

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





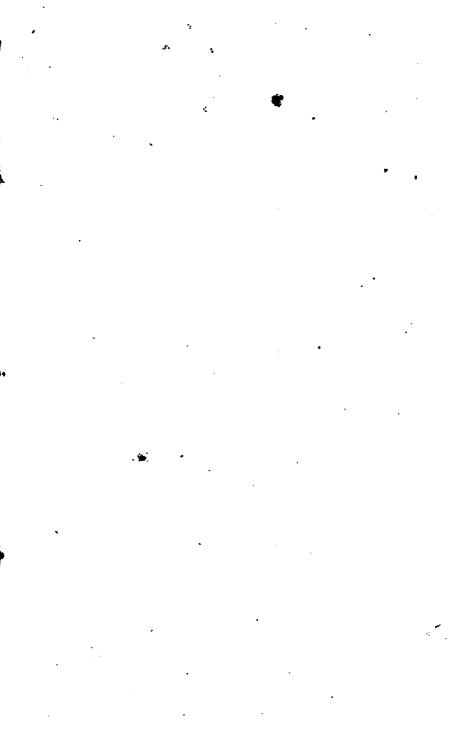

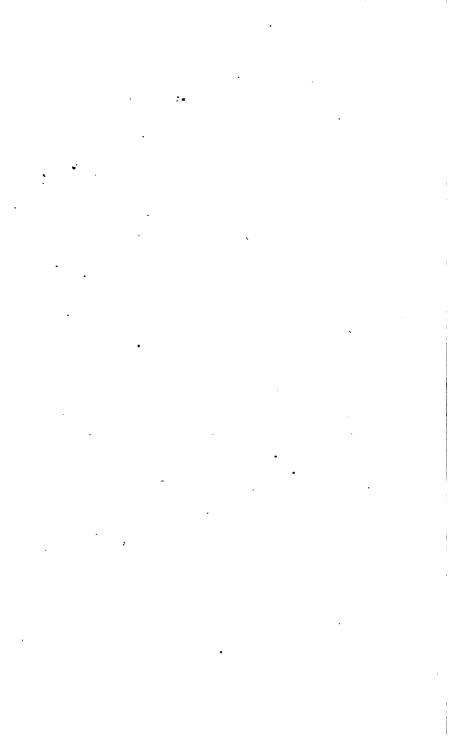

Theoretisch = prattische

# deutsche Grammatik

ober

# Lehrbuch

h u m

reinen und richtigen

Sprechen, Lefen und Schreiben

ber

# beutschen Sprache,

: nebft

einer turgen Gefchichte und Berelehre berfelben.

Bunachft jum Gebrauch

on .

efålligere

Dr. Joh. Chrift. Aug. Denfe, Dars Schulbirector ju Magbeburg und Mitglieb ber Gelehrten : Bereine" für beutsche Sprache zu Berlin und Frankfurt am Main.

. Bierte, fehr vermehrte und verbefferte Ausgabe.

Hannover, 1827. Im Berlage ber Sahn'schen Sofbuchhandlung. (Labenpreis 2 Rthlr. 8 ggr.)

PF3109 +4 1527

שלגתפוופ

### Borbericht zur ersten Auflage.

Die Menge ber vorhandenen, zum Theil trefflichen beutschen Sprachlehren burch ein ahnliches Wert gu vermehren, murbe ich nicht gewagt haben, wenn mich nicht ein vieljahriger Gebrauch besfelben in meinem Birtungstreife gu ber hoffnung berechtigt hatte, auch Undern auf bem von mir gewählten Bege bie grundliche Erlernung unfrer Nationalsprache leichter und angenehmer zu machen. 3ch barf wenigstens hoffen, baff es meinem vieljahrigen Streben nicht gang mifflungen ift, Richtigkeit ber Begriffe mit Deutlichkeit im Bortrage, Bestimmtheit ber Regeln mit 3wedmaßigteit ber Beifpiele (großtentheils aus Mufterfchriftftellern), Rurge mit Bollftanbigfeit gu verbinden, burch neue Ansichten meinem Gegenstande eine leichtere, gefälligere Anordnung und badurch mehr Rlarheit in ber Darftellung zu geben, burch bas Alles mich ber Sbee einer volltommnern prattifchen Sprachfehre gu nabern und fo meinen beabsichtigten 3 wed nicht gang ju verfeb-Diefer ift namlich, nicht bloß ber Sugenb unter Anfahrung bes Lehrers ein prattifches Lehr= und Befebuch ihrer Muttersprache, fonbern auch bentenben Gefchaftsleuten, benen bie Reinheit und Richtigfeit im Sprechen nicht gleichgultig ift, ein eben fo vollstanbiges, als bequemes Rachichlagebuch in zweifelhaften gallen zu verfchaffen.

Bu ben Eigenthumlich teiten biefes Banbe buches rechne ich besonders, baff ich mich in Binficht

ber Terminologie aus überwiegenben Grunden ber einmal herrschenben, auch in andern Sprachen gebrauchlichen lateinischen Runftworter nach gehöriger Ertlarung und Berbeutschung bebiene, und fie nur bann mit guten beutschen Stellvertretern vertausche. wenn biefe burchaus nicht miffverftanden werden tonnen. Richt ju gebenten, baff, wer die einmal eingeführten lateinischen Benennungen in und mit feiner Muttersprache grundlich gelernt hat, sich auch leicht in allen übrigen Sprachen gurecht findet, in welchen man bieselben lateinischen Benennungen beibehalt - mer. kann fich auch aus bem Labyrinth ber vielen neuen Terminologieen leicht herausfinden, ba ein und berfelbe Begriff oft mit beinabe eben fo verfchiebenen Damen. als es Sprachlehren giebt, verfeben ift! - Go beifit 2. B. das Berbum bald Zeitwort, bald Ban= beiwort, balb Aussagewort, bald Sagewort, ober Ausfager, Ausfaganzeiger, balb Rebewort, Bustandswort, Birtwort, hand. lungewort, Begebenheitswort, Cabwort, Sager u. bergl. — Belchen Musbruck foll nun ber Schullehrer mahlen ober beibehalten? Wird er oder fein Rachfolger nicht genothigt fein, mit einer neuen Grammatit auch ihre neue Runftfprache angunehmen, ohne immer untersuchen ju tonnen, ob fie bester ift, als die vorige? — Belche Zeitverschwenbung aber fur ihn und feine Schuler! - Go lange also hierin nicht eine gewiffe Übereintunft unter allen Lehrern ber beutschen Sprache Statt finbet, bie aber wohl schwerlich zu erwarten ift: so lange wird es auch immer am rathfamften fein, bie lateinischen Runftwora ter in ber Sprachlehre eben sowohl beigubehalten, als fo viele bundert andere aus bem Lateinischen fammenbe Borter, bie mit nicht großerem Rechte auf bas beutsche Burgerrecht Unspruch machen (vgl. G. 157 \*)). Auch find fie, gehörig erklart, ungeachtet ber Unbestimmtheit mancher berfelben, nicht schwerer zu erlernen; fie pragen fich ber Jugend tiefer ein, als bie

fehr ausgesetten Berbeutschungen. \*).

Die Schriftsprache ift ein febr wichtiges Bulfsmittel gur Berbefferung und Berichtigung ber Laut = fprache, und es wird nicht leicht Jemand feine Sprache volltommen richtig fprechen, ber fie nicht richtig fch reiben tann. Er wird fich vielmehr eben fo, wie eine Sprache, die noch nicht burch Schrift firirt ift, in einem fehr roben Buftanbe befinden. 3ch habe baber bem wichtigen Abschnitte von ber Orthographie nicht, wie bies gewöhnlich geschieht, feinen Plat am' Ende, fondern nach gehöriger Borbereitung vor ber umftanblichern Betrachtung ber gehn Rebetheile, also ba angewiesen, wo fich ibr Einfluff auf bie Erleichterung bes ausbruckvollen richtigen Lefens und Berftehens ber folgenden Abschnitte am fruchtbarften zeigen kann. Die Orthographie erscheint alfo nicht als ein unter geordneter, fondern mehr als ein gu geordneter Theil ber Grammatit. Beibe - Schrift. und Lon - Sprache - unterftuben und begrunden einander wechselfeitig jum richtigen Gebrauch, es fei nun fur bas Dhr, ober fur bas Auge, und burfen baber auch in ber Betrachtung eben fo wenig, wie in ber Ausübung, fo weit von einander getreunt werben, baff man bie eine wegen ber andern aus bem Auge verliert. -

Die meisten mir bekannten Sprachlehrer betrachten bie sammtlichen Wortgattungen ober Sprachtheile erst an sich in etymologisch er Hinsicht, und bann erst nach ihrem syntaktisch en Gebrauche. Ich

<sup>\*)</sup> Bei ber neueften Ausgabe biefes Bertes hat ber Berfaffer, bem wiederholten Berlangen ber bloß Deut ich Lehren ben und Lernenben zufolge, bie' bewährteften gleichbebeutenben beutschen Kunftausbrücke ben in Gelehrtenschulen mehr berte schen late in ich en zur Seite und zwar voran geffelt, auch in ber Rebeverbindung bie felben immer beibehalten, um durch ein unerträgliches Schwanten in ber Ramengebung nicht zu verwirren.

will biefer kunftlichen Trennung ihren Rugen nicht absprechen; aber sie ift, meinen Erfahrungen gufolge, auch nicht frei von mancherlei Rachtheilen. Durch eine folche Brennung wird nicht nur der ganze erfte Theil der Grammatik fehr troden und unbefriedigend, sondern auch ber Blick bes Lehrlings burch bas Schmanfen zwischen verschiedenartigen Gegenstanden zu fehr vertheilt und gerftreut. Es find babei Bieberholungen, felbft Inconfequengen unvermeiblich, indem man Bort - Berbindungen als Beispiele aufstellt, ebe noch von ber gegenfeitigen Abhangigfeit ber Borter (Rection) felbst bas Rothige gefagt worben ift. - Gin Sauptgefet aber bes Unterrichts, beffen Befolgung wenigs ftens mir immer ficheres Ginbringen und Gebeihen gewahrte, gebietet: bas Nachbenten und bas Gemuth bes Lernenden nicht unnothig ju gerftreuen, fondern es auf einen Gegenstand ju fammeln, an bemfelben feft gu halten, ihn nach allen feinen verschiebenen Bestalten mahrnehmen, nach allen Seiten bin so lange betrachten zu laffen, bis ein zur möglichsten Anschau-lichkeit gebrachtes Bilb bavon in ber Seele entstanden ift, auf welches beim Fortschreiten bas Folgende befto leichter bezogen und burch Bergleichung erkannt werben tann. - Diefem Grundfate gemäß, glaube ich (freilich nicht ohne Bekampfung anderer Sinderniffe) jenen Unbequemlichkeiten baburch entgangen zu fein, baff ich, nach einer turgen Betrachtung bes Allgemei= nen, bas Besonbere, und in biefem sogleich nach ber Begriffebestimmung und etymologischen Betrachtung jedes einzelnen Redetheils auch Die ihn betreffenden fontaktifchen Regeln über ben richtigen Gebrauch besfelben folgen laffe und burch zwedmaßige Beifpiele erlautere. Daburch scheint mir bie übersicht bes Gan-gen, fo wie bas Aufsuchen jebes einzelnen Punttes, febr erleichtert zu werben.

Seden Abschnitt begleiten verschiebene Beispiele, als it bungsaufgaben, mit verstedten, nur ber Bahl nach angegebenen gehlern, die fich jedoch nur auf den zunächst vorhergegangenen Abschnitt beziehen, um die zur Zeit nur auf einen Gegenstand geleitete Kraft und Châtigkeit des Lehrlings desto wirksamer und erfreulicher zu machen. Fest überzeugt, dass Weisungen und Regeln allein nicht viel frommen, wenn ihnen nicht stets zweikmäßige ibungen zur Seite geben, hoffe ich, dadurch den Lehrern zur größern Befestigung der Jugend in der Sprachrichtigkeit ganz besonders genüt, so wie durch einen gemeinfasslichen und abwechselnden Wortrag überhaupt das Ganze zu einem zweikmäßigen praktischen Lehr = und Lese buch e der nicht ganz ungebildeten männlichen und weiblichen Jugend in und außer der Schule gemacht zu haben.

Das Berfahren bes Lehrers bei bem Gebrauche biefes Buches bedarf übrigens hier um fo weniger einer Anweisung, je mehr icon bie in ben Abschnitten felbft gehorigen Drts eingestreuten Anbeutungen und Binte eine folche Unweifung entbehrlich machen. Sollten 3. B. jene genannten übungsaufgaben, als bie befte Bieberholung eines Abschnittes, recht nuglich werben: fo muffen bie Rebler von bem Schuler nicht bloß genannt, fonbern auch gehörig begrundet und nothigenfalls mit Fragen und Winken bes Lehrers begleitet werben. Ber biefe fehlerhaften Gage grundlich verbeffern will, muff fich burchaus ber Sprachregeln lebhaft bewusst sein, ober sie zur Begrundung seines Urtheils in dem Sandbuche aufsuchen — ein Berfahren, das nie vernachläffigt werden sollte, da es fo leicht zu einer vertrauteren Bekanntichaft mit bemfelben führt. -Gern hatte ich birfe Beispielfammlung noch vermehrt, wenn nicht bas Wert an fich schon bie ihm bestimmte Bogenzahl zu fehr überftiegen hatte.

Sebem Abschnitte wurde ferner, nach dem Bunsche vieler Lehrer, außer ben übungsaufgaben, auch noch eine Reihe der nothigsten Fragen zur Wieberholung der Hauptpunkte besselben hinzugefügt, nicht um baburch bem Lehrer bas eigene Denken ersparen, ober ihm baburch Grenzen seigen zu wollen, sondern ihm bei seinen mancherlei andern nothigen Rucksichten auf bas Berhalten seiner Schüler bieses Geschäft bes Fragens zu erleichtern und ihm zugleich badurch Stoff zu geben, seine Schüler oder Schülerinnen burch schriftliche Beantwortung solcher Fragen im Styl zu üben.

Roch unentbehrlicher und gemeinnühlicher schien mir ein bem Werke beigufügendes vollständiges Regisster, zu sein, um badurch dasselbe auch außer ber Schule im täglichen Geschäftsleben zu einem bequemen Handbuche zu machen, welches in zweifelhaften gramsmatischen Fällen vielleicht mehr und grundlicher Austunft geben wird, als ein gewöhnliches bloßes Wors

terbuch feiner Ratur nach vermag.

Daff man in einem folden Register nicht bie Aufstellung eines jeben beutschen Wortes finben wirb, verfteht fich von felbft. Daburch murbe basfelbe gu einem Worterbuche herangewachsen sein, wozu es nicht bestimmt ift. Wer auch nur eine geringe Kenntniff seiner Sprache und besonders bes Unterschieds ber Borter ober Sprachtheile befist, ber wird ein zweifels haftes Wort, wenn auch basfelbe nicht namentlich im Register steben follte, boch fehr leicht unter einem allgemeinen Namen gu fuchen und gu finden miffen. Buffte er g. B. nicht, ob die Borter beburftig, befliffen, fundig und bergl., ober ahnlich, bantbar, eigen zc. mit bem Genitiv ober mit bem Dativ verbunden werben, und er weiß nur, baff jene Worter ihrer Ratur nach Abjective find: fo wirb ihm bas Regifter unter biefer Benennung gewiff meis tere Austunft geben. In ben meiften gallen tann auch schon bas voranstehende Inhalts : Berzeichniff bem Einfichtsvollen genug fein.

Noch muff ich am Schlusse dieses Borberichts bemerken, baff ich mit eben bem Danke, mit welchem ich die Berdienste meiner Borganger (f. Einleitung) und die öffentliche freundliche Theilnahme zur Unterstügung meines ausgeführten Vorhabens erkenne, auch jede gründliche, unbesangene Beurtheilung und Verzbesserung meiner Arbeit aufnehmen und benußen werde. Möge ich Beides durch das Streben verdienen, etwas der Erwartung meiner Leser nicht ganz Unswürdiges in diesem so wichtigen Fache zu liesern! Möge es dazu beitragen, unsere Sprache — dies einzige von außenher unverletzlich gebliebene Gut, zu dem wir in der Zeit der drückenosten fremden Zwangsberrschaft slüchten, in dem wir uns einigen, aus dem wir noch Arost und Glauben an die Nettung des deutschen Volks schöpfen konnten — nun auch in der Zeit der Freiheit desto reiner und inniger zu lieben, sie von Mängeln und Unvollkommenheiten immer mehr zu reinigen, und beutschen Sinn, deutsches Semüth möglichst treu in ihr auszusprechen! —

Nordhaufen, im August 1814.

Der Berfaffer.

### Borbericht aur vierten Auflage.

Se mehr bieses Werk seit seinem ersten Erscheinen (1814) und in jeder der folgenden Auslagen sich des Beifalls unbefangener Sachkenner und Freunde erstreuete, um so mehr hielt es der Verfasser für Pslicht, die von ihm selbst, oder von schätbaren, schon in dem Borbericht zu seiner Schulgram matit dankbat genannten Beurtheilern bemerkten Mangel in dieser vierten Auslage zu erganzen, Bieles nach dem gegenswärtigen Standpunkte der deutschen Sprachwissenschaft, wie ihn bewährte, von kleinlichen Rücksichten entfernte Manner begründet haben, genauer zu bestimmen, Mansches besser zu ordnen, oder mehr zu erweitern und zu

bem Enbe manchen Abschnitt ganzlich umzuarbeisten. —

Kann auch dies Alles den Berf. noch lange nicht berechtigen, sein Werk — wie es der hochverdiente her ling nur allzunachsichtsvoll in einem Briefe thut — "als das Organ anzusehen, die sichern Res"sultate aller sprachlichen Forschungen zum Gemeingute "beutscher Nation zu machen:" so ist er sich doch wesnigstens bewusst, in einer langen Reihe von Jahren an Umsicht und Fleiß Nichts gespart zu haben, um seine Sprach Lehrbücher der Bollsommenheit näher zu bringen und des erhaltenen Beisalls würdiger zu machen.

Bas aber bei ber Fulle und im oftern Gebranae feiner Berufsarbeiten bem Berfaffer felbft nicht mog= . lich mar, bas überließ er bem einfichtsvollen Rleiße feiner weniger beschäftigten, mit philosophischer und philologifcher Bilbung ausgerufteten Sohnen Rarl und Theobor. Beibe unterzogen fich mit Liebenicht nur ber lettern forgfaltigften Durchficht bes Gangen, fonbern auch ber neuen Bearbeitung ober auch ganglichen Umarbeitung einzelner Abschnitte. Go wurde namentlich von bem Altern mit Binficht auf bie neuesten gebiegenen Forfdungen eines Grimm, Beder. Fr. Wolf, Grotefenb u. m. a. ber bte Abichn. vom Substantiv, ber 8te vom Abjectiv, ber 10te pom Berbum und ber 17te von ber Ber6s lebre \*) fast gang neu bearbeitet; mogegen ber Bungere bem 3ten Abichn. von ben verschiebenen 28 ort= gattungen, bem Sten Abichn. von bem Artitel. bem 7ten von bem Pronomen, vorzüglich aber bem 13ten von ber Conjunction und bem bamit in Berbindung ftebenben 15ten von ber Sablebre

<sup>\*)</sup> Ausstihrlicher und vollständiger erschien biese als ein selbständis ges Wert unter bem Titel: Aurzgefasste Berslehre ber beutschen Sprache zum Schuls und Hausgesbrauch, von R. W. E. Hepse. Bweite umgearb. und verm. Aust. Pannover 1825.

eine ganz neue Gestalt gegeben hat. Was nämlich seit fünf Jahren durch den scharssinnigen Professor. Dr. Herling\*), später und von jenem in manscher Hinsicht abweichend durch die schäsbaren Werke von Fr. Sch mitthenner und Fr. K. Bernhardt hinsichtlich der wichtigen Lehre von den Conjunction nen und der damit genau verbundenen Wortsund Satsund Satsund Satsund Satsund Satsund Satsund Satsund Eigenen und Heiße geprüft, mit eigenen Untersuchungen und manchen neuen Ansichten verglichen und zur gemeinnützlichen Anwendung gebracht, so dass der undes fangene Kenner das Eigenthümliche und Selbständige dieser Arbeit nicht verkennen wird. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dr. S. H. Derling's Grunbregeln bes beutschen Styls ober ber Periodenbau ber beutschen Sprache zc. 2te sehr verm. und verb. Ausgabe. Frankf. a. M. 1827. Bergl. beffen früher erschiene Topik ber beutschen Sprache (in ben Abhandl. bes Frankfurter Gelehrten: Bereins für beutsche Spr. St. III.)

<sup>\*\*)</sup> Seine eigenen Worte hierüber find: "Möge biefer mein erfter Berfuch im Gebiete ber Grammatit aus eben bem Gefichtes puntte beurtheilt werben, unter welchem er entftanb! Die Ratur ber Aufgabe gestattete weber eine Lette wiffenfchafts liche Begranbung, noch eine unbebingte außere Bollftan. big teit in Aufgahlung bes Befonbern. Dein 3med mar, bem nicht bloben und lichtscheuen, boch minber genbten Auge bes Bernenden jene Bebre in einem fibericaulichen, gufams menhangenden und in feinen hauptzugen beftimmten Bilbe naber gu bringen, und Lebrenbe und Bernenbe nicht fowohl bes ernftern Stubiums ber trefflichen Sprachwerte Derling's u. M. au fiberheben, ale vielmehr auf ein folches vorzubereis ten und es erfolgreicher ju machen. - In biefem Ginne habe ich bei ber Begriffebeftimmung ber grammatifchen Formen und ber Entwickelung ihred Charafters langer verweilt, in der weiteren Ausführung hingegen oft mehr nach Mannich. faltigfeit zwedmäßiger Beifpiele, als nach Erichopfung ber befondern Regeln geftrebt. - Bon ben vorbanbnen grammas tifchen Schriften ift mir bie fo vielfaltig empfohlene von Rrager: "Grörterung ber grammatifchen Gintheilung ber Sage zc." leiber noch unbekannt- geblieben; bagegen konnte 'noch mabrend ber Arbeit bie zweite febr erweiterte Ausgabe bon Berling's Grundregeln bes beutiden Style, und Bernharbt's beutsche Grammatik verglichen und gewiffens

So wie übrigens ber Herausgeber hinsichtlich ber gleichfalls genau durchgemusterten und hier und da verbesserten Drthographie aus den S. 98\*) u. 188 angegebenen Gründen das P aus allen echte deutssche en ober dem Deutschen völlig eingeburgennamen) verstannt hat: eben so glaubt er auch den bisherigen, schon oft gerügten Missbrauch des sals unnöthigen Stellvertreter des si am Ende einer Silbe, hinlanglich bewiesen und nach dem Borgange einsichtsvoller Schriftssteller und Sprachkenner mit Recht verworfen zu has ben. \*) — Wie sehr dieser ausgehobene Missbrauch

paft benutt werben. In ber Lehre von ber Perlobe (welche ich kinftig in weiterem Umfange barzustellen gebenke) bin ich bin und wieber, wie ich jest erst mit Freuden wahrnehme, den Ansichten E. Aur da der's (in bessen sinnvollem, lange nicht genug gekannten Büchlein: "Grundlinien der Hypthmit der beutschen Sprache. München. 1822") begegnet. — Wenn aber die bebeutenben, zum Abeil divergirenden Ergebs nisse mancher neuesten Forschungen, namentlich die von Schmitthen ner, nicht nach Gebühr berücksichtigt scheisnen, — auch manche einzelne Lehre, wie die von der Sasvertauschung, übergangen oder doch nur am Eingange der Sahssigelebre berührt wurde: so geschah das Eine nicht aus Untenntnist, das Andre nicht aus Willste, sondern aus Gründen, deren Darlegung ich aber, sofern dieselben sich nicht bereits aus der Sahlehre selbst ergeben, einer passenbern Gelegenheit vorbehalten muss.

Db nun bas Biel, bas ich mir ftedte, bas rechte war, und inwieweit ich mich bemfelben genähert habe, bas mögen burch Sachtenntniff berechtigte und eben baber gerechte Richter entscheiben. Ihre Billigung würde in eben bem Grabe, als gerade biese Behanblung bieses Gegenstandes nicht ohne eine gewisse Gelbstrockleugnung und freiwillige Beschräntung mögslich wurde, belohnend für mich sein und mir ein Aufruf werben, auch in anderer, dem Wesen der Wissenschaft und meis ben, auch in anderer, bem Wesen der Wissenschaft und meis wer lebhaften Reigung mehr entsprechender Form bei dem so rüftig und mit Begeistrung fortgeführten Andau der Sprache wissenschaft in Etwas mitzuwirten.

+) 3d nepne bier nur

Z1. S.

Dr. 3. S. Rablof's ausführliche Schreibungslehre ber beutschen Sprache für Denkenbe, vornehmlich für Schrifts fieller, Lehrer und Beamte 2c. Frankf. a. M. 18204

bes ß nicht nur das Rechtschreiben, sondern auch den ersten Unterricht im Lesen erleichtert — das wird seder ersahrne Elementarlehrer bestätigen können. — War es doch auch von seher der hochdeutschen Schreibung eigen, sich treu und so weit die Mittel reichen, nach der Aussprache zu richten \*); warum sollte nur hinssichtlich des st und ß eine Ausnahme Statt sinden? — Wer gleichwohl gegen alle anderen S. 104 u. 2:15 — 222 angegebenen Gründe am eingeführten Gebrauche, der indessen Richts, als diesen sur sich hat, fest halten will — der mag es auf die Gesahr thun, inconsequent zu sprechen und zu schreiben. — Der einssichtsvolle Schulmann wird das Natürliche, Leichtere und Richtigere vorziehen.

Dagegen ist der Berf. dem D in beutsch treu geblieben und wird jest um so weniger teutsch schreisden, da zu den S. 6 angegebenen Gründen noch die sehr wichtige Autorität von Jac. Grimm nebst dessen bestimmter Erklärung über die richtigere Schreis

bung biefes Wortes hingutommt. \*\*)

Bergi, ble Recension berselben in Dr. Seebode's Krit. Bibl. f. d. Schul- und Unterrichtswesen. 1821. Nr. 4. S. 302.

R. Dabn's beutiche Sprachlebre zc.

Dr. D. Stephant's Beitrage gur grunblichen Renntniff ber beutschen Sprache. Iftes Bochen. Erlangen. 1825. f. bef. G. 66 zc.

Prof. Rrug - in feinen neueften Schriften.

D. A. Erhard's Danbbuch ber teutschen Spr. Erfurt.

Fr. Sprenger's Beschichte ber Stadt hameln, hannos ver 1821.

<sup>\*)</sup> E. Dr. Jac. Grimm's deutsche Grammatik. 1. Theil. 2te Aufl. Göttingen. 1822. S. 78.

in der Beurtheilung von "E. G. Graff's Diutista. Dentmäler beutscher Sprace und Literatur aus alten handsschriften 2c." (in den Götting isch en gelehrten Anzeigen von 1826 St. 160, S. 1600) sagt nämlich der Recensent (I. Grimm) am Schinffe ausbrücklich: "Der Liter dier neuen Zeitschrift Diutista (b. t. deutsche Sprache) ift paffend ausgewählt und mag dazu beitragen, die schon erles

Moge benn bieses fast ganz umgearbeitete und hier und ba sehr erweiterte Werk, das auch durch sein Außeres-an Dentlichkeit, Richtigkeit und Schonsbeit der Schrift dem Fleiße der Druckerei, so wie bei wenig erhöhetem Preise, obgleich sehr vermehrter Bogenzahl besselben der uneigennähigen Gorgfalt der Verlagshandslung Ehre macht, in dieser neuen Ausgade — wahrscheinlich der letzten von meiner Hand — bei allen Kennern und Freunden unfrer Sprache eine unparteissche Prüfung und freundliche Aufnahme sinden!

Magdeburg, im Februar 1827.

Dr. Benfe.

gene falfche Schreibung teutsch für beutsch endlich einmat ganz zu vertilgen. Teutsch läuft eben so wiber unsere Mundart, als wollten wir schreiben ter, tie, tas. Der gothischen und sächsischen ist thiudisk, folglich der hochdeutsschen nur diutisk gemäß. So schreibt auch Notter und bloß nach der Regel, die ihm der, diu, daz in ter, tiu, taz wandelt, kann er tiudisk schreiben." u. s. f. Sergl. dessen deutsche Grammatik. 1. Theil. 2te Ausg. S. 108.

## Inhalts. Angeige.

| Einleitung.                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Won der Sprache überhaupt Ge                                                            | ite I |
| IL. Deutsche Sprache und ihre Bilbungsgeschichte.                                          | 3     |
| 111. Sprachlehre ber Deutschen und ihre verschies                                          | ~     |
| denen Mundarten.                                                                           | 79    |
| - Ginige Fragen gur Bieberholung bes in ber Ginleitung                                     | "     |
| Abgehanbelten                                                                              | 84    |
| Erfter Abschnitt. Bon ben Buchftaben und beren richs                                       | •     |
| tiger Aussprache.                                                                          | 86    |
| 1) Aussprache ber Bocale und Doppelvocale                                                  | 98    |
| übungsaufgaben                                                                             | 100   |
| 2) Aussprache der Consonanten                                                              | bas.  |
| Ubungsaufgaben und Fragen gur Bieberholung                                                 | 106   |
| 3weiter Abschin. Bon der Bilbung der Gilben, Bor-                                          |       |
| ter, beren Bebeutung u. richtiger Betonung ic                                              | 108   |
| übungsaufgaben u. Fragen gur Wieberholung                                                  | 121   |
| Dritter Abfchn. Berfchiedene Arten ber Borter (Rebe-                                       |       |
| theile ober richtiger Sprachtheile) nach ihrer Bedeus                                      |       |
| tung u. ihrem gegenseitigen Berhaltniffe Beu-                                              |       |
| aungsformen der Haupt : Sprachtheile                                                       | 126   |
| übungsaufgaben u. Fragen gur Wieberholung                                                  | 142   |
| Bierter Abschn. Lehre von ber Rechtschreibung ober                                         |       |
| Orthographie.                                                                              | 145   |
| I. Begriffsbestimmung und Ruben ber Orthographie.                                          | baj.  |
| II. Allgemeine Regeln für biefelbe                                                         | 150   |
| übungsaufgaben u. Fragen gur Bieberholung                                                  | 165   |
| III. Befondere Regeln u. Bemerkungen über bie Rechtschreibung.                             | 168   |
| 1. Bon bem Gebrauche großer Anfangebuchftaben                                              | baf.  |
| Abungsaufgaben u. Fragen gur Wiederholung                                                  | 174   |
| 2. Bom rechten Gebrauch einzelner Buchstaben.                                              | 177   |
| 1) Dehnung und Schärfung ber Silben. 2) Bemerkungen über einzelne Buchftaben nebft übungs- | bas.  |
| aufgaben.                                                                                  | 181   |
| 5. Bon ber Abtheilung, Bufammenfegung und Abtargung                                        | -01   |
| ber Borter.                                                                                | 227   |
| 1) Abtheilung ber Borter am Enbe einer Beile                                               | baf.  |
| iibungsaufagben.                                                                           | 250   |
| 2) Bufammenfehung ber Borter ohne unb burch bas                                            |       |
| Bindezeichen (=).                                                                          | 251   |
| übungsaufgaben                                                                             | 254   |
| 5) Abkürzung ber Worter.                                                                   | baf.  |
| übungsaufgaben u. Fragen zur Wieberholung                                                  | 258   |

| Fünfter Abichn. Das Selbstanbewort ober ber 2                          | Crtit                                | eľ  |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|
| und beffen Gebrauch                                                    |                                      |     | 249          |
| I. Declination bes bestimmenben Artitels.                              | O                                    | *** | 24           |
| II. Declination bes nicht bestimmenben Artifels.                       | • 1                                  | •   | bal          |
| Übungeanfgaben u. Fragen gur Bieberholung.                             |                                      | •   | 24           |
|                                                                        | andl                                 |     |              |
| Sechster Abschn. Das Hauptwort ober Subs                               | ,water                               | U   |              |
| und beffen Gebrauch.                                                   | I                                    | •   | 95           |
| I. Berfdiebene Arten bes Substantive                                   | •                                    | •   | bal          |
| II. Bilbung besselben.                                                 | •                                    | •   | 25           |
| III. Geschlecht (Genus) bes Subftantivs.                               | •                                    | •   | 25           |
| IV. Babiform ober Rumerus besfelben.                                   | • .                                  | •   | 26           |
| V. Declination ober Beugung besfelben.                                 | •                                    | •   | 269          |
| A. Declination ber Gattungspamen.  B. Declination ber Eigennamen.      | •                                    | •   | 270          |
| VI. Rection bes Subftantivs.                                           | •                                    | •   | 283          |
| Ubungsaufgaben u. Fragen gur Bieberholung.                             | •                                    | •   | 290          |
| Siehenten Ahlchen Des Siemmant aben Monneman                           | ><br>- 4444                          | •   | 290          |
| Siebenter Abidn. Das Furwort ober Pronomer                             | ı un                                 | •   |              |
| beffen Gebrauch                                                        |                                      | ٠   | 300          |
| I. Personwörter.                                                       | •                                    | •   | 505          |
| Anhang. Bueignenbe ober befigangeigenbe Burmorte                       | ľ•                                   | •   | 809          |
| II. hinweisenbe gurmorter.                                             | •                                    | •   | 913          |
| III. Beftimmenbe Farworter.                                            | •                                    | •   | 514          |
| IV. Beziehliche Fürwörter.                                             | •                                    | •   | 316          |
| V. Fragende gurmörter.                                                 | ,<br>C. 4. 9                         | •   | 818          |
| Allgemeine Anmerkungen und Regeln über ben rid                         | gtigei                               | 1   | •            |
| Gebrauch famntlicher Fürworter.                                        | ,                                    | •   | <b>\$</b> 20 |
| übungsaufgaben u. Fragen gur Wieberholung.                             | . æ                                  | •   | 351          |
| Achter Abschn. Das Beiwort ob. Abjectiv (Befche                        |                                      |     |              |
| heite und Eigenschaftswort) und beffen Gebra                           | щФ.                                  |     | 335          |
| I. Bilbung bes Abjectivs                                               | ,                                    | •   | 857          |
| II. Comparation ober Steigerung besfelben                              |                                      | •   | 548          |
| III. Einverleibung (Concretion) und Gefchlechtswan                     | dlun                                 | 8   |              |
| (Motion) besselben.                                                    |                                      | •   | 556          |
| IV. Beugung ober Declination besfelben                                 | ,                                    | •   | 360          |
| A. mit bem bestimmenden Artifel zc                                     | we                                   | •   | bas.         |
| B: mit vorangehendem Bestimmungsworte von mang                         | eupar                                | •   | -0-          |
| ter Beugung C. Beugung bee Abj. ohne Artitel ob. Beftimmunge           | •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •   | 562          |
|                                                                        | mort                                 | •   | <b>5</b> 65  |
| V. Rection bes Abjectivs. 2) Abjective mit einem bestimmten Casus, nam | i e Al                               | •   | 300          |
| a) mit dem Genitiv.                                                    | ity                                  |     | 567          |
| b) mit bem Dativ.                                                      |                                      | •   | 569          |
| c) mit dem Accusativ.                                                  | •                                    | •   | 370          |
| 2) Abjective mit bem Infinitiv.                                        | •                                    |     | baf.         |
| Roch einige funtattifche Regeln u. Bemertunger                         | •                                    |     | 571          |
| Unbang. Das Abjectiv als Subftantiv,                                   | Je .                                 |     | 576          |
| übungeaufgaben u. Fragen gur Wiederholung.                             | •                                    | -   | 578          |
|                                                                        | 4490                                 |     | 210          |
|                                                                        | unt                                  |     | 202          |
| bessen Gebrauch.                                                       | •                                    |     | 383          |
| I. Bestimmende Bahlwörter.                                             | •                                    | -   | baf.         |
| . 1. haupts ober Grundzahlen (Cardinalia)                              | •                                    |     | baj.         |

|     | 2. Drbr    | ungezahl              | en (Or    | dinali           | a).               |               |                        |              | (        | Beite     | 586         |
|-----|------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|
|     | VI Allaem  | eine Rohl             | Imärter   | ٠.               | _                 | . '           |                        | •            |          | •         | 587         |
|     | Maem       | . Bemert              | . Cher    | ben @            | ebrat             | id få         | mmt                    | l. Babi      | wört     | et.       | <b>591</b>  |
|     | Übung      | Baufgaben             | u. %      | agen 1           | ur £              | Biebe         | rbolu                  | ng.          | • ,      | •         | 594         |
| . 5 | ebnter A   |                       |           | Ber              |                   |               |                        |              | ham      |           | _           |
| ال  |            |                       |           |                  |                   |               | • •                    | to leave.    | <b>.</b> | ***       | 395         |
|     | (Beitwort  | t) und t              | sellen    | Geor             | aucy.             | ͺ •           | •                      | •            | •        | •         |             |
|     | I. Begriff | des anti-             | andswe    | Ties.            |                   | • `           | •                      | •            | •        | • _       | bas.<br>597 |
|     | II. Bilbur |                       |           | Mottet           | •                 | •             | •                      | •            | •        | •         | baf.        |
|     |            | mmwört                | t.        | • •              | •                 | •             | • .                    | •            | •        | •         | baf.        |
|     | 2. abg     |                       |           | •                | •                 | • `           | • .                    | •            | •        | •         | 401         |
|     | III, Berid | mmengef               | EBIE.     | San              | · 24              | •<br>•nhær    | o<br>nK <del>rto</del> | •            |          | •         | baf.        |
|     | TII, Estin | stiva ob              | guadaa    | en ver           | ulne.<br>Adaete   | 24            | onha:                  | o.<br>märtes | •.       | •         | 402         |
|     | 1. Atup    | ansitiva c            | terribe   | ou, gr           | ouns:             | ection.       | mproo.                 | 2jello       | ie Br    | ıft.      | 405         |
|     | SALE SALE  | unintibu i<br>Brerba. | )UEL 31   | tuttu /          | [av]              |               |                        | 0.000        | 10 40-   | .   -     | 407         |
|     | (914)      | rsönliche             |           | -\<br>mner{d     | mliáhe            | · Mer         | ha.)                   | •            | •        | •         | 408         |
|     | IV. Borbe  | sejvittige            | . Gamii   | uppejo<br>uaatia | notaye<br>• ber   | Ruff          | nban                   | örter        |          | •         | 409         |
|     |            | Mobus.                | - wall    | n Ameson         |                   | onle.         |                        | ,,,,,,,,     | •        | •         | 410         |
|     |            | Tempus                | !         | ••               | •                 |               | •                      | ?            |          |           | 412         |
| , . |            | Rumeru                |           | •                |                   | •             |                        |              | •        |           | 416         |
|     |            | ber Der               |           | •                |                   | •             |                        |              |          |           | baf.        |
|     | Ron        | ben Parti             | cipien    | ober 9           | Witte             | mört          | ern.                   | -            | •        | •         | 417         |
|     | Renn       | eichen be             | r íchn    | achen            | ( Toge            | nann          | ten r                  | egelm        | äßige    | n)        | -           |
| •   | unt        | ber ftar              | ten (u    | nregeli          | <b>nā B</b> ia    | en) C         | ionju                  | gation       | i.       | •         | 420         |
|     | fiber      | bie Borfl             | lbe a e   | im a             | weiter            | ı Paı         | tticip                 | •            | •        | •         | 421         |
|     | über       | bas Part              | icip be   | r Buf            | anbei             | vörte         | r da                   | rfen         | , ŧõ     | n »       |             |
|     | m #        | m. m ča               | en. f     | MITEN            | . m oʻ            | llen          | II. (                  | 2. M.        |          | _         | 422         |
|     | Über       | bie gufar             | nmeng     | efetten          | Bert              | a m           | it tı                  | enn          | bar      | e m       |             |
|     | unt        | untre                 | n n b a : | ren I            | 30 <b>etti</b> ll | ben.          |                        | •            | •        | • .       | 425         |
|     | V. Conjug  | gation obs            | ne Abr    | anblu            | ng be             | r Zu          | tanbi                  | mörte        | r.       | . •       | 428         |
|     | A. Conj    | ugation i             | der Hü    | lfswör           | ter.              | •             |                        | •            | ٠        | •         | baf.        |
|     | B. Conj    |                       | egelmd    | piger            | Supa              | ndsw          | OFFET,                 | •            | •        | '♦        | 454         |
|     |            | tivum.                | •         | •                | •                 | •             | •                      | •            | •        | •         | baf.        |
|     | 2. D       | effivum.              | : .       |                  | •. ``             | •             | :                      | •            | •        | •         | 436         |
|     | 8. 90      | eflerivum             | od. Tu    | aztelei          | ides :            | supai         | 108100                 | M.           | Lands.   |           | 438         |
| :   | 4. 31      | transitiv             | um (90    | entrut           | n) 00             | . jud         | lectiv                 | es Suf       | tande    | w.        | 440         |
|     | 5. U       | perfönlid             | res su    | rander           | DOPT.             | 2.46          |                        |              | _•       | •         | 446         |
|     | C. Com     | ugation i             | der mut   | eBerm            | piger             | , aur         | anos                   | motic        | E .      |           | <b>44</b> 9 |
| •   | Finig      | e Zustanb             | sworte    | e tichi          | en pi             | y in          | mrei                   | Goul         | ngati    | OT        |             |
|     | nac        | h ihrer E             | eventu    | ng un            | o gen             | en in         | ooje                   | ttloet       | ROCO.    | eus<br>io | <b>551</b>  |
|     | านถ        | gregelmä              | pig, in   | nojeci           | MAA.              | Lusus<br>Land | Capan<br>Capan         | .Hreki       | - Land   | ig.       | 456         |
|     |            | ichniss all           |           | edetma           | hefter            | UEUL          | Inhest                 | Supr         | HADH     |           | 464         |
|     | VI. Gebre  | geaufgabe             |           | <u>.</u>         | 2+f^              | whem          | t<br>Enter             | •            | •        | •         | 166         |
|     |            | rauch ber             |           |                  |                   |               | y to th                | •            | •        | •         | -00         |
|     |            | e Person              |           |                  |                   |               |                        |              |          |           | 467         |
|     |            | Beiten (              |           |                  |                   | w#/.          |                        | •            | •        | •         | 469         |
|     | 5. her     | verich.               | Meilen    | (9)Pal           | na).              | •             | :                      | •            |          | •         | 474         |
| •   |            | auch der              |           |                  |                   | . <b>93</b> e | rbinb                  | una          | mit d    | ins       | -14         |
|     |            | Bustanben             |           |                  |                   |               |                        |              |          |           |             |
|     | 7777       |                       |           | -                |                   |               |                        |              |          |           |             |

### Inhalts - Angeige.

| 2. mit bem Infinitiv eines anbern Buffandswortes. Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e 478 .       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5. mit einem Particip (Participial . Confiruction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 481           |
| C, Gebrauch ber Buftanbem, in Berbinbung mit haupts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| wortern ec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 482           |
| Allgemeine Regeln für biefe Berbinbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 485           |
| Ginige Dalfem ittel gu berfelben, ober: Bie finbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| man ben rechten Cafus eines Bortes, ben bas jebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| . malige Berbum regiert?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 485           |
| 1. Das Buftandem. ob. Berbum mit bem Rominativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 489           |
| II. Das Berbum mit bem Genitiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492           |
| übungsaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 495           |
| III. Das Berbum mit bem Dativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 496           |
| IV. Das Berbum mit bem Accufativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600           |
| übungsaufgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 505           |
| Anhang. Einige fcwierige Berba theils mit bem Accu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| fativ, theile mit bem Dativ, theile mit beiben nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Berichiebenheit ihrer Bebeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | baf.          |
| Ubungsaufgaben u. Fragen gur Bieberholung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 519           |
| Elfter Abschn.' Das Reben = ober Umstandswort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •             |
| (Abverbium) und beffen Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 522           |
| I. Begriff und Bestimmung bet Abverbien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bas.          |
| II. Berfchiebene Arten ber Abverbien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524           |
| II. Abethaledene arten der adderdien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| III. Bemertungen u. Regeln über ben rechten Gebrauch berf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 626           |
| Ubungeaufgaben u. Fragen gur Bieberbolung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 5 <b>56</b> |
| 3wolfter Abschn. Das Berhaltniss oder Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| (Praposition) und beffen Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 538           |
| I. Begriff, Bilbung und Beftimmung ber Berhaltniffworter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bas.          |
| II. Rection berfelben mit Ungabe ihrer verfchiebenen Bebeut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510           |
| 1. Berhaltniffworter mit bem Genitiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | baf.          |
| übungsaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 644         |
| 2. Berhaltniffworter mit bem Dativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | baf.          |
| übungsaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650           |
| 6. Berbaltniffworter mit bem Accufativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 552           |
| Übungeaufgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 557           |
| h Marie Principal Control of the Con | 668           |
| 4. Bergaitnissworter mit dem Lativ und accusatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 579           |
| III. Allgemeine Bemertungen über ben rechten Gebrauch ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2/8           |
| Berbaltniffmorter überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 580           |
| übungsaufgaben u. Fragen gur Bieberholung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 685           |
| Moungskulyuden u. Deugen zur Aberertverunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000           |
| Dreizehnter Abicon. Das Binde : und Fugewort ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| bie Conjunction und beren Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 588           |
| 1. Begriff und Beftimmung ber Conjunction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · bas.        |
| II. Berichiebene Arten berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 590           |
| 1. Befordnende Conj. od. Bindeworter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 591           |
| 2. Unterordnende Conj. ob. Bugeworter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 594           |
| A. Fügemörter ber Wegenftanbefabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bas.          |
| B. gigemörter ber Abjectivfage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 695           |
| C. gageworter ber Umfanbefage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bas.          |
| III. Bemertungen und Beispiele über ben rechten Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| berselben ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 602           |
| ile a cultantem es Cinacam aum Wishanhaluma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698           |

| Bierzehnter Wichn. Die Interjection of                                              | ber          | ber        | Em:     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|
| pfindungslaut und beffen Gebrauch.                                                  |              |            | Geite   | 630        |
| I. Begriff, Bestimmung u. Berfchiebenheit ber                                       | Int          | erjecti    | open.   | baf.       |
| II. Gebrauch berfelben                                                              |              | ٠.         | •       | 651        |
| Fragen gur Bieberholung.                                                            | . •          |            | •       | 635        |
| Funfzehnter Abschn. Die Lehre vom Ca                                                | Бe.          | ٠.         | •       | 633        |
| Ginleitung. Bom Cate überhaupt u. feinen                                            | Ĭ <b>6</b> 5 | lieber     | H       | bal.       |
| Arten ber Gage                                                                      |              |            |         | .658       |
| Erfte Abtheilung. Bon ber Bortfolge                                                 |              | •          | •       | 641        |
| I. Die natürliche Wortfelge                                                         | •            | •          | • .     | 615        |
| II. Die versette Wortfolge ober Inversion.                                          | •            |            | •       | 651        |
| A. Paupt : Berfehungen                                                              | •            | •          | •       | 652        |
| B. Reben . Berfehungen.                                                             | •            | . •        |         | 660        |
| Bweite Abtheilung. Bon ber Berbinbung u.                                            | golg         | e der      | Sage.   | 665        |
| Berhaltniff ber Sprachform gum Inhalt.                                              | •••          | •          | •       | 667        |
| I. Bon ber beiordnenben Berbindung ber &                                            | <b>Age</b>   | • •        | •       | 675        |
| Bufammenziehung ber Gage!                                                           | · `•         |            | •       | <b>681</b> |
| IL. Bon ber unterordnenben Berbindung be                                            | : 6          | aye,       | •       | 692        |
| Stellung ber untergeorbneten Gage                                                   | •            | •          | •       | 695        |
| Berturgung ber Rebenfage.                                                           | •            | •          | •       | 705        |
| Bon fortgesetter Unterordnung.                                                      | •            | •          | •       | 720        |
| III. Bon den Perioden.                                                              | ٠.           | •          | •       | 724        |
| dibungsaufgaben                                                                     | •            | •          | •       | 754        |
| Fragen gur Bieberholung. Gechenfebung ob. 3                                         | int.         |            |         | 710        |
| Erwiehnter abim. Die Beiwenjegung vo.                                               | inn          | rpui       | iction. | 749        |
| I. Begriffebestimmung und Wichtigkeit berfelt                                       | da.          | 9          |         | baf.       |
| II. Ramen, Geftalt u. Gebrauch ber verfchie<br>1. Das Comma ober ber Beiftrich (,). | CUCH         | en Si      | -       | 744        |
| 2. Das Cemikolon ober ber Strichpunkt (                                             | ٠, ٠         | •          | •       | daf.       |
| 5, Das Kolon ober ber Doppelpunkt (:).                                              | )-           | •          | •       | 747<br>748 |
| 4. Das Punetum, ober ber Schluffpuntt (.                                            | ). '         | •          | • ;     | 749        |
| 5. Der Gebantenftrich (+).                                                          |              | . '        | •       | 750        |
| Die beiben Sattonzeichen , namlich                                                  |              | •          | •       | 750        |
| 6. Das Fragezeichen (?).                                                            |              |            |         | 760        |
| 7. Das Ausrufungszeichen (!).                                                       |              | ,          |         | 752        |
| 8. Die Parenthefe ober bas Ginfchluffgeiche                                         | n (          | ).         | •       | 765        |
| 9. Das Beiden ber abgebrochenen Rebe (:                                             | )            |            |         | 764        |
| 10. Das Berftartungs : ober Rachbruckzei                                            | den          | •          |         | baf.       |
| 11. Die Gintheilungszeichen                                                         | ٠,           | •          |         | baf.       |
| 12. Das Beiden bes Abschnittes ober Parc                                            | gra          | phen       | (1).    | 756        |
| 15. Das Anmertungszeichen (*).                                                      | •            | •          | •       | baf.       |
| 14. Das Binbe ., ober Theilungszeichen (:                                           | ·).          |            | • •     | baf.       |
| 16. Das Anführungszeichen (""),                                                     |              | •          |         | 757        |
| 16. Der Apoftroph ober Dberftrich (').                                              |              | •          | • •     | baf.       |
| 17. Das Ergangungezeichen (2c.).                                                    |              | •          | • •     | baf.       |
| 18. Das Fortweisungszeichen (f. ff.).                                               | ,            | •          | • •     | 758        |
| 19. Die Arennungspunkte (").                                                        |              | •          | • •     | bas.       |
| 20. Das Abkurgungezeichen (.).                                                      |              | •          | • •     | baj.       |
| Das Bieberholungszeichen (:,:).                                                     |              | •          | • , •   | baf.       |
| 22. Das Gleichheitszeichen (=).<br>übungsaufgaben u. Aragen gur Biel                | عبي          | •<br>ofm=- | • •     | bas.       |
| ADUDADAHADEN U. MIAAEN IUT EDIC                                                     | 766U         | 小红红闪闪      |         | 759        |

|             | Abschnitt.      | Von         | ber       | Berb       | lehre | ober  |      |
|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|-------|-------|------|
| Metrit.     |                 |             | •         | •          | •     | Geite | 769  |
| Ginleitun   | g. Poeffe.      | Profa. 8    | lbytbn    | us.        |       |       | baf. |
| Poetif.     |                 | •           |           | •          |       |       | 766  |
| Ruben be    | r Retril.       |             |           | •          | •     | •     | 767  |
| Theile ber  |                 |             | ,         |            |       |       | 768  |
| I. Profobie | ober Lehre ve   | m Gilber    | ımafe.    |            | •     |       | baf. |
| 1. Lange    | Gilben ober     | Uriangen.   |           |            | •     |       | 775  |
| 2. Ruese    | Gilben ober     | Urfürsen.   |           |            |       |       | 775  |
| S. Wittel   | zeitige Gilben  | la a        | ```       | -          |       |       | 776  |
| iibun       | gsaufgaben.     | •           | _         | •          |       |       | 780  |
| II. Bon ben | Berefüßen g     | ber Glieb   | ern ei    | net Be     | rick. |       | 782  |
| A. Smeitl   | eilige Sase.    | •           |           |            |       |       | 784  |
| B. Dreith   | eilige Buse.    |             | -         | •          | •     | •     | 785  |
| G. Bierth   | eilige Füße.    |             | •         | •          | •     |       | 786  |
| iibun       | gsaufgaben.     | •           | •         |            | . •   |       | 790  |
| III. Ron be | m Berfe unb     | hen Reri    | larten.   | •          | •     |       | bas. |
| A. Ginfo    | he Beregrten    | ****        |           | ' <u>-</u> | -     |       | 795  |
| 1) 8m       | odifche Berfe   | •           | •         | • •        | -     | •     | bas. |
| e) Fan      | nbifche Berfe.  | • . •       | •         | •          | •     | •     | 796  |
| E) 504      | tplifche Berfe  | . •         | •         | •          | •     | •     | 800  |
| A) Yna      | patifche Berf   |             | •         | •          | •     | • •   | 809  |
| B. Ramui    | de Bersart      | •           | •         | •          | •     |       | 810  |
| a) Die      | sapphische S    | tuanka      | •         | •          | • ,   |       | baf. |
| 2) 2016     | altaifche Sti   | croppe,     | •         | •          | •     | • ,   | 812  |
| S) Die      | astlepiabifche  | Ctoon he    | . •       | •          | •     | • •   | 815  |
| IV. Bon de  | a acreptantiale | . Greobbe   | • •       | •          | •     | • •   | 820  |
| IV. DOR OF  | Ben ben C       | • • • • • • |           |            | •     | •     | DZU  |
| an pang     | Bon ber A       | reegine,    | DEE A     | diften     | gen & | rante | 0.0  |
| und (       | dem Conet       | i           | •         | •          | •     | • •   | 828  |
| Gragen      | gur Bieberh     | olung.      | •         | •          | •     | • •   | 852  |
| 表 e a i t e | r ber porafia   | LiOuten 🕰   | eaen it i | inde.      | _     | • •   | 855  |

### Einleitung.

### I. Bon ber Sprache überhaupt.

er Mensch kann Andern seine Sedanken und Empsinbungen auf eine zweisache Art mittheilen, d. i. er kann sprechen: 1) durch sichtbare Zeichen — Geberden und Mienen, Finger, Schrift 1c., 2) durch horbare Laute, d. i. Sprache im engern oder eigentlichen Sinne.

Die Geberben sprache (Mimit), die zum gesellschaftlichen Umgang außerst unzulänglich ist und bann erst ausdruckvoll und beutlich wird, wenn sie sich mit der Rede verbindet, kann in einer Sprachlehre, in welcher nur von der Lautsprache und Schrift die Rede sein wird, nicht weiter in Bettacht kommen. Diese ist nämlich eine Unweisung, eine Sprache richtig sprechen und schreiben zu lernen, um sich Undern, welche diesselbe Sprache verstehen, verständlich zu machen.

Obgleich die Gesetze des Denkens und Empsindens bei allen vernünftigen Menschen dieselbigen sind, die einer jeden Sprache zum Grunde liegen, und aus denen eine allges meine Sprach lehre entsieht: so giebt es doch so viele Verschiedenheit der einzelnen Sprachen, als es verschiedene Nationen giebt und gab. Je weiter nämlich diese in ihrer Bildung fortschritten oder noch fortschreiten, desto gebildeter und vollkommner erscheint auch ihre Sprache. Sie ist also gewissermaßen der Spiegel und Widerschein der größern oder geringern geistigen Cultur ganzer Bolker, so wie einzelner Menschen. \*)

<sup>\*)</sup> Bir tonnen ber Ratur ber Sache nach leiber! teine Rachrichsten über bie allererfte Entftebung und Ausbildung ber Spras

Denfe's gr. Sprachlebre, Ate Aufl.

Dan kann baher alle Sprachen bes Erbbobens in gestildete ind wis ehildete — ober richtiger in Sprachen gebildeter und ungebildeter Wolker — eintheilen. Beibe tobiten entweber tabt, ober leben b genannt werben, je nachbem bas Bolt, bem eine Sprache angehort, entweber untergegangen, ober noch vorhanden ist. Tobte Sprachen sind z. B. die hebraische, griechische und lateinische, die nur noch in Schriften erhalten und dadurch in sich abgeschlossen und durchaus unveränderlich sind. Sie heißen zugleich gelehrte Sprachen, weil sie von Gelehrten als Mittel geübt und gebraucht werden, zum Berständniß der Schriften des Alterthums zu gelangen. Lebend bagegen sind alle diejenigen Sprachen, welche noch jest von ganzen

den befigen. Babrideinlich aber verfuhr ber Raturmenich, wie noch jest bas Rinb, wenn es ju fprechen anfangt. Buerft mertt es fich blog bie Ramen von betannten finnlichen Dins gen, und fiberhort alle andern, bie ibm vorgesprochen werben. Dierauf mertt es fich bie Befchaffenheitemorter, bie es aber lange Beit ohne Berba mit jenen Subftantiven verbinbet, 3 B. Rirfde faß; Effig fauer; Rarl gut; Frig bofe zc. Rach und nach ternt es bas Berbum, befonbers fein, bamit verbinden, aber in ber erften Beit gewöhnlich nur im Infinistiv gebrauchen, s. B. Rarl gut fein; Birnen gut fcm eden zc. — Erft im Sten ober 4ten Jahre erhebt fich bas Rind gu bem Begriffe ber grammatifchen Perfonen und ber biefelben ausbruckenben Pronomen ich, bu, er ze., mein, bein ze., fo wie ber Rebenwarter (Abverbien): heute, morgen, jest, gestern zc. Roch viel spater ternt es bas Beschaffenbeitewort auch als Gigenschaftswort gebrauchen. Es fagt g. B. viel früher, bie Ririche ift gut ober fuß, als: bies ift eine gute ober fuße Ririche. Der lettere Ausbrud fest icon mebr Erfahrung poraus; ber erfte ift aber nur ein auf finnliche Bahrnehmung gegrunbetes Urtheil, welches bas Rinb ausspricht, sobalb es bie Frucht ifft. Abelung hatte baber nicht Unrecht, wenn er bie Gigenfcaftemorter von ben Befchaffenheitswortern ab. leitete ; benn eine Gigenschaft ift bie einem Begenftanbe eigen: thumliche, in feinem Befen gegrunbete Befchaffenheit. türlich mufs alfo ber Begriff ber Befchaffenheit und folglich auch bas ihn bezeichnenbe Wort vorausgeben, mas auch in ber Sprache burch bie formen von beiberlei Bortern fich bes flatigt findet. - Im fpateften gelangt ber Denich gur Rennt: nife und gum richtigen Gebrauche ber Berhaltnife und Bin: bemorter (Prapofitionen und Conjunctionen).

Bollern gesprochen und geschrieben werden und daher noch mannichsaltigen Beränderungen unterworfen sind, wie 3. B. die deutsche, französische, englische, italische Sprache. Auch kann man die Sprachen eintheilen in Rutzter= und Tochtersprachen. Diese sind aus jenen entskanden, wie 3. B. die italische, französische, spanische und portugiesische Sprache aus der lateinischen.

# II. Deutsche Sprache und ihre Bildungs. geschichte.

In einem anbern Sinne nennt Jeber auch biejenige Sprache Muttersprache, bie in bem ganbe, worin er geboren und erzogen ift, im taglichen Leben gesprochen wirb. Unfere Mutterfprache, bie beutsche, fieht unter ben lebenben Sprachen, als eine ber alteften, oben an, und giebt weber an Ausbilbung, noch an Bilbfamfeit irgenb einer andern Sprache Etwas nach; fie übertrifft vielmehr bei allen ihr noch eigenen Mangeln und Unvollkommenheiten bie meiften neuern Sprachen an Reichthum und Rraft, an Bilb famteit und Gefchmeibigteit. Gie ift eben' fo geschickt jur einfachen, berglichen, gemuthlichen Unterbaltung, wie gur reichen, nachbrudlichen, fraftigen, volltonenden und feierlichen Rebe; eben fo geschickt ju allen Arten ber Dichtung und bes Bersbques, wie jum philosophischen und abstracten Denten. Wenn baber ein Bolt Ur: sache hat, auf seine Sprache ftolg zu sein: so ift es gewiß bas beutsche; benn wo ift in Europa ein anderes Bolt, bas feine Sprache mit bemfelben Rechte feine Sprache ober fein Gigenthum nennen fann, wie wir Deutsche bies können? - Mit bem beutschen Bolke ift auch feine Sprache erwachsen und entstanden und hat fich also recht eigentlich aus ber Eigenthumlichkeit bes Boltes und in gleichem Schritte mit bemfelben entwidelt und gebilbet. Freilich gefchah bies langfam, weil bie außeren Bebingungen im Ganzen zu ungunftig waren.

Bie fich unfere Sprache aus ihrer erften Rindheit zu ber mannlichen Große, in welcher wir fie jest erbliden,

allmählich emporgearbeitet hat — bies ausführlich aus einander ju feben, tann nicht die Abficht einer prattifchen Sprachlehre fein, welche mehr bas gegenwärtige, als bas ehemalige Gebiet einer Sprache barftellen foll. Inbeffen berechtigt boch wohl teine Beit mehr, als bie gegenwartige, ben echten Deutschen ju ber Anforderung, bie Bilbungs: geschichte seiner vaterlanbischen Sprache - bieses heilige tten und unaufloslichsten aller Banbe seiner Ration naber tennen ju letnen. Ihm werben baber auch ichon bie Grund guge biefer Bilbungsgeschichte bier nicht unwilltommen fein.

Bur befferen Uberficht biefer Geschichte unserer Sprache, welche eine Zeit von ungefahr zwanzig Sahrhunberten umfafft, tann man fie nach ben wichtigften Erscheinungen in folgende 7 Beitraume eintheilen :

Das germanifch : gothifche Beit: 1. Beitraum. alter. Bon ber erften Erfcheinung beutfcher Bols terfchaften bis auf Rarl ben Großen. (113 Jahre vor Chr. Geb. bis 768 Jahre nach Chr. Geb.)
11. Beitraum. Das frantische Zeitalter. Bon

Rarl bem Großen bis ju ben Beiten ber fcma-

bifchen Raifer; (768 bis 1137.)

in, Beitraum. Das Beitalter ber ichmabifden Dichter (Minnefanger). Bon ben Beiten ber fcmabifchen Raifer bis jur Errichtung ber erften beutschen Universitat; (1137 bis 1347.)

Iv. Beitraum. Das Beitalter ber Deifterfanger. Bon ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts bis gu . Luther's vollständiger Bibelüberfetung; (1347

bis 1534.)

Das Beitalter aufblühenber r. Beitraum. Wiffenschaften. Bon Luther bis auf Dpis; (1534 bis 1625.)

yr. Beitraum. Das Beitalter miberftrebenber Meinungen. Bon Dpit bis auf Rlopftod;

(1625 bis 1751.)

var. Beitraum. Das Beitalter berhöheren Boll: tommenheit und Dufterhaftigfeit in ber beutschen Sprach : und Wiffenschaftskunde. Rtopftod bis auf unfere Beit (1751 bis 1826.).

Bur Bergleidung bienen vorzüglich folgenbe Schriften : Leuterbach de originibus linguae germanicae. Jen. 1689.

### Erfter Beitraum.

Das germanisch = gothische Zeitalter. Bon ber erften Erscheinung beutscher Bollerschaften bis auf Karl ben Großen. 113 Jahre vor Chr. Geb. bis 768 nach Chr. Geb.

Die altefte Geschichte ber beutschen Sprace: verliert fich mit bem Bolte felbft, bas fie fprach, in ein undurchbringliches Dunkel, aus bem nur bas Wenige erbellet, mas bie alten griechischen und romischen Geographen und Geschichtschreiber, namentlich Strabo, Dela, Cafar, Racitus und Dtolemaus, von welchen ber lettere im aweiten, die andern aber icon im erften Jahrhundert lebten, bapon aufbehalten und und überliefert baben. Ihnen aus folge ift bie beutsche Sprache nicht eine abgeleitete, sonbern urfprungliche ober Stammfprache eines alten; aus pericbiebenen Stammen, ben Cimbern, Teutonen u. a. m. bervorgebenben großen Bolfes, bas lange vor Chrifti Geburt seine uxsprunalichen Bobnfite in Afien am schwarz gen und taspischen Meere batte, nach und nach auf ver-Schiebenen Begen fich nach Europa bin brangte und befonbers beffen mittlern und nordlichen Theil bevolferte. Die

E. C. Reicharb's Bersuch einer hiftorie ber beutschen Sprach: funft. hamburg. 1747.

<sup>3.</sup> D. Ele von ben Schickfalen ber beutschen Sprache. Magbes burg. 1767.

<sup>3.</sup> C. Abelung über bie Geschichte ber beutschen Sprache 2c. Leipzig. 1781.

C. S. Balter's turggefaßte Gefchichte ber beutschen Sprace. Stettlin. 1782.

E. F. Loch's Grundrif einer Geschichte ber Sprache und Literas tur ber Deutschen von den altesten Beiten bis auf Leffing's Lob. 2 Theile. Berlin. 1795 und 1798.

Ib. Dein fius Gefcichte ber Sprach :, Dicht: und Rebetunft ber Deutschen. Berlin. 1811.

<sup>3.</sup> Grimm's beutsche Grammatik. 2te Ausgabe. I. Abeil. Stitingen. 1822. II. Abeil. 1826.

D. Binter's Litterar Sefdichte ber Sprach :, Dicht : unb Res betunft ber Deutschen 2c. Berlin. 1821.

E. Ba dier's Borlefungen über bie Geschichte ber beutschen Rational . Litteratur. 2 Abeile Frantf. an Main 1818 u. 1819.

Berschiebenheit ber Stämme sowohl, als auch noch mehr ihre Bertheilung und Berbreitung in verschiebenen Gegenben mochten wohl unter bem machtigen Ginfluffe bes neuen Klimas, ber veranberten Lebensart und ber Bermischung mit fremben Rationen jene Stamm = ober Ursprache febr balb in mehre Afte und 3weige gertheilen. Db ber Ramen Deutsch von Theotist und biefes von Thuisto, bem angeblis chen Gotte und Stammvater ber Teutonen, ober ob berfelbe von einem ihrer vergetterten Anführer, bem Zeut (nach einer weichern Aussprache Dent baber beutisch ober beutich) berguleiten, ober ob bas Bort beutich aus bem altgothischen thiud ober duda in anbern Dialecten thiod, deot, diet, deed, died und thyd, welches Berwandter, Blutsfreund, Bolt heißt, mit der Nachfilbe ifc ausammengezogen sei, ift nicht vollig erwiesen. Gewisser aber ift, bag t, th und b, als febr verwandte gaute, ur= fprunglich wenig unterschieben und baber ichon in ben frubeften Beiten leicht mit einander verwechselt wurden. Go ging 3. B. Theodorich in Diberich, Thing in Ding, thu in bu und ther, thie, thas in ber, bie,-bas uber. Wenn bemnach auch beibe Formen ber Schreibung, teutsch und beut ich, in hiftorischer Sinficht gleich gut und richtig find: so hat boch ber neuere Schreibgebrauch ber meiften Schriftsteller langst fur bas milbere D in beutich entfcbieben. \*)

<sup>\*)</sup> Die Berfechter bes I in biesem Worte psiegen sich zwar auf Tacitus, welcher Teut und Teutonia schrieb, zu berusen; aber Tacitus konnte boch wohl nicht alle Sermanen vom Süben die Jem Rorben abhören und berechnen, wie Biele Deut und wie Biele Teut sprachen. Auch wird ja nicht bestricten, das damals die harte Aussprache vielleicht vorsherrschte; sondern nur behauptet, das dieselebe in diesem Worte, wie in den oden angesührten in der Folge gemildert wurde. — Genug seit Luther, Klopstock und seinen edlen Zeitgenosssen sellert, Eramer und Gleim z. haben die meisten Schristseller deut sich geschrieben, obgleich das O von ihnen mehr oder weniger hart (ihrer Landessprache zusolge) gesproschen wurde. — Go sehr übergens zur Ehre unser Nation, Einheit in ihrem Ramen, wie in ihren Gesinnungen, zu

Unter ben verschiebenen beutschen Bollericaften machten fich besonders die am Rhein und an der Donau lebenden bem bamals mächtigsten Bolle — ben Romern — balb als traftige, muthige Arieger unter bem Ramen Germanen (Behr =, Baffen = ober Kriegsmanner) befannt und furcht. bar. Diese Bermanen waren ein Sauptvolk Europens und batten eine eigene Sprache. - Ein Theil von ihnen foling feinen Bohnfig in Belgien auf, nahm aber nach und nach bie Sprache ber von ihnen unterjochten, jeboch gabl reicheren Gallier an. Diefe Belgen, vermuthlich in Bereinigung mit ben Cimbern, einem bamals noch nicht febr, bekannten Stamme in ber Salbinfel Jutland, wanderten in ber Rolge in Britannien ein, wo ihre überbleibsel fich noch jett in ihrer Sprache Rymri nennen. -Pytheas, ein griechischer Aftronom, ber ju Marfeille lebte und ungefahr um bas Jahr vor Chr. Geb. 320 für seine Republik eine Sanbelbreise nach bem Rorben machte, giebt Radricht von brei anberen germanifch en Bollerftammen: ben Guttonen ober Juten, ben bamaligen Einwohnern Buttanbs; ben Teutonen, bamaligen Bewohnern Det fenburgs, Solfteins und Dommerns, und Dft vonen, Oftvaern ober Aftiern, ben Bewohnern ber jegigen preugis schen Rufte von Pillau bis an die turische Rehrung. -

wünschen ware: so läfft sich bieselbe boch nur von einer überseinkunft aller vaterlandischen Regierungen, und ihrem Einswirken auf Schulen, Beitschriften und andere öffentlichen Blätter erwarten. Ein einzelner teutscher Schriftfteller hat wenigstens die jest noch hundert Andere gegen sich, welche deutsch schreiben, und nicht den Borzug der deutschen Sprache und ihre Stärke in der harte ihrer Laute suchen. — So ungewiß es übrigens ist, welche von den vielen deutschen Bollerschaften wir eigentlich als Mutter unserer jehigen deutschen Sprache anzusehen haben: so ist sie doch unverkenndar eine eigne Stamm sprache; die sich von allen andern vorzüglich daburch unterscheibet, dass sie, mit höchst wenigen Ausnahman, den hauptton jedes Worts immer auf die Stammssische legt, die den hauptbegriff enthält — eine Eigenthümssichet, die alle übrigen Sprachen, welche mehr oder weniger aus einer wesentlichen Bermischung entstanden sind, wie z. B. die griechische und Tateinische Sprache, nicht haben.

Die Bewohner Jutlands, bie fpaterbin unter bem Ramen Cimbern vorfommen, machten in ben Sabren vor Cbr. Geb. 113, 112, 109 und 109 in Berbinbung mit ihren Rachbaren, ben Teutonen, einen Ginfall in bas fübliche und weftliche Europa und besonbers Italien, brachten ans fånglich ben Romern mehre bebeutenbe Riebertagen bei. wurden aber endlich von bem romifchen Conful Darius (nach ben Berichten ber romifchen Schriftsteller) fo gefchla: gen, bag fein Mann von ihnen wieber in ihre Beimath gurudtehrte. — Bon biefer Beit an wird bie Geschichte ber Germanen, besonders burch Cafar, ber vom Jahr 56 bis 51 por Chr. Geb. mit ihnen Krieg führte, immer mehr aufgehellt. Ihr Freiheitsgefühl, bas fich unter tein Joch beugte, verwickelte fie mit ben Romern in immer neue blutige Rampfe, in benen fich besonbere Aripvift (Ehren: beft) und Arminius (hermann) als große Belben ber damaligen Zeit (vor und einige Jahre nach Chrifti Geburt) auszeichneten. Durch ben lettgenannten erlitt bas romifche Deer unter Barus im gten Sabre nach Chr. Geb. eine schmähliche Rieberlage. — Diese Kriege wurden einige Sahrhunberte binburch mit verschiebenem Glud unterhalten, bis endlich bie romifche Beichlichkeit ber beutschen Sapferfeit vollig unterlag.

In biesen Jahrhunderten eines fast ununterbrochenen Rampses mit den Romern konnte die deutsche Sprache sich keiner andern Bildung erfreuen, als das sie mit eben so vielen fremden Wörtern aus der römischen Sprache verzmengt wurde, wie diese aus ihr empfing. — Nur das eigentliche Germanien oder Deutschland erhielt sich von jenen Einslüssen etwas unabhängiger und freier. Seine Sprache theilte sich nach den verschiedenen deutschen Völlerschaften auch in verschiedene Mundarten, die aber im Ganzen auf zwei Haupt-Dialekte, auf den härtern (im Güden) und den weich ern (im Norden), sich zurücksühren lassen. Zebe dieser kleinen Völkerschaften hatte ihr eigenes Haupt, und sie waren nicht nur von einander unabhängin, sondern sogar in beständigen Kriegen mit einander. Indessen waren doch

unter so vielen Bolfern gleichen Ursprungs einige naber mit einander permandt, so baft man sie füglich in zwei Saupts famme, bie Sueven und Unfueven ober Cimbern eintheilen fann. Die Gueven, mahrscheinlich von Gee-(Saiws, Sewe, Sui) genannt, weil sie ursprünglich an ber Offfee wohnten, wurden immer von ben Romern als bas Hauptvolk betrachtet, und bestanden aus mehr als breifia Bollerschaften: ben Gothen, Aftiern (von benen noch jett ber Ramen Efthen übrig ift), ben Rartomannen, Ratten, Longobarben, Bermunburern, Bahs balen, Angeln, Burgunbern, Berufern, Alles mannen u. v. a. Sie alle bewohnten ben norblichen und bstlichen Theil von Deutschland, welchen sie aber in ber Rolae bei ber Bolterwanderung ben Glaven überließen und fich nach Guben wandten. — Der zweite hauptftamm ber Deutschen, bie Unfueven ober Cimbern, bewohnten bagegen bas ganze weftliche Deutschland und hatten welter gegen Beften bie Celten in Gallien und gegen Often bie Sueven zu Rachbarn. Diefer zweite hauptftamm theilt fich wieber in brei Sauptzweige: ben belgifchen in Gallien, ben eigentlich beutschen am rechten Rheinufer, an ber Rieberelbe und in Rutland, und ben ftanbinavifchen Alle brei theilen sich wieber in verschiebene in Schweben. Bolferschaften. Die erften borten balb auf, Germanen gu fein. Unter ben beutich en Cimbern find bie vorzüglichften Bolter: bie Sigambern, Buten, Cheruster, granten, Sachfen und griefen. Bon ben ftanbis navischen Cimbern fennt man nur bie Guinen, als bie ersten Sinwohner Schwebens, bie fich in ber Rolge auch mit Gothen vermischten.

Dieser angegebene Unterschied ber beiden Hauptstämme ift vorzüglich um der Sprache willen wichtig; benn er erzeugte den noch heutiges Tages so merklichen Unterschied zwischen Niederdeutsch und Oberdeutsch. Die ältesten Urkunden beweisen uns nämlich, daß die Eimbern oder Unsueven die niederdeutsche Mundart redeten, die Sueven aber die oberdeutsche.

So rob, arm und unvolltommen alle biefe nur fur Rrieg und Jagb lebenben Bolferschaften waren und blieben, fo war und blieb bies auch ihre Sprache, wenigstens bem Rlange nach. Sie entsprach gang ihren groben Organen. Die Romer überlief bei Anborung beutscher Borter ein Schauer. Jeboch beweif't eine Menge aus biefem Beitraume noch übriger Borter, bag die beutsche Sprache an Bezeich: nungen finnlicher Gegenftanbe ichon bamals febr reich mar. Much mußte fie wohl schon bamals alle Sulfsmittel enthal: teh, bie Begriffe bis ins Unenbliche ju vervielfaltigen; fonft batte fie nicht ichon in bem nachften Beitraume in ibrer gangen Wortfulle bervortreten tonnen. Den Borgug, als Urfprache burchgebends ben Ton auf bie Stammfilbe jebes Bortes zu legen, bat fie, ungeachtet aller nachber erfolgten Bermischungen, unveranbert beibehalten. mufs fie bereits beinahe ihre gange Anguhl von Burgelmor: tern befeffen haben, welches ichon aus ber befannten Erscheinung fast aller Sprachen folgt, bafs fich bie in ihrer frühesten Rindheit vorhandene, auch noch so geringe Ungahl von Wurzelwortern in ber Folge nicht leicht vermehrt bat.

Schon in bieser frühesten Zeit waren die deutschen Bolkerschaften nicht ohne Dichter ober Sanger, obwohl sich nicht beweisen lässt, dass dieselben, wie in dem benachbarten Gallien, unter dem Namen Barden einen besondern Stand bildeten. Sie sangen zur Ehre ihrer Götter, so wie ihrer tapfern Helden, Lieder, welche von ihnen zur Beledung des Muthes beim Beginnen einer Schlacht angestimmt wurden. Auch sollen dergleichen Wehr = oder Kriegs = Lieder, welche vom Bater auf den Sohn forterbten, die Geschichte und die Rechtsgewohnheiten ihres Volks enthalten haben. Schade, dass weder die Schreibkunst, welche diese alten beutschen Bolker noch nicht kannten, noch die mundliche überlieserung Etwas von diesen Liedern auf unsere Zeit gebracht hat! —

Im 4ten und noch mehr im 5ten Jahrhunderte, nach ben geendigten großen Bolferwanderungen, erhielt bas ganze Bolf eine andere Stimmung und Richtung, die es antrieb, bas bisher gewohnte Bander Leben mit festern Bohnsigen

und seine wilden und larmenden Beschäftigungen mit friedlichen und nühlichen Gewerben zu vertauschen. — Hiezu
trug vorzüglich die allmähliche Ausbreitung der christlichen Religion sehr Bieles bei. Dadurch sowohl, als durch das engere Gesellschaftsleben wurden sie mit einer Menge neuer Begriffe und Kenntnisse bekannt, die sie natürlich auch zur Ersindung und Bildung neuer abgeleiteter Ausbrücke ober Wörter dafür veranlassen musste.

Besonders merkwardig in Hinsicht der Sprache sind für uns die Gothen, ein zahlreiches, machtiges Bolk vom su evischen Stamme, welches von seinem ehemaligen Sige am schwarzen Meere, durch die Hunnen nach Besten gesdrängt, sich zu beiden Seiten der untern Donau in dem alten Mösien (jest Wallachei) weit ausbreitete. \*) Die Bekanntschaft dieser Möso-Gothen mit den benachbarten Griechen und ihrer Sprache trug nicht wenig zur Ausbildung derselben bei, und erleichterte ihrem Bischof Ulphilas (vom Jahr 360 — 380) das Geschäft, für sie eine Buchsstadenschrift zu ersinden, die aus dem grsechischen und lateinischen Alphabet zusammengesett war. Diesem gothischen Bischof verdankt man auch das älteste schriftliche Denkmal einer beutschen Mundart, nämlich eine Übersetung der heiligen Schrift ins Gothische. \*\*) Bielleicht nicht ohne

<sup>\*)</sup> Dides (in seiner mofogothischen Grammatit, Cap. 8.)
batt bie gothische Sprache für bie Mutter ber meiften norblichen Sprachen, besonbers auch ber angelfächsischen und ber frankliche beutschen. Unverkennbar ift ihre Gemeinschaft mit bem Rieders beutschen.

<sup>\*\*)</sup> Roch jest find zwei Handschriften bieser merkwürbigen Bibels übersehung übrig, wovon sich die eine auf Pergamentblättern mit filbernen Buchstaben (codex argenteus) nur die Bücher der 4 Evangelisten und auch diese leiber! nur noch unvollständig und lückenvoll enthaltend, zu Apfala in Schweden besindet. Die andere (codex carolinus) wurde in der Perzoglichen Bibliothet zu Bolsenbüttel erst im Jahr 1756 von einem damaligen Prezentiger Fr. A. Anittel zuerk entbeckt; sie enthält aber nur einige Bruchstücke aus dem Briese an die Römer mit gothischen Buchstaben geschrieben, die Anittel durch den Druck bekannt gemacht und extäutert hat. Auch von jener silbernen hands

Einfluß für die Sprache war auch die Sammlung von Rechtsgewohnheiten der Salfranten (leges salicae), die im Jahr 490 von vier gelehrten Franken: dem Winsdogaft, Bodogaft, Salogaft und Wisogaft im franklischer Mundart besorgt und erst späterhin in das Lateinische übersett wurde. Dasselbe war auch der Fall mit den

schrift, bie freilich burch bie lange Zeit und bie handhabung an Bollständigkeit und Leserlichkeit Bieles verloren hat, sind mehre Ausgaben im Drucke schon früher erschienen, wovon bie, lette von dem Prediger I. C. Zahn, Weißenfels 1805, nicht bloß mit einer früher von Ihre besorgten lateinischen übersehung, sondern auch mit einer mösogothischen Sprachlehre und Worterklärung von Fulba, auch mit erläuternden Anmerkun-

gen zc. vom Berausgeber begleitet ift. -

Reuerlich hat ber gelehrte Bibliothekar Angelus Mai in ber Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand auf vier wiederbes schriebenen Pergament- handschriften (Codices rescripti) unter ber neueren Schrift sehr bebeutende Stücke von Ulphila's Bis belübersehung gefunden, namentlich die vollständigen Briefe Pauli, und auch Bruchftude des alten Testaments aus den Propheten Efra und Rehemia. Bon diesen wichtigen Entbedungen, durch welche die früher bekannten handschriften großentheils erganzt werden, ist 1819 in Mailand eine Prode erschienen unter dem Titel: Ulphilae partium ineditarum specimen.

um bie bamalige Sprache wenigstens boch einigermaßen gennen zu lernen, moge aus biefer alteften Quelle aller beutichen Sprachuntersuchungen bas Bater unfer nach ulphilas über-

fegung bier fteben:

Atta unsar thu in himina, weihnai namo thein. Bater unfer bu im himmel. Geheiligt fei Rame bein, namo thein. Quimai thiudinassus theins wairthai wilja theins. Komme Reich bein. Gefchebe Bile bein, swe in himina iah ana airthai. Hlaif unsarans wie im himmel auch auf Erben. (Laib) Brob unfer thana sinteinan gif uns himmedaga. bas tagliche gieb uns biefen Rag (ober heute). Jah affet uns thatei skulans sijaima, swaswe jah unb vergieb uns, was ichulbig wir finb, fo wie auch weis afteram thaim skulam unsaraim. Jah ni briggais wir vergeben ben Schulbigern unfern. Und nicht bringe uns in fraistubnjai. ak lausei uns af thamma ubilin. uns in Bersuchungs sonbern tofe uns von bem unte theins ist thiudangardi jah mahts jah wulthus Reich Denn bein ift und Macht und Rubm in aiwins, amen. in Ewigfeit. Umen.

sächsischen Gesetzen gegen das Ende des 5ten Jahrhunderts. — Später, gewiss erst im 7ten oder 8ten Jahrhundert, erschien eine prosaisch franklische übersetzung der Schrift des spanischen Erzbischofs Isid or von der Geburt Tesu. Auch die prossaische, dem Lateinischen ängstlich nachgebildete übersetzung der Regel des heil. Benedicts in die franklische Sprache von dem Mönche Kero zu St. Gallen erschien um diese Beit..

Schon im funften Jahrhundert wurde Rom von Dbog: ter, bem Anführer ber Beruler, erobert, und einige Beit befessen. Diefer mußte bem Konige ber Gothen Theos borich Plat machen; und fo wechfelte Rom feine Berren, bis endlich bas machtigfte aller beutschen Bolter, bie Rranten, vermuthlich ein Busammenfluß mehrer beutschen B&L Ferschaften, fich bie meiften beutschen Stamme in Guben und Weften unterwarf und bie frankische Monarchie fliftete. Erft von jett an tragen bie Deutschen ben Charafter eines großen, wenigstens größtentheils unter einem Dberhanpte vereinigten Bolfes. Außer ben Franten, die (feit 481) Chlobwig, ber erfte chriftliche Ronig beherrichte, gab es in ber Mitte Deutschlands noch Thuringer, im Gaben Allemannen und Baiern und im Rorben Friefen und Cach fen. Alle biefe, mit Ausnahme ber Sachfen. brachte Chlodwig, eben so wie Gallien, bas vorher größten: theils unter ben Beft : Gothen, Burgunbern und Romern getheilt war, nach und nach unter feine Botmaffigkeit, theilte aber, was er allein befeffen batte, wieber unter seine vier Gobne. So wurde auch in ber Rolge biefes große Reich zuweilen unter ein haupt wieber vereinigt, aber auch balb wieber getheilt.

Unter ben bamit verbundenen immerwährenden Kriegen konnte die Ausbildung der deutschen Sprache nur langsam fortschreiten, theils weil der Abel oder der vornehmere Theil der Nation die Kunste des Friedens mit dummsstolzer Berachtung ansah, und sich so wenig um die Ausbildung der Sprache, wie um seine eigne bekummerte; theils auch und vielleicht noch mehr, weil die unerleuchteten Führer

und Leiter des Bolks, die Geistlichen und Monche, mit Berachtung ihrer Muttersprache, ihr einmal erlerntes, obgleich verderbtes Latein vorzogen, und nur darin diffentlich sprachen und schrieben. Die Priester schämten sich ihrer Muttersprache; ja sie wurde sogav zum Kanzelvortrag für unheilig gehalten, und als ein Hinderniss des Christenthums verstoßen, weil man glaubte, dass sie dazu beitrage, die an ihren heidnischen Gewohnheiten so sehr hangenden Deutschen darin noch mehr zu bestärten.

Auch das hellere Licht, welches durch die Sinführung und größere Berbreitung des Christenthums unter den Franken oder in dem Innern von Deutschland von keinem damaligen Lehrer so eifrig, als von Bonifacius (Winsfried aus Wesser in England), dem sogenannten Apostel der Deutschen (719 dis 754) angezündet wurde, hatte nicht die Wirkung auf die Berbesserung der deutschen Sprache, die es anfangs zu haben schien. So sehr sich dieser Bischof auch demühte, durch seine Monche und andere Geistliche das Schreiben und überhaupt den Sinn für feinere Künste und Wissenschaften zu verbreiten: so waren doch diese Lehrer theils selbst zu ungeschickt dazu, theils zu schwach, das fast überall herrschende Borurtheil zu bes kämpsen, "dass bloß die Geistlichkeit einigermaßen gelehrt zu sein brauche."

### 3weiter Beitraum.

Das frantische Zeitalter. Bon Rarl bem Großen bis zu ben Zeiten ber schwäbischen Raifer. 768 bis 1137.

Erft unter Rarl bem Großen, am Ende best achten und im Anfange bes neunten Jahrhunderts, erwachte mehr Eifer für die Bildung und ilbung ber beutschen Sprache. Rarl (geb. 749 und geft. 814), ber größte Helb seiner

Beit, befiegte ben Ronig ber Bongobarben, und brachte and die lette beutsche Bolferschaft, Die ben Franken noch nicht unterworfen war, bie Gachfen, nach vielen blutigen Rriegen unter feine Botmäßigteit und zwang fie, bie chriftliche Religion anzunehmen. Dabei behielten fie aber ibre alte Saffen fprache und ihr bis babin geltenbes Recht, so bass bas eigentliche Rieberbeutsche bis auf unfre Beit fich erhalten und fpater bas altfachfische Gewohnbeiterecht in bem Sach fenspiegel zu einem Gangen gesammelt werben konnte. (G. w. u.). Aber nicht bloß Belb, fonbern eben fo großer Renner und Beforberer ber Sprache. Philosophie und Beredfamkeit feiner Beit, knupfte er bie Bilbung feiner Ration gunachft an bie Bilbung ihrer Sprache. Er ließ nicht nur bie Prebigten bes beiligen Gregor nebst mehren Schriften ber Rirchenvater in bas Deutsche überseten, nicht nur beutsch predigen und in baufiger angelegten Schulen von geschickten Mannern feiner Beit bie Jugend im Lefen und Schreiben unterrichten, fonbern auch in ben Gerichten alle Streitigkeiten in ber Mutterfprache verhandeln. Er felbft fuchte burch eigenen Rleiß und Gifer in feinem mannlichen Alter bas einzubringen. was in ber Jugend an ihm verfaumt war. Er fliftete eine Art von gelehrter Gefellichaft, in welcher er felbft nicht ats Raifer, fonbern unter einem andern angenommenen Damen (David) auftrat, bamit fich Reiner um feinetwillen 3wang anthun mochte. In Berbindung mit gelehrten Dannern, unter benen fich besonbere Alcuin, Paul von Mauileja, Paul Barnefried und Eginhard (geb. 775, geft. 848) auszeichneten, war er ber erfte, ber alle nicht geschriebenen Gefete ber verschiebenen unter feiner herrschaft flebenben beutschen Boller, fo wie auch bie uralten Bolks : Dichtungen und Lieber, welche bie Thaten und Kriege ber vaterlanbischen Konige und Belben befangen, aus bem Munde bes Bolkes fammeln und aufzeichnen ließ. Er verfertigte felbft Gebichte, reinigte bie Sprache von manchen fremben Wortern, und gab 3. B. ben Monaten und Binben, fatt ber bisberigen lateinischen Benennung,

beutsche Namen. \*) Er arbeitete sogar, nach Eginharb's Bericht, an einer Sprachlehre für die Deutschen, wovon man vor Karl bem Großen keine Spur findet. \*\*) So wie

et

\*) So nannte er nach Eginharb (vita Caroli M. cap. 29) ben Januar Wintermonat, Februar Hornung (Kothmonat), März Lenzmonat, April Oftermonat, Mai Wonnemonat (nach einer andern Lesart Winnemanoth, b. i. der freunds liche Wonat von wino, Freund), Junius Brachmonat, Julius Heumonat, Angust Arnmonat (Erntemonat), Septem ber Herbstmonat (nach Andern Mutumanoth, b. i. Obstmonat, oder Wirumanoth, b. i. Holzmonat), October Weinmonat, Rovem ber Windmonat (nach Andern Herbsts monat), Decem ber Heiligmonat.

v. Eginhardi vita Caroli M. ed. J. H. Schminke 1711. worin Eginhard ausbrücklich fagt: inchoavit et Grammati-

cam patrii sermonis.

Babricheinlich konnte Rarl biefe Grammatik wegen ber vielen und wichtigen Reichsgeschafte und weil ihn ber Tob gu fruh übereilte, nicht zu Stande bringen. - Auch von ben burch Rarl und feine gelehrten Freunde gefammelten ober felbft gemachten Liebern zc. ber Deutschen ift leiber! Richts bis auf unfre Beit getommen. Die befdranttere Gefinnung feiner Rachfolger bat biefe toftbare Sammlung vernichtet, ober boch vermobern laffen. Das vielleicht noch aus berfelben berrubs rende Bruchftud bes Bilbebranbeliebes, bas gegen bas Enbe bes achten Sahrhunberts gefdrieben ju fein fceint unb als bas altefte, noch allitterirte Dentmal beutscher Poeffe bochft mertwurbig ift, wie auch bas jufallig aufgefundene Siegestieb eines weftfrantifchen Konigs Lubwig III. fiber bie Rormannen, welches aus ber zweiten Salfte bes neunten Sabrbunberte berrührt, berechtigen hinlanglich jum Bebauern jenes Berluftes - biefes megen feines entichiebenen poetifchen Berthes, jenes wegen feines Bufammenhanges mit bem frus beren und fpateren Bolts-Cpos. Befonbere muß man in ben genannten Dentmalen bas Tonvolle, bie bunbige Rraft und ben erhabenen Rlang unferer Urfprache bewundern, bie in Bergleich mit ben Sprachen anbrer ungehilbeter Bolfer icon bamals ungemein reich und bebeutungsvoll mar. Aus bem Sten Sahrh. ftammt auch bas unter bem anfangs migverftans benen Ramen Ragungali (Gegungel ober Rebetunft) bes Zannte bichterifche Beißenbrunner Gebet in frantifcher Sprace, welches Grater in ber Bragur mit Rinbers ling's überfestung mitgetheilt hat. — Das auch icon bas male bas bichtenbe beutsche Gemuth fich in mannichfachen Kormen versuchte, beweisen Rarls und feines Sohnes Capitus larien, in welchen bas Abfingen von Spottliebern im Alls gemeinen unterfagt, ferner ben Ronnen verboten wirb, &ies

er also sich überhaupt als ein eifriger Beforderer der Gelehrsamkeit und Runst zeigte, so bewies er seinen gründlichen Sifer auch besonders in hinsicht deutscher Sprache und beutscher Sitten. Sein kühner Plan, alle Bolker germanischer Abkunst zu einem bürgerlichen Ganzen zu verdinden und durch Sprache, Religion und bessere Berfassung gesite teter zu machen — welche wohlthätigen Folgen wurde nicht dieser Plan auch für die Sprache gehabt haben, wenn auf Rarls Nachfolger sein Seist und seine Kraft übergegangen, wenn sein großes Reich, zu einer sestern Rasse vereinigt, vor den gewaltsamen politischen Stürmen der solgenden Jahrhunderte sicher geblieben wäre! —

Sein Sohn Lubwig ber Kromme (vom Rabr 814 - 840), und noch mehr einer feiner Entel gubmig ber Deutsche, ber bei ber Theilung ber vaterlichen Staaten im Bertrage zu Berbun(843) bas eigentliche beutsche Reich erhielt, eiferten bem großen Rarl wenigftens in ber Liebe fur bie beutsche Sprache nach. Jener Bertrag gu Berbun ficherte nicht blog bie Gelbständigkeit bes beutschen Reiches, fonbern auch ber beutschen Sprache. Durch bas Beifpiel Bubwigs bes Deutschen aufgemuntert, ents widelten fich mehre gute Ropfe, unter benen fich besonbers ber eifrige Schulverbefferer Rhaban (Rhabanus Maurus) ber größte Gelehrte feiner Beit und ber gewesene Bogling Micuins und Bertraute Raris bes Großen, burch Berfaffung bes erften lateinifch beutschen Borterbuches über bas alte und neue Teftament, und Ottfried, ein Bogling bes Rhabanus und gelehrter Monch bes Rlofters Beigenburg in Riebereffaff, \*) burch eine gereimte übersebung ber vier

beslieber gut foreiben ober Jemandem gu foiden, in benen endlich Erwahnung von noch einigen Liebern und von Schaufpielen geschieht. Wie allgemein verbreitet muß also Dichtung und Gesang gewesen sein, ba felbst bas Geses barauf aufmerksam murbel

Der hat sich um die Muttersprache ber Deutschen sehr verbient gemacht, wiewohl es ungewiss bleibt, ob er die Sprachlehre Raiser Raris des Großen weiter ausgeführt, oder ob es eine

Denfe's gr. Sprachlebre, 4te Muff.

Evangelisten rühmlichst auszeichneten. \*) Ottsried Klagt zwar, bass es schwer sei, Buchstaben für ben ganz unbekannten Klang der deutschen Wörter zu sinden und diesen den Zaum der Grammatik anzulegen; aber er beschwert sich doch nicht über die Armuth der Sprache an Wörtern und Fügungen, wodurch die schon oben angeführte Behauptung bestätigt wird, dass die bekannte Bildsamkeit unserer Sprache schon in den frühesten Zeiten in ihr lag.

Bu ben merkwurdigsten Sprachbenkmalern bieser Zeit gehort auch bie in nieberdeutschen allitterirenben Berfen, wahrscheinlich in ber ersten Halfte bes 9ten Jahrhunberts abgesaßte altsächsische Evangelienharmonie, wovon zu kondon und Munchen Handschriften vorhanden, bis jest aber nur Bruchstude im Druck erschienen sind. Ludwig der Fromme hatte die Bearbeitung der ganzen Bibel einem berühmten sächsischen Dichter aufgetragen. Sein Namen und das vollständige Wert sind nicht auf uns gekommen, diese Evangelien aber vermuthlich ein Theil davon.

Obgleich aber bie Landessprache jett immer besser stubirt und geschrieben wurde: so geschah boch unter ben folgenden Königen aus franklischem Stamme (877 — 911) für
ben Fortbau der beutschen Sprache zu wenig, und man
sah den unter den Gelehrten kaum angesachten Eifer für
bieselbe bald wieder erlöschen. So sloß nach Karl dem
Großen, der weit über seine Zeit erhaben war, ein
ganzes Jahrhundert im Allgemeinen dunkel und unbedeu-

eigene Anweisung gur beutschen Sprache geschrieben hat, welcher Beinung Johann Schilter beiftimmt. Go viel ift gewifs, bafs fich Richts bavon bis auf unfere Beiten erhalten hat.

<sup>\*)</sup> Bon beiben Berten, bie zu ben altesten beutschen Denkmalern gehören, sind handschriften bis auf unfre Zeiten erhalten worsben. Bon bem erstern besindet sich unter andern eine vortresseliche handschrift zu Minchen, welche B. J. Docen in seinen Miscellaneen zur Geschichte ber beutschen Litteratur 1807. B. 1. S. 153 zc. näher beschrieben hat. Bon dem zweiten sind die handschriften zu Wien und zu heibelberg (früher zu Bom) die bekanntesten. Gebruckte Ausgaben davon haben Flacius und Schilter veranskaltet.

tenb fur Deutschland babin, bis mit bem erften ber fachfifchen Konige, Beinrich I., (919) eine neue und bauernbere Morgenrothe über baffelbe aufging und bie Kraftzeit ber Deutschen begann. Bie bie Regierung bieses thatenreichen Ronigs, ber mit Recht ber Große ober ber Stabte. grunter (nicht fo paffent ber Bogelfanger) genammt gu werben verbient, unferem Baterlande guerft einen innern und außern Beftand gab, fo hatte fie auch auf Leben und Runft ben bebeutenbiten Ginflufe. Auf jenes wirkte befonbers bie Errichtung ber Stabte und ber Imungen ber Butger in benfelben, wodurch bas Aufbluben bes Sanbeis, Bohlftand und Lurus beforbert warb. Auf bie Kunft aber hatte ben vortheilhafteften Ginflufs, bafs Beinrich, um ben Abel gur Beit bes Friebens in ber übung ber Baffen gu erhalten, bie Turniere anoronete, indem er ben Ritters fvielen, bie icon fruberbin bei ben Arabern und feit uralten Beiten im Norben als ein mannerwurdiges Spiel bertomm: lich waren, eine bestimmte und gesehmäßige Ginrichtung Diese vereinigten bie Ritterschaft Deutschlands zu berrlichen glanzenben Feften, bei welchen die außere Robs beit ber Krieger in ber mannichfachen Berührung allmablich abgeschliffen, bes Leibes Rraft und Gewandtheit bichterisch geabelt, und bas Leben aufs Spiel gefest wurde, um Ruhm bei ben Tapfern und Liebe bei ben Frquen ju gewinnen.

Unter solchen Einflussen waren vielleicht auch die Fortsschritte ber Sprache unter Heinrich und den auf ihn folgenden Königen aus dem sächsischen Hause (vom-Jahr 919 bis 1024) glücklicher gewesen, wenn nicht auf der andetn Seite die wachsende Macht rober Vasallen, das verwüstende Faustrecht und der monchisch-lateinische Justand damaliger Beit die wohlthätigen Wirkungen alles rühmlichen Stresdens für Veredung der Nation und ihrer Sprache gehemmt batten.

Unter ben sabso), ein Monch, ber um 1022 als Abt in Sanct Gallen starb, und sich nach Ottfried am meisten um die deutsche Sprache verdient machte, die er besonders

burch Borfilben und Zusammensehungen bereicherte. Seine. prosaische übersehung und Auslegung ber Psalmen ist vors züglich bekannt. \*)

Außer Rotter verbienen noch ermabnt au werben: Ditmar, Gerbert (nachher als Papft unter bem Ramen Splvefter II. befannt) und ber Bifchof Balbram gu Strafburg als Dichter; ferner ber schwäbische Graf von Beringen, welcher ben Ariftoteles überfette, und Bila leram, Abt zu Ebersberg in Baiern (ft. 1085), wegen feiner profaifchen Umfcreibung und Erflarung bes boben Liebes Salomonis, befonbers aber ber unbefannte Berfaffer bes Lobge fangs auf ben Sanno, Erzbifchof von Coln, ba biefes Gebicht unftreitig bas gefungenfte vor bem Beits alter ber Minnefanger ift. \*\*) - Auch bie Ronne Roswith a ober proswitha, bie in bem braunschweigischen Stifte Ganbersheim um bas Jahr 980 blubte, barf bier als Schriftftellerinn nicht gang übergangen werben, ob. fie gleich ihre Berte - bas Leben Otto I. und ein Gebicht von ber Stiftung ihres Rlofters, besonders aber ihre geiftlichen Schauspiele, als Rachahmungen bes Tereng, und Legenben nicht beutsch, sonbern lateinisch schrieb.

Beim Ottfrieb:
Feter unser thu in himilon;
unihi si namo thiner!
biqueme uns thinez richi
Si unillo thin hiarnidare, so
ser ist ufan himile;
thia dugalichum zuhti gib
hint uns:
seuld bilaz uns allen, so
unir ouh duan unollen.

Beim Ottfrieb:
Beim Rotter:
Fater unser thu in himilon;
unihi si namo thiner!
biqueme uns thinaz richi
Din Namo unerde geheiligot!
Din riche chome,

Din unillo geschehe in erdo, also in himile.

Unser tagelichs brot kip uns

Unde unsere sculde belaz uns also ouh uuir belazen unseren sculdigen.

Bergleicht man hiermit bie oben S. 12 angeführte Sprace bes Alphilas, fo wird man eine noch größere Berfchiebenheit bemerken. Sine neue Ausgabe beffelben von Golbmann erschien, Leips gig 1816.

<sup>\*)</sup> Wie viel in einem Zeitraum von etwa 150 Jahren, nämlich von Ottfried (870) bis zu Rotter (1022) die Sprache fich schon geandert hatte, sieht man schon aus der Bergleichung einiger Zeilen aus dem Baterunser, wie es sich in den Schriften beider Männer sindet:

Im Sanzen zeichnet sich unsere Sprache in diesem Zeitz raum badurch aus, dass ihre Wortfolge regelmäßiger, ihre rauhen Tone mehr geschlissen und unfinnliche Begrisse durch allerlei Biegungen und Zusammensehungen ausgedrückt wurz den. \*) Auch gewann sie an Stärke durch Zusammensehungen, welche Eigenschaft sie aber auf der andern Seite wie der einbüste durch zu häusige Einführung der Artikel und des Hülfsworts haben, das bisher in der thätigen Gattung noch unbekannt war. Die oderdeutsche und zwar die frankliche Mundart war die vorherrschende; sie hatte die meisten und besten Bearbeiter; Ottsried und Notket schrieben in derselben.

Den Bustand ber Wissenschaften überhaupt schilbert uns ber oben genannte Rhabanus Maurus, nachmals Erzebischof von Mainz, am besten. Rach ihm bestanden sie aus ben sogenannten sieben freien Kunsten: ber Grammatik, ber Rhetorik, der Dialektik (welche Rhaban die Kunst aller Kunste, die Wissenschaften aller Wissenschaften nennt), der Arithmetik, ber Geometrie, der Musik und der Astronomie.

Auf die sächsischen Könige folgten vom Jahr 1024 dis 1125 abermals Beherrscher aus dem franklischen Hause (die sallschen Kaiser), unter deren Regierung neben manchen anderen Umständen, desonders die im Jahre 1096 beginnenden Kreuzzuge, der deutschen Sprache und Dichtkunst einen ganz neuen Schwung gaben, und zum Abeil schon der Samen zu den Früchten ausgestreut ward, die wir in dem nächsten Zeitraume- unter der Herrschaft der schwäbischen Kaiser se herrlich gedeihen sehen.

<sup>9)</sup> In biesem Beitraume entstanden auch viele zusammengeseten Eigennamen, als Abelheid (eine Person von Abel), Abelling, Alarich (Abetreich), Burchard (fart in seiner Burg), Leon hard (fart wie ein Lowe), Nachtilbes, Mathibe (mächtige Kriegerinn, von Macht und hild oder child, Krieger und Kriegerinn) u. b. g.

#### Dritter Beitraum.

Das Beitalter ber fcmabifchen Dichter (Minnes fanger). Bon ben Beiten ber fcmabifchen Raifer bis zur Errichtung ber erften beuts fchen Universität. 1137, bis 1347.

Dit ber Regierung ber ich wabifchen Raifer aus bem Stamme ber Sobenftaufen, beren erfter, Cone rab III. im Sabr 1138 ben beutschen Raiserthron bestieg. und beren letter Sproffling, Conrabin, im Jahre 1268 an Reavel auf bem Blutgerufte ftarb, beginnt eine febr gludliche Beit fur bie beutsche Sprache. Es entftanden bie ich wabisch en Dichter unter bem Ramen Minnefan: ger, welche überall in Deutschland fast eben fo viel Rachahmung, als Bewunderung erregten. \*) Selbst Rurften und Raiser befanden fich unter biesen Dichtern und machten bie Dichtfunft jum berrichenben Bergnugen ihrer Sofe, fo wie bie ichwabische ober allemannische Munbart bie Sofund Buchersprache bes gangen gefitteten Deutschlands murbe. Diefe allemannische ober ich mabifche Munbart, nicht nur wegen ber Menge ihrer Bocale weit wohlflingenber, sondern auch an Wortern reicher und fur Ableitung und Busammensebung empfänglicher, als bie fonft ubliche fran-

Die schwäbische Munbart, in ber sie bichteten, und die Zeit ihrer schönften Blüthe, nämlich unter ber Regierung der schwäsdischen Raiser, verschaffte ihnen den Namen der schwässischen Dichter, so wie der Dauptgegenstand ihrer Gesänge, nämslich die Lie de oder Minne, den Namen Minne schoger. Aber nicht allein in sügen Minneliedern offendarte sich die Poesse bes schönen Mittelatterer — das mit Recht so heißt, well es wie der Frühling zwischen dem rauhen Winter und dem verzehrenden Brande des Sommers liegt, — sondern auch die kräftigen Admpse gegen verbeerende ungeheuer, die Kriege und Bollerschlachten unter siegreichen weltberühmten Königen, kurg Alles, was heldemmuth zu volldringen verwag und was ihn anregen kann, wurde aus der Bergangenheit hervorgerusen, mit einem neuen und schönen Gewande bekleidet und so den Zeitzenossen als Spiegel hingebalten, damit sie an dem Sewaltigen erstarten und zugleich sich daran ersreven möchten. — Iuch hat man von den Minnesängern geistliche Lieder, Fabeln und andere Kattungen von Gedichten.

Pische Munbart, eignete sich eben baburch mehr, als biese, zur Sprache bes Dichters, worin er bie kindliche Unbefangenheit und bie garten Gefühle feines Bergens auszuspreden vermochte. Sie war also bie erfte allgemeine Ursache Dieses wahrhaft bichterischen Beitraumes. — Unbere Urse den bavon lagen theils in ben von ben Raifern nun eingeführten Zurnieren, theile, wie ichon bemertt ift, in ben im Jahr 1096 entftanbenen Kreuggugen, welche ben auf ihren friegerischen Ballfahrten mit ben benachbarten lebhaftern Franzosen und Italianern gemischten Deutschen in bem beiligen ganbe gleichsam eine gang neue Belt von nie gekannten Erscheinungen und Gefühlen aufschloffen, die ihre Kenntniffe erweiterten, ihren Geschmad verfeinerten, bei bem erhöhten Boblstande in Deutschland ihre Reigung ju ber Sitte und Prachtliebe bes Morgenlanbes reigten und burch bas Alles ihre Phantafie jur Dichtfunft entaunbeten; theils wirften aber auch bie Eroubabours ober Dichter ber Provence, bie bamals noch unter ber Bobeit bes beutschen Reichs ffant, burch bas frubere Beis spiel und ben allgemeinen Rubm ihrer freundlichen Gefange so machtig auf bas benachbarte Schwaben und bie angrengende Schweiz, bafs auch felbst noch schlummernbe Rrafte ber Deutschen sehr leicht baburch erwachten. - Rechnet man biezu noch ben Ginflufs, ben ber feit Zacitus Beiten an Rliena und an Fruchten fo febr veranderte und verebelte beutsche Boben auf ben Geift feiner Bewohner haben muffte, und zugleich bie Begunftigung und Aufmunterung, welche bie Dichtfunft von ben angefebenften Kurften und vornehmften Frauengimmern erhielt, von welchen bie Sieger in ben angestellten poetischen Bettftreiten gefront wurben, und beren Ginflufs auf bie Ritter im Mittelalter überhaupt fehr groß mar: fo mar es fein Bunber, bafs fo viele eble und finnreiche Copfe fur bie Dichtfunft entflammt wurben.

Mit dem fiebenten Jahre ward nach der Sitte der damaligen Beit der junge Ebelmann den Sanden und ber Aufsicht seiner Mutter entnommen, die ihn bis dahin zur

Frommigfeit und Gottesfurcht erzogen hatte, und wurde nun an ben hof eines gurften ober auf bie Burg eines angefehenen Ritters gebracht, wo größtentheils Ritterfchulen angelegt waren, in benen ber junge Cheling vor allen Dins gen mannlich und bart erzogen warb, um ihn im voraus ju ben Beschwerben seines tunftigen Standes geschickt ju machen. Gine folche Ritterfchule fand fich, nach bem Beugniffe alter Schriftsteller, am hofe bes berühmten Raifers Friedrich I. (1152 - 1190), ben man gewöhnlich Barbaroffa ober Rothbart nennt, und in beffen Beit bas Aufblüben bes beutschen Minnegefanges fallt. Er liebte und begunftigte gang vorzüglich die Dichtfunft, und fein Beispiel ermunterte bie Furften und Großen gur Nachahmung. Dehre schwäbische Raiser waren felbft Dichter, Beinrich VI. (geft. 1197) und Conrab IV. (geft. 1254), und an ben Sofen bes Bergogs Leopold von Bftreich und bes ganbgrafen Bermann von Thuringen, bie gu ben glangenoften ber Beit geboren, maren bie Ganger geehrt. Die größte Babl berfelben finbet man in bem Beitraume von 1170 bis 1268 und bie schönfte Bluthe bes beutschen Rittergefanges, Die leiber mit bem Untergange ber Sobenfaufen allmählich verwelfte, unter Friedrich II., bem letten schwähischen Raiser, ber vom Jahre 1918 bis 1950 regierte.

Auch der König Wenzel von Bohmen, Markgraf Otto von Brandenburg (mit dem Pfeil), herzog Johann von Bradant, Markgraf heinrich der Erslauchte von Meißen, und heinrich, Fürst von Ansbalt zeichneten sich als Dichter aus. Im Ganzen beläuft sich die Zahl der uns bekannten Dichter diese Zeitalters über 300, unter denen, außer den schon genannten Fürsten, folgende die vorzüglichsten sind: Heinrich von Beldeck, ein Niederbeutscher, der außer einigen kleinern Gedichten auch ein größeres Epos, herzog Ernst lieferte und die Anside übersehte; hartmann von der Aue, welcher Liesder und eine Erzählung "der arme heinrich" schrieb; Albrecht von Halberstadt, welcher den Orib übers

seite; Bolfram von Cschilbach (ober Cschenbach), einer der fruchtbarften Dichter dieses Zeitraums, der den trojanischen Krieg beschrieb und noch zwei andere Heldens gedichte Liturel und Parcival hinterließ; Heinrich von Ofterdingen, am Hose des Herzogs Seopold VII. von Oftreich lebend; Rifolaus Klingsohr, zugleich ein gelehrter Mathematister und Astrolog; Walther von der Bogelweide, ein wandernder Sanger, dessen größter Gönner Leopold von Oftreich war; \*) Sottsried von Straßburg; der ältere Meißner; Conrad von Burzburg, ein sehr fruchtbarer Dichter, dessen wichtigste Gedichte "der trojanische Krieg" und der "Lobgesang auf die heilige Jungfrau" sind:

Bon einigen ber größeren Heldengedichte bieses Zeits alters sind die Berfasser unbekannt, z. B. von dem berühms ten Liebe ber Ribelungen \*\*) (eines alten germanisschen Heldengeschlechts), von welchem Conrad von Würzburg wahrscheinlich nur der Herausgeber ist, und dem das deutsche Heldenbuch, eine Sammlung deutscher Heldensagen, der ren Grundlage wahrscheinlich sehr alt, deren Bearbeitung aber den beiden Minnesangern Heinrich von Ofterdingen und Wolfram von Csch en bach gemeinschaftlich zugeschriesden wird, an Werthe nachsteht. Auch die Heldengedichte, die in Beziehung auf den Konig Artus (oder Arthur) mit seis nen Rittern der Tafelrunde stehen \*\*\*), so wie die

<sup>\*) .</sup> Balther von ber Bogelweibe, ein altbeuticher Diche ter, gefchilbert von Lubwig Uhlanb. 1822.

<sup>\*)</sup> Bergl. R. F. E. Arnbt's Gloffar zu bem Urterte bes Liebes ber Ribelungen und ber Rlage, zunächt zum Gebrauch für Schulen bearbeitet, nebst einem kurzen Ab, riff einer altbeutschen Grammatik; küneburg 1815, und ber Ribelungen Lieb, zum erstenmal in der altesten Gestalt aus der St. Galler Urschrift, mit Bergleichung aller übrigen Danbschriften, herausgegeben von Fr. Dr. von der Dagen, bte berichtigte mit Einleitung und Wörterbuch vermehrte Aufelage. Breslau, 1820.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer König foll im oten Jahrh. bas fübliche Ballis beherricht, aus veridhrtem haffe bie Angelfachfen verfolgt und vier und

bichterifc behandelten Sagen von Rarl bem Großen und vom beiligen Graal (Reld), beffen Jefus bei ber Einsebung bes Abendmable fich bediente) unb bas Buch von Rloren und Blanicheflur verbanten wahrscheinlich biesem Beitraum ihr Dasein. Merkwurdig ift noch ber Rrieg auf ber Bartburg, ein poetifches Rampfipiel, bas auf ber Bartburg , bem Schloffe bes Lands grafen hermann von Thuringen 1906, von mehren ber genannten berühmten Minnefanger, namentlich: Ofterbingen , Rlingbohr , Belbed , Efchenbach , Balther von ber Bogelweibe u. m. a., gehalten wurde, und noch vorhanden ift. Der Bettstreit betraf bie bichterische Berberrlichung bes Bergogs Leopold von Offreich, ben Ofterbingen pries, und bes Landgrafen hermann, bem bie Ubrigen ben Borgug Ofterbingen fiegte und wurde von ber Landgras finn Sophia mit einer golbenen Rette geschmudt. \*)

swanzig seiner Ritter so gleichmäßig geschäht und geliebt haben, base er für ihre Bersammlung eine runde Zafel bestimmte, um Keinen dem Anbern vorzuziehen.

<sup>\*)</sup> Man hat in neuern Zeiten mehre hanbschriftliche Sammlungen einzelner Gebichte von Minnefangern aufgefunden, unter welchen die von Rubger von Manesse, Mitgliebe bes Raths zu Burch, mit halfe seines Sohnes im Anfang des 1sten Jahrs hunderts veranstaltete Sammlung die erste war, welche vor ungestähr 60 Jahren der Bergessenheit entzogen wurde. Diese so. genannte man essische Sammlung, welche zuerst 1748 theils weise in einigen Proben und darauf 1758 vollständig durch zwei gurch Gelehrte Bobmer und Breitinger durch den Druck bekannter gemacht wurde, enthält Sedichte von 140 versschiedenen Berfassen.

Scitbem haben fich ble meiften Berbienfte um bie Bekannts machung biefer mertwürbigen Gebichte Beffing, Eichenburg, Müller, Abelung, Manfo, Anton, Derber, Grater, Grimm, Ziet zc. und neuerlich befonders von ber Sagen, Bufching und Docen erworben.

Um meinen Lefern einen anschaulichen Begriff von ber Beschaffenheit ber bamaligen Sprache und zugleich von bem poetis
schen Werthe ber Minnelieber zu geben, moge bas Baterunfer
um bie Mitte bes 15ten Jahrhunberts, und zugleich ein furzes
lyrisches Gebicht aus ber manefischen Sammlung, mit
ber übersehung begleitet, bier fieben.

Der hauptcharafter ber Sprache biefer Minnefanger ift malerischer Ausbrud, Starte, Ruhnheit, Rurge und liebensmurbige Unbefangenheit bes Ausbruds. Sie betam volltonenbe Bocale, eine Menge fleiner Partifeln und Bocwortchen. Dan fcuf viele neue einzelne Worter, neue Ableitungen, 3. B. Berba aus Substantiven, beibe aus Abjectiven u. bergl. Es entftanden febr viele gludliche und fühne Bufammenfehungen, neue Fügungen, Rebensarten und Benbungen, von benen manche jum Nachtheil ber Sprache am Enbe biefes Beitraumes wieber verloren gingen. Rurge murbe burch baufige Ellipfen, Bufammenfebungen und Berichtudungen beforbert. Dagegen gingen aber auch

Got Vater unser, da du bist In dem Himelreiche gewaltig alles des dir ist; Geheiliget so werde din Nam; Zuo so muesse uns komen das Riche din: Din Wille werde dem gelich Hie uf der Erde als in den Himeln, des gewer un sih; Nu gib uns unser tegelich Brot Und sives wir darnach diurftig sint; Vergib uns allen sament unser Schulde, Als du wilt das wir durch dine Hulde Vergeben der wir ie genamen, Dekemen Schaden swie gros er si; · Vor Sünden bekor so mache uns vri; Und loese uns ouch von allem Ubele. Amen. (Reimar von Zweter.)

Uns kumt aber ein lichter meie, Uns fommt abermals ein beller Dai, Der machet manig herze fruot, Der macht manches Berge frob. Er bringet bluomen mangerleye; Er bringt ber Blumen mancherlei ; Wer gesach je susser bluet? Vogelin done sint manigvalt, Wol geloubet stet der walt; Des wirt vil trurig herze balt. Manchtraurig bergwirdmuthigbrob. Ich wil pah ihr hulde ringen Alla mine lebenden tage; Sol mir niht an ir gelingen, Sie en tröste mich zestunt. Je durfühtig roter munt Het mich ut den tot verwunt.

3m grühling. Ber fab je füßere Bluthe ? DerBogelein Zone find mannichfach, Soon belaubet fteht ber Balb;

Ich will um ihre bulb mohl ringen Alle meine Lebenstage ; Birb mir nichts bei ihr gelingen, Seht! so stirbe ich sender klage; Geht! fo fterb' ich traurig flagenb ; Sie trofte mich bann gur Stunde. Ihr hellleuchtenb rother Dunb hat mich auf ben Sob verwund't. [Martgraf Dtto IV. (mit bem Pfeil) von Branbenburg; regierte von 1266 - 1508].

eine Menge Bocale am Enbe verloren. — Aus ber iconen Endung on murbe en, fo wie überhaupt bas fcwache Richts fagende, e bie übrigen Bocale besonders am Enbe ber Bors ter erfette. - Bu ben grammatischen Eigenthumlichkeiten ber Sprache in biefem Beitalter gebort besonbers noch, bag ber Artitel nicht nur febr baufig nach bem Gubftantiv, Der auch zwischen bemfelben und bem Abjectiv, auch wohl um bes Rachbrud's willen boppelt fleht, fonbern auch guweilen gang fehlt, wo er nach unferer Art gu reben fteben muffte. - Die Subftantiva endigen fich im Plural auf e ftatt auf er, und werben besonbers baufig im Genitiv Das Eigenschaftswort bat nicht immer feine vollftanbige Beugung, und wurde oftere ba gebraucht, wo wir uns jest bes Um ft an beworts bebienen; befons bers wurde ber weibliche Endlaut e meggelaffen. Die Berba erhielten zuweilen burch alle Beiten bie Gilbe ge por fich (a. B. ich gerebe); auch hatte bie aweite und britte Perfon berfelben baufig noch feine eigene Enbung.

Bas vorzüglich zur größeren Berbreitung ber Sprache beitrug, war ber Umftanb, bag viele neue Gefebe nun beutsch verfasst wurden. Go ließ 3. B. Friebrich II. ben ganbfrieben 1935 in beutscher Sprache abfassen, fo fallen auch bie unter bem Ramen - Sachfenspiegel (von Edo von Rengow 1220) und Schwabenspiegel (1282) in fcmabifcher Munbart gefchriebenen Sammlungen beutscher Gesete und eine Menge beutscher biplomatischer Urfunden unter bem Ronige Rubolph I. in biefen Beitraum. Alle biefe, junachft bem wiffenschaftlich gebildeten Rechtsgelehrten, aber nicht weniger bem Sprachforfcher angebos renben Schriften verbienen um fo mehr beachtet und gefchatt zu werben, je mehr fie burch Bunbigfeit und eblen Ausbrud ben in mehren Gegenben unfres Baterlanbes noch berrichenben fleifen und undeutschen Rangleiftil fpaterer Beiten beschämen.

Aber jener erwachte beffere Geift ber beutschen Sprache und Dichtfunft konnte fich boch ohne gehörige Nahrung burch bas Stubium ber griechischen und romischen Musterschrifts steller nicht lange erhalten. Mit bem Seiste bes Kitterwessens in dem Zeitalter der Kreuzzuge zugleich entstanden und gestiegen, sant er auch wieder mit demselben so sehr, daß die Dichter nach und nach in junftmäßige Meisterz sanger ausarteten, die als blose geist: und geschmackose mechanische Reimer sich gleich Lohnsnechten gebrauchen ließen. — So glich der letzte beinahe ein Jahrhundert (bis 1346) unssassenden Abschnitt dieses Zeitraumes dem Untergange der Sonne nach einem bellen Mittage; sie leuchtet und erwärmt immer schwächer, dis auch ihre letzten Strahlen ersterben.

#### Bierter Beitraum.

Das Beitalter ber Meifterfanger. Bon ber Mitte bes vierzehnten Sahrhunberts bis zu Luther's vollstänbiger Bibelüberfetung. 1347 bis 1534.

Schon mit bem Tobe bes letten Raifers ans ichwabiichem Stamme, Friedrichs II. (1250), mit welchem, wenigstens fur Deutschland, die Kreuzzüge aufhorten, trat eine Beit ber Berwirrung und Bugellofigfeit ein, bie vorguglich wahrend bes fogenannten 3wifchenreiches mit bem Rauftrechte, mit Raub und Morb bezeichnet, nur erft mit ber Ronigswahl Rubolphs von Sabsburg (1973) einigermaßen befampft wurde. Das feinere Gefühl verlot fich beim Abel; aus irrenden Rittern, bie es fich jum Ge fchaft gemacht hatten, jebe Unfchulb zu vertheibigen, wurben Raufbolbe und Rauber. Durch Die Trennung ber Provence von Deutschland wurde ber Umgang mit ben provençalischen Dichtern seltener. Es fehlte an Stoff ju romantischen Liebern. Die Dichter erfreueten fich nicht mehr bes Schutes ber Großen; fonbern mufften an ben Bofen berfelben ben Bofnarren Plat machen. Ber alfo noch bichten wollte, wanderte in bie Stabte und Tang Bolfelieber; und ba alle Bewohner ber Stabte fich in Innungen und Bunfte theilten, fo wurden auch bie an Ansehen und Rraft gefuntenen Dichter (größtentheils Bandwerter) gunftig' . und hießen Meift erfänger, \*) bie gleich ben handwerts-Innungen ihre Statuten, Privilegien, bestimmten Busammentunfte und Ceremonien hatten; baber auch ber aus ber Bunftgestaltung hervorgegangene Meister name zu einem Ehrennamen wurde und ben erreichten Grad ber Bollendung in einer Kunst z. bezeichnete. Bom Kaiser Karl IV. (1378) mit einem Freiheitsbriefe und bem Rechte, ein eigenes Bappen zu sühren, versehen, haben sie sich Jahrhunderte hinburch erhalten. Ihre vornehmsten Bersammlungsplähe waren Rainz, Nürnberg, Strasburg, Memmingen, Ulm, Heilbronn, Augsburg u. m. a.

Nur wichtige Erzignisse waren im Stande, ber theils burch die Kreuzzuge selbst verwilderten und mehr noch mit dem Aushdren derselben vom Geist des Ritterthums zum roben Faustrecht heradgesunkenen, theils durch die Priesterschenfast verblendeten Nation einen neuen Stoß zur Erzhebung aus ihrer Robheit und Dummheit zu geben und badurch zugleich für die Sprache wohlthätig zu wirken. — Solche Ereignisse sührte zum Theil schon das Ende des 14ten, noch mehr aber das 15te Jahrhundert glücklicher Weise berbei.

Der durch ben Sturz bes ausgearteten Ritterstandes erzeugte Wohlstand der Städte, welche bei steigender Bevollerung durch Kunstsleiß und Handel reich und machtig, zum Theil auch aufgeklärter geworden waren; die vermehrte Liebe zur Baukunst, welche die herrlichen, noch jetzt bewunderten Werke, die Dome zu Köln, Strasburg, Wien, Magdeburg hervorbrachte und die mit ihr zugleich gewordte de utsche Malerei; die Errichtung mehrer, wenn auch nur noch klösterlich eingerichteter, doch den Sinn sur das Studium der Alten belebender Universitäten, als zu Prag (von Karl IV. nach dem Muster der in Paris gestisteten, 1347), zu Wien (1365), zu Heidelberg

<sup>\*)</sup> Im fomdbifden Beitraume nannte man nur biejenigen Deta ferfanger, welche die Lieber ber gleichzeitigen Dichter beclas matorijo vortrugen ober absangen.

(1386), ju Coln (1389), ju Erfurt (1392), ju Leipzig (1409), ju Burg (1410), ju Roftod (1419), ju Arier (1454), ju Greifsmalb (1456), ju Bafel und zu Kreiburg (1460), zu Main z und Tubingen (1477), ju Bittenberg (1502), ju Frankfurta. b. D. (1506), ju Selmftabt (1576) u. f. w.; ferner bie im ersten Biertel bes 15ten Jahrhunderts bochft mahrscheinlich burch einen Deutschen gemachte Erfindung bes gumpen. Daviers, welche bie Anschaffung ber Schreib-Materialien erleichterte; bie butch Job. Guttenberg ju Maing 1436 gemachte noch wichtigere Erfindung ber Buchbruderfunft. worin Job. Fauft und Peter Schoiffer ben erften Drud stande brachten (1440 - 1456), und wodurch ben fdriftlichen Dentmalern bes menfchlichen Geiftes eine fcnellere Berbreitung, ein großerer Birfungefreis verlieben und eine langere Dauer gefichert wurde; bie Eroberung von Conftantinopel burch die Zurten (1453), und bie bas burch veranlaffte Auswanderung gelehrter Grieden nach Italien, woher fich benn auch in ber Folge Ge lehrfamteit und Geschmad und befonbers die Liebe gut griechischen Sprache nach Deutschland verbreiteten; ferner bie auf bie Bilbung und Berbreitung ber beutschen Sprache nicht minber einfluffreiche Entstehung und Bermehrung ber Beitungen, von benen fich bie erfte Spur 1488 unter bem Titel: "Bermerkt aus bem Nieberland von Sob. Winterburger," findet; bie burch Columbus gemachte Entbedung von America (1492), burch welche ber menfche liche Geift mit einer Menge neuer Kenntniffe bereichert und baburch auch gur Bereicherung und Bervollfommnung ber Sprache genothigt wurde; bie von Frangevon Zaris vorgeschlagene, unter Marimilians I. Regierung 1516 geschehene Cinfuhrung ber Poften in Deutschland, welche bie Mittheilung ber Ibeen ungemeln erleichterte, und vorzüglich bie burch alle biefe erweiterten Begriffe entstanbene und gereifte tofflichfte Frucht biefes Beitalters - bie burch Euther 1517 veranlaffte Reformation ber Religion. welche zugleich eine Reformation aller Wiffenschaften warb -

alle biese hochstwichtigen Ereigniffe mußten naturlich auch auf bie Ausbildung und Berbefferung ber Sprache, auf ihren Reichthum und Bohlklang ben heilsamften Ginfluss haben.

Benngleich bie Rubnheit, Starte und Lieblichfeit bes Ausbruds bes vorigen Beitraums babin geschwunden waren; wenngleich fcone Bufammenfehungen und gange Rebenbarten fich verloren hatten; wenngleich hartere Buchftaben bie weideren verbrangten : fo gewann boch bagegen unfere Sprache an Ausbehnung und Geschmeibigfeit; fie murbe geschickter jur Profa. Die Einführung ber ariftotelischen Philosophie und befonbers ber gunehmende Mufticiemus bereicherte fie mit einer Menge unfinnlicher Worter, befonbers Sachworter mit ber Enbfilbe beit und feit, 3. B. Befentlichfeit, Billenlofigfeit, Gutountenheit, Abgeschiedenheit, Berborgenbeit', Unwandelbarkeit, Empfanglichkeit u. b. g. Die Biegungen ber Borter wurden regelmäßiger, furg bas Dechanische ber Sprache gewann burch die Deifterfanger. fonbers wurden bie unnothig gehauften Bestimmungsworter bes Substantivs, g. B. ber Artitel in Gefellichaft bes Rurwortes verbannt. \*)

Da

Bergl, oben 6. 20.

<sup>\*)</sup> Ein Paar Proben bes Bater unfer aus ber Mitte bes 14ten unb 16ten Sahrhunberts mogen abermals zu einigem Belege bienen.

Aus der Mitte des auten Jahrhunderts:
Herre Vater unser, du da diet in dem Himel, geheiliget werde din Name; zur kome uns din Rich; din Wille werde hie uff der Erde, als in dem Himel. Du gib uns unser tegelich Brot; und vergib uns unser Schulde, als wir tuon unsern Schuldern; unn virleit uns in dekeine Bechorunge; sunder erlos uns von allem Ubele. Amen, das wahr ist.

Aus ber Mitte bes abten Jahrhunderts: Vater unser, der da bist in den Himelen; geheiliget werde dein Name; zu kume din Riche; din Wille werde in der Erden, als in dem Himel; unser tegelich Brot gib uns hute; und vergib uns unser Schuld, als wir tun unseren Schulderen; und en leit uns nicht in Bekotunge; sunder erlöse uns von Übele. Amen.

Da bie Raiser in biesem Zeitraume aus vielerlei Fasmilien waren und keinen beständigen Hoffit hatten, so kann auch keine Mundart als die herrschende angegeben werden, sondern es trat bald diese, bald jene auf den Schauplat.

Den übergang von ben Minnefangern ju ben Deifterfångern machen Kabeln und moralisch ssatirische Gebichte, und ber erfte, beffen in biefer binficht gebacht werben muff, ift Sugo von Erymberg, ein Schwäbischer Behrbichter, au Enbe bes igten und im Anfange bes igten Sahrhunderts lebend, ber fich burch zwei Gebichte, ber Sammler und ber Renner, befannt gemacht bat. - Unter ber großen Bahl ber Deifterfanger zeichneten fich um biefe Beit aus: ber Satirifer Spervogel, ber Meifter Regenbogen, ber fein Schmiebehandwert aufgab, um, wie er felbft fagt, nothburftig von ber Dichtfunft ju leben, vorzüglich ber Burder Sablaub und Beinrich von Deifen, als Doctor ber Theologie ju Maing, wo er 1317 ftarb, in ber Reihe jener Dichter als eine Seltenheit erschien. schilbert in feinen Lehrgebichten bie Liebe Gottes, Die Bortrefflichkeit ber beil. Jungfrau und bie Reize teuscher grauen-Die Achtung, mit welcher er als Dichter tugenbhafte und ichone Frauen pries, von benen er auch ju Grabe getragen fein foll, erwarb ibm ben Beinamen ,, Deifter Frauenlob."

Die lette Halfte bes 14ten Jahrhunderts erzeugte einen beutschen Fabeldichter Namens Boner, der sich durch seine natürliche, kunstlose Sprache in Asop's Manier rühmlich auszeichnete. Ihm folgten, freilich beinahe hundert Jahre später, mehre moralisch fatirische Schriftsteller, welche theils geschärfter, theils gemäßigter die verderbten Sitten ihrer-Beit züchtigten. — Der erste und vorzüglichste, den wir in dieser hinsicht bewundern mussen, ist Nikolaus Bausmann, der Bersasser des unter dem Titel Reineke der Fuchs eben so beliebten, als bekannten fatirisch en Gesdicht 8. Das ganze in plattdeutscher oder niedersächsischer Sprache geschriebene Gedicht ist ein lebendiges Gemälde von einem Hose, dessen sies

berträchtigen Sanftlings überlafft, und baburch wiber feinen Billen auf ben Untergang feines Reichs hinarbeitet. -Selten ift wohl ein Gebicht fo allgemein und gunftig aufgenommen worben, wie biefes. Sahrhunderte lang war es im gangen norblichen Europa, besonbers in Deutschland, ein Lieblingsbuch nicht nur bes Bolts, fonbern felbft ber Aurften und Staatsmanner. Dan hielt es mit Recht fur eine Aunbgrube, aus ber fich echte Lehrfate ber Moral und Politik schöpfen ließen; und so wie es auf bie Bilbung ber Sprache fehr vortheilhaft gewirft hat, fo ift es noch jest für ben Sprachforscher und Mterthumstenner von großem Berthe. \*) - Auf eine abnliche Art wirfte als Satirifer Sebaftian Brant (geb. ju Strafburg 1458, geft. bas felbft als Rangler 1520) burch fein in schwäbischer Munbart gefdriebenes poetifches Bert "bas Rarrenfchiff ober bas Schiff aus Rarragonien" (zuerft zu Strafburg 1494 gebruckt), welches nicht bloß burch bie vielen Abbrude und übersetungen beffelben in andere Munbarten.

verschiebene Ausgaben, von benen bie lette von Boff und Brebow beforgte und mit einem fehr brauchbaren Gloffarium versebene Ausgabe ben Titel führt: Reinete be Bof, mit eener Bortlaring ber olben faffischen Worbe. Gebrucket to Eutin 1797 2c.

Der Berfasser bieses trefflichen Gebichts ift nach genauern Untersuchungen nicht ber auf bem Titel angegebene Beinrich von Alemar, sonbern ber genannte Ricolaus Baumann, ber als Doctor ber Rechte und Rath bes Perzogs Magnus von Jülich bei seinem Pose in Ungnabe siel, und 1526 als Secretär bes Perzogs von Mecklenburg und Prosesso seine Kechte zu Rostock starb.— Er suchte sich durch bieses Gebicht, welches die Cabalen jener Resibenz barstellt und lächerlich macht, sie bie Ungnabe, in die er vom Pose zu Tülich gestürzt worden war, zu rächen, wählte auch zur Sprache besselben ben zu Tülich bamals und noch jest sehr gewöhnlichen frieslich en Dialekt des Plattbeutschen, sehte aber, um völlig undekannt zu bleiben, den Ramen heinrich von Alkmar vor, der nie gelebt haben soll. Bergl. Tiaden's gelehrtes Officielland. Aurich. 1785. Th. 1. S. 19 — 88. Auch Kinderling in seiner Geschichte der niedersächslichen Sprache. S. 550 zc.

sondern auch besonders durch die sinnreichen Predigten, die ein Doctor der Theologie und Predigter zu Straßburg Iohann Gayler von Kaisersberg im Jahr 1498 darüber disentlich hielt, erst recht merkwürdig wurde. \*) — Beide wurden indessen an Wit und Laune noch übertroffen von ihrem gelehrten Zeitgenoffen Thomas Murner, der 1475 zu Straßburg geboren und 1506 vom Kaiser Mariemilian I. zu Worms als Dichter gekrönt wurde, aber als Doctor der Theologie, Prediger und Professor zu Lucern wegen allerlei Schmähschriften, die er wider die protestantisschen Cantons schrieb, im Jahr 1520 die Schweiz verlassen musste. \*\*)

\*) Gine fleine Sprachprobe aus Sebaffian Brant's Rars ren ich iff fei genug, um ben Geift beffelben anzugeben.

Ber uff fich felbft viet Nempter nombt Der mag nit tun bas jebem zymbt. Der bie muß fon und anderemo Der ift recht weber bie noch bo. Ber tun will, bas enm jeben g'falt-Der muß ban Ottem warm und falt Und foluten vil bas im nit fmett Und ftreten fich nach ber Gebett Und funnen pfulmen underftrowen Enm jebem unberm Ellenbowen Und ichmperen nebem wol inn Storn, Und lugen baf er tennen ergurn. Aber viel Tempter fmeten wol Dan wermbt fich balb bei grofem Rol (Roblfener) Und wer vil Won versuchen but Den buntt boch nit eyn neber gut. Dann folecht geschmobt ift balb bereit Dem Bifen liebt (ziemt) Cynfaltitept,

Wer noch gut Sitt, Ehre Augend fan Den halt ich für epn ebel Mann; Aber wer hett kein Augend nitt Keyn Zucht, Scham, Chre noch gute Sitt, Den halt ich alles Abels leer, Bod gute Sitt, Abel alleyn by Augend fat Uf Augend alley Abel gat 2c.

<sup>\*\*)</sup> Die mertwürbigften von Th. Murner's vielen fatirifden Schriften find bie Rarrenbesch wörung; bie Schelmens gunft; bie Sauchmat (b. i. Rarrenwiele), worin er

Die in biefem Beitalter immer fortbauernben Kampfe und Rebben ber Reichoftabte und ber Schweizer gegen ibre Reinde wirften gleichfalls auf die Dichtfunft, welches bie meiften auf und getommenen Rriegslieber beweifen. So fcbilbert ber Rurnberger Meifterfanger Sans Rofen : blut (gewöhnlich ber Schnepper genannt) ben Sieg ber Rurnberger (1450) über bie benachbarten Reichsritter; Sans Eberhard Tufch ben letten Felbaug bes Bergogs Karl bes Rubnen (1477) gegen bie Schweizer und ber beruhmte Beit Beber bie Thaten ber Schweizer mabrend bes burgunbischen Rrieges. - Um biefe Beit lebte auch Conrad von Queinfurt, ber Berfaffer bes alteften Rirchenliebes. - Unter ben Ballaben und Ritterromangen zeichnet fich bas Lieb vom alten Bilbebrand vortheilhaft aus. In ber bramatifchen Dichtfunft versuchten fich unter andern ber vorher genannte nurnbergifche Deifterfanger Sans Rofenblut und Folg und nicht viel fpater Theoborich Schernbert. Auch bas Belbengebicht, ber Theuerbant, von Delchior Pfinging, Maximilians Gebeimschreiber (geb. zu Rurnberg 1481, geft. als Probst in Maing 1535), welches bie Thaten Marimilians I. befingt, verbient bier noch bemerkt zu werben. Der Belb wird Theuerbant genannt, wett, er von Jugend auf feine Gebanten auf theure (wurbige und große) Dinge gerichtet, mit ritterlich chriftlichem Sinne viel Thaten gethan und große Gefahren beftanden habe.

Andere vorzügliche Schriftsteller biefes Zeitraums waren noch: S. Bimpfeling (geb. 1448, geft. 1528), ein

bie Manner geißelt, bie fich burch Frauen taufden laffen. Auch fchreibt man ihm ben zu feiner Beit fo beliebten Bolkero: man Enl Ulenfpiegel (Gulenfpiegel) zu.

Leffing fagt: "Ber die Sitten ber damaligen Beit kennen lernen will, wer die beutsche Sprache in allem ihren Umfange ftubiren will, bem rathe ich, Murner's Gedichte fleißig zu lesen. Was die Sprache Rachbrudliches, Derbes, Anzügliches, Grobes und Plumpes hat, kann er nirgends bester zu hause sinden, als in ihnen." S. Leffing's Leben, Th. 5. S. 155 — 141.

geiftvoller Gottesgelehrter, Schulmann und Rebner; Beatus Bilt; Thomas Dalleolus (Bammerlein), geiftreis der Renner bes classischen Alterthums und ber vaterlandi fchen Gefchichte; Thomas a Rempis (nach feinem Beburtsorte Rempen im Colnifden Bisthum genannt); Rus bolph Agricola, Bieberherfteller ber Philosophie und fconen Literatur; Albrecht von Dbe, ober Epbe, Boralphilosoph; Beinrich Steinheil, ein berühmter Rechtsgelehrter und Sprachfundiger; Ricolaus von Bole, welche beibe verzüglich alt = romische Schriftsteller überfetten; Dietrich von Plenig, ber ben Salluft, und Jacob Polycarius, bet ben Sueton überfette. Me biefe wurden freilich fpaterbin burd Johann Reuchtin, ben Borganger einer beffern Sprachforichung, weit abertroffen, (1454 - 1521).

Belchen wichtigen Antheil an biefer Morgenrothe ber bobern Sprachbilbung bie wohlthatige Regierung bes Kaifers Marimilian I. (von 1493 - 1519) batte, ift unver: kennbar. Diefer in fo mancher Begiehung merkwurdige Mann, ber 1495 burch ben ewigen Banbfrieben bas Kauftrecht in Dentschland zügelte, war zugleich, mit ben gangbarften neuern, wie mit ben altern Sprachen befannt, ein eifriger Freund und Beforberer ber Biffenschaften, befonbers ber beut ich en Litteratur. Er ermunterte nicht nur bie beften Ropfe feiner Beit ju Berten bes Gefchmads, fonbern nahm auch felbft Theil an ben Arbeiten ber Schrifts fteller. Er felbft ichrieb mehre Auffage in beutscher Sprache, und gab ben Grundriff ju einigen großern Berten. Sierunter gebort vorzüglich ber Beigfunig, eine allegorisch behandelte Erzählung feines eigenen Lebens und feiner Thaten, welche von feinem Gecretar Rarcus Treitfaur: wein von Chrentreit in oftreichischer Mundart gufam: mengetragen wurde. Diefes Bert enthalt auch einen Theil ber Bebensgeschichte feines Baters, Friebriche III., von beffen eigener Sand ber gelehrte Dichter Conrad Celtes mit einem Borberfrang dum beutschen Dichter in Bien 1491 gefront murbe. - Maximilians gange Dent: und Sandlungsart beweiset, wie sehr er burch seinen Ginfluff bie barauf folgende Glaubensverbesserung und hohere Cultur überhaupt vorbereitet hatte.

## Fünfter Beitraum.

Das Zeitalter aufblühenber Biffenschaften. Bon Luther bis auf Dpig. 1534 bis 1625.

Unter bem Schute eines fo aufgeklarten Raifers, wie Maximilian, und burch alle bie vorbin genannten wichtigen Erfindungen und Entbedungen, wie auch burch abnliche wiffenschaftliche Unternehmungen mehrer Beitgenoffen, besonders Melandthon's, Erasmus, Camerarius it. unterftust und begunftigt, muffte es einem Manne, wie Dartin Buther war (geb. 1483, geft. 1546), gelingen, bas große Bert ber Glauben & verbefferung zu beginnen (1517) und muthig fortauseben. — Doch nicht blog Glaubenshelb und Sieger über bie bamalige Berftandes= und Gewiffens-Stlaverei, sondern überhaupt Schöpfer eines freiern und eblern Beitgeiftes und Beforberer eines ernften miffenschaftlichen Studiums, bat er fich befonbers um bie Bilbung und Berbefferung ber beutschen Sprache unfterbliche Ber: ` bienfte erworben. Er bot bie gange Rraft seiner Rebe auf, bie gottliche Sache, fur bie er lebte und tampfte, in allen Formen bes Bortrags zu verfechten. Ohne Gewalt ber Baffen, bloß mit bem Schwerte ber Rebe tampfenb, muffte er bie bamals noch fo ungewandte, ungefällige Sprache amingen, feinem beutschen Sinne, feinem feurigen Bochgefühle sich au fügen. Dies bestätigt bie Geschichte feines gangen Lebens und Birtens und besonbers bie nabere Betrachtung feiner Schriften. Sind auch feine polemischen Schriften nicht frei von manchen beftigen Außerungen und Derbheiten: fo tann bies boch ein verftanbiger Blid auf bie Beit, in welcher er fchrieb, und auf bie gewaltsamen Reizungen seiner Gegner wohl entschulbigen. Seine Schreibart ift ber lautere Erguff eines ftarten Gemuths, bas jebes

Sefühl ausströmt, wie es geboren wird und jede außere Rudsicht verachtend, nur dem erkannten Rechten und Wahren er sich hingiedt. Er erhob sich daher auch besonders in Hinsicht seines pro fa i schen Stil's (einer Form, die bischer wenig oder gar nicht gedildet und selbst den bessern Köpfen unter den schwädischen Kaisern fremd gedlieden war,) über alle deutschen Schriftsteller seiner Zeit. So vielseitig, wie er, hatte noch kein Deutscher alle Formen der deutschen Sprache beherrscht, noch Keiner, wie er, mit solcher Deutsichkeit, Klarheit und Bestimmtheit der Begriffe zum Verstande und zugleich mit solcher innigen Wärme für Religion und Sittlickeit zum Perzen gesprochen und ges schrieden.

Euthers Bibel-libersetung (1534), so wie seine übris gen Werke, besonders seine Predigten und religibsen Lieder, voll Geist und Kraft, waren die ersten rein und richtig geschriebenen beutschen Schriften, welche für jene Zeiten classisch genannt werden konnten. \*) — Erot allen hinders

<sup>\*)</sup> Wie sehr er bemüht war, die Sprache zu verbessern und wie sehr ihm dieses besonders durch den Gebrauch derselben auf der Kanzel gelang, sieht man am besten, wenn man seine früheren Predigten mit seinen späteren vergleicht. In den ersteren vermisst man noch das milbernde e bei manchen Substantiven im Rominativ des Singulars und des Pluvals, so wie desonders auch im Dativ des Purals; serner die Pluval. Endung er, z. B. statt die Männer, die Weiber — die Manne, die Weibe; eben so sindet man noch tiefere Bocale statt der hösheren, z. B. kummen statt kommen, hort statt hörtze. harte Jusammenziehungen sallen in den späteren weg, so wie auch das ge vor dem Institio. — Man sieht diese zum Theil schon aus dem Baterunser, wie es hier aus Luther's erster Ausgade des R. X. (Matth. Sap. VI.) Wittemberg 1622. abges drudt ist:

Vneer Vater ynn dem Hymel,
Deyn Name sey heylig;
Deyn Reych Kome;
Deyn Wille geschehe auff Erden wie ynn dem Hymel;
Unser teglich Brott gib unns heutt;
Und vergib uns unsere Schulde, wie wyr unseren Schuldigern vergeben;
Unnd fure unns nitt ynn Versuchung;

nissen, die shnen die Feinde der Aufklärung in den Weg legten, wurden jene Schriften doch unter alle Stande des deutschen Bolked so außerordentlich schnell und allgemein verbreitet, so gierig gelesen und nachgeahmt, dass die ober = säch si iche (meißnische) Mundart der beutschen Sprache sich allmählich zur Bücher sprache, zum eigentlichen Hoch deutschen erhob und die sonst mehr herrschende schwäbische und nieder säch si sche Sprache aus dem Munde des gebildetern Theiles der Nation immer mehr verdrängte.

Diefem großen Reformator ahnlich an Geift und Kraft . und tuhner Birtfamteit, obgleich nicht an fo ausgebreiteter Anerkennung seiner Berbienfte, war fein Beitgenoff und theilnehmender Freund Ulrich von Butten, ein franstifcher Chelmann und ein eben fo tapferer Ritter, als geiffs voller und freimuthiger Rebner und Schriftsteller (geb. 1488). In Allem mit Gifer theilnehmenb, was bie Sache ber Menschheit betrifft, schrieb er eine Menge trefflicher Schrifs ten, anfangs in lateinischer, gulett aber, um von Allen verstanden zu werben, in beutscher Sprache gegen alle Dies jenigen, bie er als Feinbe ber geiftigen und burgerlichen Freiheit, als Berfechter ber Tyrannei und ber Dummbeit. als Wibersacher ber Bernunft und eines richtigen Gefühls erkannt hatte. Er verfolgte fie mit ben bitterften Gatiren, und that ihnen besonders weh burch seine beutschen Lieber, bie auf allen Gaffen gefungen wurden. — Bermehrte er auch burch bas Alles ben Saff feiner Feinbe, ber ihn enblich aus Deutschland nach ber Schweiz, auf eine kleine

Sondern erlose uns von dem Vbel.

Denn deyn ist das Reych, vnd die Krafft, unnd die Herlickeyt in Ewickeyt. Amen.

Die in biefem Zeitraume entstandene Wörtervermehrung ift fibrigens mehr in ben Berben und Abjectiven, `als in den Substantiven zu suchen, von welchen lettern etwa folgende mertwürzbig sind: Immen (Bienen), halbherrscher (Aprann), Rühmling (Lobredner), Sprachwandelung, Spissindigkeit, Standmut, Aigenthumb, Springinsfeld, das Je langer je liebertraut u. m. a.

Infel bes Burcher: Sees, Usnau genannt, vertrieb; musste bier auch gleich sein Körper unter ben gehäuften Ansällen bes Mangels und Elends von außen und der Gewalt seiner Feuerseele von innen nach einigen Jahren zu Grunde geben: so bleibt ihm boch bas rubnvolle Zeugniss der Wahr. heit, "dass er der Mann war, der, wenn außere Nacht, Reichthum und Glück seiner innern Kraft gleich gewesen wären, nothwendig die ganze Welt hätte umkehren, und eine neue bessere Gestalt der Dinge hervordringen mussen."\*) Er starb im August 1523 im 36sten Jahre seines Alters.

Ein anderer merkwürdiger Zeitgenoß &u ther's und lebhafter Theilnehmer an Allem, was Aufklärung verhieß und beförderte, der besonders auf die Bildung des Bolks und seiner Sprache den unverkennbarsten Einstuss hatte, war Hand Sand Sachs, eines Schneiders Sohn und seines Handwerks ein Schuhmacher zu Rürnberg (geb. 1494, gest. 1576). Er war einer der spätesten, aber ehrwürdigsten Meistersanger und vielleicht der fruchtbarste Dichter, der je gelebt hat. Seine größern und kleinern poetischen Arbeiten, die zwischen die Jahre 1514 — 1567 sallen, und von seinen

Eine Ausgabe von hutten's sammtlichen Berken, bes sorgt von E. J. Rin ch, erscheint seit 1821 unter bem Titel: Ulrichi ab Hutten, Equitis Germani, opera quas exstant omnis. Des teutschen Ritters Ulrich von hutten sammtliche Berke. Berlin. b. Retmer.

<sup>\*)</sup> S. Leutscher Merkur 1776. Februar. S. 174 3c.

Bon seinen vielen Schriften in Bersen und in Prosa sind zwar nur noch wenige übrig geblieben; aber sie verrathen boch alle, wie Küttner (in seinen Sparakteren beutscher Dichter) sagt, "burchaus ben freien Mann und freien Densker; sie sind geschrieben mit eisernem Griffel, ungewöhnlich stark im Ausbruck, kühn, helbenmäthig, voll hohn und Arag, ein Abbild seines großen herzens. Männlich und seuervoll ist seine Sprache, kurz in Worten und von vielsgender Bedeutung; sie reist hin und erschüttert. Richts, was er schrieb, läst ohne Schauber und Bewunderung sich lesen; Richts, was in unsern Aagen Kühnes und Wahres gesagt ward, hat die Gluth seines ungestümen Feners." — Bergl. auch: Sedichte von Ulrich von Hutten und einigen seiner Zeitgenossen. Berausgegeben von Alops Schreiber. Mit Hutten's Bilddis, Deidelberg 1824.

Bucas Cranach (Portratmaler, geft. 1553), han 8 Holbein (geft. 1574), Albrecht Durer (geft. 1528), Ehr. Schwarz (ber sogenannte beutsche Raphael, gest. 1594). — Alle biese Manner konnten hier, bes beschränkten Raumes wegen, 'nur berührt werben, so sehr sie sich auch burch ihre Schriften und anderen Werte um die Aussbildung bes beutschen Bolks verdient gemacht haben.

Rur einige Manner, Die fich befonbers um eine grammatisch = philosophische Bearbeitung ber Sprache bemubten und die regellofe Ungebundenheit ber Schriftsteller auf gewiffe Grunbfabe gurudguführen fuchten, verbienen bier noch einer besondeten Ermahnung. - Dbgleich ichon Rarl ber Große bamit umging, bie beutsche Sprache unter Regeln ju bringen (f. S. 15): fo ift boch, weber von biefer Arbeit, noch pon irgend einer anbern ber Art, bie vor ber Beit ber Reformation geschrieben ware, Etwas auf ums getommen. Die erfte beutsche Sprachlehre erschien von einem Beitgenoffen Luther's, Ramens Balentin 3delfamer \*), beffen aus 5 Bogen bestehenber erfter Berfuch ohne Jahrzahl und Drudort freilich mehr eine Fibel, als eine Grammatit gu nennen ift, nichts befto weniger aber ben eblen Gifer bes Berfassers für echt beutsche Gefinnung und Sprache in mehren Stellen an ben Tag legt. \*\*) - Die von Stephanus

<sup>\*)</sup> Der vollständige Titel dieser Schrift ift: Zeutsche Grams' matica, darauß ainer von jm selbs mag lefen lers men, mit allem dem, so zum teutschen lesen vand bessellen Drthographiam mangel vand überfluß, auch anderm vil mehr, zu wissen gehört. Auch ettwas von der rechten art vand Etymologia der teutschen sprach vand wörter, vand wie man die teutschen sprach vand wörter, vand wie man die teutschen wörter in jre silben taylen, vand zusse ammen buch staben soll.

<sup>\*\*)</sup> So fagt er g. B. C. 7: ,, Ben ben lateinischen wird die Orthos graphia, das ift, wohl buchftablich schreiben, so eben unnb fleißig gehalten, das ainer ber ganzen lateinischen Eunst unwissend würdt geachtet, der nur ainen Buchftaben unrecht, oder ainen zu vil oder zu wenig sehet, warumb soll es dann bei den Zeutschen gleich gelten, mann schrieb recht oder falsch? kindte man doch diese sprach so wol regulieren, als die hebraisch, Ghriechisch oder kateinisch sein. Za billich ift es allen Tentschen

Ritter im Jahr 1516 heraudgegebene neue beutsche Grams matit war in lateinischer Sprache jum Bebuf ber Auslander und besonders ber Arangosen geschrieben. Bwei Jahre nach. biefer, namlich 1518, erschien bie "Beimarische beutsche Grammatit," Die gunachst jum Gebrauch ber Schulen bes Bergogthums Weimar bestimmt mar. Bierauf folgten Laurentius Albertus, mit bem Bunamen Oftrofrant mit feiner: Zeutich Grammatit ober Sprachtunftic. 1573, und Albert Delinger mit feinem besonders für junge Frangofen bestimmten, burftigen " Underricht ber Dod Teutschen Sprach" ic. 1574. - Beit grund: licher und vollftanbiger erschien einige Jahre barauf eine beutsche Sprachlehre von M. Johann Clajus ober Rlai, bem Altern, geb. 1530 ju Bergberg in Rurfachfen, ber erft Rector ju Goldberg, bann ju' Nordhaufen und bald barauf erfter evangelischer Prebiger zu Benbeleben mar, wo er 1592 ftarb. \*) 3m Unfange bes 17ten Sahrhunderts machte fich Johann Rubolph Sattler burch feine Bemubungen um bie Beforberung ber beutschen Sprache betannt. Er war zu Bafel anfangs Notarius und Gericht=

ain ich and vnnb fpott, bas in anderer fprachen meister wöllen fein, vnb haben jre aigne auges borne muttersprach noch nye gelernet ober versstanben." — & 9 sagt er: "Wer soll billicher teusch künden vnnb verstehn, dann bie teutschen? Bund so man schon solchen Bleiß ann bie teutschen sprach leget, sol sp dannoch wol nyms mermer wider zurecht kommen, vnnb verstentlich werden, also gar ist sp verwästet, verselscher vnnb verberbt." — Bergl. auch, was er einige Blätter welter sagt.

<sup>\*)</sup> Der vollständige Aitel seiner Sprachlehre ift: Grammatica germanicae linguae M. Johannis Claji, Hirtzbergensis, ex bibliis Lutheri germanicis et aliis eius libris collecta. Lips. 1578. Sie enthält größtentheils sehr gründliche und klare Regeln, die durch glücktich gewählte Beispiele, meistens aus der lutherischen Bibelübersetung erflutert werben, und die deutsiche Sprache erscheint darin überhaupt in einer größeren Schönsheit, als die damalige Zeit erwarten ließ. Sie erlebte daher auch bis jum Jahr 1689 zehn Auslagen und wurde sogar in fremde Sprachen übersett. Gottsche dimmt in seiner Sprachen fübersett.

fchreiber, hernach Mitglieb bes Raths, - und ftarb 1628 im 51ffen Lebensjahre. \*)

Indessen war und blieb boch immer die Bahl und der Einstuss die beutschen Schriftfeller, welche unmittelbar für deutsche Sprache und Poesse wirksam waren, nur gering gegen die weit größere Bahl der Gelehrten, welche sich in ihren Schriften der lateinischen Sprache bedienten; daber auch bald nach den Zeiten der Reformation, ob sie gleich den Geist der Prüfung und den sortdauernden sleisigern Undau der Wissenschaften veranlasst hatte, dennoch die beutsche Sprache in ihrer Bildung nicht so rasch fortschritt, als dies zu erwarten war. Theils die vielen theologischen Streitigkeiten, die sich seit dieser Zeit entspannen und die größtentheils in lateinischer Sprache verhandelt wurden, theils auch selbst die Wiederbelebung eines gründlichern Studiums der alten Litteratur und besonders die politischen

<sup>\*)</sup> Unter feinen Schriften verbient folgenbes Bert einige Erwahnung: "Teutide Orthographen und Phrafeologen, bas ift ein underricht, Teutide Sprach recht unnb wohl zu ichrenben. Go bann allerlen aufferlesene Teutiche Wörter unnb formen gu reben, wie folde biefer geit, fo wot in munblichen fürtragen: als auch im Concept und ichreiben gebraucht mers ben u. f. m .: befchrieben, wieberumben vberfeben, gemehrt, onnb jest gum anberen mabl im trud gegeben burch Sohann Rubolph Sattler, genannt Beiffenburger, Gerichtichreibern ber Statt Bafel. Mit Rom. Kanf. Majeft. Frepheit begnabet. Gebrudt zu Bafel 1610. 1 Alphabet, 9 Bogen in 8." - Gine ber mertwurbigften Stellen in biefem Berte ift vielleicht fols genbe, S. 24, wo Cattler fagt: "Ben guten Muthoren, bie noch vor wenig Sahren im Aruct aufgegangen, wirbt gefunben : bas biefer unterideib swifden bem für und vor gehalten worben : für haben fie gebraucht anftatt bes Lateinifden pra, als für einen fcreiben, fürfcreiben, fürfprach, fars geben: fo bann bas vor anftatt beg Lateinifchen ante, als: er ist vor ihm allhie gewesen, vorgehn, vormahls 2c. Bor turber Beit aber ist es babin tommen, bag man ohne unterfcheid bas vor braucht, rebt und fchreibt, vor einen fchreiben, vorfchrifft, vorfprach, vorgebn zc. für einen gebn und vor einem gebn find ju zwenerlen: barumb ich meiner einfalt nach bafür halte, baß folches viel mehr auf migbrauch: weber aber mit guten fundamenten gefchebe."

und friegerischen Sturme, welche balb nach bem Beginn ber Reformation in Deutschland zu wuthen anfingen, maren Ursachen bieser abermaligen Bernachläffigung. Die meiften bamaligen Gelehrten fanben es bequemer, in ber gebilbetern, jum wiffenschaftlichen Bortrage mehr geeigneten lateinischen Sprache, an bie fie ber Schul = und atabemische Unterricht schon gewöhnt batte, ju schreiben, als in ber freilich bamals immer noch au fehr ungeregelten, unbehulflis den , wenigstens nicht grundlich erlernten Muttersprache. -Sogar viele Dichter jener Zeit gefielen fich mehr in ber Rachabmung ber alten Griechen und Romer, und bichteten lieber und leichter in ber lateinischen, als in ber beutichen Sprache, indem fie fich ber lettern wegen ber Ungewandts beit und Reblerhaftigfeit im Schreiben nicht felten au fchamen Urfache batten. Go von ben meiften Gelehrten, besonbers im Anfange bes 17ten Jahrhunberts verlaffen - wie wenig konnte ba bie beutsche Sprache an fortschreitenber Bilbung gur Bolltommenheit gewinnen! Sie ichien beftimmt zu fein, nach jedem machtigen Borfdritte in ihrer Entwickelung und Bilbung, wenn auch nicht entschiebene Ruckschritte, boch auf lange Zeit Stillftand zu machen. So zeigte es fich in ber Beit nach Rarl bem Großen. fo nach bem Berhallen ber Dinnefanger und fo auch balb nach bem Zobe Euthers.

# Sechster Zeitraum.

Das Beitalter wiberftrebenbet Meinungen. Bon Dpig bis auf Rlopftod. 1625 bis 1751.

Philosophie, Sprache und Dichtfunst erhielten in diesem Beitraume wichtige Beränderungen. Befonders gab es in ber letteren brei Parteien, die man die Opite-Flems ming'sche oder die gedankenreiche, die hofmannsswaldauskohenstein'sche oder die prunkvolle und die Postel-Reukirche unt er'sche oder die geistlose Partei nennen kann. Erst nach vielsältigem Schwanken und

mancherlet Irrwegen wurde endlich die gerade Bahn gefunben, auf welcher die beutsche Sprach und Dichtfunst in bem folgenden golbenen Beitalter mit Riesenschritten vorwarts eilte.

Um so nherwarteter, je ungunstiger für die weitere Ansbildung der deutschen Sprache der am Ende des vorigen Beitraums geschilderte damalige Zustand der Gelehrsamkeit schien, erhob sich, selbst unter den Sturmen des dreißigs jährigen Krieges, ein kraftvoller Dichter in Schlesten, Martin Opih von Boberfeld (geb. 1597), welcher für die Sprache eine neue Bahn brach, worauf ihm viele seiner Landsleute mit mehr oder weniger Glud folgten.

Doit wird mit Recht ber Bater und Wiederberfteller ber beutschen Dichtfunft genannt; benn er übertraf feine Beitgenoffen und Borganger, unter benen Georg Rubolpb Bedherlin (geb. zu Stuttgart 1584 \*) und 3. B. An= brea (geb. 1586) bie murbigsten waren, febr weit an Renntniff ber Sprache, wie an Starte ber Gebanten und gelautertem Geschmad. Gein Geift, burch bas Stubium ber Griechen und Romer, burch Reifen, burch Umgang mit ber Belt und Reichthum ber Erfahrung gebilbet und geftartt, muffte ber Poefie, mas ihr bis babin fehlte, Leben und Anmuth ju geben, und bie Sprache, nachst Luther am meiften, in ihrer Urtraft zu begreifen und fortzubilben. Sie verbankt ihm baber auch nicht nur manche neuen Bors ter, Formen und Berbindungen, fondern auch größere Geschmeibigkeit und Richtigkeit, bobern Nachbruck und Bobls klang, vor allem aber Reinigung von einer Menge wilber Auswuchse. \*\*) Gben so hat er bas Berbienft, ber Erfte

AU.

<sup>\*)</sup> Wedherlin versuchte fich zuerft in Sonetten und führte manche tunftreichen Bersarten und Stellungen ein. Als protes ftantischer Dichter besang er mit hoher Begisterung bie Delben ber beutschen Freiheit, einen Bernharb von Sachsen, einen Manefelb und vor allen ben Retter aus Rorben, Guftav Abolph.

<sup>\*\*)</sup> Er war ber erfte, ber bie vielen fremben Borter, welche fich burch frangofische, italianische und spanische Kriegevöller in ber

au fein, ber bas bisber theils falfche, theils unfichere Gil benmaß in Berfen genauer bestimmte, flatt einer blogen Silbenzählung eine auf bie naturliche Betonung gegrundete Subenmeffung fur ben Bers forberte, mehre neue ober boch außer Gebrauch gekommene Metra in bie beutsche Poefie einführte und ju unfrer Profobie burch fein Buth von ber beutschen Poeterei ie 1624 ben Grund legte. -Sein schöpferischer Geift umfasste beinabe alle Gattungen ber Dichtfunft, obgleich nicht alle mit gleich gludlichem Erfolge. Um ftartften zeigte er fith im Bebrgebicht. manchen anbern Gattungen, g. B. in icher haften und geiftlichen Liebern, in Ginngebichten ic. murbe er von manchen feiner Schuler übertroffen, obgleich teiner berfelben ihm an Beift, Renntniff und claffischem Gefchmad gang gleich ju ftellen war. Die mertwurbigften und ausgezeichnetsten unter feinen vielen Schulern und Nachfolgern find folgende: Andreas Ticherning (geb. 1611), Friedtich bon Logau (geb. 1604) und Andreas Gryphius (geb. 1616) und beffen Sohn Christian Gryphius, welche in Sinngebichten Dpit am nachsten tamen \*), und von benen Andr. Grophius fich besonders auch als Schauspielbichter und als Eprifer burch Schwung, Feuer und Tiefe bes Ges fuhle auszeichnete; Ernft Chriftoph Domburg (geb. 1605). als Lieber= und Sinnbichter bekannt; Joh. Bermann. ein Schlesier; Paul Flemming, ein Sachfe (geb. 1609), ein mit reichem Salent ausgestatteter Dichter, wovon alle feine Gedichte, besonders feine Dben und Sonette zeugen.

Beit bes Religionstrieges in bie beutsche Sprache eingeschlichen hatten, wieder baraus zu verbannen suchte, ber nach richtigen Regeln neue Wörter schuf und bie Reinigkeit ber beutschen Sprache aus allen Rraften beforberte. Er gebrauchte zuerst bas Abjectiv im sachlichen Geschlecht, als ein Substantiv, 2. B. bas Frei, bas Rlug und schuf aus Furwörtern Abverbien, 3. B. folderlei ze.

<sup>\*)</sup> Ungefahr ber britte und beffere Theil von Logau's viertehalbtaufend Sinngebichten murbe, mit Weglaffung bes Schlechten, von Rammler und beffing 1759 und von jenem aufs neue vermehrt 1791 herausgegeben. —

Den fe's gr. Sprachlebre, 4te Muft.

Simon Dach (geb. zu Memel 1605)\*); Paul Gerhard (geb. in Sachsen 1606); Ioh. Rist (geb. 1607); Georg Neumark (geb. zu Mühlhausen 1621); Rindart (Archibiakonus zu Eilenburg, gest. 1649); Robigast u. m. a. Die meisten von ihnen schrieben geistliche Lieder, die noch jett durch ihre einsache Würde jedes fromme Gemuth aussprechen. \*\*) Andere, ernst zund scherzhafte Gedichte schrieben: Dieterich v. d. Werder (geb. 1584), ein deutscher Ritter, der als überseher von Tasso's bestreitem Jerusalem und Ariost's rasendem Roland rühmlich bekannt ist; J. M. Mosch erosch (geb. 1600), als Satiriker unter dem Namen Philander von Sittewald bekannt, Adam Olearius (geb. 1603), Jacob Schwieger aus Altona, Andreas Scultetus, von Canit u. m. a. — Am meis

<sup>\*)</sup> Dach, Roberthin, Abersbach und Alberts brachen bie erste Bahn zu einer poetischen Blumenlese und zwar in ihrer musikalischen Kürbishütte und in den Arien etlicher theils geistlicher, theils welrlicher Lieder zum Singen und Spielen 1648. 8 Abeile. — Dach's Sphäre ist das eigentliche und singbare Lied. Innigkeit, Areus berzigkeit, kindlich natürliches Aussprechen der ganzen vollen Seele sind die Charakterzüge seiner Gesänge, und eine zu seine Beit beispiellose Gesälligkeit und keichtigkeit der Sprache und des Berses vollendet den liedenswürdigen Dichter. Bekannt ist besonders das volksmäßige Lied: Anke von Aharan, in der-Mundart des preussisches Anke von Aharan, in der-Mundart des preussisches and oberseht, das herder ins hoche beutsche überseht hat. — Bon Roberth in sind nur noch wenige Gedichte vorhanden; in allen spricht sich ein gebildeter Geist und ein warmes derz aus.

<sup>\*\*)</sup> Welches tiefe Gefühl, welcher fromme, reine Sinn, welche wahre Gottergebenheit spricht nicht aus ben bekannten KirchenLiebern von Flemming: "In allen meinen Thaten 2c." von Dach: "Ich bin sa, herr, in beiner Macht 2c. und "D wie
felig seib ihr boch, ihr krommen 2c." ober von Gerharb 2c.,
"If Gott für mich, so trete gleich Alles wiber mich 2c., Beseichl bu beine Wege 2c., Sollt ich meinen Gott nicht singen 2c.,
D Welt, sieh hier bein Leben 2c." ober von Neumart: "Wer
nur ben lieben Gott läßt walten 2c., Ich banke die, mein Gott,
von Herzen, daß du 2c." ober von Rinkart: "Run banke
alle Gott 2c.", von Rodig a st: "Was Gott thut, bas ist wohlsgethan 2c." und sehr vielen andern solcher tresslichen Lieber, die
mit Recht auch in unsern neuen Gesangbüchern — leiber! nur
oft unglücklich verbessert — ausgenommen worden sind.

sten entfernten sich durch Schwulft, Dunkelheit und Abges ischmadtheit von Opig's einfacher und geistvoller Sprache: Christian von Hofmannswaldau und Caspar von Los henst ein, wogegen die Schule Neu kirch's, Postel's, Günther's und beren Nachfolger in den entgegengesetzen Fehler des Wasserigen und Matten versiel, wiewohl es-wes nigstens dem Letztgenannten keinesweges an Lalent fehlte.

In bieses Beitalter fallt auch bas Leben Jul. Wilh. Binkgraf's, eines Rechtsgelehrten (geb. zu Heidelberg 1591, gest. 1635), ber burch seine "Apophthegmata, b. i. ber Deutschen kluge Sprüche" ic. bekannt ist; so wie bas kraftige Wirken von zwei berühmten satirischen Dicktern, I. B. Laurenberg (geb. zu Rostod 1591, gest. 1659) und Joachim Rachel (geb. 1618, gest. 1669). Der Erstere schrieb seine Scherzgedichte in plattbeutscher, ber Andere mehr in hochdeutscher Sprache. Beider gelehrten Ranner Werke gehören bei aller Derbeit bes Ausdruck zu ben launigsten, wisigsten und gelesensten Schriften ber vorigen Jahrhunderte.

Unter allen Dichtungsarten hatte vorzüglich bas geiftliche Lieb, bie Satire und bas Epigramm gewonnen; viel weniger die bramatische Dichtkunst, in welcher, außer Opis und bem vorhin genannten Andreas Gryph, auch Johann Clajus (Klai der Jungere, geb. zu Meißen 1616) und G. Ph. Harsborfer (geb. 1607) arbeiteten.

Nicht weniger, als die genannten Dichter hatten auf die Bildung der Sprache der Deutschen die in dieser Zeit lebenden zahlreichen Sprachlehrer Einsluß, deren Berdiensten wir hier wenigstens eine kurze Erwähnung schuldig sind. — Auf den im vorigen Zeitraume zuletzt genannten Grammatifer, I. R. Sattler (s. S. 46) folgt Joh. Werner, dessen im Jahr 1629 erschienene: "Manuductio orthographica ad linguam Germanico-Latinam etc." bei vielem Sonderbaren nichts Neues enthält und von weit geringerer Bedeutung ist, als ein kleines Buch, das 1630 unter dem Titel: Deutsche Sprachkunst erschien, und bessen Verfasser, der sich nur am Ende der Vorrede durch

die Buchstaben T. O. M.- H. S. andeutet, wahrscheinlich Tilemannus Olearius Magister Hala-Saxo ist. \*) — Im Jahre 1641 gab Christ. Gueinz (geb. 1592, gest. 1650 als Rector bes Gymnasiums zu Halle) sein Werk: "Teutscher Sprachlehr Entwurf" in Köthen und 1645 seine Deutsche Rechtschreibung in Halle herzaus. \*\*) Ihm solgte Just Georg Schottel, ber burch seine zuerst 1641 erschienene Teutsche Sprachkunst \*\*\*)

\*\*) Su eing bemüht fich, alle Runftwörter zu verbeutschen; empfiehlt zuerst bas bei ben Deutschen bamals noch nicht gebrauchliche Semifolon (3), und zieht in seiner Rechtschreibung in bem Worte be ut sch bas D bem I mit Gründen vor.

Bei Schottel und Opis findet man übrigent am meis fen bie in biefer Beit neugebildeten Borter, 3. B. abgeleis

P) Der vollftändige Titel biefes nur aus 5 Bogen in 12 bestehens ben Wertchens ist: "Deutsche Sprachtunst. Aus ben allerges wisselne, ber Bernunfft vn gemeinen brauch Deutsch zu reben gemässen, gründen genommen. Sampz angehängten newen methodo, die Lateinische Sprache geschwinde vnd mit Lust zu lernen. Hall ben Melchior Delschlägeln. 1650." Sehr schähde find manche neue Ansichten und Winste des Berfassers, besonders in hinsich der Aussprache der Buchstaben. So sagt er unter andern: "Es ift viel besser, daß man den Anaben diese Buchstaben also nenne, wie sie lauten, als: a, b, ii, als daß im Buchstabiren und Lesen sie genennet werden: a mit zwey Düpzlein, o 2c.., oder auch daß ehliche sie ennenn a e, o e, u ez benn daß sind sie nicht." — Bei den Diphthongen erinnert er, man solle sie im Buchstabiren nicht als zwei verschiedene Buchsstaden, sondern zusammen, wie sie lauten, aussprechen, und die Consonanten theilt er nach den Sprachwertzeugen ein.

Die zweite Ausgabe bieses Werkes erschien, um 22 Bogen ftarker als die erste, im Jahre 1661 unter bem Titel: "J. G. Schottelii Teutsche Sprachtunft, vielschig vermehrt und vers bessert, darin von allen Eigenschaften der so wortreichen und prächtigen Acutschen Haubtsprache ausführlich und gründlich ges handelt wird" 2c. — Später erschien seine: "Ausführliche Arbeit von der Deutschen haubtsprache, deren Uhralterthum, Reinlichkeit, Bermögen, Grundrichtigkeit, Mundarten, Stamms wörtern, Sprichwörtern 2c. samt beigesügter Sprachtunst und Berskunst. Braunschweig 1663." 8 Alphabet 3 Bogen in 4. — Ein Auszug daraus erschien 1676. 15 Bogen in 8. Schottel war Lehrer der braunschweiglichen Prinzen und Prinzessinnen, darauf Beister im fürstlichen hofgericht und ein sehr sleikiess Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft. 1646 ward er Doce korz später war er hof-, Kanzlei- und Kammerrath und starb 1676, im 66sten Jahre seines Alters.

und andere größere und kleinere grammatische Arbeiten alle seine Borganger bei weitem übertraf. Auch der als Dichter schon genannte G. Ph. Harsborfer, zeigte sich durch seinen deutschen Secretarius und sein Specimen philologiao Germanicae, Nurnberg 1646, in welchem letteren Werke er besonders über die Einmischung fremder Wörter ins Deutsche sein Missfallen bezeugt, als ein, nach Schottel's Ausbruck, um die deutsche Sprache in alle Wege hochverdienter Mann.

Sehr widersprechend find die Urtheile der Zeitgenossen über die Berdienste Philipp von Zefen's (geb. unweit Dessau 1619, gest. 1689), dem man bei allen Sonderbarteiten eine nicht geringe Gelehrsamkeit, ungemeine Liede zur Muttersprache und Gifer für ihre Berbesserung und Bereicherung nicht absprechen kann \*). — Seine im Sprach-

tete, wie bie Beuge, Tiefe, Bohlfeile, Baueren, Burgeren, (für Bürgerichaft), Gederen, Lapperen, Stuger, Angelegenheit, Argheit, Begebenheit, Benmefenheit, Gingezogenheit, Geneigtheit, Bewogenheit, Gutheit, Mannheit, Pfaffheit, Plumpheit, Schalt. beit, Schwachheit, Siechheit, Bangigfeit, Behaglichfeit, Chr. barteit, Chrlichfeit, Erheblichfeit, Erftigfeit, Fahrlaffigfeit, Lieberlichteit, Machtigfeit zc., Abkommling, Brotling (ber in eines Anberen Brob fieht), Frefling, Fünbling, Rlügling, Reibling, Berwaftling, Beltling, Bartling zc. Anhangniß, Begebniß, Begegniß, Bleibniß (Bohnung), Fahrniß 2c.; Armfal, Jammersal, Irrfal, Scheusal zc. Baarschaft, Bereitschaft, Enbe-fchaft, Gespielschaft, Rinbschaft, Sippschaft zc. Abstrafung, Begnabung, Befeufgung, Befchaffung, Deutelung, gangung, Findung, beilung, Muhwaltung, Sammlung, Rundung, Bierung zc. So auch viele zu fammengefesten Worter, als: Strafamt, Schifflaft, Lehngelb, Sturmwind, Dauszucht, Rirchhof, Bogelfang, Rothwehr, Munbwehr, Spielart, Dichtart, Blumenwert, Pfeifwert, Bilberwert, Spottrebe (Ironie), Stis delrebe (Satire), Dentzeit, Dentzettel, Bortmeifter (Cricicus), Schanbwort, Donnerwort, Sprichwort, Flidwort, Bierwort und viele andere.

Don seinen viele, theils eigenen, theils aus bem Lateinischen, Frangofischen und hollanbischen übersehten Werken sollen hier nur einige erwähnt werben, bei beren Ausarbeitung bie beutsche Sprache hauptzweck war: ", ho ch be ut ich er he liton, b. i. grundrichtige Anleitung zur hochdeutschen Dichte und Reimkunft, samt einem Anweiser ber hochdeutschen Reimwörter. Wittenberg 1640" in 8.; ferner: ", Scala Heliconis Teutonici etc.

reinigungseifer zu weit gehenden Anhänger und Schüler, die besonders seine Orthographie durch gedruckte Lehrsage zu verbreiten suchten, und unter denen sich Johann Bellin (ein Pommer, geb. 1618, gest. als Rector zu Wismar 1660) und Samuel Butschöfn \*) auszeichneten, haben durch ihre Abgeschmacktheiten seinem Rufe mehr geschadet, als genutt. Sie fanden an Joh. Girbert \*\*) (seit 1634 Rector zu Nordhausen, dann 1644 Gymnasiarch zu Mühlhausen, gest. 1671), so wie auch noch mehr an dem beliedten, schon oben angesührten, Dichter und Prosessor der Dichtkunst zu Rostod Andreas Tscherning \*\*\*) und an

Amstelodami. 1645." Eben biefelbe Leiter, lateinisch und beutsch. Jena 1666. in 8. 14 Bogen. — "ho och beutsche Sprach ib ung, ober unvorgreistiches Bebenken über die hochsteutsche hauptsprache und berselben Schreiberichtigkeit; in Unsterredung gestellt und auf Begehren und Gutbesinden der hochslöblichen Deutschaunft berfürgegeben. Hamburg. 1645." 7 Bogen in 8. — "Schaftammer ber fremben verhoch beutschsten Kunfts und anderen Worter, mit einem Untersichte, wie bergleichen Worte am südsichsten und verständlichsten zu verbeutschen." — In seiner Sprachübung wundert er sich unter andern höchlich über die unnötzige Neuerung, wie er's nennt, Teutsch fatt Deutsch zu schreiben.

lern zur beutschen Sprache und Dichtkunst besondere Anweisung gab, schried: "hochdeubsche Rechtschreibung; darinnen die ines gemein gebräuchliche Schreibart, und derselben in vilen stüllen grundrichtige Vereibart, und derselben in vilen stüllen grundrichtige Vereibart, und derselben wurd. Lübet, in jare Kr. 1667;" ferner: "Syntaxis praepositionum tectionicarum ober beubscher Kürwörter kunstmäßige Kügung; nes benst forhergesähter, notwändigsersforderter Abwandelung der Geschlächts Rans Kürnans und Mittelwörter. Lübek. 1661." — Die sonderbare Schreibart des Verfassers sieht man schon aus den Titeln dieser übrigens nicht undebeutenden Schriften. — Roch sonderbarer, inconsequenter und abgeschmackter ist. Sutschlessen sieht als einen Schriften: "Der höchdeutsche Schlüssel zur Schreibrichtigkeit oder Rechtschreidung ze. Breklau;" ferner:

\*) 3. Bellin, bem es gum Lobe gereicht, baf er feinen Scha-

finnigste, verrückteste Zeug.

\*\*) Er fchrieb. eine "beutiche Rechtschreibung" und eine beutiche Sprachtunft, worin man aber nicht viel Reues findet.

"bie hochbeutsche Rangelen 2c." Besonbers enthätt feine "bochs beutsche Venus-Kangelen. 1644" in Sache und Korm bas uns

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Unvorgreifliches Bebenten- über etliche Misbrauche in ber Deutschen Schreib = und Sprach . Runft, infonberheit ber eblen

vielen Andern mit Recht eifrige und glückliche Gegner. — Um die Etymologie der deutschen Sprache erward sich der gelehrte und scharffinnige Cartesianer Joh. Clauberg (geb. 1692, gest. als Prosessor zu Duisdurg 1665), wie auch Joh. Borst (chursurstl. Bibliothekar und des joachimischen Gymnasti Rector in Berlin) nicht geringe Bersdienste \*); Isaac Polmann aber zeigt sich in seinem "Hochdeutschen Donat" ic. 1671 als widerstnniger, ungereimter Etymolog, und verdiente weit eher, unbekannt zu bleiben, als Christian Pubor \*\*), dessen Namen und Arbeit unverdienterweise in Bergessenheit gerathen ist.

Merkwurdiger, als die meisten seiner Borganger, ift ber gelehrte Dorhof \*\*\*), ber die beutsche Sprache aus

Poeteren. Enbet 1658." 7 Bogen in 12.3 ferner: "Kurzer Entwurf und Abris einer Deutschen Schaftammer von schonen und zierlichen poetischen Rebensarten, Umbschreibungen und benen Dingen, so einem Getichte sonberbaren Glant und Anmuht geben können, der studirenden Jugend zu einer Rachfolge aus ben fürtrefflichsten beutschen Poeten als Opis und Flemmingen insonderheit zusammengelesen und in Ordnung gebracht." 8 Bog.

<sup>\*)</sup> Clauberg burch sein trefftiches Bücklein: "Ars etymologica Teutonum e philosophiae sontibus derivata etc. Duysburgi 1665." in 8.; Borst burch sein: "Specimen observationum in linguam vernaculam, ober Bersuch einiger Anmertungen über die Deutsche Sprache. Edun an der Spree. 1669."

<sup>\*\*)</sup> Seine Schrift hat ben Attel: "ber teutschen Sprache Grunds richtigkeit und Zierlichkeit, ober kurze Tabellen, barinnen ges wiesen wird, wie man nicht allein grundrichtig Teutsch reben und schreiben; sondern auch, wie man einfältige teutsche Rebe burch zierliche Bersehung, Berwechselung, Erweiterung, Zussammenziehung und rechtmäßige Bersmachung ausschmücken könne. Aus vielen keutschen Rednern und Poeten zusammen getragen von Chr. Pudor. 1672." g Bogen in 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Sein guerst zu Riel 1682 erschienenes schähderes Werk wurde 1702 zum zweiten Mole und 1718 zum dritten Male mit einer gelehrten Borrebe seines altesten Sohnes Casp. Dan. Morh of's gu Eübert und Leipzig herausgegeben, unter dem Titel: Daniel Georg Morhosen's Unterricht von der teutschen Sprache und Poesse, deren Ursprung, Fortgang und Lehrsähen, sammt bessen teutschen Gedichten, jeho von neuem vermehrt und verhessert und nach des seligen Autoris eigenem Gremplar übersehen, zum drittenmal von den Erden herausgegeben. 3 Alphab. 10 Bogen in 8.

bem Bezirke seiner weitläusigen Gelehrsamkeit nicht nus nicht ausschloss, sondern sich sowohl um die Sprache selbst, als deren Geschichte mit eben so viel Eiser als Glud bekums merte. Ihm ahnlich an Ansichten und Verdiensten war Joh. Ludwig Prasch \*) (geb. 1637 zu Regensburg, gest. das. als Bürgermeister 1c. 1690). Besonders aber wurde durch die im Jahre 1690 erschienene weit vollkommnere Grammatik Joh. Bödiker's, \*\*) und durch das im Jahre darauf von Caspar von Stieler (auch Spaten genannt, ged. zu Ersurt 1632, gest. 1707) herausgegebene etymologische und erklärende Wörterbuch \*\*\*) Vieles nach Grundsähen bestimmt, was disher ungewiss gewesen war; Vieles aufz geklärt, was vorhin in der Dunkelheit gelegen, und Vieles entbedt, woran zuvor Niemand gedacht hatte.

Außer ben angeführten eigentlichen Grammatikern mussen hier noch einige Verfasser von Anweisungen zur beutschen Poesie erwähnt werben. Auf ben gepriessenen Opig solgt 1647 I. P. Tig mit seiner "Runft, hochteutsche Berse und Lieber zu machen;" ferner Aug. Buchner (Kurzer Wegweiser zur beutschen Dichtkunft,

<sup>\*)</sup> Seine hierher gehörenden Schriften find: "Grundliche Anzeige von Fürtrefflichkeit und Berbefferung teutscher Poefie zc. Regens barg 1680; " ferner: "Geheimnisse ber teutschen Sprache" 2c. und " Dissertatio de origine germanica latinae linguae. Ratisbonae. 1668." 5 Bogen in 4.

<sup>\*\*)</sup> Sie erschien unter bem Titel: "Grundsate ber teutschen Sprache im Reben und Schreiben, sammt einem aussührlichen Berichte vom rechten Gebrauche ber Borwörter. Coln an ber Sprees," und wurde von dem gelehrten Sohne des Berf. Carl Ebgard Bobiter im 3. 1709 jum drittenmal neu aufgelegt.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses hauptwerk hat ben Titel: "Der teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs, ober teutscher Sprachschae, worinnen alle und jede teutsche Wurheln ober Stammwörter, so viel beren annoch bekannt und iso im Gebrauche senn, nebst ihrer Abkunft, abgeleiteten, Duppelungen und vornehmsten Rebarten, mit guter lateinischen Tolmetschung und kunstgegründeten Ansmerkungen besindlich; sammt einer hochteutschen Letterkunk, Nachschus und teutschem Register. So Lehrenben als Lernenben zu beiber Sprachen Kundigkeit nöthig und nühlich burch uneermüdeten Fleiß in vielen Jahren gesammelt von dem Spaten. Rünberg 1891." Elf Alphabet und & Bogen in &.

Bena 1663); J. H. Habewig (Wohlgegrundete teutsche Bersekunst. Bremen 1660); Kurander oder Baltha: far Lindermann (ber deutsche Poet 2c. 1664); G. Neumark (gründliche Anweisung zur teutschen Verskunst. Tena 1667); G. M. Pfefferkorn (1669); G. W. Sacer (Erinnerungen wegen der deutschen Poeterei); A. C. Roth (vollständige Poesie. Leipz. 1688) u. m. a.

Bon ben beutschen Briefft ellern dieser Beit, die sich um die Grammatik bekümmert haben, sind bemerkenswerth: Talander (gründliche Anleitung zu deutschen Briefen ic. Jena 1700); Tobias Schröter (in seinem sondersbaren Briefschränklein. Leipzig 1690); Christian Beise, Reukirch, Christ. Junker (wohlinformirter Briefsteller) und M. Aug. Nathanael Hübner (gründliche Anweisung zum deutschen Stilo. 1720).

An der Spike der beutschen Sprachlehrer aus ber ersten halfte des 18ten Jahrhunderts steht M. Conrad Dunkelberg (10 Jahr Rector zu Sondershausen, dann 24 Jahr Rector zu Rordhausen, gest. 1708), dessen Schriften manches Gute enthalten \*). — Ihm solgte Johann Grüwel \*\*) und, als Sterne erster Größe am deutschen himmel, Joh. Schilter \*\*\*) (gest. 1705), von Leibenig, I. S. von Eccardt und von Stade, Männer, deren Berdienste um die deutsche Sprache bekannt genug sind. Auch Joh. Augustin Egenolf's historie der deutschen Sprache 1e. Leipz. 1716, gereicht ihm, unserer Sprache und unseren Baterlande zur Ehre. — Ungleich besser,

<sup>\*)</sup> Seine Schriften find: "Rothiger Schulzeiger zu ber teutschen Sprache vielnübenber Orthographi ober Schreibekunft. Rords hausen 1701." (neu aufgelegt 1710); und: "Bierflufigte Lehrs bahn zur teutschen Prosobie. 1705." in d.

<sup>\*\*) ,,</sup> Richtichnur ber hochteutiden Orthographie ober Rechtichreis bung. Reu : Ruppin. 1707."

Schilters Sauptwert ift sein erft nach seinem Tobe von I.

S. Scherz berausgegebener Thesaurus antiquitatum Teutonicarum 5 Banbe fol. Ulm. 1727, welcher in ben beiben ersten Banben bie altesten franklichen und allemannischen Sprachbentmaler, im Sten Banbe ein Gloffarium zu benselben enthalt.

als die Schriften einiger hierauf folgenden Sprachlehrer, die nichts Neues, wohl aber viel Verworrenes und Ungeläutertes enthalten, ist hieronymus Freyer's Anweisung zur teutschen Orthographie. Halle 1721; auch hermann Wahn's Teutsche Orthographia oder Orthotonia 2c. Hamburg 1720, und besselben "Aurzgefasste beutsche Grammatica" 2c. und noch besser sind die Schriften Christ. Ernst Steinbach's. \*) Auf diesen folgt Hallsbauer (Anweisung zur verbesserten teutschen Oratorie. 3 Theile. 1725) und Schatz mit einer kleinen, mehr für Ansänger und beren Lehret geeigneten Schrift. \*\*)

Die alten Mundarten unserer Sprache hatte bisher Niemand so gut gekannt und bargestellt, wie Haltaus und Scherz, besonders aber Wachter, ber sich sowohl durch die Probe seines beutschen Wörterbuchs (1727), als auch vorzüglich durch sein 1736 erschienenes Glossarium germanicum \*\*\*) selbst ein unvergängliches Gedächtniß gestistet hat. — Nicht ganz zu übergeben sind folgende zwar weniger wichtige, doch nicht unbrauchdare Schristen: Ioh. Maria Mar (aus Walliserland) "Deutscher Schlüssel zu allen Sprachen 2c. Ligniß 1728" und besselben "Allerneueste Borschläge zur Verbesserung des deutschen Schulwesens 2c. 1736;" serner: Gottsr. Sch motther's "Drestnisch-Cantleismäßiger wie auch zu Rechnungssachen sich anschiedender

<sup>\*) &</sup>quot;Rurge und grundliche Anweisung zur beutschen Sprache, vel succincta et perfecta Grammatica linguae germanicae nova methodo tradita. Rostochii et Parchinii. 1724" und "Bollsftändiges beutsches Wörterbuch vel Lexicon germanico-latinum ect. Breslau 1754."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Gründliche und leichte Methobe, wie man sowohl in öffentl.
Schulen als auch burch Privat-Information benen Kindern verständlich zu lesen und beutlich zu schreiben in kurzer Beit und mit leichter Mühe beibringen möge, sammt benen nothigsten Regeln von ber teutschen Orthographie 2c. 1726."

<sup>\*\*\*)</sup> Glossarium germanicum, continens origines et antiquieates totius linguae germanicae et omnium paene vocabulorum, vigentium et desitorum. Opus bipartitum et quinque indicibus instructum J. G. Wachteri. Lipsiae 1756.
12 Appabet in Fol.

Schreiber und Rechner ic. Dreften 1729;" Salomon Hentschell's "Neuentworsene Grundregeln ber Hochdeutsschen Sprache. Naumburg 1729," und die sehr beherzigungswerthen "Wohlgemeinten Vorschläge (eines Ungenannten) zu einer allgemeinen und regelmäßigen Einrichtung und Verbesserung der teutschen Sprache. Halberstadt 1732."

Dierauf erschienen die trefflichen Berte bes verbienft vollen Joh. Leonhard Frisch (geb. zu Sulzbach in der baierschen Pfalz 1666, seit 1708 Conrector, bann Prorector in Berlin, wo er 1743 ftarb), beffen im Jahr 1741 berausgegebenes "Teutsch : Lateinisches Borterbuch" \*) jebem Liebhaber ber beutschen Sprache unentbehrlich ift; und in berfelben Beit noch folgende, freilich an Werth geringere Schriften: Chloreni Germani neu verbefferte teutsche Drthographie. Frankf. und Leipz. 1735; Cafp. Gottlob Dohl's neu verbesserte teutsche Orthographie. Leipzig 1735; M. Joh. Andr. Kabricius Entwurf einer beutschen Sprach: Leipzig 1739; M. Joh. Gottlieb Borfagens funft. beutsch = lateinisch und lateinisch = beutscher Donat. Meiningen 1745; Deffelben Anweisung gur beutschen Rechtschreibung. 1745; M. Benjamin Deberich's Unleitung gur beutschen Orthographie. Wittenberg 1746. u. m. a.

Viele ber genannten Sprachlehrer sowohl, als auch ber vorhin erwähnten Dichter bieses Zeitraumes bemühten sich nicht bloß einzeln, durch Lehre und Schrift ein rascheres Fortschreiten ber beutschen Sprache zu bewirken, sonbern

<sup>\*) &</sup>quot;Teutsch" gateinisches Worterbuch, barinnen nicht nur bie urs sprünglichen nehst benen bavon hergeleiteten und zusammenges setten allgemein gebräuchlichen Wörter; sonbern auch die ber ben meisten Künsten und handwerten, bey Werg: und Salzs werten, Fischereyen, Jagbs, Forst: und Hauswesen und andere mehr gewöhnliche Teutsche Benennungen besindlich" u. s. w. Berlin. 2 Theile. groß 4. — Früher schon (1725, und wiesberum 1729) hatte Frisch "Böbiter's Grundsähe der teutsschen Sprache" mit neuen Anmerkungen und einem Register Wöhrter, die in der teutschen übersehung der Wiede einige Erzläuterung erfordern, verbessert und vermehrt herausgegeben. — Ourch neue Jusähe vermehrt erschien diese Wert, herausgege. den von Joh. Jac. Wippel. Berlin 1746.

auch vereinigt in mehre, größtentheils in ber Mitte bes 17ten Jahrhunderts gestiftete, beutsche Gefellschaft en, 3. B. bie fruchtbringenbe Gefellschaft ober ber getronte Palmenorben (1617 von Caspar von Teutleben gestiftet) \*). Rach ihrem Borgange und Muster

<sup>·\*)</sup> Aus biefer fruchtbringenben Gefellschaft, bie zu ihrem Ginpbilbe ben Palm : ober Rolosbaum und gu ihrem Ginnfpruche "Alles zum Rugen" mabite, find alle bie folgenben Bereine für beutsche Sprache bervorgegangen und als einzelne Breige bes großen Palmenbaumes ju betrachten, ber von ber Danb beutscher Fürsten gepflanzt und gepflegt murbe, um alle Freunde beutscher Sitte und beutscher Sprache in feinem Schats ten zu versammeln. Gie follte ein Orben fein, beffen Ditglies ber bas Gelübbe ablegten, beutsche Tugend und beutsche Sprache gu fiben und allem verberblichen Befen bes Austanbes fraftig entgegen ju wirten. Fürften felbft nahmen baran Untheil; aud follte ein beutscher gurft jebergeit Dberhaupt ber Gefellichaft fein, "um fie burch fein bochfürftliches Unfeben vor allen gafterern und neibsuchtigen Feinden, insonberheit aber vor ben neugierigen Borttebern au fougen, welche nach ihrer übermibis gen Ginbilbung große Sprachlebrer fein wollen, unb boch bie ebele uralte Munbart burch ihre phantaftischen Schreibereien mehr ichanben, als ehren." - Jebes Mitglieb führte einen feine Eigenthumlichkeit bezeichnenben Gefellichaftenamen, ein baju paffenbes Bemalbe ober Ginnbilb - mehrentheils irgenb ein Gewachs - und einen fich auf bas Sinnbild beziehenben Spruch. So nannte fich Fürft bubwig von Anhalt, ale bas Dberhaupt ber Befellchaft, ben Rahrenben; fein Ginnbilb war ein Beigenbrob und fein Spruch : "Richts Befferes." Dans Georg bon Anhalt nannte fich ben Boblriechens ben und mablte jum Sinnbilbe bie Maiblume. Zeutleben erhielt ben Ramen bes Dehlreichen, jum Gemalbe bas reine Beigenmehl, welches burch ben Beutel beim Dablen berabfallt, und gum Spruch: "hier findet fich'e." Unbere Dits glieber hießen: ber Reimling, ber Bemaftete, ber Ges Tochte, ber Steife, ber Rlebrichte und fogar ber 26. treibenbe, ber jum Sinnbilbe ben Biefentummel jum Spruche "bie Binbe" hatte. - Durch biefe ins Gefuchte und ins Rleintiche fallenden Benennungen wollte man zwar bie tacherliche Ritelfucht ber Deutschen beseitigen, fiet aber baburch eben fo, wie burch manche geschmacklose und fleinliche Geremonie, bie bei ber Aufnahme eines neuen Mitgliebes unter bem Ramen Danfelung Statt fanben, felber ins Lacherliche, woburch fic bie in ihren Perfonen, wie in ihren Brecten fo ehrmurbige Befellichaft entwurbigte. Bergl, bie treffliche Borlefung von Prof. Dito Shulz: Die Sprachgesellschaften bes 17ten Jahrhunberte. Berlin, 1824.

bilbeten fich mehre abnliche Gefellschaften, namlich: aufrichtige Zannengefellichaft von einem Elfaffer Jesaigs Rempler von Bowenhalt zu Strafburg 1622 gestiftet, von ber Bedberlin und Schneuber bie be ruhmteften Mitglieber maren. Rerner bie beutichaes finnte Genoffenschaft (1643 von Philipp von Befen ju Samburg); ber gefronte Blumenorben ober bie Gefellichaft ber Degnitichafer (1644 von Sarsbor. fer und Clajus ju Murnberg); und ber Schwanenorben an ber Elbe (1660 von Rift geftiftet). Diefe und viele andere, nach bem Mufter ber italischen und frangbfischen Dichtfunft eingerichteten Gefellschaften arbeiteten jum Bortheil ber beutschen Sprache, freilich mehr mit gutem Willen und Fleiß, als mit gelautertem Gefchmad und ausgezeiche netem Erfolg. - Dehr Ginfluff auf beutsche Sprache und Dichtkunft batte bie im Jahr 1697 ju Beipzig gestiftete, von Gotticheb erneuerte und noch jest bestehenbe beutsche Befellschaft. Gestiftet von Junglingen, lauter Boglingen ber gelehrten Schule ju Gorlit, in benen ber Professor Dr. Denden bie Liebe fur beutsche Sprache und Dichtfunft querft geweckt hatte, gabite fie fpaterbin bis auf unfere Beiten berab unter ihre Leiter und Ditglieder Gotticheb. Dosheim, Morus, Beiße, Bollitofer, Garve, Suber, Abelung, Clobius, Blantenburg, Dan. ger ic., fo wie noch jest Mablmann, Blumner und Stieglit u. m. a. biefe Gefellschaft ehren. Nach ihrem Beispiele bilbeten fich fpater noch abnliche Bereine gu Jena, Bittenberg , Greifswald , Gottingen , Belmftabt , Altorf, Riel, Konigsberg, Duisburg und Manheim ic., obgleich ber Einfluff mancher berfelben, wie ihre Dauer, nur gering war.

By ben schon am Enbe bes fünften Zeitraums anges gebenen Ursachen ber nur langsam fortschreitenben beutschen Sprachbildung gesellte sich noch besonders gegen das Ende bes siebzehnten Jahrhunderts eine neue, nämlich die unsglückliche Sucht, den Franzofen in Sitte und Sprache nachzuahmen. Es ist nicht zu leugnen, daß diese Ration

unter ben ftartern romischen Ginfiaffen in Sinficht ber Bilbung überhaupt und besonders ber Sprache einen bebeutenben Borfprung vor ber beutschen gemacht hatte, ben fie besonders unter Budwig XIV. behauptete. Bas bie tateinische Sprache fur bie Universitaten war, bas wurde bie frangofische fur die Cabinette - fie murbe Soffprache fur Europa. Paris galt fur bie hohe Schule ber Furften und bie Urquelle ber Bilbung. - Diefes verführerische Beispiel reizte nicht wenig bie bobern Stanbe Deutschlands, bie zu wenig beutschen Sinn und zu viel Franzosensucht (Gallomanie) befagen, Die frangofische Sprache auf Roften ber vaterlandischen zu lernen und zu schwaben. Wer nicht gang frangofisch sprechen konnte, ber hielt es boch wenigftens fur eine Ehre, frangofische Broden aufzuhaschen und feine Muttersprache bamit zu vermengen. - Go murbe mit ungabligen frangofifchen Bortern, Enbungen und Rebensarten, mit Nachbilbungen bes frangb: fifchen Periobenbaues bie beutsche Sprache verunreinigt und beflect, beren Ausfegung felbft manchem fonft guten beutschen Schriftsteller aus seiner Sprache und Schrift noch jest fast eben so schwer wird, wie - die Bertreibung ber Kranzosen und ihres verberblichen Ginflusses auf unsere Nation überhaupt aus Deutschland geworben ift.

Schon früher hatten gegen jene geschmactofe Berunreinigungesucht ber beutschen Sprache nicht nur bie vorhin genannten Gesellschaften, sondern auch einzelne sehr wackere beutsche Manner (z. B. Laurenberg u. a.) ihre Stimme erhoben. \*) Am Ende bes 17ten und im Anfange bes

<sup>\*)</sup> Schon im Anfange bes sechzehnten Jahrhunderts, als Karl V. von Ofterreich und Spanien deutscher Kaiser war, wo das Italische und Spanische in Europa vorherrschte und besonders auch in Deutschland eindringen wollte, beschwerten sich viele echt, deutsche Manner über das Verberben wälscher Moden, so wie über die Buhlerei und Rachässerei, welche die deutsche Jugend mit dem Wälschen trieb. — Aber häusiger wurden ihre Beschwerden, bitterer ihre Klagen und Strafen, bedeutender ihre Weisflagungen einer unglücklichen beutschen Jukunft, als nach Karls V. Zeiten in der letzen hälfte des sechzehnten und

18ten Jahrhunderts that bies aufs neue ber muthige Bers folger bes Aberglaubens Chriftian Thomafius mehr. als, einer feiner Borganger. Ein eben fo einsichtsvoller. als maderer Deutscher, ber fur Licht, Bahrheit und Recht. felbft mit Berluft feiner Freiheit, muthig tampfte, +) machte er seine verblendete Nation auf ihren eigenen Sprachreichthum aufmertfam, fuchte mit aller Rraft eben fo bie Sprache von ben bofen frangofischen Einflussen, wie bie Ropfe feiner gandeleute von bem Glauben an Gefpenfter und heren ic. ju reinigen. Er schrieb nicht nur, fogar über philosophische Gegenstanbe, in feiner Muttersprache, fo geläufig ibm auch ber lateinische Ausbrud war, wie verschiedene seiner lateinischen Werte beweisen; sondern er bebiente fich ihrer auch, felbft auf bie Gefahr, verspottet ju werben, in feinen gelehrten Borlefangen. - Ein folder Beift ber Rreibeit im Denten und Schreiben begrufte ben Eintritt ins achtzehnte Sahrbundert, bem es aufbehalten au

im Anfange bes siebzehnten Jahrhunderts die französische Wuth einrist und Deutschand zu überschwemmen drohte, als die Sohne der deutschen Fürsten, Grafen und Preiherren ansingen, für ihre ledte Bilbung und Abglättung einen Ausslug nach Paris zu machen; als nur das schon, liedenswürdig, gebitdet, höstlich, kunft: und geistreich dieß, was Frankreich gesehen datte, was in französischer Sprache lallte, was sich französisch geberdete, kleibete und trug, und was mit französischen Seichtsinne der ehrbaren und einfältigen deutschen Sitte und Weise spottete. — Da erhoben schon viele Stimmen laute Alagen, Warnungen und Berwänschungenz aber die Gewalt der Aborheit war mächtiger, als die Araft der Weisheit. —

Wie entstellt und ekelhaft bie Mobesprache ber Deutschen im siebzehnten Jahrhunderte burch Einmischung frember Wörter und Rebenkarten geworden war — mag solgendes Beispiel bes weisen, das uns Reum art, ein Schriftfeller jener Zeit, aufs bewahrt hat. Es schreidt Jemand einen Brief, der so ansängt: "Monsieur, mon tres-honore frere, hochgeehrter Patron, Seine hohen meriten, wodurch er mich à l'extrème verodigitet, causiren mich, demselben mit diesen Zeilen zu serviren. Mein devoir hätte unlängsten mir addresse gegeben, solches zu effectuiren; aber aus manquement einiger occasion habe ich bis dato mein officium re ipsa nicht praestiren können u.f.w.

<sup>\*)</sup> S. heinr. Luben's Biographie bes Thomasius. -

fein ichien, ben Reichtbum ber beutiden Gyrache ju fichten, au ordnen, au vermehren und ihr alle bie Reftigkeit, Kraft, Biegfamteit und Burbe ju geben, beren fie fabig ift. -Schon in ber erften Salfte beffelben rettete von Beibnit, mit echter Gelehrsamkeit, mit Scharffinn und Beredfamtet ausgeruftet, bei vielen Gelegenheiten bie Ehre ber beutschen Sprache, \*) ob er gleich in seinen beutschen Schriften von angenommenen Frembheiten, gegen bie er boch eiferte, nicht felten felbst beschlichen murbe. - 3hm und bem erft genannten Thomasius eiferte Christian von Bolf muthig nach, um mit philosophischer Genauigkeit ber beutfchen Sprache mehr Richtigkeit und Bestimmtheit zu geben. - Das nun ichon mehr geschmadvolle Studium ber Meifterwerke ber Griechen und Romer reigte unter mehren guten Ropfen befonders Salomon Gefiner gur Nachabs, mung in ber Dichtkunft und Berebfamteit, woburch bie beutsche Sprache an Wohlklang, wie an Fulle und Reichthum ber Gebanten gewann. - Auch bie um biefe Beit veranftalteten geschmadvollern beutschen übersehungen ber beften Schriften ber Englander und Frangolen tonnten nicht . ohne großen Gewinn fur bie beutsche Sprache fein, befonbers ba man babei fur neue Begriffe auch neue beutsche Worter bilben, ober altere in Bergeffenheit gerathene wieber aufluchen muffte. - Gelbft bie mpftischen Schwarmer bies fes Beitalters, unter benen fich fcon fruber ein Gorliger Soub.

<sup>&</sup>quot;) "Anjeho", fagt er unter anbern, "bat ber Mifchmasch abicheulich fiberhand genommen, also bas ber Prediger auf ber Kanzel, ber Sachwalter auf ber Ranzelry, ber Bürgersmann im Schreiben und Reben mit erbarmlichem Französischen sein Deutsches verberbt, mithin es fast bas Ansehen gewinnen will, wenn man so sortfährt und bagegen nichts thut, es werbe Deutsch in Deutschland selbst nicht weniger verloren gehn, als bas Angelsächsische in England. Gleichwohl wäre es ewig Schabe, wenn unsere Paupt: und Pelbensprache bergestalt burch unser Fahrläsigkeit zu Grunde gehen sollte; so fast nichts Gus tes schwanen machen dürste, weil die Annehmung einer fremben Sprache gemeiniglich den Berlust der Freiheit und ein fremdes Joch nach sich geführt."

Schuhmacher Jac. Bohm (gest. 1624), Petersen, Aug. Frank und Spener auszeichneten, bereicherten die Sprache mit Bezeichnungen unstuntlicher Begriffe, mit Krastwörtern und bilblichen Ausbrücken. Eine merkwürdige Erscheinung dieser Beit war der in Schwaben (1640) geborne Ulrich Megerle, der, in den Augustinerorden getreten, unter dem Namen des Paters Abraham a sancta Clara, als Hosprediger in Wien lebte und in seinen viel gelesenen Predigten mit scharfem Wise und beißendem Spotte die Khorpheiten und Fehler aller Stände zuchtigte.

Am Ende des siedzehnten Jahrhunderts glanzten noch als Redner und Dichter Brodes, mehr noch der Freiherr von Canik, Joh. Christian Gunther, Liscov und Wernite. Wenn sich der Zweite besonders durch Reinheit, gedrungene Kurze und Geschliffenheit und der Dritte durch lyrischen Schwung auszeichneten: so eiserten die beiden Letzteren mit sehr gelungenen Satiren gegen, den verdorbes nen Geschmad. — Wie sehr gereinigt und veredelt erscheint dieser Geschmad schon in den prosaischen Schriften des Grafen von Bunau, in den musterhaften Reden des Kanzlers Mosheim, in den kraftvollen Gedichten von Hallers und seiner Zeitgenossen: Dusch, Ebert, Edzwen, I. E. Schlegel, v. Eronegku. m. a.!

Die Reinigung von fremden, besonders franzosischen Wörtern war das anhaltende Geschäft Gottsched's, der außer einer versertigten Sprachlehre die besten Borschriften der Beredsamkeit und Dichtunst sammelte und, wenn auch nicht selbst als Redner und Dichter sich ruhmvoll auszeichnete, doch auf sein Zeitalter in dieser Hinsicht vortheilbaft wirkte. \*) — Manner, wie Bodmer und Breiztingerich waren unter seinen Gegnern zwar die gelehrtes

<sup>\*)</sup> Wie fehr feit Sottsche b's Beit bie beutsche Srammatit bas Lieblings-Studium ber Ration wurde, beweiset schon bie Menge von Sprachlehren, bie nach ihm erschienen. Man gahlt über hundert berfelben, außer den fast eben so vielen orthographisschen Anweisungen 2c.

Den fe's gr. Sprachlebre, Ate Muff.

sten und geschmasvollesten, aber nicht ganz gerecht, wenn sie seine Berdienste zu sehr verkannten. Was in einem solchen Kampse zweier Parteien, wobei die Wahrheit in der Mitte liegt, gewöhnlich geschieht, geschah auch hier: das solgende Zeitalter benuhte das Sute und Brauchbare beider Parteien, ohne ihre Fehler anzunehmen.

## Siebenter Beitraum.

Das Zeitalter ber höhern Bolltommenheit unb Mufterhaftigkeit in ber beutschen Sprachs und Biffenschaftetunbe. Bon Klopftod bis auf unfere Zeit. 1751 bis 1826.

Bas bie Sprace in bem vorigen Zeitraume vorzuglich en Bestimmtheit ber Bortfugung, an Reichthum philosophischer Ausbrude, an beutlicherer Bilbung ber Rebefate, fo wie an Rurge und Starte bes Ausbrucks überhaupt gewonnen batte - bas Alles war gludliche Borbereitung ju bem Beitraume ber boberen Bolltommenheit, ben man mit Recht bas golbene Beitalter unferer Sprache nennen fann, ein Zeitalter, welches Deifter in jeber Runft und Wiffenschaft erzeugte, bie es mit jeber anbern Ration aufnehmen tonnen. Es ift bie Beit, wo ber unübertreffbar erhabene Rlovftod, ber Schopfer ber befferen, burch griechifche Rorm verebelten beutschen Dichtfunst auftrat, wo er und feine eblen Beitgenoffen gr. von Sageborn, als gabelund Behrbichter, Joh. Anbr. Cramer als begeifterter Lie ber und Dbenbichter, Gleim, ber beutsche Enrique und Anafreon, Gellert, ber burch feine beiligen Gefange und feine Rabeln noch immer im Munbe bes Boltes lebt , Ra. bener als Satiriter, Us als philosophischer Lehrbichter, ber unerschöpfliche Bieland, in Profa, wie in Berfen, gleich ausgezeichnet burch bie attische Lieblichkeit und Gefälligkeit feiner Sprache — wo biefe Danner Liebling& Dichter und Schriftsteller unfrer Ration murben, und me bie burch fie geweckten neuen Begriffe und Gefühle in gemeinfafflichen Schriften auf Lefer aller Stanbe und Alter übergingen. - Benn fo Biele ber boberen Stanbe aus Borliebe fur bie frangbifche Sprache (Bergl. S. 61 ic.) noch immer hievon eine Ausnahme machten; wenn felbft ber große beutiche Belb und Beife, Ronig Rriebrich II., ben Ginfluß ber verbefferten beutschen Litteratur weniger felbft empfand, ale baburch beforberte, bag er bie Reffeln bes menschlichen Geiftes im Denten und Schreiben brach, ben ebelften gurften feiner Beit burch fein freifinniges Beis fpiel voran leuchtete und in allen Theilen ber menfchlichen Ertenninis Auftlarung beforberte: fo mar boch feine Berfennung bes fichern und gebiegenen Fortschreitens ber vaterlanbischen Sprache eben fo leicht zu entschulbigen, als zu erklaren. Seine Bilbung fiel in bie Zeit, wo Deutschlands Sprache und Gefchmad fich ju grunden ftrebte, ohne Selbständigkeit zu haben. Den Jungling, ber als Knabe fcon bie beffern Schriftsteller Frankreichs tennen und lies ben lernte, konnten bie Reimereien ber beutschen Dichter und die ungeschmeibigen Rachasmungen frangofischer Dufter wenig feffeln, und als Befferes und Ebleres aufblubte, binberte ben Mann bas Getummel ber Schlachten und ben Greis verjährtes Borurtheil, barauf ju wirten. "Bie tonnte man," fragt Gothe (Leben II. 161) treffend, "bon einem Ronige, ber geiftig leben und genießen wollte, verlangen, baff er feine Sabre verliere, um bas, mas er fur barbarifch balt, nur allzuspat entwickelt und geniegbar ju . feben!" - Bei bem Allen aber wirfte boch bie 46 jahrige Regierung eines fo weifen und freisinnigen Regenten, befonbers feit bem Subertsburger Frieden (1763), unvertenns bar, fo wie auf alle Runfte und Biffenschaften, fo auch auf bie Ausbilbung und Berichtigung ber beutschen Sprache måchtig ein.

Wahrend die gehaltvollen, Geift und Sprache bilbens ben Schriften der vorhingenannten Manner mit fast beis spielloser Begierde verschlungen wurden, fang der als held und Dichter gleich ruhmvolle von Kleist (geb. 1715), von ber Schönheit der Natur begeistert, die Reize des Fruhlings, wirfte ber geistvolle Cessing, ber sich burch seine Meister werte in Dichtfunst und Berebsamteit unsterbliche Berbienste um unsere Sprache erwarb, \*) und nach ihm Ebert, Engel und Weiße, Ifland, Schröder, v. Kotesbue, Bschofte u. m. a. auf bie Charakterbilbung ber Nation durch Berbesserung ber beutschen Schaubuhne. —

Mit und nach jenen ausgezeichneten Ropfen bes voris gen Sahrhunberts faben und feben wir noch viele andere nicht minber verehrte Manner theils als feelenvolle Dichter und Redner, theils als die fcharffinnigften und witigften Schriftsteller in ben mannichfaltigften Darftellungen. Ein Bauch bes Morgenlandes fcmebt auf Derber's Dichtungen, bie bas Geprage ber fraftigften Eigenthumlichkeit tragen. Unfterblich ift ber bewunderte Schiffer als bramatischer und lyrischer Dichter, und in ben mannichfaltigften Bestalten offenbart fich v. Gothe's bober Dichtergenius. Ramler, von Stolberg und votzüglich Bog fleibeten querft griechische und romische Dichter in ein ber Urschrift wurdiges beutsches Gewand, wodurch fie unendlich Biel gum Fortschreiten unserer so budfamen und fügsamen Sprache beitrugen, und glangen außerbem auch burch eigene bichterische Erzeugniffe, besonders als Lyriter. In ber epiftolifchen Form übertraf 3. G. Jacobi feine Borganger Ebert und Gleim an Leichtigkeit und Gefälligkeit bes Musbruds. Burger machte bie Ballabe jum Bollsgefange. . Bu fruh verklangen bie fanften Tone ber Wehmuth, in bie ber liebenswurdige Solt p feine Gefühle ergog. Die Ratur

<sup>\*)</sup> Außer bem, was hans Sachs, Paul Rebhuhn, Joshann Brummer und Jatob Aprer im isten Jahrhundert sehr unvolltommen und nach ihnen von Opih, Johann Clajus und Andreas Gruph im iften Jahrhundert nicht viel volltommner in ihren geistlichen und weltlichen Schauspielen, Lust und Trauerspielen geliefert hatten, sand best ihm gum Brufter gedient hatte. — Diezu tommt sein großer Antheil and ben befannten Litteraturbriefen und an der Bibliothet der schonen Wiffen ich aften, auch sein Labtoon, wosduch er der Aritif überhaupt eine neue Richtung gab.

schilbert in ber reichsten Farbengebung ber Banbichaftsbichter Datthiffon, bem fich im fanften Zone bes Gefühls ber befreundete Salis nabert. In fraftvollen Rlangen raufcht bie Barfe Rofegarten's. Tiebge erfindet fich in ber Urania eine neue fcone Form für bas Cebrgebicht, und A. 2B. und Fr. Schlegel fchaffen mit griechischem Geifte vollenbete Gebilbe und erweitern ben Umfang ber poetifchen Formen. Gine unermefflich reiche und mannichfaltige Welt von Bilbern und Geftalten entfaltete mit echtem humor Jean Daul's fcoorferifche Sand. Als wigige und geiftreiche Dichter und Schriftsteller zeichnen fich aus bie mit Recht beliebten gabelbichter Lichtwer, Pfeffel und Ricolan; ferner Lichtenberg, Bangbein, Rafin'er, galt, Blumaner, Saug, Beiffer u. m. a. als Gatiriter und Sinnbichter. In verschiebenen Formen ber Dichtfunft versuchten fich mit mehr ober weniger Glud: Gotter, Godingt, Claubius, Dufaus, Bacharia, Coubart, Riemever, Bevbenreid, Blum, Danfo, Thummel, Alringer, Gerftenberg, Arnbt, Arummacher, Baggefen, Reubed, Dahlmann, Gramberg, von Salem, Connenberg, Cong, Chrift. und Alons Schreiber, Rlinger, Rlinges mann, E. Schulge, Collin, Rorner, v. houwalb u. m. a. - Unter allen biefen Mannern erbliden wir Ginige, wie fie noch teine lebenbe Ration größer fab, bie als Sterne erfter Große neben ihren Geiftesvermanbten . erscheinen und burch ihr gottliches Licht und Reuer auf bie Sprach = und Geschmadsbifbung ihrer Beitgenoffen machtig' gewirft haben und noch fur bie fpatefte Rachwelt wirfen werben. - Auch viele eble Dichterinnen : Louise Rarich, Sophie la Roche, Elife von ber Rede, Philippine Engelhard (geb. Gatterer), Cophie Albrecht, Cophie Brentano, Caroline Rubolphi, Emilie v. Bertepfc, Amalie v. Imbof, Louise, Furffin v. Neuwieb, Rrieberite Brun, Louife Brachmann, Caroline Dich : ler, Joh. v. Beiffenthurn, Fanny Larnow, Emilie Sommer, Therefe Buber, Johanne Schopenbauer,

Agnes Frang, Sophie Frommiden, Helmine von Chezy, Glife Chrharbt, Arnoldine Wolf u. m. a. flochten manche schone Blume zum duftenden Kranze deutsscher Poefie.

So wie ber große Runfttenner Bintelmann, belebt von Rom's Dentmalern , eine eigene Runftsprache fouf, fo glangen in ber Gefdichte, in ber Sprach = und MI; terthumstunde und im Behrftil als verdienstvolle Bebrer und Forfcher: Juftus Dofer, v. Bergberg, Gat: terer, Schloger, Spittler, Schroth, Johannes v. Muller, v. Dobm, beibe v. Sumbolbt, Schmibt, Begewisch, Plant, Gichborn, Denne, Bolf, Jacobs, Ahlmarbt, Deeren, Polit, Bredom, Bed, Bachler, Poffelt, Rotger, Straf, Buben, Bouterwed, Dilthey, Bullmann u. m. a.; in ber Philosophie: Gulger, Rant, Menbelssohn, Barve, geber, Beybenreid, Sichte, Begel, Dellin ic.; in ber geiftlichen und weltlichen Rebefunft: Bernfalem, Spalding, Reinhard, Beller, Bollis tofer, Riemeyer, Bente, Gebite, Schleierma: der, Delbrud, Dinter, Jacobs, Feuerbach, Ebffler, Ammon, Maregoll, Eplert, Sanftein, Ribbed, Sad, Beftermeier, Berrenner, Ch: renberg, Ratorp, Ribbed, Egichirner, Bims mermann, Drafete, Scheibler, Schläger u. m. a.

Wenn aber nicht bloß ber gebilbetere Theil unfrer Nation die vollendeten Früchte jenes bessern Geschmads empfing, sondern auch das Bolt und die Jugend auf versschiedenen Wegen Zugang dazu erhielt; wenn selbst einige musterhafte Bolts: und Jugendschriftsteller, wie R. Z. Beder, Campe, Salzmann, Arndt, Demme, J. F. W. Koch, Schulze, Lossius, Berrenner, Ziesgenbein, Pohlmann, Schollmeyer ze. die fruchtdarzsten Wahrheiten in die gefälligste Hulle zu kleiden bestissen waren: wie leicht muste es da nach allen diesen Vorarbeiten unsern philosophischen Forschern und Lehrern der deutsschen Sprache, einem Abelung, Bodmer, Fulba,

Dennat, Rlopftod, Ramier, Engel, Stofd, Stut, Bog, Efchenburg, Gruber, Grater, Do. rit, Bater, Bernhardi, Cherharb, Maag, Gebite, Campe, Rinberling, Boigtel, Rrug, Seiben: fuder, Reinbed, Grimm, Roth, Grotefenb, Dahn, Beinfius, Bunertod, Jahn, Bolte, Beune, Ribbed, Rablof, Stephani, von Steini beil, Dertel, Pifcon, Petri, Duller, Rolbe, Bismayr, Berling, Beder, Amberg, Borberg, Dichaelis, Defaga, u. v. a. werben, entweber in Sefellich aft, wie bie nach ben oben angeführten Beispielen vor einigen Jahren ju Berlin und Rrant. furt am Dain gestifteten Gelehrten=Bereine fur' beutsche Sprache traftig beweisen, ober einzeln ftebenb, ben reichen Borrath an Wortern in grammatischen und synonymischen Borterbuchern zu sammeln, ihn von frembartigen Beftandtheilen moglichft ju reinigen, Die Begriffe fcarfer und richtiger ju bestimmen, bas Schwankenbe auf fichere und feststehenbe Grundfate und Regeln ber Grammatit jurudzuführen und aus ben trefflichen Meisterwerten ber Nation die Erkenntniff : Lebre eines richtigen und fche nen Ausbrucks im Reben und Schreiben gu bilben! \*) -

<sup>\*)</sup> Bas jene genannten vortrestlichen Manner unseres Beitalters für die Bervollkommnung unserer Sprache gethan und durch welche Mittel sie es bewirkt haben — läst sich, wie von Steinheil (in seinem Lehrgebäude der deutschen Sprache, Stutgart 1812. S. 42 zc.) sehr richtig demerkt, auf Folgendes gurücksübren: "Sie ktwitten unsere alten Deukmäter, nahmen viele alte kräftige und malerische Wörter und Redenbarten, besonders aus der Minnesangerzeit wieder auf; sie bestimmten die Bedeutung der kleinen zur Jusammensehung so fruchtbaren Partikeln genauer, und bereicherten dadurch unsere Sprache nicht nur mit einer Menge richtig gebildeter Wörter, sondern sicht nur mit einer Menge richtig gebildeter Wörter, sondern stührten uns auch daburch an die unversiegdare Quelle, aus welcher wir die in Unendliche schöpfen können; sie bereicherten unseren Wortschaft auch aus den verschiedenen Mundarten, de, sonders der sansten durch das der miede er fächsische Börterduch bekannter gewordenen niedersächsisch verlächsischen sie Börtfolge, erlaubten sich aber auch die künsten

Diese wenn auch nur stächtigen Bemerkungen enthelsten wenigstens die hauptzüge ber Laufbahn, auf welcher die deutsche Sprache und mit ihr zugleich der beutsche Rastionalgeist von dem robesten Anfange an mit zwar langsamen, oft unterbrochenen, aber doch in den letztern Jahrschunderten und besonders Jahrzehenden mit immer schnellern Schritten der hohen Stufe der Bollsommenheit entgegen ging, auf welcher wir sie jetzt erblicken. Ihre jetzte Größe oder Bollsommenheit mag sich vielleicht zu ihrer ursprüngslichen Kleinheit und Armuth nicht viel anders verhalten,

Abweichungen bavon zur Beförberung ber Kraft und Kürze; fle banden sich zu eben bem 3wecke weniger stlavisch an bie Sülfswörter, Artikel und andere kleine Redetheile, sobald ihre Saufung die Rede schleppend macht; sie wandten die Mittelswörter häusiger und zweckmäßiger an; sie gebrauchten kühnere und geschmackvollere Jusammensehungen und vervielsclitigten fre sie führten häusig, statt der Präpositionen, bloß Casus ein, wos durch die Kürze und das Malerische beförbert wird, z. B. der Baum beugt sich dem Winde, st. vor dem Mindezsie und ein der interfwieden die höhere, mittlere und niedere Schreibart besser von einander, und schusen eine eigene Dichtersprache durch auserlesene Wörter und eigene Stellung berselben; sie wandten die Bindewörter besser und nund machten eine Auswahl unter benselben; sie verschönerten die Sprache durch Ellipsen, und gaben ihr endlich auf allerlei Weise mehr Wohlklang und Gesschlisseneit."

"Rach Aufgablung aller Bortheile, bie unferer Sprache in biefer Dentzeit jumuchfen, folieft billig bie Frage: Bas bleibt uns nun noch fibrig, um bie Bervolltommnung unferer Sprache ju vollenden? Wir muffen nicht nur in ben gufftapfen ber großen Danner, bie uns ben Beg bahnten, fortwanbeln, inbem wir aus ber noch lange nicht genug befuchten Quelle ber Alterthumer forticopfen, die vielfachen Dunbarten immer ameds mäßiger burchluchen und benuben, fondern auch uns über eine aus bem Welen ber Begriffe geschöpfte beutsche Terminologie ber Rebetheile vereinigen; bie Aussprache und Babl unserer Budftaben beffer bestimmen, und bie überfluffigen binwegwerfen; ein ficheres Befet für bie Bufammenfegungen finben, bie Balls enbungen unferer Renn : und Beiworter und bie Berhaltniffs biegungen unferer Rebeworter (Berba) genauer und einförmiger bezeichnen; sichere und allgemeinere Regeln für die Wortfolge angeben, und por allen Dingen eine gleichmäßige Rechtichreis bung einführen, beren erfter Schieberichter eine guverläffige herleitung, ber allerlette bie Berjahrung ober ber fogenannte tprannifde Opradgebrauch ift."

als ein heutiges Kriegs = und Handelbschiff zu. bem hohlen Baume, dessen sich der erste Schisser bediente. — Staunen mussten wir über diesen Abstand zwischen der ersten Lindbeit und dem mannlichen Alter unsrer Sprache, wenn wir nicht eine Reihe von mehr, als zwanzig Jahrhunderten dazwischen sähen, die das Rathsel löset. Unsere Sprache darf sich jetzt mit jeder andern lebenden Sprache messen. Die gebildetsten Boller Europas, welche sonst mit einer Art von stolzer Verachtung auf sie herabsahen, lernen sie immer mehr kennen und schäte berselben zur Bereicherung und Verzeblung ihrer Kenntnisse, so wie wir dies in hinsicht der ihrigen längst gethan haben und ferner thun mussen, wenn nicht ein Stillstand oder vielmehr Rückgang in der Geistes-bildung unser Loos sein soll. \*) — Die eigentlichen Leh-

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit tann ich nicht umbin, auf ben treffs lichen Auffas "über bas Berhaltniff ber beutichen Sprache gur frangofifchen zc. von 28. C. (C. Remefis naten Bbs. 56 St.) ju verweifen, um mit bem Berf. ju munichen, "baß meine Landsleute in ihrem wohlmeinenben Gifer gegen bie Frangofen nicht zu weit geben; benn es gieben Biele mit blinber Buth gegen die frangoffiche Sprache gu Felbe, als tonnten fie nichts herrlicheres thun, als biefe, ma möglich, in unferm Baterlande gang unbefannt machen; folde wollen gar nicht mehr, baff fie von uns folle erlernt werben. Belch ein Unfinn! --Slaubt man fich etwa baburch an ben Feinben gu rachen unb schablos zu machen für bas Unbeil, bas fie uns gebracht unb für bie Beute, bie sie noch von uns inhaben? Dber glaubt man, bas sei ein Mittel, um fich in ben rechten Bertheibigungsfand gegen Frankreich gu feben? - Allerbings barf bie Kurcht por bemfelben bei une noch nicht erlofden; aber fie wirte auch, was bie Wefahr einer Ration fo gang gu wirten gerignet ift, fie treibe uns gu rühmlicher Thatigteit unb ers halte bie große Begeifterung, welche jebe folas fenbe Boltstraft aufregt! Aber fern fei ber fleinliche Baff, ber nie bas Erhabene fafft, und fich immer nur auf bas Unwefentliche wirft. - Die frangofifche Sprache gebort einem Rachbarvolle an, mit bem wir in vielfeitiger Berührung fieben; auch hat fie, wie überhaupt jebe in ber Belt, ihre eigenthums lichen Borguge, fie lebt in fo vielen ausgezeichneten Berten ber Biffenfchaft unb Poefie, bie nicht bloß in überfehungen verbienen gelefen gu werben. Gie werbe barum gefchat nach ihrem mahren Berth, fie werbe gelernt und auch gebraucht,

rer und Forscher unster Sprache bilden jett mehr eine zahlreiche und geachtete Classe unster Gelehrten, statt dass sie noch in der ersten Sälfte des vorigen Jahrhunderts sehr einzeln standen, größtentheils ohne philosophischen Geist atz beiteten und von den durchaus nur lateinisch zgelehrten Sauptsmännern der Litteratur als Schreiber für das Bolt mit keiner Ausmerksamkeit und Achtung behandelt wurden.

Die alten Dentmaler ber beutschen Sprane werben mehr, als fonft, geschätt, bekannt gemacht, erlautert und mit berfelben Burbe behandelt, wie die ber griechischen und lateinischen. Die grundlichsten Renner biefer, fo wie ber morgenlanbischen Sprachen, find jett zugleich wahre Renner ber vaterlandischen und haben burch vielfache übersehungen ber Meisterwerke jener bie Bilbfamteit ber beutschen Sprache jum Bewundern bargethan und erhöht. — Belch ein reges Leben zeigt fich jest nicht überhaupt in allen boberen und nieberen Rreisen bes Schullebens, welche Bilbfumteit und Empfanglichteit faft aller beutschen Schulmanner fur bas Bolltommnere und Beffere binfichtlich eines echt bilbenben Unterrichts! Und wie fehr bat nicht burch Dieses von innen und außen angefachte und unterhaltene Streben fast überall bas innere und außere Leben und Bir; ten ber Schule an Bollfommenheit und zugleich an regerer Theilnahme und Hochachtung ber wahrhaft gebilbeten Belt gewonnen! \*)

wo es nothig ift; nur hervorbrangen foll fie fich nicht vor ber unfrigen; fie moge nur nicht Mobelache und Conversations-Sprache werben. Das wird nirgends geschehen, wo wahrer Nationalfinn herrscht; wenn die Ursache wegfallt, fällt die Birdung von selbst weg, und es ist thöricht, gegen die lehtere besonders zu kampfen."

<sup>\*)</sup> Daff bazu, außer ben oben S. 70 genannten Mannern unb ihren Werten, bas Lesen verschiedener pabagogischer Zeitschriften, namentlich Zerrenner's und Stephani's Schulfreund; Guts. Muths Bibliothet der pabagog. Litteratur; Schwarzec. freimuthige Jahrbucher der allgem. deutschen Boltsschulen, Litt. Zeit, sur Deutschlands Boltsschulebrer 2c., besonders See bo de's trit. Bibliothet sta das Schulz und Unterrichtswesen und Dilthe p's und Zimmermann's allgemeine Schulzitung 2c. höchst wohltsätig mitgewirtt hat und noch fortwirtt, bedarf wohlt keines Beweises.

In allen beutschen Schulen wird jeht mehr, als sonst, beutscher Sprachunterricht als wesentlicher Lehrzegenstand mit Recht geschäht und geubt. Die deutsche Jugend auf Gelehrtenschulen, die noch vor sunfzig Jahren hier und da in Strase versiel, wenn ein deutsches Buch bei ihr gesunden wurde, wird jeht zu dem Quellen deutscher Meisterzwerke nicht weniger, als zu denen der Griechen und Romer geführt, wird in mundlicher und schriftlicher sehlerfreier Anwendung ihrer Muttersprache vielsach geübt, und wetteis sert unter sich, durch gegenseitigen Tadel und strenge Aufmerksamkeit auf sich selbst, die Reinheit und Richtigkeit derzselben immer allgemeiner zu machen, immer mehr überzeugt, dass es zwar keine große Ehre ist, richtig deutsch zu sprezehen und zu schreiben, wohl aber die größte Schande, dies nicht zu können. \*) — Die Gelehrten sind weniger scho-

<sup>\*)</sup> Sehr mahr und treffend, obgleich etwas bitter, bemerkt biers fiber ber geiftvolle E. Dr. Arnbt (in feiner Schrift: über Boltshaff und über ben Gebrauch einer fremben Sprace in ihren Grunden und Quellen ift, fo viele und große Untagen gur Bortreffichteit fie bat: fo ift boch teine Gprace von ben Eigenen fo wenig ausgebilbet und fo febr vernachläffiat. als bie beutsche Sprache, fo baff man Thranen weinen tonnte, wenn man bebentt, wie wenige Deutsche ben Rlang unb ben Boblant und bie Gewalt ihrer Sprache tennen, gefdweige benn, baff fie bie innere Diefe und ben fcweren Reichthum abnen, ber für fie ein verfuntener Schat ift. Wer fieht — ich frage euch, Deutsche, und erinnere euch baran, bamit ihr euch fcas met - wer fieht anberemo bie Erscheinung, bie wir jeben Lag seben tonnen, baff von taufenb Deutschen taum einer richtig beutich lefen und aussprechen tann? - 60 forglos find wir ber eigenen Bortrefflichkeit bei ber Jagb nach bem Fremben und bei ber überichatung bes Fremben! Benn ein gebilbeter Schwebe in Stocholm, ein gebilbeter Frangofe in Paris und ein gebilbeter Italianer in Florenz fo fcwebifch, frangofifch und italianifch fprachen, als Manner unferer gebilbetften Claffen in Burich, Stuttgart, Munchen, ja in Dresben, Berlin und hannover, wo fie fich auf ihre Aussprache und Kunft schon etwas einbilben, beutich fprechen — wohin follte er flieben por bem Spott und Beldchter ber Buborer? - Der beutiche Belehrte, Runftler, Graf und Freiherr icamt fich nicht, feine Mutterfprache gu fprechen, wie fein Bebienter und Ruts fcher fie fprechen ; er murbe untroglich fein und bis an bie

nend, als fonft, gegen Sprachnachlaffigfeiten ihrer Beitgenoffen. Bu verschiebenen gelehrten Gefellschaften vereinigt, wachen fie in allerlei geschmadvollen Beitschriften und gelehrten Beitungen über bie Berichtigung und Bereblung bes Geschmads in ber Sprache, so wie in ben Biffenschaften überhaupt. Die rebenben Runfte, Dichtfunft, Berebfamteit und Gefdichte braucht man nur gu nennen, um an ben wunderabnlichen Unterschied berfelben awischen fonft und jest zu erinnern. Aber auch bie philo: fophifchen Biffenschaften, und zwar nicht bloß bie auf bas Leben fich beziehenben Theile ber Philosophie, sonbern auch die speculativen, die man fonft burchaus nur in lateinischer Sprache betrieb, werben jest beutsch behandelt, und unfere tiefften Denter find jugleich Deifter ber Rebe. Je mehr fie nach einem unvermischten Bortrage in ber reis den Muttersprache ftreben werben, besto mehr wird bie ehrliche, Doppelfinn nicht begunftigenbe Natur berfelben jum unaussprechlichen Bortbeil ber Forschung fich offenbaren.

Die Naturwissenschaften mit allen ihren 3weis gen streben nach einem reinen Bortrag, und einige, wie bie Mineralogie, find durch vaterlandische Gelehrte so gehoben und erweitert worden, dass bie deutschen Benennungen als Kunstwörter in die Wissenschaft selbst eingetreten sind und von dem Ausländer wiederholt werben,

Ohren erröthen, wenn man ihm fagte, er spreche französisch wie die Bauern von Auvergne und Franche's Comts. Alles muß ber Mensch lernen, ber auf Bilbung Anspruch machen will; nur seine Sprache will ber Deutsche nicht lernen, die soll ihm von selbst kommen. Sechs dis acht Jahre qualt sich ber junge Ebelmann und Fürstenschn, dass er richtig französisch lesen und sprechen lerne; zehn dis zwölf Jahre zerarbeitet der bürgerliche Schaller sich, dem Griechischen und Lateinischen den rechten Ann und hauch abzulauschen, was dei einer toden Sprache doch nie zur Alarheit gebracht werden kann, — das Deutsche ist und bleibt ihnen eine Redensache. So ist es natürlich gekoms men, dass man der deutschen Sprache Schuld gegeben hat, was die Schuld der Rachlassischer Kerachtung und Unwissendit ihrer über oder vielnehr ihrer Richtüber ift u. b. w."

Die Rechtstunde, lange gang lateinisch ober in einem harbarischen Gemisch gelehrt und verhandelt, und bas Lob eines reinen Bortrags ganglich verschmabend, bat be reits Sauptwerte über einzelne Abichnitte, ja Gefetbucher in einer ohne Bergleich reineren Sprache aufzuweisen, und beweifet felbst burch gesetliche Borfdriften, wie febr fie bie Rothwendigfeit erfennt, hierin immer vollothumlicher gu werben. - Schon ift bie fleigenbe Achtung fur bie Burbe und Reinheit ber Sprache in Die Geschäfte und in Die Gerichtshofe übergegangen. Die Befanntmachungen, Die Berordnungen, die Gefete unterscheiben fich jett vortheilhaft von abnlichen, auch nur vor zwanzig Jahren erlaffenen. Uberall ift es fichtbar; baff in ber ehrwurdigen Glaffe ber. oberften Geschäftsmanner ichon anerkannt wirb, wie uner: Lafflich ein reiner, bie Sprachgefete beobachtenber Bortrag Allem fei, worin bie Regierung ju ihren Burgern fpricht.

Selbst in ber Kriegssprache, in welcher burch lange Nachlässigkeit bas übel ber Sprachmengerei einen so boben Grab erreicht hatte, bass es nicht mehr zu heben schien, regt sich ein nach Besserung strebender Geist; scharffinnige Borschläge sind nicht ohne Ausmerksamkeit angehört worden. Moge doch bald ein ermunterndes Beispiel mit der Aussubrung voran geben!

Ja unsere Tageblatter und Zeitungen burfen es schon nicht mehr wagen, ben Bortrag so arg, wie zeits ber, zu vernachlässigen. Bald wird keine mehr aufkommen ober sich halten konnen, welche die Achtung gegen ihre Lesewelt durch eine barbarisch zemengte, unrichtige Sprache verlett, um so weniger, da jetzt schon viele Schriftsteller fürs Volk auf diesen Punkt die nothige Ausmerksamkeit richten.

Bergleicht man das vorige Zeitalter mit dem unfrigen nun vollends in hinsicht der Sprache bes Umgangs, der geselligen Mittheilung in Rede und Schrift—wie erfreulich, zu jeder hossnung berechtigend erscheint da das Jahr 1826, gehalten neben 1726! — Wenn damals und noch viel später kaum hier und da in Deutschland ein Kurft lebte, ber, wenn er zur Feder griff, um an Personen

ber hoheren Stande zu schreiben, dazu die vaterlandische Sprache mablte, oder sich barin nur so gut, wie die doch sprachwidtig und unrein genug schreibenden Gelehrten jener Beit ausdrückte; wenn überhaupt die hohere Classe zu Fremdlingen geworden war in der heimath, so dass Gothe über sie ausrufen muste:

"Lange haben bie Grofen ber Franken Sprache gesprochen, Halb nur geachtet ben Mann, bem fie vom Munbe nicht floff!"

so zieht bagegen jett die Mehrzahl unserer verehrten beutsschen Fürsten die Muttersprache vor, gebraucht sie so geschickt, wie die Gebildetsten, und bedient sich der fremden Rede und Schrift nur als eines Nothbehelfs zu schnellen und unwittels baren Mittheilungen an Solche, die der deutschen Sprache unkundig sind. — Selbst deutsche Frauen der höchsten und höheren Stände, deren viele der Muttersprache so lange ganz untreu geworden waren, suchen eine Ehre darin, auch hier als Deutsche zu erscheinen; und wie sehr gerade sie durch Anwendung in Rede und Brief zur Fortbildung der heimischen Sprache beitragen, ist noch nie so allgemein und laut anerkannt worden, als jeht.

"In seiner Muttersprache," sagt Jahn \*), "ehrt sich jedes Bolk; in der Sprache Schatz ist die Urkunde seiner Bildungsgeschichte niedergelegt; hier waltet, wie im Einzelnen, das Sinnliche, Geistige, Sittliche. Ein Bolk, das seine eigene Sprache verlernt, giebt sein Stimmrecht in der Menscheit auf und ist zur stummen Rolle auf der Bolker-buhne verwiesen. Mag es dann aller Belt Sprachen bez greisen und übergelehrt bei Babels Thurmbau zum Dolmetscher taugen; es ist kein Bolk mehr, nur ein Mengsel von Staarmenschen." — Soll also unsre eble Sprache nicht wieder von der Hohe, zu der sie sich ausgeschwungen

<sup>\*)</sup> Fr. Ludw. Jahn in seiner Bereicherung bes hoche beutschen Sprachschapes zc. Leipzig. 1806. Bergi. bessen beutsches Bolksthum. S. 186 zc.

hat, berabsinken: so lasst ums vor allen Dingen die schon vorhandenen unsterdlichen Geisteswerke des Baterlandes ehren! Lasst und, damit solche Meisterwerke der Sprache und Dichtkunk, auch in Zukunft noch entstehen kolksgeist verbeinen Presszung dem frei aufstrebenden Volksgeist verberbliche Fesseln anlegen! Lasst und ihre Litteratur gedeiben kann! Lasst und darum zuerst Jeder seinen eigenen — und dann auch, so viel wir vermögen, den Geist der ganzen Nation jederzeit edel, schon und stark erhalten: so wird aus einem solchen Geist auch jederzeit eine edle, schone und starke Sprache sließen.

Bohl uns, wenn wir Alle, wenigstens jest feit ber ewig bentwurbigen Beit, ber Biebergeburt unferer Deutschheit anfangen, als echte Deutsche unsere Muttersprache, als bas ichagbarfte Bermachtniff unserer Boreltern, au achten, als bas einzige unter allen politifchen Sturmen, bie unfer Baterland ichrecten, unaufloslich gebliebene Band, als ben ficherften Soffnungsgrund einer befto feftern Biebervereinigung und Genefung unferer burch bas Schwert blutig gerriffenen Bolferschaften, turg, wenn wir fie als unfern Triumph betrachten, fie vor allen andern Sprachen ehren und immer grundlicher zu erlernen fuchen! - Ber bei fonstiger Bilbung bes Geiftes ihre grundliche Erlernung vernachläffigt, und fich nicht ichamt. fle, gleich feiner gemefenen Umme, unrein und unrichtig ju fprechen - mer fie verachtet, ber verachtet auch feine Ration, und ift nicht werth, ein Deutscher zu beigen.

## III. Sprachlehre ber Deutschen und ihre verschiedenen Mundarten.

In der deutschen Sprache giebt es, wie in jeder andern Sprache, verschiedene Mundarten (Dialekte) oder Eigenheiten und Abweichungen einer Gegend von der allgemeinen Sprache des Landes. Die zwei Hauptmundarten, die sie schon von den frühern Zeiten her besaß, sind die subliche oder oberdeutsche (auch allemannis

sche), und die nordliche ober niederbeutsche (ober safische, gewöhnlich plattbeutsche). Die oberdeutsche, vorzüglich in Östreich, Baiern, Schwaben und Franzken, unterscheidet sich von der niederbeutschen und dem Riederrhein befonders durch eine vollere, hartere und breitere Aussprache der Consonanten. \*) Aus beiden Mundarten bildete sich zur Zeit der Resormation eine britte, die, von den Fehlern beider gereinigt, unter dem Namen des Hoch eutschen nach und nach allgemein zur Sprache des gebildetern Theils der Ration und zur Buchersprache angenommen wurde. \*\*) Diese

<sup>\*)</sup> Sehr treffend bemerkt Arnbt (a. a. D. S. 71): "Unsere Sprache bat einen Reichthum, ben man wirklich unerschöpflich nennen fann, und ben ein Deutscher mit bem angeftrengteften Stubium eines langen Lebens nimmer umfaffen mag. In zwei hauptbialette getheilt, welche wieber eine Menge Rebenbialette haben, felbft bas Danifche, Sowebifche, Rormegifche, Altenge lifche gu Dulfe nehmen tonnend, tann es ihr fur teine neuen Dinge und Begriffe je an Beichen fehlen. Jene beiben beutichen hauptbialette, bie mir ben faffifchen unb ben allemannis ichen Dialett nennen wollen, haben in ihrem innerlichen Befen wieber zwei febr entgegengefeste Richtungen, welche auf entgegengefeste Triebe und Richtungen ber Stamme beuten, ble fie gebrauchten und ausbilbeten. Der faffifche Dialett, wels der unfern norbifchen Stammvermanbten naber ftebt, und in ben beutschen ganben von Westphalen, Polstein, Medlenburg, Pommern, ber Mart, bem Braunschweigischen unb in einem Theile Schwabens unb ber Schweiz vorzüglich seinen Sie hat, bat bas außerliche Gefellichaftliche, und Alles, mas fich außers lich im Bleinen Beben, in fleineren Lebensverhaltniffen und in fleinen, mehr auferlichen Bemuthebewegungen und Erfcheinungen barftellt und offenbart, turg er hat bie kleinen und dupers lichen Scheine ber Dinge mit einer unnachahmlichen Babrheit und Raturlichteit aufgegriffen, und in Ramen, Borten und Sprichwortern niebergelegt; fein Charafter ift nato und tomifc. Der allemannifde Dialett hat mehr eine innerliche Riche tung, bas Innere ber Dinge, bie innern Berbattniffe, bie Bes wegungen und Erfcheinungen bes tiefften Bemuthes, bas, was in ber Ginfamteit mit Gott und ber Seele und bem geftirnten Dimmel fich entwidelt, tury bas Bebeime, Ernfte und Große bat er mehr ausgebilbet; fein Sharatter ift erhaben und tragifd."

<sup>\*)</sup> Auch bie nieberfachfiche ober faffiche, bie jest nur für ben vertraulichen bauslichen Kreis bewahrt wirb; war einst eine Schrifts ober Buchersprache, hat aber aufgehört, es zu fein,

Diefe boch beutsche Sprache, Die junachft aus ber fachfie ichen Provingsprache entftand (vergl. S. 40), bat fich, unabhangig von irgend einer anbern Munbart, als Schrifts sprache fortgebildet, ihren Reichthum burch Gingreifen in bie Mundarten aller Kreise Deutschlands allmählich vergrößert, aber jeben Bumachs nach eigenen Gefeten abgeanbert und geordnet. Alles, mas fie baber befitt, mober auch immer entnommen, hat fie nach eigenen Grundfaten gebilbet und fich baburch ju einem ausschließlichen Gigenthum gemacht. Die Schriftsprache ift baber tein Abgebilbe irgend einer Munbart ober Provingsprache, sonbern ein nur von Mundsprachen ausgegangenes Gelbstgebilbe. Wenn nun unfre Schriftsprache unfre bochbeutsche Sprache ift, fo muff Beber, ber richtig bochbeutsch sprechen will, fprechen, wie bie Schriftsprache schreibt. - Ber als Deutscher nur einigermaßen auf Bilbung Unspruch machen will, ber muff bas hochbeutsche - als Bilb und Abbrud ber Schriftsprache - rein und richtig ober fehlerfrei sprechen und schreis ben, fo wie es bie beutsche Grammatit ober ber geords nete Inbegriff ber Regeln ber beutschen Sprache erforbert.

Dhne beutliche Einsicht in ben Bau unserer Sprache, ohne grundliche Kenntniss alles bessen, was ber anerkannte

fo viel Borzuge fie auch in Ansehung bes Bohlauts, ber Rraft und bes Reichthums haben wurbe, wenn fle gang ausgebilbet mare. Gin Kenner berfelben, Dr. Scheller gu Braunfdweig, behauptet in feiner "Untunbigung ber Berausgabe ber bebeus tenbften aufgefunbenen überbleibfel altfaffifcher Bitteratur", bas, wiewohl bie faffifche Sprache nach ber Reformation ober eigents lich nach bem breifigjährigen Rriege, nicht fortgebilbet ift, bens noch ihr Reichthum um ein gutes Biertel bie bochbeutiche Sprache Aberfleige und fie bie reichfte bes gangen Erbbobens fei. - Much hatten wohl Gothe und Soltan oft zu ringen, um in ihren Rachbilbungen bes Reinede be Bos bie Beinhelten beffetben wieber ju geben. - Benn man baber auch nicht gang Gebite's Meinung beiftimmen tann, baf fie es weit mehr verdient habe, allgemeine Schriftsprache ju werben, als bie oberfachfiche Munbs art : fo verbient boch ber Ausspruch eines Beibnie beachtet au werben, welcher barauf antrug, fle gur Bereicherung bes Dochbeutschen mit gu benugen, was benn auch feit einigen Jahre gebenben geschehen ift. Bergl. von Strombed's Urtheil in Seebode's krit. Bibl. 1825. B. 1. S. 367.

und mohlgegrundete Sprachgebrauch \*) ober die Uber- einkunft ber beften, sprachrichtigften Schriftsteller mit ge-

\*) Da ber Sprachgebrauch als oberfter Gesetgeber in jeber Sprace, wie jeber Aprann, oft gegen bie Bernunft und beffere Einsicht verftost: fo muff er es fich auch, wie jeber Aprann, ges fallen laffen, wenn man ihn bier und ba entthront, wo er etwas Biberfinniges beschützt ober gebietet. Rur bas, was in ber Ratur ber Sprace gegrunbet und als foldes einmal anertannt ift, macht ben mabren bleibenben Sprachs gebrauch aus, bem bas Recht ber Unverletbarteit gebuhrt. Dit Recht merben bemnach bie burch Miffbrauch in eine lebenbe Sprache gebrachten Unrichtigfeiten von einfichtsvollen Sprachs lehrern nach ben Regeln ber Bernunft immer mebr gepruft unb perbeffert. Möchte man nur mit biefen Berbefferungen immer vorfichtig genug gu Berte geben, und fich nicht burch jeben neuen Borfchlag eines einzelnen mobernen Schriftftellers blenben taffen, fonbern, wenn man ihn auch für zweckmäßig halt, boch erft die Ginftimmung bemabrter und befugter Richter abwarten! -

Es verbient hierbei mohl ermogen ju merben, mas Seiben : ftuder (in feinem Rachtaffe, bie beutsche Sprache betreffenb, S. 4 2c.) eben fo einfichtsvoll, als einleuchtenb fagt: "Die Brammatit foll ber Sprache teine Befete aufbringen, vielmehr alle ibre Befete aus ber Sprache entnehmen. Da ein berrs fcenber Sprachgebrauch bas beutliche Urtheil, ober wenigstens bas buntle Gefühl ber Großzahl einer Sprachgefellichaft ausfpricht: fo ift er in fo fern und bis auf nabere Erorterung, als vorläufiger Gefetgeber zu achten; allein wenn bie Grams matit ben Sprachgebrauch einerfeits als vorläufigen Gefetgeber anertennt, fo bleibt ihr boch auf ber anbern Seite, eben wegen jener Bedingung ber Borlaufigkeit, bas Recht, ihren Gefehgeber in seinen Panblungen zu beurtheilen, Fehlgriffe aufzubeden, und so bem Sprachgebrauche oft eine anbere Rich= tung zu geben. Ift überbies ber Sprachgebrauch nicht allges mein und einstimmig, fonbern swiften ben Dauptern ber Spres der und Schreiber felbft fdmantenb: fo tann er in biefem . Falle natürlich nicht Gefeggeber fein, muff fich vielmehr felbft von fremben Gefegen regieren laffen, und biefe Gefebe -wovon follen fie ausgeben, als von ber Eritifch prufenben unb abwagenben Grammatit? - Belbft bas Anfeben eines allge- . mein herrschen Sprachgebrauchs barf in lebenben Sprachen nie fo hach gefest werben, als baffelbe in tobten Sprachen aus bekannten Grunben gelten muff. In ben lebenben Sprachen ift ber Geift ber Schöpfung noch nicht erftorben, und wenn gleich bas Gebaube in feinen haupttheilen unabanberlich baftebt, fo lafft fic bod burd bie nachbilbenbe Sand nicht nur noch manche Bequemlichkeit, mancher Schmud anbringen, sonbern felbft bem Ebenmaße tann noch bin und wieber nachgeholfen werben. Offen: bar foll fich jebe lebende Sprache fo lange fortbilben, als es ihr möglich ift, b. b. fo lange, bis fie entweder ben Bolltoms

nauer- hinficht auf Sprachahnlichkeit (Analogie). auf Abstammung (Etymologie), auf gehörige Borts fügung (Syntar) und Boblilang (Euphonie) jum Gefet in ber beutschen Sprache gemacht bat, wirb man immer ungewiff fein, ob man richtig, ober unrich: tig fpricht und fchreibt. Es ift baber burchaus nothig, fich mit ben Grundfaten und Regeln berfelben bekannt au machen ober fie grammatisch zu lernen.

Gegenwartige Sprachlehre ftellt also nach bem jest berrichenben Sprachgebrauch ber beften Schriftsteller und Sprachkenner unserer Nation die Grundsate und Regeln auf, wie man boch beutsch rein und richtig fpres den, lefen und ichreiben foll. Beil fie biefe Grund: fate und Regeln nicht blog tennen und einsehen, prufen und wurdigen lehrt, sondern auch biefelben burch viele

menheitsgrab einer Sprache erreicht, ober bis fich wenigstens ihre Ausbilbungsfähigleit erschöpft hat. Rach biefer Anficht werben bie Rechte bes Sprachgebrauchs gar febr in bie Enge gezogen u. f: f."

S. 12. "Der Grammatiter, welcher für bie Schule ober ben Unterricht ichreibt, ift vorzüglich an ben Sprachgebrauch ges bunben; er hat ibn jum bochften Berichtshofe und zugleich jum alleinigen Gefengeber; allein ber Grammatiter ift auch Schrifts fteller und vermöge feines Umts gang vorzüglich jum Gefeggeber geeignet. Dan wirb baber bem Grammatiter nicht nur juge: fteben muffen, baff er an ber Sprachgefengebung arbeite, fonbern man wirb von ibm gang vorzüglich bie hauptarbeit zu forbern berechtigt fein. — Die Grammatit ift bemnach einerfeits Dies nerinn bes Sprachgebrauchs, anbrerfeits aber feine Gebieterinn, bie ibn por ihr Tribunal gieht und fein Berfahren lobt, ober tabelt."

S 10. "Der Sprach , und Schreibgebrauch bleibt gwar in jebem Falle Leitstern für bas Dochbeutsche. Allein auch einem altherrichenben Schreibgebrauche wohnt teine Gefecteraft, fonbern nur eine zeitige Auctorität bei. Er ift höchter Gerichtes hof, vor welchen bie Streitfalle ju bringen, und von welchem fie gelehlich zu entscheiben finb, allein er ift tein Gefehgebungs: bof. Der Gefehgebungshof besteht in bem Schriftstellervereine, welcher, unablaffig beschäftigt, bie alten Gefetsammlungen burche gufeben, gu etgangen und naber gu beftimmen, ober auch alte Befebe ganglich aufzuheben und neue an beren Stelle gu feben, von Beit zu Beit jenem Gerichtshofe feine abgeanberten und neuen Gefete gufchidt unb beren Unnahme empfiehlt." -

Beispiele und Aufgaben zur Anwendung und Ausübung zu bringen sucht: so trägt sie den Namen einer theores tisch praktischen Grammatik.

Deutsche, vermenget euch nicht? Bieibt Deutsche! ihr bleibt es burch Spraches

Sprace binbet euch fefts nur ehret und liebet fie innig! Reine ersest euch die eure. Rur Muttersprace bezeichnet Echt, was die Seele empfindet und bentt, erfinnet und ausforscht. Saltet fie rein, als Spiegel des Bolts, bann raubet fie nimmer Aufre Sewalty die scheitert an Einheit des Bolts und der Sprace.

## Einige Fragen jur Bieberholung bes in ber Ginleistung Abgehanbelten.

1) Bas heißt Sprache, und welcher hauptunterschied findet in ihr Statt in hinficht ber Werkzeuge bagu? —

s) Beiche Sprachen nennt man gebilbete, welche unges bilbete? — welche tobte und welche lebenbe? welche gelehrte? —

3) Belde Sprache heißt Muttersprache? -

4) Welche Eigenschaften besitt die beutsche Sprache in bobem Grade? —

5) In wie viel Beitraume lafft fic ble Gefchichte ihres Bilbung füglich eintheilen? —

6) Bo bebt ber erfte Zeitraum an, und wo enbigt er? — Beldes ift bas Mertwurbigfte barin ? —

7) Welches ist ber zweite Zeitraum? — Welches sind die Bemahungen und Berdienste Karls des Großen um deutsche Bilbung? — Wie heißen seine Nachfolger? — Welche beutsch en Gelehrten sind in diesem Zeitraum berühmt? —

8) Belches ift ber britte Zeitraum? — Welche Umftanbe vereinigten sich jum Bortheil ber Ausbildung der deutschen Sprache? — Was wedte ben Minnege fang unter den schwäbischen Kaisern? — Welche schönen Eigenthümlichkeisten besaßen die schwäbischen Dichter? — Wie heißen die vorzüglichsten unter ihnen, und die Gedichte dieses Zeitraums von unbekannten Verfassern? — Gab es sonst noch etwas Bemerkenswerthes in hinsicht von Gesehsammlungen ic.? —

9) Bas umfafft ber vierte Zeitraum ? - Bas maren bie Urfachen bes allmählichen Berfalls bes Dinne gefang 6? -Belde Bortheile gewann gleichwohl bie Sprace burch bie Meisterfanger? - Welche wichtigen Erfindungen, Entbedungen und Stiftungen fallen in biefen Beitraum? -Die beißen bie berühmteften Schriftfteller beffelben ? -Belche Berte befigen wir noch baber? -

10) Wie tann man ben fünften Beitraum nennen? Barum ? - Belden mobithatigen Ginfluff hatte befonders Luther auf bie beutsche Sprache? - Belde anberen Belehrten zeichneten fich bamals aus? - und woburch? -

11) Beldes ift ber fechete Beitraum? - Belde Berbienfte hat Dpig um bie beutsche Sprache und Dichtfunft? Welche waren feine berühmteften Schuler? - Belche Grammatiter? - Bas bemmte aber vorzuglich bas Forts fcreiten ber Sprache? - Belche Danner betampften besonders bie Frangofensucht? -

19) Bann bebt ber lette Zeitraum an? - Welche berühmten Manner enthalt er in jebem einzelnen Rache ber Belehr: famteit? 1. B. in ber Dichttunft? - in ber Rebetunft ? in ber Gefchichte? u. f. f. - Was wirkte außerbem noch

beilfam fur bie Bilbung ber Sprache ? -

13) In wiefern tann bas Stubium ber altbeutfden Sprache nutlich fein? -

14) Bas find Dunbarten ber beutschen Sprache? - und welche find bie wichtigften ? - Bas heißt Dochdeutich? -

15) Was ift eine Sprachlehre, und mas gebort bagu? -

16) Barum ift bie beutsche Oprache unter allen neuern Spra: den am meisten ber Bervolltommnung fabig? -

(Biele biefer Fragen wird ber Lebrer auch als Aufgaben gur foriftlichen Bearbeitung feinen Schalern geben tonnen und ihnen, nach gehöriger Betanntichaft mit bem Stoff und ben Bulfsmitteln; biefe Ubungen im beutichen Stil febr erleichtern. Daffelbe gilt auch von ben jebem folgenben Abichnitte angebangten Fragen gur Bieberbolung.)

# Erster Abschnitt.

Bonben Buchstaben und beren richtiger Aussprache. \*)

Die beutsche Sprache besteht, wie jede andere Bautsprache, aus Wortern. Ein Bort ist der Ausbruck einer Borftellung, oder Empsindung und besteht aus einer oder mehren Silben. Eine Silbe ist ein Laut, der mit einer Offnung des Mundes ausgesprochen wird und deren Zeich en wir Buchstaben nennen.

Man hat hierbei bie Ausbrude: Laut, Buch ftaben und Namen ber Buch ftaben eben so wohl zu untersicheiben, wie in ber Musik Ton, Figur und Namen einer Note. Unter Laut eines Buchstaben verstehen wir ben burch Offnung ober Druck bes Mundes hervorgebrachten Schall, bessen einfache Arten bie Elemente ber Sprache aubmachen. Der Buch stabe ist bas für einen solchen Laut angenommene sichtbare Zeichen. Soll bieses Zeichen

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich wird in beutschen Sprachlehren bieses Capitel von ber richtigen Aussprache ber Buchftaben übergangen, weil man baffelbe für geborne Deutsche nicht für nöthig hält. Daher mag es gekommen sein, dass mancher Deutsche seine Mutterssprache, ungeachtet eines barin erhaltenen wissenschaftlichen Unterrichts, unreiner und schlechter ausspricht, als ber darin unterrichtete Frembe. — "Unsere Sprache," sagt ein großer Kenner, "hat so viel Wohlaut, dass man es in der Abat bes dauern muss, wie wenig noch immer von dieser Seite ihre hohe Bortrefflichkeit erkannt wird, und wie unverantwortlich man in den allermeisten Schulen dagegen sündigt. — Die Hauptsache ist, dass der Sehere selbst gut und schon spreche; dass die Kinder Mund Ohr an eine reine Sprache gewöhnen; dass jeder Fehler gegen die gute Aussprache sogleich verbessert, und dass unter den Kindern selbst ein Wetteiser im reinen und richtigen Sprechen erregt werde."

hörbar werben, so kann bies natürlicher Weise nicht ans bers geschehen, als bass man ben baburch bezeichneten Laut wirklich burch Hüsse Spruchwerkzeuge hervordringe. Von beiden, sowohl von dem kaute, als dem Zeichen besselsen ober dem Buchstaben, ist der Namen des Buchstaben oder dem Buchstaben, ist der Namen des Buchsstaben verschieden; dieser ist nur dazu da, um ihn neus nen zu können, nicht aber um ihn beim wirklichen Spreschen und Lesen zu gedrauchen. So ist z. B. Zet der Namen des Sprachzeichens z; wenn aber dieser so bezeichnete Buchstad nicht benamet, sondern wirklich seinem Laute nach ausgesprochen werden soll, so muss man, ohne das in dem Namen rorkommende et hören zu lassen, den zienigen Laut mit der Zunge und den Zhan hervordringen, den dieser Buchstad in der That bezeichnet, z. B, zu nicht zet u.

Alle beutschen Buchstaben (große und kleine) erscheinen gebruckt in folgender Gestalt \*) und Ordnung, die man bas Alphabet (Buchstabenfolge) nennt:

11, 21, 23, 6, 65, 0, 6, 7, 6, 5, 3, 3, 3, - 2, M, N, D, 5, a, å, b, c, d, b, e, f, g, b, i, i, t, d, l, m, n, o, d, 9, û, M, S, - Sd, - S, Sh, u, u, u, s, M, X, y, 3, - p, q, r, f, e, fd, f, t, th, u, û, v, w, r, v, 3, t.

Die burch alle biefe Buchftaben bezeichneten Laute ober

Bestandtheile der Silben und Worter find:

1) theils Bocale, Grund: ober Selbftlaute, auch wohl Sulfelaute, weil burch ihre Bulfe bis Sauptlaute (Confonanten) erft recht horbar werben, ale:

a) einfache: a, a (nicht ae), e, t (n), o, b (nicht oe), u, u (nicht ui ober ue), wovon a, b, u auch Ums

laute genannt werben. \*\*)

Deit einigen Jahren hat man bie fogenannte altgothische Mondsichrift aus ihrem Staube hervorgesucht und bamit bie Titel neuer Bucher zu zieren gemeint. Da sie aber bieselben mehr verunstaltet und zugleich so undeutlich macht, daß man z. B. Rinder fatt Kinder, Wunde statt hunde et. liest: so kann sie nur die Geschmackosigkeit ihrer Freunde und einen Rackschritt in der Bilbung beweisen, vor dem jeder eine sichtboolle Lebrer warnen wird.

<sup>\*\*)</sup> Die ftarten Laute a, o, u bezeichnen mehr bas Starte, Große, Einfache, Ganze, Mannhafte zc., die Umlaute a, d, fi mehr das Schwächliche, Rieine, Mehrfache, Getheilte, Beibliche zc. Daburch wird die Sprache in den Stand gefest, ie

Sie unterscheiben sich auch nach Sobe und Liefe bes Tones und bilben eine Art von Tonleiter von bem tiefsten bis jum bochsten Tone in folgender Ordnung: u, u, o, d, i, e, a, a.

b) jufammengefette (Diphthongen), als:

ai (an), au, au, ei (en), eu, ie, oi (on), ui (un). Alle diese konnen ohne Beibulfe anderer Buchstaben mit einer unbemerkt sich verandernden Offnung des Mundes ausgesprochen werden, und machen folglich nur eine Silbe aus;

2) theils Consonanten, Mitlaute\*), auch Hauptlaute, weil sie bie wichtigsten Bestandtheile eines Worztes sind, in denen die eigentliche Bedeutung desselben liegt. Bei Aufsuchung der Wurzeln der Sprachen kommen daher auch vorzugsweise diese Hauptlaute in Betracht und durch ihre Versetzung und Verdindung mit den Grundlauten, ohne welche sie freilich nicht ganz deutlich vernommen werden können, entstehen Millionen von Wörtern. Es sind folgende:

b, c, d, b, f, ff, g, b, j, t, d, l, m, n, p, pf, ph, q, r, rh, f (8), ff, f, ft, fd, t, th, v, w, r, z, &.

ben Ausbrud bet Ratur beffen , was fie ausbruden foll , moglichft gemas ju bilben. Beifpiele finb : Dann, Dannden und Mantein, Banb, Banber, Banboen, Rofe, Moschen, Wolf, Wolfinn, roth, rothlich, gut, gas' tig, hut, hatchen, Bauer, Baurinn, Baum, Baumchen ze. - Dit ber Umlautung ift bie Ablaus tung nicht zu verwechseln, bie oft burch bie gange Reihe ber Bocale geht, besonders bei ben fogenannten unregelmäßigen Bers : -ben, z. B. werben, wirb, warb, wurbe, geworben; fterben, ftirb, ftarb, fturbe, geftorben ic. Gemobnistich geht bie Ablautung nur burch bie Reihe ber hauptlaute t, a, u, g. B. binben, banb, gebunben zc.; auch bes weisen bies manche Lautspiele ber Boltesprache, wie piff, paff, puff, fonipp, fonapp, fonurr. Da es gur Bilbung biefer Sauptlaute nur eines gelinben Sauches burch bie mehr ober weniger verlangerte Munbhoble bebarf: fo find fie auch unter allen Sprachlauten bie wanbelbarften und geben febr leicht in verwandte Laute über. So geben i und a oft in e über, a und u in o. Bergl. Dr. R. B. Beder's beutsche Worts bilbung &. 28. und Dr. Chladni über die Hervorbringung der menschlichen Sprache,

<sup>\*)</sup> Richt ftumme Buchstaben; benn wenn fie ftumm waren, fo konnten fie nicht gelesen ober in hörbaren Wönen ausgebrückt werben.

Die meisten Consonanten können weich, ober hart (gelind, ober scharf) ausgesprochen werden. Der Untersschieb besteht barin, dass die Berschließung, Stemmung ober Räherung ber Sprachwerkzeuge bei ben weichen Lauten mit weniger Araft und mehr allmählich, bei ben harten bagegen, mit mehr Araft und mehr plotlich einstritt ober aufgehoben wird, und bass bei letztern auch bie Ausstoßung des Luftstroms schärfer ist.

Einige von ihnen heißen Doppel = Confonansten, wie ff, ff, obgleich fie eigentlich nicht verdoppeln, sondern nur eine Berffarkung oder Schärfung des Lautes bewirken; andere, wie g, ch, sch, d, th, t find dem Beichen nach zusammengesett, dem Laute nach aber gleichfalls einfach; noch andere, wie pf, st, sp find nach Laut und Beichen zusammengesette Laut es durch das eins sache Beichen rausgedruckt.

Alle biese sicht baren Beichen ber Sprachlaute konnen burch eine reine und richtige Aussprache horbar gemacht werden, wobei entweder die Lunge, oder der Gaumen, oder die Lippen, oder die Bahne, oder die Junge vorzüglich thätig sind. Daher man sie gewöhnlich nach den Organen (Werkzeugen), mit welchen sie hörbar gemacht werden, eintheilt in:

Eungen= ober Sauchlaut: h. Gaumenlaute: j, g, c, f. Eippenlaute: b, p, m, f, v, w.

Bahnlaute: f, fc, z.
Bungenlaute: b, t, l, n, r. \*)

Nur bei ben (einfachen und zusammengesehten) Bocas ten stimmt ber Laut ganz mit bem Namen überein; bei ben Consonanten aber ist ber Namen von dem einfachen Laute verschieden. So ist z. B. von b, f, ch der Namen beh, est, zeha; ber Laut aber bloß b', f', ch'.
Wird ein Buchkab beim Aussprechen eines Wortes

Wird ein Buchtab beim Aussprechen eines Wortes wenig ober gar nicht gehört, so heißt er stumm, wie 3. B. das h in Frühling, Noth, das erfte e in Liebe,

Miethe 2c.

<sup>\*)</sup> Diese Eintheilung ift besonbers für Sprachforscher sehr wichtig, indem die Consonanten, welche durch einerlei Organ hervorzebracht werben, in den verschiedenen Sprachen einauder
vorzeliglich ersehen. Auf diese Eintheilung gründen fich baber
faft alle etymologischen Untersuchungen.

Die sichtbaren Zeichen ber Sprachlaute in hörbare Köne überzutragen, dass badurch Silben, Wörter und Sate entstehen, heißt lesen, eine Aunst, welche also ganz darauf beruht, den Laurt (nicht den Namen) eines jeden Buchstaben in der größten Geschwindigkeit angeben und ihn in der Verbindung mit andern in einzelnen Stimm-Absaben, d. i. silbenweise aussprechen zu können. Verschiedene Wege führen zu diesem Ziel, aber nicht mit aleichem Bortheil.

Auf dem einen burch Gebite angegebenen Bege führte man die Rinder babin, ohne Buchftaben = und Gilben = . Nennen, jedes ihnen dem Umriffe und Total-Einbrude nach befannt gemachte Bort auszusprechen, eine Dethobe, bie fich für unfere beutsche Sprache nicht bewährte. mochte fie bei ber chinefischen Sprache richtig und anwendbar fein, beren aus gangen Riguren bestehenbe Borter, bes Mangels elementarifcher Bufammenfetung, allerbings nur aus bem Umriffe gu erlernen find. - Raturlicher ift bie gewöhnliche Buchftabir: und Syllabirmethode, nut daff fie nicht bis zu ben Elementen ber Lefetunft gurud geht. Sie glaubt namlich, mit ben Damen ber Buchfta: ben auch jugleich ihren Laut gelehrt ju haben, was boch nur bei ben Bocalen, nicht aber bei ben Confonanten wirklich gefchieht. Freilich wird ber Schuler beim Silbenaussprechen nach und nach felbft auf ben Laut geführt, welchen jeber Buchftab bezeichnen foll; aber bies gefchieht burch ben mubfamften, langwierigften und uns zwedmäßigften Umweg. Statt ihn burch fleißiges Aussprechen eines in mannichfaltiger Berbindung vortom= menden Buchstaben zur Kenntnif bes ihm gleichsam verheim lichten eigenthumlichen Lautes beffelben zu bringen, martert man ihn bamit, baff man biefem Befchafte bas Berfagen ber ihm fcon überfluffig befannten Ramen ber in jeder Gilbe vorfommenden Buchftaben beftanbig vorher= geben lafft, gerade als wenn bie Silben aus Bufammenfegung ber Buchftaben : Namen entftanben! -

Es ift aber, wie gesagt, ein Unterschied zwischen ben Namen ber Buchstaben und ihrer eigenthumlichen Aussprache. So nennen wir z. B. bas v Bau und bat sch Esceha, ohne boch in ber Aussprache ber Wörter von und sch on jenen Namen zu hören. Wie unnatürlich und muhfam aber ift es, beim gewöhnlichen Buchstabiren bie Buchstaben ganz anders zu nennen, als sie sich selbst in der Verbindung hören lassen, und z. B. das Wort Sch merz in folgende Bestandtheile aufzulösen: Es-ce-ha-em-e-er-zeet!

Wo findet sich hier Ahnlickeit im Tone zwischen dem auszusprechenden einfilbigen Worte und seinen zu sieden Silben ausgedehnten Bestandtheilen! Und welche unnöthige Versschwendung der Zeit, besonders bei mehrstlbigen Wörtern, wo z. B. aus dem vierfilbigen Worte: Enthaltsankläte oder Silben gemacht werden, wenn man buchstadirt: E:en:te:ent, ha:a:el:te:halt, ent:halt; es:a:em: sam, ent:halt:sam, ka:e:i:te:keit, Ent:halt:sam:keit. — Wer kann sich wundern, wenn ein so unnatürlicher und langweiliger Weg die Meisten außerst langsam, oft erst nach mehren Jahren vom Buchstadiren zum fertigen Lesen führt!

Je naher also bie Benennung bes Beichens bem bezeichneten Laute fommt, besto natürlicher und zwedmäßiger ist sie. Dies ist aber nicht ber Fall, mit ber gewöhnlichen Buchstabir-Methobe vermittelst der Benennungen unster Buchstaben, sondern mit ber neuern naturgemäßern Lautir-Methode, welche von dem Elemente der Lese-tunst, nämlich der Fertigkeit ausgeht, jedes sichtbare Lautzeichen in den hörbaren Laut zu übersehen und der Erfahrung zusolge die zwedmäßigste Anweisung zum

Silbenaussprechen ift.

Biele nachdenkenden Lehrer befanden sich schon längst auf biesem leichtern und sicheren Wege. Schon Valentin Idelsamer, der unter Luther zu Wittenberg studirte, schrieb darüber \*). Eben so wollte Comenius (geb. 1592 und gest. 1671), dass das Lesenlernen mit dem Laute der Buchstaben angefangen werden sollte. Mit noch größerm Eiser, mit vielem Wis und Spott tadelte Joh. Gottstr. Beidler (gest. 1711) das Buchstadiren, welches er albern und unnöthig nennt, da die Namen der Buchstaden die Kinder im Buchstadiren nur irre machen \*\*). So wurde

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel : Bon ber rechten Beis, aufs turgest lefen gu lernen, Marburg 1654. Bergl. G. 44.

<sup>\*\*)</sup> S. Zeibler's Reu verbessertes volltommenes ABC=Buch, ober Schlässel zur Lesetunft. Rach natürlicher Ordnung der Buchstaden also eingerichtet, daß darinnen allerlei Art Sylben, wie man sie nur erbenten kann, vorkommen und jedwede Art in ihrer eigenen Rlasse anzutressen, daß ein Mensch, er sei jung oder alt, wenn er nur die Buchstaden kennt, ohne alle Unterweisung, auch ohne alles mühselige und langs weilige Buchstadiren von sich selbse in wenigen Aagen Alles, es sei so schwer, als es wolle, fertig lesen konne. Halle 1700. 2 Bände (12)-

aberhaupt im Anfang bes Isten Jahrhunberts bie Lautirmethode von mehren Mannern, besonders von Sepbold, Bengt wund manchem Ungenannten empfohlen und angewandt. \*)

Spater, namlich im Jahr 1735, erflatte sich abermals ein einsichtsvoller Schulfreund unter bem angenommenen Rach finner in seiner "Lehrkunft, bas Born erwedenbe Buchstabiren aus bem Wege zu raumen" mit Spott gegen bas gewöhnliche Lesenlehren. ") Inbessen wa-

\*) Merkwärdig ift die Schrift eines Ungenannten: Erneuerte Les setunst ober deutlicher und auf gewisser Ersahrung gegründeter Unterricht, wie man ohne alles gemöhnliche, langweilige, müße selige und unvollommene Buchstairen aufs allerleichteste, ges schwindeste und vollommenste die Jugend zum Deutsch-Lesen anführen kann. Rebst einem dazu gehörigen verbesserten A & C. und Lesebüchlein, Weißensels 1712.

Bengty's (eines Predigers in Berlin) Schrift erschien guerft 1721 und wurde später von bem Ober- Consissorialrath Deder neu herausgegeben unter bem Titel: "Burze Anweissung, bas Lesen ohne Buchstabiren zu erlernen. Berlin 1767." hierauf erschienen auch Anmerkungen zum Gebrauch berselben von Christian Immermann, Berlin 1792, von welschem auch späterhin im Jahr 1800 (also um die Beit, als Olivier auftrat) bas berlinische neu eingerichtete ABCs, Buchstabirs und Lesebüchlein umgearbeitet herausgegeben wurde.

🕶) Er thut' bies besonbers in folgenden finnreichen Bersen: Mein Lefer, bente boch, wie lehrt und lernt man lefen? Benn man boch lefen will, fpricht man ha, o, ce, has Dann tommt bas Bort bernach, wenn's erft confus gewefen, Man tonet zweimal ba, und ift boch hier tein a Barum nicht lieber ho anftatt ha, o gefprochen, Und bann ben fcmachen Son bes Stummen beigeffigt? -Go forbert's bie Ratur, fonft nagt man barte Knochen, Und macht, baff Rlein und Grof am Schulton Ctel frient. Er, u, ha tonet man, wenn Rub bervor foll tommen; Es fcheinet, unfre Runft fei noch aus Babel ber ; Bergeiht mir biefes Bort! 3d hab mir vorgenommen, Das aus bem Weg zu thun, was ungereimt und fomer. It biefes eine Bier bei unferm Buchftabiren, Benn man Bier lefen will und fpricht Beb, i, e, er? Rann man bas Rinb nicht gleich auf 3t im Befen führen ? Run aber ift Beb, i mit feinem Umfchweif bier. Rlingt es nicht munberlich, wenn man will fpielen fagen und fommt mit es, pe, i, e, el, e, en hervor? Gin fo gezog'nes Spiel möcht mich vom Bernen jagen. Go tommt nur alljufdwer ber rechte 3med empor.

ren boch diese Lehrer gleichsam nur Stimmen in der Bufte. Ihr schöner Fund wurde nicht allgemein gewürdigt und ger meinnüglich gemacht. Dies geschah erst seit dem Anfange des jehigen Jahrhunderts, besonders durch Olivier, gder noch einsacher und natürlicher in der Darstellung durch Stephani und Pohlmann. Auch Grafer hat das ganze Geschäft des Lesenlehrens die in seine Anfange grundlich und vollsständig, nur nicht einsach genug dargestellt. — Db sich gleich diese bessere Element ar: Methode mehr mundlich, als schriftlich, mit vollsommner Deutlichkeit darstellen lässt, weil zu ihrer Erlernung nicht bloß das Gesicht, sondern auch das Sehör zu Huse einem muss: so halte ich doch zur nähern Kenntniss derselben und ihrer Vortheile folgende Bes mertungen nicht für überstüssig. \*)

Alles Lefen beruhet urfprünglich auf ber Kennte niff bes eigenthumlichen Lautes aller Buche staben und auf ber Fertigkeit, dieselben, in Silben, Wörtern und Saben verbunden, beuts lich auszusprechen. Diesem Hauptgrundsase zus folge, besteht bas erste Geschäft bes Lesenlehrens darin, die Kinder nach einer guten Fibel (am besten nach der von Stephani) mit allen Bocalen und Consonanten nicht bloß nach ihren Figuren und Namen, sondern auch nach ihrem eigenthumlichen Laute nach und nach auf folgende Art bekannt zu machen.

Man pflegt ben Stummen ftets ben falfchen taut zu geben, Wenn es spi heißen soll, so spricht man erft es, pez Was taugt ber Ton es, pe? i giebt hier kaut und Leben; Wir thun mit unsver teir ja nur ben Obren web.

<sup>\*)</sup> Wie unglaublich schnell und leicht, angenehm und gründlich jene Methode nicht bloß durch Bildung des Gehörs und der reis nern Aussprache, zum richtigen Lesen, sondern auch zum Rechtsschreiben führt, wie sehr sie überhaupt die geistige Entwickelung des Kindes fördert, davon hat mich meine eigene Erfahrung son vor 30 Jahren überzeugt, wie ich in der Anteitung zum zweckmäßigen Gebrauch meines hälfsbuche zur Ersternung einer richtigen deutschen Aussprache ze. 1803. S. 21. ze. umfändlicher dargethan habe.

Wem übrigens mehr, ober weniger ber Preis ber Entbedung biefer eben so gründlichen, als einsachen und leichten Methode gebuhre, tann uns gleichgultig fein, ba nicht so wohl in ber Entbedung, als vielmehr in ber Ansbreitung berfelben, bas Dauptverdienst besteht; biefes aber erward sich unftreitig Ste- von and

So wie man namlich gewohnt ift, bas a, e, i, o und u fo natürlich zu benennen, wie sich die Laute bei der Aussprache selbst hören lassen; eben so lasse man auch das a, ö, ü, au, au, ei (ep), ie zc. in einem Laute, als einen einzigen Buchstaben aussprechen und nennen, also nicht a = e, o = e, u = i, a = u zc. \*)

Daffelbe tann aber auch mit allen Confonanten, obgleich nicht bei allen fo hörbar, gefchehen. Man fpreche also bei der Angabe ber Buchftaben und Silben bas Beichen

b nicht nach seinem Ramen beh, sonbern nach seinem Laute ganz kurz b' ober be, wie es etwa in dem Worte Be-trug und Lau-be hörbar wird, ohne jedoch das e ober das d (wie Dlivier mit Untecht verlangt) dabei auszusprechen. Es darf eigentlich gar kein Bocal deutlich babei ausgesprochen, sondern nur höchstens ein durch einen Apostroph (') verschlucktes e, gleich einem Hauch, gehört werden. \*\*)

Selbst bie wirklichen Doppellaute au, ai, ei, eu 2c. werben schon langst von geschicken Lehrern zu großer Ersparung von Beit und Mühe beim Buchstabiren als einfache Laute behandelt und nicht getrennt a=u, e=i 2c., sonbern in einem Laute au, ei 2c. gesprochen, z. B. nicht M=a=u=6, B=e=i=n, sonbern M=au=6, B=e=i=n,

<sup>\*)</sup> Wann wird man endlich überall zur Erleichterung des Lesens und Schreibens in den Elementarschulen anfangen, die soges nannten Umlaute a, b, ft als einsache Bocale zu betrachten und sten nicht mehr ae, oe, ui ober ue zu nennen? Welcher Bernünftige spricht wohl z. B. die Baeter, Nuitter, Soehne und Toechter ober die Aehre, das Del, das Uebel, anstatt Bäter, Mütter, Ahre, Bl, übel zc.? Und doch lässt man noch in vielen Schulen so sehlerbast buchstabiren und schweiben! — Dass man in vielen gebruckten Büchern noch Ae, De und be statt \( \text{\text{N}} \), \( \text{\text{U}} \) sindet, ist freilich wahr und zu beauern; aber wer zwingt uns, das nachzuchmen, was ein Anderer aus Roth thut? Was mancher durftige Buchbrucker nicht in seinem Schristasten besicht, kann doch wohl der Schreiber in der hand und der Redende im Munde haben. — Dass Eigens nam en hier oft Ausnahmen machen, versteht sich von selbst.

<sup>\*\*)</sup> Wer ben eigenthumlichen Laut eines jeben Consonanten nicht rein anzugeben vermag, ber seige ihm nur ben Bocal a vor, und laffe bann beim Aussprechen beiber jenen so lange nachtonen, bis er seinen reinen Laut aufgefasst hat, und ihn ohne vorgesetztes a aussprechen kann. 3. B. ab—ach—ab—af—2c.

#### Chen fo

(nach feinem Ramen) (nach feinem Laute) ch nicht zeha, fondern gang furg: ch', wie in Rir-che \*) d nicht beh, fondern gang turg: b', wie in Stun-be. f nicht eff, wie in Sei-fe. fondern gang turg: P. g nicht geh. wie in Ge-bot, fonbern gang turg: g', h nicht hab, wie in fru-be, fondern gang furg: b', wie in je boch. \*\*) j nicht job. fondern gang turg: j', t nicht fab, wie in Kal-te. fondern gang turg: ? d nicht zefah, fonbern gang turg: d', wie in Da-ce. I nicht ell. wie in Schel-le. fondern gang furg: l', m nicht emm. wie in Sum-me. fondern gang turg: m', n nicht enn, wie in Ran-ne. fonbern gang turg: n', fonbern gang turg: p', wie in Lip-pe, v nicht veh. fondern gang furg: ph',o.f', wie in Stro-pbe. ph nicht pehah, pf nicht peheff, wie in Topf. fonbern gang furg: pf, fonbern gang turg: wie tw' wie in Quel-le, qu nicht fuh, r nicht err, fondern gang futg: r', wie in Pfar-re, wie in Ro-fe, fonbern gang turg: f', nicht es. f nicht eszet, fonbern gang furg: B' wie in Stra-fe. ich nicht eszehah, fondern gang turg: fc, wie in Za-fche, ft nicht esteb, wie in Bur-fte, fondern gang furg: ft', t nicht teh, mie in Lat-te. fonbern gang furg: t', th nicht tehah, fondern gang furg: th', wie in Ru-the. mie in Lar-ve. v nicht vau, fonbern gang furg: v', fonbern gang furg: m', w nicht weh, wie in Wit-we, fonbern gang turg: r',(f6), wie in De-re, r nicht icks. h nicht zet, fonbern gang furg: 3', wiein Pflan-ze. b nicht teget, fonbern gang furg: b', wie in Ra-Be.

Anmert. Das c tommt nur in fremden Bortern vor und wirb vor a, o, u, so wie vor jedem Consonanten, wie t gez sprochen, 3. B. Casus, College, Cur, Doctor 20.3 vor e, a, ö, ü, i und y wird es wie z gesprochen, z. B. Ceber, Casar, Ciber 20.

<sup>\*)</sup> Die alte gothische Sprache tannte bas ch nicht und sprach bas bloge einfache h wie ch aus, wie bieses bie Efthen noch jest thun.

Dicht mit Unrecht betrachtet man bas j als einen burch Berbichtung und Starrwerben bes Lautes aus bem i entftandenen Consonanten, der baber von der Bocal Ratur noch Bieles an sich hat. Auf ahnliche Beise ift unter den Lippenbuchstaden bas w nur ein verdichtetes u. In der lateinischen Sprache machte man baber zwischen i und j und v und u keinen Unterschied. Im Deutschen werden beiberlei Laute genauer durch Aussprache und Bezeichnung unterschieden.

Bat ber Lefe : Lehrling biefe einzelnen Schriftzeichen mit ihrem natürlichen Tone richtig und rein aussprechen und fchnell von einander unterfcheiben gelernt (ein Gefchaft , bas in ein Daar Bochen mit Leichtigfeit beenbigt merben fann): fo ift er auch in ben Stand gefest, auf einanber folgende Buchftaben nach ihrem Laute raft ju ertennen und ausgufprechen, ohne ben Damen berfelben gu nennen. Anfangs gefchieht biefes in gang einfachen Gilben, bie bloß aus Bocalen und einem Confonanten besteben. Balb barauf wirb man im Stanbe fein, ju ein =, zwei =, brei = unb mehrfilbigen Bortern überzugeben, ober - mas einerlei ift - ju lefen. Anfange gefchieht biefes Lefen gwar etwas gebehnt und langfam, nach einiger übung aber balb fchneller und geläufiger, und bies um fo mehr, je leichter und fcneller ber Lehrling die einzelnen Buchftaben nach ibrem naturlichen Laute binter einander aussprechen tann, fo baff er biefelben endlich nur als Gilben nachzufprechen bat. Es ift alfo biefe Art von gefchwindem Buchftabiren ober eigentlichem Silbenfprechen, bie von ber gewöhnlichen unnaturlis den und langweiligen Art gang abweicht, ein fcnelles Bergliebern und Berlegen eines Bortes in feine völlig natürlichen einfachen Laute ober Bestandtheile jur Bilbung ber Gilben und Worter, ein Silbenfprechen, bas gmar anfangs etwas gezogen und gebehnt klingt, fich aber balb in ein völlig richtiges, reines und beutliches Lefen auflofet. \*) - Wenn bemnach gleich ber Wege mancherlei find, um jum Biele bes Lefens ju gelan: gen: fo ift boch ber, auf welchem bas Rind feine Geiftes= trafte am beften entwickelt und ubt, bem geiftlofen mechanis fchen Buchftabiren vorzugiehen, fo viel auch Untenntniff, Borurtheil und Tragheit hier und ba wiberftreben.

Um rein und beutlich ju fprechen, und nicht schon burch eine fehlerhafte Mundart die Proving seines Baterlandes in ber Frembe auf eine auffallende und ansstößige Art zu verrathen, um sich vielmehr ber reinen beutschen

<sup>\*)</sup> Bei biefer Art zu lefen bleibt es Abrigens bem Lehrer unden nommen, in zweifelhaften Fallen, wenn etwa eine falfche Berbindung ber Laute vorging, die Angabe ber Ramen ber Buch fta ben zur Rachfülfe und Berichtigung zu gebrauchen. Besonders ift ein solches verständiges Buch ftabiren aus bem Kopfe oft das zwedmäßigste Mittel beim Schreiben Rur der Wiffbrauch besselben beim Lefen ober die Ausbehnung besselben über seinen zwed ist ein Fehler.

schen Schriftsprache immer mehr zu nahern und sich zegleich baburch bas Recht ich reiben zu erleichtern, tann man nicht fruh und ernstlich genug babin sehen, bass jeder Buchftabe fo bell und rein, fo fanft, ober scharf im Sprechen und Befen ausgebrudt werbe, als es feine Ratur und ber richtige Sprachgebrauch erforbern. Sorglofigkeit und Un: achtfamteit beim erften Unterricht im Lefen machen, baff Die unverbefferten Fehler ber Aussprache so fest murgeln, baff fie in spatern Jahren auch mit bem größten Fleiße nicht auszurotten find. Befonders hat man bahin ju feben, baff bie Bocale ober Grundlante tein und richtig ausgesprochen werben; benn woher kommt es, baff fo viele Menschen Boater ft. Bater, Begel ft. Bogel, Getter ft. Gotter, ibel ft. ubel, Bergnigen ft. Bergnugen, beilen ft. heulen ic. sprechen? Boher anders, als von ber Unaufmerksamkeit auf die reine Aussprache biefer Bocale beim erften Unterrichte? "Es gebort burchaus," fagt Fr. Aug. Wolf \*) febr wahr, "zu ben wichtigften Aufgaben echter Staatsweisheit, wie burch reine, richtige Aussprache und schönen Bortrag in ber Muttersprache bie gemeinfame Cultur ber weit verbreiteten Deutschrebenben beforbert werben tonne; und feinesweges eine nur verschonernde, an der Außenseite glattende Cultur. Bon bieraus vielmehr muff mahre, alle Gemuthetrafte bes Menfchen machtig ergreifende Bilbung hervorgehn, wenn Energie und Unmuth ber Rebe in angemeffenen Sprachtonen fich mittheilen lernen und burch folden Ausbruck ihren eigenen innern Gehalt erhöhen. — Roch fand fich unter uns hierin felten schulmäßiger Unterricht. — Wir achten leiber! noch viel zu wenig auf eine gebildete reine Mussprache, um in berfelben bas Sanfte und Starte, bas Beiche und Raufe. bas Rubige und Reurige, bas Langfame und Schnelle mit Sicherheit auszudruden und bie Rede gleichsam ju einer Malerei ber Gebanken zu machen." \*\*) - Es folgen baber bier noch

<sup>\*)</sup> Fr. Aug. Wolf Über ein Wort Friedrichs II. von deutscher Verskunst. Eine Vorlesung. Berlin 1811. S. 57 vgl. S. 54.

<sup>\*\*)</sup> Man ift bei ber Erternung frember Sprachen, 3. B. ber frans göfischen und engländischen weit sorgfältiger, die reinste und richtigste Aussprache sich zu verschaffen, als bei der Erternung seiner Muttersprache. Wie sonderbar! — Als wenn es nicht für den gelehrten oder auch überhaupt nur wissenschaftlich gestilleten Deutschen mannlichen oder weiblichen Geschiechts ein großer übelstand ware, seine Sprache wie eine gemeine Dienst-

### Einige Régeln

gu einer richtigen Aussprache ber einzelnen Buchftaben und war

1) Der Bocale und Doppelvocale.

Das a muff hell und rein, nicht wie a, nicht wie o ober oa gesprochen werden; (alfo nicht: marm, Erbarmen, Boater, Schoaf). Das a ift ubrigens,

wie jeder Bocal, theils gedehnt, wie in Ramen, Schlaf, war; theils gescharft, wie in Racht, balb,

scharf.

Das'a muff nicht wie eh klingen (also nicht: ich wehre, fonbern mare). Es ift

gebehnt in Rlager, Mahrchen, taglich, pragen;

gefcharft in prachtig, laftig, verftanbig.

Das e muff nicht wie o klingen. Es bat einen vierfachen

1) gebehnt in jeder, Reh, mehr, Wehmuth;

2). gefcharft in Belt, fcnell, benn;

3) tief (ober bem a ahnlich) in ber ersten Gilbe von Leben, geben, beten;

4) kaum horbar in ben tonlosen Silben ber Worter

geben, lefen, Liebe, Engel.

Das i muff nicht mit ie und u verwechselt werben. Es ift gebehnt in Mine (Erggrube), mir, Dir, wir, wiber; gescharft in billig, bitten, Wirth, nicht ze. Das n ift gedehnt in Sprup, Afpl;

aeicharft in Suftem, Morte. \*)

magb gu fprechen, und fich fogleich jebem Fremben burch feine Aussprache zu verrathen, ob er als Offreicher, Baier, Frante, Thuringer, Dberfachfe ober Rieberfachfezc. geboren ift. - Ber feine Sprache elementarifch und grammas tifch lernt und alle Laute rein articulirt ausspricht, bem wirb man feine lanbichaftliche hertunft nicht anhören; er wird überall nicht nur verftanblich, fonbern auch angenehm beutsch fprechen. In Schulen follte baber mehr Dabe auf eine reine Zussprache verwendet werben, und jeber Lehrer fein Moglichftes thun, felbft rein gu fprechen. Gefcathe bies überall, fo murbe auch balb eine reinere Musiprache überall als ein Beichen boberer Bilbung gelten, und tein Rebner wurde aufzutreten magen, ber nicht auch in biefer hinficht feine Buborer befriebigte.

<sup>\*)</sup> Das aus bem Griechischen ftammenbe p, beffen fich zuerft Ottfried in beutiden Bortern bebiente, um ben rauben Caut auszubruden, ber bamals zwei ober brei auf einander folgenbe i i borftellte, ift nur noch in ben aus bem Griechischen ftam-

Das o ift gebehnt in Gebot, Lob, Ton, Mond, Troft; gescharft in Most, sonst, Wort, Gott, soll.

Das d, welches oft fehlerhaft mit e verwechfelt wird, ift gebehnt in Konig, fcon, mogen, Bogel; gefcharft in Worter, Bollner, mochte, konnte.

Das u muss weber wie o, noch wie ue klingen; (also nicht .
torz flatt kurz, nicht Blu et flatt Blut). Es ist

gebehnt in Schule, Buch, suchen, Stuhl, Ruhm; gescharft in Schulb, Bund, Bruft, Stunbe, Runft.

Das u muff wohl unterschieben werben von i und ies (alfo nicht Thier ft. Thur, mifft ft. mufft, Dienfte ft. Dunte). Es ift

gebehnt in über, mube, betrübt, Schuler; gefcharft in Glud, Mutter, munchen, funftlich.

Die Doppelvocale aa, ee, vo bezeichnen eben so, wie ah, eh, oh, eine Dehnung der Silbe, z. B. Haar, Meer, Moos. Doch werden sie nicht in einem kaute ausgesprochen, wenn sie zu zwei verschiedenen Silben gehoren, wie in Kaaba, Kanaan, Beelzebub, Boologie, beerdigen, besendigen, Sesen, Armesen, in welchen letztern beiden Fällen eigentlich ein breisaches e stehen sollte.

Anmerk. Das i und u wird nie verdoppelt; dagegen wird das i durch ein hinzugefügtes e (ie) gebehnt, wie in Lieder, tief, lief, vier, vierzehn Getrennt wird das ie, wenn es nicht den Ton hat, wie in Kamilie, Lilie, historie 2c. hat es den Ton, so wird es nicht getrenntz z. B. harmonie, Aftronomie. Ausnahmen davon find die weiblichen Kamen Sophie, Marie und das zweisilbige Wort Chrie.

Auch bie zusammengeseten Laute ai (an), au, ei (en), eu, oi und ui konnen und muffen in ber Aussprache genau von einander unterschieden werden. Es ift ein großer Unterschied zwischen Waifen und Weisfen, Leute, lauten und leiten, Leuchter und leichter, haufer und heiser, Maufe und Meisen,

menden Wörtern gebräuchlich; in ursprünglich bentschen, ober guch aus dem Lateinischen entiehnten Wörtern, wie Stil (von stilus), selbst in dem zwar aus dem Griechischen Juliaft stammenden, aber doch, nach sehr veranderter Form, längst eingebürgerten Worte Sil be ist das p durch das bloße i längst verbrängt und das Rechtschreiben dadurch sehr erleichtert worden.

Feuer und Feier, Saute, heiter und heute, Boizenburg (eine kleine Stadt) und beigen, Broihan und Brei, heu und hui, pfui sc.

## übungsaufgaben

Jur Berichtigung ber Aussprache aller einfachen unb boppelten Bocale.

Ber im Genuffe finnlicher Bergnügungen nicht Da a f und Biel gu halten weiß, fest fich ber Gefahr aus, Scham, Reue unb Erübfal zu empfinben. - Ber ben Ramen eines orbentlichen und fparfamen Birthes haben will, muff feine Musgaben fo viel möglich nach ber Ginnahme einrichten. - Dan pflegt in ben meiften gallen gu fehten, wenn man gu rafche Urtheile fallt. Ge ift ein Dabreden, baff bie Baren mutter ihre Bungen unformlich gebaren, und erft burch Beden bilben. -Der Dütftige und Arme ift bei einem einfachen Gerichte oft vergnagter, als ber begaterte Reiche bei feinen Lederbiffen. -Arbeit und hunger murgen bas einfachfte Bericht. - Bilf, wenn bu tannft, gern Muen, bie beiner Gulfe beburfen, wenn fie auch nicht immer biefelbe verbienen! - Gingebilbete Thoren gu beffern, ift oft eben fo wenig moglich und belobnenb, ale Mohren weiß zu maschen; Dute und Arbeit find gewöhnlich baran verloren. — Mancher fest in bie Botterie, und hofft auf ein großes Boos, wird aber gewöhnlich nur fein Gelb los. - Die biebern alten Dent fchen hafften Richts fo febr, als bie menichenfeinbliche Runft zu taufden und gu betrugen. -Gott verforgt auch bie Baifen, wenn fie fich von rechtschaffnen und weifen Beuten gehörig unterweifen und leiten lafe fen. - Rur unwiffenbe und aberglaubige Leute meinen, baff bas Sigen und Schreien einer Nachteule auf ben Baufern ber Rranten ihnen gum Rachtheile gereichen tonne. - Die wilben Thiere fcheuen gewöhnlich ben Schein bes geuers, und man tann fie baburch febr leicht verfcheuchen. -In einer Bai (einem fleinen Meerbufen) lag ein Schiff, von welchem einige Matrofen ans ganb famen, bie bei einem großen geuer Gier und Brei tochten und babei Broiban tranten. - Unter ber Domtirche in Bremen befindet fich ein Sewolbe, ber Blei: teller genannt, welches bie befondere Gigenschaft bat, baff bie binein gefesten Beichen vor ber gaulniff bewahrt bleiben, und wie Mumien ober Dorrleichen gufammen trodnen. Die altefte Leiche barin rührt vom Jahr 1629 ber.

#### 2) Ansfprache ber Confonanten.

Die Consonanten unterscheiden sich in ihrer Aussprache baburch von den Bocalen, dass bei ihnen in irgend einem Theile der Sprachwertzeuge eine noch stärkere Verengung vorgeht, als bei den Bocalen. Die meisten Consonanten können weich, ober hart ausgesprochen werden, und man muss vorzüglich diese im Tone verwandten Buchstaben, als b und p, d und t, f und pf, ph u. s. f. durch eine reine Aussprache unterscheiben. Thut man dieses, so hat man nicht nothig, das D und B ein weiches, und das T und P ein hartes T und P zu nennen. \*) Man unterscheibe also Das b und p. Beide verlangen ein Verschließen der Lippen und der Nase, mit dem Unterschiede, dass das b durch eine sanste Schließung und Offnung der Lippen hervorgebracht, das p dagegen aus den fest geschlossenen und dann geschwind geoffneten Lippen bestig hervorgeschnellt wird. Man spreche also nicht Lopp statt Lob, gropp statt grob, Erpse statt Erbse, und untersscheibe backen von packen, Bein von Pein, Bas von Pass, Abart von apart, Paar von baar, Pech, Becher,

Blatt, platt ec.

Das d, t, dt und th sind eben so verschieden. Beim d seit man die Zunge an den Rand der odern Zähne und ziehet sie beim Austönen sanst zurück; beim t das gegen legt man die Zunge sester an die odern Zähne, und zieht sie schneller zurück. Sen so tässt eine gute Aussprache einen Unterschied zwischen t und th und beim letzern den sansten Hauch des h hören. Man unterscheide also Thon von Ton und Don, Thier von dir, Tau von Thau, Dicke und Tücke, der und Theer, Dorf und Torf, redlich und röthlich, Hütchen und Hützchen, Widder und Sewitter, er erat und Orath, Gewand und gewandt, Nachtisch und Nachtisch, er verräth und er hat es verredt. \*\*)

Das f, welches burch bie Mitte ber wenig geoffneten Lippen mit einem fanften Luftstoß, als ob man blasen wollte, gebildet wird, ist schwerer von v und ph, als von w,

<sup>\*)</sup> Daff biefes felbst beim Dictiren nicht nöthig ift, falls man felbst richtig spricht und ben Unterschied biefer Buchstaben burch eine gute Aussprache gelehrt hat, beweiset ber Riedersachse, ber hierin nicht leicht einen Fehler begeht.

<sup>\*\*)</sup> Das th ausrotten zu wollen, ift nicht rathlich, theils weil es wirtlich einen eignen Laut bezeichnet, für welchen wir bann tein Schriftzeichen mehr hatten; theils weil es in vielen Wörtern zur Wurzel gehört und zur beutlichen Einsicht ber Bedeutung bes Wortes Bieles beitragt. — bt ift immer aus bet zusammengezogen, das Wort Stadt ausgenommen, welches Wort noch von Schottel — Statt geschrieben wird.

# 1. Abfchn. Bon ben Buchftaben

ff und pf int der Aussprache zu unterscheiben. Das f, v und ph blaset, starter, als das w; man spreche also nicht Briewe und Schwewel, statt Briese und Schwewel, statt Briese und Schwegel, statt Briese und Schwegel, statt Briese und Schwesel. Bei bem weit startern Blaselaut pf wird das p vor dem f pfeisend herausgestoßen. — Man unterscheibe also Pferd von fährt, Pseiler von Feile und Beilchen, Pfand von fand, Psaumen von Flaumen, Pfund und Fund, Psichten von slüchten, hof von hoffnung, empsehlen von befehlen, Bephyr von vier und für, Biste von Physik. \*)

Das g wird bald mit j und ch, bald mit k durch eine schlechte Aussprache verwechselt. Das j (Jod), welches immer am Anfange einer Silbe und zwar immer vor einem Bocale steht, ist der weichste oder sansteste Laut unter den Consonanten; stärker stöst man die Lust beim g und ch mit etwas zusammengedrücktem Gaumen heraus, und am stärksten und heftigsten beim k. Beispiele sind: Ichr, gar, Charakter, Karte. — Außersdem spricht man das j in französsischen Wörtern wie ein gelindes sch aus, z. B. Jalousse, Journal. Desigleichen auch das g in Genie, Loge. Das ch wird in Wortern, welche griechischen Ursprungs sind, mit Unzrecht, wie k ausgesprochen, z. B. Christ, Chronik, wie Krist, Kronik. Das g und k nach einem n siehe unzten n. S. 103.

Man unterscheibe bemnach burch eine gute Ausfprache: Sunft, Runft, Greis, Kreis, jest, ergost,

<sup>\*\*)</sup> Wegen bes gleichen Rlanges bes v und ph mit f wurde es febr zur Bereinfachung unferer Orthographie beitragen, wenn man nur eines von biefen brei Beichen, etwa bas f, beibehielte; wir murben baburch eine Menge unnuger und ichwieriger Res geln in ber Rechtichreibung ersparen. In Anfebung bes ph find uns bie Italier mit gutem Beispiele icon vorangegangen; boch lafft fich biefes Beichen als Stellvertreter bes griechischen @ nach dem Grundfat unferer Sprache, fremben Bortern, fo lange fie nicht eingebürgert finb, ihr frembes Rleib gu laffen, nicht mohl entbehren. - Daff übrigens f und v nur verschiebene Beichen für einen Laut finb, beweifen nicht nur bermanbte Sprachen, g. B. bie englanbifche, welche ftatt Bater father fagt, fonbern auch ber frubere beutiche Schreibgebrauch, ber beibe Buchftaben haufig vermechfelte. (Bergl. S. 20 bas Baterunfer). In der Periode ber ichwabischen Raiser schrieb . man faft aberall ein v, wo wir jest f gebrauchen, außer vor bem u. Spater wurde bas f allgemeiner und bas v auf wenige Borter beidranet.

siecher, Sieger, vergingen, verjüngen, Lag, Dach, gute Juden, Griechen, triechen, friegen, Jeder, Götter, Köber, borgen, horchen, regnen, rechnen, Aracht, tragt, gahren, verjähren, Magd, Macht, Zeugniss, Berzeichniss, Fink, ich sing, er fingt, er sinkt, melancholisch, Kohl, Zank, Zwang, Rang, Rank, Egge, Ede, Dogge, Dode, Rahn, Chan, Gram, Kram, Jänner, Gönner, Kenner, Chor, Ochse, Wachs, sings, Luchs.

Anmerk. Obgleich bas c kein bentscher Buchkabe ift und in echt beutschen ober auch völlig eingebürgerten Fremdlingen durch k und z entbehrlich wird; so ist es doch nicht ganz aus der Acht zu lassen, da nicht blod einige Buchtkaben, als ch, ck und sch, mit demselben zusammen geseht sind, sondern auch sehr wiele echt lateinischen Wörter auch im Deutschen am besten mit C geschrieben werden, wo es dann vor a, o, u und au, so wie vor einem Consonanten wie k lautet, z. B. Consistorium, Candidat, Claubia, Acten, Insect 20.3 aber vor a, e, i, b, ü, y wie z, z. B. Casar, Centrum, civil, Cylins ber 20.

Auch bas q hat ben Laut von ? mit einem barauf folgenben w; ftatt bes w wird aber im Deutschen immer u gesett, ohne weiches baffelbe nie fteben kann; s. B. Duelle, qualen, quer, wie Rwelle zc. übrigens ist das qu nicht so unentbehrlich, auch nicht so altbeutsch, als Mancher glaubt, sondern von ben Römern, welche kein kund w hatten und baber jene Beichen bafür nahmen, zu uns Deutschen herüber gekommen.

- L und r find Jungenlaute. Das I entsteht, wenn bie Zungenspise auf irgend eine Art nach oben angestemmt und der Luststoß durch die beiden Mundwinkel geleitet wird. Bei dem r wird die Zunge gegen den Borderzgaumen zwar gehoben, doch nicht angelegt, sondern leicht beweglich gehalten, so dass die durchziehende Lust die Zungenspise in eine zitternde Bewegung setzt. Man hate sich vor der libertreibung und Ausartung desselben in ein Schnurren ober anch Schnarren.
- Die Laute m und n haben das mit einander gemein, daff sie mit Hulfe der offnen Nase recht hörbar werden. Beim m werden namlich die Lippen, wie beim b und p geschlossen, aber der Luftstoß geht durch die Nase; beim n geschieht das Lettere gleichfalls; aber statt der Schließung der Lippen, wird bloß die Zungenspisse, wie beim d und t, an die obern Zähne angestemmt; 3. B. Mann, Namen. Wird die Zungenwurzel an den Hintergaumen ges

brudt und die Luft durch die Rase gestoßen, so entsteht ein Kehlnasenlaut, der im Deutschen durch ng z. B. in eng, jung, Jüngling, singen, oder vor einem k durch ein einsaches n, wie in Anker, Bank ausgebrudt wird, wie auch im Franzbsischen vor andern Consonanten, z. B. enker, ainsi, onze.

Um die Bischlaute f, ff, f und sch richtig hervorzubringen, werben bie Lippen breit geftellt, bie Bahne einanber fehr, am meiften beim fc genahert; bei ben erftern wird bie Bungenfpige an die Bahne gelegt und bie Luft burch biefelben fcmacher ober ftarter geftogen; beim sch bagegen wird die Luft burch die mehr platt gehaltene Bunge am Gaumen etwas geprefft, ebe fie burch bie Bwischenraume ber Bahne fahrt. Das f (am Enbe einer Silbe 8) muff baher in ber Aussprache von g und ff, noch mehr aber von ich unterschieben werden. Das f (8) muff weit fanfter und leifer, als bas f über die Bunge nach ben Bahnen zu zischen. ift ein boppeltes f. und muff weit icharfer ausgesprochen werben. Es folgt nur nach geschärften Bocalen, wie in effen, laffen, wiffen; bagegen nach gebehn= ten Bocalen und Doppelvocalen entweber ein f ftebt, wenn der Laut sanft und leise sein foll, wie in reis fen, niefen, blafen; ober ein f, wenn er scharfer und gezogener ift, wie in reißen, genießen, fpagen. Eine gute Aussprache unterscheibet alfo leicht: ihr lafft und laf't (lafet) von Laft, er mifft (miffet), Dift, reift, reift, lieft, lieft, erlöft, erläfft, Schoff und Schoff, guß und Bluff ic. \*)

In vielen Gegenden des füdlichen Deutschlands spricht man das s vor p und t fehlerhaft wie schp und schlerhaft wie schp und schlerhaft wie schp und schlerhaft wie schp und schlerhaft wie schp und schlerhaft, B. Schpiel, Schpeise, schprechen, schreben, Wursch, erst, Beres; und doch hort man diese fehlerhafte Harte nicht in der Aussprache der Worter: Fenster, einst, duster, gestern, Weste, Besper, Wespe, Anospe, lispeln w. Warum nun nicht jene Worter übereinstimmend (consequent) mit diesen gespro-

<sup>\*)</sup> Der bisher zwar gewöhnliche, aber fehlerhafte Gebrauch bes f als Stellvertreter bes ff am Ende einer Sitbe erschwert eben so fehr bas richtige Lesen, wie bas Rechtschreiben; baber ber Bersfasser hier wie überall in biesem Werte sowohl bas f wie bas ff ganz ber richtigen Aussprache gemäß nur eine Rolle spielen Last. Bergl. Abschn. 4 von ber Orthographie über ff unb f.

chen? — Bare die Verwechselung bes f mit bem sch bier kein großer Fehler ber Aussprache, so wurde es auch kein Fehler sein, mit bem Niebersachsen "swarze Sweine flachten" 2c. ftatt schwarze Schweine schlachten

zu sagen.

Man lerne also folgende Worter durch eine gute Aussprache wohl unterscheiden: Schlässel, schließen, speisen, der Forst, Forstmeister, et forsche, der Färst, die Psirsche, Sasse, Straße, beweisen, beweisen (z. B. eine Wand), ein reißendes Thier, ein reisender Sünstler, die Muse, die Muse, erlöst, erläst, weislich (von weise), weißlich (von weis), ist (von sein), isst (von essen), du halt, er hasst oder hasset, das Loos, groß, spaßen, Schauspieler, Mars (der Kriegsgott), Marsch, Fässchen, Näschen, Eisscholle, Fischschuppen, Fleischsuppe.

Das t hat zwar in allen echtbeutschen Wortern seinen naturlichen Laut, wird aber in ber Mitte frember, aus bem Lateinischen entsehnter Worter vor i mit einem barauf folgenden andern Bocal wie ein z gesprochen.

3. B. Ambition, Motion, Nation, Gratial, Exercitium,

-Patient, pretios, Quotient.

Das r klingt wie ks und z wie ts; beibe konnten durch biese keicht entbehrlich werden; sie stellen sich aber bem Auge besser dar, als wenn man sie nach ihrer Zusammensetzung schriebe. 3. B. Art, Tert, Here, Tanz, Reiz.

Der Hauchlaut h ist nichts anders, als ein verstärkter Athemaug, der ganz ungehindert aus der mehr, als bei irgend einem andern Consonanten, erweiterten Kehle kommt und wie ein Hauch aus dem Munde geht. Man kann es daher auch mehr für einen blogen Hauch (Aspiration) als für einen eigentlichen Consonanten halten. 3. B. hase, haar, hund, haus, herd ic.

Die Berboppelung ber Consonanten, 3. B. bb, ff, gg, cf, il, mm, nn, pp, rr, ff, tt, is bewirft eine Schärfung ber Silbe ober bes vorangehenden Boscals. Sie bringt also ganz das Segentheil von dem herver, was die Doppelvocale bewirken (f. oben S. 99). Daher spricht und schreibt man richtig: Ebbe, Egge, Suppe, Rappe, Better, Gewitter, sallen, treffen, du fällst, triffst, schmeden, seben, Begriff, Ball, Blick, glatt, herrschen, herrlich, trefflich, genannt, bekannt, stumm, Kamm, verdammt, Gesellschaft, bewassnen, Hoffmung, Frelicht, Frethum, er sist, sinnt, schleppt,

fcmedt, fchafft, Blatt, Brett, Schmut, fcmutig (nicht fcmuzig, Schmuz, Bret x. \*)

ii b u n g & a u f g a b e n gur Berichtigung ber Aussprache aller einfachen und boppelsten Consonanten.

I.

Bor Bilfentraut und manden Pilgen bat man fich wohl gu huten. - Prufe mohl, mas Du in einem Briefe ich reibft; benn ein unüberlegtes Schreiben hat ichon oft Berbrug verurfacht! -Die Rrabbe ift ein Seefrebe, ber Trappe ein Bogel und bie Quappe ein gifch. - Ein Pubbing ift eine Art Rlump, ber aus verfchiebenen Sachen, am meiften aus Dehl, Butter und Giern bereitet wirb. — Betagte Beute thun gewöhnlich Alles mit Bebacht. - Babrent ber Bruber Berfe macht, ftridt bie Somefter eine Rerfe in ihren Strumpf. - Ber feine Pflichten nicht gern erfullt, nimmt feine Buflucht gewöhn-lich zu allerlei Ausflüchten. — In jebes Menfchen Bruft regt fic ein Gefühl für Recht und Unrecht. — Licht und Barme finb für bas Bachethum und Gebeiben ben Pflangen und Thiere unentbehrlich, und es liegt oft bloß an bem Mangel berfelben, wenn fie nicht geborig forttommen. - Die Steinbode und Gemfen halten fich gern auf jahen gelfen auf; baber bie Jager ihnen oft mit ber großten Gefahr nachgeben. - Coon Mancher rannte aus Leichtfinn und Unvorsichtigfeit an ben Rand bes Berberbens. - Je beffer ein Menfch ift, befto bofer ift ber, welcher ibm webe gu thun befliffen ift. Je folimmer ein Menfc ift, befto beffer ift ber, welcher ibn mit weifer Schonung behandelt. - Ber unvergefliche Bohlthaten er: weifen will, ber vergeffe fie, fobalb er fie gethan hat. - Der nachben tenbe Menfc weiß, baff alle Ginrichtungen ber Ratur von ber größten Beisheit und Gute Gottes jeugen. mäßig ifft und trintt, ift vor vielen Rrantheiten ficher. -Wer viel reif't, gerreift mehr Rleiber, ale ber, welcher viel fist. - In einem Forfte fucht man weber Pfirfichen noch Pflaumen und andere Obftbaume, sondern Giden, Buchen, Fichten und Zannen, welche bem Menschen nicht weniger Ruben bringen, als jene. — Es wirb manchem Menschen bas richtige Schreiben bloß barum so schwer, weil er nicht richtig fprechen gelernt hat, und es wohl gar für fchimpflich halt, feine fehlerhafte Musfprache in fpatern Bahren gu berichtigen und zu verbeffern. - Ber bie vernünftigere Lefelebrart

<sup>\*)</sup> Ausnahmen, worin ber Schreibgebrauch von ber Aussprache und richtigen Abstammung abweicht, werben in ber Orthographie vortommen.

(bas Lesenlehren nach ber Laut-Methode) verachtet und bie alte langweilige Buchstabirmethode vorzieht, ber gleicht einem Wandrer, der, um nach einem entfernten Orte zu gehen, die breite, entwes der mit Koth oder mit Staub bedeckte Deerstraße dem freundlischen, ungleich fürzern Wege dahin vorzieht, und zwar bloß aus Eigensinn oder auch darum vorzieht, um nicht die Rühe des Rachfragens zu haben.

Q.

#### Die Bohnung bes Glüde.

Das Glüd zu suchen, war Der weise Sabi sunfzig Jahr Gewandert — in dem Glanz der Thronen, Wie in der armen Hitten Dunst. Was fand er wohl des Sisick vollkommne Sunst? Wo, unter welchen himmelszonen? — Ach, nirgends, nirgends sand er sie! — Ihm selbst verbitterte des Forschens Müh Und Leiden mancher Art den Kelch des Ledens. —

Einft irrt' er ab in einen bunkein Balb; Auf einmal zeigte sich in Baumen, hoch erbrausend Im Graun ber Borwelt ihm ein Tempel, alt Und groß und hehr, wie ein Jahrtausend.
Etill fleigt er zu ben fleilen Stufen auf, Und schreitet ehrsurchtsvoll burch die erhabnen Hallen. Bulest bemerkt er eine Ihnr, worauf Die Zeilen ihm ins Auge fallen: hier tont kein Beinen, nagt kein Schmerz; hier wohnt das Glück, hier ruht das herz!

"D, seligste von meinen Lebensstunden, So hab' ich endlich Dich gefunden!
D Glud, so nah ich endlich Dir!"
So ruft der Weise voll Entzüden,
Und freudig bebend öffnet er die Thür.
Was siehet er? — Mit dustern Bliden
Starrt er in einen weiten Schlund hinab,
Und sieht tief unten — was? — ein Grab.
Sittermann.

3,

# Einige Fragen zur Wieberholung bes erften Abich nittes.

1) Bas beift Alphabet? — Beicher Unterschieb ift zwischen ben Ausbrücken: Buchftabe, gaut und Ramen ber Buchftaben?

2) Bie unterscheibet man Bocal und Confonant? - Bas ift ein Diph thong? - Bann ift ein Buchftabe ftumm? -

# 108 2. Abschn. Bon ber Bilbung ber Gilben u. Borter

- 5) Bas heißt lefen ? Wie vielertet Dethoben führen bagu und welche ift die natürlichste und beste? Worin besteht sie ? —
- 4) Bas tafft fic in hinficht ber richtigen Aussprache einzelner Buchftaben fagen, g. B. bes a', e, i, bes b und p, bes f, ich, u. f. f.?
- 5) Bas heißt Länge ober Dehnung, und Kürze ober Schärfung, ber Bocale? —

# 3weiter Abichnitt.

Bon ber Bilbung ber Silben und Borter, beren Bebeutung und richtiger Betonung.

Aus Buchstaben entstehen Silben, b. h. vernehmliche Laute, die mit einer einzigen Offnung oder Bewegung des Mundes ausgesprochen werden. Jebe Silbe enthalt einen Bocal oder Diphthong, entweder in Berbindung mit Consonanten, oder ohne bieselben.

3. B. U:lo:e, e:bel, fi:ber, ei:len, in, aus, U:fer, em:pfin:ben, Ge:rech:tig:teit, au:fer or:bent:lich.

Aus Silben entstehen Worter, b. b. vernehmliche Ausbrucke einer Borstellung, ober Empsindung. Bei jedem vollständigen Worte kann ich mir also etwas Bestimmtes benken, z. B. bei Ufer, em pfinden zc., was ich aber bei einzelnen Silben besselben nicht kann. — Nach der Zahl der Silben heißt jedes Wort entweder einfilbig, ober zweis, dreis, viers, ober mehrsilbig. (S. die vor. Beisp.)

Da die Worter nicht alle auf einmal, sondern nach und nach entstanden und aus andern gebildet worden sind, so giebt es:

1) Stamm: ober Burgelworter (primitiva), bie von teinem andern Worte herkommen, wohl aber der Stamm ober Ursprung von andern Wortern, und in der beutsichen Sprache alle einfilbig find. 3. B. haus, Mann, Art, Racht, Bild, frei, lieb, gut, recht ic.

- Anmert. Die Anzahl ber Stammwörter ist bei jeber ursprache gering, und erstrectt fich taum auf einige Dunbert. Auch unsere beutsche Sprache gabtt beren nur etwa 600. Co wie nun in keiner Sprache nach ihrer Ausbilbung neue Stamm = ober Burgelworter gemacht werben, fo tonnen wir auch unfre beutsche Sprache jest nur baburch bereis chern, baff wir theils aus einfachen Bortern gufammenges feste, ober auch abgeleitete bilben, theils auch fraftige vers altete Borter wieber ermeden, und aus unfern vielen Dunbarten biejenigen Borter in bas Dochbentiche aufnehmen, die es verbienen. Berfdiebene gefdmadvollen Gdrifts fteller haben bies auch icon langft mit Blud versucht, fo febr fich auch Abelung gegen bas lettere Bereicherungsmittel ftraubt. — Gefahrlicher und bebentlicher ift bage-gen ein brittes Dittel, namlich aus fremben Sprachen unfre Sprache gu bereichern, welches nur in bem galle gebraucht werben follte, wenn in unfrer Sprache burchaus fein Bort gefunden werben fann, bas ben Begriff bes fremben volltommen ausbrudt, und wenn bas frembe Bort bie beutschen Ableitungefilben ohne 3mang annimmt. -Sehr felten wird man aber biefes Mittel beburfen, ba uns unfre Sprache einen unenblichen Reichthum von Bortern burch bie natürlichften Mittel, namlich burch Ableitung und Bufammenfegung barbietet.
- 2) Abgeleitete Wörter (dorivativa), die von jenen theils durch Buch staden verwandlung, theils durch Ansfügung von Bors oder Nachfilben gebildet werden und daher in der Regel mehrsilbig sind. Alle Bildung und Ableitung in der Sprache geschieht nämlich entweder durch eine innere Beränderung des Stammes selbst Ablautung —, oder durch einen Anwuchs zuweilen am Ansange, gewöhnlicher am Ende des Stammes und wird in diesem Falle Umendung genannt. Diese Umendung kann in der weitesten Bedeutung auch die Zusammensehung umfassen, in welcher das Bestimmungswort als Stamm, das Grundwort als Endung angesehen wird. Auch sind manche einsilbigen Wörter z. B. Schrift, Menschre. durch Ablautung von Stämmen gebildet. Bgl. Becker's deutsche Wortbildung 2c. S. 42.
  - 3. B. haus lich, be hauf en, mann haft, mann bar, mann lich, be mann en, art ig, Art igkeit, un art ig, aus-art en, macht ig, be macht igen, bilb lich, bilb en, aus-bilb en, ver bilb en, Frei heit, be frei en, lieb en, lieb lich, ge liebt, güt ig, gut lich, ver gut en, un recht, ge recht, richt ig, be richt igen zc.

Die gewöhnlichsten Borfilben gur Bilbung an-

# 110 2. Abschn. Bon ber Bilbung ber Silben u. Borter

berer Borter find folgende: ant, be, emp, ent, ge, er, ver, ger. \*)

3. B. Untwort, begludt, empfinden, entfagen, Gehor,

erzwingen, verfprechen, zerftreuen.

Die Nachfilben sind zahlreicher, namlich: am, and, ath, bar, chen, be, e, end, entlich, el, em, eln, en, er, e8,-est, et, ei, haft, heit, ich, icht, ig, inn, ing, isch, keit, lein, lich, lei, king, niss, rich, sal, sel, sam, schaft, thum, ung, uth, dig.

3. B. Sidam, Beiland, Heimath, wunderbar, Madchen, Freude, Liebe, Jugend, hoffentlich, Zweifel, solchem, augeln, geben, Töpfer, welches, leibest, redet, Fischerei, wahrhaft, Wahrheit, Bottich, holzicht, holzig, Fürstinn, Hering, kindisch, Einsamkeit, Fraulein, häuslich, mancherlei, Jüngling, Hinderniss, Kahnrich, Labfal, Rathsel, folgsam, Baarschaft, Reichthum, Warnung, Armuth, vierzig.

3) Bu sammengefette Borter (composita), die aus zwei oder mehren Stammwortern gebildet find, von denen jedes schon allein einen beutlichen Begriff bezeichnet, burch beren Busammensetzung aber ein neuer Begriff gesbildet wird.

3. B. Landhaus, Sausvater, Obstbaum, liebreich, rothgelb ic., Gold: und Silberbergwert, Oberlandjager-meister ic.

Bei einer folden Busammensetzung ift in ber Regel bas lette Wort, als Grund wort, das wichtigste, und wird nur durch das erste, als Bezeichnungs: oder Bestimmungs wort, näher bestimmt. Es ist daher ein Untersschied zwischen Fensterglas und Glassenster, Arzbeithaus und Hausarbeit, Haustauben und Taubenhaus, Hlbaum und Baumol, Knochenmark und Markknochen, Viehzucht und Zucht:

<sup>\*)</sup> Einige rechnen auch un und ur barunter, welches aber veraltete Stammwörter, nicht eigentliche Borfilden sind. Un bezgeichnete schon in den frühesten Beiten der Sprache die Berneis nung, wie nicht, wie schon das Gothische undairands nicht tragend, unagei, Furchtlosigkeit sagt. Ur bedeutet 1) als eigentliches Wort: das Außerste oder Erste dem Anfange der Beit, dem Grunde, dem Orte und dem Grade nach, z. B. Urahn (ber erste Ahn), uralt, urhe der, ursache, urgaell, urschriftze.; 2) als Partikel ift es mit er gleichbes deutend, z. B. urbar (Ertrag bringend), urkund sas Erskundete, Beugniß), urlaud, urtheilen ze.

vieh, Rathhaus und Sausrath, Thorflugel und Blugelthor, gelbroth und rothgelb n.

Anmert. Da bas erfte Glieb ber Bufammenfebung bas lebte Glieb bem Begriffe nach naber bestimmt, und biefen Begriff bon bem Allgemeinen ju bem Befonbern, bon ber Gattung gu einer befonbern Art ober Unterart gleichfam verarbeitet: fo beift mit Recht bas erfte Bort eines folden gufammenges festen Begriffe bas beft im menbe, bas andere gu bemfelben geborige aber bas bestimmte. Go ift g. B. Prebiger ein Gattungebegriff, und geht erft burch Bufammenfebung mit Bestimmungewortern in Stabtprebiger, Banb. prediger, Felbprediger, hofprediger ze, in ben Begriff einer Art ober Unterart (g. B. Ober : hof: prebiger) über. — Das Bestimmungswort fteht, bem beutschen Sprachgeifte gemaß, ftets zu Anfange ber Bufam= menfegung , bas Grundwort bagegen ftets am Ende. \*) . Eine Berfegung von beiben veranbert baber fogleich ben Begriff. Co ift g. B. gelbroth ein Roth, bas ine Belbe, rothgelb aber ein Belb, bas ins Rothe fallt. Go auch Fenfterglas und Glasfenfter, Rernobft und Dbfttern u. f. f. Dabei erforbert nicht bloß ber Bobllaut, fonbern febr oft auch bie Berfchiebenheit ber Bebeutung, bas milbernbe e unb bas s und n ale Binbungemittel. Co g. B. Banbmann (Bauer) und Canbemann (ein aus gleichem Canbe Gebors 'ner), Schaftopf (Kopf eines Schafes) und Schafstopf (ein Dummtopf). Baffernoth (Roth aus Mangel an Baffer) und Wassersnoth (Roth aus überfluß an Wasser) und b. gl.

Die beutsche Sprache ift ber Jusammensehung zweier Worter in eins in hohem Grade empfänglich und zeigt hierin einen Borzug vor ben meiften anbern Sprachen, wenn es anbers wahr ift, bass eine Sprache um so vollommner ift, je mehr sie die Gebanken Ginheit durch Worte Ginheit auss brüden kann. Wenn z. B. der Lateiner gezwungen ift, zu vinum jedesmal ein Abjectiv zu sehen, wenn er verschiebene Weinarten ausbrücken will: so schmelzt ber Deutsche das Substantiv mit dem Abjectiv zu einem Substantivbegriffe zusammen, also Weißwein, Roth wein, Franz wein, Brannt wein ze. ft. weißer Wein, ze. und spricht also durch ein Wort aus, was andere Sprachen durch zwei Wörter

ausbruden muffen.

So febr inveffen bie beutsche Sprache folder Busammens sebungen fabig ift, und baburch ihre Bilbsamteit und Banbigs teit eben so wie die griechische beweiset, so darf boch auch hierin teine libertreibung Statt finden. Rehr ale breitheilige

<sup>\*)</sup> Rur wenige Borter, als Truchfeff und Storenfrieb' (ft. Effentrager und Friedenftorer) machen hiervon eine Ausnahme, wie icon Schoatel a. au D. S. 164 bemertt.

## 112 2. Abschn. Bon ber Bilbung ber Silben u. Worter

Busammensehungen find eben so schleppend, als unverftändlich, und können höchstens nur durch ben langen Gebrauch, ober in der schregesten Darftellung entschuldigt werden, wie z. B. Dberland agermeister, Reichsgeneralfelds marschall, herr Runtelrüben = Commissions affestor, Frau Stadtaccisecasses es wie einst ,ein versetere Staatsbiener der Kürze halber gar, wie einst ,ein versetere Staatsbiener der Aurze halber seine wiederholte Bittschrift um Auszahlung der Umzugskoften überschrieb: "Umzugskoften überschrieb: "Umzugskoften beitragsausbezahlungssesche Leunigungsbitterinnerungswiederholungssgesuch: "

Durch bergleichen Busammensehungen ber Borter sowohl, als auch burch bie mannichfachfte Ableitung berfelben, wird bie Bebeutung eines Stammwortes febr geanbert, und eben baburch bie beutsche Sprache zu einer ber reichsten gemacht. Die Quellen, aus welchen gur Bereicherung unfrer Schrift: Sprache geschöpft werden kann und barf, find theils bie alteften Denkmaler unfrer Sprache vor ber Erfins bung ber Buchbruderfunft, theils bie Schriften &u ther's und feiner vorzüglichsten Zeitgenoffen und Rachfolger, theils auch die Sauptmundarten, namlich die oberbeutsiche und niederbeutsche und felbft die mit der beutschen verwandten Sprachen, als die niederlandische, banifche, norwegische, schwedische, islanbische, enalan bische und schottische, theils auch bie innere Fruchtbarkeit unfrer Sprache selbst. Sprachbereicherung aber, fie komme aus welcher von jenen Quellen fie wolle, wird nur bann fur rechtmäßig und gultig ertannt, wenn fie weber ben anertannten und wohlges grundeten Sprachgebrauch, noch die Sprachahns lichkeit beleibigt. Wer fich bemnach genothigt fieht und berufen fublt, neue Borter fur unfre Sprache gu bilben, ber bat vorzüglich nach folgenden Grundfagen und Regeln sich zu richten:

- a) Die Bestandtheile, aus benen ein neues Wort gebildet werden soll, mussen echt de ut sch en Ursprungs sein. Falschgebildet ist bemnach das Wort hausiren aus dem Stammworte Haus und der fremden Silbe iten (ursprunglich aus dem schlechten Monchstatein hausars). Eben so verwerslich, obgleich durch den allgemeinen Gebrauch geschützt, sind die Wörter halbiren, schattiren, baseliren, buchstabiren ic.
- b) Das Geset ber Sprachan nlichteit (Analogie) barf burch bas neue Wort nicht verlett werden, wie z. B. bei ben Wörtern entfremben (für fremb machen), ein berittener Solbat zc. geschehen ift.

- c) Auch ber Bobltlang barf weber burch zu gro harten, noch burch zu fehr gehäufte Busammenfehn gen leiben, wie z. B. in ben Wortern Kunftstraße, G bantenmauthichau ic.
- Anmert. Unvertennbur ift ber Ginfluff bes Boblflange auf die Sprachbilbung und befonbers auf die Ableitung. @ balb namlich ber Begriff eines abgeleiteten ober gufammen festen Wortes als ein einfacher gebacht wirb, fo ftrebt au ber Sprachgeift babin, bie Einheit bes Begriffes burch Gi beit ber Betonung ju bezeichnens er bebt nicht nur l mehr bebeutenbe Gilbe fiber bie minber bedeutenbe berot fondern schleift bie lettere oft fo ab, baff fie ihre ursprun liche Geftalt ganglich einbuft. Beifpiele finb: jung Frau - Jungfrau - Jungfers saures Kraut. Sauertraut, meifes Bier - Beifbier, junge Derr - Junter; Rabebauer - Rachbar; Bac haus - Bade u. b. g. Auf folche Urt entftanb mit b fortichreitenben Entwidelung ber Sprache immer mehr ; nehmenbe Abichleifung ber Enbungen und bie burch Auslaffus von Bocalen bewirfte Zusammenziehung vielstibiger Wörter 3. B. aus ber alten Form Arabeiti — Arbeit, at Anbawaurthi — Antwort, aus Laugenheiti Tugenb. Bgl. Beder's beutsche Bortbilbung 6. 23 zc.

Je leichter unfre an fich schon reiche Sprache bei Befo gung biefer Regeln noch mehr bereichert werden kann, un so sorgfältiger sollte man sich beim Sprechen und Schreibe berselben aller Barbarismen ober Fehler gegen b Echtheit und geschmackvolle Reinheit bes Deutsche enthalten! — Diese Echtheit und Reinheit wird ve lest burch:

- 1) ganz veraltete Worter (Archaismen), bie für nicht mehr für ben gegenwärtigen Grab der Sprach-Cultu paffen; z. B. absonderlich, alldieweil, alleweile, benebs anhero, dahero, nunmehro, geruhig, gelahrt, gülben, zi malen, halbwege u. bergl.
- 2) Iand schaftliche Worter (Provincialismen) beren Laute ber hochdeutschen Sprachahnlichkeit zuwide oder auch nur in einer beschränkten Provinz verstänt lich sind; z. B. uff stat auf, heisch st. heiser, Fohlen sullen, Zaden st. Alte, hausen st. außerhalb, berweile swährend ber Zeit, abers st. aber, zwars st. zwar, mache st. reisen, z. B. Werden Sie auch nach Gotha machen? Wiele ober = und niederdeutsche landschaftliche Wörter sin dagegen mit Recht in unfre Schriftsprache aufgenomme worden; z. B. bröhnen, verblüffen, sinnig, vergants (auctioniren), Bras (Chaos) ic.

# 114 2. Abschn. Bon ber Bilbung ber Silben u. Worter

3) ausländische Worter und Rebenkarten (Barbastismen, als: Gräcismen, Latinismen, Galliz cismen, als: Gräcismen, Latinismen, Galliz cismen ic.), die sich nach und nach aus fremden Spraschen in die deutsche eingeschlichen und noch nicht, wie Fenster, Regel, Insel, Sac, Christ, Bibel, Schule, Wein ic. das Bürgerrecht in ihr erhalten haben und größtentheils entbehrt werden können. 3. B. Pädagogik (Erziehungskunde), Phänomen (Erscheinung), Acquisition (Erwerdnis), Auditorium (Hörsaal), abbrevieren (abkürzen), Discours (Gespräch), Courage (Muth), Bisite (Besuch), civilissien (entwildern, gesittet machen), befendiren (vertheisbigen), excellent (vortrefflich, herrlich) ic.

Inmert. Allerbings bat bie bent foe, wie jebe lebenbe Sprache, bas Recht, ba, wo fie eines neuen Bortes für einen Begriff wirklich bebarf, baffelbe aus einer fremben Sprache gu nehr men, wenn fie es nicht in fich felbft finbet ober aus ihrem Eigenthum bilben tann; nur follte bann auch bafur geforgt werben, baff bas frembe Bort nicht ewig als Frembling unter uns baftebe, fonbern in beutscher Bolfetracht ericheine ober ber beutschen Sprachabnlichkeit gemäß gebilbet werbe, fo wie es unfre Borfahren mit ben obigen Bortern genfter (que fenestra), Regel (regula) u. f. f. machten. - Gin ficheres Rennzeichen, ob fich ein frembes Bort unferer Sprache ans eignet, ift bas, wenn fich von bemfelben neue abgeleitete Borter mit echt beutschen Beifilben, ober burch Umlautung bilben laffen. Go g. B. von form - form en, form lich, Formlichteit, von Papft - papftlich u. b. g. 280 aber bie Ableitung nur burch frembe Silben möglich ift, ba ift und bleibt ein folches Bort ein Frembling, bem fein Burgerrecht nie gefichert ift; g. B. Tenbeng, raifonniren u. b. g. \*)

4) sprachwidrig gebilbete neue Wörter (Neologismen), die entweder dem Sprachgebrauch, oder der Deutlichkeit, oder dem Wohlklange zuwider sind. 3. B. beidledig, bewahrheiten, bevorworten, Frohheit, Erstigkeit (Priorität), Lehrmeinung (statt System, Sedaude), Sagnis (st. Prädicat), Gestäbe (st. Alphabet), Borsichtigkeitsmaßtes geln, Thathandlungt (st. Factum) ic. So ist z. B. der Ausdruck Thathandlung eine falsche Zusammensetzung, weil That schon eine Handlung bezeichnet; richtiger ist Thatssache. Eben so ist der Ausdruck beibledig von Thieren,

<sup>\*)</sup> Riemand hat in neuerer Beit gegen die Wortmengerei und Berunreinigung unfrer Sprache durch entbehrliche Fremdlinge mehr und gründlicher geschrieben, als Campe und Kolbe. Bgl. ihre Schriften.

bie im Baffer und auf bem Lande leben tonnen, fassch; benn lebig ift kein Wort, und von zwei Leben ist hier nicht die Rebe, sondern von den Orten, wo ein Thier leben kann.

Die Bebeutung eines Bortes kann eigentlich (buchftablich, sinnlich), oder uneigentlich (figurlich ober bildlich) sein. Sie ist eigentlich, wenn das Wort den ersten anschaulichen Begriff erweckt, dem es sein Entstehen verdankt; 3. B. ein Thier töden, einen Dieb saffen, der Genus einer Speise, die Einsicht in ein Buch zt.

Sie ift aber uneigentlich, wenn ber Begriff, ben bas Bort erwedt ober erweden foll, nicht mehr berfelbe, sonbern ein verwandter, weniger sinnlicher Begriff ift;

3. B. die Beit tobten (burch Spielen), eine Bahrheit ober Lehre faffen, ber Genuff eines Bergnugens ober eines Buchs,

bie Ginficht in eine Bahtheit u. f. f. .

Much tann man einen und benfelben Gegenstand mit verschiedenen Ramen belegen, bie zwar in ber Sauptbebeus tung einander gleich, aber boch in Rebenbebeutungen von einander febr verschieben find. Dan nennt folche Ausbrude finnverwandte Borter (Synonyme), nicht gleichs bebeutenbe; benn vollig gleichbebeutenbe Borter giebt es nicht, ober nur fehr wenige. Go find 3. B. die Worter erfinden und entbeden finnverwandt; beibe bezeichnen bas Erfennen ober Gewahrwerden einer nicht bekannten Sache. Aber ihr Unterschied ift. man erfinbet bie Sache, wenn fie vorher noch gar nicht, ober boch nicht in ihrem gangen Busammenhange ba war; man entbedt sie aber, wenn fie schon vorhanden, nur nicht bekannt war. Go ift 3. B. ber Compaff erfunden, America aber entbedt. Gben fo find bie finnverwandten Borter reben, fprechen, fagen verschieben; reben beißt burch jusammenhangende Worte. feine Gebanten ausbruden; fprechen, ben Laut ber Borter bervorbringen; und fagen bezieht fich auf bas, mas gefprochen ober gerebet wirb. Go auch bie Borter befehlen, vers ordnen, gebieten, beißen, vorfchreiben. Oft pafft fic auch bas eine finnverwandte Wort mehr fur bie hobere, bas andere mehr fur bie niebere Sprech : ober Schreibart, wie 3. B. Saupt und Ropf; Krieger und Golbat; Rof, Pferb. Gaul. Rlepper u. f f. \*)

<sup>\*).</sup> Sehr empfehlenswerth fur Me, bie fich in biefer hinficht fprachrichtig ausbruden und zugleich ihren Schulern eine treffliche übung bes Berftanbes und Scharffinns geben wollen, ift:

Won ber Dehnung und Scharfung ber Silben.

Bebehnt ober gescharft beißen bie Gilben, je nachbem bie Bocale, welche fie enthalten, gebehut, ober gesicharft find (vergl. oben S. 98 f.); benn nur bie Bocale find tonende Buchftaben, beren Laut man in ber Aussprache

nach Belieben abfurgen, ober ausbehnen fann.

1) Gebehnt, fo baff bie Stimme langer auf bem Bocal, als auf bem folgenden Confonanten verweilt, find alle Silben, die einen Doppellaut (wie ai, ei, eu) ober ein Dehnungszeichen enthalten (bergleichen bie beutsche Sprache brei besitt: namlich Berboppelung bes Bocals, 3. B. aa, ee, oo; Beifugung eines stummen h, 3. B. ab, uh ic.; und Beifugung eines ftummen e hinter bem e: ie); ferner auch die Gilben, welche auf einen einfachen Bocal ober einen einfachen Confonanten ausgeben.

3. B. Blau, Saus, Speife, Baife, heute, See, Saal, Moos, die, Thier, behnen, Sohn, Stuhl, fuhlen,

Rath, ja, fo, Ba:ter, Le:ben, Schlaf, ber, vor ic.

Ausgenommen find viele einfilbigen, ber Berlange-rung unfahigen Worter, ale: an, ab, ob, bas, baff, mas, es, in, von, um'ic.; die meiften Rebenfilben, als: be, ge, er, ver, zer, em, en, chen ic., und viele Gilben, welche auf die ber Berdoppelung unfahigen Confonanten ch und ich ausgeben, g. B. Bach, ich, fprich, boch, Spruch, rafch, Bufch tc.

2) Gefcarft, fo baff bie Stimme von bem Bocal schnell zum Consonanten übergeht, find alle Silben, auf beren Bocal ein Doppel=Consonant (als bb, bd, pp, tt, ff, U, auch a und t fur tt und 33) folgt; 3. B. Ebbe,

Bidder, fchleppen, Sutte, Egge, Ball, Ramm, Marr,

Mann, Wonne, haffen, wiffen, Spite, loden; auch die meisten Silben, die auf zwei ober mehre verschie

bene Confonanten ausgeben.

3. B. Kopf, Schuld, Stadt, Sand, Schrift, Gunft ic. Musnahmen find: Art, Bars, Bart, Bord, Barg, Berb, bochft, Rrebs, Dagb, Mont, nachft, nebft, Dbft, Papft, Pferd, Propft, Schwert, ftets, Troft, Bogt, Buft,

<sup>3.</sup> A. Cherharb's fynonymifches hanbwörterbuch ber beutschen Sprache ze, ein Auszug aus beffen größerem von J. D. G. Da a f fortgefesten Werte in 12 Theilen. Dalle und Leipzig 1818 - 1820; wovon nachftens eine vermehrte Musgabe von bem Prof. Gruber ericheinen wirb.

zart. — Auch tritt die Schärfung: nicht ein, wenn zwie schen zwei Consonanten ein Bocal ausgefallen ist, 3. B. leb't, Tag's, ed'ler u. bgl.

Anmert. Gebehnte Bocale nennt man auch wohl lang, ges schärfte turz. Man barf jeboch bies langere ober turzera Berweilen ber Stimme auf bem Bocallaute nicht mit ber prosobischen gange ober Aurze ber Silbe ober bem Beitmaße (ber Quantität) verwechseln, welche im Deutschen nicht von ber Dehnung und Schärfung abhangt, sonbern ber Pauptsfache nach auf bem Accente beruht, (Mehr barüber s. unten im 17ten Abschnitte.)

Bon ber Betonung ber Gilben, Borter und Gage ober bem Gilben , Bort = und Rebe-Accent.

Ein guter Leser wird in einem mehrsibigen Worte immer eine Silbe vor ber andern, in einem Sate ein Wort vor dem andern und in einem langern zusammenhangenden Vortrage einen Sat vor bem andern hervorstechend

iprechen ober betonen; er beobachtet alfo:

1) ben Silben Accent ober Silbenton, welcher nichts Anders ift, als die Aussprache einer Silbe mit bessonderer Erhebung und Starke der Stimme. So haben z. B. in den Wörtern guter Leser, immer die Silben gu, Le und im den Kon. \*) Dieser Kon kann eben so wohl eine gedehnte-als eine geschärfte Silbe treffen. So ist der Vocal in den beiden erstern Silben gedehnt und in der letten geschärft. Eben so ist das o in Rose und stoßen gedehnt, dagegen in Rose und geflossen geschärft.

Die mit einem folden Nachbrud ber Stimme ausger sprochene Silbe eines mehrfilbigen Wortes (&. B. Ro in Rose, floff in geflossen) heißt betont ober bochtonig.

<sup>\*)</sup> Eigentlich hat jede Silbe einen Ton, sonft ware sie keine Silbe; nur dast bie eine Silbe mehr, als die andere betontwird, soll burch jenen Ausbruck , bie Silbe hat ben Ton" angezeigt werden. Diese Abwechselung der Betonung ist die Grundlage des Melodischen unster Sprache, so wie die Silben-längen und Silbenkürzen die Grundlage des Harmonischen und Abythmischen sind. (Diervon unten mehr in der Prosodie.) Man lerne nur hier erst recht unterscheiden: 1) eine Silbe behnen oder schärfen, 2) ihren Tan beben oder senten, 5) ihn färken oder schwächen (d. i. forte oder piano ausssprechen.) Heb ung und Stärke, Senkung und Schwäche des Tones stimmen nach einem Raturgelebe in der Regel zusamsmen. Wer der Ton der Stimme versäetet, hebt ihn zugleich; wer leise spricht, senkt ihn unwillkürlich.

# 120 2. Abicon. Bon ber Bilbung ber Silben u. Borter

gelegt werden. Bald ift ber Sanbeinde, ober ber Beibenbe, bald ber Buftand, in dem fich einer von beiden befindet, bald ein Umftand der Sandlung das Wichtigfte, was der Sprechende herausheben und worauf er die Aufmerkfamkeit bes Buhdrenden richten will. — Folgendes Beispiel wird bies beutlich machen:

Er hat meinen Bruber allegelt unterftutt.

Dier entfteht ein gang verschiedener Ginn, je nachdem ich fage:

1) Er (fein Anderer) bat meinen Bruber allezeit unterftust.

2) Er hat (b. i. fonft als er g. B. noch lebte, ober wenn es nothig war) meinen Bruber allezeit unterflügt.

3) Er hat meinen (alfo nicht Deinen ober eines Un:

bern) Bruber allezeit unterftutt.

4) Er hat meinen Bruber (alfo nicht meinen Bater ober meine Schwefter) allezeit unterflust.

5) Er hat meinen Bruber allezeit (alfo nicht nur ju-

weilen, fonbern immer) unterftust.

6) Er hat meinen Bruber allezeit unterftust. (hier wirb vorzüglich bie Sandlung felbft mit Rachbrud bezeichnet.)

Ein ahnliches Beispiel zu einer fiebenmaligen Beranber rung bes Tones und zugleich bes Sinnes ift: Ich war gestern Abend in Deinem Sause.

Der Ton wird folglich jedesmal auf bas Bort gelegt, welches einen verftedten Gegenfas ober eine Aus

foliegung enthalten foll.

Anmert. Go lange es une an besonbern Schriftzeichen für ben Bort » Accent fehlt, bleibt jum guten Bortrage im Lefen nichts Anbers Abrig, als bas zu lefenbe Stud mit aller Aufmertfamteit vorher burchjulefen, um in ben Ginn jeber eine gelnen Stelle einzubringen und fich bamit vertraut ju machen. Denn an fich tann jebes einzelne Bort eines Sages vorzuges weise betont werben; ber Busammenhang ber Rebe muff ents fcheiben, welches. — Go tann g. B. in Jefus Anrebe an ben Berrather Jubas: Berrathft bu bes Den ichen Cobn mit einem Ruf? ber Ion auf jebes Bort gelegt werben, je nachbem man biefe, ober jene Ibee als bie wiche tigfte bentt. Allein ber gefchichtliche Bufammenhang, bas Dineinbenten in bie Seele und Lage Chrifti, und ber Geban-. Ben, baff ein Ruff, bas Beichen ber Liebe, in gerabem Bisberfpruche ftebt mit einer verratberifchen Gefinnung - bas Alles forbert, baff bie Borter verrathft und Ruff in biefer Unrebe vor allen anbern berausgehoben, alle übrigen aber in Schatten gestellt werben muffen. — Daff man übrigens burch veranderte Wortstellung bem Wort : Accent zu Bulfe tommen tagn, bavon f. w. u. bie Lehre vom Sage.

3) Det Rebes ober Phrasen Actent enblich besteht in ber richtigen hebung und Sentung ber Stimme

beim Bortrage ganger Perioden. Go wie ber Bort : Accent ein Wort vor bem andern berausbebt, so bebt ber Rebe-Accent einen Gat vor bem anbern hervor und ertbeilt ber gangen Rebe baburch gleichsam Licht und Schatten. -

Dieser Rede-Accent fest also eben fo, wie ber Bort-Accent, ein gang vollfommnes beutliches Berfteben beffen voraus, mas man vortragen will.

So mahr es übrigens ift, baff bie Rebe burch richtige Betonung an Berftandlichkeit und Schonheit gewinnt: eben so mahr ift es auch, baff fie burch eine falsche ober vers tehrte Betonung an jenen Eigenschaften febr verliert. Be fonders hute man fich vor dem Fehler des überladenen Accentuirens! — Ber Alles mit Rachdruck spricht, sogar unbebeutenbe Borter, wie ben Artifel, betont, ber belei= bigt bas Dhr und ben Berftand feiner Buborer, inbem er feine Rebe ber angenehmen Mischung bes Lichtes und Schats tens beraubt. Ubung und Rachahmung mufterhafter Lefer und Redner erleichtern bie Schwierigkeiten. Mehr biervon gehort nicht hierher, fonbern in bie Rebetunft.

#### ı.

#### Aufgaben

gur Ubung bes Urtheils,

ob folgenbe Borter ein :, ober mehrfilbig, Stammworter, ober abgeleitete, einfache, ober gufammengefehte, echts und reinbentiche. ober frembe und veraltete Borter finb; wobei jugleich bas Rothigfte über Debnung und Scharfung ber Gilben und beren

Betonung wieberholt werben fann.

Die Stammfilben find in ben beutschen Bortern mit breiterer Schrift gebrudt, jeboch mit verftedten Fehlern.]

Berg, bebergigen, berglich, Berglichteit, gut, glitig, vergutigen, urfprunglich, Gerechtigteit, baus, bausliche Leit, Mann, mannbar, toften, toftlich, Sausmannstoft, Mehlfaub, Staubmehl, entbehrlich, orbentlich, lebenbig, leblos, Bafelnuffe, Dinberniffe, Bollvermalter, Dublenmeifter, beifch, alleweile, Sommerabend, aufsteben, Ropfweb, Augenerantheit, himmelblau, boffs nungelos, größtentheils, Epilepfie, Eramen, Pramie, Baftmabl, Zangfaal, jovial, Universals Ratalogus, miberfprechen, Gerichtstoften : Berechnung, Difch ge: sellschaft.

> 7 gebler, bie eine Berwechfelung ber Stamm: filben mit Beifilben betreffen, 2 Pros vincialismen, und 5 frembe Borter. Ber finbet fie 3 -

## 192 2. Abicon. Bon ber Bilbung ber Gilben u. Borter

9.

Abungen a) jur Berfehung bes Grundwortes und Be-Kimmungewortes in folgenden Busammenfehungen und zur Ungabe ber baburch, entflehenben verschiebenen Bebeutung.

Blumengarten , Strobbach , Felberbfen , Sausvater , Quellfalg, Bierfaff , braunschwarz , grungelb u. f. f.

b) gur Auflofung gufammengefester Sauptworter burch ben Genitiv, ober burch Bor- und Beimorter, g. B.

Lebenszeichen (ein Beichen bes Lebens), Jahreszeit, Bitterungsanzeige, Geelenfreube, Reifepaff (ein Paff zur Reife), Stropput, Spinnrab, Bahnichmerz, Dautausschlag, Fieberrinbe, Sochfalz, Roctafche, Aupferplatte, Glasthur 2c.

c) gur genauen Begriffsbestimmung ober Umfcreibung folgenber Busammensegung :

Handbuch (ein Buch, bas die Grundlehren einer Wiffenschaft ober Runft enthält und leicht zu handhaben ift), Schulbuch, Sommers feucht, Wechfelfieber, Rebenmensch, Dausgenoffe, Raubschloff, Borszimmer, Wertstätte, Mundart, Gulfsmittel, Frühjahr, Dochmuth, Dreied, muthmaßen, lustwandeln, freigedig, volkreich, filberweiß, übermuthig, vorsichtig, nachgiebig 2c.

#### 3. Übungen

bes Gilben = , Mort = und Rede : Accents.

Man ruhmte in Leffing's Beifein von einem Buche, baff viel Bahres und Reues barin fei. "Rur Schabe," fagte Leffing, "baff bas Bahre barin nicht neu und bas Reue nicht wahr ift."

Ein Beipziger Kaufmann mahnte in der Meffe einen bertinischen um die Bezahlung einer ansehnlichen Schuldpoft. — "Slauben Sie benn, baff ich bavon laufen werbe?" sagte ärgerlich ber Berliner. "Das eben nicht," erwiderte lächelnd ber Leipziger; "aber ich werbe bavon laufen muffen, wenn mich Riemand bezahlt, und barum verlange ich mein Gelb."

## Der Schmäger.

Dumm fowatt' ich geftern, fagte Beit. -

Man hall's für großer Geifter Art, Biel Ginn in wenig Borte tragen; Für ich oner halt's, wie's icheint, Frau Bart: Biel iprechen und boch Richts zu fagen.

# Die zwei Bauern.

· Bwei Bauern, Dein und Rilfan,' Die nachbarlich auf einen Jahrmarkt fliegen, Durchstrichen einen Balb. hein ging voran. Jest fab er einen Sack mit Gelb' im Grafe liegen; Er rafft ihn gierig auf, und fleckt ihn lächelnd ein. Das war ein fconer gund, herr Better Dein! Sprach Rilian, ber hilft uns auf bie Beine. "Un 6? fagt 3hr? wie verfteht 3hr bas? Das rechte Bort ift Euch." — Je nun ich meine, Die Balfte fei fur mich. - "Gi Spas! Der Fifch ift mein; ich hab' ihn ja gefangen!" Rief Dein. - Der Better ließ bie Flugel hangen, Und folich fo ftumm, als war' er felbft ein gifch, Dem neuen Erbfus nach, als fcnell aus bem Gebufch Ein Paar verwegne Rauber fprangen. Dein flapperte vor Furcht : " Bas fangen wir nun an? Bir find verloren!" - Bir? fprach Rilian, Ihr irrt Eud, lieber Spieggeselle; Das rechte Bort ift 3hr! - Sufch flog er ins Gebolg. Sein tonnte gar nicht von ber Stelle. Die Rauber fielen ihn mit Gabeln auf ben Pelz; Gelb ober Blut! bieg es. - In Tobesangft verfentet, Sab er ben Schat und obenbrein fein Rleib. Ber, menn bas Stud ibm lacht, an fich nur bentet, Pat teinen Freund in Bibermartigfeit. Pfeffel.

# Die beiben Machtmadter.

3mel Bachter, bie icon manche Racht Die liebe Stabt getreu bewacht, Berfolgten fich aus aller Dacht Auf allen Bier = unb Branntweinbanten, Und ruhten nicht, mit pobelhaften Ranten Ginander bis aufe Blut gu franten; Ja, feiner brannte bon bem Spahn, Boran ber Andre fich ben Sabad angegundet, Mus baff ben feinen jemals an. Rurg jeden Schimpf, ben nur bie Rach' erfindet, Den Feinbe noch ben Feinben angethan, Den thaten fie einander an; und Beber wollte bloß ben Anbern überleben, um noch im Sarg' ihm einen Stof gu geben. Man rieth, und muffte lange nicht, Barum fie folche Feinbe maren. Doch enblich tam bie Sache vor Gericht; Da muffte fich's benn offenbaren, Barum fie feit so vielen Jahren Co beibnifd unverföhnlich maren.

Bas war ber Crund? — ber Eine fong:
"Berwahrt bas Feuer und bas Licht!"
Allein so sang der Andre nicht;
Er sang: "Be wahrt das Feuer und bas Licht!"
An die sicher so verschiednen Art,
An die sich Beid' im Singen zänlisch banden;
Aus dem Berwahrt und dem Bewahrt
Bar Spott und hass und wuth entstanden.

"Die Bachter," bor' ich Biele schrein,
"Berfolgten sich um solche Aleinigkeiten?
Dis musten große Narren fein." —
Ihr herren! stellt die Reden ein,
Ihr könntet sonst ungläcklich sein!
Wisst Ihr benn Nichts von so viel großen Leuten,
Die in gelehrten Streitigkeiten
Um Gilben, die gleichviel bebeuten,
Sich mit der größten Buth entzweiten? —
Gellext.

. Better:

3.

# Einige Fragen zur Mieberholung bes zweiten Abschnittes.

1) Bas ift eine Gilbe? — Wie theilt man bie Silben ein? — Bas heißt Stammfilbe? Bor- und Rachfilbe? —

2) Bas ist ein Wort? — Wie theilt man die Wörter in hinsicht der Silben, wie in hinsicht ihrer Entstehung ein? — Was ist ein Stammwort? — Was ein abgeleitetes? — Was ein einsaches? — Was ein zusammengesetes? (Es müssen zu allen Beispiele verlangt und gegeben werden). — Wie viele Arten der Ableitung giedt es? — Welche Ableitungen giedt es z. B. von dem Worte Vild? — Wacht? — haus? — Welche Jusammensehungen können von dem alten Worte Sicht gemacht werden? — (Absicht, Ansicht u. s. f.) Eben so von Fall, Rath? u. s. f. Welches ist das Erundwort? — Welches das Bezeichnungs oder Bestimmungswort? —

5) Sind alle Wörter in der beutschen Sprache echt = und rein = beutsch? — Was sind veraltete Worter (Archaismen)?
Was Provincialismen? — Was Barbarismen? —

Bas Reologismen? - (Beifpiele von jeber Art.)

4) Bas versteht man unter eigentlicher und uneigentsticher Bebeutung eines Wortes? — Welche Wörter heißen sinn verwandt? — Wie unterschelden sich die finns verwandten Wörter: abrichten und unterrichten? — Lehrling, Schüler, Jünger, Bögling? — Reuz gierbe und Wisbegierbe? — Wörter und Worte? — gelingen und glücen? — sollen und maffen? — gerecht und billig? — u. bergl.

5) Borauf hat man beim Lefen vorzüglich zu achten? — Bie mancherlei ift ber Zon ober Accent? — Borin besteht ber Gilbenton? — ber Bortton? unb ber Rebeton? —

# Dritter Abichnitt.

Verschiedene Arten der Borter (gewöhnlich Redetheile, richtiger Sprachtheile \*)) nach ihrer Bedeutung und ihrem gegenseitigen Verhältnisse. — Beugungsformen der Haupt = Sprachtheile.

Der Mensch außert sich — b. h. er giebt seinen Sedanken ein außerliches Dasein — in der Sprache. Die hördaren Ausbrücke seiner einzelnen Borstellungen sind die Worte. — Wie der Mensch barauf geleitet ward, gerade den Sinn des Ge bors zum Bermittler seiner mannichsaltigen Borstellungen zu machen; — wie es möglich war, mit hördaren Zeichen Gegenstände auszudrücken, von denen die einen zwarschnlich, aber doch mehr dem Auge, als dem Ohre wahrnehms dar sind, die andern aber eine geistige Natur haben, mithin durch die außern Sinneswertzeuge weder erkannt, noch unmittelbar dargestellt werden konnen; — in wie weit ferner zwischen dem Begriffe und dem tonenden Worte, welches benselben bezeichnet, ein innerer Jusammenhang denkbar ist, — und wie endlich, falls eine solche Verwandtschaft zwischen Laut und Begriff wirklich Statt sindet, die Erscheinung zu erklaren ist, dass ein und berselbe Beariss in den verschiedesnen Sprachen so abweichende Laute erhält — alle diese schwiezrigen Fragen sind der Gegenstand der philosophischen Sprache

<sup>\*)</sup> Der sonst gewöhnliche Ausbruck Rebetheile (partes drationis) ist nicht bestimmt genug, sondern zweideutig, weil Rebe eigentslich eine Reihe wohl verbundener Sche bedeutet. Die Sprackslehre hat es aber dier nicht mit den Worten zu thun, sofern sie eine zusammenhangende Rebe bilden, sondern mit den Wörrtern, sofern sie Theile der Sprache sind. Eben so unpasslich würde der Ausdruck Sa htheile sie senn wenn gleich Alles, was wir reden, aus Sähen zusammengeseht ist, wie Alles, was wir denken, aus Urtheilen: so ist doch darum die Sprache nicht mit dem Sahe und also auch der Sprachteil nicht mit einem Sahtheile gleichbedeutend. Am besten nennt man also die versschieden Wortsormen der Sprache, sosern se Zeichen von Bezistisch mind — Wortarten oder Sprachteile. Bergl. Grotefen im 2ten St. der Abhandl. des franks. Geslehrtenvereins für deutsche Sprache S. 166 ec.

forschung und ber hoheren Stymologie. Mehr barüber sindet sich in Gerber's geistvoller Abhandlung "vom Ursprunge ber Sprachen." — Wir haben es hier nicht mit dem Ursprunge ber Wörter, sondern mit den grammatischen Glass en berselben oder den Wortgattungen zu thun.

Die rohen Anfange ber Sprache mochten sich auf Schallnachahmungen und Empfindungslaute beschränken. Jene, die Nachbildungen von Naturtonen, wie ritsch, ratsch! husch! puff! ic. wozu die Menge der Thierlaute (wanwau! miau! ba! bubu! ic.) gehört, sind nichts mehr, als kindische Spiele, in denen die Sprechorgane sich versuchten und bildeten. Diese (die Empsindungslaute) sind die plotzlichen Ausbrüche der Freude, des Schmerzes und der andern Gefühle, deren schwankendes und unbestimmtes Wesen sie an sich tragen: ach! o! ha! ei! huhu! ic. Ihr lateinischer Namen Interjectionen (unter welchem man zuweilen die erstere Art mitbegreist) beutet auf die grammatisch willkürliche Stellung, welche sie in der zusammenhangenden Rede unter den Worten einer gebildeten Sprache erhalten.

Bon ganz andrer Art, als diese unvollsommenen Laute, sind die eigentlichen Worter. Als Ausdrücke unserer Vorstellungen mussen sie so zahlreich und mannichsfaltig sein, wie diese. Der Inhalt einer Borstellung kann in das Reich der Natur, oder des Geistes fallen; er kann ein unmittelbar sinnlicher (wie man sagt: ein eigentlicher), oder dem Gedanken verwandt (ein uneigentlicher) sein. Bergl. Stein, Baum, blühen, roth, hart, — mit: Begriff, Freundschaft, verstehen, glückslig, frei z. Allein es ist nicht dieser Inhalt, nicht das Gediet (die sinnliche oder geistige Sphäre), welchem ein vorgestellter Inhalt entnommen ist, was die Sprache an dem Worte als äußere Unterschiede ausgeprägt hat, sondern die Form, die Art und Weise, wie der Inhalt in der Vorstellung selbst gefasst ist. Der allgemeinste Form: Unterschied ist dieser:

Entweber enthalt bie Borstellung ihren Inhalt in ber Weise eines fur sich Bestehenben, Selbständigen (Substanz), ober als einem Selbständigen anges borig, nicht für sich selbst, sondern an und mit jenem erscheinend (Accidenz). — Dies ist demnach auch der Hauptunterschied für die Worter. Ein und derselbe Inhalt nimmt nach Berschiedenheit der Borstellungsweise verschies dene Gestalt an. B. B.

#### · Gelbftanbig:

#### Unfelbftanbig:

Liebe — — — lieb, lieben, lieblich, Freund, Freundschaft, — freundlich, sich befreunden, Kraft, — — — traft, träftig, träftigen, Theil, — — — theils, theilhaft, theilen. Das Innere, — — in, innen, inner, innerlich, erinnern, Das Außre, — — aus, außen, außer, außerlich,

außern. \*) — Jebe vollständige, für sich verständliche Außerung, welche nach ihrer grammatischen Seite ein Sat ober Rebes fat (nach ihrer logischen ein Urtheil ober eine Behaup:

tung) heifit, enthalt
i) einen Gegenftanb, - von welchem

2) Etwas ausgefagt wirb. Ersterer beißt bas Subject bes Sabes, Letteres bas

Prabicat ober bas Ausgefagte.

Mit biesen beiben Haupttheilen bes Sates fallen nun jene zwei Hauptarten ber Wörter genau zusammen, indem ber Gegenstand im Sate immer als bas Gelbständige (Subsstanz), bas Ausgesagte aber als ein Unselbständiges (Accidenz) erscheint. Bergl. z. B. folgende Sate:

Ich spreche. Du hörst. — Die Rose blubt. Sie hat geblüht. — Die Blatter sind welt. — Die Blatter fallen. — Der Mensch benkt. — Schönheit ist vergänglich. —

Freundschaft beglüdt. -

Hier bezeichnen die Worter: Ich, Du, bie Rofe, Sie, die Blatter ic. die selbständigen Gegenstände (Subjecte); die Worter spreche, horst, blüht, hat geblüht, sind welf ic. die von jenen Gegenständen ausgesagten, ober ihnen beigelegten unselbständigen Begriffe (Pradicate). Jene völlige Übereinstimmung zwischen den Bestandtheilen des Sates und den hauptgattungen, in welche die Worte dem Begriffe nach zerfallen, erlaubt es nun auch, die besondern Wortarten in Beziehung auf ihren Gebrauch im Sate zu entwickeln.

hier feben wir fie, theils aus neuer Spaltung ber 2 hauptarten hervorgebenb, theils fich an jene anreis

hend, nach einander auftreten.

<sup>\*)</sup> Der Lehrer kann barauf aufmerklam machen, baff bie Form ber Selbstänbigkeit nicht für alle Borftellungen bie früheste und ursprüngliche war. So sind 3. B. bie Formen Liebe, bas Innre, bas Aufre offenbar aus ben entsprechenben unselbestänbigen bieb, in, aus entstanben.

1) Enbject (Saggrund), ober Gegenstand bes Sages kann, wie gesagt, nur ein solches Wort sein, welches die Form eines Selbständigen (eine Subskanz) trägk. Dies ist zunächst das Subskantiv oder Pauptswort, bessen Bedeutung schon der lateinische Namen kund giebt. Um es in seiner Selbständigkeit noch bestimmter hinzustellen, wird ihm im Deutschen (wie in den meisten Sprachen), gewöhnlich noch ein besondres Wortchen als Begleiter durch alle Verhältnisse zugesellt: — Der Artiskel, der Einzeler oder das Selbskandswort: \*) der, die, das und ein, eine, ein. Um passendsten und nothwendigsten ist derselbe da, wo ein Gegenstand aus der Allgemeinheit herausgehoben und als Einzelwesen darzgestellt werden soll, als: der Mensch, die Blume, das Thier; ein Boden, eine Wand, ein Dach.

Neben ben Sauptwortern fteht noch eine Wortgattung, von geringerem Umfange, aber nicht unbedeutenber. als jene. Jeder Begenstand tann namlich von feinem bestimms ten, befondern Inhalte fo abgeloft werden, baff nur eine leere, allgemeine Form zurudbleibt, in welcher jeber anbre Inhalt eben fo wohl gefast werben tann. Diese Form geben Die Pronomina oder Personwörter. \*\*) Sprechende ift immer ich, ber Ungerebete ift bu, und jebe anbre Person ober Sache, welche in ber Rebe auftritt, ift als bloge britte Perfon ober Sache (pon ihrem weiteren Inhalt abgesehn) er, sie, es. In ben übrigen Pronomen liegt wieder bie allgemeine Bezeichnung ber Person, nur mit geringer Nebenbestimmung (bes Ortes ic.) biefer, jener 10.; die besitsanzeigenden aber: mein, dein, fein ic. gabit man mit Unrecht hieher, ba in ihnen bie-Borftellung ber felbståndigen Person fehlt.

Sauptwort und Perfonwort also nehmen bie Stelle bes Subjectes ein. Sie vor allen andern auszuzeichnen, hat die beutsche Schreibung bem erstern burchaus und bem letten fur viele Falle große Anfangsbuchstaben

vorbehalten. —

2) Das

<sup>. \*)</sup> Richtiger hieße bas Subftantiv felbft Selbftanbewort. -

<sup>\*\*)</sup> Der lateinische Ramen (Fürwörter) ift schief; ben zweiten versbienen sie, weil am häusigsten Personen so abstract bezeiche net werben. Beder (a. a. D. S. 53) nennt das Pronomen das rein-subjective und das Substantiv das mehr objective Subject & Bort.

2) Das Prabicat ober bas vom Subject Tusgefagte kann entweber als ein nicht abgeschloffener, ber Beit anheim fallender Buftand, ober als eine rusbenbe feste Beschaffenbeit, auftreten. Jenen brudt bas Berbum ober Bustandswort aus, biese bas Abjecztivum ober Beschaffenheitswort. 3. B. Der Baum grunet und bas Laub ift grun. Die Mutter macht bei bem Kinde und das Kind ist wach. Der Bogel fliegt und die Jungen sind flügge.

Anfanglich unterfcieb bie Sprace bas Prabicat mabricheinlich nicht burd Berb und Abjectiv, fonbern batte für bas Prabicat nur eine Bortart, welche fich erft fpater, ba man anfing, Subjectives und Objectives icarfer ju fonbern, nach ber einen Seite burch Conjugations Enbungen gum Berbum und nach ber anbern Seite burch Gefchlechts-Enbungen gum Abjectiv geftaltete. Auch find faft alle Abjestive, welche man für Stammworter balten tonnte, von Bers. ben gebilbet, g. B. wad, gleid, laut, glatt, trab, Entlie. - Für die urfprüngliche Ginerleiheit bes Berbs und Abjective fpricht noch ber Umftanb, baff alle Stammverben urfprunglich, wie bie Abjective, bloß intranfitive (fubjective) Bebentung haben. - Rach Rast hat auch bie gronlandifche Sprache teine urfprunglichen Abjectives bagegen ift es in allen bekannten alten und in einigen neuern Opras den , g. B. ber ruffifden , febr gewöhnlich, bas Abjectiv ohne Copula mit bem Subject ju verbinben. Bergl. Beder a. a. D. 6. 52 26.

Das Berbum knupft die Borftellung eines Zuftansbes ober einer Thatigkeit an ein Subject an. Es enthalt also mit seinem Begriffe zugleich eine bindende Kraft' welche jener Begriff selbst (als eines nicht Abgeschlossenn, Fortlaufenden) ihm verleiht. Seine Beweglichkeit und Seschweidigkeit seht es in den Stand, die Person, welche Etwas thut oder leibet, zugleich mit der Zeit und Art, in und nach welcher dies geschieht, oder geschah, oder geschehen wird, geschehen mag oder soll, bestimmt anzugeben.

Das Abjectiv (im weitesten Sinne Beiwort) entbehrt als Bezeichnung einer festen Beschaffenheit die Kraft, seinen Begriff selbst dem Subjecte einzuverleiben. Es bedarf also eines Verbums (benn nur in diesem ist jene Kraft) als Bindemittels. Siezu aber kann sich nur ein solches Berbum eignen, welches einen so weiten und allgemeinen Bustand bezeichnet, dass einen so weiten und allgemeinen Bustand bezeichnet, dass eine jede besondre Beschaffenheit in ihm aufgehen kann. Da nun jede Beschaffenheit eine Weise des Seins ist, ober einer jeden nothwendig das Sein ober Werben zukommt, so haben sast alle Spra-

chen bas verbum substantivum fein und werben zum Mittel ber Einverleibung gemahlt. Es heißt als solches bie Copula oder Aussage bes Sages. Das ber Aussage beburftige Abjectiv aber nennt der genauere Sprachgebrauch nicht Pradicat, sondern Attribut (das Beigelegte).

- In merk. 1. Jene Berba fein und werben find also nicht bas Prädicat selbst, sondern nur die logische Copula zwischen Subject und Prädicat. Doch sind jene Berba auch wirkliche Prädicate, wenn sein so viel als vorhanden fein (eristis ren), und werden so viel als entstehen bebeutet. 3. B. Der Mensch ist (eristitt). Die Frucht wird (entsteht) aus der Blütbe ze. Genau genommen enthält jedoch das Berbum sein selvst als sogenanntes reines Berbum nicht den reinen Begriff der Berbindung, da zugleich die Zeitbestimmung darin liegt. Eine gang reine Copula ohne allen Rebenbegriff sindet sich in keiner Sprache wirklich, sondern kann nur gedacht werden. Die passendste ist, aus dem vordin angegebenen Grunde, immer noch das Berbum sein. Weit weniger eignet sich dazu das Berbum kehen, was in einigen Sprachen als Copula dienen muss.
  - 2. In ben meisten Hallen ift bas, was vom Subjecte ausgesagt wirb, burch ein Berbum ausgebrückt. Dier bebarf es benn, wie gesagt, keines weitern Binbemittels. Das Berbum ift bemnach bas eigentliche Prädicat aber Ausgesagt agte. Werben an die Stelle des Prädicats Abjective, Substantive ober Participe gebraucht, welche noch eine Copula erfordern, so beißen diese richtiger Attribute (das Beigelegte), doch sind die Sprachlehren in der Anwendung dieser Ramen nicht genau. Jur Bereinsachung des Unterrichts braucht man in einer vors läusgen Betrachtung des Sabes und der Sabtheite nur Subject und Prädicat als haupttheile jedes Sabes aufzustellen, wie es auch im Obigen geschehen ist. In der aussührlichen kehre von der Wortfolge und vom Sabe dagegen erhält der Besgriff der Copula größere Bedeutung.
  - 3. Das selbständig gebachte Subject ist das Subsstantiv und das unselbständig gedachte Prädicat ist das Berbum, beibe im weitesten Sinn genommen. Substantiv und Berbum sind die ersten Sprachtheile und alle andern von ihnen erst gedildet. Selbst die meisten Substantive sind Bers dalien, die durch eine innere Beränderung des Bortes dalien, die durch utung) und speker von außen durch Umens dung und Busammensehung sast die ins Unendliche gebildet sind. So werden z. B. aus sie en zuerst durch die Ablautung: Sie, Sat, Sette, sess, Sasse, Geste, sasse, Gesting, und durch Esting, sasen, sasen, seser, Sieer, Sessell, sasigsselling, und durch Busammensehung setung, setung, wed ung, Setung, und durch Busammensehung erholich: besiehen, besehen, erssehen ze., auf-ab- porssiehen und sehen u. s. f.

Befit, Befatung, Erfat u. f. f. Auf: An: Ausfat u. f. f., anfaffig, Lehrfat, Lebnseffel u. f. f. Bergl. Beder a. a. D. S. 71. 2c.

Das Subject besteht aber so wenig, wie bas Pras bicat, nur immer aus einem Worte; sondern beide konnen und muffen oft jur nabern Erklarung und Bestim-

mung berfelben mehre Worter enthalten.

3. B. "Jeder Mensch, der einen Zweck erreichen will, muff auch die dazu führenden Mittel anwenden." Her geht das Subject bis will, und begreift also 7 Wörter unter sich. Die dem Worte Mensch nachfolgenden Wöcker bestimmen dasselbe auf ähnliche Weise, wie man Substantive durch Adjective näher bez zeichnet. So vereinigt sich also das Wort Mensch mit dem zugez hörigen Nebensate in Einen größern Subjectbegriff. S. darüber w. u. die Lehre vom Sate. — So auch: Unter dem Druck irdischer Unannehmlichkeiten nicht erliegen und den Stürmen des Lebens männlichen Muth und inneren Frieden entgegensetzen, ist die untrüglichste Probe echter Weisheit und ewig siegreicher, sittlicher Güte.

Da also in einer gebildeten Sprache jeder einzelne Sat in jedem seiner Theile noch naher bestimmt und sehr erweitert, auch in Verbindung mit andern Saten gebracht werden kann, wodurch die Urtheile zu Schlussen und diese wieder zu langern Reden erweitert werden: so sind daraus noch andere Arten von Wortern entstanden.

An der Seite der eigentlichen Beschaffenheitswörter, welche eine besondere Beschaffenheit (Qualitat) an dem Gegenstande bezeichnen, reiht sich eine ganze Menge solcher Abjective oder Beiwörter auf, die zur Bestimmung der Quantität oder der blossen Anzahl dienen: die Rumeralia oder Bahlwörter. Sie sind: eigentlich zählend auf die Frage: wie viel? eins, zwei, drei, vier n., oder ordnende auf die Frage: der wie vielste? der erste, zweite, dritte ic. — Den Ubergang von ihnen zu den Beiwörtern der Beschaffenheit macht die Sprache durch die sogenannten allgemeinen Bahlwörter: alle, manche, wenige, verschiedne ic. —

Im Obigen wurde von uns in dem Sate felbst ein Unselbständiges einem Selbständigen einverleibt. Die Folge einer folchen Einverleidung ist das Einverleibt fein. Die von außen beigelegte Beschaffenheit kann nunmehr als wirkliche Eigenschaft des Gegenstandes und mit ihm in einen Begriff verwachsen, in der Darstellung erscheinen. Bar in dem Urtheile oder Sate das Pradicat ein Abjectiv,

iect erft beigelegt.

fo fleht baffelbe nun als Eigen ich aftswort vor feinem Substantiv und wird umgebeugt. Bar es ein Berbum, fo bilbet biefes eine eigenthumliche gorm, burch welche ber Buftand als bem Subjecte inwohnend (gleich einer Eigenfchaft), wiewohl immer noch zeitlich, bargeftellt werben tann: bas Participium (Mittelwort). - Demnach feben ble Bortverbindungen: ber vernünftige Menfch; bie beilfame Bahrheit; ber grune Baum; bas ichlafende Rinb, geli i'e Bater ic. - folgende Gate voraus: Der Denfc ift vernunftig; bie Bahrheit ift heilfam; ber Baum ift grun; bas Rind fcblaft; ber Bater wird geliebt. In jenen Bortverbindungen erscheint bas Abjectiv als Eigenschafts= wort, bas Berbum in ber Gestalt bes Particips gleichfalls als eine einverleibte Eigenschaft; in biefen Gaben bingegen wird ber Begriff bes Abjectivs, als Beschaffenheitswortes und bes Berbums als wirklichen Buftanbswortes bem Gub-

Die genannten 5 Wortgattungen sind die wesentlichsten und vornehmsten Theile des Sates. An diese schließen sich aber noch als untergeordnete Nebenbestimmungen oder zur Bezeichnung mannichfaltiger Beziehungen 3 Wortarten an: das Abverbium, die Praposition und die Consjunction. Eine unveränderliche, unbiegsame Korm unsterscheidet sie deutlich von den vorigen haupt theilen der Darstellung (partes orationis), im Gegensat deren die lateinische Grammatik sie unter dem Namen bloßer Resdetheil chen oder Partikeln (particulae) zusamsmensasst.

Das Abverbium ober Nebenwort (auch Umsftandswort) verstärkt ober bestimmt den Begriff des Präsdicats (sowohl des Berbums als des Abjectivs) durch einen nähern Umstand, ein wie? wann ober wo? Es wurde nur sehr wenig Adverdia geben, wenn nicht vermöge der Begriffsverwandschaft des Beschaffenheits und Umstandswortes die Sprache die Freiheit hatte, aus jedem Abjectiv ein Adverd (so wie umgekehrt aus einem Adverd ein Adjectiv ju machen, eben wie die Borstellung selbst jede Besschaffenheit eines Gegenstandes leicht zum außern Rerkmal herunterseht. Vergl.: Die Rose ist roth und die rothe Rose,

mit: Die Rofe blubt roth, bie rothblubenbe Rofe. — Der Schuler ift fleißig und ber fleißige Schuler — mit: Der Schuler lernt fleißig ober ber fleißig ler: nenbe Schuler. — Er ift jugenblich froh und ber jugenbliche Arobfinn. — Eigentliche und urfprunge

liche Abverdien, von benen einige auch zu Abjectiven, jedoch erst durch eine Formveränderung gebildet werden können, sind z. B.: oft, gern, sehr, vorn, zulest, zugleich, nachhet, vielleicht ic. Bergt. die Sähe: Der Mensch redet oft, gern, lange. Das Thier ist sehr nühlich; die Wahrheit ist oft mehr heilsam, als angenehm. — Wir jagen heut, — die heutige Jagd. Er hat oft geschrieben, — das öftere Schreiben.

Auch zu neuer Bestimmung von Abverbien felbst tom nen wieder Abverbien gebraucht werden; z. B. Er lernt febr leicht; vergifft aber noch leichter. —

Anmert. Das Abverd muff fpatern Urfprungs fein, als bas Subfantiv und Berb, da et feinem Begriff und Gebrauche nach bas Borhandenfein jener Wortgattungen nothwendig voraussest. Die meisten Abverdien sind baber auch erft von biesen abgeleitet.

Fasst man den Inhalt eines Adverdiums nicht als einen bei sich bleibenden oder ruhenden Umstand, sondern in seiner Beziehung und Richtung gegen Andres aus: so wird es Praposition oder Verhältnisswort. Vergl. oden — od und über; vorn — vor; hinten — hinter; unten — unter ic. Das Verhältnisswort sieht also immer in Beziehung auf einen Gegenstand, mit welchem zusammen es wieder nichts, als einen reichhaltigern Adverdialbezgriff ausmacht. 3. B. Das Buch liegt auf dem Tische, ner den dem Tische, unter dem Tische, über dem Tische, lege es auf den Tisch; von dem Tische in den Schrank! x. Man vergleiche diese Wortverdindungen mit den Adverdien:

barauf, baneben, barunter, barüber, hinauf, bavon k., in welchen die Beziehung mit ihrem Gegenstande zur wirklichen Worteinheit zusammengenommen erscheint. — Ihren lateinischen Namen hat die Praposition (Borwort) von ihrer Stellung vor dem Substantiv, das den Gegenstand der Beziehung ausmacht, welche Stellung jedoch nicht bei allen Prapositionen durchgangig beobachtet wird.

Anmere. Man hat also die Prapositionen von ben Abverdien bes Dries wohl zu unterscheiden; z. B. Aber, unter, aus, von oben, unten, heraus. Die letteren brücken auch ein Berbältniss bes Raumes aus; aber ohne Beziehung auf einen bestimmten Gegenstand, welcher entweder aus dem Borzbergehenden hinzugedacht wird, ober sich leicht von selbst verssteht. Die-Abverdia können baher kein von ihnen ersordertes Daupt 2, oder Kurwort hinser sich haben, welches im Gegens theil die Prapositionen durchaus verlangen, da sie immer ein Berbältniss zwischen zwei genannten Dingen bezeichnen, und

gleichsam vermittelnd zwischen die Ramen zweier Gegenstände treten. Daher sagt man: Liegt das Buch oben, ober unsten? — Als ich vor der Thüre stand, trat er heraus ze., und man kann nach diesen Adverdien kein Rennwort solgen lassen, wenn gleich durch diesen Mangel die genauere Bestimsmung des Ortes fehlt. Hingegen mit Präpositionen: Liegt das Buch über — dem Tische, oder unter — dem sels den? — Als ich vor der Thüre stand, trat er aus — dem Bimmer. Dier kann das von der Präposition erforderte Saupt., oder Fürwort auf keine Weise sehlen.

Wenn nun durch diese Worter die größte Mannichsaltigkeit und Bestimmtheit des Ausdrucks innerhalb eines Sates erreicht werden kann, so bedarf die Sprache nur noch eines Mittels, verschiedene Sate selbst mit Bezeichenung ihres Gedankenverhaltnisses an und in einander zu knupfen und zu fügen. Dies Mittel ist die Conjunction ober das Bindewort, die als eine Praposition des Sates anzusehn ist. Beide, das Verhältnisswort, wie das Bindewort, sind nach außen gehende oder bewegte Nebenwörter; nur ihr Wirkungskreis ist verschieden. Beide Wortarten hangen darum auch, ihren Stämmen nach, großentheils mit eigentlichen Abverdien zusammen. So: allein, da, indem, also, so, außer, folglich, demnach, damit cc.

Mit ber Conjunction schließt sich die Reihe ber Sprache theile, von benen, wir aus dem obersten Gegensate des Subjects und Pradicats auf der einen Seite das Subftantiv und Pronomen, auf der andern das Berb, Abjectiv und Abverd als Hauptarten auftreten sahen, welche in allen Sprachen durch ihre grammatischen Eigenthumlichkeiten unterschieden werden:

1) Das Sauptwort ober Gubftantiv.

2) Das Gelbstandswort, ber Einzeler ober Arstifel.

3) Das Perfonwort ober Pronomen.

4) Das Beiwort ober Abjectiv.

a. Beschaffenheits= und Eigenschaftswort, nebst ben besiganzeigenben Pronomen mein, bein, sein.

b. Das Bahlmort ober Rumerale.

5) Das Buftanbewort ober Berbum. \*)

<sup>\*)</sup> Für bie Benennung Buftanbswort hat sich unter anbern ber verewigte F. A. Wolf in Berlin erklärt; auch Stephani. — Der Ausbruck Rebewort kommt vielleicht mit bem Befen

6) Das Rebenwort ober Abverbium.

7) Das Berhaltniffwort ober bie Prapofition

8) Das Binbewort ober bie Conjunction. Bu biefen fommt gulegt, noch

9) Der Empfindungelaut ober bie Interj

Anmert. Jeder ber genannten Sprachtheile lafft fich im D fchen, mit Beibehaltung seiner eigenthamlichen Form, Selbständigkeit erheben ober als Substantiv gedrauchen. Allgemeinen geschieht bies:

a) wenn etwa bie Borffellung, bie ein besonderer Sprach enthält, von der Sprache noch in keinem echten Da worte ausgeprägt worden ift;

2) wenn man ben Rebetheil als folchen, als Gegenftanb Grammatit und mit wefentlicher hinficht auf feine Fauffaft. Bergl bie Beifpiele:

Das Berbum effen, fprechen: bas Effen,

Sprechen.

Das Abjectiv Sith febr oft Substantiv: fleißig ber Fleißiges arm — ber Armes reich — Reiche

Das Abverbium: "Rur wir Menfchen haben Dben und Unten." (Gothe).

Die Conjunction: "Das Wenn und bas Ab. (Burger).

Die Interjection: Das D und Ach! 2c.
Dat man nur von jedem einzelnen Redetheile sich erst ei ganz bestimmten Begriff erworden: so wird es leicht i ihn in jeder Gestalt, in und außer Berdindung mit ant Wortern, zu erkennen und ihm seinen gehörigen Plat ar weisen, wobei man am sichersten zu Werke geht, wenn r nicht sowohl nach der Gestalt oder Endssilbe, als vieln nach der Bede ut ung des Wortes die Classe bestim unter welche es als Redetheil gehört. — überhaupt mit die dem ersten Ansänger zum Behuf der Orthographie einstweilen gegebenen hälfsmittel zum Erkennen und un

bes Begriffs vom verbum am besten überein, und ift zugl wohllautender, als die sonst versuchten Aussage wort, Biegewort, Wandelwort u. b. g. Am wenigsten entsprunter den vielen Berbeutschungen, die durch Berjährung leid saft allgemein gewordene Benennung deit wort dem west lichen Begriff, des Berbs.

<sup>\*)</sup> Obgleich die Interjection als bloßer Empfindungsl keine logische Bedeutung und eine so unvollkommene Articulat hat, dass man sie eigentlich nicht als ein Wort — als Spre theil ansehen kann (Bgl. S. 125): so wird sie doch wegen if weiter unten zu betrachtenden Sebrauchs bier ausgeführt.

scheiben ber Kebetheile mit bem allmählichen Bunehmen seines Begriffsvermögens immer mehr und mehr grundlichen und schaffen Begriffsbestimmungen ber einzelnen Wörterclaffen weichen, welche, wenn sie recht verftanden find; und wenn beständig auf sie hingewiesen wird, ein klares Bild im Geiste gurudlaffen, und mit ber Zeit einen so sichern grammatischen Lact erzeugen, dass es bes langen Rachbenkens und Prüfens nicht mehr bebarf.

Schon oben S. 13a ift bemerkt worden, dass die Hauptgatsngen der Wörter sich vor den Unterarten durch die Bewegsbleit oder Biegsamkeit ihrer Form auszeichnen, wodurch die stimmte Darstellung der Berhältnisse sehr begunstigt wird. enn ein jedes Berhältniss, in welches ein solches biegsames dort tritt, wird durch Anhängung eigenthülmicher Laute besichnet. Selbst diesenigen Adverdien, welche aus Adjectiven entschen; theilen mit diesen eine Art der Biegsamkeit, nämlich: die omparation, und machen insofern die Vermittler oder übersungsglieder zwischen den Haupts und Unterarten.

Ein Bort burch alle biefe feine Berhaltniffe und Bersiberungen burchführen, nennt man : es flectiren.

Es giebt vielerlei Arten von Biegung (Flerion), imlich: 1) bie Rotion ober Geschlechtsänderung; 2) bie omparation, Steigerung ober Stufenanderung; 3) bie eclination ober Fallbiegung, und 4) die Conjugas on ober Abwandlung der Berba.

- 1. Die Motion ift nur bei bem Artikel, bem Prosnomen und Abjectiv nebst bem Rumerale anwendsbar. Diese Wörter mussen sich namlich nach bem Senus ober Seschlechte ber Hauptwörter, mit benen sie, verbunden sind, durch Annahme bestimmter Seschlechtes merkmale richten. Alle Dinge werden nämlich in der Sprache in drei Elassen, nach ihren mannlichen, weiblichen und unbestimmten oder dinglichen Eigenschaften eingetheilt, die man nicht verwechseln darf. Man darf z. B. nicht sagen: die große Baum, sondern der große; nicht das schöne Blume, sondern die; nicht die neue Buch, sondern das; nicht manche Mensch, sondern mancher u.; nicht liebe Kind, sondern liebes Kind n. s. f. .— Das Genus oder das Sprachgeschlecht der Wörter ist breisach:
  - a) Das Masculinum ober mannliche Gefchlecht, 2. B. ber Dann, ber Baum, ber Dfen ic.
  - b) Das Femininum ober weibliche Gefchlecht: \ bie Frau, Die Blume, Die Feber ic.

c) Das Rentrum ober fächliche Geschlecht: bas Kind, bas Gras, bas Buch ic.

2. Die Comparation ober Steigerung finbet blog bei Adjectiven und Adverbien Statt. Man kann namlich einen Gegenstand mit einem andern in binficht feiner Gigenschaften vergleichen, und nach einer folchen Bergleichung verschiebene Grabe ber Eigenschaft aufftels Ubertrifft g. B. in Dinficht ber Grofe und Starte Muguft feinen Freund Deinrich, fo fage ich: August ift großer und ftarter, ale Deinrich. Diefer bobere Grab beift Comparativ. Ift aber ein britter Freund, Friedrich, noch größer und ftarter, fo baff er Beibe an biefen Eigenschaften übertrifft : fo beift er ber größefte und ftartfte, und biefer bochfte Grad wirb Sus perlativ genannt. Rennt man aber einen Gegenffand ohne alle Bergleichung groß ober ftart, fo beift biefer Buffand Dofitiv ober bie unterfte Stufe. (Gine genquere Darftellung biefer Lehre f. w. u. bei bem Abjectiv).

3. Die Declination findet Statt bei dem Subftantiv und allen seinen Bestimmungswörtern: Artitel, Pronomen, Abjectiv und Numerale. Durch die Declination eines Wortes wird bestimmt, ob es in der Einheit, oder Mehrheit und in diesem, oder jenem Bers haltnisse zu andern Wortern stehe. Durch sie wird also

vermittelft bestimmter Beugungsformen bezeichnet:

1) Der Rumerus oder bie Bahlform von boppelter

Art, namlich:

a) Der Singularis ober die Einheit wird ges braucht, wenn man von einem einzelnen Dinge Etwas aussagt, 3. B der Mann, die Frau, bas Kind zc.

b) Der Pluralis ober die Mehrheit bagegen, wenn man von mehren Dingen berfelben Art etwas ihnen allen Gemeinsames aussagt: die Manner, die Frauen die Kinder 2c.

2) Der Casus, ber Berhaltniffall, in welchem ein Wort zu einem andern sieht. Solcher galle ober Casus hat die deutsche Sprache im Singular und Plural nur vier. Die Namen biefer Casus sind:

Der Nominativ ober erste Fall, Rennfall, zeigt die Person ober Sache an, von welcher die Rebe ist, und wird gesetht bei Personen auf die Frage: wer? und bei Sachen auf die Frage: was? 3. B. Ber ist da? — Der Mann, die Frau, bas Kind. Bas ist das? — Ein Robr u.

Der Genitiv ober zweite Hall, Abhangig feitsfall, zeigt an, baff Etwas von Jemandem beseffen wird ober abbangig ift, und sieht auf die Frage: wessen? (in allen Geschlechtern). 3. B. Das haus meines Baters und meiner Mutter. Wessen haus ist bas? — Meines Baters und meiner Mutter ic.

Der Dativ ober britte Fall, 3wedfall zeigt bie Person ober Sache au, ber Etwas gegeben, ober genommen ober sonst zugefügt wird ic. und sieht auf die Frage: wem? (in allen Geschlechtern). 3. B. Wemgehott bas Gelb? — Dem Manne, ber Frau, bem Rinde.

Der Accusativ ober vierte Fall, Zielfall, zeigt bie Person ober Sache an, worauf eine Handlung hinzielt ober einwirkt und steht bei Personen auf die Frage: wen? und bei Sachen auf die Frage: was? 3. B. Wen liebst Du? — Meinen Bater, meine Mutter. Was liesest Du? — das Buch.

Der Bocativ ober fünfte Fall, Anrebefall, (womit man Jemanden anrebet, g. B. o Bater! Mutter! Freund! 2c.) ift überfüffig, weil er in beutschen Wörztern vom Nominativ nicht verschieben ift. übrigens ift bieser Casus als ein abgekürzter Rebesat zu betrachten (f. S 150 nr. 2.).

Den Ablativ ober fechsten gall, Rebmfall, vertritt im Deutschen ber Dativ mit einer Praposition.

4. Die Conjugation bringt bas Berbum in mannichfaltige Berhältnisse und Beziehungen zu bem Subjecte und zeigt z. B. durch bestimmte Beränderungen seiner Form an, ob eine Person, oder mehre Etwas thun
oder leiden; zu welcher Zeit (gegenwärtig, vergangen, oder tunftig), und auf welche Art (gewist, oder ungewist, oder nothwendig ic.) dieses
geschieht, oder geschehen ist, oder geschehen wird. Die
Conjugation bezeichnet also folgende vier Berhältnisse:

a) ben Mobus ober bie Art und Beise, wie man von einem Gegenstande Etwas sagt, ob gewiff, ober ungewiff, ober bloß möglich 2c.; 3. B. Du bist gesund, würdest aber noch gesunder fein, wenn Du mäßiger lebtest.

b) bas Tempus ober bie Beit, in welcher bas geschieht, was burch bas Berbum von einem Gegenstanbe ausgesagt wirb; 3. B. ich lefe, ich las, ich werbe

lefen u.

- c) ben Numerus ober bie Bahl, welche ben Gegensftand einfach, ober mehrfach barftellt; 3. B. ich fpreche, wir fprechen ic.
- d) bie Perfon, woburch ber Gegenstand unterschieben wird, welcher spricht, ju welchem und von welchem gesprochen wird; j. B. ich fige, Du figest, er figt te.

Wenn die Worter als Theile ber Rebe einen verständzlichen Sinn geben sollen, so mussen sie gehörig mit einz ander zu ganzen Sägen verbunden werden. Dieses geschieht nach gewissen Regeln, deren Jubegriff Syntax oder Wortsugen genigen Regeln, deren Jubegriff Syntax oder Wortsugen genigen Beist. Diese lehrt nicht nur 1) die Rection, d. i. die regelmäßige Verbindung einzelner Wörter, nach welcher das eine die Ursache der Abanderung bes andern ist; sondern auch 2) die Construction, d. i. die Ordnung und Verbindung mehrer Wörter zu kleinern oder größern Sägen und Perioden. \*)

Wir können und mussen schon bet der Betrachtung der einzelnen Redetheile an sich mit den Regeln der Rection bekannt werden, d. h. wissen, wie man einzelne Wörter mit einander richtig zusammensehen und verdinden muss, und welche Wörter bei dieser gegenseitigen Verdindung und Abhängigkeit von einander entweder regieren, oder regiert werden. Wenn nämlich die Wörter, welche der Beugung oder Umendung sähig sind, von einem andern (regierenden) Worte in ein gewisses bestimmtes Verzbältniss geseht werden oder sich nach ihm in hinsicht der Form richten mussen, so sagt man: sie werden von diesem Worte regiert und sind also Folgewärter. Es könznen nur diesenigen Sprachtheile regiert werden, deren Form sich verändert.

Man kann in jebem Sate die regieren den und regierten Worter durch gewisse Fragen leicht aussindig machen. 3. B. im folgenden Sate:

<sup>\*)</sup> Sewöhnlich trennt man bie Wortffigungslehre ober Syntax von ber Etymologie und Formenlehre ober ber Betrachstung ber einzelnen Rebetheile nach ihrer Bildung und Beugung. Da jedoch diese ohne Bei sie le nicht beutlich gemacht werben kann; biese Beispiele aber ohne einige vorangegangene Kenntsniss, wenigstens von der Rectionslehre ober der niedern Syntax, nicht verstanden werden konnen: so wird man das Rötbigste davon sichen hier am rechten Orte sinden.

"Der Bater bes franken Kinbes ichentte bem Arzte beffelben ein umumschranktes Bertrauen, beffen er auch vollfommen wurdig war."

Das Erfte, wonach man in biefem, wie in jebem anbern Sabe fragt, ift bas Subject, auf welches fich alle andern Theile bes Sabes beziehen, um beffwillen alle andern ba find. Diefes Subject findet man immer auf die Frage wer? (wenn ber Gegenstand eine Derfon), und auf die grage mas? (wenn er ein leblofes Ding ift). hier wer ichentte? - ber Bater. Der Genitiv De 6 Eranten Rindes wirb von bem Nominativ Bater re: giert auf die Frage: weffen Bater? Jest folgt gleich bas Berbum fchentte. Run fragt man : mas fchentte er? ein unumfchranttes Bertrauen. Dies ift bas Dbject, ber Begenftand ber Danblung ober bas Bielwort, weldes auf die Frage wen ober mas? immer im Accufatio ftebt. Endlich will man wiffen : wem er biefes Bertrauen fcentte? - Die Antwort ift: bem Argte. Dies ift bie Perfon ober bas 3 med mort, welches immer im Dativ ftebt. Der Begriff Argt wird jugleich naber bestimmt burch ben Genitiv beffelben, auf bie Frage: weffen Argt? — Roch ift zu bemerten, baff in bem angehangten Satchen "beffen er auch volltommen würdig mar" bas Wort er fich auf ben Argt bezieht, und als ein neues Subject auf die Frage wer? im Nominativ ftebt. Er (ber Argt) war wurbig. - Beffen mar er wurdig? -Des Bertrauens ober beffen (weil in ber Berbinbung bas Sauptwort burch ein Furwort ausgebrudt werben tann); beffen ift alfo das Folgewort von würdig.

Die regierenden Borter in diefem Sage waren alfo: . ber Bater, fchentte, bem Arzte, würdig.

Die regierten waren: bes Rinbes, bem Argte, ein unum foranttes Bertrauen, beffelben, beffen.

Eben so wird man in folgenden Sähen die regierenden Wörter von den regierten oder Folgewörtern sehr leicht unterscheiden können.

Der Weife kauft tein Bergnugen zu theuer; ber Thor giebt oft für ein einziges Gefundheit, Unschuld und guten Ramen hin.

Rur bas Berg, welches bes vernünftigen Ernftes fabig if, verbient auch beitere, bergftartenbe Frohlichfeit.

Der Menfchenfreund hilft bem Armen, ohne ihn erft ju fragen, von welcher Ration ober Religion er ift. -

Wer unschulbigen Armen Gutes thut, ber verbeffert bie Tehler des Glücks und rechtfertigt die Borsehung Gottes. Unglück giebt dem Gerechten oft einen Glang, wie die Nacht den Sternen. — Wer sein eignes herz in seiner Gewalt hat, kann auch die herzen Anderer gewinnen; wer feine Neigung besiegt, erhalt auch leicht die Zuneizgung Anderer.

Bu ben regierenben Bortarten, welche bie Beranberung ber Form eines anbern Bortes bewirfen, geboren

überhaupt:

Das Subftantiv (wenn es in ein unmittelbares Berhaltniss mit einem andern tritt, 3. B. ber her bes hauses, ber Preis ber Bucher).

Das Abjectiv, die Praposition und bas Berbum. Bu ben regierten Wortarten ober Folgewortern

geboren :

Das Subftantiv mit allen ftellvertretenben Bortern beffelben, Pronomen.

Das Abjectiv (infofern es Geschlecht, Bahl und Berbaltnifffall bes Gubfiantivs annimmt).

Das Berbum (insofern es von einem Substantiv ausgesagt wird, nach welchem es sich in Person, Bahl ic. richten muff).

Anmerk. 1. Das Regleren ober Reglertwerben gilt aber nur für ben Augenblick in ber Darstellung; benn bas nämliche Wort, welches jeht als regiert erscheint, kann im nächsten Augenblicke ber Rebe als regieren berschenen. Doch gilt bies nicht von ben Berhältnisswirtern (Präpositionen), welche immer nur regieren, nie regiert werden können, well sie keiner Beugung fähig sind.

2. Regierte Theile bes Subftantivs und bes perfonlichen Pronomens find bloß ber Genktiv, Dativ und Accusativ; benn ber Rominativ bezeichnet bas Subject ber Rebe und kann eben darum nie als regiert angesehen werben. Anbers verödlt es sich mit ben Abjectiven und ben abjectiven Pronomen (besichanzeigenben, hinweisenben ze.); diese werben verwählige ber Motion auch im Rominativ von bem Substantiv regiert, da sie in ihrer Geschlechtssorm nach demselben sich richten muffen.

Rur das Abverbium, die Conjunction und Interjection können als solche weber regieren, noch regiert werden, da fie einen bloßen Rebenumstand ausbrücken. So regiert die Conjunction, weder den Indicativ, noch den Conjunctiv. Dieser hangt vielmehr von dem Begriffe der Gewischeit, oder Möglichkeit ab, der in dem ganzen Zusammenhange der Rede herrscht. Auch die

Interjection regiert nicht; sonbern ber oft babei fiehenbe Casus wird von einem entweber vorhandenen, ober ausgelassenen Berbum regiert.

# ii bungsaufgaben grachtheile. \*) [Wit verftedten Beblern]

I.

Substantive. Abjective. Pronomen. Rumeralien. Berba. Buc, māchtig, benten et, zwei, . Reber , reich , bu, vier, feben gehen . gefund , id, Sand. gebn , Gute, fein fleißig, wir, vierzig, Beisheit . tugenb, fie, achtzig, plaubern nűchtern Freube, landlich, mir. bunbert.

treu , Berlieren , bier, blättern ftabtisch, Belbenmuthig, theetisch, biefer . fieben . fprechen . Schonbeit, fein , amolf, bungern taufend, ebrbar, fcon, breizehn, tirichtern. Rarbe,

[Unter ben Substantiven steht 1 Berbum und 1 Abjectiv 3 unter ben Abjectiven stehen 2 Substantive und 1 Zahls wort; unter ben Pronomen 1 Substantiv und 1 Abjectiv 3 unter ben Rumeralien 1 Abjectiv und unter ben Berben 1 Abjectiv und 1 Substantiv. — Wer sindet sie? —]

Ω.

| Abverbia.                                          | Prapofitionen.                                        | Conjunctionen.                 | Interjectionen.        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| fehr,<br>faft,<br>Laum,<br>wahrlich,<br>überhaupt, | wegen,<br>vermöge,<br>ungeachtet,<br>aus,<br>zuwiber, | weil, benn, baff, weber, noch, | ach! ba! ei! o!s pfui! |
| mehrentheils,<br>gestern,                          | burch,                                                | aut,                           | für!<br>ohne!          |

<sup>7)</sup> Der Lehrer laffe ben Schüler beim Rennen ber lateinischen Ramen jedes einzelnen Sprachtheiles zugleich den beutschen mit einer, wenn auch vorläufig nur duzen Begriffsbestimmung (Oesinition) angeben. 3. B. ein Substantiv oder Haupet wort ist der Namen eines selbständigen oder als selbständig gesdachten Oinges zc. Das Abjectiv oder Beiwort bezeichnet. Die Eigenschaft eines hauptwortes u. s. f.

| Abverbia.  | Prapositionen. | Conjunctionen. | Interjectionen. |
|------------|----------------|----------------|-----------------|
| heute,     | gegen,         | vor,           | trob!           |
| jest,      | ohne,          | fondern,       | puff!           |
| nächstens, | und,           | also,          | fracts !        |
| mit,       | aber,          | daher,         | hum!            |
| vormärts,  | über,          | \$mer,         | juchhel         |

[Unter ben Abverbien findet man eine Praposition's unter ben Prapositionen 2 Conjunctionen; unter biesen 2 Prapositionen und unter ben Interjectionen 5 Prapositionen.]

3.

# Fortgefeste übungsaufgaben

gur Unterscheidung und Angabe aller einzelnen Sprachtheile in verssschiedenen Saten, worin zugleich bas Subject und Prabicat jedes Sates mit ben regieren ben und regierten Wörtern aufgesucht werben kann. \*)

Rleif erwirbt Geschicklichkeit. -Kleif und Gefdidlichfeit bringen Achtung und Ehre. - Fleif und Gefdidlichfeit bringen Dir und allen Denichen Achtung und Ehre. - Erichaffen ift großer. als bas Erichaffene gerftoren. - Rein Thron tann lange Dauer baben, beffen Scepter bie Babrbeit von ihm entfernt. - Die feftes ften Ginigungebande ber Denfchen und ganger Rationen finb gemeinschaftlicher Bortheil, ober gemeinschaftliche Roth. - Die Bers gangenbeit und Butunft find bie beften Rathgeber fur bie Begenwart . bie Thoren verachten Beibe und handeln, ohne vors und rudwarts gu icauen. - Ber auf fein Gluck zu viel pocht, ift ber Gefahr febr nabe, baff bas Ungluck auf ihn poche. — Die menfchlichen Urtheile find wie bie Uhren; teine geht recht, aber Seber traut ber feinigen. - Bunte Blumen und blubenbe Biefen erfcheinen erft, wenn die Sonne aufgeht, und bas Berbienft bleibt unbemertt, bis bas Glud einen Strahl barauf wirft. — Freunbichaft macht bas Leben fuß. — Freunbichaft ift bie Bluthe eines Augenblick, aber bie Arucht ber Beit. — Augend überlebt bas Grab. — Belohnung unferer Berbienfte von ben Menfchen im Allgemeinen forbern, beift ju viel forbern; benn leiber! wiffen bie wenigften Denfchen, mas Berbienfte find. - Die Fürften machen es mit ihren Dienern oft, wie mit ihren Dungen; man muff fie nach bem Berthe nehmen, ben fle ihnen geben, nicht ben fie haben. - Bon gehn Emportomms lingen bleibt taum Giner feiner Erhebung murbig, weil Richts ben Menfchen in ben boben fcwerer ift, als Das und Bleichgewicht gu halten. — Ein Bolt, bas einstimmig bas ftart will, was es will,

<sup>\*)</sup> Der Lehrer zergliebere alle folgende Sate mit ben nothigen Fragen: Ber? weffen? wem? wen ober was? wie? wo? wann? 3. B. Fleiß erwirbt Gefchicklich feit. — Welches Wort ift hier Subject und welches ift bas Pradicat? — Was thut ber Fleiß? — Wen ober was erwirbt er? — u. s. f.

ift ftarter, als gebn Bolter, bie nur bas blinbe Bertjeug eines Gingigen finb. .

[bat ber Sodier biftorifde Renntniffe genug, fo laffe man gu gegebenen Prabicaten bie fehlenben Gubjecte auffuchen und Mundlich ober schriftlich an die Stelle bes (-) fegen. Ift bies ges fcheben, fo tonnen gu einer anbern Beit biefelben Gubjecte jur Auffuchung ber Prabicate gegeben werben. Gine treffliche Ubung bes Berftanbes und ber Sprache, welche burch Abmechfelung vieles Bergnugen macht, befonders wenn bie Prabicate fo gewählt werben, baff fie mehr als einem Subjecte beigelegt werben tonnen.]

3. B. (-) lebte jur Beit Luther's. (-) war ein blofer Eroberer. (-) mar ein graufamer gurft. (-) muffte ben Giftbecher trinten. (-) waren bie Erfinder bes Glafes. (-) legte feine Res gierung freiwillig nieber und ging in ein Rlofter. (-) war bett und Gelehrter jugleich. (-) farb ben Zob far bas Baterlanb. (--) erhielt mit Recht ben Beinamen bes Großen. (--) tonnte mit größerm Recht ber große Lanber : Rauber und Denfchen: Schlachter beifen. (-) zeichneten fich burch große Baterlandeliebe aus. (-) war ein berühmter Gefetgeber. (-) wurde als Martyren ber reinern Religionslehre verbrannt u. f. f.

5.

Eine anbere gute übung ift es, wenn ber Bebrer feinen Schulern aufgiebt, über jedes Bort ber ihnen bictirten Sate bie Biffer gu fdreiben, neben melder ber vorbin (6. 15) aufs geführte Sprachtheil genannt ift. 3. 8.

4, 2, 5 2 Soon ift ber Anblick einer blumenreichen Flur, wo fich nun 4, 2 feber vormals verschloffene Reim entfaltet ; schoner bie überficht einer 2 5 1 4,2 Reihe von Jahren, die ben Plan unfere Lebens je mehr und mehr 6 entwideln.

Dit innigem Bergnugen weilt bas Luge bes Gattenfreundes bei 5 5 5 5 8 5 6 5 ben Baumden, bie er felbft erjog, und bie nun biffen und Fruchte 6 6 3 6 2 8 1 tragen. D, wie wohl thut es einem Bater: und Mutterbergen, 5 6 wohlgerathene, gute Rinber um fich ber versammelt ju feben! -

6.

Einige Fragen zur Bieberholung bes britten Abschnittes.

1) Bas beift felbftanbig, mas unfelbftanbig? - Beiche Begriffe find die Grundbeftandtheile eines Rebefages, und warum? - Bas ift Subject, Prabicat, Copula? -2) Bie 2) Bie viel Sprachtheile ober Bortarten (Berters Claffen bat die beutsche Sprache, und wie beifen fie? -

Borauf grunbet fich biefe Gintheilung? -

5) Boran ertennt man leicht ein Gubftantiv ober Daupt wort? - Boran ein Abjectiv? - ein Berbum? - u.f.f. (Es werben von jeber Borterclaffe einige Borter als Beifpiele verlangt und gegeben.)

4) Bas heißt Flexion? — Belde Borter tann man flectiren

ober veranbern; und wie? -

5) Bas heißt in der Sprachlebre Motion, Comparation, Declination und Conjugation? — und wie wird jebe biefer Beranberungen bewirtt?

6) Bas ift befonders von ber Declination gu bemerten, und bei

welchen Bortern finbet fie Statt? -

7) Borauf hat man beim Berbum vorzüglich zu feben? - Bas beift conjugiren? -

8) Bas versteht man unter Syntax ober Bortfügung? -Bie theilt man fie ein? —

g) Bas beift Rection? — Bas beift ein regierenber Sprachtheil? - Beldes find bie regieren ben Borter? -Beldes bie regierten? - Belde Borter tonnen meber regieren, noch regiert werben ? -

# Bierter Abichnitt.

Lehre von der Rechtschreibung ober Orthographie. \*)

Begriffebestimmung und Ruben ber Orthographie.

200 er feine Gebanken und Empfindungen burch gewiffe beflimmte (articulirte) Zone borbar machen, b. b. fprechen

<sup>9)</sup> Gewöhnlich wird bie Orthographie erft nach ber Sprachlehre ober als ein zweiter Theil berfelben abgehandelt. Dies ift aber nicht nothig. Die Orthographie ift an fich viel leichter, als bie Sprachlehre in ihren meiften, befonbers fontattifchen Theilen, und braucht, um auch von Anfängern verstanden zu werben, nur weniger Bortenntniffe aus ber eigentlichen Sprachlebre, Im nuglichften ift es, bie Dauptgrunbfage ber Rechtichreibung ben ausführlichern Erörterungen unb Regeln ber Sprachlebre porauszuschicken, um beibe in ber Aussibung befto leichter ven binben ju tonnen, fo wie bies auch im taglichen Beben gefchiebt.

gelernt bat, bem wird es auch, besonders in ber Entfer: nung von seinen Freunden, balb jum Beburfniffe, wenig-ftens zu einer erwunschten Sache werben, feine Gebauten und Empfindungen bem Auge burch gewiffe Beichen ober Buchftaben fichtbar ju machen, b. b. ju fchreiben. — Schrift ift also eine Sprache für bas Auge bes Lesers. und foll ein genauer Abdruck ber Rebe ober munblichen Sprache sein. Dies ift sie auch wirklich im Deutschen mehr, als in irgend einer anbern neuern Sprache, indem im Sangen genommen tein Buchftabe in einem Borte ftebt. ber nicht ausgesprochen wird. In bem richtigen Gebrauche ber Schriftzeichen ober Buchftaben jur Darftellung ber Borter besteht nun bie Rechtschreibung ober Recht= schreiblehre (Orthographie) einer Sprache. beutsche Drthographie ober Rechtschreiblehre ift - bemnach ber Inbegriff berjenigen Grunbfage Regeln, nach welchen bas beutsche mit ben barin aufgenommenen unvermeibbaren fremben Wortern ichriftlich bargestellt werben muff.

Die Orthographie unterscheidet fich eben sowohl von ber Ralligraphie, b. i. ber Runft, fcon gu fchreiben, wie von ber Syntar, b. i. ber Bortfügetunft ober Kertig= feit, bie Borter fprachrichtig jufammenzuftellen. Dan tann grammatifc richtig fprechen und feine Borte mit febr fconen Schriftzügen barstellen, und boch babei sehr fehlerhaft in Sinfict bes rechten Gebrauchs ber Buchftaben, b. i. febr unorthographifch fchreiben. Eben fo fann auch bei ber fcblechteften Sanbidrift und ber auffallenbften geblerhaftigfeit gegen die Sprachrichtigfeit die größte Fertigfeit in ber Ortho: graphie Statt finben. Es ift baber nicht mabr, wenn man behauptet, baff die Drthographie gang von ber Grammatit abhange, und nicht eber, als nach berfelben, auf eine grunbliche und fruchtbare Art vorgetragen werben tonne. -Sie geht am beften mit ber Grammatit, und befonbers mit einer richtigen Aussprache ber Buchftaben und Silben

Man verbindet das Sprechen, Lefen und Schreiben mit einanders Eines kommt dem Andern zu hatfe, und so kann oft eine Regel für das Eine zur Regel und Beleuchtung des Andern dienen. Wie könnte man z. B. den Unterschied des Artikels und des Pronomens das von der Conjunction das in grammatischer hinkot recht anschaulich und deutlich machen, ohne zugleich beide Wörter auch orthographisch zu betrachten!

feets Sand in Sand, wenn ber Weg jur Richtigfeit im Sprechen und Schreiben nicht verfehlt ober boppelt gegan: gen werben foll. Denn was ift bas richtige Schreiben eines Wortes anders, als ein schriftliches Buchftabiren ober Bergliebern beffelben in feine Elementartheile, mas beim munblichen Buchftabiren gleichfalls beabfichtigt wirb! - Bet bemnach bie oben S. 93 und folg. angegebene vollkommenfte natürliche Beziehung und Übereinstimmung ber horbaren Laute mit ben fichtbaren Beichen tennt, ober wer bie Buchftaben im Aussprechen und Schreiben gehörig ju uns terfcheiben verfteht; wer rein und richtig Gilben fprechen und lefen gelernt hat, und baneben eine allgemeine Kennt niff von ben verschiebenen Sprachtheilen ober Bortern unb ihrer Beugung befist - turg, wer bas verftanben und ans aumenden gelernt hat, mas in ben 3 erftern Abfchnitten biefes Lehrbuchs abgehandelt ift, ber bebarf auch nur meniger Regeln, um recht ju foreiben. Er wirb, wenn er auch noch teinen Buchftaben ju fcreiben im Stande mare, bennoch wenigstens bie Fertigteit erlangt haben - welches im Grunde in Sinficht ber eigentlichen Renntniff von ber Orthographie baffelbe ift - jedes beliebige, felbft bas langfte und fcwerfte Bort gang richtig und grundlich nach bem Bebor in feine einfachen Beftanbtheile ju gergliebern und baraus wieber jufammen ju fegen. Wem es aber an jener Einficht und Geschicklichkeit, befonbers an einer reinen und richtigen Aussprache ber Buchftaben, Silben und Borter noch fehlt, bem belfen alle noch fo fehr ins Gingelne gebenben Regeln ber Orthographie, wie man fie in manchen bidleibigen Werten biefer Urt finbet, nach meiner viellabris gen Erfahrung fehr wenig. Er wird vielleicht bie Regel volltommen einsehen und behalten, und fie, burch feine folechte, unverbefferte Aussprache verleitet, bennoch vertehrt anwenden. - Dber er wendet bie Regel vielleicht in neun Fällen an, wofür er Beifpiele betommen und behalten batte. in bem gehnten Falle aber nicht, weil er nach feiner falfchen, unberichtigten Aussprache biefen Fall nicht unter jene Regel ju bringen vermag. Er wirb baber beim Schreiben beffen, was er felbst benet, ober was ihm bictirt wirb, febr oft. bei biefem ober jenem Buchstaben einen Anstof finden und bas Bedürfniff, ju fragen, fuhlen, weil er in hinficht ber orthographischen Regeln nicht sicher ift und nicht sicher werben tann, fo lange fein Schreiben mit feiner Aussprache im offenbaren Biberfpruche ftebet. - Ihm tann nicht anbers geholfen werben, ale burd Berichtigung feiner Ansiprace und burch fleifige Ubung im Ropfbuch:

ftabiren, welches zu einer folden mechanischen Fertigkeit gebracht werben muff, baff sie ihn auch beim Schreiben nie verlässt. Berbindet man nun noch mit diesen Mitteln bas ausmertsame Lesen gut geschriebener und richtig gestruckter Bucher, so wie beständig eigne Ubungen im Schreiben: so bedarf es, wie gesagt, nur weniger allges meinen und besondern Regeln der Orthographie.

Obgleich tein Theil ber beutschen Sprache spater bears Beitet worden ift, als die Rechtschreibung: fo wird man boch nicht an bem Berthe und Rugen berfelben zweis feln, wenn man erwägt, baff fie bie hauptabsicht bes Schreis benben, leicht und ficer verstanden zu werden, befordert : baff fie ungabligen Diffverftanbniffen. Zweibeutigfeiten und Berwechselungen vieler Borter vorbeugt, und bas Berlorengeben ber Abstammung bei einer Menge anberer verbus tet. - Je betrachtlicher und mannichfaltiger biefe Bortheile find, befto mehr verbient auch bie Rechtschreibes Funft bie Aufmerkfamkeit und Achtung, bie fie in ben jebigen Beiten fast überall findet. Wer auch nur auf einige Bildung Anspruch machen will, schamt fich einer Bernachtaffigung barin, und bies mit Recht um fo mehr, je wenis ger es jest an Sulfsmitteln zur Erwerbung biefer nothigen Renntniff fehlt. Gereicht baljer auch die volltommenfte gertigfeit, feine Mutterfprache richtig ju fcreiben, bem fonft gebilbeten Menfchen noch nicht zur Ehre, fo gereicht ibm boch bie Untunbe barin ficher gur Schanbe.

Die vorhin genannte fpate Bearbeitung ber Drthographie ber beutschen Sprache war ohne 3weifel auch bie Ursache, baff fie bis jest noch nicht in allen Puntten berichtigt ift. Eine turze Geschichte berfelben wird biefes

bartbun. —

In den erstern 8 bis 10 Jahrhunderten verwechselte man nach Belieben die Bocale im Schreiben, wie im Sprechen; denn mehre, besonders einsildige Wörter werden nicht nur in verschiedenen Mundarten und bei verschiedenen Schriftstellern, sondern oft bei demselben Schriftsteller bald mit diesem, dald mit jenem Bocale bezeichnet, angetroffen. Eben so wurden harte und weiche Consonanten sehr oft mit einander verwechselt, wie schon aus den wenigen oben in der Sinleitung gegebenen Sprachproben erhellet. — In der Beit der Minne sanger gewann die Rechtschreibung Nichts an Regelmäßigkeit, ob sie sich gleich durch einige Sigenthumlichkeiten auszeichnete, die aus dem Streben nach Wohlstlang entstanden. So lieft man bei ihnen z. B. din statt die, us ft. aus, dabi st. dabei, tum st. kaum,

barufo ft. barauf, fin ft. fein, prifen ft. preifen, lofen ft. laufen zc. Befonbers fliegen fie bas e baufig aus, und festen bafur o, i ober u, 1. B. liute ft. Leute, fuir, ft. Feuer, niber ft. über, fruind ft. Freund, fruowe ft. Frau, ouge ft. Auge, muoter ft. Mutter, guot ft. gut, muos ft. muff, tuoft ft. thuft. - Statt boppelter Confonanten festen fie oft einfache, ftatt weicheret bartere, und umgefehrt; j. B. Swere fatt Schwere, Spabel ft. Schnabel, bagegen bag fur bas, Breube fur Freude. — Statt des beffern f führten fie ph ein, g. B. en phangen, phlegen ft. empfangen, pflegen. Eben fo verwechfelten fie bas b mit ch, und fchrieben g. B. Tobter ft. Tochter, gefach ft. fab; oft liegen fie bas h gang aus, g. B. in ft. ibn; oft festen fie ein unnöthiges b. a. B. tumber ft. Rummer; oft liegen fie es meg, mo es ftehen muff, 3., B. git ft. giebt; und fo ift ihre Recht: fchreibung febr manbelbar und ungeregelt, fie richtete fich mehr nach bem vermeinten Wohllaute und ber bamaligen oberbeutschen Aussprache, als nach ber Abstammung.

Roch folimmer fant es um bie Orthographie unter ben Meifter fangern. Alle Confonanten wurden harter und oft ohne Roth verdoppelt, 3. B. bebeuten ft. bebeuten. Die Confonanten g, pf, th, bt, d, & brangten fich oft ba ein, wo fie nicht hingehorten. Statt bes f gebrauchte man mehr bas fc, und ber fcone runde Bocal o wurde wieber mit bem unbebeutenbern e vertauscht. Die Berschludungen oder Anslaffungen einzelner Buchftaben murben hart und widrig, felbst bei ben gebilbetern Dichtern biefer Beit. So fagt 3. B. Sebaftian Brand: "benn b' Frauen hand lang haar turg Ginn". - Diefe fchlechte Schreibart ift benn auch Urfache, baff ber Urfprung und bie Bermanbtfchaft mancher Borter oft febr, entstellt und bas Auffuchen berfelben erfcwert wird. - Auch bie fchleppenben Ausbrude von wegen, um millen ic. fchreiben fich noch aus biefem Beitraume ber:

Luther machte sich zwar um bie Rechtschreibung, wie um bie beutsche Sprache überhaupt verbient; inbessen behielt er boch noch viele Sarten bei, und man kannte auch in seinem Zitalter noch wenig Regeln ber Orthographie, wie schon bie oben S. 44 ic. angeführten Titel ber Schriften in beutscher Sprache beweisen. Besonders gebrauchte man bas V oft ganz unnöthig und schrieb z. B. pegklich er statt jeglicher, engen, Wenschlert to. So schrieb man ferner sebruspflige und harte Buchstaben, z. B. eittel, Ampt,

annimbt, Rampff, Zigenthumb, Frembe, Fram,

umb, unnbt ic. ft. unb, um, Frau ic.

Chen fo gefchah auch unter Dpig und feinen Rachfolgern mehr für bie Starte und ben Bobllaut ber Sprache, als für die Rechtschreibung. Die guten Regeln, welche Schottel und Stieler in biefer hinficht gaben (jener befonders für bie Abtheilung ber Silben), wurden nicht genug befolgt. - Rlopftod und manche feiner Rachfolger verwarfen mit vielem Unnuben auch viel Gutes in ber Recht= foreibung und machten baber manche Befdrantungen nothig, bie fie befonbere burch Abelung erhielt, welcher bie Orthographie auf richtigere Grunbfage führte; obgleich auch manche feiner Lehren und Behauptungen bie ftrenge Prufung nicht aushielten und baher berichtigt werben mufften. Befonbers war feine Sauptregel ber Orthographie: "Schreib, wie Du fprichft", welche aus einer Grammatit in bie anbere überging, ber Rechtschreibung mehr hinberlich, als forberlich. Denn mas wurbe aus unfrer Rechtschreibung werben, wenn 3. B. ber Beftphale, jener Regel gufolge, Sginten ft. Schinken, ber Dieberfachse swarz, Swein ft. schwarz, Schwein, ber Dbersachse Burfcht, schpeifen ft. Bueft, fpeifen, ber Oftreicher nit ft. nicht u. f. f. feiner Mus; fprache gemag fcriebe! - Cher tonnte man ohne Rachtbeil jene Regel gerabezu umtehren: Oprich, wie gefdrieben wirb, ober bem herrichenben Schreibgebrauche gemäß! - - .

# II. Allgemeine Regeln für bie beutsche Rechtscheibung.

r. Bemube Dich, eine möglichft reine und richtige Aussprache bes Hochbeutschen zu erlangen, und schreibe bann biefer richtigen Aussprache gemäß, ober wie Du richtig sprichft und buchflabirft,

keinen Laut mehr, aber auch keinen Laut weniger!

Jebe Provinz Deutschlands weicht zwar in der Aussprache einzelner Buchstaben und Silben mehr ober weniger
ab; wer aber richtig, d. h. dem Hochdeutschen oder der
eigentlichen Büchersprache gemäß, sprechen will, hält sich
nicht an die sehlerhaste Aussprache seiner Provinz, sondern
sucht das Sprechen und Lesen mit dem Schreiben in die genaueste Verbindung und Beziehung zu bringen, so dass sein Rechtschreiben eine nothwendige Folge seines richtigen Sprechens und Lesens wird. Er seht keinen Buchstaben zwiel;
er spricht und schreibt daher z. B. nicht: er kamb, Bat=
ter, Stubbe, Boben, gerne, schone, schehen,
schprechen z., anstatt: er kam, Vater, Stube, Boben, gern, fcon, fteben, fprechen. Aber auch teinen Buchftaben zu wenig; z. B. nicht: Ferb, Damf, murb, fwarg, Swein, fweigen, fezen, befigen, fondern Pferd, Dampf, murbe, fcwarz, Schwein, fcweigen, feben, befigen ec.

Auch wird er bei einer berichtigten Aussprache nicht leicht einen Buchftaben mit bem andern verwechseln und a. B. picht fcreiben: Dein ft. Bein, Zach ft. Dad, Sginten ft. Schinten, Rurten ober Jutten ft. Gurten, tolttelp ober joldjelb ft. goldgelb, Freide ft. Freude, Beifer ft. Baufer, eier ft. euer, vier ft. fur, iber ft. über, vielen ft. fühlen, reblich ft. rothlich, Begel ft. Bogel, Renig ft. Ronig zc., nicht fammlen ft. fammeln, tablen ft. tabeln, Bauren ft. Bauern. Roch weniger: Been ft. Bein, nee ober na ff. nein, finn ft. fein, och ft. auch, uff ft. auf, ifcht ft. ift, nifcht ft. nichts und bergleichen grobe Rebler in Sinficht ber reinen und richtigen Aussprache mehr, wie man fie aus bem Munde bes gemeinen Mannes biefer ober jener Proving hort. Der Gebilbete vermeibet fie. - Lebt er nicht in Berbindung mit Perfonen, bie rein hochbeutsch sprechen: fo sucht er fic burch bas laute Lefen gutgefchriebener Bucher in ber richtigen Aussprache bes Hochbeutschen, folglich auch in ber Rechtschreibung beffelben zu erhalten.

Wird man auch in Schulen, befonders Volkschulen, mehr Rudficht darauf nehmen und einer beffern zweckmäßigern Methode, das Lefen und Rechtschreiben zu lehren, darin mehr Eingang verschaffen: so lässt siche erwarten, dass bieberige so große Berschiedenheit der deutschen Mundarten sich nach und nach verlieren, sich der reinen Buchersprache immer mehr nähern und in die reinste Aussprache und ihr gemäße Rechtschreibung vereinigen wird.

Ift man ungewiß, wie ein Wort am Ende geschrieben wird, ob z. B. mit einem b ober p ober pp,
mit d ober t, mit I ober II, mit m ober mm, mit 8
ober ß ic.: so barf man nur bas Wort verlängern
oder biegen, um außer Zweisel zu sein; benn man gebraucht am Ende einer Silbe eben die Consenanten, mit
welchen sie bei einer Berlängerung des Wortes geschrieben
werden muss, z. B. das Grab, das Lob, grob mit einem
b; denn man sagt des Grabes, des Lobes, grobe
Leute. Aber der Krapp, mit pp; denn man sagt: des
Krappes; der Hos, des Hoses, der Held, des Helben;
aber er hält, von halten; rund, runder; aber bunt,
bunter; Gesang, des Gesanges; aber Dant, des Dan-

tes; bas Reis (vom Baum), bes Reises; aber ber Reiß (bie Frucht), bes Reißes; bas Glas, bes Glases; aber bas Fass, bes Fasses; Ball, Lamm, Mann, Blatt; benn man sagt: bes Balles, bes Lammes ic. So auch in Zusammensehungen, 3. B. Raubsucht, von Raube, ber Landmann, von Lande u. f. f.

2. Lafft Dich Deine (reine und richtige) Aussprache zweifelhaft und ungewiff, ober tannft Du Dich noch nicht mit Sicherheit auf fie verlassen: so schreibe, wie es bie nach te Abstammung, ober auch die eben erwähnte

Berlangerung bes Bortes verlangt!

Much bei ber richtigften Aussprache muff ber Schreibenbe. fehr oft biefe Regel befolgen, weil unfere Oprache nicht nur für manchen Laut mehr, als ein Schriftzeichen bat, g. B. E und q, i und p, f, ph und v, te, che und p ic., fonbern weil wir auch oft zwei verschiedene Laute burch eben bens felben Buchftaben bezeichnen muffen, wie bas bobe und tiefe e, 3. B. in Leben und Rebel, geben, jeber ic. -Beffen Behor und Aussprache aber nicht einmal einen Unterfchieb macht ober bemertt zwifchen a, e und d, zwifchen i, te und u, zwifchen au, ei und eu, zwifchen b und p, swiften b und t, swiften g und tic., ber hat um fo mehr Urfache, fich an biefe Regel zu balten. Durch fie wird er immer erinnert, baff er unrichtig fpricht, unb jus gleich gewarnt, feine unrichtige Aussprache nicht in ber Schrift barguftellen. Er giebe alfo bie Ab ft ammung gu Rathe! Diefe ift gar nicht fcwer ju ertennen, wenn man mit genauer Sinficht auf ben Busammenhang bes Sabes ben Sinn bes Mortes tennt und es weiß, baff 1) vermanbte Borter, fo weit es moglich ift, mit einerlei Buch: ftaben geschrieben werben; 2) baff bie Bocale ber Stammworter gemeiniglich in ben abgeleiteten Bortern ben junachft verwandten Laut ober Umlaut be: fommen, baff alfo a in å, o in b, u in u und au in au libergeht. - Diefer Umlaut ift immer ein Beichen ber Mb: leitung und Biegung, und fein Stammwort tann ihn haben. Da er nichts Anbers ift, als bie Bermanblung eines Stimm: lautes in einen anbern junachft mit ihm verwandten: fo tonnen auch abgeleitete Borter ihn nicht haben, wenn bie Stammworter nicht erweislich bie tiefern Laute haben, aus welchen junachft biefe bohern entfteben.

Demnach schreibt man richtig Balle (von Ball), abet auch ich belle, obgleich die Aussprache in beiden gleich ist; eben so das Feld und er fällt (von fallen); boshaft und Bosheit mit einem s und nicht g, weil es mit bose

verwandt ift; Weisheit, weislich von weise, also nicht Weisheit; aber weislich von weis, weise Farbe, lieblich von Liebe. Eben so Hoffnung von hoffen, trefflich von treffen, Frethum von ieren, väterlich von Bater, mütterlich von Mutter, wäre von war, häuslich von Haus, aushöhlen von hohl, Urmel von Arm, gütig von gut, näch st von naheze.

Diefe Regel gilt auch in Zusammensetungen mit ansbern Wörtern, worin jedes Wort gewöhnlich seine Stammsbuchstaben beibehält, z. B. Allmacht, allwissend, seinem wort alle. Eben so Schifffahrt von Schiff und Fahrt, Stamm: Mutter, Starrtopf n. — Eben so schiff und Fahrt, want mit ber Draposition, hierinnen), weil es Zusammensend, hierinnen, wie es Zusammensend, mit ber Praposition in find, bie nicht verandert wird.

Aber nur die nach fte, nicht die entferntere, Abstammung ist bei diesem Grundgesete der beutschen Schrift zu verstehen; benn die entferntere Abstammung ift den Meisten oft eben so unbekannt, als in vielen Fällen ungewiss. Durch eine alte und buntle Ableitung aber kann der höchste Bwed der Schrift, sich mit möglichster Deutlichkeit auszudenden, nicht erreicht werden. So schreibt man z. B. be ffer und un päglich, nicht baffer und un bäglich, obgleich beide Wörter von dem Wort baß abstammen; benn dieses Wort ist so veraltet, dass es gewiss den meisten Schreibenden unbekannt ist.

3. Benn aber weber eine richtige Aussprache, noch bie erweislich nachfte Abstammung bie Rechtschreibung eines Bortes bestimmen, bann richte Dich nach bem allz gemeinen ober herrschenben Schreibgebrauche Deiner Zeit!

Diefer herrschende Schreibgebrauch, ber in ber Orthographie so wichtig ift, wie der Sprachgebrauch beim Sprezchen, ist nichts anders, als die Ubereinstimmung im Schreiben, wie wir sie in den Schriften von den meisten unster jedigen Musterschriftsteller und Sprachforscher, z. B. von Abelung, Beder, Campe, Engel, Garve, Jacobs, Hahn, Beinfius, Hennah, Göthe, Reinhardt, Schiller, Boß u. v. a., besonders auch in guten Boltseschriften und Zeitungen, in den besten Leses und Lehrbüchern für die Jugend ic. sinden.

Die wenigen mobernen Schriftsteller, welche von biefem berrichenben Schreibgebrauche vorfahlich, aber ohne Grund

abweichen, tonnen babei nicht in Betrachtung tommen. Es ift Aberhaupt nichts leichter, als in ber Orthographie Beranberungen vorzunehmen; es toftet nicht mehr Dabe. als einen breiedigen but in einen runben, gebunbenes Daar in abgestuttes u. bergl. ju verwandeln. Daber ift auch bie Orthographie von jeber fo gemiffhanbelt worben, als wenn bas Auge bie Beobachtung bes eingeführten Gebrauches weniger ju forbern berechtigt mare, als bas Dbr. - Aber . eine folche auffallende Abweichung von bem burch bie beften Schriftsteller einmal feftgefetten und feftgehaltenen Schreibgebrauche ift an fich un recht und allemal ichablich. ift unrecht, weil in ber Orthographie, fo wie in ber Sprache felbft nicht ein einzelner Menfch, fondern nur bie meiften und gultigften Stimmen entscheiben tonnen, was richtig, ober unrichtig ift. Sie ift aber auch immer fchab: lich, weil fie bas an eine gewiffe Form ber Borter einmal gewöhnte Auge bes Lefers unangenehm ftort, bas Rachben: ten von ber Sache abzieht und gewöhnlich ben fur ben Berfaffer felbft nachtheiligen Berbacht erregt, baff er nicht miffe, wie man richtig fdreibt. - Diefer Berbacht ift um fo gegrunbetet, wenn ber Berfaffer in feinem Schreiben nicht einmal mit fich felbft einig ift, und ein und baffelbe Bort auf biefer Seite fo, auf jener wieber anbers fchreibt. Bat Jemand wichtige Grunde, von bem herrfchenben Schreib: gebrauche abzuweichen , und g. B. anftatt Pferd, Philo: fophie, Accord, Concept, Chrift, Buder, fegen - Ferd, Filosofie, Attorb, Konzept, Rrift, Butter, feggen ober fegen ze. ju foreiben : fo mag er feine Grunbe bem Du: blicum vortragen, und es abwarten, wie biefelben aufgenom: men werben. - Man pflegt zwar folche Reuerungen mit bem Gefete ber Sparfamteit ju rechtfertigen; aber es fragt fich, ob biefes Gefet burch Weglaffung einiger Buch: faben nicht noch mehr leibet? - Bas ein Schreiber vielfeicht an Beit baburch gewinnt, bas verlieren Sunbert feiner Lefer boppelt und breifach, wenn fie faft in jeder Beile an ber ungewohnten Form eines Wortes einen Unftof finben und ftolpern. — Gewöhnlich find auch folche Neuerungen nur Bieberholungen alter Borfchlage einzelner, noch bagu unberufener Schriftsteller, und wirken nicht viel mehr, als baff sie ben in ber Rechtschreibung Ungeübten nur noch mehr verwirren. Bon Erfahrnern und Ginfichtevollern wer: ben fie hochftens befprochen, belachelt und - vergeffen.

Bas für ein heillofer Wirrwarr im Schreiben murbe auch aus unferer Orthographie entstehen, wenn Jeder sich bas Recht berausnehmen wollte und burfte, ben Sonderling in ber Orthographie ju fpielen, fo baff ein und baffelbe Bort balb auf biefe, balb auf jene Art gefdrieben wurde! So tonnte man allerbings j. B. bas Bort guche auf mehr, als zehnfache Art barftellen, namlich : guts, guds, Kur, Augs, Buche, Bur, Bude, Phuche, Phuge, Phur, Phude, Pfuche, Pfur u. f. f. Die Aussprache wurde vielleicht bei teiner von biefen auffallenben Kormen mertlich leiben, aber befto mehr bie Berftanblichteit für bas Muge, welche boch ber nachfte Endzwed aller Schrift ift. Das Auge foll und muff ohne Auftog aber bie Schrift hinlaufen, bamit ber Beift fich gang ungeftort mit bem Bortrage ber Sache befchaftigen tann. Endzwed wird aber am ficherften erreicht, wenn man nicht ber Billfür ober bem Gigenfinn und ber Laune eines Gingelnen, fonbern bem berrichenben Schreibgebrauche folat.

Bei bem Allen aber follte man' boch auch bem Schreib: gebrauche nicht allzuviel Gewalt einraumen und ibn nicht jum allgemeinen Grundgefet, gleichfam jum Tyrannen der Orthographie erheben, wie manche Sprachlehrer Denn nicht zu gebenten, baff ber Schreibgebrauch nicht überall und in allen gallen übereinstimmt, folglich nicht allgemein ift: fo murbe auch, wenn er bies mare, als: bann Alles immer beim Alten bleiben, und fein Grund ber Reuern für bas Richtigere und Beffere angewandt werben Der vernunftige Schreibgebrauch richtete fich ja felbst von jeber nach jenen beiben erften Regeln, und muffte fich barnach richten, wenn er nicht gang unficher und verwerflich fein wollte. Dan barf nur bie jegige Orthographie mit ber bes funfgehnten Sahrhunderts vergleichen, um fich gu überzeugen, wie febr fich bie Rechtschreibung mit und nach ber Aussprache geanbert haben muff. Wie viele fonft übliche Doppelbuchftaben haben fich nicht in der fichtbaren Darftellung ber Borter verloren! Bie viele weiche Buch. ftaben find nicht in bie Stelle ber barten getreten! Bergl. oben S. 149 ic. Der Schreibgebrauch bleibe baber auch uns nur ein Sulfs: und Erleichterungsmittel im Schreiben, wenn jene beiben Regeln nicht ausreichen. - Bo alfo bie Grengen ber allgemein anerkannten richtigen Ausfprache und ber leicht erkennbaren nachften Abftammung fich in Ungewiffheit verlieren, ba fangt eigentlich bas Gebiet bes, wenn auch nicht gang allgemeinen, boch herrichenben Soreibgebrauch 6 an. - Er entscheibet alfo vorzuglich über bie Rechtschreibung

- 1) ber Stammwörter und Stammlaute, wenn ihre Aussprache nicht bestimmend ober entscheidend genug ist, und ein Laut durch verschiedene Buchstaden ausgedrückt werden könnte. So schreibt man z. B. das Wort Bater allgemein mit B, mit einsachem a und mit t, also würde weder Fater, noch Bater, noch Bater, noch Bather richtig geschrieden sein. Eben so Saat, Samen, Saal, Thal, Zahl, Hahn, Meer, mehr, Heer, hier, groß, Lohn, Thor, Stadt, anstatt, Koznig, wenig, Art, Flachs, viel, fiel ic.;
  - 2) ber Beugungs : unb'Ableitungsfilben, 3. B. en, inn, den, bar, haft, lich, teit ic.;
  - 3) ber abgeleiteten Borter, beren Stamm ober Burzel ganz unbefannt, veraltet ift, ober boch nicht beachetet wird; z. B. Geberbe, Feier, Rummer, weben, behenbe (nicht behanbe, ob es gleich von bei Hane ben hertommen mag), beffer (nicht baffer, obgleich von bem veralteten baß gut), emfig (nicht amfig, obgleich von Ameise herstammend). Eben so: ebel, Becher, Henne, Heu, Jenner, Mehl, Better, Schelle, Tracht, möchte, Pobel, Engel ic., nicht: äbel, Bächer, Hänne, Hau, Jänner, Mähl, Bätter, Schälle, Tragt, mögte, Popel, Angel ic., obgleich biese Wörter von alt, Abel, Bach, Hahn, hauen, Januar, mahelen, Bater, Schall, tragen, mögen, populus, angelus, ic. herstammen.

In allen biefen brei Ballen folgt man am ficherften bem Schreibgebrauche. Wie aber jebes andere durch ibn bestimmte Wort geschrieben werben muffe, kann nur in einem Worterbuche ausführlich gezeigt werben. In zweifelhaften Fällen, ziehe man baher ein gutes Wortersbuch ') zu Rathe, ober man veraleiche andere sprachrichtige

Schriften mit einanber.

Anmert. Wo ein verschiebener Schreibgebrauch eines Wortes herrichenb geworben ift, richtet man fich am besten nach ben mehrsten bebeutenben Stimmen, ober nach ben wichtigsten Gründen für eine berselbent

<sup>9)</sup> Bu biefem 3med find febr empfehlenswerth :

Sprechens und Schreibens, nach ben beften beutschen Sprachforschens und Schreibens, nach ben beften beutschen Sprachforschern. Leipzig.

Dein fius volleihumliches Borterb. ber beutichen Sprache zc.

So aberlafft es g. B. ber unbeftimmte Schreibgebrauch ber Billffir bes Schreibenben, ob er in folgenben Bartern mehr ber Abstammung, ober ber Aussprache folgen will. Man fdreibt Agypten und Egypten, bei und bey, berebfam (zunächst von bereden) und berebtsam (von berebet), Brob und Brot ober Brobt, beutich unb teutich (vergl. 6.6\*), Ernte, Ernbte ober Arnbte (von Ahren), einhellig und einhallig (von Ball), echt (von Ehe, ehicht) und acht, bies und bieß (biefes), Gebirge und Beburge, geboren und gebobren, ging und gieng, giebt und gibt, Gebulb und Ses bult, Glode und Rlode, Grenze und Grange, Grauel und Greuel, Bulfe und Bilfe, Beirath und Beurath (von bem alten Deuer ober Rauf), garm und Berm, leugnen und laugnen, lieberlich unb luberlich, meinen (bafür halten) unb mennen, namtich (von Ramen) unb nehmlich (von nehe men), Sprid mort (gunadhft von fprechen) unb Sprficha wort (von Spruch), Schwert und Schwerbt, Stena gel und Stangel, Ganfte und Cenfte, Schemel und Schemmel, Stempel und Stampel, wirflich und würflich.

Ich ziehe bie erftere Form vor, ob ich gleich bie zweite nicht fehlerhaft nennes wenn nur übereinstimmung und Confequenz im Gebrauche biefer ober jener Form herrscht, und ein und basselbe Wort nicht balb auf biefe, balb auf jene Art geschrieben wirb. — Wer z. B. anstatt gebos ren lieber gebohren schreiben mag, ber sollte billig auch gebaren und Geburt mit einem h schreiben, wenn er

fich gleich bleiben will.

An jene hauptregeln schlieft sich auch noch folgende an: 4. Fremde Morter und Eigennamen schreibe in deutscher Schrift eben so, wie Alles, was Deutsch ift, mit deutschen Buchstaben und zwar nicht bloß dem Klange nach, wie man sie ausspricht, sondern ihrer herstammung nach ober so, wie man sie in der Sprache buchstabirt und schreibt, aus welcher sie entlehnt sind. \*)

<sup>\*)</sup> Obgleich ber Berf. tein Freund von Frembheiten in unfere beutschen Sprache ift, und jedes unnöthige und überfluffige frembe Bort für eine Berunstaltung berfelben halt: so scheinen ihm boch folgende teineswegs überfluffig zu fein, nämlich:

<sup>1)</sup> alle blejenigen Borter, bie in ben früheften Beiten bem beutschen Sprachschabe zugesellt wurden und in ihrer Bilbung Richts haben, was bem Geifte unfrer Sprache wiberftreitet, R. B. Maffe, Schule, Körper, Pring, Pobel, Rofe, Regel, Insel, Benker, Waschine, Summe,

Es ift bem guten Gefchmade burchaus jumiber, in einer beutiden Schrift unnöthiger Beife frembe Borter entweber

Reft, Rrone, Bifcof, Silbe und viele andere, Die wir obne Gefahr für bie Reinheit unfrer Sprache als beutiche Borter gebrauchen tonnen. Bermerflich bleibem aber, ungeachtet ihres Alters, die Berba auf iren, als: ftubiren, veriren, jegitimiren zc., felbst die halbbeutschen haufiren, gas ftiren, ichattiren, halbiren 263 benn wir finben in ihnen teine echt - beutichen Bortbilbungen, fonbern nur Geburten aus bem Monchstatein hausare, halbare etc. Schon bie Schon bie -Art ber Betonung bezeichnet fie als eingefchlichene Fremblinge, inbem fie nicht, wie jebes Bort von echtsbentider Bilbung, ben Zon auf ber haupts und Stammfilbe haben, wie leben, Arafen, haufen zc., fondern auf ber Rebens ober Ableis

tungefilbe iren.

2) Auch ben größte Theil ber wiffenfchaftlichen Runftausbrude, als Subject, Prabicat, Conjugation, Declis nation, Rominativ, Substantiv, Abjectiv, Berbum u. bergl. fcheint nicht überfluffig, weil fie, einmal berrs , idenb, ber Diffbeutung weniger unterworfen finb, als bie fo mannichfaltig bafür vorgefchlagenen beutschen Runftworter. Diermit ftimmt folgenbes guttige Urtheil volltommen überein: "Da bei wiffenschaftlichen Begriffsbeftimmungen Alles barauf antommt, baff auch Jeber mit bem gegebenen Borte genau benfelben Begriff verbinde: fo ift es gut, baff man, fo viel möglich, eigene Wörter hat, an beren Bebeutung also ber burch ben Umgang und bas gefellichaftliche Leben gebilbete Sprachgebrauch nichts anbern tann. Dat man boch, um ber Bestimmtheit und Allgemeinverftanblichfeit willen, gur Benens nung unfrer Blumen und überhaupt ber Pflangen und Gemachfe late in i ich e Ramen in ber Botanit eingeführt. Unb für ben wiffenschaftlichen, also geistigen Bertehr aller Rationen ift es gewiff febr gut und von großem Berthe und Ginfluffe, baff es wenigftens für bie Grundbegriffe aller Biffenfchaften eine Universal=Sprache giebt, fo baff Griechen und Romer por un 6 mit bem Frangofen, Italianer, Englander, Spanier, Schweben und Danen neben uns für einen Begriff auch ein Beichen haben. Ein Bolt alfo, bas bie in allen Sprachen üblichen wiffenschaftlichen Runftworter aus feiner Sprache auss fließe, warbe feine Philosophen und Gelehrten aus ber großen Republit, welche bie Gelehrten aller Beiten und aller Bolter bilben, gewiffermaßen ausschließen, also wiffenschaftlich ercoms municiren." &. Seel's Schulreben. 1817. G. 170 2c.

5) Endlich mogen auch alle biejenigen Fremdlinge immer unter uns ihr frembes Unfeben behalten, welche gewiffe befonbere Gigenthumlichteiten nicht beutscher Bolter in Dentungsart unb Lebensweise, in Sitten zc. bezeichnen, und bie eben beffwegen, weil bie Sade uns abgeht, mit keinem einheimischen Beichen gang volltommen vertaufcht werben tonnen, auch gum Theil

gang: ober hablateinisch zu schreiben. 3. B. Der hetr Doctor hat einen Sohn, ber viel Genie hat; er studirt nach bem Willen ber Frau Doctorinn nicht Medicin, sondern die theologischen Wissenschaften zc. — Etwas Anderes ist es, wenn man fremde Wörter, oder auch ganze Sate und Stellen aus Buchern, Sprichwörter ze. absichtlich in ihrer fremden, eigenthümlichen Gestalt anführt; alsdann schreibt man sie allerdings mit den ihrer Sprache eignen Schriftzeichen. 3. B. Voltaire redete gewöhnlich die Damen mit dem vertrauten mon coeur an. "Lieder würde mir die Benennung mon esprit sein," rief ihm einst eine

aus Achtung und Schonung ber Buchtigkeit unfrer Sprache nicht überfest werben follten. - Es war uns Deutschen mabrlich eine Ehre, baff wir für manche frembe Sache in unfrer Sprache lange tein Bort hatten, weil bas ein Beweis war, baff es eine Beit gab, in welcher wir auch bie Sache nicht batten. -Dochte boch manche folder Sachen, beren frembe Ramen uns an ihre Bertunft erinnern, und immer fremb geblieben fein! - Bir magen une baber nicht an, bas Brillante, Das Saillante und Pifante burch einheimische Ausbrude mit allen, auch den kleinsten Rebenbeziehungen, erschöpfend begeichnen gu wollen ; aber wir wollen auch nicht bie Unichulb und Reinheit unfrer Sprache burch frembe Gunben befleden, und baber ben Spaniern g. B. nicht ibr Auto ba fe, noch bie Granbegga ihrer Großen miffgonnen, nicht ben Engs lanbern ihren Spleen, noch ben Staliern ihre Banbiten, . noch ben Frangofen ihre Cabale, Intrigue, Chicane und Canaille mit ihren frivolen und Zalanten Petits maitres und ihren eleganten Coquetten und Dais treffen beneiden, wenn une auch diefe dafür en Bagatelle behanbeln follten: - Reiner von ihnen wird uns bagegen wes gen unferer Doch=, Dochwohls, Bohls ober Dochebels gebornen herren mit allen anbern Bodebenteln beneiben, fondern uns diefelben gern laffen, fo lange wir fie felbst behals ten wollen. - Bir betennen unverhohlen unfere fehlerhaften und laderlichen Gigenthumlichfeiten ; aber mir freuen uns auch ber Augenben unfrer Ration und unfrer Sprache, und wollen biefe nicht durch Bezeichnung ber Gebrechen bes Auslandes berabwarbigen.

Wenn ber Berf. gleichwohl außer biefen brit verschiebenen Arten nicht-überfluffiger frember Borter auch viele andere entbehrliche in biefem Capitel von ber Rechtsschreibung aufnahm: so geschabe dies nicht darum, weil er ihren Gebrauch billigte, sondern well biefer nun einmal leiber so berrschend ift, dass er Anspräche auf eine Anleitung macht, wie dergleichen Fremdlinge, sie mögen nun entbehrlich, ober unentbehrlich sein, geschrieben werden muffen.

Prinzessinn schalthaft entgegen. — So auch: festina lente \*), fagt ber Romer. Chi va piano, va sano \*\*) sagt ber Italianer im Sprichworte. Eben so sagt ber Jurist: Mein Elient sucht restitutionem in integrum. \*\*\*) — Der Schüler lernt mensa becliniren, ober ronrea conjugiren u. s. f. Dergleichen Ansuhrungen machen allerdings eine Ausnahme; sie durfen nicht mit beutschen Buch staben geschrieben werden.

Wenn aber fremde Wörter im Deutschen einheimisch und so allgemein bekannt geworden sind, dass sie Jeber auszusprechen versteht: so werden sie auch mit deutschen Buch staden versteht: so werden sie auch mit deutschen Buch saden geschrieben, sie mögen nun wirklich schon, ihrer Aussprache gemäß, ganz auf deutsche Art duchstadirt werden, wie Marsch, Maschine, Palast, Scepter, Vobel, Silbe, studicen, existiren, Universität, Barometer, Capitel, Fabel, Justiz, Terminuc., ober noch nicht völlig deutsches Ansehen und deutschen Ton, folglich auch noch nicht das Bürgerrecht in der deutschen Orthographie erlangt haben, vielleicht auch nie erlangen, wie Motion, Exception, Patient, Concept, Philosophie, Physit, Consistorium, Decret, Republicaner ic. (nicht: Mozion, Exzepzion, Pazient, Konzept, Filosofie, Fisit, Konsistorium, Detret, Republicaner).

Dasselbe gilt noch mehr von vielen aus ber französte schen und italischen Sprache aufgenommenen Fremdlingen, 3. B. Monsieur, Mabemoiselle, Journal, Boueteille, Festin, Couleur, Directeur, Porteseuille, Engagement, Compagnon, Billet, Jalousie, Bouillon, Chef, Gensd'armes, Chevaurlegers, Receveur, Façon, Maire, Hussisier, Suite, Drchester, Adagio ic. Alle diese und ähnliche Wörter bürsen nicht, so wie man sie ausspricht, geschrieben werden; also nicht: Mosse, Mademoasell oder Mamsell, Schurnal, Butellje, Festäng, Rulcht, Directöhr, Portsöllje, Angaschemang, Kongpanjong, Billjet, Schalusie, Bulljong, Sches, Schangdarm, Schwohlescheb, Ressenbr, Fassong, Mähr, Hussisch, Swite, Ortester (oder wie gewöhnlich, aber salsch

In

gesprochen Drichestet), Abafchio u.

<sup>\*)</sup> Gile langfam , ober elle mit Beile !

<sup>\*\*)</sup> Ber langfam geht, geht ficher.

<sup>\*\*\*)</sup> Biebereinsehung in ben vorigen Stanb ober Befit.

ij.

ė

In Sinficht ber aus ber griechifden Sprace ent. lehnten Borter, benen urfprunglich ein R gutommt, ift ber Schreibgebrauch verfchieben. Die besten Schriftsteller und Sprachlehrer laffen ihnen mit Recht bas ihnen geborige R, infoweit es nicht mit ber bisher üblichen Mussprache bies fer Worter ftreitet, und ichreiben bemnach richtig In et: bote, Charafter, Encyflopabie, Romma, Ra: non, Ratalogus, Ratheber, Rlima, Dionomie, praktisch zc. Anbere vermanbeln bas R biefer Borter in C, weil die meiften berfelben burch die lateinische Sprache in bie unfrige gekommen find. Sie fchreiben bemnach Unec: bote, Character, Encyclopadie, Comma u. f. f. und verwandeln nur bann bas C in R, wenn es am Enbe eines fremden Bortes fteht, g. B. Bibliothet, Gritit, Dufit, Republit zc. Fur Untundige, bie ben eigent: lichen Urfprung eines fremden Bortes nicht unterfcheiben konnen, mag es allerbings leichter fein, alle Borter, welche aus alten Sprachen hergenommen find, in ber Drthogra: phie als lateinische zu betrachten und mithin bas C ftatt bes R ju gebrauchen, wenn fie fich ja nicht lieber was noch weit rathlicher ift - folder Borter gang enthals ten wollen.

Moch Andere verwerfen dagegen das C in allen fremden Wörtern, ohne doch diese Fremdlinge selbst zu verwersen, und schreiben statt des C und sogar statt des Ch vor a, o und u immer K, so wie vor e und i ein 3; 3. B. Bensur, Birtular, Bertistat, Karatter, Krist, Kollege, Kurier, Instinkt, Direktor oder gar Director, Perspectivisc. Ein Verschren, das durchaus nicht zu billigen ist. — Mich dunkt, es heiße auch hier: Lass und giedt Jedem das Seinige, also auch jeder Nation und Sprache das, was ihr gehört! — Man schreibt also dergleichen Wörter am besten ihrer näch sten Abstam mung gemäß nach ihrer heimathlichen Orthographie, damit man ihnen ihre Fremdheit immer ansehe und es sich angelegen sein lasse, sie durch vassende deutsche Wörter zu ersehen. ")

<sup>\*)</sup> Diesem stimmt auch Grotefend vollsommen bei, wenn er sagt: "Lassen wir französischen, italiänischen, spanischen und englischen Wörtern ihre eigenthümliche Schreibart, weil unser Abece keine völlig entsprechenben Buchstaben für alle frembe Grunblaute hat; warum wollen wir den lateinischen und grieghischen Wörtern, sofern sie nicht eingebürgert werben können und in ihrem fremben Gewande bleiben sollen, die ihnen eigens

Anmert. Wenn ber gemeine Mann fich mit fremben Bortern im Sprechen und Schreiben auf eine fehr fehlerhafte Art herumschlägt, und 3. B. Perspectiv in Specepertiv, Director in Thierrecter, Chimare in Schindmahre, Phyfiognomie in gifemiene, Bifite in Biebfitte, Boeuf à la Mobe in Buffelmobe, Canonicus in Ranonenicuff, Chirurgus in Gregorius, byfterifc in hiftorifd, afthetifch in Eff= Theetifch, Pavillon in Pavian, Maitreffe in Matrage, Coborten in Ruhbirten, einen panifchen Schreden in einen fpanifchen ober botanischen, eine Stigge in Ribe (Rage) vers wandelt, ober Affect und Effect, animalisch und anomalisch, aromatisch und romantisch, bebitiren und bebütiren, capiren und copiren, Apars tement und Departement, embelliren und em = balliren, embarraffiren und embraffiren, eraminiren und eranimiren, Ephemeriben und Samorrhoiden, indolent und infolent, Mala: bie und Melobie, pratenbiren und prafentiren, Receveur und Raisonneur, Recidiv und Recio tativ zc. mit einander verwechselt: bann lachen wir. -Bit es aber mohl weniger lacherlich, wenn wir gegen eine richtige Aussprache und noch mehr gegen bie anerkannt richtige Abstammung und ben barauf fich grunbenben richtis gern Schreibgebrauch Rrift und Rriftenthum, anfatt Christ und Christenthum, Rohr und Koral ft. Chor und Choral, Raratter ft. Charatter, Sped: tatel ft. Spectatel, Director ft. Director u.f.f. von Schriftftellern gefdrieben finben ? .

Der vernünftige Deutsche sucht keine Ehre in bem größtentheils unnöthigen Gebrauche solcher Wörter, viel weniger aber in dem Misstrauche ober ber Berstümmelung berselben. Er sucht sich vielmehr dieser Fremdlinge, wenn sie nicht etwa als Titels Börter ber beutschen Sprache

thümliche Schreibart rauben? — Damit man bieses nicht für eine unbebeutende Kleinigkeit halte, so mache ich zuerst auf die Ungereimtheit aufmerksam, dass nicht nur das lateinische C nach seiner zweisachen Aussprache mit zweierlei Buchstaden wiesdergegeben werden müsste, sondern auch das 3 noch zwei verzschiedene Grundlaute außer dem 3, nämlich C und X, bezeichsnen würde. Auch könnte man fragen, warum der, welcher Phöniker mit Phönikern vertauscht, nicht lieder dafür Könizier schreibt? oder warum der, welcher Buzant in Büzanz zu verändern wagt, nicht auch die Xegyptier in Egüpzier umwandelt. Wir scheint es eben so ungereimt, ein lateinisches C mit einem beutschien C ze." (S. Abhandslung des frankfurt. Gelehrten vereines für beutzliche Sprache. St. 2. S. 146).

aufgebrungen sind, ober zu ben andern oben S. 145 genannten Ausnahmen gehören, so viel möglich zu enthalten zund dies um so mehr, da es nicht an Berbeutschum unser Worterbucher fehlt, welche bei dem Reichthum unsere Sprache an stellvertretenden Ausbrücken sar jene Fremds linge die Entbehrlichkeit der meisten hintanzlich beurkunz ben. \*) — Wer sie gleichwohl nicht entbehren kann oder will, muss sie richtig versteben, richtig aussprechen und schreiben lernen, wozu ihm gleichfalls das unten genannte Wörterbuch behülslich ist.

Jene Bemerkung, baff es nicht mehr als recht und billig fei, einer jeden Nation und Sprache, so wie jeder Person bad, was ihr gehört, zu geben und zu lassen, gilt auch vorzüglich von ber Rechtschreibung ber Eigennamen.

Diefe Eigennamen mogen Denfchen ober Bolter, Lanber, Stabte und gluffe zc. betreffen, fie mogen fremb, ober beutich fein: fo haben ffe ihre bestimmte schriftliche Form, bie man beim Gebrauch genau wiffen und im Schreiben beobachten muff, ohne fich bie geringfte Abweichung zu erlauben. Es ift bies bier um fo viel nothiger, ba ein Gigen namen leicht gang untenntlich gemacht wirb, wenn man auch nur einen einzigen Buchftaben barin ber-Betrifft bie Sache einen Den fchen, fo tann eine Berftummelung und Berfurgung feines Damens, als eines rechtmäßig ererbten Eigenthums, ihm nicht gleichgultig fein; fie beweif't wenigstens eine große, oft beleibigenbe Rachläffigteit und Unaufmertfamteit bes Schreibers. ber es nicht ber Dube werth halt, fich genauer gu erfunbigen, ober bie ihm vor Augen liegende Unterfchrift eines Unbern richtis ger zu lefen. Bochftens verbient eine folche Ramen : Ber: ftummelung nur bann Entschulbigung, wenn Jemand mit feinem Ramen bei Unterfchriften in Briefen u. bergl. felbft fo unfauberlich verfahrt, baff man nicht im Stande ift, ein p von einem u ju unterfcheiben. - Dies macht benn auch bie Fortbauer ber bisher fast allgemeinen Gewohnheit febr wunfchenswerth, in Banbich riften feinen und Unberer Ramen mit lateinifchen Buchftaben ju fcreiben, am beften allerlei Zweibeutigfeiten vermieben modurch merben. -

<sup>\*)</sup> S. S. C. A. Depfe's Turggefafftes Frembwörterbuch ober Danbbuch jum Berfteben und Bermeiben ber in unserer Sprache mehr ober minber gebräuchlichen fremben Ausbrücke, mit Beseichnung ber Aussprache, ber Betonung und ber nothigften Erztlärung ze. te verbesierte und verm. Ausgabe 1825.

Dan fcreibe bemnach jeben Gigennamen mit feis nen eigenthumlichen Buchftaben, wenn fie auch noch fo febr von ben Regeln ber Rechtschreibung anberer Borter abmeiden, g. B. Benne, Ahlmardt, Lueber, Deber, Coler, Carus, Campe, Curve, Matthiffon, Brebow, Caffel, Coln zc., nicht Beine, Alwart, Luber, Dber, Roller, Rarus, Mattifon, Brebo, Raffel, Roln uc. Eben fo wenig verftummle man bie lateinischen Namen Cicero, Cafar, Cato, Curtius a. in Bigero ober Rifero, Bafar, Rato, Rurg ic.

Aber in griechischen und in morgenlandischen Ramen bleibe bas R, wo es bie Aussprache erforbert ober julafft; alfo: Sofrates, Sophotles, Raftor, Ratharina, Rorinth, Rappabocien. Biele Schriftsteller gebrauden in Wortern ber lettern Art fogar bann ein t fatt bes c, wenn es nicht mit ber bisher üblichen, obgleich unrichtis gen Aussprache übereinstimmt, und fchreiben Altibiabes fatt Alcibiabes, Thuenbibes fatt Thucybibes.

Beffer murbe es hier allerdings fein, bie bisher ubliche, burch bas lateinische, ben Griechen aber frembe c entstandene fehlerhafte Aussprache auch nach jenem richtigen Schreiben

au berichtigen.

Daffelbe gilt auch von frangofischen, italischen, englanbifden, hollanbifden und anbern fremben Eigennamen. Gie werben nicht nach ihrer jegigen Musfprache, fondern nach ihrer ursprunglich fremben Form mit benfelben (obgleich beutschen) Buchftaben gefchrieben, Die ibnen in ber Sprache eigen finb, aus welcher fie fammen. 3. B. Boltaire, Rouffeau, Reaumur, Bour: beaur; Bicenza, Correggio; Joung, Chatefpeare, Remton; Boerhave, Saen; Algier, Japan; ungeachtet man fprechen muff: Boltar, Ruffo, Reomur, Burboh; Bibichenga, Correbichio; Jong, Schatfpihr; Riutt'n; Burhame, Saan; Alfchir, Schapan.

Anmert. Rur folde Eigennamen, bie feit langer Beit in einer andern, ale ber urfprunglichen Geftalt gangbar finb, naments lich viele biblifche, hebraifche Ramen behalt man in berfelben, weil bie richtige Form ben Deiften eben fo unverftanblich, als übelklingenb fein murbe.

Dan fdreibt alfo g. B. nicht Bigd at, fonbern Ifaat, nicht Jeruschalagim, sonbern Jerufalem. Go auch viele türtifche Namen, 2. B. nicht Mostem und Mos= lemim, fonbern Mufelmann und Rufelmanner, Zaniticharen, Roschee 2c.

# übung saufgaben

über bie allgemeinen Regeln für die Rechtschreibung nach S. 145 — 164.

[Mit verftedten Fehlern, bie in ben breiter gebruckten Bortern ju fuchen finb.]

Í.

Der Erfinder ber Budftabenfdrift laft fich eben fo wenich mit Gewisheit bestimmen, als die Beit, man, und ber Ort, wo fle erfunden murbe. Babrich einlig find bie phonizischen Buchstaben bie elte ften; und ba bie Phonigier, ein fehr betriebfames Bolt, fich vorziglich mit ber handlunt und Schiffahrt bes fcaftigten, fo lafft fic bieraus mit Grunbe foliefen, baff fie auf ihren Banberungen bie Buchfaben auch unter bie benachbarten Belter gebracht haben. - Außerbem, baff die Buchftabenfchrift erft in Sabrhunberten nach ihrer Erfindung bis auf einen fo ausgegeichneten Grab gebilbet, perpeffert und verfconert murbe, wie fie gegenwartig mirtlich ift, erlitt fie auch noch vorzuglich in Ruce ficht ber Art und Weife, fich ihrer gu bebienen, febr mannichfaltige Berenberungen und Schicfale. - In ben alteften Beiten nems lich foriep man von ber Rechten gur Linten. Roch jest ift bies in ber bebraifchen und in anbern morgentenbifchen Sprachen Ablich. Selbst bie Griechen hatten diese Gewohnheit, bis bie Bequemlichfeit (noch vor Comer's Beiten) fie bestimmte, biefelbe abguanbern. Dan fchrieb nachber nicht nur von ber Linken gur Rechten, wie es bei ben abenbtanbifchen Boltern Sitte ift, fonbern vertinftelte auch burch unbebeutenbe Spielwerte bie Schrift. Man turgte g. B. langere Beilen in engere, in Geftalt eines Rorbes ab, man feste bie Beiten in einem lenglichten Quabrate ober bie Buchstaben einzeln unter einander; man führte bie Beilen von der Linten gur Rechten und von biefer gur Linten ununterbrochen fort Auch andere Boller ahmten einige biefer griechischen Schriftspiele nach und fdrieben a. B. von oben berunter.

Je mehr man nach und nach bie Borteile der Buchftabensschrifft fielte und in ihrem ganzen Umfange benugen lernte, desto mehr bemühten sich auch die ausgewecktesten Kepse, besonders der alten Hebraer, Griechen und Römer, die Schreibekunst noch mehr zu vervollkommnen und nepst den alge mein en Bortheilen auch noch einen besonderen geheimen Ruzzen daraus zu ziehen. Zu diesem Iwekte ward die Kunst erfunden, einem Andern durch ein selbstserbachtes und dem selben vorbeisig mitgetheiltes Alphabet, das z. B. aus Zissern oder andern willkürlichen Zeichen bestant, seine Gebanken mitzutheilen. Dies ist die sogenannte Ehisserspache der die Geheimschreibekunst (Steganographie oder Arpptographie). Man seste aber derselben mit eben so fiel, oder noch mehr Scharssin die Entzisserungs oder Dechisseries und andere Geheims

fdriften nach gewiffen Regeln entragelte und ben verborgenen

Sinn berfelben entbedte.

Auch die Geschwints ober Schnellschreibetunk (Lachygraphie), in der es schon die Alten so weit gedracht hatten, dass fie mittels einiger Wort. Abkürzungen und selbstgewählter Zeichen so schnell schrieden, als ein Anderer sprach, und die in neuern Zeizten von den Reufranken wieder hervorzesuchte und mit entschiedenem Glücke benutte Fernschreibekunk (Aelegraphie), deren Endung eben fals in das grave Alterthum fält, verdienen um so mehr geschätzt werden, je mehr sie schon in so mancher Dinssicht nütlich geworden sind und es bei gehöriger Anwendung und höherer Bervolkom mung noch mehr werden können.

(54 Fehler.)

9.

Die beutiche Buchkabenschrift famt von ben Romern ber, weil bie Deutschen, obgleich ihre Sprache an fich eine unspringliche war, boch bamals, als fie bie Romer tennen lernten, noch teine Buchftabenschrift hatten. Buerft scheinen fie bie Franken in bem befiegten Gallien angenommen zu haben; boch reichten für viele beutsche Borter bie romifden Schriftzeichen nicht bin, weffhalb in bas beutsche Alphabet in ber golge neue Schriftzeichen aufgenomen wurben, welche die Romer nicht tanten, und eben fo tamen burch Die romifche Buchftabenfdrift wieber Schriftzeichen zu ben Deutschen, für welche biefe teine Laute hatten. — Rur nach und nach, wie bie Aussprache fich verbefferte, und bie erfte Barte ber Sprache felbft fic milberte, Connte auch bie Buchftabenfdrift beftimmter und ficherer, als fonft, die Begriffe bezeichnen, welche man burch Berter aus. bridte. Aber immer erhielt fich bei ben Deutschen in verschiebenen Provingen eine abmeichenbe Aussprache, weffhalb auch ber Gebrauch ber Budftabenfdrift und ber Orthographie in verschiebenen Gegenben Deitschlands febr von einander abwich. - Als aber in neuern Beiten bie beften Schriftsteller ber beutschen Ragion bie Sprace immer weiter ausbilbeten und in ihren Schriften bie Sprache benjenigen Grab ber Reife erhielt, welchen man mit bem Ausbrucke bes Dochbeitichen ober ber eigentlichen Bicherfprache zu bezeichnen flegts ba warb auch bie Ortographie immer mehr verbeffert.

(12 Fehler.)

3

Ursprünglich kannte man nur eine Art von Buchfaben unb fand es nicht nötig, eine neue zu schaffen. Späterhin unterschied man zwei Aphabete; doch geschah dieses mehr in kalligraphissicher, als in orthografischer hinsicht; die großen Buchfaben bienten blos zur Berzierung, indem sie nichts Anderes enthielten, als das kleine Aphabet mit vielerlei Schokreln und Bersiellungungen verziert, oder die kleine Korm wurde größer dargeftellt, so das ber Calligraph daran seine Kunst mehr zeigen konnte. Man zwied bieses so weit, dass man zuleht gewisse Buchstaben sogar bunt ausmahlte oder verjoldete, oder durch Berschnörkelungen

Ablergefiglien und anbere Probucte eines folecten Gefdmades lieferte, welche mit ben Buchftaben eine gewiffe Abnlichteit bebielten. Bulett verlor fich biefe Spielerei wieber und an ihre Stelle trat bas große Alphabet, ober bie großen Buchftaben, mit benen man aber nur biejenigen Borter auszeichnete, bie man für befonbers wichtig hielt. Die feften orthographischen Gefete über ben Gebrauch großer Buchftaben haben fich viel fpater gebilbet, unb nicht alle Sprachen baben babei ben gleichen Bang beobachtet. Buther unb noch fpatere Schriftfteller tanten bie Regel nicht, nach welcher bem hauptworte und jebem anbern als foldjes gebrauchten Borte ein grofer Anfangebuchftabe gebührt. Roch jest find die Schriftfteller aber ben Gebrauch biefer Buchfaben nicht in allen gallen einig, was ben untericht in ber Rechtschreibung nicht wenig erschwert.

(9 gehler.)

#### Einige frembe Borter.

Dodtor, Sournal, Mogion, Raratter, Spedtatel, Apartemang, Klima, Öfonomie, Konzept, Directs tor, Rufic, Filosofie, Patient, Barometer, Inftintt, Draefter, bifterifc, Stige.

(12 gehler.)

# Einige gragen gur Bieberholung von 6. 145-164.

1) Bas verfteht man unter Orthographie? - Beichen Rugen bat fie? --

2) Beides find bie allgemeinen Grunbfage und Regeln berfelben? -

5) Barum tommt beim Rechtschreiben fo viel auf eine reine und

richtige Aussprache an?

4) Benn aber bie Aussprache nicht beutlich genug unterscheibet, wodurch fichern wir uns benn vor Schreibfehlern folder Borter, wie Beisheit, Armel, Schifffahrt u. bergl.? -Bie erfährt man am leichteften ben richtigen Enbconsonanten mander Borter, wie grob, Lob, Delb zc.? -

5) Benn aber auch bie Abstammung es ungewiff läfft, wie ein Bort zu schreiben ift, wie z. B bas Bort Fuch s, Bogel, Brob, Deutich, Thon und Con, wahr und war ?.., wornach follen wir uns bann richten? — über bie Recht: fcreibung welcher Borter und Gilben entscheibet vorzuglich ber Schreibgebrauch? -

6) Bie foll man fich aber in hinficht bes Schreibens folder Bor: ter verhalten, über bie ber herrichenbe Schreibgebrauch versichieben if, g. B. ernten und arnbten? --

7) Bas hat man beim Schreiben frem ber Borter ju beobachten? -

III. Befondere Regeln und Bemerkungen über bie Rechtfcreibung.

Die bisher aufgestellten allgemeinen Regeln und Grundssäte ber beutschen Rechtschreibung, namlich Aussprache, Abstammung und Schreibgebrauch, sinden nun in Folgendem ihre Anwendung auf einzelne Buchstaben, Silben, Wörter, Sähe und auf ganze Aufsähe, Reben ze.

1. Bon bem Gebrauche großer Anfangsbuchstaben.

Die in ber beutschen mehr, als in irgend einer anbern Sprache, jest üblichen großen Unfangsbuchstaben sind nicht in ben frubesten Beiten ber beutschen Schrift im Gebrauche gewesen. Erft nach Luther ober um die Mitte bes sechzehnten Jahrhunderts zeigt sich ber häusigere Gesbrauch berselben, welcher, richtig angewandt und verstanben, allerdings eben so viel zur Verständlichkeit bes schrifts lichen Vortrages beiträgt, als ber Wortz und Redeton zum bestern Berstehen des mundlich en Vortrags, und selbst diesen beim Lesen in vieler hinsicht erleichtert. \*) —

Dit großen Unfangebuchstaben werben ge-

fcrieben:

1) Alle Anfangswörter eines Rebesates (vergl. S. 127 n.), er mag nun ben Anfang eines Bries fes, einen Rebe und jedes andern schriftlichen Aufsates dusmachen, ober nach einem andern vorhergegangenen Sate folgen, bessen Sinn vollendet und burch einen Punkt (.), ein Fragezeichen (?), ober Ausrufzeichen (!) geschlossen ift.

3. B. Die Dankbarkeit ist eine natürliche Pflicht. Saft Du nicht felbst von bankbaren Thieren gehort? — Wie fehr erniedrigt sich barum ber Mensch burch Undankbarkeit gegen seine Wohlthater felbst unter bas Thier! Gewiff, er beraubt

fich felbft einer innigen Freude ic.

Wenn aber ein Frage: ober Austufzeichen als bloßes Sagtonzeichen in ber Mitte eines Rebefages steht, fo

<sup>\*)</sup> Db Gr. Pfarrer Schubert (s. beffen Schrift ,, über ben ges brauch ber großen buchftaben vor ben hauptwörztern ber beutschen sprache 2c. 1817") und die allerdings bedeutenden, Beispiele von I. H. Boß (in seinem homer) und I. Grimm (in der 2ten Ausgade seiner deutschen Grammatik 2c.) mit ihren Gründen für die Berbannung der großen Anfange neuer Sähe, bei Eigennamen und unsetn Anredewörtern durchzbringen werben — das muss beit lehren.

barf bas barauf folgende Bort, wenn es nicht etwa anbere Grunde forbern, nicht groß gefchrieben werben.

3. B. Daff ich verreifen werbe, ift gewiff; aber wann? bas tann ich noch nicht bestimmen. — Welche fonberbare Rrage! bachte ich.

Auch nach jebem anbern Beichen, nämlich nach bem Kolon (:), Gemikolon (;) u. f. f. barf kein großer Buchstabe folgen, wenn ihn bas Wort nicht an und für sich erfordert; außet wenn man seine eignen, ober eines Anbern Worte gerabezu ober wörtlich nach einem (:) anführt; z. B. Er fregte mich: "Sind Sie gestern im Schauspiel gewesen?" Ich antwortete: "Nein, es fehlte mir an Zeit z."

Auch ichreibt man gewöhnlich bie Anfange ber Berezeilen in Gebichten groß, wenn sie namlich mit abgebrochenen Beilen gefchrieben werben; g. B.

Ein Geighals fiel in einen Fluff, ber tief Und reißend war. Ein Fischer, ber bas Leben Ihm retten wollte, sprang hinein, und rief, Er möchte nur die hand ihm geben. Allein der Geighals sprach, indem er fank: "Ich kann nichts geben?" — und ertrank.

- An mer t. Eine lächerliche Befcheibenheit ift es, bas Ich im Anfange ober nach einem Punkt in Briefen nicht groß, sonbern klein zu fchreiben. — Lieber sollte man gar nicht bamit anfangen und bem Sabe eine andre Wendung geben.
- 9) Alle Morter, welche einen felbständigen Begriff bezeichnen, die also entweder haubt. worter sind, ober nur als solche in diesem Falle gebraucht werden.
  - a) Die Hauptwörter mögen entweder Eigen: namen sein, als: Lubwig, Friedrich, Gustav, Karoline, Luise, Hannchen, Luther, Hus, Prag, Wien, Paris z.; oder Gattungsnamen, als: Mann, Haus, Thier, Buch, Dinte, Feder z.; sie mögen, wie diese, sinnliche, oder unsinnliche Dinge sein, wie: Frieden, Krieg, Tugend, Laster, Fleiß, Nachläffigkeit, Gewissen, das Mein und Dein, sein liebes Ich, ein trauriges Lebewohl. Der Rechtschaffene scheuet Riemanden; der Schlechte stücktet Jedermann. Wer Etwas kann, den hält man werth. Der Blinde sieht Nichts. Er wird von Alt und Jung bedauert. Das Gehen und das Strehen, das Sigen und das Liegen, Alles wird dem Kranten oft beschwerlich. Der Mann, der das Wenn

und bas Aber erbacht zc. Er machte ein A für ein U. Berfchone mich mit beinem Ach und D! zc.

Alle bergleichen Wörter laffen fich aus bem Busammen: bange ber Rebe als Subffantive und befonders auch baran ertennen, baff man einen Artitel ober auch bie Bortet mein, bein, fein, ibr & bavor fesen tann, wenn fie auch biefelben nicht immer unmittelbar vor fich feben baben , 1. B. ber gute Sohn, bie fleifige Zochter, bas bofe Bewiffen x., fein unmäßiges Effen und Erin: ten, bie bofe Sieben; ein ganget Sunbert; ein balbes Tanfend; bie fammtlichen Deinigen, bie werther ften Ibrigen; er fucht Allen Alles ju werben. --Befonders werben Beimorter (Abjective) haufig als Substantive gebraucht und bann groß gefchrieben , 3. B. bas Grofe, Schone und Eble einer Banblung; es giebt bes Angenehmen mehr, als bes Unangenehmen im Leben; bas allgemeine Befte forbert, baff bie Reichen und Begüterten fich ber Armen und Rothleiben: ben annehmen. Die eitle Coone gefallt teinem Ber: nünftigen. Go auch als Beinamen, g. B. Friedrich ber Große, Ernft ber Fromme, Lubwig ber Sech: zebnte a.

In solchen Kallen, wo bas Abjectiv jur Bezeichnung eines Menschen ober einer Gattung von Menschen bient, steht es anstatt bes sehlenden Substantivs immer groß. — Bezieht sich aber ein Abjectiv auf ein Substantiv, bas entweber noch folgt, ober schon vorausgegangen ist: so wird basselbe nicht groß geschrieben, 3. B. er ist ein thorich ter Mensch, ich glaube sogar ein boser. — Eben so ist auch bas Abjectiv nach einer Praposition nicht immer als hauptwort, sonbern mit ber Praposition zusammen als ein Resben sober Umstandswort (Abverb) anzusehen und baher auch nicht groß zu schreiben, 3. B. aufs neue, am besten,

in furgem, in allem, aufs fconfte zc

6) In jusammengesetten Wortern richtet sich ber Uns fangebuchstabe, so wie ber Artifel, nicht nach bem erften, sonbern nur nach bem letten Gliebe ber Busammensetung.

Ift also bas lette Glied ber Zusammensetzung ein Substantiv ober als ein solches gebrauchtes Wort, wie bas Abenbessen, bas Bleiweiß, ber Grünspecht, bas Febermesser, bas Dintenfass, ber Widerspruch u.: so betommt bas erste Glied einen großen Anfangsbuchstaben, es mag nun gleichfalls ein Substantiv sein, oder nicht. Ik aber bas lette Glied der Zusammensetzung tein Sub-

flantiv, wird auch nicht als foldes gebraucht: so barf bas gufammengefeste Bort nicht mit einem großen Unfanatbuchftaben gefdrieben merben, wenn auch bas erfte Glieb ein Substantiv ift. 2. B. eist alt (nicht Gistalt) bim: melblau (nicht Simmelblau), geiftlos, gottfelig, wunderfcon, tobpreifen, bohnlacheln sc.

Berben langere ober mebrfach jufammengefeste Baupt: worter burch Binbeftriche (=) mit einander verbunben : fo betommt nicht nur bas erfte Glieb. fonbern auch jebes ans bere, nach bem Binbeftriche folgenbe Glieb einen großen Buchftaben; g. B. Reichs: General: Felbmaricall, Dber: Land: Jagermeifter, Dberlandes gerichts: Secretar zc. - Dies geschieht auch, wenn zwei gufam: mengefette Sauptworter neben einander fteben und ein gleis des Grundwort haben, worauf fie fich beziehen; 1. B. ber Rriegs: und Domainenrath (ft. ber Rriegsrath und Domainenrath); so auch Ruden . Dbft : und Blu: mengarten, Zus und Eingang, Bor- und Sin: terpommern. - Borguglich icheinen bie großen Uns fange : Buchftaben in ber Mitte gufammengefester Borter bann nothig ju fein, wenn bas ungeübtere ober blobere Auge bes Lefers burch bie Lange beffelben verwirrt werben, ober auch eine 3weibeutigkeit entstehen konnte; wie wenn man g. B. ichreiben wollte: Dberappellationege: richtsfecretar, Dbermuhleninfpectorsabjunc: tus a. ft. bes beutlichern Dber : Appellationsae: richts : Secretat, Dber : Mableninfpectors: Abjunctus; ober wenn man Angarten, Baumaft, Erbraden, Erblaffer, Opernatien, Sanberbe, Sanbebene, Reffei, Courtage ic. fatt Au-Gar: ten, Baum: Mft, Erd:Ruden, Erb:Laffer, Dpern: Arien, Sand : Erbe, Sand : Chene, Reft : Ei, Cour= Tage fchreiben wollte. Go tonnte Courtage fehr zweibeutig fein, inbem man es eben fo mohl fur bas frangofifche Courtage (Matterei, Matterlohn), ale für Cour: Lage (Lage ber Aufwartung am Sofe ic.) lefen tonnte. Mehr biervon weiter unten.

Menn vor einen als Hauptwort gebrauchten Infinitiv noch allerlei Bestimmungswörter treten, bie fich nicht fuglich in ein einziges Wort zusammenziehen laffen: fo fcbreibt man fowohl bas erfte, als bas zweite Abverbium, mit einem großen Buchftaben und hinter bas vorberfte ein Theilungs: zeichen; alfo bas Sin : und Biebergeben. Eben fo bas Auf: und Ablaufen, bas Schon: und Recht:

foreiben, bas gur: und Biberreben ic.

3) Alle Anredewörter, fie mögen garwörter (Pronomina), ober andere Sitelwörter fein, wenn fie fich in Britfen u. bergl. auf die angeredete Person beziehen, bekommen aus Soflichkeit große Anfangsbuchstaben.

Man glaubt, großen Herren eine gewisse Achtung zu bezeigen, wenn man nicht bloß in der schriftlichen Ancede an sie, sondern anch in der Rede von ihnen große Ansangsbuchstaben gebraucht. Man schreibt demnach allgemein: Ew. Kaiserliche Majestät, Ew. Herzogliche Durchlaucht, Ew. Ercellenz, Ew. Hochwohlzgebornen, Ew. Wohlgeb. 1c. und in der Rede von ihnen: Seine oder Se. Ercellenz, Se. Herzogl. Durchl. 1c. haben geruht 1c.

So auch beim Anfange eines Briefes: Bohlgebor:
ner, hochzuehrender herr ic. Dahin gehören auch
bie abgeschmadten Dero und Ihro, Dieselben, hochbieselben, höchstbieselben, auch wohl hochSie, höchst Sie ic., wofür man, wenn nicht eine
übel angewandte höflichkeit es verbietet, lieber sprachrichtiger
schreibt: Sie, Ihr, Ihre, Ihrer, Ihnen.

3.B. "Gw. Boblgeboren haben mir aufgetragen, Ihnen einige Bucher zu beforgen; ich werbe mich baber bemuben, Ihren Auftrag so auszurichten, bas Sie mich auch fünftig mit Ihrem Jutrauen beehren."

Rur hate man fich vor Berwechselung biefer Anredes wörter und fchreibe fie (in bargerlichen Berhaltniffen) nur bann groß, wenn man damit zu Jemandem, aber nicht, wenn man von Jemandem redet. Ein Fehler bagegen kann zu den lächerlichsten, nicht felten beleidigenden Diffsbeutungen Anlaff geben.

3. B. Wenn Temand schriebe: "Die Leute urtheilen fiber Sie, werthefter Freund, gang sonderbar; aber ich werde Ihnen (ft. ihnen) bas Maul ftopfen. Es ist freilich wahr, baff Sie — zu Ihrer Schande must ichs sagen — taum werth sind, baff man sich um Sie betümmert; aber es ist boch immer ärgerlich, von einem würdigen Manne und Freunde schlecht sprechen zu hören." u. s. f. .—

Wie fehr wurde nicht der Freund über das große Sund I in jenen Wörtern erschrecken! — Eben so schreibt man g wöhnlich das Anredewort Du, Dir, Dich, Deisner, Er, Sie (das weibliche Sie), Ihr, Euch ic. in Briefen u. dergl. nicht bloß aus Achtung gegen den Angezredeten, sondern auch der Deutlichkeit wegen groß, man

mag es nun felbst gebrauchen, ober, von einem Anbern gebraucht, nur wieberholt anführen.

3. B. "Bas willft Du bort machen? Was fagt Ihr zu ber Reise?" fragte er seinen Freund und seinen Knecht. — Auch bas Fürwort er und sie zeichnet sich als Anredewort groß geschrieben besser aus, weil es sonst oft ungewist sein könnte, ob man mit, ober von einem Andern spricht. 3. B. "Port Er nicht, Johann?" — "Pore Sie einmal, Jungser! 2c."

Auch bas Wort Sich, wenn es auf bas Sie Beziehung hat, wirb in Briefen beffer groß, als flein gefchrieben.

3. B. "Laffen Sie Sich bas nicht verbriefen! Sie haben Sich wohl fehr gewundert? Sie sollen Sich nicht selbst bes mühen 24."

In ben Abjectiven kaiferlich, königlich, fürst: lich ic. ist ber Schreibgebrauch verschieden. Einige schreiben sie immer klein, Andere nur dann, wenn sie dieselben allz gemein gebrauchen; z. B. die kaiferliche Würde ist mehr, als die königliche. Aber in naherer Beziehung auf derzgleichen hohe Personen, der einmal eingeführten hösslichkeitgemäß: Kaiferlich, Königlich, Herzoglich, Gräfzlich ic. 3. B. Em Kaiserliche Majestat, Em Perzogliche Durchlaucht, der Wohlsbliche Magistrat u. f.

#### Anmertungen,

- 1) Die von Kändernamen abgeleiteten Abjective werben mit Kleinen Anfangsbuchstaben geschrieben; z. B. die europäis schen Nationen; die deutsche, französsische, spanis sche Spraches, westphälische Schinken zc. Dagegen werden bie von Örtern und Personen abgeleiteten Abjective, um Misserständnisse zu verhüten, gewöhnlich bester groß, als klein geschrieben; z. B. die Leipziger Wesse, die Kantische Philosophie.
- 2) Einige pflegen auch bas Jahlwort ein zum Unterschlebe von bem Artikel ein groß zu schreiben, welches aber nicht nöthig ift, ba schon ber Jusammenhang biesen Unterschied angiebt. Auch kann man in zweideutigen Vallen das Bahlwort ein zur richtigern Betonung lieber unterstreichen und im Druck breiter und ausgezeichneter seben. 3. B. Es war nur ein Mann in der Gesellschaft. Es ift nur ein Gott.
- 5) In einigen Fällen, wo hauptworter fo gebraucht finb, baff fie fich ber Art ber Rebenwörter annahern, verlieren fie ihren großen Anfangsbuchstaben; bies geschieht, wenn sie B. als Abverbien, ober Prapositionen erscheinen, als: theils, flugs, anfangs, ungefährs laut, kraft, vermöge, zufolge z. B. meines Austrags zc. ftatt befen, um meiner Gesundheit willen zc. Besonders auch in

Sen Rebensarten: Jemanben zum besten haben; Etwas preis geben, zu gute haben, zuwege bringen zc. — Doch schreibt man Acht geben, in Acht nehmen, Dant sagen, zu Grunde geben, zu halfe tommen, Ismanbem Etwas zu Eeide thun, es thut mir Leid, in Stande sein, zu Stande bringen, zu Werte geben, zur Rede stellen, Aros bieten, Statt sinden, ich bin Billens zc.

Mal wird groß geschrieben, wenn es als hauptwort mit Ordnungszahlen und Beiwörtern in Berbindung trittz. B. das erfte Mal, das zweite Mal, dieses eine Mal, zu verschiedenen Malen, ein für alle Mal ze.; aber klein und zusammengezogen, wenn es mit dem nichtbestimmenden Artikel (ober mit Grundzahlen) zusammengeset als ein bloßes Redenwort erscheint, wo es denn guch den Aon hat, also: ein mal, z. B. Es war ein mal ein Mann ze. So auch breimal, manchmal, vielmal ze.

Recht und Unrecht, g. B. "Dabe ich Recht, ober Unrecht?" hier tann es als Subftantiv angesehen wers ben. Aber: "haft Du mich recht verstanben? Du haft bas unrecht gemacht ze." hier muff es als Abverb klein

gefdrieben werben.

Schulb. — "Du haft feine Schulb, Du leibeft ohne Schulb, er hat Schul'd ze. hier fieht es als Subftantivs aber in folgenden Redensatten anftatt des Abjecttos schuls big, und wird bann mit Recht flein geschrieben; 3. B. Wer ift daran schulb? Du warft schulb an seinem Unglide zc. Also schuld fein, aber Schuld haben. — Eben so auch Angft und angft."

# übung saufgaben über S. 168 - 174.

I.

#### [Mit angebeuteten gehlern.]

Sei frohlich mit ben Frohlichen und traurig mit ben traurigen. — Wahre Gelehrte gestehen gern, dass sie man z des nicht wissen; aber ber halbgelehrte weiß gewöhnlich Alstes. — Der Arme glaubt gewöhnlich, bass Reichthum allein schon gläcklich mache; aber Reiche Leute sind oft ungläcklicher, als sie scheinen. — Manche Arbeiten sind schwerer, als sie scheinen. — Wanche Arbeiten sind schwerer, als sie scheinen. — Wanche Arbeiten nicht und wollen doch Effen. — Der Geizige sammelt oft bloß für lachenbe Erben. — Manche Erben große Reichtbumer oft mehr zu ihrem schaben, als Ruben. — Dem unschwer oft mehr zu ihrem schaben, als Ruben. — Dem unschwerd daben wird Mancher oft kläger, als durch alles lehren und warnen. — Alle Sprachen verlangen zu ihrer Erternung Berftand. Ich verstand zu wenig, was die Leute mit einander Sprachen, so viel aber Begriff ich, dass ihre Rede das Mein

und Dein betraf. — Bo Du Wahrheit sagen must, ba schweige nicht, sondern Rebe! — Rur der ist der Edel ste, der das Reiste stür das Baterland thut und das wenigste dafür geniest. — Was hilft es, besser Zeiten zu wünschen und zu hoffen? Strenge Dich an, so werden die Zeiten besser! Der fleißige hat nicht nötzig, zum wünschen nud hoffen seine Zuslucht zu nehmen. Wer sich mit hoffnungen speiset, der kiedt vor Hunger. Es gledt Leinen Bortheil ohne Mähe. — Jener Weise sagt: Last die Renschen nur Ein Menschenalter hindurch nicht mehr laut mit eins ander Denken dursen; und seid gewiss, sie haben ihre Denkkraft verloren.

#### Sage aus Briefen.

ich bitte Em. Bohlgeb., mich balb zu besuchen, indem ich mit Ihnen über eine wichtige Angelegenheit zu sprechen habe. — Es ift mir sehr unangenehm, baff ich sie mit einer Rage über die Sohne Ihres herrn Brubers beschweren muff; aber Sie sind bisser so unverschämt gewesen, baff ich nicht langer anftehen kann, es ihnen zu klagen. Bu ihnen allein habe ich das Bertrauen, baff sie Ihnen ihr unrecht Rachbrucksvoll verweisen und Richknist von Ihren Beleibigungen bewahren werden. In bieset hoffnung verbleibe ich mit aller hochachtung

Ihr

Gehorsamer Diener R. R.

(12 Fehler.)

#### Berichiebenheit ber Schreibmaterialien.

In an fe h ung der Schreid-Materialien war die Buchstadenschift mancherlei Beränderungen unterworfen. in den ditesten zeiten schried man auf Stein, Blei, holz, Palm=Blätter, Baumsrinden und Baumbast, auf Haute und Eingeweide der Thiere, auf leinwand, auf Hölzerne taseln, die bloß politt oder mit wachs überzogen waren; auf Elsendein, Seemuscheln u. derglierst nach Erdaum der Stadt Alexandria in Agypten, ungefähr dreihundert Iahre vor Christi geburt, schrieb man auf den zu Schreibtasteln zubereiteten ägypt isch auf Papprus und in dessen Ersmangelung auf Pergament; in der folge auf Baumwollen= und endlich auf Lumpen-Papier. In Stein wurden kurze Inschriften und Denklichriften gegraden; Erz gebrauchte man der Dauer wegen, J. B., zu den zwölf Taseln der römischen gese he. Auf Polz waren Solon's Geset geschrieben. Die Palmblätter hießen auch Folia Sibyllae, wahrscheinlich weil die sibyllinisch en Weissaungen darz auf geschrieben waren.

Bei ben Römern waren bie mit Bachs überzogenen Tafeln (Tabulae ceratae) fiblich, in bie fie mit einem Griffel (Stylus), beffen eines Ende fpigig zum ich reiben, bas andere aber breit gum Ausschährn war, die Buchstaben eingruben. Bon ben **As**mern Lernten diese Art zu Schreiben auch die Alten Deutschen; denn die bekannten speherischen Gesehe z. B. waren so geschrieben. — Der elsenbeinernen tafeln Bedienten sich vorzäglich die vors

nebmen unb reichen.

auf Muschelschalen (Öspaxa) zeichneten die Gericht haltenden Athenienser den Ramen eines Bürgers, der durch die Stimmens Mehrheit aus dem Baterlande verwiesen werden sollte. Daher wurde das Gericht selbst Oftracismus genannt. Das ägyptische Papiex versertigte man aus einer Ril: Psianze (Papprus). Diese Psianze versertigte man aus einer Ril: Psianze (Papprus). Diese Psianze war eine Art Schilf, dessen Stengel zehn Kuf hoch wächt und aus vielen zarten Hauchen oder blättern (nach Art ver zwiedeln) des steht, die mit einer Radel abgesondert, zuweilen vielsach über eins ander gelegt, mit Rilwasser ober mit Leim bestrichen, dann gepresst und an der Sonne. getrochnet wurden. Plin ius nennt davon acht Sorten. Man sindet unter andern auch in Wien noch Urkunden, die auf Aguptisches Papier geschrieben sind. Ungefähr im zwölsten Jahrhunderte hörte der gebrauch besselben auf, weil die pflanze nicht mehr hinreichte.

Man sing um eben biese Beit an, sich beinahe allgemein bes Rattun=Papiers zu bebienen. Diese Papierart war aus Baums wolle zubereitet, und tam mit bem arabischen, bas aus Baums Beibe verkertigt wird, überein. Die griechischen Bücher, besonbers bes breizehnten und vierzehnten Sahrbunderts, sind auf Kattun=Paspier geschrieben. — Endlich im vierzehnten und funfzehnten Sahrs hunderte musste es unserm Leinen=Papiere weichen, das aus abgenutzten teinenen Lumpen zubereitet wird, und vor allen übrigen Papierarten nehft ber wohlfeilheit noch andere entschiebene

Borguge bat.

Ω.

# Fortsehung. [Ohne Andeutung der Fehler.]

Much bie bochftmertwurbigen Papier : Berfuche bes Gelehr ten und thatigen Raturforfchers Johann Chriftian Schaffer verbienen, als bie Erfindung eines beutschen, um fo weniger vergeffen gu werben, je mehr sonft Andere, wie noch vor einigen Jahren bie Frangofen und Englander thaten, fich mit unrecht biefe Erfindung zueignen tonnten. — Schaffer war Doctor ber Gottesgelehrfamteit und Beltweisheit, Superintenbent gu Regensburg und vieler gelehrten Gefellichaften Ditglieb; er farb 1790 im zwei und fiebenzigften Sabre feines raftlofen Lebens. - Geine erften Bemühungen, neue Papier-Arten gu verfertigen, fallen in bie letten Jahre bes fiebens als namlich bamals ber haufige Berbrauch bes jabrigen Rrieges. alten Beinen-Beuges in ben Lagarethen gu Charpie u. bergl. einen großen Mangel an Lumpen jur Berfertigung bes Papieres verurfacte, erinnerte fich Schaffer bes Borfclages mehrer Raturtunbiger, aus andern Pflanzenftoffen (Begetabilien) Papier ju machen, indem ja bie gumpen auch nichts weiter, als ein Erzeugniff bes Pflangens reiches waren. Guetart und Glebitich hatten gwar fcon vor

(24 Bebler.)

ihm einige Berfuche angeftellt, bie aber nie im Großen nachgeabmt wurden. — Ein Spaziergang, auf welchem Schaffer bie Samens Bolle ber Schwarg : Pappel und bes Bollengrafes in großer Menge antraf, fchien ihn gu einem Berfuche biefer- Art aufguforbern. Er befprach fich barüber mit einem Papiermacher, und ftellte in ber Folge Proben mit ben verschiebenften Begetabilien auf einer Danbs Papiermuble in feinem hause an. — Manche Pflangen gaben ohne allen Bufat, manche mit einer geringen Beimifchung von gumpen ein mehr ober weniger feftes Papier. Dinge, an bie man bisber bei bem Papiermachen gar nicht gebacht hatte, wurden von ihm ju verfuchen angewandt. Die Bespen-Refter, welche von biefen Thierchen aus holgfafern gemacht werben, leiteten ibn auf ben Gebanten, auch holg-Arten gu Papierftoff zu bereiten, und es gludte ibm. Er Schidte im Jahr 1761 ber baierfchen Atabemie ber Biffenfchafs ten eine Abhandlung und Proben bavon, bie mit Beifall aufgenoms men wurden. 3m Jahr 1765 gab er fein Bert beraus unter bem Sitel: Berfuche und Dufter, ohne alle gumpen, ober boch mit einem geringen Bufate berfelben, Papier gu machen; und in bemfelben Sahr noch eine neue Auflage: Reue Berfuche und Rufter, bas Pflanzenreich zum Papiers machen und anbern Sachen Birthichaftenüglich gu ges brauchen. — Man erftaunt, hier Papier- Proben zu finden aus Sag es und hobelfpanen, aus Fichtens, Efpens, Buchen und Beibenholz, aus Moofen, hopfensRanten, Beinreben, hanfagen, Baumblattern, aus Blautohls und Klettenftengeln, fogar aus Sans mengapfen, Dachschindeln, Torf u. bergl. - Manche biefer Proben find fo fein und fchon, wie bas befte Papier; andere fo bicht und Steinhart, baff fie ben festeften Papp pon gleicher Starte aus bem gewöhnlichen Stoffe übertreffen. (7 Tebler.)

3.

#### Einige Fragen gur Wieberholung von S. 168-174.

1) Belde Borter foreibt man mit großen Unfangebuchftaben? -

2) Nach welchem Zeichen schreibt man allemal einen großen Ansfangsbuchstaben? — Rach welchen Zeichen nur in gewissen Fällen? — Und in welchem Falle nach bem (?), nach bem (!), nach bem (;), nach bem (;), nach bem (;)? —

5) Bann schreibt man auch mitten im Sage Borter groß, bie eigentlich keine Substantive finb, z. B. Abjective, Berba 2c. ? (Der Schüler gebe Beispiele).

4) Bann fcreibt man Pronomen ober gurworter groß?

5) Bu welchem 3wecke geschieht biefes ? - hat man von jeber fo geschrieben ? -



2. Bom rechten Gebrauch einzelner Buchftaben.

1) Dehnung und Scharfung ber Gilben.

Bei Boraussehung bes richtig verstandenen ersten Ab-

Aussprache bebarf es hier nur weniger Regeln und Bemerkungen. Es bleibt, wie schon bort bemerkt wurde, sehr schwierig, bestimmte Regeln in hinsicht der Bocale zu geben, wenn sie nämlich gebehnt, und wenn sie geschärft ausgesprochen werden. Der Sprachgebrauch entscheibet hier oft zu willkurlich, und nur durch übung kann man die Fehler gegen benselben vermeiden lernen. Biel genauer lässt sich angeben, was bei dem Gebrauch der Conssonanten zu beobachten ist.

Indessen laft fich boch, einer richtigen Aussprache und Betonung ber Borter, zufolge, für bie Rechtschreibung ber Bocale im Allgemeinen folgendes Gefet annehmen:

Nach jedem gedehnten einfachen, ober zu= fammengesetten Bocal schreibe man ben un= mittelbar darauf folgenden Consonanten ein= fach, nach jedem geschärften Bocal aber ver=

boppele man benfelben.

Also g. B. ber Schlaf, die Nase, ber Haten, ich tam, eben, beten, wider, loben, im Hose, der Höser, die Schnurze.; aber schlaff, nasse Kleiber, haden, ber Kamm, die Ebbe, bas Bett, ber Widder, die Robbe, hoffen, der Höder, die Schnurze zc. Nur ch, sch, st und r werben im Schreiben, nie verdoppelt, ob sie gleich nach geschärften Bocalen, wie jeder andere Consonant, von der einen zur andern Silbe übersließen; z. B. wachen, lachen, waschen, breschen, tosten, here zc.

Da eine Silbe mit einem Doppel-Bocal (als au, au, ei, eu) jederzeit lang ober gedehnt gesprochen wirdt so tann auch tein verdoppelter Consonant darauf folgen. 3. B. Lauf, taufen, Käufer, Kaifer, Saite, beulen, heilen, steif, Häufer, leife, Schaum ic. (nicht: Lauff, tauffen, leiffe, Häufer, leife, Schaum ic. (nicht: Lauff, tauffen, leiffe, Häuffer ic.) Man hüte sich daher, nach einem gedehnten Bocal oder Doppellaut ein ch statt t, oder t statt und überhaupt einen Doppelconsonansten solgen zu lassen, weil eben dadurch angezeigt werden würde, dass doch dei Doppelvocalen nicht einmal möglich wäre. Man schweit demnach jener Regel ganz gemäß: Pause, Schweit, Schweiz, Kauz (nicht: Paucke, Schweit, Seize,)

Dagegen schreibt man richtig: paden, neden, schwisen, seten, Rabe ic. — Diese Schärfung ber Bocale findet selbst vor ungleichen Consonanten Statt, z. B. in Sand, Delb, wird, hart, bort, hirt, Durft, Schrift, wo also auch die Berboppelung bes nächsten Consonanten nach bem

Bocale unnothig und fehlerhaft fein wurde; also nicht: Sannd, helld, wirrh ic. — Eine Ausnahme machen bie Wörter, welche wegen ihrer Abstammung eine Verdoppelung bes vorletten Consonanten erfordern, z. B. Bekanntschaft, erkenntlich, Starrsinn ic. und die, welche eigentlich zusammengezogen sind, z. B. Sammt, nimmt, trifft, verwirrt ic.

Eben so weichen auf ber andern Seite von jener allgemeinen Regel manche Wörter und Silben ab, bie sich gar nicht verlängern lassen. Diese bekommen am Ende gemeiniglich nur einen einsachen Consonanten, obgleich der vorsterstehende Vocal mehr geschärft, als gedehnt, ausgesprochen wird; z. B. ab, an, in, mit, hin, bis, bas; des, ob, um, un, von, man, was, weg, zer zc. Uhnliche Wörter auf r solgen bagegen der Regel und behalten die Dehnung; z. B. vor, für, dir, mir, her zc. (aber geschärft in den Zusammensehungen: herbei, hervor zc.)

Da also die Berdoppelung der Consonanten die Schärfung einer Silbe, und die einfachen Conssonanten die Ochnung derselben oder des voransiehensden Bocals sast jedesmal anzeigen: so könnte man mit diesser Regel ausreichen, und andere Dehnungszeichen, nämlich die Berdoppelung des Bocals und das hals Dehsnungszeichen ganz ersparen, das lehtere höchstens nur zur Unterscheidung gleichklingender Wörter, wie der Flohr (Zeug) und der Flor (Bluthe), gebrauchen. Allein dies ist bis jeht dem Eigensinn des herrschenden Schreibgebrauchsentgegen. Ihm zusolge wird die Dehnung einer Silbe, außer jener natürlichen Art, noch auf dreisache andere Art und zwar oft sehr willkürlich bezeichnet:

- a) burch Berboppelung ber Bocale a, e, o, z. B. in Aal, Saal, Haar; Meer, See, Beere, Seele; Moos, Loos, Boot ic.
- b) Durch bas ftumme e, welches jedoch bloß bem Boccal i anstatt bessen Berdoppelung beigefügt wird, wie in Spiel, viel, Bier, Biene, bieser, bienen, Fieber, Begierbe, bier, Frieden, Friedrich, Miene (Gesichtszug), wieder (abermals), Ziel 2c.
- c) Durch ein eingeschobenes h, als bas allgemeinste Dehnungszeichen, wie in Hahn, Kahn, Stahl, Ühre, bewähren, Gefährte, Mähne, Lehre, Gewehr, mehr, ihm, ihn, ibr, ihnen, ber ihrige, Lohn, Mohn, Sohn, Sohn, Sohn, höhnen, stöhnen, versöhnen, Huhn, Ruhm, rühmen, Uhr, Stuhl, kuhl, kuhn, Gewühl zc.

#### Anmertungen.

- 2. Das u und die Umlante a, 5 und a werben nie verboppelts ift also die Bezeichnung ihrer Dehnung nothig; so geschieht sie blog burch ein h.
- 2. Dat eine Silbe das Dehnungszeichen h, so behält sie auch dasselbe burch alle Beugungen und Ableitungen bei, wosern sie nicht etwa den geschärften Ton annimmt, mit dem sich bieses h nicht verträgt; z. B. Gefahr, gefahrvoll, gefährlich, Bahl, zahlbar, unzählig zc. Dagegen Wollust (nicht Wohlust); denn obgleich das Wort von wohl abstammt, so hat es doch die Dehnung verloren.
- 5. Diefes h als Dehnungszeichen wird nur in ursprünglich beutsichen Wörtern gebraucht; also nicht in fremben, z. B. Capistal, Dame, Ratur, Rumor, Polen, nicht Capitahl, Dahme zc. Richt immer ift aber bas h ein Dehnungszeichens sonbern es gehört auch oft als Consonant zur Stammslibe und darf bann nie weggelassen werben, es mag vorn steben, wie in haus, hund, herrzc.; ober am Ende einer Silbe, wie in froh, fröhlich, geh, Stroh, Bieh, früh, Frühling zc.; ober in der Mitte einer Silbe, wenn nach dem h ein e fehlt, wie in: ex sieht (st. sieht), flieht, geht, du geht zc. Dies ist sogar der Fall in den Wörstern Drath (von drehen), Rath (von nähen), und Blüthe, wo das h seine Stelle, anstatt vor dem t, hinter demselben, erhält. So auch: Rhein, Rheinwein zc.

In fremben Bortern tommt bas ftumme h gleichfalls als Stammbuchftabe vor, g. B. in Katarrh, Katarrhals Fieber, Diarrhee, enrhumirt, Rhabarber, Rhe-

torit, rheumatisch, Whist 2c.

Waren biese Dehnungszeichen in allen Wortern, wo sich lange Rocale besinden, gewöhnlich und nach gewissen Gesehen anwendbar: so ware nichts dagegen einzuwenden; benn auf diese Art hatte man basur gesorgt, dass man eine Silbe nicht gesch arft aussprechen konnte, die gedehnt werden muss, und so auch umgekehrt. Allein die Willur und Inconsequenz in dem Gebrauche dieser Dehnungszeischen ist so groß, dass man sich gleichwohl in zweiselhaften Fällen an die vorhin S. 178 aufgestellte natürliche Regel halten muss: Nach einem gedehnten oder langen Bocal solgt ein einfacher Consonant, nach einem geschärften oder kurzen Bocal aber ein doppelter Consonanten fast allemal gedehnt, vor einem doppelten aber geschärft ausgesprochen wird.

Anmert. Durch bie Befolgung biefer Regel werben befonbers auch viele ahnlich lautenbe Borter in ber Schrift, wie in ber Aussprache, unterschieben, was bie Beutlichteit berfelben nicht wenig beförbert; z. B. abblasen (ben Staub) und ablassen, bie Bahn und ber Bann, bas Beet (im Garten) und bas Bett, die Blöse und die Blase, den (ber Artikel) und benn, haken und haden, er kam und ber Kamm, lahm und bas kamm, se lasen und lasen, der Ofen und offen, ber Schiefer und ber Schiffer, ber Schlast und hann, wen und wenn u. v. a.

Will man indessen bem einmal eingeführten Schreibgebrauche nicht entgegen handeln (und dies darf man nicht, wenn man nicht zugleich der allgemeinen Verständlichkeit und am Ende sich selbst schaden will, vgl. oben S. 153 ic.): so bleibt außer den nachfolgenden Bemerkungen nichts Anders übrig, als den Gebrauch der Dehnungszeichen entweider durch übung, oder durch Nachschlagen in einem guten Wörterbuche kennen zu lernen. \*)

#### Einige Fragen gur Biederholung von S. 177 - 181.

1) Beldes ift bas hauptgeset in hinficht ber Schreibung eines einfachen, ober boppetten Consonanten? -

2) Auf wie vielerlei Art bezeichnet man bie Dehnung einet Silbe ? —

- 5) Was für ein Consonant (ein einfacher, ober ein boppelter) folgt nach einem langen Bocal? (Beispiele). Aber was sonst in ber Regel nach einem geschärften ober kurzen Bocal? (Beispiele), Was für ein Consonant folgt auf einen Doppelpocal? '
- 4) Beiche Borter haben, von ber Regel abweichend, nach einem turgen Bocal nur einen einfachen Confonanten? (Beifpiele).

5) Welche Bocale werben nie verdoppelt? — Bie fieht es um bie Dehnung ber Silben'in fremben Wortern? —

#### 2) Bemertungen aber einzelne Buchftaben.

Uber a, aa, ah (in ben aus bem Frangofischen entlehnten Wortern en, ent ic.)

Das einfache a gebraucht man in ben meisten beuts schen Wortern, besonders in Art, ich af (speisete), bar, bares Gelb, Brachvogel, Gram, Gran, Hamen, Harz, Pafe,

<sup>\*)</sup> Empfehlenswerth hiezu find bie größern Borterbucher ber beuts fen Sprace von Abelung, Campe, Beinfins, ober zum handgebrauch bie kleinern von Abelung, verb. burch Schabe, von Boigtel, ober von Benig.

ich kam, Kar, Kram, Kranich, bie Lake, bas Laken (Tuch), malen (mit Farben), ber Maler, Maß, Namen, niemals, Qual, Rabe, Samen, schal, bie Schale, schmal, Schwan, Span, Grünspan, sparen, Spaß, Stab, Tafel, ich war, zart ic. Auch steth in ben Beisilben bar, sal, sam; z. B. langsam, wunderbar, Trübsal, folgsam. Ferner alle aus bem Lateinischen und andern alten Sprachen entlehnten Wörter haben bloß a (nie ah ober aa); z. B. Ahmiral, Alstar, Barbar, Cabale, Capital, Candidat, Lineal, Memorial, Altan, Capellan, Ocean, Plan, Roman, spanisch, Lutheraner, Primaner, Salat ic.

Eine Ausnahme machen bie bebraischen Worter Jeho-

vah, Ballelujah zc.

Das doppelte a erhalten besonders folgende: Aachen, Aar, Aal, Aas, Haag (in Holland), Haar, Paar, Raa (die Segelstange), Saal, Saat, Schaar, Staar (eine Augenstrankheit), Staat, die Waare (des Kaufmanns). Fordert aber die Beugung im Plural den Umlaut a, so fällt hierin die Verdoppelung weg, 3.B. von Aas die Aser, von Saal

die Sale (nicht Saale).

Das a h ift in folgenden Wortern gebrauchlich: die Ahle (Pfrieme), ein Ahm (Weinmaß), die Ahnen (Borfahren), ahren (vorempsinden), ahnden (rügen oder strafen), Ausnahme, Bahn, Bahre, bewahren, fahl, Fahne, fahren, Fahrt, Fahre, zeug, Abfahrt, Wohlfahrt, gahr (getocht, auch gar), Gefahr, Gemahl, gewahr, Jahr, tahl, der Kahm, Kahn, Krahn, lahm, Lahn, mahlen (auf der Mühle), das Mahl, Abende mahl, Gastmahl, Mahlzeit, nachahmen, Nahrung, Pfahl, prahlen, Prahm, Rahn, Rahmen, Sahlband, Sahlleiste, Sahlweide, Sahne, Stahl, Stahr (der Bogel), Strahl, Wahl, Wahn, wahr, wahrnehmen, Zahl, zahm, Zahn 2c.

In frangbiiichen Wortern wird ber Zon ang burch em, en und ent bezeichnet, z. B. in Affemblee, employiren, emballiren, embelliren; Cadence, Depenfe, Entrée, engagiren, Engagement, Pendant, Penfion, Provence : Di; Avertiffement, Departement, Divertiffement, Lavement ic. — Doch haben viele auch 'an, als: Anciennetat, avanciren, Drangerie,

rangiren, Contenance, Balance ec.

# übungsaufgaben über S. 181 und 182. [Mit verffedten Fehlern.]'

Gin reiches Saft mabl ober eine wohlbefeste Aafel ift eben fo wenig jebes mabl ein Beichen großer Effluft ber Gafte, als

jebes pralende Denkmal ein Merkmahl wahrer Berbienste ist. — Die Schaaren ber Soldaten bewahren nicht allein die Stadt, sondern auch den Stat. — Der Namen Abler ist aus Edels Aar entstanden; denn Aar hieß ehem als jeder Raudbvogel. Um ahber die anerkannten Borzsige dieses Bogels zu dezichnen, seste man das Wout Goel oder Abel davor. Rachber ward auch oft jeder andere Aaudvogel Abler. genannt, z. B. in der bekannten Stelle: "Wo ein Aas ist, da sammeln sich die Abler." — Die eigentlichen wahren Abler fressen aber nies mahls Aas, wie die Geser, Rabben u. m. a. — Es wäre beinahe wunderdahr, wenn ein Barbar, der sich durch Gewalt oder Cabale den Weg zum Throne bahnte, sich als Thrunn, zur Qual seiner Unterthanen oder vielmehr Sclasven, lange auf demselben erhalten könnte, \*)

(8 Sehler.)

# Uber a und ab, e, ee, und eh.

Man barf so wenig bas große A und Ae, als bas Neine a und ae im Sprechen und Schreiben mit einander verwechseln. Beibe sind ganz verschiedene Laute, die selbst schon in bessern Buchdruckereien von einander unterschieden werden. Vergl. die Anmerk. S. 94 \*). Man schreibt daz her ganz richtig: Aerostatik (Luftschisstunst) und aerostatisch; so auch Israel, Michaelis, Phaethon (Apollo's Sohn, auch ein leichter unbedeckter Wagen); aber nicht: Phaenomen, sonz bern Phanomen. Eben so: Asthetik und asthetisch, und bez sonders die deutschen Worter: Ahre, Arger, Bar (nicht Aehre, Aerger, Baer).

Das a wird nie verdoppelt, wenn es auch von aa herz kommt, auch in diesem Falle nie mit einem h begleitet; also schreibt man: Sarchen (nicht Häarchen oder Sahrchen); eben so: Parchen, Salchen ic. — Auch folgende, die zum Theil von Wörtern mit einem a abstammen, erhalten ein bloßes a: Altern, andern, achzen, Armel, agen, argern, auswartig, Backer, bekranzen, Bar, Dane, brangen, gaten, gebären, gemaß, Gerathe, grafflich, Grate, hamisch, bafflich, Italianer, Ian-

<sup>\*)</sup> Dehre Beispiele zur übung über biefen und jeben ber folgens ben einzelnen Buchstaben, befonders in ahnlich lautenden deuts ichen und fremden Bortern, vor deren Berwechelung man sich am meisten zu tüten hat, findet man in meinem hulfsbuch zur Erlernung und Beforderung einer reinen beutschen Aussprache und Rechtschreibung ze. hann nover 1805.

ner (auch Jenner), Kartatiche, Kafer, Larm, Matter, Marz, nächft, nämlich, pragen, qualen, Sabel, Sage, sich rachen (baber geracht), ber Schähel, sich schmen, schäftern, Schlägel, schmalen, schwaren, schräg, spat, Thrane, trage, Traber, Statte, unstat, verbramen, verzärteln, wagen (mit der Wage), erwägen, zähe, zärtlich. Auch die Berba, deren Imperfect im Indicativ ein a hat, wie geben, ich gab, bekommen im Conjunctiv gewöhnlich ein a — ich gabe; ich aß, ich äße; ich brach, ich bräche; ich las, ich läse; ich trat, ich trate ic.

Das ah bekommen folgende, die zum Theil von Worztern mit ah abstammen, als: ähnlich, Ihre, allmählich, bewähren, blähen, fähig, Fähnrich, gähnen, Gefährte, jähe, krähen, lähmen, Mähne, Mähre (altes Pferb), Mährchen, nähen, Nähnabel, nähren, schmähsucht, spähen, stählen (von Stahl), ungefähr, verjähren, wählen, wähnen, erwähnen, währen (dauern), zählen, Zähre (Thräne); auch das Imperfect Conjunct. ich nähme (von ich nahm) ze.

Da e bekommen folgende Worter, ob es gleich in vielen berselben dem a gleich lautet, auch wohl ein a sein sollte, wenn man dabei bloß auf ihre Abstammung sehen durste: ausmerzen, auswendig. Becher, behende, der Belt, Bengel, beschweren, Besen, besser, die Bete (Rübe), beten, Demuth, echt, Etel, edel, Esster, emsig, Engel, Ente, Erle, Ernte, Erz, Esche, essen, ewig, Felbel, Fell, Fertel, sertig, Flechte, geben, Geberde, Gebet, Genesung, Gehege, gellen, gerben, gerecht, Gerste, Gletscher, Grenze, heft, hegen, heller, einzhellig, misseller, kertel, kerter, Kerber, Lerche, leden, legen, keller, Rester, Rerbel, Rerter, Reber, Lerche, leben, legen, lesen, Wehl, Memme, Mehe, Meve, neden, psiegen, presessen, Schelle, Schere, Scherskein, schlecht, Segen, selig, trübselig zc., schmeden, schweben, schwenken, schwer, Stempel, Stengel, verwegen, Wetter, wegen, Welschland, welsche Nuss, wenig, werth, widerspenstig, abspenstig zc.

Mit ee schreibt man vorzüglich folgende Worter:

Beere, Erbbeere, himbeere, Lorbeere ic.; Beet, Blusmenbeet, bie Geeft (hohes Sanbland), bas heer, Kriegsheer, heerstraße, heerbe, Klee, leer, ausleeren, bas Meer, schel sehen, Schmeer, Schnee, ber und bie See, Seele, Speet, Spree, Theer.

Mit eh schreibt man: angenehm, Befehl, befehlen, bez gehren, behnen, ausbehnen, Ehre, empfehlen, entbehren, Fehbe, befehben, fehlen, Fehler, genehm, hehl, Hehler, verhehlen, hehr (heilig, ehrwurdig), Kehle, kehren, Lehm, bas Lehn, die Lehne, lehnen, lehren, Mehl, mehr, vermehren, nehmen, die Quehle (ein Handeuch), Schlehe, Sehne, sich

fehnen, fehr, verfehren, fiehlen, fich wehren, gehn (10), gehren, verzehren; und befonders alle biejenigen, bei beren Berlangerung bas h beutlich gehort wirb, als: Reh, Dret

bant, Wehmuth, unausstehlich, es fleht, vergeht zc.

In fremden, besonders aus dem Lateinischen und Franzdisschen entlehnten Wörtern wird der Ton a sehr versichieden bezeichnet, theils durch a: contrar, samiliar, ordinar, popular, Secretar, Damon, prästiren, Sphäre; besonders in der lateinischen Vorsilde pra und in der Endung tat, als: Autorität, Agypten, amuliren, Aquivalent, Aquinoctium, Aquissibrist, Ararium, Ather, atherisch, Chamaleon, Commodität, Diät, Facustät, Europäer, Majestät, Mortalität, Präsect, präcise, Prälat, präludiren, Prästdent, prätendiren, präsentiren, Prämie, Quantität ic.; dalb durch ai: Affaire, Chaise, Dictionnaire, Domaine, Fontaine, Maire, Maitre, Maire, Palais, Portrait, Quarantaine, raisonniren, Relais, Souverain, trainiren, Trait; — theils durch ay: Crayon, befrayiren, Fapence ic.; theils durch ei: Bouteille, Dessein, Reveille, Reinette, Teint ic.; theils durch i: Bassin, Chagrin, Gousin, Festin, Point, Tambourin ic. — theils durch o i. Anglosse, Polonoise ic.; theils durch è und è: Barrière, Carrière, Saucière, Dessert, Fète, Gène ic. Auch ist hier das Wort Ale (ein engländisches Vier) zu bemerken.

Eben so verschieden wird der Lon e in fremden Wortern bezeichnet; zwar niemals durch eh, aber durch ee, z. B. Allee, Urmee, Assemblee, Cassee, Cameel, Entree, Fee, Fricassee, Selée, Idee, Livrée, Moschee, Porree, Porteepée, Renommée, Thee ic.; — oder durch é: Abbé, Charité, Desilé, Demelé, Moitié, Regligé, Quarré, Resugié ie.; oder durch er und et: Aventurier, Banquier, Dejeuner oder Dejeuné, Filet, Premier, Souper oder Soupé, Metier ic.; oder endlich auch durch ein bloses e: Barometer, Decret, discret, Diadem, egal, elegant, enorm, Magnet, Planet, Passete, Pedal, Pedant, Problem, Thermometer, Scene.

Anmert. Obgleich ein breifaches e weber in beutschen, noch in fremben. Wortern gebrauchlich ift, und man also nicht bie Ibecen, Geeen, bes Schnees zc., sonbern bie Ibeen, Geen, bes Schnees zc. schreibt: so wirb boch jene Schreis bung oft vom Bersmaß ersorbert.

# Ubungsaufgaben über G. 183 - 185.

Es gereicht gewöhnlich ben altern Rinbern gur Ehre, wenn fie von ihren Altern gu Auffehern ber jungern gewehlt mer-

ben. Der eble Mensch rächt sich nicht an bem, ber ihm Unrecht zusäte, wenn er auch noch so viel Gelägenbeit bazu hätte. — In den alten Rifterzeiten gab es beinahe täglich Febben (kleine Ariege). — Die Seibenwürmer spinnen sehr feine Faben. — Mit den Febern schreibt man. — Der ift kein wahrer Delb, der nicht Berträge und Mensch eheilig hält. — Wie der Dirt, so die heerde. — Eigner Derd ist Goldes wärth. — Ein Thier hart sich, wenn es die Paare verliert. — Die Araus den bringt man auf die Relter, um den Saft aus denselben zu pressen. — In guten Kellern ist es im Sommer kälter, als im Winter. — Der Leere Kopf, bedarf der Lehre. — Die Meise durch die Welt ist gefährlich; glücklich ist derseinge, welscher Welcheicht große Schäte, wenn er die verschwender gäbe vielleicht große Schäte, wenn er die verschwenden.

(4 gebler.)

# über i, ie, ib, ieh und p.

Ber burch eine richtige Aussprache ben Son i und ie vom a beutlich unterscheiben gelernt hat (vergl. S. 99), ber wird nicht Worter hier suchen, welche unter u gehoren.

Das i fteht ohne e und h in allen Silben, die geicharft ausgesprochen werben, z. B. ich fing, ging, hing, Dimbeere, Sirfe, Sichel, Britte, Bride (Mennauge), bingen, Dintel (ein Getreibe), Gebirge, Riffen (Bettliffen), Rifte (Labe), Ribel, miffen (entbehren), Miffe (in ben Haaren), Silbe (pergl. S. 98\*), Sprichwort, wibmen, wirten zc. Sieber geboren auch bie Beifilben ig, icht, lich, ich, ich, gig; j. B. Ronig, willig, bornicht, freundlich, narrifc, gannich, achtzig ic. Gebehnt ausgesprochen ftebt es ohne Dehnungszeichen, z. B. in Igel, Ibifch- Ipernbaum, Ife-grim, Unis, Bibel, Biber, Bifam, Bifon; bir, Glifabeth, Emil, Fibel, Fiber (Fafer), Friederite, Kaninchen, Karoline (wie in allen weiblichen Ramen auf ine; baher auch Dinchen von Wilhelmine), mir, pipen, quiten, wiber (gegen, baber auch wibrig, wibern und erwibern (entgegnen), wir; auch in ben Stadtenamen: Berlin; Ruppin, Schwerin, Stettin. -In fremben Wortern ihrer ursprunglichen Schreibung gemaß: Accife, Appetit, Auritel, Fabrit, Gardine, Ramin, Juftig, Luife, Mafchine, maffin, Mine (Sprenggrube), Di: neral, Ruin, Satire, Stil (vergl. S. 98), Tiger, Titel. Befonders auch bie Endung iren in ben meiften gange, ober balbfremden Buftandemortern ale: bombarbiren, buchftabiren , etabliren , marfchiren, rafiren, ftubiren; außer barbieren,

einquartieren, regieren, fpagieren.

Mit dem Dehnungszeichen ie werben folgende Borter gefchrieben: Abichied, Almofenier, anfiebeln, aufwiegeln, Augenlied, Bandelier, begierig, bieber, biegen, Biene, Bier, bieten , Brief, Clavier , Courier , Die, Diebrich , Dieterich, Diele, Dienft, Dienstag (auch Dinstag), Diefer, Gins fiebler , ergiebig , erbieten , Fieber , Fiebel , Flieder , fliegen, flieben , fliefen , Frieden , Friedrich , frieren , Fries (ein Beug und ein Gaulen : Bierath), Friefel, Gebiet, gebiegen, Gefieber , genießen , Siebel , Gier , gießen , Glieb , Grieche , Grieb; bienieben, hier, hiefig; Ranonier, Riebis, Riefer, Riel, Rieme, Rienholg, Ries, Riefel, fiefen (mablen), Riege (auch Rige, weibl. Rage), Rliefche (ein Fifch), Rnie, Knurrpietsche (ein Sifth), friechen, Rrieg, friegen, Rriet : Ente; langwierig, lieb, Liebig (Dompfaff), Lieb, lieberlich, liefern, liegen; Da= nier, Dieber, Diene (Gefichtejug zc.), Diesmufchel, Diete (Milbe), Miethe (Pacht); nie, nieder, niedlich, Riemand, Riere, niefen, Riefbrauch, Riete, Rietnagel; Officier; Panier, Papier, Parabies, Pfrieme, Portugiefe, possierlich, Priester; Quartier; Rabies, Rappier, regieren, Revier, Rehziemer, riechen, Riegel, Riete (ein weibl. Reh), Riel (Furche), Ries men, Ries, Riefe, riefeln, Rietgras (auch Rieth); ichieben, Schieberichter, fchief, Schiefer, fchielen, Schienbein, fchier, Schierling, ichiegen, ichliegen, Schmiede, fchmiegen, fchmieren, fchnieben (fcnauben), fcniegeln (puten), Schwiegerfohn, Schwiele, schwierig, fie, Sieb, fieben (7), fiech, fieben, Sieg, Siegel, fetern (ale Blaffigteit burchbringen), fpazieren, Spiegel, Spiel, Spieß, fpriegen (hervortommen), flieben (flauben), Stiefel, Stiefvater, Stiege, Stieglit, Stiel, Stier, Die Striefe (foviel ale ber Streifen), ftriegeln, Strieme; Thier Tiegel, tief, Trieb, triefen, triegen (fich verlaffen), Turnier ; Ungeziefer, Unterfchieb; verdienen, verbriefen, verlieren, Berlies (unterirdifches Gefangnif), verfchieben, verfiegen, viel, vier, Biertel, Biffer (auch Biffr, bie Belmöffnung), Bließ (Wollenfell), bas golbene Blief (fabelh. Wibberfell); wie, Wiebehopf, wieber (nochmals), Wiege, wiegen, Wiefe, Bies fel; Bieche (Bettubergug), Biege, Biegel, gieben, Biel, giemen, giemlich, gieren, 3wiebel, 3wiebad, gwiefach, 3wielicht, 3wie: tracht, zufrieben. -

Auch ift das ie, einer richtigen Aussprache zufolge, in dem Imperfect vieler unregelmäßiger Berben erforderlich; z. B. er fiel, schrieb, blieb, lief ic.; auch in den unregelmäßigen Imperativen lies, gieb und in den abgekurzten Namen Fiekhen, Lieschen, Riekhen. — Am Ende frember

Borter vertritt es bie Stelle bes lateinischen ia ober bes frangosischen io; z. B. Copie, Geographie, Sarmonie, Genie 2c.

Das i eh kommt (außer Bieh) nur ben Wortern zu, beren nachste Abstammung bas h erfordert, z. B. du stiehlst, er stiehlt von stehlen; eben so du stiehst, er stieht, du siehst, er stieht, du seigel, er sieht, du besiehlst, er besiehlt, du liehst, er lieh, es gestieh, empfiehl mich zc., von sliehen, sehen, befehlen, leihen, gedeihen, empfehlen zc.

Das ih ift nur in ben Furwortern ihm, ihn, ihnen, ihrer, ihr, ihre, ihren und beren Ableitungen gebrauchlich,

als ber Ihrige, bas Ihrige ic.

Das y, welches seit Otfried's Zeit statt eines dopzpelten i gebraucht wurde, ist in ursprünglich deutschen Wörztern als Dehnungszeichen burch das bloße i entbehrlich geworden. — Man schreibt also nicht mehr, wie sonst: Vgel, Kybis, Juny, July, sondern: Jgel, Kiedis, Jun, Jul. Auch in dem Doppellaut en ist es aus verschiedenen Gründen in echt deutschen Wörtern, außer den Eigennamen, durch das ihm völlig gleichlautende i verdrängt worden.

Dagegen behalten die aus dem Griechischen stammenden frem den, Worter mit Recht das p, als: Analyse, Apostalppse, Apotrophen, Aspl, Cylinder, Cytlop, Cypresse, Opsenterie, Elysium, Etymologie, Symnassum, Gyps, Hieroglyphen, Hieronymus, Hymne, Hypochondrie, Hypothest, Hypothese, hysterisch, Idyle, Labyrinth, Lyceum, lyrisch, Märtyrer, Myops, Myrte, Mythologie, Nymphe, Olymp, Orymel, Parorysmus, Physit, Physiognomie, Polyhistor, Polyp, Pyramide, Sibylle, Symmetrie, Sympathie, Symphonie, Symptom, Symbicus, Syntaf, Syringe (nicht Birenien), Syrup, System, Thymian, Tyrann, Bamppr, Psop, Zephyr.

#### Ubungsaufgaben über S. 186 - 188.

Gewitter und Sturme leiften uns vortreffliche Dienfte wiber bie schäblichen Dunfte in der Luft. — Wer seinen sinns lichen Begirben und Arieben gleich einem Ahiere folgt, in beffen Seele sieht es gewist nach sehr finster und trübe aus. — Mit Biegeln bedt man hauser; Pferbe aber regirt man mit Jügeln. — Jebe Fiber ober Foser bes Körpers ftarrt, wenn ber Kranke vom kalten Fieber ergriffen wird. — Der verbiend auf ber Lifte großer Krieger obenan zu kehen, ber seine Lüste unermiebet betämpft und immer glücklich besiegt hat. —

Des Lebens Blume blubt nur einmal'und nicht wieberg mobl bem, ber bie Blathen ju gruchten reifen lies, bie ibn noch im Derbfte feines Lebens erquiden! - In Agppten finbet man noch viele Dumien ober einbalfamirte tobte menfchliche Rorpers auch fieht man bort bie berühmten Ppramiben ober hoben Spigfaulen, bie man lange für toniglieche Begrabniffe hielt; wahrscheinlich bienten fie aber mehr als große Sonnens geiger gur Beftimmung ber Beit, wenn bie Sonne fiber bem Scheis tel fteht und teinen Schatten wirft. Ste maren alfo mehr Grabs ober Dentmaler bes Dfiris, ber nach ber agpptifchen Mpthos logie ber Sonnen : Gott und ber Gemahl ber 3fis (bes Monbes) war. Man fchilberte ibn unter verfchiebenen hieroglyphen (Bitbers ober Priefterfdriften) balb in Menfchengeftalt, balb mit einem Babichts: ober auch Ibis: Ropfe, balb unter einem Sceps ter mit einem Auge u. bergl. (S. Dornebben's neue Theorie gur Grffdrung ber griechtiden Drythologie zc. Gotting. 1802.)

(4 Bebler.)

# über o, oo und oh.

Das o fteht in ben meiften beutschen Bortern einfach. Dan ichreibt jest richtig: Brob, Boben, Bote, Bogen, Bord, empor, gehorsam, Honig, holen, lobern, los, modern, Mond, Dfen, Strom, Bogt, Troft, Thor, schonen, Thon (ber Topfer); auch fast allgemein: geboren, verloren, fror, ber Schof (g. B. ein Rind auf bem Schofe), fcmoren, ge: schoren, Schrot. Daff es in jeder gescharften ober nicht betonten Gilbe einfach fein muffe, vetfteht fich von felbft; 3. B. voll, bort, Bort, Moraft, Solunber.

Mit oo fdreibt man bagegen richtig: bas Boot, Loos, ber Lootfe, bas Moor (wo man Torf grabt), Moos, mooficht.

Dit oh fcreibt man : Argwohn, bie Boble (ein Brett), Bohne, bohnen ober bohnern (glatten), bohren, die Doble, Dobne (Sprenkel), Drohne, Fohre, der Floh, Frohndienft, Frobnleichnam , gewohnt, Gewohnheit, bohl; baber auch ausgehöhlt, Sohn, Robl, Roble, Lohgerber, Lohn, Dohn, Dobr (ober Schwarzer), Dom (Dheim), ohne, Dhnmacht, Dhr, roh, Robbeit, Rohr, Soble, Fußsoble, Salgsoble, Sohn, Strob, Strobbut, bas Bohl, wohl, wohnen, Ginwohner. -So auch: befohlen, empfohlen, geftohlen, unverhohlen, Du brohft, er broht, Du flohft, er floh ic. wegen ber Abftams mung von befehlen, ftehlen ic., worin bas b ift.

Die meisten fremben Borter haben ein bloges o, als Anton, Aftronom, Axiom, Baron, Chor, Commode, Citrone, Defpot, Dom, Cleonore, Flor, Folie, Glorie, Ibiot, Indigo, Kanone, Krone, Lection, Matador, Matrofe, Macarone, Melone, Dtonom, Paftor, Patriot, Patron, Periode, Perfon, Piftole, Pol, Polen (nicht Pohlen), Rumor, Sago, Strophe, Tenor, Theobor, Ton ic.

Mur einige frangofisch en Borter schreibt man ftatt o mit au ober eau, 3. B. Chauffee, Debauche, echauffiren, Epoulette, Sautbois, Sautboift (auch Dboe und Dboift), Sauce, Saucière, Sauvegarbe; Beauté, Bureau, Chapeau, Couteau, Cau be Lavande, Ronbeau, Rouleau sc.

# Ubungsaufgaben über S. 189 und 190.

Der Lob brobt allen Menfchen und befreiet ben hülflofen Leibenben aus aller Roth. — Roten ober Anmerkungen bienen jur nabern Ertlarung ber hauptworte eines Schriftftellers; in ber Dufit ober Thontunft bezeichnen fie bie bestimmten Tone. -Gut gebrannte Topfe aus Thon ertennt man ichon an ihrem fline genben Cone. — Der Mohr ift an Farbe beinabe bem Corf. Door gleich. In ben beiben talteften Bonen (Erbftrichen) mach. fen eben fo wenig Bohnen, Robl und Rofen, als Citrobnen und Melonen. — Die Aftronomen verfteben bie Beit unb · Dauer einer Mond finfterniff genau zu berechnen. — Mancher wohlgeborne Menfch ift barum noch nicht wohl erzogen. -Done gute Erziehung tann auch im Schope bes Gluck, felbft auf bem Erohne, ber Menfch ein Thor fein, fo wie bagegen mit berfelben ber Arme in ber Strobutte ein Beifer.

(4 Fehler.)

# . Über d und dh (vergl. e, eh ic. S. 183 — 185.)

Die abgeleiteten Worter richten fich in hinficht bes Dehnungszeichens nach bem Stammworte. Sat biefes ob, fo bekommt bas abgeleitete Bort oh, z. B. froh, frohlich; hat aber das Stammwort ein bloges o, fo bat auch das abgeleitete nur &, z. B. Dfen, Dfen; Thor, thoricht ic.

Dit & fcbreibt man bemnach: Bottcher, emporen, erbotig, Forfter, toftlich; fo auch, einer richtigen Aussprache nach: blobe, bloten, Bonhafe, Borfe, bofe, beforbern, ein-flogen, Flote, Getrofe, Getofe, Soder, Soter, boren, Rober, Ronig , Rrote , lothen , Lowe , mogen , Dofel , obe , Dl , Dobel, Potelfieifc, Romer, fonobe, foon, foworen, fprobe, ftobern, ber Stor (ein Fifch), ftoren, ungeftort, ftromen, tonen, Erd-

, bel, zwolf ic.

Mit oh schreibt man: argwöhnen, Bohmen, brohnen, frohnen, gewöhnen, Sohle, hohnen, Rohler, Lohnung, Mohre, Ohr, Röhre, ftohnen, verfohnen,

So auch bas Imperfettum Conjunct.: ich flobe, befohle, flohle, von fliehen, befehlen, ftehlen; aber ich frore, verlore, bote 20. von frieren, verlieren, bieten, worin tein b ift.

Anmerk. Daff man bas D und 5 nicht De und oe sprechen und schreiben burfe, ift schon oben S. 94 bemerkt worden. Also nicht Baumoel, Defen zc., sondern Ofen zc. Richtig fieht aber bas oe ber Aussprache gemäß in manchen Eigennamen und fremben Wörtern, 3. B. Aloe, Poet, von Deber zc.

Frembe Borter, bie aus bem Griechischen und Lateinischen stammen, haben blog b, als Komobie, Tragobie, Denomie, Poniteng; so auch curios, famos, nervos, obios, pompos, poros, pretios, religios, flanbalos, scrupulos ic.

Sind fie aber aus bem Frango fichen entlehnt, so bekommen fie entweber eu, wie: Aubiteur, Bonheur, Collecteur, Deferteur, Directeur, Friseur, Meuble, Neveu, Pleuteusen, honneurs, Bapeurs zc.; ober deu, wie Boeuf à la Mode, Coeur, Chefd'oeuvre, Manoeuvre zc.

# übungsaufgaben über G. 190 und 191.

Berishnliche Menschen sehnen sich barnach, sich mit ihren Feinden auszusshnen. — WerEtwas leichtsinnig beschwöhrt, der beschwert sein Sewissen. — Blobe Augen scheuen das Licht. — Der Frosch in der Fadel blahte sich so lange, die er berstete. — Ein Köhnig, der Dötfer, Schlösser und Städte bauet, ist größer, als der sie zerstöhrt. — Die Flote giedt sehrt angenehme Köhne. — Wer sich unnöthig in Gesahr des giedt, ohne der Warnung eines Andern Sehöhr zu geben, hans delt thöricht.

(5 Fehler.)

#### Uber u und uh.

Das u wird eben so wenig, wie das u, a und d vers boppelt; es steht entweder einfach, oder bekommt durch das h seine Dehnung. (Bergl. S. 179 Anmerk.)

Das blose u ethalten: Blume, Blut, Bufen, Buse, Eiberbunen, Flur, Fuß, Geburt, gut, Hure, Hut, Krume, bas Mus, Apfelmus, bie Muse, nur, Schule, Schnur, Schur, Schuster, Schwur, Spur, thun, Wilbschur; auch die Endzstilbe thum in Christenthum, Bisthum z. und die Borsilbe ur in Ursprung, Ursache, Urbeber, pralt, Urbild 2c.

Das uh erhalten: Aufruhr, buhlen, Nebenbuhler, Huhn, Muhme, Pfuhl, Ruhm, Ruhr, Schuh, Schuhmacher, Spuhle, Stuhl, Uhr, Uhrmacher; auch bleibt bas h in: ich fuhr, erfuhr, Fuhrmann, er ruht.

Frem de Worter aus dem Lateinischen haben ein bloßes u: Abbreviatur, absolut, Cur (Heilung), curiren, Figur, Mixtur, Muse, Natur, Positur, Prosessur, pur, Statur, Tortur, Servitut, Statuten, Tribut, resolut 2c.

Franzdiiche Wörter haben statt bes u ein ou, 3. B. Bravour, Bouteille, Caroussel, Coulisse, Cour (Auswartung bei Hofe ic.), Courage, Courant, Courier, Coures, coursiren, Coussen, Couvert, becouvriren, Doublette, Douceur, Filou, Fourage, Fourier, Gout, Degout, Gouverneur, Jours nal, Louise (auch Luise), Louisd'or, Loupe, poussiren, Ressource, rouliren, Route, Routine, Silhouette, Sousseur, souteniren, Souverain, Lambour, Lour, Detour, Retour, Duverture.

Doch werben auch schon viele ber Aussprache gemäß geschrieben: Gruppe, Schaluppe, Truppe, Mustetier, Ausch, Discurs, Turnier, Montur ic.

# Ubungsaufgaben über S. 191 und 192.

Jebe Uhr hat ihren Urheber, so wie jebe Wirkung ihre Urfache. — Der aufmerksame und fleißige Schüler fiet in der Schuhle so gut auf einer Bank, als auf einem Stule, und benkt nicht eher ans Ausruhn, die das, was er thun soll, gesschehn ift. — Wer die Nathur aufmerksam betrachtet, sindet auf jeder Flur, in dem Bau und Wachsthum jeder Bluhme Spuren der höchsten Weisheit ihres Uhrhebers. — Was Duthuft, das thue mit Klugheit und bedenke das Ende!

(5 Fehler.)

#### über ü und üh.

Die abgeleiteten Borter richten fich, wie gewöhnlich, nach ben Stammwortern; haben biefe u, fo bekommen

jene ein u; haben sie aber ub, so betommen bie abge-

leiteten Borter ub.

Ein bloßes ü bekommen bemnach, theils wegen ber Abstammung, theils wegen ber geschärften Aussprache: Blümchen, verblümt, die Blüthe, die Brücke (über einen Fluss), brüllen, Bügel, Bündniss, Bündel, bündig, Bürge, Drüse, Dünen (Sandhügel im Meere), dünken, Dünkel, Dünger, düngen (mit Mist), düster, Flügel, für, Gelübbe, Gemüse, Gemüth, das Gerücht (der Rus, die Sage), Geschwür, glühen, Genüge, grübeln, grün, gültig, Histe, Hissen, Güsel, düste, Geschwür, glühen, Genüge, grübeln, grün, gültig, Püste, Hissen, Lücke, sigen (Unwahrheit sagen), der Lügner, die Lünse (am Wagen), müde, Müse, müssen (von ich musse), müsig (von Musse), nüchtern, Nüsse (von Nusse), nüchtern, Nüsse (von Nusse), nüchtern, schüren, schwül (nicht schwul), schwississe, küsel, schwen, schwei, stüber, Kasen, stüber, Stüder, Schen, Sübwind; Sünde, süßer, Nasensstüber, Stüde, Süben, Sübwind; Sünde, süßer, betrügen, trügel, bel, üben, üben, über, übrig, ungestüm die Willer, bie Wüsse, würbig, Würsel, unterwürsig, würgen, wüssen, wüsse, die Wüsse, der Zügel (eines Pferdes), zünden. Wit üh schreibt man richtig solgende Wörter: Wünden, Schühlich, sühlen, Geschubsihne, der Krülling, das Krülltüc, sühlen, Geschub.

Mit uh schreibt man richtig folgende Worter: Buhne (Schaubuhne), ber Frühling, bas Frühltud, fühlen, Gefühl, führen, ber Führer, verführen, die Gebühr, gebührlich, gebührend, Hühler, tühl, tühn, Mühle, mühsam, Pfühl,

rühmen, rühren, gerührt, wühlen.

Anmert. 1. Daff bas il nicht ui ober ue gesprochen und gesschrieben werden burfe, außer in manchen Eigennamen und fremben Wirtern, ift schon oben S. 34 bemerkt worden. Alfa nicht uibel ober Uebel, Muieter ober Muetter, sondern übel, Mutters, aber wohl schreibt man die Ramen Samuel, tueber ze. mit ue.

2. Man hüte sich vorzüglich vor ber Bermechselung abnlich lautenber, aber in ber Bebeutung ganz verschiebener Wörter, als Gerücht und Gericht, lugen und liegen, Ruffe und Riffe, Thur und Thier zc., welche man fast alle am gehörigen Orte finden wird. Diese Bemerkung gilt auch für alle folgenden ähnlich lautenben Buchstaben.

Frem de Morter haben ein bloges u, welches, wenn auch bafur u (besonders nach einem c) geschrieben wird, boch wie u lautet, als: amusiren, Aventure, Buste, Calcul, Commune, Cuirass (auch Rurass), figurlich, Fortune, Busteil, Industrie, Lecture, Luftre, parfumiren, Paraplupe, Particulier, reussiren, Revenue, Revue, rube, Statue, Bue ic.

# übungsaufgaben über G. 192 unb 193

Der wahre Abel ftedt nicht im Geblüte. — Die Blüthe ber Bangen verbleicht balb; auch die Rose, die heute noch blühte, ift morgen verwelkt. — hüte Dich, ohne kalte überlegung einen wichtigen Borfat zu fassen und auszufüren. — Die Possichteit richtet zum Bortheile der Dutmacher eine Menge hüte zu Grunde. — In den hütten der Dürftigen sieht man natürzliche Gutmüthigkeit, Gefühlfür Bahrheit und Recht, und Unschuld der Sitten ohne Berfürung oft meht wohnen, als in den Palläften der Begühterten und Großen.

(5 gebler.)

über die Doppellaute ai und an, ei und en, au und eu, oi und ui.

Eine richtige Aussprache unterscheibet bie Doppellaute ai und ei, au und eu sehr merklich (vergl. S. 99). Wer sich inbessen auf seine ober Anderer Aussprache nicht verlassen kann, ber muff, um sich vor Verwechselung dieser Laute zu huten, auf Abstammung und Schreibgebrauch genaue Rucksicht nehmen.

Das ai und an ift nur noch in Eigennamen und in einigen andern deutschen Wortern üblich, besonders um sie von-andern ahnlich lautenden mit ei geschriebenen Wor:

tern befto ficherer unterscheiben gt tonnen.

3. B. bie Bai (Bay) ein kleiner Meerbufen), Bayern (auch Baiern), bet Hai ober Haifisch, ber Kaiser, der Laie (ein Nichtgeistlicher, noch Uneingeweihter in einer Kunst), Lakai, Mai, Mais (auch Maiß, türkischer Weigen); der Hain (Wald), ein Laib (ein länglichrundes Brod), der Main (Fluss), Moinz, der Rain (ein schwaler mit Gras bewachsener Strich Landes zwischen zwei Feldern), die Saite (auf einem Instrument), der Waid (ein Färbekraut und die davon bereitete blaue Farbe), die Waise (ein älternloses Kind), der Zain (ein langes Stuck gegossenes Metall).

Mit en schrieb man sonst mehr, als jest bas Enbe eines Wortes ober einer Silbe, wenn ein Bocal barauf solgt, well man glaubte, bass es, mit i geschrieben, von Untundigen sonst leicht als ein i gelesen werden konnte; z. B. Freia, statt Freya geschrieben, könnte leicht gelesen werden Freig statt Freya. Auch sollte das en zur bessern Unterscheidung im Schreiben ahnlich lautender Wörter dienen, z. B. seyn (das Verdum) und sein (das Pronomen); meynen (das Pronomen) zc.

Allein so wie ber Berstand ben verschiebenen Sinn bieser gleichlautenden Worter beim Sprechen durch das Dhr gebörig unterscheidet: eben so gewöhnt er auch leicht das Auge beim Lesen an diesen Unterschied. Fehlt es und doch auch nicht an andern Wortern, die, ungeachtet ihres ganz verschiedenen Sinnes, doch gleiche Schreidung haben; z. B. Acht (Ausmerksamkeit) und acht (8), Ehe und ehe, Feige und feige, mit einigen Menschen sich einigen u. b. g.

Man schreibt bemnach, ber richtigen Aussprache gemäß, in folgenden Wortern richtig e i, wozu benn bisweilen der Verlängerung wegen noch ein h geseht wird, als: abgeseimt, bei, beide, Bein, Beispiel, brei, deeißig, deeist, Ei, Eis, Eid, Eidam, Cidechse, Eile, eilen, Eimer, Eiter (in einem Seschwür), ereignen, Ereigniss, die Feile, seilen, seil, Feier (Keft), steil, steilich, Freitag, Geier, gedeihlich, es gedeiht (von gedelhen), Geige, geil, gescheidt, Getreide, Geweih, heide, Heim, heimach, heiser, keichen, Keichhusten, der Reil, Kreis, Kreisel, Leid, leiben, Leier, Leichhaus, er leibt, von leihen, leiten, Meile, neigen, Preiselbeere, prophezeien, Reisber, Reim, reimen, rein, reiten, Reiter, Reitpsetd (in militärischer Bedeutung auch Reuter, Reuterpsetd), Scheitel, Schleier, Schleise, Schleim, schweichen, schneiden, schneider, schleier, Schleier, Schleim, schweichen, studen, er verzzeiht, von verzeihen, Weide (der Baum), auch Viehweide, Weihnachten, Weihrauch (von weihen), weise (klug), weisen (zeigen), die Weise (Art), Weizen, Zeit, zwei, Zweisl, Zweig. — Auch die Endssilbe ei und lei in allerlei, Betrügerei, Einssedleit ie.

Anmert. Deutsche Eigennamen, wie Denne, Deper rc. machen eine Ausnahme.

Der Doppellaut äu hat seinen Ursprung von aus man schreibt daher alle biejenigen abgeleiteten Wörter regelmäßig mit äu, beren Stammwörter au haben: äußern, Bäume, sich bäumen, bäurisch, Bärenhäuter, betäuben, blaufaugig, bläulich, Bräune, mir bäucht, eräugnen (auch ereignen), erfäusen, Fäule, Fäulniss, Fräulein, Gräuel, gräulich (auch Greuel, greulich), Gehäuse, häuslich, Anäuel, Läufer, läugnen (auch leugnen), läuten (mit ber Glode), läutern, erläutern, Räube, täubig, sich räuspern, säubern, säugen, Säugling, Säule, säumen, versäumen, säuseln, stäuben, stäuben, sträuben, träuben, träuben, träumen, träumen, vorsäusig.

und fremden Wörter: Abenteuer, beuchen, beugen, Beule, Beutel, beuten, deutlich, beutsch, Eule, Euter (ber Aub), seucht, Freude, Freund, Heu, heucheln, heuern (miethen), heute, die Keule, keusch, Kreuz, Leuchte, Leumund, Leute, leutselig, Meuchelmörder, Meutmacher, neu, neulich, erneuern, neun, Preußen, Reue, Scheu, scheuen, Scheusch, scheuslich (zusammengezogen aus scheuselig), abscheulich von Abscheu; scheuchen, berscheuchen, scheuern, Scheure, oder Scheune, Schleuder, schleunig, Schleuser, scheure, deuche, seusen, Streue, streuen, Teusel, theuer, treu, Ungeheuer, vergeuden, verleumden, zeugen, bezeugen, erzeugen, Zeugen, das Zeug, Nachtzeug.

Eben fo auch: Euphonie, Lieutenant, Rheumatismus,

rheumatisch 2c.

Der Doppellaut of und ui (für eu) kommt nur in wenigen fremben und Eigennamen vor, z. B. Broisban (von feinem Erfinder Curd Broihan); die Stadt Boizenburg am Einflusse ber Boize in die Elbe.

Tredicuit, ein Bug: ober Polifchiff auf ben Ranalen

in Holland.

# übungsaufgaben über S. 194 - 196.

Die Preußen preisen mit Recht ihren jetigen helbenmuthisen König eben so sehr, wie die Oftreicher und Reußen ober Russen ihre eblen und menschen freund lichen Kaiser. Alle brei hoben haupter erkämpsten an der Spige ihrer muthigen heere und in Berbindung mit dem weisen und triegsersahrnen Kronzipzen von Schweden Deutschlands Befreiung von einer Geißel der Menscheit, von einer vieljährigen eben so schweden, als greuelvollen Stlaverei. — Auch das Anschließen Baierns an diesen ewig denkwürdigen Berein war ein großes und wichtiges Ereigniss. Bereinigt mit den ersten Mächten Europa's zu einem Iwede, trägt Baiern den Ruhm, die erste Macht des Rheinbundes zu sein, welche dem fremden Joche entsagte, und zu der balbigen Befreiung des deutschen Baterlandes durch That und Beispiel mitwirkte.

Die Tage bei Leipzig werden uns und unfern spatesten Enteln unvergesslich bleiben. Sie sind unstreitig das Größte von der Art, was die neuere Geschichte kennt; und auch in der ältern weiß man kaum eine Regedenheit dieser an die Saite zu sehen, man mag sie nun in hinscht der von beiden Seiten bewiesenen Anstrengung, oder in ihren Folgen betrachten. — Rur in einem Punkte herrschte in diesem mächtigen Kampse auf beiden Seiten der Streitenden Gleichheit: in der Anstrengung; übrigens ung leich heit. Der eine Theil kämpste nämlich für das Deisligste und Größte — für Freiheit, Baterland, Unabhängigkeit

und Selbständigteit; ber andere für das Unwürdigfte und Frevelshafteste — für Stlavere i und Unterdrückung, für herrschjucht und Blutdurft, für das Trugbild salscher Ehre, für den Fluch der Zeitz genoffen und die Berdammung der Rachwelt. Auf der einen Seitz belebten Rationalg eist und Baterlandsliebe, ne uerregter de utsche Breiheits sinn den Kampf; auf der andern gewohntes Gehorchen des aufreize nden gefürchteten herrschers und — Berzweif: lung. —

Die Selbstänbigteit ber Boller ift nun gerettet. Der Meinbund, biese schmachvolle Fessel ift vernichtet! Die geretteten Boller praifen Gott und feiern bie helbennamen ihrer Besfreier. — Welcher echte Baterlandsfreund konnte sich nicht freien, wenn er nicht mehr Deutsche gegen Deutsche streisten, sohen in brüderlichem Berein sie alle mit bewaffnetem Arm, mit Ausprechaus auf Eroberung außer sein en Grenzen, insnerhalb berselben nicht von einem Länderfürmer zum zweiten Ral erobert sein will!

(3 gehler.)

Bei dem Gebrauche ber Confonanten hat man fich eben so sehr vor einer Berwech selung eines weischen mit einem harten, z. B. b und p, b und t zc. und so umgekehrt, als vor einer unnöthigen Berdoppelung berselben zu huten, worüber die allgemeine Regel schon oben S. 180 zc. gegeben ist. Wir bemerken baher nur noch Folgendes über ähnlich lautende Consonanten.

#### über b und p (vergl. S. 101).

Eine richtige Aussprache wird bas P vom B eben so wohl, als bieses vom W im Ansange eines Wortes ober einer Silbe unterscheiben. Schwerer ist die Unterscheidung bes B und P am Ende berselben, wobei man sich durch bie Verlangerung ober Hinzusehung ber Beisilben e, en, er ic. helsen muss, z. B. Erbgut (nicht Erpgub), benn man sagt bas Erbe, bes Gutes ic. (vergl. S. 151).

Mit b schreibt man, einer richtigen Aussprache zufolge: ab, ablaben, abbrechen, abbeißen, bar bezahlen, Bach, Bad, Ball, Baden (Wangen), baden (im Ofen), Ballast (im Schiffe), Base (Muhme), ber Bast, Bast, Bau, Bar, das Bein, Bier, Blatt, Blei, blind, bloß, Blut, Bod, bos, Brand, breit, Brett, Brief, Brut, bunt, Burg, bürschen (schießen beim Jagen, auch purschen).

So auch Bubchen (von Bube), er bebt (von beben), bleib, er bleibt, barbt, berb, Diebsbanbe, Erbpacht, Erbpring,

erlaubt, Erlaubniff, Erbse, falb, gelb, gieb, glaublich, Grab, grob, Grobheit, Begrabniff, Gelübbe, Grübchen, habselig, Herbst, Hieb, hübsch, Kalb, Kerbholz, klebt, Knoblauch, Krebs, Labsal, Leib, leblos, lieblich, Lob, nebst, Obst, Raub, Rebhuhn, Reibeisen, Rübsamen, er schiebt, schnaubt, schreibt, Schublabe, selbst, siebzig, bas Sieb, ber Staub, sterblich, taub, betäubt, er treibt, trabt, Trieb, trübselig, betrübt, üblich, Weib, Werbgelb u. s. f.

Weib, Werbgelb u. f. f. Mit boppeltem b schreibt man nur folgende: Ebbe, Krabbe , Labberdan (auch Laberdan), Quabbe , Robbe,

Somibbogen.

Mit einem p schreibt man bagegen: Alp, Haupt, behaupten, enthaupten, Mops, Papier, paden (einwideln), auspaden, einpaden, Pacht, Palast (prächtiges Gebäube), ber Papst, Parchent, Pausbaden, Pein (Qual), Pest, Pilz, Plan, platt, Plat, plump, poteln, die Poden, der Propst (von praepositus), Prunt, Pubel, Puntt, Pult, Puls, purschen, pugen, Rapsamen, Schöps, Stöpsel, Wildpret 2c.

Mit boppeltem p: boppelt, Gerippe, Hippe, Kappe, kappen, Rlappe, Klapper, Klepper, Klöppel, Knappe, Krapp, Krippe, Kuppel, Kuppeler, Lappe, Läppchen, läppisch, Lippe, Puppe, Püppchen, Rappe, Rippe (auch Ribbe), Schlappe, schleppen, er schlappe, schnappen, er schlappen, schnippchen, schnippisch, tappen, er tappt, Treppe, Wappen,

wappnen.

In hinsicht ber hierher gehörigen fremben Wörter ift zu bemerken, dass die Borsilben ab, ob und sub nie mit p, sondern mit b geschrieben werden, außer wenn noch ein anderes p darauf folgt, also: abbreviiren, absolut, absurd. So auch Oblate, Object, obligiten, obstruirt, Subaltern, Subject, Substanz, Substitut, subtil; aber Opposition, supponiten; auch Optif und optisch, denn hier ist die erste Silbe eine Stammsilbe.

Außerdem find noch besonders folgende zu bemerten: Mit einem b: Abt, Klub (auch Klubb), Plebs, boffiren

(in Bache ic. bilben).

Mit einfachem p: Apartement, Apricose, attrapiren, ber Caper (Seerauber), Capriole, crepiren, Diplom, Galop (auch Galopp), galopiren, Gpps, Neptun, Pavian, Pocal, Pomp, Prunelle, Pubbing, Rapier (auch Rappier), September, Sprup, Strapage, strapagiet.

Mit boppeltem p: Appetit, applaudiren, appliciren,

Suppe, Truppe, Schaluppe.

### übungsaufgaben über G. 197 und 198.

Biele Gewächse werben ein Raub der Raupen, so wie diese wiederum ein Raup der Bögel. — Obgleich ein Blatt Schreib: papier beim ersten Anblict völlig platt und eben zu sein scheint, so zeigt doch eine genauere Betrachtung, besonders unter dem Mitrostop oder Bergrößerungsglase, sehr viel kleine Erhöhungen und Ungleichheiten dessetzen Moget, wenn er auch vor Alter satt blind ist, wird das Picken nicht so schwer, als einem alten Menschen das Bücken. — Ein Plinder ift leicht zu plündern. — Der Mensch ist sterblich gedoren und der Staup must wieder zur Erde werden. Wohl dem, welchen der Sedanke an das Grad nicht zu sehr betrübt, dem auch im Tode moch etwas Mehr übrig bleibt, als was er mit seinem Körper der Erde überlassen musst !— Wer an eine Reihe durch lepter Lahre ernstlich benkt, wird nicht selten Anlass zur Betrüpniss über begangene Fehler sinden. Wohl ihm, wenn er sie dann noch verde sier fann!

(5 gehler.)

# über d und t, bt und tt, th und ht. (Bergl. S. 101).

Eine gute Aussprache unterscheibet nicht bloß im Unfange, sonbern auch am Ende einer Silbe durch die Berlängerung das D vom E. Ihr gemäß schreibt man baher
richtig: das Bad, der Bund, der Dachs, die Daube (Fassdaube), der Deich (Damm), der Held, der Tand, der Tod,
der Wald, die Wade; aber eben so richtig mit E: ich bat,
bunt, der Tar, die Taube, Lachtaube u., der Teich, Fischteich,
er hält, die Tante, die Gewalt, waten (burchs Wasser) u.

Unmerk. In Deutsch und Dinte ziehen bie Meisten bas D bem E vor; boch wird bas lettere Tinte geschrieben, wenn es Malersarbe bedeutet.

Besonders steht d nach n ohne Unterschied des vorhergehenden Bocales, folglich auch in den deutschen Endsilben and und end, als: Heiland, Jemand, Niemand, weiland, Band, Land, Rand, Sand, fand, stand, behend, Kind, blind, geschwind, Mond, blond, Fund, Mund, wund, gesund, irgend, nirgend, Augend, und in allen Participien auf end, die nie mit einem Ageschrieden werden durfen, als: essend, trinkend, gehend, hoffend, lesend, redend, singend, wachend, schlasend, wissend, jankend ic. Die Verlängerung dieser Borter durch ein en wurde sonst dieselben, ganz gegen die

richtige Aussprache, in Enten verwandeln, und so bie Effen: ben, Erinkenden, Behenden zc. ju Effenten u. f. w. machen. —

Ausnahmen sind: Gant (Bergantung, Auction), Splint, Stint (ein Fisch), bunt; ferner viele Borter, für die schon eine richtige Aussprache t verlangt, z. B. Kante, Mantel, Ente, entern, siebente, Flinte, Lunte 2c.

Das t bagegen ist in ben Enbsilben et und te, entslich, heit, keit und icht nothig, z. B. er hoffet ober hofft, hoffte, er sleht, slehte, kehentlich, hoffentlich, wissentlich, freventlich, ordentlich, wesentlich, wöchentlich; (außer jugendlich); so auch: Freiheit, Zufriedenheit, Fröhlichkeit, bornicht, neblicht.

Auch in ben Anfangssilben ant, ent, 3. B. Antwort, Antlis, Entschluff, entschließen, Entwurf, entbeden, enterben, entgegen zc. So auch in ben Bortern fort und mit, als: Kortbauer, mittheilen zc.

Aber endlich, Endzwed, Enburtheil, jugenblich und abende lich kommen von Enbe, Jugend und Abend und behalten baber ihr b.

Das tt erforbert eine richtige Aussprache mit hinsicht auf Berlängerung; z. B. in Abschnitt, bettlägrig, Bettler, Blatt, Böttcher, Brett, fett, göttlich, matt, Mittler, Mittewoch, nett, platt, Sattler, Schlittschuh, Statt (so viel als Stelle, Plat) und anstatt ober statt, Statthalter, Stätte, unerbittlich, ber Tritt, er tritt, bu trittst, obgleich treten nur ein einfaches t bekommt. — So auch Mettwurst, Pottasche, Wittwe, auch Witwe (von dem lateinischen vidua, altbeutschen Witua, nach Andern von Wittib).

Anmert. Bisweilen sind in zusammengesehten Wörtern zwei und sogar brei t erforderlich, wenn auch im erstern Falle die Silbe nicht geschärft sein sollte; z. B. huttreffe, welches man nicht huttereffe lesen barf; so auch gewaltsthätig, hochzeittag, Schalttag, Welttheil, Beittafel, Betttuch ober Bett-Luch.

Besonders sei man auf das t aufmerklam, wenn es nach einem ft ftehet, und schreibe 3. B. nicht Faftag, Poftag, aber unrichtig ift's, Dienfttag anfatt Dienstag ober Dinstag

gu foreiben.

Mit bb fchreibt man bloß Wibber unb Pabbe (Frofch); ein b nach geschärftem Bocal bloß in wibmen.

Das bt ift aus ber Silbe bet zusammengezogen und wird, außer ben Wörtern Stadt, Städter (z. Untersch. von Statt, Stelle)., nur in ben Participien ober Mittelwörtern

gebraucht, z. B. berebt (st. berebet), gesandt (st. gesenbet); eben so: Gesandter, bewandt, Bewandtniss, entwandt, verwandt, Anverwandtschaft, gescheidt. Doch schreibt man: berebsam, Beredsamkeit (zunächst abgeleitet von dem Instinitiv bereden); auch in dem Abjectiv todt, (wenn es so viel als verstorden bedeutet, von dem veralteten Berbum toden). Hiervon unterscheidet sich der Tod (das Sterben), des Todes, der Todsschlag. Aber richtig, zunächst von todt abgeleitet, schreibt man: die Todten, Todtengräber, tödten, tödtlich ze. — Ehemals schrieb man auch: Arndte oder Erndte, Brodt. Schwerdt ze., wossur jeht besser Ernte, Brod oder Brot, Schwert ze. geschrieben wird.

Außerbem taun bas bt nur in jusammengesehten Bortern Statt finden, wenn namlich bas erfte Glieb fich mit b endigt und bas folgende mit t anfangt, wie: Bestandtheil, Handtuch, Landtag, milbthätig, Morbthat zc. Doch schreibt

man nicht mehr Monbtag, fonbern Montag.

Das th ift ein besonderer behnender gaut, ber nicht burch ein bloges t geschrieben werben barf; bas b foll namlich zur Milberung ober Dehnung bes t bienen, es mag nun im Unfang eines Bortes, ober in ber Mitte, ober am Ende deffelben vor, ober nach gebehnten Bocalen stehen; (vergl. S. 180). So steht es am Ende 3. B. in Drath, Fluth, Roth, Loth, Muth (Demuth, Unmuth, Wehmuth, wehmuthig, Gemuth ic.), Nath, Noth, Rath, Unrath, Borrath, Gerath, Gerathichaft, roth, werth, Birth, Buth ic.; im Anfang und in ber Mitte ein- und mehrfilbiger Worter, 3. B. in Thal, Thaler, Theer, theuet, Thier, Thran, Thrane, Thron, Thur, Thurm, Thau (Dunft) und thauen, g. Unterfch. v. Tau (Schiffsfeil), Thon (Thonerbe) g. u. v. Ton (Rlang), ber und bas Thor, thoridit, thun, thunlich. That, Thater, thatig, Unterthan, Theil, theilen, theile; alfo auch: Rachtheil, Bortheil, Urtheil. - Benn aber ei in e verwandelt wird, fallt bas b weg, alfo: Drittel, Biertel zc. In ber Mitte fieht es unter anbern in: Athem, Bluthe, Rarthaune, Diethe, miethen, Pathe, Ruthe, Ungethum, ber: theibigen, wuthen ic. Besonders aber fteht bas th in ben Enbfilben ath, uth und thum, als: Beimath, Beirath, Bierath. Eben fo: Armuth, Wermuth, Fürftenthum, Dapftthum, Reichthum ic.

So unrecht es ift, bas th, gegen ben Gebrauch, in ein bloges t zu verwandeln, eben so unrecht ist's, es ba einzusühren, wo es ber allgemeine Gebrauch nicht rechtserztigt, z. B. Gebeth, Geboth, Geburth, Abentheuer, Monath, behüthen zc. — richtiger: Gebet, Gebot, Geburt, Abenteuer,

Monat, behlten x. — Auch barf man bas th nicht willturlich verfegen und in ht verwandeln, also nicht: tubn, Labt, Drabt, Naht, sondern: thun und That, Drath, Nath x.

Das ht entsteht bloß burch Ausstoßung bes e aus ber Enbsube het, und kommt nur in Zustandswortern vor; 3. B. er blüht (ft. er blühet); eben so: geht, steht, sieht, fleht, nabt, ruht, febt zc. st. gehet, stehet zc.

Anmert. In Fahrt, Abfahrt, Schifffahrt, Bobifahrt von fahren baf bas b nicht hinter bas t gefeht werben, alfo nicht Farth, Schifffarth zc.

Die hierher gehörigen fremben Borter schreibt man im Sanzen genommen nach ihrer Aussprache. Man schreibt z. B. richtig: absurd, Accord, Abresse, Bastard, Leopard, Regard ze.; aber: apart, Billet, Cabinet, Capitel, Complot, belicat, Despot, Patent, Rabat, Stelet, violet ze. — Bei der Verlängerung einiger solcher Wörter im Plural schreibt man aber richtig: die Billette, Cabinette, Complotte, Stelette ze.

Mit tt schreibt man auch Duett, Terzett, Quartett 2c.

Mit th: Agathe, Amethyst, Amianth, Apothete, Arithmetit, Ather, Atheist, Antipathie, authentisch, Bartholomaus, Dorothea, Enthusiast, Elisabeth, Hyacinthe, Hypothet, Ratharina, Ratheber, tatholisch, Labyrinth, Lazareth, lutherisch, Mathematit, Mathilbe, Methobe, Misanthrop, Mythologie, orthodor, Orthographie, Pantheon, pathetisch, Sympathie, Theater, Thee, Thema, Themis, Theodor, Theologie, Theophilus (aber Tössel), Theorie, Therese, Thermometer, Thomas, Thron, bethronisiren, Thymian, Zibeth.

#### übungsaufgaben über S. 199 u. f.

Rebe immer so, bass Du nie burch Schamröthe Deine Unachtsamteit an ben Tag zu legen braucht! — Ein bichter Walt ift nicht selten ber Ort, wo Gewald ausgeübt wirt. — Wer sein Gelb nur für nügliche und notwendige Dinge verwendet, wird ein guter Wirth genannt. — Der Teich ist ein Aufenthalt ber Fische; aber durch einen Deich ober Damm wird das Wasser vom Lande abgehalten. — Wit Dinteschtet trägt ein schlechtes Kleit oder Gewand, ist aber dabei doch in Geschäften und Wissenschaften sehr gewandt. — Es ist ein bezseligendes Gefühl, der Retter eines Menschen zu sein. — Be röther die Wange sich farbt, desto schultloser ist meistens das

Herz. — Auch bas Kleinste Rabden in einer Uhr must eine genau zum Sanzen berechnete Anzahl Bahne haben. — Der Mensch bes barf mehr, als Speise und Trank; er hat auch geistige Betürf. nisse, einen Orang nach Wahrheit u. bergt. — Der Mond hat dem Montage und ber Mondaube den Ramen gegeden; leetere legt nämlich gewöhnlich alle Monate Eier. — Der Balls rath ist nicht der Unrath des Pottfisches oder Cachelots, sondern eine fette Materie, welche das Sehirn desselben umgiedt und an der Luft zu einem Talge erhärtet, den man teils in der Medicin, theils zu Lichten gebraucht. — Das Schiss lag in der Rede vor Anserz die Abendrötte war prächtig, und einer der fürstlichen Käthe hielt eine vortressliche Rede. Als er noch redte, rief ein Berunglüdter: "Ach, rettet mich!" — Endlich hat mein Better Bernhard den Entschluss gefast, mit mir nach B. zu reiten, um zwei mit einander freitente Rachbaren zu versöhnen. Möge unser Endzwed nicht vereitelt werden!

# Uber f und ff, v und w, pf und ph.

Das F findet in allen Silben Statt, die zum Stammmerte wirklich gehoren, als: fliegen, folgen, fordern, für, füllen, fort, durfen, rufen, strafen ic. (nur nicht in ver, voll und vor). Man schreibt jest fast allgemein: fest (nicht vest), Festung, Fall, Febbe, Fell, Fließ (gewöhnlicher, als Bließ), Firniss, Frack (engländischer kurzer Rock). — Nach gebehnten Bocalen und nach Consonanten wird das f nie verdoppelt, also: rufen, reisen, schlafen, sanst, Dorf, Schilf.

Das ff sindet dagegen nur nach einem geschärsten oder abgekürzten Bocal Statt, wobei zugleich auf die Verlängerung geachtet werden muss, als: hossen, hossenung, verschaffen, verschaffet, treffen, vortressiich, schlaff ic. — Wird aber bei der Verlängerung eines Wortes kein ff gehört, oder ist die Verlängerung besselben gar nicht möglich: so braucht man auch, ungeachtet der geschärften Aussprache, kein sien sien bloßes f, z. B. in Gruft (denn man kann nicht sagen Gruffet), kuft, Dust, Geschäft, hestig, Kraftig, oft, Saft, Schrift, stiften ic. — Besonders sind die Endsilben haft und schaft zu bemerken, in welchen nie ein si stehen darf; also wahrhaft, glaubhaft, Freundsschaft, Nachbarschaft ic.

In zu fammengefetten Bortern, worin zwei einfache ff zusammenstehen, barf man fie nicht in ff zusammenziehen, sonbern man muff fie als einfache Baute betrachten, z. B. aufforbern (nicht: aufforbern); eben so auffallen, auffangen, auffinden, auffressen, fünffach, Lauffeuer z.

Das v kann nie vor einem Consonanten, auch nicht por bem Bocal u und u fteben, weil man es ehebem felbft als ein u betrachtete. Man gebraucht bas v nur in ben Wortern viel, voll, von, vor, in ber Borfilbe ver und in allen bavon berkommenben ober bamit jusammen= gefetten Bortern, als: vielleicht, vielmehr, vollends, vollig, volltommen, bavon, vorwerfen, Borfall, Bormittag, Borfdrift, guvor, guvorberft, Berbot, Berfahren, vergnugt, miffvergnugt, verftanbig, unverftanbig, vervielfaltigen, verfertigen, Buverficht ic.

Außerbem kommt bas v nur in folgenden wenigen beutschen Bortern und beren Ableitungen vor, als: Bater, vaterlich, Gevatter, Better, Beilden, Beit (ein Dannenamen), Belten, Bettel, Bers, Bieb, viehifch, vier (4), Biertel, vierzehn zc., Bogel, Sumpfvogel, Bogt, Bolt. Auch fchfeibt man allgemein : Frevel, frevelhaft, brav, Malve, Rerve, Dlive, Pulver, Stlave, Larve, verlaret, Bert.

Das w, welches in ber Aussprache, wie in ber Figur, mehr bem v, als bem b, verwandt ift, ftebt als ber fanftefte Lippenbuchstabe gewohnlich nur vor einem Bocal (außer in bem nieberbeutschen Borte Brad), ale: mas, wer, wie, weben, Wind, ewig, Lowe; nie am Enbe einer beutschen Stammfilbe, (alfo nicht: lawen, gramen, umen zc., fonbern laben, graben, üben). Der Bowe und bie Dome machen bavon nur eine scheinbare Ausnahme; benn man schrieb und fprach fonft Leu, was in Gebichten noch geschieht. Das 'w ift alfo urfprunglich aus bem u entstanden, welches auch bas in Briefen noch gewöhnliche Anredewort Ewer ober abgefürzt Em. Boblgeb. zc. beweifet. (Bergl. qu G. 210).

Much schreibt man richtig mit w: Ingwer, Lauwine, Marmall , Whiff.

Das pf, welches blog in beutschen Bortern gebraucht wird, ift von f und v burch eine richtige Mussprache leicht ju unterscheiben (vergl. S. 102). Ursprunglich hatten bie Worter, worin es vorkommt, nut ein p, welches die nieberober plattbeutsche Sprache noch jest fatt bes pf gebraucht; 2. B. Derb, Danb, Dund, Pote, ft. Pferb, Pfand, Pfund, Pfote 2c. Man schreibt bemnach richtig pf, wo der Rieberbeutsche gemeiniglich ein bloßes p gebraucht, also: Ampfer, Dampf, empfangen, empfehlen , Ropf, flopfen, Rrampf, Pfahl, Pfaffe, Pfarre, Pfeffer, Pfeil, Pflaume, pflanzen, Pflafter, Pflug, pflugen, Pforte, pfropfen, Pfufder, Schimpf, Schöpfer, Strumpf, ftumpf, Topf, Trumpf.

Das ph findet sich nur in wenigen beutschen Bortern und Eigennamen, namlich in Epheu, Rampher, Weftphalen,

Abolph, Lubolph, Rubolph, Joseph, wofür auch Ginige fcon:

Beftfalen, Abolf, Lubolf ic. fcbreiben.

In folgenden fremben Bortern und Eigenna. men ift bas ph noch immer wegen ber wenig veranders ten griechischen Form berfelben mit Rett beigubehalten: Alphabet, Aphorismen, Apoftroph, Blafphemie, Chriftoph, Delphin , Elephant, ephemer, Ephemeriden, Epitaphium, Ephorus, Geographie, Bieroglyphen. Ralligraphie, Rataftrophe, Kolophonium, mephitifch, Metamorphofe, Metapher, Morpheus, Naphtha, Nymphe, Orpheus, Pamphlet, Para-graph, Paraphrafe, Peripherie, Phanomen, Phalane, phantafiren, Phantafie (auch fantafiren und Santafie in mufital. Bebeutung), Philipp, Philolog, Philosoph, Phiole (eine Scheibeflasche), Phiegma, Phonix, Phosphorus, Phylar, Physit, Prophet, Sapphier, Seraph, Sopha, Sophia, Sophisterei, Sphare, Atmosphäre, Sphinx, Stephanus (aber: Steffen), Strophe, Symphonie, Theophilus (aber: Toffel), Triumph. Erophae, Bephyr. Das f erhalten bagegen unter anbern besonbers fol-

genbe Frembworter : Confect, confus, Defect, Deficit, Fabel, Fabrit, Factor, Factum, Fagot, Familie, fanatifc, Farce, Fafan, fatal, Faun, Favorit, Februar, Ferien, Beft, Beftin , Filial , filtriren, Finangen , Fifcal , fir, firiten, Foliant, Fonds, Fontaine, Form, Formular, reformiren zc., Fortepiano, Fourage, Fourier, Furie, Fufelier, Manifest, profan, Profeffion, Profil, Profit, referiren, Referent, Saftor, Schafot,

specifisch, Specificum, Stafette ic. Mit v werben besonders bie Endungen av und iv in fremden Wortern geschrieben, als: Guftav, Dctab, Archiv, activ, maffiv, naiv, negativ, positiv, paffiv, Derspectiv,

Bomitiv sc. (außer Tarif).

Aber auch folgende, in benen größtentheils bas v wie ein w ausgesprochen wird, als: Abvocat, Bravour, Calville, Caravane, Carneval, Cavalier, Cavallerie, civil, Clavier, conferbiren , Confervation , conver, Convolut, cultiviren, Devife, Diversion, bivertiren, bivibiren, Can be Lavande (Lavenbel: . maffer), Endivien, Evangelium, evident, frivol, graviren, Inbivibuum, Invalide, Inventarium, invitiren, Lava, Lavement, Lavendel, laviren, Levante, Levendel, Livree, November, oval, privat, Privilegium, Proviant, Proving, Provifion, Provifor, Revenuen, Revers, revidiren, Revision, Revolte, Revolution, Revue, Salve (Begrugungefchießen), Serviette, teivial, unjeverfal, Universitat, vacant, Babemecum, Bagabund, Balentin. Baluta, Bamppr, Banille, Bafall, Bafe, Begetabillen, Bebifel, Benus, Bentil, Besper, veriren, Bicatius, Bice-Konig,

Bictualien, vigiliren, Bignette, Biole (bie Blume), Bioline, Birtuofe, Bifion, Bifite, Bitriol, Bocabel, Bocation, vomiren zc.

In einigen latein. und frangof, Wortern bezeichnet man ben Ton v und w durch ein u (boch nur nach einem c, g, q ober f), als Biscuit, Cuiffe Madame, bistinguiren, Linguist, sanguinisch, Suade, Persuasion, persuadiren, Suite, Penguin, Acquisition ic.

#### übungsaufgaben über G. 203 u. f.

Ber pflichtmäßig hanbelt, wirb gewiff feinen Beruf nicht flüchtig abwarten und ervüllen. - Es ift viel leichter, Pflaumen zu pflucen, als einen Bettpfühl mit glaums febern wieder auszubeffern ober zu fliden. - Aus bem Fluge ber gogel glaubten bie Alten fanftige Begebenbeiten vorhers gufeben und prophezeien gu tonnen. - In vielen Gegenben finbet man mehr garren ober Dofen, als gerbe, vor ben Pflug gefpannt, bie bas gelb bearbeiten ober pflfigen. - Gine fruchtbare ganbich afft pflegt auch reiche Dörffer mit fetten Pfarren zu haben, bie ihre Prediger mehr, als nothbürftig ernähren. — Bor mehr als breißig Jahren hatte man Uts-fache, vor einer übertriebenen Empfinb fam keit ober vielmehr Empfinbelei, befonders unfre jungen Frauenzimmer zu marnen, bie über fterbenbe Beilchen feufgten und bei bem Anblick eines geschlachteten Bifches ober Bogels faft in Donmacht fanten. Best haben fich bie Beiten fo auffallenb geanbert, baff ber rechts fchafne Erzieher und Boltele brer eben fo viel Dube, ale Urfache bat, bas burch fo vieles Menfchenmorben er folaffte und beinahe abgeftumfte Gefühl für Gegenftanbe ber Roth und Balfsbebarftigteit wieber gu erregen. - Gine tugenbhafte Freundichaft verichaft uns viel Beranggen. - Ber in gefahrvollen Augenbliden mehr hofft, als fürchtet, ber wirb fich offt in feiner Dofnung getaufcht finben. -

(11 Fehler.)

# über g, d, j, t, c, d und q.

In ben meisten Fallen kann eine richtige Aussprache bieser Buchstaben bie Berwechselung berselben verhaten (vgl. S. 102). In ber Mitte und am Ende einer Silbe kann bie Berlangerung bes Wortes entscheiden, ob g, ober ch, ober k stehen musse; 3. B. Krieg, Riechslasche, er beugt (beuget),

zeigt (zeiget), horcht (horchet), lang, Dant, ich fang (von fingen), ich fant (von finten), bu fingft, fintst zc.

Das g ift besonders gebrauchlich in: Angst, Dogge (ein engländischer hund), Egge, Flagge, flugge, gahnen, gahren, gaten, das Gelag, Glode, globen, angloben, Glude, gludsen (auch gluchzen), Grab, jeglicher, Talg, Werg (von Flachs), Pfingsten, Zwerg (kleiner Mensch), daher auch Zwergbaum, Zwergholz. Aber Zwerch in Zwerchfell, siberzwerch 2c. (von zwerch, foviel als quer) wird mit ch geschrieben.

Auch wird die Enbfilbe ig in Abjectiven im mer mit g geschrieben, wenn entweder gar kein I vor dieser Silbe vorhergeht, oder das I zum Stammworte gehort, als: eifrig, sleißig, eilig, gefällig, gnädig, gestrig, ewig, fertig, ledig, richtig, selig, üppig, übrig, widrig, und die davon abgeleiteten Substantive, z. B. Ewigkeit, Fertigkeit, Richtigkeit; so auch Blödigkeit, Feuchtigkeit, Frömmigkeit, Festigkeit, Geschwindigkeit, Obrigkeit zc., weil sie jenen ahnlich gebildet sind. — Eben so erhalten folgende Worter ein g: Essig, Fittig, Hedwig, Honig, Käsig, König, Ludwig, Psennig, Rettig, Zeisig. — Auch die Enbsilben ung und ling in den Substantiven: Handlung, Hossinung, Findling, Känsling, Kä

Das ch wird in keinem echt beutschen, sondern nur in einigen fremden Bortern zu Anfang gebraucht; bagegen sieht es in beutschen Wörtern:

1) in den Endfilben icht und lich der Abjective, als: bornicht, haaricht, thöricht ic. (womit man aber nicht erle: bigt, gemäßigt u. d. g. verwechseln must; benn dies ist eine Zusammenziehung aus: erlediget, gemäßiget ic.). So auch die Endsilbe lich, wenn das Stammwort sich nicht auf I endigt, als: brüderlich, fröhlich, misstlich, täglich, ziemzlich ic. (Bon diesen sind aber wohl zu unterscheiden: eilig, einmalig, billig, gefällig, heilig, selig, unzählig, völlig, wilzlig ic., welche mit ig geschrieben werden, weil das I vor dem ig zur Stammsibe gehört).

2) Auch in ben Substantiven mit ben Enbsilben rich und chen, als: Enterich, Fähnrich, Friederich, Ganserich, Deinrich, Ulrich, Wegerich, Wütherich. Ginige auch mit der Enbsilbe ich, als: Bottich, Drillich, Eppich, Kranich, Lattich, Psieste, Zeppich, 3willich; auch Pferch (ein mit Hürben einzgeschlossener Raum auf Brachfeldern für die Schafe zur Dungung des Landes), baher pferchen. Besonders die Verkleinerungssilbe chen, als: Blümchen, Blättchen, Fischen, häuschen, herzchen, Mäbchen ic.

Bor t steht immer ch; so in der Endsilbe icht ber Hauptworter Dicicht, habicht, Kehricht, Spülicht (außer wenn gt aus get zusammen gezogen ist, wie in Predigt von predigen, er beugt, neigt (st. beuget, neiget ic. auch Bogt). Mit cht schreibt man ferner: Achtung, Betrachtung, Bosewicht, dicht, Dichter, echt (v. Ebe, Geset, gesetmäßig, rechtemäßig), Echtheit, feucht, Fichte, Frucht, Geschlecht, hecht, Knecht, Licht, Nacht, Psichte, Frucht, Geschlecht, hecht, Knecht, Licht, Nacht, Psicht, Recht, Nichter, Sucht, Trichter ic. Nach dieser Regel schreibt man auch: ich brachte, gebracht, ich mochte, gemocht, Pracht, Schlacht, Tracht, besträchtlich, tüchtig, wichtig, Gewicht ic. ganz richtig mit ch, obzleich die Stammworter: bringen, mögen, prangen, schlagen, tragen, betragen, taugen, wiegen ein g haben; benn ich brachte, mochte, ist viel natürlicher und leichter auszussprechen, als: bragte, mogte ic. was auch ohne Zweisel jene Schreibart veranlasst hat.

Anmert. Das ch wird fibrigens nie verboppelt, wenn auch bie Aussprache es zu ersorbern scheint; also nicht: die Dachcher, Löchcher, sondern Dacher, Löcher ic. In zusammenges seiten Wörtern kann zuweilen ein g, h und ch barauf solgen, z. B. Durchgang, nach geben, Rachgier, Kirch of, Wachol ber, Kirch-Chor, Wachol ber, Kirch-Chor.

Das j (Job), welches nicht mit bem Bocal i im Schreiben verwechselt werden darf (vergl. S. 95), steht nur zu Anfange einer Silbe und zwar jedesmal vor einem Bocal: ja, jagen, jähe, Jähzorn, Jahr, Jammer, je, jener, Jeder, Jemand, jemals, jeht, Joch, juden, Jubel, jung, Jungfer, jüngst, Jude, Juwele. So auch in abgeleiteten und zusammengesehten Wörtern, z. B. Vierteljahr, verjüngen, Kabelijau ic. Doch schreibt man nicht: Lilje, Petersilje, sondern: Lilie, Petersilie.

Das K, im Anfange eines Wortes ober einer Silbe lafft sich vom G bloß burch eine richtige Aussprache mit Rucksicht auf ben Schreibgebrauch unterscheiben. Man spricht und schreibt richtig: Kranz, Kunst, Kutsche, Kreis, klein (nicht: Granz, Gunst 1c.), Kurfürst (von kuren, mablen).

In der Mitte und am Ende einer Silbe steht t bloß nach einem Consonanten oder auch nach einem gedehnten Bocal oder Doppelvocal, nie aber nach einem geschärften Bocal; z. B. Bant, Dant, benten, Talt (eine Steinart), Wert, Wint, Zant ic. So auch nach einem langen Bocal: Bate (ein Zeichen für Schiffer), bloten, Etel, der Haten, der Hoter, Kutut (auch Kucuch), schätern, Sputerei ic. und nach einem Doppelvocal: Gautler, Paute, Schautel.

Das d fteht bagegen nie in jenen Fallen; fonbern nur nach einem geschärften ober abgefürzten Bocal richtig, als: Bade (Range), baden, Bader, Blid, haden, bie Sade, Höder (Budel), spuden, trodnen, weden, Zuder ec.

Anftatt bes d ein It gu feben, ift gegen ben Anmert. beffern Schreibgebrauch. -Caspar von Stieler, großer Sprachforicher bes 17 ten Jahrhunderts, fagt barüber in feinem tentfchen Sprachfchas febr treffenb: "Ich muff gesteben, baff ich felbst anfänglich und in meiner Jugend nicht allein bas tt, fonbern auch ga und andere mehr Reulichkeiten in ber Schrift angenommen gehabt und in ber blinden Meinung begriffen gemefen, man wurde mehr auf mich feben und von mir halten, wenn ich etwas Conberliches hervorbrachte. Rachbem aber folche Reugierigfeit mit ben Sahren vergohren, unb ich mich mit bem Cicerone erinnert, baff bas Alterthum beilig zu halten und bavon ohne hochft stringenbe Urfachen nicht abzuweis weichen: fo muff ich betennen, baff, fo oft ich meine vorige Schreiberei lefe, ich barob einen Etel empfinde und mich meiner übereilung fchame." -

Das boprelte ? findet baber nur in zusammengeseten Bortern mit Recht Statt, z. B. in Denttunft, Ralteteller 2c. In solchen Busammensehungen kann auch ein dmit ? zusammensofen, z. B. in Dickopf, Dructosften, Fleckugel, Rückehr, Spuckaften 2c.

Das qu klingt in der Aussprache wie kw, und konnte allerdings durch das lettere entbehrlich gemacht werden, wenn nicht der eben so alte, als allgemeine Gebrauch jenes Zeichens eine willkurliche Abanderung besselben widerriethe. Man schreibt demnach der allgemeinen Berständlichkeit gemäß: Qual, qualen, Qualm, Quelle, quetschen, Quitte, Quirl ic. 3 nicht Awal ic. (vergl. S. 203). Man kann übrigens das q nur in Berbindung mit u und zwar vor einem darauf solgenden Bocal, nie vor einem Consonanten gebrauchen.

Das c ist in ursprünglich deutschen oder dem Deutschen völlig gleich gebildeten fremden Wörtern nicht gebräuchlich (S. 95), sondern wird durch t und z entbehrlich. Da es indessen doch das ch und ct bilden hilft, und in vielen Eigennamen (vergl. S. 164) beibehalten werden muss, wenn man diese nicht widerrechtlich ganz entstellen will: so ist dadei Nichts gewennen und es verrath eine blose Neuerungsssucht, wenn man das C den aus dem Lateinschen und Branzösischen ze. entlehnten Wörtetn entzieht und überall ein K oder 3 dafür gebraucht, so dass die eigentliche Abkunft solcher Wörter dadurch sehr verdunkelt wird. Man versähre also immer am sichersten, ohne mit sich selbst in Widers

spruch zu kommen, wenn man jenen Fremdlingen mit ihrem noch undeutschen Klange auch ihre fremde Gestalt in der Schrift so lange läfft, bis sie jenen ganzlich abgelegt und das völlig deutsche Burgerrecht erhalten haben.

Man schreibt baber zwar richtig: Raifer, Kalmus, Karnone, Kase, Kanzel, Kapelle, Karl, Kloster, Kammer, Karte, Koffer, Kreibe, Kreuz, Köster, Körper, Keller, Kranz, Krone, Kerter, Lakriste, Onkel (Obeim), Stlave, weil diese und ahnliche Wörter, obgleich größtentheils lateinischen Ursprungs, doch schon langst ein völlig deutsches Gepräge angenommen haben. — Auch behält man in allen aus der griechischen und den morgenlandischen Sprachen entsehnten Wörtern das ihnen eigene K mit Recht bei, so lange die gewöhnliche Aussprache dies verstattet und nicht etwa vor e, i und p

ein C verlangt, wie in Cyflop, Afcetit zc.

Aber alle fremden Worter, welche aus ber lateinisschen, französischen, ober italischen Sprache, welche kein Kebesiten, stammen und im Ganzen genommen noch ihre fremde Gestalt behalten haben, behalten auch ihr E; also: College, Commissär, Secretär, Concurs, Object ic. Rur in solchen Wörtern, wo c entweder den Schluss macht, oder die deutschen Endsilben e, el, en, er zum Gesolge hat, verwandeln wir c in k oder z, um einer unrichtigen Aussprache vorzubeugen. Wir schreiben demnach: Orastel, Artisel (nicht Articel, weil man sonst Artizel lesen würde); eben so Commerz: Collezgium, Duodez (nicht Commerc: Collezgium, Duodec, weil man sonst Commerc ic. und Duodet lesen könnte).

Sobald aber auf c ein anderer Bocal, nämlich a, o, u ober i noch folgt, so braucht es auch nicht in k ober z verändert zu werden, z. B. articulirt, Commercium, Duozbecimal-System. Demnach schreibt man auch richtig: Cirtel, Circular, Fabrik, Fabricant, Republik, Republicaner, repusblicanisch, Spectatel, spectaculös, Mirakel, miraculös, Pusblicum, publik 2c. So auch: Act, Acten, Acquisition, accurat (nicht acturat), Bassilicum, Biscuit, Cabale, Candidat, capable, Capitain, Capitel, Classe, Classician, Collecte, Contract, Copie, Decoct, Desect, Fiacre, franco, Insect, Local, Recrut, Sacrament 1c.

Daffelbe gilt auch von qu in franzof. Wortern; es bleibt in Wortern, die auch in andern Buchstaben auf eine vom Deutschen abweichenbe Art geschrieben werden; z. B. in Boutique, Breloque, Bouquet, Coquette, Equipage, Etizquette, Liqueur, moquiren, Piquet, Quadrille, Quarantaine 20. In andern bagegen wird gemeiniglich que in ke

ober de veranbert, 3. B. Barte, Glante, Maite, martis ven, Maste, Masterabe, Mustete, Mustetier x.

Mit t werben bagegen folgende ursprünglich griecht schen, ober aus den morgenlandischen Sprachen entlehnten Borter gefchrieben, als: Altoven, Atabemie, atabemifch. Efliptit, Bertules, hertulifd, Ratalogus obet Ratalog, Rates dismus, tatechifiren, Ratheber, tatholifch, Rlima, Rolon, Roloff, Romet , tomifch, Romobie, Romma, Rritit, tritifch, Rrotobil, Rryftall, Mitroftop, Rettar, prattifc, ofonomifc, Stanbal, ftanbalos, Utafe ic.

Der Gebrauch bes ch, g und j in fremben Wartern richtet fich im Sanzen gleichfalls nach einer richtigen Aussprache.

Dit ch fcbreibt man 3. 28. Achat, Chalcebon, Chamaleon, Charatter, Chirurgus, Chemie, cholerifch, Chor (aber Corps, ein Körper ober Sanges, 3. B. Sager : Corps, Cabet ten : Corps), Choral, Chrift, Chriftian, Chronit, Echo, Ichneumon, Melancholie, Monarch, Drchefter, Patriarch, Schach, Technologie, technisch; mit einem c vor ch: Bacchus, Bachanalien . Bachantinn.

Anmert. Das d, wenn es in ben aus ber frangbfifchen Sprace entnommenen Bortern wie fc ausgesprochen wirb, f. S. 221 Mro. 5.)

Mit g schreibt man: Agnefe, affigniren, Auripigment, Bagatelle, Fragment, Garbe, Garnison, Gustav, Magnet, Magnesia, Orlog = Schiff, Phlegma, Pobagra 1c.

Einige frangofischen Worter erhalten nach bem g auch noch ein ftummes u, 3. B. Gueridon, Guillotine, Guinee.

Suirlande, baranguiren, Intrigue ac.

Mit i schreibt man Injurie, juriftisch, Jura, Major, Majoran, majorenn. — In frangofischen Bortern wird bas i auch burch p bezeichnet, als: Erapon, befrapiren ic., ober burch g mit einem barauf folgenden n, 3. 28. Campagne, (fpr. Rampanje), Champagner, Chignon, Compagnon, Mignon ec., ober burch i mit barauf folgenbem 11, 3. 28. Bouteille (fpr. Butellje, nicht: Butelle), Billard (Billjahr), Billet (Billjet), Brillant, Brouillon, Bouillon, Chenille, Cochenille, Papillon, Poftillon x.

#### übungsaufgaben über S. 206 u. f.

. Es ift gewöhnlich ein Beiden ber Befcheibenheit, wenn fich Semand auf feine erwothenen Borguge und Gefdidlichteiten nicht nur Richte einbilbet, sonbern fich auch nicht gern öffentslig bamit zeigen mag. — Jünglinge und Mädgen! ers
gött Euch jett mit Bedacht, damit Ihr einst, wenn Ihr alt
ober betagt seid, nicht mit Reue auf Eure jugendlichen Bers
gnügungen zurückehen müst! — Es giebt nicht bloß unter
Christen, sonbern auch unter Juden, so wie bei allen Relis
gionen gute Menschen. — Freundlichteit, Gestlisseit,
herzligteit, Billigteit und Gerechtigteit sind Eigens
schaften, welche bei Weisen und Guten leicht Gunk und Achs
tunt erwerden. — Die Steind Sche und Gemsen halten sich
gern auf jähen Felsen aufz baher die Ichen oft mit der
größten Gesahr nach gehen. — Das Wier mis, wenn es ein
gesundes Getränt sein soll, gut gährenz aber eine Rechs
nung must nie verjähren, sonst kann man nicht leicht ihre Bes
zahlung begehren. —

Das Chamaleon ift, wie ber Rrotobil, eine Art Gibechfe, von garbe ftablgrau, zuweilen aber auch gelb, fcmarz und ges fledt, und biefes befondere, wenn es genedt und gum Born geteigt wirb. Es lebt in Offindien ze, auf Baumen und Detten bon Infectens baber man es auch gur Bertilgung berfelben im Bims mer balt, mo es leicht tirre wirb. - Der Rutut betummert fich nicht um feine Jungen, fonbern lafft fe von ber Grasmude und andern kleinen Gingvögeln, in beren Refter er feine Gier legt, ausbruten; die Gluce bagegen forgt mit mutterli= der Rlugheit und Angftlich deit fogar fur ibre Stieffins Der Roquelaure, ein bequemer Reifes ober Res genrot hat feinen Ramen nicht von Rod, fonbern von feinem Erfinder, bem herrn von Roquelaure, erhalten. - Der Zact in ber Du fit ift gleichsam bie Scele berfelben. Ber an Band gewöhnt ift, wirb oft nur burch 3 wang wieber bavon entwöhnt. -Chemals fagte bas Sprichwort: bas Bert lobt ben Reifter; jest Bonnte man oft umgetebrt fagen: ber Deifter lobt fein eigenes Manche Docttoren ber Mebicin behaupten, baff ber au baufige Genuff bes Robles, fo wie aller blabenben Speis fen, für cholerifche und melantolifche Derfonen nicht gefund fei.

Bant, Bade, Mardnochen, Diftridt, scidlich, Sped, Spedtatel, Supplit, Rlima, Abvocat, Koral, Directeur, Politit. (16 Fehler.)

#### tiber I, m, n, r.

Im Allgemeinen gilt auch über biese Buchstaben bie Regel: Man schreibe sie einer richtigen Aussprache gemäß, nach einem gebehnten Bocal ober Doppelvocal einfach, nach einem geschärften aber doppelt. 3. B. einfach in viel, dem, den, der, her z., aber doppelt in voll, Damm, benn, herr.

Es folgen aber auf geschärfte Bocale nicht immer bopzpelte Consonanten, sondern nur in denjenigen Bottern und Silben, welche auch bei der Berlangerung jene Buchzstaden wirklich doppelt horen lassen. Diese Berlangezrung ift daher in zweiselhaften Fällen, besonders am Ende einer Silbe, aber auch oft in der Mitte derselben nothig, wenn die Silbe durch Begwerfung eines Bocals zus sammengezogen ist.

3. B. am Enbe einer Silbe: Mann, bes Mannes,

Ball, Balle, Berrichaft (von Berr), die Berren R.

in der Mitte einer Gilbe: er ftellt (oder ftellet),

trummt (trummet), finnt (finnet) ic.

In vielen Fällen entscheibet auch die Berwandtschaft der Worter, ob eine Berdoppelung jener Buchstaben Statt sinde, oder nicht. So schreibt man richtig: ich kann, getonnt ze. von können; du fällst, er fällt von fallen; es brennt und brannte von brennen ze. Aber in andern Wortern wird auf diese Berwandtschaft wenig oder gar nicht gesehen. Man schreibt z. B. Ankalt, Gestalt mit einem 1, ob es gleich von stellen herkommt. Senns fo Brand, Brunst von brennen, Gespinst von spinnen, Gewinst von gewinnen, Gunst von gönnen, Kunst von können ze. (vergl. S. 179).

Es muff alfo, wie gefagt, neben einer richtigen Aussprache jedes einzelnen Bortes ber Schreibgebrauch am meiften entscheiben, ob eine Berboppelung biefer Consonanten Statt finde, ober nicht. — Dies gilt in einsachen und in ausam=

mengefetten, in beutschen und in fremben Bortern.

Man schreibt bemnach richtig:

mit ll: allgemein, allgemach, allmählich, Kallthur, falls, allenfalls, ihr fallt, Bollmacht, Walfahrt von wallen, ich will, foll. So auch: Bollwert, Schellsich, Wallsich, Bottemal neben einander zu setzen: Perllauch, vielleicht, Wohlsleben, Stallseuchte, oder beutlicher Stallseuchte, Schallsoch, Stillseben ic. Eben so einige frem den Wörter, als: Ball, Duell, Fontanell, Arystallseinse, Gallerie, Libell, Metall, Mobell, Rull, Pasquill, Prototoll, Rebell, reell, Bafall. Aber nicht mit U, sondern

mit I: alfo, als, balb, Balb, balb, Ginfalt, vielfaltig, Belb, Gehalt, Gelb, halten, er ichalt (von ichelten),

Wilhelm K.

Auch in folgenden fremden Bortern: Almofen, Altar, Unil, April, Balfam, Geremoniel, Controle, Controleur, Dolmetscher, Rrotobil, Sotel, Paluft ic. mit mm: Damm, bumm, Dummfopf, Grimm, himm: lifch, Rammer, Kamm, Kammmacher ober Kamm: Macher, Nummer, Sammlung, fammt, sammtlich, auch ber Sammet ober Sammt, verbammt (von verbammen), bas Wamms; aber

mit m: am, um, im, Amt, Brautigam, Cibam, Damaft, Dambrett, Dambirft, Camerad, cameral, Kameel, Kamin, Mama, numeriren, Pilgrim, pranumeriren, Pomabe,

Domerange.

mit nn: Beginn, Brennglas, Brennneffel ober Brenn: Messel, Branntwein, gebrannt, ersinnlich, ber Mann, mann: bar, Mannschaft, männlich, Jedermann, Rennthier, Sonnsabend, Sonntag, unnennbar, zertrennlich. So auch: er oder sie reunt, sinnt, spinnt u. Auch die weibliche Endung inn: z. B. Freundinn, Köchinn u.; benn nicht allein die richtige Aussprache solcher Wörter, sondern auch ihre Declination im Plural verlangt das nn; also: Freundinn, Plural: Freundinnen, Königinn, Königinnen ic. \*) Dagegen schreibt man

mit n: an, in, gen, hin, hinein, hinab, hinunter, ich bin, wir find, bas Band, ber Brand, ber Bund, bunt, Dinte, Renten, Rentmeister, Gefinde, Gespenst, Gespinst, man (3. B. man fagt, man glaubt), Unart, unerzogen.

mit rr: beharrlich, er harrt, Berr, herrlich, Berricher, Brethum, Brelicht, Bergarten, Gefchier, Schiermeifter, Rares

heit, Sperrthor 2c.; aber

mit r: Arbeit, Garn, gern, Harnisch, hart, Barte, Dermann, Herzog (v. heer), Derberge, irbisch (v. Erbe), Kern, Murmelthier, Purpur, Scharlach, Scharmutel, Speciling, Speciler, Wirth. Auch die Vorsilben er — ver — und zer — z. B. ergeben, versprechen, zerstoßen ic. Auch in fremben Wortern, als: hertules, herbarium, harmonie, harpune, Narcisse, nartotisch.

Anmert. Das boppelte m und n pflegt man in ber schnellen und nachläffigen hanbichrift, seltener im Drucke, durch einen barüber gesehten Strich zu bezeichnen: fit, ft, z. B. h1 fit e l., Wolfie. Beim boppelten l und r barf bies aber

nicht gefdeben.

#### übungsaufgaben über S. 212 u. f.

Benn ber Banb mann fein gelb gut beftellen wil, fo forgt er nicht bloß bafür, baff es bem felben nicht an Danger

<sup>\*)</sup> Schon Schottel in seiner teutschen Spracklunft zc. schrieb bergl. weibliche hauptwörter ftets mit inn, Bergl. S. 420 und 529 zc.

fehlt, fonbern baff auch ber auszuftreuenbe Samen nicht ungleich fallt. — Wer allau freigebig ift, und mehr Almofen gfebt, alls er vermag, fo baff er felbft baburch verarmt, hanbelt als bern und vertehrt. - Des Richters Amt bringt es mit fich, baff er Berbrecher gur Strafe verbammt. - Der echte Rannftler ahmt ber Ratur nach. — Gin ftedenbes Epigramm macht Dandem oft Rummer und Gram, bem es bod, wenn er tiu: ger ware, nügen könte. — Das Bannb ber menfolichen Sefels schaft verbannt manche Unbequemlichkeit aus bem menschlichen Leben. - Gin Menfc, ber feine Leibenfchaften nicht beberfchen tan, ift gleich einem Rahn ohne gubrer. - Dan fchat fellsten ben Dann nach feinen Berbienften, well mann biefe nicht immer gu warbigen verftebt. - Den Rachlaffigen ober Unartigen muff man ermahnen; ber Duthlofe aber muff fich ermannen. - Benn ein Menfch nicht einmal feine Eltern und Lebrer fcatt und liebt, wen wird er benn lieben und fcaben? ben was ift leichter, als ben jen igen zu lieben, ber und Bobls thaten erzeigt! - Die Rodin ift gewöhnlich teine Freunbinn ber Rabe. - Gin Birth, ber viel Gafte hat, wirb burch gu vielerlei Auftrage leicht verwirt. — Ein filg, ber Alles gus famen ich arrt und fpart, läfft lieber die Scharten ober guden in feinen Meffern, als baff er fie für einige Pfennige fchleifen ober fcarrfen laffen follte. (15 Fehler.)

#### über f, 8, g und ff, ft, ft, ft und fc.

Kein Schreibsehler ist gewöhnlicher, als die Berwechslung dieser Buchstaben, aber auch keiner vielleicht unangenehmer und den Sinn entstellender. Wie oft sieht man nicht z. B. einen reisenden Künstler in einen reißenden, ein Roschen in ein Roschen, weiße Blumen, Thiere und andere weiße Dinge in weise, Raße (ein Maßverhältniss) in Masse (Menge, Stoss) verwandelt und bergleichen Berkehrtheiten mehr! — Bei der Boraussehung einer richtigen oder berichtigten Aussprache, (S. 104) und bei einem nicht ganz verwahrlosten Gehor ist der wichtige Unterschied jener Buchstaben nicht leicht zu versehlen. Im Allgemeinen merke man darüber folgende Regel:

Das lange f (in größerer Gestalt S) steht am Anfange, bas runde sam Ende einer Silbe; 3. B. Sand, so, Sense, Glas, des Glases; — g und stellen beide ein geschärftes f vor, doch mit dem Unterschiede, dass ff, wie die übrigen Doppel-Consonanten (3. B. mm, nn 2c.) den vorhergehenden Bocal schäft, 3. B. Wasser; mussen; dagegen das ß eine Dehnung des vorhergehenden Vocales

bewirft;) 3. B. Buf, Sufe, reifen ac.

Das lange gelinde f wird auch bann beibehalten, wenn ein barauf folgendes e ausgelassen und durch einen Obersstrich (') erset wird, 3. B. er ist weis und gerecht; er reis't (st. reiset); ibr las't (st. laset); sie lies't (st. lieset); bas Kind ist verwaiset oder verwais't; ein aufgeblasener oder aufgeblasener Mensch.

Das kleine ober runde s ist der Stellvertreter des f am Ende einer Silbe ober eines Wortes. \*) Sein Laut ist jedoch schärfer, als der des [, welches eine Silbe erdsfanet, da die deutsche Sprache jeden Schluss Consonanten harter und schärfer machen muss; 3. B. es, als, aus, bis, was, seines, Leibes, Weges, Standes, links, rechts, theils,

ftets ic.

Auch in bas, wenn es Artikel, ober Furwort ift und im lettern Falle mit bie ses ober welches vertauscht werzben kann, z. B. bas Haus, bas Fenster, bas Buch (hier ift es ber Artikel); bas (bieses) hatte ich nicht geglaubt; ein Kind, bas (welches) ich nicht kenne ze. (In diesen beiden lettern Fällen ist es ein Furwort und lässt sich mit bieses ober welches vertauschen). — Go auch:

Das haupt zu heißen eines freien Bolfs, Das bir aus Liebe nur fich berglich weiht, Das treulich zu bir fieht in Kampf und Aob — Das sei bein Stolz, bes Abels rühme bich!

Anmert. Die Conjunction ober bas Binbewort baff, welches mit keinem andern Worte, als zuweilen nur mit ba mit vertauscht werden kann, wird mit fi geschrieben \*\*), z. B. ich sage Dir biefes, baff (bamit) Du Dich barnach richten kannst; ich weiß, baff es wahr ist; ich wansche, baff Du mich versteheft zc.

Das eben ift ber Fluch ber bofen That, Daff fie fortzeugend Bofes muff gebaren. Schiller.

<sup>\*)</sup> Das Schluss ift nicht, wie Mancher behauptet, ohne wahren Rugen für die Sprache; es bezeichnet das Ende der Silbe sehr zwecknäßig, wo man das lange sleicht zur nächsten Silbe ziehen könnte: z. B. häuschen, Röschen, austilgen und d. gl.

<sup>\*\*)</sup> Ursprünglich waren baff und bas orthographisch nicht von einander unterschieden; man schried sie that ober daz. Erft seit dem isten Jahrhunderte wurde die Unterscheidung gewöhnslich und das als Artikel bes Substantivs und als Pronomen, das aber als Artikel eines Substantiv Sabes gebraucht.

Mitten in abgeleiteten und jufammengefetten Bortern gebraucht man bas & flatt bes f, wenn es ju ber vorherzgehenden Silbe gehort und nicht ju ber folgenden gezogen werben foll, g. B. boshaft, boslich, weislich (von bofe unb weife), glasartig, Glaschen, Roschen (nicht: Glafchen, Rofchen); fo auch: ausfprechen, Ausfage, Boltstracht, Amtspacht (nicht: auffprechen, Muffage, Amtfpacht). Es unterscheibet fich also hier febr von ff, ft und fp, und man muff beim Schreiben genau barauf achten, ob bas & vor einem t, t, p und f ju ber vorigen Gilbe gebore, ober mit ber folgenden in ber Geftalt eines langen f verbunden werben Bir fagen 3. B. nicht: Gla : fperle, fonbern Glas; So auch: lispeln (nicht: lifpeln), Stanbesperfon, himmelsftrich, Bachstuch, Donnerstag, Daste, Dustel, Es burfen austreiten, ausfagen, losfagen, Sausfe hung ic. alfo bie in folden Bufammenfehungen Bufammenftofenben s und f nicht in ein ff ubergeben, fonbern muffen getrenntbleiben. Man fcbreibt bemnach auch beffer : basfelbe, bies: feit , weisfagen , als : baffelbe, bieffeit , weiffagen.

Das fi steht immer nur zwischen zwei Bocalen, von benen der erste geschärft ist, nie nach einem langen oder gebehnten Bocal. Es wird daher nicht im Ansang eines Wortes, sondern in der Mitte und am Ende desselben gebraucht; z. B. bester, die Blässe, essen, bessen, fassen, kessel, Gasse, bassen, Ressel, Eusten, musten, die Nässe, Bestel, Possen, Russen, Schlösser, Wasser, wessen, wissen, Geben so blass, half, nass ic.

'Anmert. Der Schreibgebrauch hat zwar für gut gefunden, am Ende einer Silbe ober auch vor einem weggeworfenen e bas fin ein f zu verwandeln, und z. B. der Guß, Daß, naß, wisdegierig, verhaft, durchnäft, ibr gobt, vergofines, verbifines, anftatt der Guff, Daff, verhaft, ihr goft, vergoffnes, verbiffnes zu schreiben; da aber jene Schreiben art, ber richtigen Aussprache ganz entgegen, den Ausländer und selbst den Deutschen zur Berwirrung im Schreiben führt: \*) so ist sie verwerflich.

<sup>\*)</sup> Wie verwirrend und schwer ift es nicht für ben Anfanger im Lefen und Schreiben, wenn er z. B. Gruß und Ruß, er ftost und läst mit gleichartigen Zeichen am Ende findet, und boch das eine gebehnt, das andere geschärft sprechen soll - Bgl. G. 104. — Auch Rablot halt bie Bertausching bes ß, wo es am Ende der Silben und Wörter für ff ftebt, mit dem richetigern ff, die er auch nach dem Borgange einiger Schriftkeller

Der Grund, womit man die Berwandlung des fi in ein f entschuldigt, baff sich nämlich bas fi am Ende einer Silbe nicht gut ausnehme, bleibt immer lächerlich, und verräth eine große Inconsequent, da man ja doch nicht die völlig ähnliche Form bes ff am Ende einer Silbe unschieds lich findet, g. B. in Griff, Schiff, schlaff 2c.

Aber fit gar in ft zusammen zu zieben, und g. B. anstatt er haff't, faff't, iff't, taff't ober haft, faft, ifft, taff't, ben, faft, ift, taff't. Durcis ben, bies ift burchaus falfch; benn ber Infinitiv hat ja ein fi: haffen, faffen, effen, tuffen; jenes haft, ift, faft ze. würde aber an ben Insinitiv haben, sein und an das Aboerbium faft erinnern, und eine gang verstebete Deutung veranlaffen.

Auch bie Borfitbe miff und die Enbfilbe niff wird beffer mit ff, als mit f, ober & geschrieben, also: Wiff fallen, Miffmuth, Mifftrauen, mifftrauisch, miffhanbelng nicht Misfallen ze.; eben so auch Bestrübniff, Gebachtniff, hinderniff, Renntniff ze.

Das ß, als ein einfacher Consonant betrachtet, ist nach seiner ursprünglichen Bestimmung und einer richtigen Aussprache besselben eben so sehr vom si (bessen Stellvertreter et, wie vorhin gezeigt ist, nur mit Unrecht sein kann), als vom s verschieden. Ein geübtes Ohr wird leicht solzgende richtig ausgesprochenen Worter von einander untersicheiden: wir lassen, lasen, spasen; so auch: Gemüse, müssen, büßen; reisen, teißen ze. Das ß ist weit schärfer, als das s, und steht nur nach einem gedehnten Bozcal und Doppellaut sowohl in der Mitte, als auch am Ende eines Wortes, wo es dann auch in der Berlänzgerung bleibt. 3. B. wir aßen, bloß, die Blöße, der Fraß, des Fraßes, Fuß, des Fußes, Gefäßes, groß, größer, grüßen, das Maß, des Maßes, mäßig, Nößel, wir saßen, süß, süßer, der Schoße, ber Großen, Straße ze. So auch: außer, außerlich, äußerst, sließen, Steiße, sleißig, der und die Geißel, genießen, gleißen, heißen, heiß, Meißel, der Preuße, der Reiß, reißen, zerreißen, schweiß, Spieß, des Spießes, Strauß, weiß, weißer, weißen, Schweiß, Spieß, des Spießes, Strauß, weiß, weißer, weißen, Sein zimmer).

Anmert. 1. Es tonnen bemnach Borter, welche gleichen Urfprung ober Stamm haben, nach Berschiebenheit ihrer Ausfprache balb ein s, balb ein ff erforbern; g. B. beißen,

burchgängig anwendet, für fehr zwedmäßig und ber allgemeinen Einführung werth. S. beffen aus führliche Schreibung 6 = lehre ber teutschen Sprache 2c. 1820. S. 557 2c. -

aber bennech wir biffen, ber Biffen, ein Biffchen (nicht. Bischen ober gar Bifchen); eben fo effen, aber wir aben; fließen, aber gefloffen; genießen, aber genoffen; gaf, bes gafes; aber Gefaß, bes Gefaßes 2c.

2. Ift man ungewiff, ob ein Wort ober eine Gilbe am Ende mit s ober f geschrieben werben muffe, so darf man nur dieselbe durch ein e ze. verlangern, wenn anders eine solche Berlangerung dabei möglich ift. — 3. B. Aas, Eis, Glas, Gras, Beweis, Reis (v. Baum), ich blies ze. wird mit s geschrieben; benn man sagt in der Berlangerung nicht: bes Aases, Eises, sondern Aases, Eises, Glassch, Eises, wir bliesen ze.

Aber: ich a f, bloß, Reiß (bie Frucht), Fleiß, vers brießlich mit f; benn man fagt nicht wir a fen, sonbern wir a fen, bloße, bes Reißes, verbrießen 2c.

Ferner mit ff: blaff, Efftisch, Fluffanb, Ses wiffheit, Schloffplat ze., Finfterniff, Sebeims niff ze.; benn man fagt nicht blafe, ober blafe, sonbern blaffe Farbe u. s. f.

3. Einige schreiben bas Wort diases als Busammenzies hung dies, Andere als Abkürzung dies. Beide Schreidungen sind zwar ziemtich gleichterschend, jedoch ift die lettere Form der erstern vorzuziehen, da der beutschen Sprache in ähnlichen Fällen die Abkürzung geläusiger ist, als die Busammenziehung eines Wortes. So ähnliche Wörter sächlichen Geschlechts auf 8: boses — bos (nicht bos), solches — solch, manches — manch, z. B. ein bos (st. boses) Geschot; eben so anch dies (ft. bieses) 2c. Das gegen werden die Wörter best en und wessen des nach wessen des wessen dies was abgekürzt. vgl. S. 104. Wan schreibt bemnach richtig: best alb, best wegen, wess albeit wessen, best gleich en 2c.

Das st darf nicht mit dem s't und st verwechselt werden. Das st ist richtig gebraucht, wenn zwischen dem sund t kein e weggefallen ist; z. B. die Last, Rast, Lust; denn man kann nicht sagen: die Laset, Raset ic. Dieses st wird auch nie im Schreiben getrennt. Man spricht zwar z. B. Kasten, Lasten; aber man schreibt Kasten, Lasten, wenn man solche Wörter theilen muss; s. w. u. Ist aber zwisschen dem S-Laute u. dem t ein e weggeworfen, so gebraucht man, je nachdem es die Aussprache erfordert, st, od. st, od. st; z. B. ihr last (von lesen), er rast (von rasen), reist (von reisen), sindt last, rast, reist, eher noch: last, rast, reist); denn man kann ein e dazwischen seizen oder dies e durch ein Sakschen (\*) ersetzen. Hiervon ist wieder zu unterscheiden: ihr lasst (st. lasset, von lassen), ihr musst (st. musset, von mussen), ihr reist (st. reist, von mussen), ihr reist (st. reist, von mussen), ihr reist (st. reist, von mussen) u. (Vergl. S. 217).

Das sch ift vom f durch seine naturliche Aussprache so sehr verschieden, dass nur die außerste Bernachlässigung bierin zu Verwechselungen beider Buchstaden im Schreiben, wie im Sprechen, führen kann. — Man darf also das ch in dem sch eben so wenig weglassen, wo es gehort werden muss, als es aussprechen und schreiben, wo es überstüssigik. Es ist eben so sehlerbaft, slasen, slacken, swarz, sweigen, anstatt: schlasen, schlachten, schwarz, schweigen z. zu sagen und zu schreiben, als es sehlerbaft ist, der Versch, die Wurscht, erscht, der Forscht, schehen, schprechen, Schpasz, anstatt Vers, Wurst, erst, Forst, steben, sprechen, Spasz zu sagen und zu schreiben. Dagegen ist es recht zu sprechen und zu schreiben: er forsche, von forschen, der Marsch (heereszug oder Sang), marschiren zc.

Die wird aber bas ich in einfachen Wortern vers boppelt; also nicht: haschschen, Fischsche, fonbern: haschen,

Sifche, Flafche, mafchen zc.

In zusammengesetzen Wörtern behält jedes Glieb seine ihm an und für sich zukommenden Buchstaben; z. B. Fleischschrank, Fischschuppen, herrschsüchtig, naschhaft, Waschhaus, Tischgenoss z., nicht: Fleischrank, Fischuppen z. So auch: Eisscholle, Essschank, Fußschemel z. — Besonders hüte man sich in solchen mit sch und der darauf folgenden Endssilbe ch en versehenen Wörtern vor der fehlerhaften Wegslassung des ch aus dieser Verkleinerungssilbe; z. B. Fläschen, Fischchen, Tischchen, nicht: Fläschen z.; aber wohl schreibt man: Röschen, Lieschen, Däuschen, nicht: Röschen, Lieschen z. (Vergl. S. 216).

In hinficht ber hierher gehörigen fremben Borter

ift zu bemerten:

1) Daff man bas f und 8 im Ganzen genommen zwar eben so, wie im Deutschen, boch vor einem c und p lieber bas lange s, als bas runde 8 gebraucht, wenn es nicht zu ber vorhergehenden, sondern zur folgenden Silbe gehört. — — Also: Mechanismus, Disharmonie, Disposition, Transport; aber: Disciplin, Transpiration, eder richtiger Transspiration, transspiriren.

2) Das f ift in fremben Bortern nicht gebrauchlich. Frangbifche Borter haben anstatt besselben ein c, z. B. Actrice, avanciren, Caprice, Douceur, Face, forciren, Nièce, Pièce, Race, Sauce x.; ober g als: Fagabe, Fagon, Magon x.; ober r als: affreur, pointilleur; auch ber Plural:

die Chapeaur, Bureaux zc.

Der Aussprache gemäß, schreibt man folgende Borter richtiger mit ff, als mit &: Aff, Baff, Roloff, Paff, Receffic.;

aber folgende mit 8: Flos Africanus, Iris, Mofchus, Saffa:

fras , Tubus , Rhinoceros , Rosmarin , Dismuth.

Eine Bermechselung bes ff mit & ift in fremben Bortern so wenig, wie in beutschen, erlaubt. Also nicht: Agefor, Profefor ic., fonbern: Affessor, Professor, Claffe, Comtesse, Maffe.

3) Das ich wird in frangofischen und abnlichen Bortern entweder burch d bezeichnet, als: Antichambre, attachiren , Branche , Chagrin , Chaine , Chaife , Portechaife, Chams pagner, dangiren, Charge, Charlatan, Charlotte, Charpie, Chauffee, Chef, Chenille, Chicane, Chimare, Chocolate, Coche: nille, bechiffriren, Detachement, echauffiren, Manchefter, Doch fcreibt man auch fcon: Brofcure, tranchiren ic. Manfchette, Schatulle; fo auch: Marfc, Dunfch, Tufch, Brefche, Anfchovis, Artifchode, Fafchine, Mafchine, Marfchall, Schabrade, Schafot, Schalotte, Schaluppe, Schartete ic.

Dber burch i, welches aber gelinder und fanfter, als fc, ausgesprochen wird; z. B. cajoliren, Dejeuner, jalour,

Jalousie, Jasmin, Jonquille, Journal &. Dber burch g vor e und i, gleichfalls gelinder, als sch; 3. B. Abagio , Agio , Gage, Genie , Gene, geniren , Loge, Logis, Drange, Page, rangiren, Gergeant ic.

Unmert. Wenn man bas Deutsche mit lateinischen Buchfaben fcreibt ober brudt: fo wirb gewöhnlich fo wohl bas lange f, als bas runbe & burch s bargeftellt, g. B. follen sollen (nicht follen), bas das; so auch: schon, scharf (nicht schon, scharf), stets, Lust (nicht stets, Lust). Wer ferner in beutscher Schrift bas & für fi am Ende der Borter und in der Mitte berfelben vor einem Consonanten noch notbig findet und g. B. mus, mußt, wist, bas ze. fcreibt, ber hat bies wenigstens in lateinischer Schrift nicht notbig, weil bier bas ff jedesmal vollftanbig burch se bargeftellt werben tann und muff, alfo: der Hass, des Hasses, der Fluss, des Flusses, muss, musst, wisst, dass fo gut, wie mussen, wissen te. (nicht muss, must, cher gar musz 2c.). Eben fo Hindernies, Missbrauch, Missvergnügen 2c. - Dagegen gebraucht man gang riche tig fe fur bas eigentliche beutiche B, ale Beichen fur ben harten Baut bes f in ber Ditte und am Ende ber Borter nach einem gebehnten Bocal und Doppellaut; g. B. wir sassen, assen, die Strafse, ich sass, us, heise, Grossmuth, Fusedecke, Stofe, stofsen, blofe, Blofee it. und biefes Beichen (fr), obgleich aus zweien gufammengefest, aus bem nunmehr aus ber lateinischen Schrift faft (von Englanbern und Franzofen langft) verbannten f und s, gilt für einen Buchftaben, ber nie getrennt, aufgelof't ober getheilt wirb, fo wenig wie man in beutscher Schrift fleißig in fleiseitig theilen barf. — Go wird burch

bie lateinischen Lettern mehr, als burch bie bisherigen beutschen der bebeutende und besonders einem Ausländerschwer zu fassende Unterschied der Aussprache der Wörter Fluss, Flusses und Fuss, Fusses, Schlosses und gross, grosses gehörig angedeutet.

# übungsaufgaben über C. 215 u. f.

Benieße bas leben, bas nur ber Thor verachtet, fo, baff Du es lange genießen tannft! - Ber zu viel ifft, muff für bas Bergnugen eines turgen Genuffes oft lange busen. - Dem Bungrigen ift jebe geniegbare Speife moblichmedenb. - Der nachbentenbe Menfc weiß, baff alle Ginrichtungen ber Ratur bie großefte Beisheit und Gute Gottes beweißen. - Je warmer man fich fleibet, befto be i fer wirb man, und befto leichter tann man fic ertalten und beifer werben. - Der Glephant und bas Rashorn ober Rhinoceros machen mit bem fleinften Dauss den ungefahr einen eben fo groffen Contraft, wie bie grofte Giche mit einem Blumenftrauschen, ober auch biefer prachtige Palaft mit einem niebrigen Baufchen. — Die fcmarge Riess wurt ift zwar als Speife ungeniesbarg inbeff tann fie boch als Arzenei, freilich mit Borficht, genoffen werben. Gie remigt namlich bie Berbauungswege, isf't bie gaben Gafte auf, reinigt und verfüft baff Blut; baber fie in ber Dilgfucht, in ber Melancholte und bergleichen Rrantheiten empfohlen wirb. Chemals bebiente man fich berfelben auch in Rrantheiten bes Die meifte Scharfe fledt in ber außern Rinbe Berftanbes. biefer Pflanze. Ginige Gattungen berfelben find giftig. - Ber gu viel und ju fonell lief't, vergifft gewöhnlich balb, mas er las. Lies barum lieber wenig und laff Dir gum Rachbenten Belt, bamit es Dir nicht wie manchem Bücherverschlinger gebe, ber am Enbe eines Monates taum noch bie Titel ber Bucher ju nennen weiß, bie er fich leiben ließ! -

Die Spanier und Portugiefen wiffen ihr Arind-Baffer und andere Flüfigteiten auf folgende Art frifch und tabl gu erhalten. Sie gießen es nämlich in irdene Gefäße, welche aus einem talt: und eifenhaltigen Ahone gebrannt find. Diefem Gefäsen geben fie keine Glasur, fo baff fie alfo fehr pords bleiben. Die Feuchtigkeit durchbringt ben Ahon, und zeigt fich auf ber au pern Oberfiache als ein zarter Than, welcher beständig

ausbünftet und baburch Ralte hervorbringt.

Man handelt weislich, wenn man in heißen Sommertagen weißliche und dagegen im Winter fwärzliche ober bunkte Kleiber trägt, indem die weiße Farbe die Sonnensch trablen zurüdwirft und baher kühlt, die schwarze aber sie anzieht und daber wärmt.

(12 Fehler.)

#### Der Knabe und sein Vater.

Ein Schüler afs, wie viele Knaben, Die Datteln für sein Leben gern; Und um des Guten viel zu haben; So pflanzt' er einen Dattelkern In seines Vaters Blumengarten. Der Vater soh ihm lächelnd zu. Und sagte: Datteln pflanzest Du? O Kind, da must Du lange warten! Denn wisse, dieser edle Baum Trägt oft nach zwanzig Jahren kaum Die ersten seiner sufzen Früchte. Karl, der sich dessen nicht versah, Hielt ein und rumpfte dass Gesichte. Ei, sprach er endlich zum Papa, Das Warten soll mich nicht verdriefsen; Belohnt die Zeit nur meinen Fleisf, So kann ich ja dereinst, als Greiss, Was jetzt der Knabe pflanzt, geniessen. (7 Fehler.) Pfeffel.

# über r, ge, de, fe, de (cc, cti).

Das r kommt nur in sehr wenigen beutschen Wörtern vor, die beutschen Ursprungs sind, ober doch das vollige beutsche Burgerrecht erhalten haben, als: Art (Plur. die Arte), Burbaum (auch Buchsbaum), Firstern, here, Kur (im Bergdau), Nice, Orhoft, Tare, Text. Mehr herrschend in beutschen Wörtern sind die folgenden ahnlich klingenden Laute, über beren richtige Wahl der Schreibgebrauch entsscheiden muss, wenn Abstammung und Aussprache zweisels haft und unbestimmt sind.

Das ge fchreibt man in ablugfen, bugfiren, flugs (von Flug), bes Gefangs (ft. Gefanges), bes Tage (ft. Tages),

er mag's, fag's, bas Zwangsmittel, Gemengfel.

Das chs in Achse (auch Are, Erdare), Achsel, Buchse, Dachs, Deichsel, Drechsler, brechseln, Eidechse (auch Eidere), Flachs, flächsen, die Flechse, Fuchs, Lachs, Luchs, Dos, Sachsen, sechs, Wachs, Schuhwichse, wichsen, gewichste Stiefeln, wachsen, Wachsthum, Gewächs, Wuchs, Wechsel, Weichselz zopf. — Einige schreiben auch: schluchsen; Andere richtiger mit chz: schluchzen, wie in ächzen, krächzen ze.

Das de wird besonders allgemein gebraucht in Bocksbeutel, Sadfel, Anick, kledfen, muchen, gludfen, strade; so auch: bes Blide (ft. Blides), bes Geschiede, Glude, Tabackere.

Aber richtig mit to: bes Dants (ft. Dantes), bes Geffante, bes Schrants ic.

Arembe Worter baben bagegen mehr

r: Ariom, Borar, Conflurus, Connerion, Elirir, eract, Eramen, Erecution, Erempel, ererciren, Grillium, Erifteng, Experiment, extra, fix, Fixum, heterodox, orthodox, paradox, lariren, Leriton, Lugus, Marime, Mirtur, Praris, Refferion, tariren, Tarus (Tarbaum) ic. Ginige wenige haben auch :

pt : excellent, Excellent, excelliren, Exceff, exceffiv, Excep-

tion , excerpiren , Excerpte; ober

rf: Erfequien, Erfpectant, erfpiriren; ober

cc : Accent, acceptiren, Accife, Accidens, Decibent, pecciren.

fuccebiren, Succeffor ic.; ober auch cti: Actie, Action, Auction, Aquinoctium, Extraction, Inftruction , Infpection , Lection , Protection ic.

#### Ubungsaufgaben über S. 223 u. f.

Die Erbe brebt fich regelmäßig in vier und zwanzig Stunben einmal'um ihre Are, woburch nicht nur bie Beiten bes Sags und ber Racht entfteben, fonbern auch bas Barthum und Gebeiben ber Semach fe und Thiere beforbert wird. - Daff bie fire Buft ober Buftfaure bem Ginathmen nicht nur bes Menfchen, fonbern auch ber Thiere, g. B. ber guch fe, Gibech fen zc., ja felbft bem Leben eines Infects boch ft icablid werben tann, lafit fich burch Ers perimente ober Berfuche leicht barthun. — Ber freuet fich nicht feines Beichids, baff er bes Gluds genießt, in einem Beitalter gu leben, wo man nicht mehr an Riren (erbichtete Baffergeifter) und Dedfen glaubt! - In ber neulichen Muction murben unter andern folgende Sachen verlauft: ein Stein glachs, feche Pfund Barlichter, fechzehn Pfund bes beften Tabacks, eine Thee's budfe, einige Dacksfelle, ein ziemlicher Borrath von Stiefel: wichfe, eine Art und ein Paar fart gewachfene Sarbaume, melde ein Drerter taufte. 3ch felbft babe Richte erftanben, als ein Paar Pfund guten Siegellache und einen toftbaren Dnpr (Ebelftein, von ber Farbe ber Ragel an ben Fingern), ben fonft Ries mand eines Blid's marbigte, weil er ibn nicht gu tariren verftand.

(6 Febler.)

# über a und &, te, (t, c und sc).

Der Gebrauch bes 3 und & richtet fich (eben fo wie t und d, G. 208) am beften nach folgender auf die Ausfprache gegrundeten React:

Rur nach einem geschärften Bocal folgt ein g, in allen übrigen gallen ein 3.

3. B. Geig, Rreug, Reig, Schweig, Kaug, Schnauge et.; eben fo nach einem Confonanten: Berg, Bolg, bolgern, Rrang, Pflange, Tang, tangen ic., aber nach einem geschärften Bocal: Rate, Latrite, Plat, fcaten, feben, fiten, ergoben, fcuten, Schut, Spat, Wit, Trot, Put, puten ic. Go auch : es blist (jufammengezogen aus bliget), gewett, fchatt ic. (nicht bligt, gewegt ic.)

Anmert. 1. Das & in 33 gu verwandeln und 3. B. sezzen, Ragge 2c. gu fchreiben, ift offenbar fehlerhaft, ba nicht nur bas t größtentheils jum Stammworte gehört, fonbern auch bas zz in folden einfachen Bortern einer richtigen Mussprace gang zuwiber ift. (Bergl. S. 206 \*). — Schon bas einfache g besteht eigentlich aus bem Laute tf3 wogu nun ein 38, welches aufgelöft in jenen Wörtern feistfen, Ratstfe ericheinen würbe? Wozu eine folche harte in ber Aussprache, ba burch bas h nach einem Lurzen Bocal bie Silbe fcon genug gefcharft wirb ? - Unbers ift es freilich in gusammengesehten Bortern, in welchen fich bas erfte Glieb mit einem g ichlieft und bas folgenbe mit einem g anfangt, wie in Bergguden, Zanggimmerac., wo allerbings bie Berboppelung bes g eben fo, wie in gleichen gallen bie Berboppelung bes t, Statt finben muff. (Bergi. G. 204). -In folden gallen tann auch fogar ein th erforberlich fein, wie in Puggimmer zc. Ber möchte aber mol Pugggims mer fcreiben? - Unb . boch muffte bies in folden gallen geschehen, wenn man anftatt & immer gg foreiben und babei confequent verfahren wollte.

2. Da fich tein einziges Bort mit & anfangt, fo tann es auch nicht nach einer Borfilbe fteben; alfo 3. B. nicht: bebeigen, begablen, gehahmt zc., fonbern: bezeigen, . bezahlen, gezähmt.

Das is (ths) und be barf, wo es burch bie Abstams

mung erforbert wird, nicht mit & verwechselt werben.

3. B. bes Abenbs, bereits, bes gette (ft. bes gettes), Lamberts : Ruff, nirgends, Rathfel, Schiederichter, ftets, Bittbohnen, Birthshaus; befonders die Rachfilbe marts in: aufwarts, vorwarts, rudmarts ic. - Auch fchreibt man richtig: Selterfer Brunnen, nicht aber Selger Brunnen.

Einige hierher geborigen fremben Borter betommen

g, wenn fie in ihrer eignen Sprache mit g geschrieben werben, ober auch schon als vollig eingeburgerte beutsche Worter angesehen werben tonnen, wie g. B. Engian, Lans gette, Magagin, Lagette, Tergerol, Tergett, Bebra, Bedine,

Belle, Bephor, Bibeth, Biffer, Bigeuner, Bimmet, Binnober, Bits ober Chits, Bitwer. — Stigge und stiggiren schreibt man mit zwei 3, weil es im Italianischen so geschrieben wirb.

Andere Fremblinge bekommen fatt bes 3

t vor dem i mit einem darauf folgenden Bocal, als: Ambition, ambitios, Caution, Condition, Discretion, Exercitium, Gratial, Invention, Motion, Nation ic. — (Eine Ausnahme macht Ranzion); ferner malitios, negotiiren, Patient, pretios, Quotient, Tertian=Fieber ic. Wenn aber ein folches Wort verfürzt und mit dem t geschlossen wird, so verwandeln wir das t in z, z. B. Terz, Justiz, Motiz, Miliz; aber: Tertia, Justiarius ic.

Einige wenige haben auch

fc, ob es gleich in einigen fast wie ein 3 lautet, 3. B. afcendiren, conficiren, convalesciren, Descendent, Disciplin; Scene, Scepter (nicht Bepter), scientivisch, scientobs ic. —

Die meiften aber haben ein bloges

c, bas nur bei ber Berkurzung eines Wortes, ber Aussprache gemäß, in ein z verwandelt wird, wenn es ans Ende besselben zu stehen kommt und keinen Bocal mehr nach sich hat, wo es leicht falsch wie k gelesen werden könnte. (Bergl. S. 210). Wir schreiben bemnach: Benessieium und Benesiciat, Commercium; aber: Benesiz, Commerz; so auch: Ceder, cediren, Censur, Centner, Centrum, concentriren, Ceremonie, Certificat, certiren, Cichorie, Citabelle, citiren, civil, Cylinder, Concept, decent, December, becidiren, dissicil, Dugdez, Medicin, Ocean, Officier, Officium, pro Cent, oder Procent, Process, Recept, Recidiv, Recitativ, Species 2c. besonders auch die Endung ciren in appliciren, bociren, contumaciren 2c. Doch schreibt man allgemein: tapeziren, strapaziren.

# übungsaufgaben über S. 224 u. f.

Aus ber Segend Korinth's, weiches jest eine türkische Provinz ist, kamen zuerst die davon benannten Korinthen. — Auch unsere Landsleute, die Preußen, haben in dem lestern Kriege mit den Franzosen nach Art der Kosaken mit Lanzen gesochten. — Der Zuskizath R. ist der Besizzer jenes schönen Raturaliens Cabinets. Er schenkte neulich meinem Bruder Franz für das Rez, das er ihm gestrickt hatte, ein schönes Buch in Duodez, welches Skizzen und allerlei wisige Anekdoten enthält. —

In bem öfterreichischen Königreich Galligien liegt bie Stadt Bieliczka mit einem überaus wichtigen und sehenswerthen Salksbergwerke, welches schon seit 500 Sabren bearbeitet worden ift.

Man gräbt barans Steinfalz in Form von ungeheuren Cylin, bern (Runbfäulen), die man bann weiter bearbeitet. Da in bem sehr großen und beinahe tausend Fuß tiefen Raume, in welchem einige Hundert Arbeiter beschäftigt sind, überall zum gemeinschaftslichen Gebrauche steis Lichte brennen, beren Glant von jedem Theile des Bergwertes gleich dem reinsten Krystall zurückgeworsen wird: so giebt dies einen reizend ern Anblick, als vielleicht irgend eine Scene der Natur und Kunst auf der Oberwelt. Theils die Strahtenbrechung, theils das wirkliche Farbenspiel des Salzsteins verursacht, dass man große Massen von Nubinen, Amethysten, Sapphiren, Hyacinthen und andern blidenden Ebelsteinen zu sehen glaubtz und so wie man seinen Plah ändert, so wechselt auch die glänzende Szene.

(6 gebler.)

# 5. Bon ber Abtheilung, Bufammenfegung unb Abstärzung ber Borter.

1) Abtheilung ber Borter am Enbe einer Beile.

Wenn ber Raum es nicht erlaubt, ein Wort in ber Reihe gang auszuschreiben: fo wird es burch bas Theilungszeichen (= ober -, bas lettere befonders in ber lateini= fchen Schrift) getrennt, welches ans Ende ber Beile gefent wird, um ben Leser auf ben noch fehlenden, in ber folgens ben Beile stehenden Theil bes Worts aufmerksam zu machen. Es ift aber nicht gleichgultig, bei welchem Buchftaben man das Wort abbricht; sondern man theilt im Ganzen ge-nommen, wie man spricht, b. i. man trennt bie Silben eines Wortes im Schreiben eben ba, wo man fie im Sprechen trennt. Ginen Consonanten, ber zwischen zwei Bocalen fteht, zieht man zu bem folgenden (3. B. Le:ben, tra:gen), von zwei Consonanten aber ben erften jum vorhergebenden, ben zweiten jum folgenden Bocal (3. B. Gar-ten, Er-be). Auf biefe Art wird bas Schreiben gewiffermaßen ein blofes überseten aus ber Gebor : in bie Augensprache, wobei folglich Alles in genauer Übereinstimmung bleibt und eben so leicht wieder aus ber Augensprache ober Schrift jurud in die Gehor= fprache überfett werben tann. - Diefes allgemeine Gefet. wird burch folgende Regeln noch naber bestimmt:

1. Ein einsilbiges Wort kann so wenig im Schreiben, wie im Sprechen, getheilt werben, weil es nur einen Bocal ober Doppelvocat enthalt, welcher in Verbindung auch noch so vieler Consonanten mit einer Offnung des Mundes (ohne abzusehen) ausgesprochen werden kann.

(Bergl. S. 108). 3. B. Schmerz, Fleifc, rechts, links, (nicht : Some : rg, Fle : ifch rc.)

2. Mur zwei : ober mehrfilbige Borter tonnen, und amar nach jeder Gilbe getheilt werben, wenn biefe auch nur aus einem einzigen Bocale besteht ;. g. B. A = bend=

mahl zeit, Reu :e, e : bel : mu : thig ic.

Man richtet fich bei biefer Gilbenvertheilung nicht sowohl nach ber Ableitung ber Worter in Sinficht threr Stamm = und Beifilben, als vielmehr, wie gefagt, nach ber Aussprache. — Dan trennt also nicht (wie es freilich ber Abstammung nach richtiger, aber auch fcwieriger ware) z. B. fchreib : en, fag : en, Sprach : e, muth : ig, will ig , lieb et ic. , fonbern nach ber Musiprache: fcbreis ben, fa : gen, Spra : che, mu : thig, wil : lig, lie : bet 1c., so daff ein und berfelbe Buchstabe balb gur erften, bald jur folgenden Gilbe gezogen wird; z. B. fchreisben, unbes foreib : lich, fa : gen , unfag : lich , Ge : gen , feg : nen , Den: fchen, menfch : lich ac. \*)

4. Rur in zusammengesetten und folden abgeleiteten Wortern, die burch Borfilben gebilbet find, werben bie Theile berfelben gang ihrer Bildung gemäß getrennt, wenn auch die Aussprache falschlich bagegen fein follte. Man fpricht 3. B. amar unrichtig: beo : bachten, bie = rin, vol = lenben ic.; aber man theilt im Schreiben richtig: beob achten, bier : in, voll : enden. Eben fo trennt man richtig: Mug : apfel, Erb : recht , Dant : opfer, Donners : tag, bar : aus, ber : ein, bin : ein, bin : aus, bar : um, war : um, ent : erben, ent : giffern, er : innern, aus : erlefen, aus : erwählt, vor : an , vor : aus , wieder : um. Dies gilt anch von allen ben Rachsilben, die mit einem Consonanten anfangen, ale: den, beit, teit, ling, niff, 3. B. Ros achen, Baut : chen, Gelig : feit, Reu : ling, Sinber : niff ic. (nicht: Ro:schen, Sau: fchen ic.) — Fangt aber bie Rachfilbe mit einem Bocal an, wie anb, ath, el, en, er, icht, ig, ing, inn, ifc, old, ung, uth ic.: fo reift fie bei ber Trennung bes Bortes ben Endconsonanten ber

<sup>\*)</sup> Stephani (in f. Baieriden Soulfreunde. 28b. 7. 6 41) fagt febr mahr: "Benn bie etymologischen Gilben = Ibs theiler confequent in ihren Forberungen fein wollen, fo muffen fie nicht blog forbern: Theile beim Schreiben jebes Bort feinem etymologischen Urfprunge gemäß ab, fonbern thue bies auch beim Be fen und Sprechens lies und fprich alfo: Derg. esleib, argserslich, Pfarrsei, Rinbser 20.1" -

Stammfilbe an fich, 3. B. Seisland, Beismath, Bins bel, hofsfen, Fisscher, boronicht, wilslig, Defsfing, Dichstesrinn, finsbifch, hesrold, Reisgung, Arsmuth ic.

5. Die zusammengesetten Buchstaben ch, d, ph, sch, sp, st, st, und is werden im Schreiben nicht getrennt, sondern für einen Buchstaben angesehen. Sie bleiben bei der ersten Silbe, wenn ein Consonant folgt, werden aber zur zweiten Silbe gezogen, wenn ein Bocal darauf folgt. Man theilt also: Sa de, aber sächelich (weil ein Consonant auf das ch folgt), su den, das den, ne den (nicht bat ten ic.), em pfinden, schim pfen (aber schimpfelich), Proppet, Meneschen, mensche lich, warschen, Se spen ster (nicht Gespenster), gestern, trössen, trösten, weißelich, rathen, tähelich, nüsslich, nüssen (nicht nüzzen), se sen, unersetzlich. Eben so wenig theilt man ungertrennbare Doppelvocale, z. B. euser, Brauer, besauftragen, heislig ic. (nicht: esuer, Brauer, hestlig).

Am ersten lässt sich noch bas pf und sp. (8p) trens nen, wenn es die Aussprache durchaus erfordert, wie in Ap:fel, Trop:fen, klop:fen, knüp:fen, Schnep:fe, Knos:pe (aber Knösp:chen), Wes:pe, lis:peln. Dies gilt auch von allen Doppel:Consonanten, wie II, mm, nn, ff, ff, rr, tt 2c., 3. B. Af:fe, fal:len, kam:mer,

Man = ner, ef = fen, verwir = ren, mit = ten, Eb = be.

6. Wird ein Bocal zwischen zwei Consonanten ausgestoßen, wie in eifrig statt eiferig: so theilt man bas Wort am füglichsten ba, wo ber Bocal weggefallen ist, also: eiferig, so auch abelig, bettelägerig, hungerig, Oberigkeit, schläferig, schwefelicht, teufelisch ze. Eben so trennt man: wir speiseten, wiseten ober auch speiseten, reiseten (nicht: speissten, reiefen).

7. Bei ber Abtheilung frember Borter richtet man sich gleichfalls mehr nach ber Aussprache, als nach ber ursprünglichen Zusammensehung. — Ran theilt also z. B. nicht: Evzangelium, Katzechismus, Monzach, Miszanthrop, Proseduce, so richtig auch dieses in Hinsicht der Abstammung wäre; sondern man trennt der Aussprache gemäß: Ezvanzgezlizum, Kaztezchiszmus, Moznach, Mizsanzthrop, Prospozie. — So auch: Aczcizse, Acztizon, Aucztizon, Afseczten, Diszpozsietizon, Aranszport, transzpazent, transzspirizen, Saszcazde (nicht Cazscazde); so auch Diszcant, diesectet. Rurwenn das sc, wie st autet, zieht

man es gewöhnlich zur zweiten Silbe, z. B. a. scen bi ren, De scen ben ten, Di sci plin. Auch trennt man in ter ef fant und In ter ef fen ten, nicht: in ter ref. fant ic.

Eben so wird auch das sp in ben Bortern, die fich mit asp, esp, besp, resp, anfangen, am besten ungetrennt zur folgenden Silbe gezogen, z. B. Asspecten, Esprit, besspectat, Desspot, Resspect, corressponibisen.

Auch bas r wirb, wenn ein Bocal barauf folgt, zur zweiten Silbe gezogen, z. B. Arpiom, Eremapel, Erzieftenz, Lurus, Tarpe; außer in ber lateinischen Silbe ex, wo es sich bem vorangehenden E anschließt, es mag ein Bocal, oder ein Consonant folgen, z. B. Errorbirum, erract, Errelelenz, Erress, Erractic.

In frangofischen Wortern mit gn zieht man biefe beiben Buchstaben gur folgenden Gilbe, alfo: Com pa gnon, eben fo: Mi-gnon, Bi-gnet-te ic., ober man sucht bie Trennung lieber gang zu vermeiben, was überhaupt in

zweifelhaften gallen am beften ift. -

Dft ift die Trennung ganz unnothig und überfluffig, besonders wenn sie nur einen oder ein Paar Buchstaben betrifft (z. B. Reuse), womit man eine neue Zeile anfangt. In Briefen des Wohlstandes kann eine solche öftere, vermeibliche Trennung sogar zur Unansständigkeit werden.

#### übungsaufgaben über S. 227 u. f.

In der hausshaltsung der Rastur haben die Amsphishisen befsondsers den Rutsgen, dass sie allszusgahlsreichsen Inssecsten des Lansdes und des Wasssers versmindsern. — Die Sisshe wersden zum Theil sehr alts man hat Karpssen und hechste mit bemsoof sten Kospsen gefsunsden. — Die ersten einssachsen Versgehere ungesgläfer oder Miskossers plaslen ind Iahr 1618. Das Sonsnensmiskrofskop ersfand Profsesser Liesberskühn 1740 zu Berslin. — Rur der Absersglausde träusmt noch von Gespensskern und ansdern hirnsgesspindsten, wosran kein Bersnünftsisger mehr glaudt. — Der Unsdeskänzdisch worden Klücksisge nimsmt dalb Dieses, dalb Besnes vorz er desosdachstet abser keine Sasche recht, und volslensdet dasrum sellsche Gesten eine ansgesansgne Sasche. Solebt er wesder sich, noch Andsern zum Russen.

# 2) Bufammenfegung ber Borter ohne und burch bas Binbezeichen (:).

Man sett zwei ober mehre Worter nur bann zusammen, wenn sie ihrer Bebeutung nach nur als ein einziges betrachtet werben sollen und konnen; als:

Großmuth, Rathhaus, himmelblau, rofenroth, Rirchthurm:

fpige, frohloden, muthmaßen, meinetwegen zc.

In einer solchen Busammensehung herrscht benn auch nur ein Hauptton, ben das erste Glied ober Wort erhalt, und nur ein Artikel, ber sich in Hinsicht auf Geschlecht und Zahl nach dem letzen Gliede richtet, wenn das Wort übershaupt an sich des Artikels fähig ist. — Hieraus folgt:

- 1. Dass Wörter, beren verschiedene Begriffe man sich nicht in einem einzigen vereintgt benkt, auch nicht zusammen geschrieben werden; z. B. ein und zwanzig, ins künftige (nicht: inskünftige), in Acht nehmen, Haus halten, zu gute haben, zum besten haben, preis geben, von Statten gehen zc. (nicht zusammen gezogen; inachtnehmen, haushalten zc.) So auch: die lange Weile (nicht Langeweile, weil man im Genitiv nicht sagt: ber Langeweile, sondern: der langen Weile); die junge Magd, der geheime Rath, eine halbe Elle, das neue Jahr, der volle Mond, ein dummer Kopf.
- 2. Sobald aber bas vorhergehende Bestimmungswort mit dem solgenden Worte zu einem einzigen in der Vorftellung zusammen geschmolzen wird, schreibt man es auch als ein einziges, z. B. der Vollmond, des Vollmondes, das Neujahr, des Neujahrs, ein Dummtopf, das Butterbrod, das Mutterherz, des Mutterherzens, der Landesvater, die Gerzensangst, das Jägerhaus zt. Sind hinzgegen die Wörter getrennt, so muss sich der Artisel nicht auf das letzte, sondern auf das erste beziehen: der Mutter Gerz, des Landes Vater, des Herzens Angst, des Kägers Daus zt.

Beifp. Bor bem Thatenglang ber Delbengeit Schwebt bie Bolle ber Bergeffenheit. (Matthiffon).

Freundschaft mit den Guten Wächset, wie der Abendschatten, Bis des Lebens Sonne sinkt. (berder).

Besonders werden Berba mit einem Haupt : oder Nesbenworte zusammengesett geschrieben, wenn das Berbum nie voran stehen kann; z. B. muthmaßen, frohloden, liebkosen, wehklagen, frühltüden ic. (Man kann nicht fagen:

wir maßen Ruth, wir loden froh ic., sonbern: wir muthmaßen, frohloden ic. — Dagegen schreibt man richtig: Dant sagen, in Acht nehmen, haus halten, Statt sinden, von Statten gehen, lieb haben, fehl schlagen, ju gute haben, jum besten haben, preis geben ic. (nicht zusammen gezogen: banksagen, inachtnehmen, haushalten ic. weil man bas Verbum voran sehen kann: wir sagen Dank, nehmen in Acht, halten Haus ic.) — Werden indessen solche Wörter zu Hauptwörtern gebildet, so seht man sie zusammen: das Danksagen, das Haushalten, das Fehlsschlagen ic.

Die Theile ober Glieber solcher richtig zusammenges setzen Wörter wurden sonst mehr, als jett, mit Bindezeischen (=) versehen. Man schrieb ehemals: Rath: Haus, Abend: Stern, Tisch: Tuch ic.; jett besser: Rathhaus, Abend: stern, Tisch: Tuch ic.; jett besser: Rathhaus, Abend: stern, Tischtuch ic., weil man den Gebrauch des Bindezeischens in solchen einsachen und allgemein verständlichen Bussammensehungen mit Recht für völlig überstüssig halt. — Das Bindezeichen sindet also nur dann Statt, wenn es die Deutlicht eit erfordert, und zwar in solgenden Källen:

- 1) Wenn bas zusammengesetze Wort nicht häusige vorkommt und baher sehr leicht mit einem unrichtigen Tone ausgesprochen werden könnte, besonders wenn sich das zweite Glied besselben mit einem Bocal anfängt; z. B. Auheuter, Nessei, Dammerde, Sanderde, Stockende, Weltende z.; man schreibt also deutlicher: Auh: Euter, Nestei, Dammesed, Stockende, Weltsei, Dammesed, Sandesed, Stockende, Weltsende; so auch: Hof: Onkel, labyrinth=artig, Leber: Egeln z. (vergl. S. 170 ic.).
  - 9) Wenn brei gleiche Consonanten in ber Zusammens setzung auf einander folgen, die ohne Bindezeichen dem Auge unangenehm sind, 3. B. Betttuch, deutlicher: Bettzuch, Brenn: Nessel, Pfarr: Register, Stall: Laterne, Stamm: Mutter ic.
  - 3) Wenn die Zusammensetzung aus Eigen: und Gattungen amen, oder aus fremden und deutsschen, besonders aber aus mehr, als zwei Wortern bessieht, und das Lesen derselben ohne Bindezeichen schwer wird; z. B. Sachsen: Gotha, Ober: Italien, Kaiserinn: Königinn, Kurst: Bischof, Zeitungs: Lerikon, Reiche: Generals Feldmarschall; so auch: Brandversicherungs: Unstalt, Ober: Postamt, Oberbosprediger: Stelle, Ober: Land: Jägermeisster ic. Doch schreibt man auch dergleichen Zusamsmensetzungen, wenn sie allgemein bekannt sind, oft ohne

Binbezeichen, als: Justigrath, Privatstunde, Rormals schule, Bagagewagen zc.

4) Wenn verschiedene Worter als Borberglieder ein gemeinsames Grundwort als hinterglied haben, worauf fie sich beziehen; 3. B. Feld: und Garten=Früchte, ober Feld: und Gartenfrüchte, Oft: und West: Preußen, Obers und Untergewehr, Aus: und Eingang, brei:, vier: und mehrsach, zwei:, brei: bis viermal zc.

Anmert. 1. Ob ein zusammengesetes Bort groß ober klein gesschrieben werben muffe, hangt bloß von bem Grundworte, b. i. bem letten Gliebe seiner Busammensehung abs benn bies ses enthält ben hauptbegriff und ertheilt bem ganzen Borte

feinen Rang. (Bergl. oben G. 170 2c.)

2. In mehrfach gufammengefehten Bortern muff man genau auf ben Sinn ber Bufammenfetung feben, um bas Binbereichen richtig zu feten. So fcriebe man z. B. unrichs tig: Oberhof=Marichall, ft Ober-hofmarichalls benn er foll ja ber Oberfie ber Dofmaricolle, nicht aber ein Marschall bes Oberhofes ober oberften hofes fein. Go auch nicht Ober=Amtsabvocat, fonbern Oberamts=Abs vocat, wenn er Abvocat beim Oberamte ift, und nicht etwa der erfte ber Amtsabvocaten fein foll. — Sehr schielend ober unbentlich ift auch bie Busammenfegung : Dof: Dufit- unb Buchbanbler. gaft follte man glauben, befonbers wenn binter bem erften Gliebe Dof= ein (,) gefest wirb, ein fo benannter Mann habe and Dofe ju verhandeln, ba er boch nur unter bem Litel eines Dofbuchhanblers Dufftalien und Bücher verkauft. Aber auch ohne (,) bleibt es boch immer noch ungewiff, ob fich bas erfte Glieb ber Bufammenfehung, namiich bof auf Dufit, ober auf Buch, ober auf banb. ler beziehen foll, weil es eben sowohl hof-Dufit unb Dof : Bucher, als Dof : Danbler, geben tann. gange Bufammenfetung ift baber, ftreng genommen, nicht richs tig und nicht vorwurfsfrei. Eben fo finbet ein Unterschied Statt 'gwifden einem Dof : Betterpropheten unb einem Dofwetter : Propheten.

5. Alzulange und besswegen schleppende und undeutliche Busammensehungen must man überhaupt vermeiben, und lieber mit veränderten Worten ausdrücken; z. B. anstatt Bolls und Accises Einkünstes Berechnung, Wittwens, Waisens und Armens Bersorgungs-Anstalten 2c. schreibe man lieber: Berechnung der Bolls und Accises Einkünste, Anstalten zur Bersorgung der Wittswen, Waisen und Armen. Eben so kann man zwar schreiben: das Richtsthun, das Berkreutsein, das Wettampsen 2c.; aber nicht so gut: das Witsichseltsünsten der Institute ich selbstämpsen, der Ansichselbstverschlossen, sons dern deutlicher: das Kämpsen mit sich selbst, der in sich selbst Berschlossen ex. (Bergl. S. 111 Anmert.)

### übungsaufgaben über S. 231 u. f.

Wenn man auf Thiers ober Pflanzentheile Basser zießt, so erscheinen nach einigen Tagen sehr kleine Geschöpse, die von ihrer Entstehungs Art Aufgust oder Infusions Thierchen genannt werden. Sie sind größtentheils so klein, dass sehrenden genannt werden. Sie sind größtentheils so klein, dass sie sind größtentheils so klein, dass sie sind und the Korper Bau ift, so unterscheidet man doch seibst in ihrem Innern einzelne Theiliden; sie leben und dewegen sich, pflanzen sich auch fort, entweder duch Theilung, wie die Basser Polypen ober Thierpflanzen, oder durch das Gebären Lesbendiger Iungen oder durch Eich. — Die Ersindung der Sonnen, Sand und Basseruhren ist sehr altz ein gewisser Steelstus ersand die letztern ungefähr 160 Iahr vor Christis es burt. — Bu den schonen Künsten rechnet man die Tonz, Dichtz und Redetunst, die Zeichenz, Malerz, Kupferstecherz und Bilbhauerkunst, die Geberdens, Tanger und Theasterzunst.

(6 Fehler: In & Stellen ift bas Binbezeichen übersfüffig, und an 2 Stellen fehlt es.)

### 5) Abfürzung ber Borter.

Um Raum und Zeit beim Schreiben zu ersparen, bebient man sich, besonders im Geschäfts Stil, der Abkurzungen (Abbreviaturen) allgemein bekannter und häusig vorkommender Wörter; d. h. man schreibt sie mit weniger Buchstaben, als eigentlich dazu gehoren. Schemals erlaubte man sich dergleichen Abkurzungen mehr, als jetzt, wo man sie, besonders in Briefen zc. an höhere Personen, für eine Bernachlässigung des Wohlstandes halt.

Will und barf man ein Bort abkurgen (abbreviiren): fo must dies wenigstens nicht willkurlich, sondern nach dem einmal eingeführten Schreibgebrauche gescheben, der dabei

Folgendes beobachtet:

1. Man schreibt entweber nur ben ersten Buchstaben eines allgemein bekannten Wortes, ober man bricht das Wort mit dem Consonanten der folgenden Silbe ab, ohne den darauf folgenden Vocal mitzunehmen; denn mit einem Bocal darf sich eine Abkürzung nie endigen. 3. B. Anton, Bernhard, Ferdinand, Ludwig, Wilhelm, entweder A. B. F. L. W., oder Ant. Bernh. Ferd. Ludw. Wilh.; aber ja nicht Anto. Bernha. Ferdi. 2c., auch nicht An. Bern. Fer. Lu. Wil. — So auch: Jan., Febr., Apr., Jun., Jul., Aug., Sept., Oct., Rov., Dec., oder

Septemb. , Dctob. , Rovemb. , Decemb. , anflatt Januar,

Februar zc. Dem. ober Demoif. ft. Demoifelle zc.

Ober man schließt zwischen ben Anfangs : und Endsbuchtaben eines Wortes alle mittlern Buchstaben ober auch nur die Bocale aus, z. B. Gr. flatt Berr, Gru. flatt herr, Gru. flatt herr, Mue. flatt Mabamoifelle, Mbme. flatt Mabame, Dr. flatt Doctor ze.

- 2. Jebes auf die eine, ober andere Art abgekürzte Wort wird hinten mit einem Punkt (.) zum Zeichen der Abkürzung versehen, wie die vorigen Beispiele zeigen. Dasselbe geschieht auch dei Bahlzeichen; z. B. anstatt: Friedrich der Zweite ze. schreibt man: Friedrich II., Ludwig XVI., Karl XII. So auch: den 4. Jun.; den 16. Aug.; im 6. Abschn. Matth. 7, 12. Köm. 13, 7. zc. (anstatt den 4ten Jun. zc., im 6ten Abschn., Matth. im 7ten Capitel, im 12ten Berse zc.)
- Anmert. Diefer Abkürzungs punkt barf aber nicht mit bem Schluffpunkt eines Sabes verwechselt werben (f. w. u.) 3 benn er macht weber ein anberes barauf folgenbes Untera scheibungszeichen entbehrlich, noch einen großen Buchstaben für bas folgenbe Wort nötbig, wenn baffelbe nicht aus anbern Gründen benselben erforbert.

Die gebrauchlichften Abfurgungen fint in alphas betischer Ordnung folgende:

1) mit beutscher Schrift.

|             |          | -/ *****                                                      | we contin                 | _                                     |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Abschn      | heißt    | Abschnitt.                                                    | b. i heißt                |                                       |
| Abth        |          | Abtheilung.                                                   | b. b                      | bas beißt.                            |
| Anm. ober   | : An=    |                                                               | b. J                      | biefes Jahrs.                         |
| mert.       |          | Anmertung.                                                    | b. M                      | biefes Monats.                        |
|             |          | Antwort.                                                      | Dem. ober Des             |                                       |
| Aufl.       |          | Auflage.                                                      | moif                      | Demoifelle.                           |
| Ausg        |          | Ausgabe.                                                      | Doct. od. Dr.             |                                       |
| A. Ž        |          | altes Testa=<br>ment.                                         | D. b. A                   | Arzneigelehr:                         |
| _:          |          | am angeführ:<br>ten Orte.                                     | D. b. Ph                  | famteit.<br>Doctor ber                |
| , a. St     | <i>.</i> | alten Stils,<br>(b. h. nach bem<br>Julianischen<br>Kalenber.) | ober<br>D. d. W           | Philosophie ober Opctor ber Weltweis: |
| <b>B.</b>   |          | Band, Buch.                                                   |                           | heit.                                 |
| Cap<br>Cent |          | Capitel.<br>Centimen.                                         | d. <b>G</b> . G. <b>B</b> | ber Gottes:<br>gelahrtheit            |
| Centn. obe  | r Ct.    | Centuer.                                                      |                           | Befliffener.                          |

| b. R. C. heißt ber Rechte      | Mle heift Dabemoifelle.          |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Candibat.                      | Mfcr.ob.Mfcrpt. Manufcript.      |
| bergl bergleichen.             | R. ob. R. R Ramen.               |
| b. B ber Berfafs               | R Rorben.                        |
| fer.                           | R. T Reues Tefta:                |
| Durchl. ober                   |                                  |
| Duti Dustante                  | ment.<br>R. S Rachschrift.       |
| Drol Durchlaucht.              |                                  |
| Ev Evangelium.                 | n. St neuen Stils,               |
| Em Euer, Eure.                 | (b. b. nach bem                  |
| Emr Eurer.                     | Gregorianis                      |
| Erc Ercellenz.                 | fhen Kalenber.)                  |
| f. ff , folgenbe.              | o. U. b. B ohne Unter-           |
| Fig Figur.                     | fcieb ber                        |
| Fl. ober ft Floren, Gul:       | Bebeutung.                       |
| ben.                           | D Dften.                         |
|                                | One Oheim Strike                 |
| Fr Frau, auch                  | Pag Pagina, Seite,               |
| Franken.                       | Pf. ob. Pfd. & Pfund.            |
| Frhr Freiherr.                 | Pf. ob. Pfg Pfennig.             |
| Frftl fürftlich.               | Prof Profeffor.                  |
| Frhlt freiherrlich:            | pp.(imDructe.) u. f. w.          |
| geb geboren.                   | O.M Quabrat:                     |
| geft geftorben.                | Meile.                           |
| Bgr gute Srofchen              | MALL Maidellalan                 |
|                                | Se. St Seine, Seis               |
| Sr Groschen.                   |                                  |
| h. ober beil. beilig.          | ner.                             |
| b. C beilige Corift.           | S Seite, auch                    |
| hptft Hauptftud,               | Suben.                           |
| and Hande                      | St. ob. Sct Sanct.               |
| fabt.                          | St Stück, Stun-                  |
| Br. Brn Bett, Bettn.           | - be.                            |
| Bor, herren.                   | f. ober S flehe.                 |
| i. 3 im Jahr.                  | fel felig.                       |
|                                | Th Theil.                        |
| ingl ingleichen.               | Thir Thaler.                     |
| titut titutetajen.             |                                  |
| Inh Inhalt.                    | u. a. m und andere               |
| Raif. ob. taiferl. taiferlich. | mehr.                            |
| Rift Rlafter.                  | u. b. g. m und berglei:          |
| Kön. ob. fönigl. töniglich.    | den mehr.                        |
| Rr Rreuger.                    | u. e. a unb einige               |
| L lies.                        | anbere.                          |
| Lct Licentiat.                 | u. f. f. ober pp. unb fo ferner. |
| Lth Loth.                      | u. f. w und so weiter            |
| M                              | vergl vergleiche.                |
|                                | v. R. w von Rechts-              |
|                                |                                  |
| Mad.ob.Mbme. Mabame.           | wegen.                           |

Drthographie. . . heißt Bers. beift Beften. . . Berfaffer. 1. 23. ob. 3. E. jum Bei: . . von 'oben. fpiel ober v. u. . jum Erem: . bon unten Borb. . Borbericht. pel. Porr. . Borrebe. 2) mit lateinischer Schrift. A. C. Anno Christi, im Jahr Chrifti, b. b. nach Chrifti Geburt. A. M. Anno mundi, im Jahr überfcreibe ic. M.D. ber Belt. a. c. anni currentis, bes laufenden Jahres. for.

vorigen Jahres. A. u. s. actum ut supra, ges

fcheben, wie oben gemelbet worden ift.

D. D. D. (bei Buchern) do, dica, dedica, ich gebe, weihe, wibme; ober dat, dicat, dedicat, er giebt, weiht ober wibmet; ober dono dedit, dicavit, er hat's gefchentt und gewibmet ober verehrt.

D.J.U. Doctor juris utriusque, beiber Rechte

Docter.

fol. folio, in Bogengroße. ibid. ibidem, eben ba.

JCtus. Juris ober Jure Consultus, Rechtsgelehr ter.

loco sigilli, anstatt bes Siegels.

M. (por Namen) Magister; mifche.

M.D. S. misce, da, signa! R. ober misceatur, detur, signétur! mis fche, gieb, bezeichne, ober man mifche, - gebe,

Medicinae Doctor. ber Arzneikunft Doc=

a. p. anni praeteriti, bes m.m.pr. manu mea propria, mit meiner eignen Sand, auch mpp. ober m. pr. mit eignet Sand, eigenhanbig.

> NB. nota bene, merte wohl! ein NB. eine Erinnerung.

ober Nro. Numero. No. p. ober pag. pagina, Seite, Blatffeite.

P. M. pro memoria (als überschrift eines Be: fuche ober einer Bitt= fchrift) jur Erinnes rung.

P. P. praemissis praemittendis, vorausges fchict, mas vorausge= fdidt werben muff. (in Briefen fatt ber Unrebe ober bes Dis tels gewöhnlich).

p. t. protempore, jur Beit, für jegt.

(auf Recepten) misce, P. S. Postscriptum, Rach: fdrift (in Briefen). recipe, nimm! (auf

Recepten ).

s.e.c. salvo errore calculi. V.D.M. Verbi divini mimit Borbehalt eines Rechnungefehlers.

Sign. signatum, unterzeich: net und beffegelt (auf v. Urfunben).

S. T. salvo titulo, ohne Nach: Vol. volumen, Band, Rolle. theil bes Titels.

salva venia, mit Erlaubniff.

U. S. ut supra, wie oben.

nister, Diener bes gottl. Bortes, b. b. Beiftlider.

vide ober videatur. ffebe ober man febe.

v. v. vice versa, umgefehrt, im Gegentheil ober im Bechfelfalle.

Unmert. Außer biefen gebrauchlichften Abfargungen ift es zwar erlaubt, und tann bei manden Schriften, g. B. Borterbus thern, gur Erfparung bee Raums oft fogar nothwenbig fein, fich noch andrer Abkurgungen zu bebienen; boch muff bem Lefer jum voraus eine Angeige ober Ertlarung ber Bebeutung berfelben vorgelegt werben, um ihm nicht ben Gebrauch fols der Werte ju erichweren, ober gang unmöglich ju machen.

### U bungsaufgaben

gur Wieberholung bes gangen Abidnittes von ber Rechtfdrei: bung nach S. 145 - 238. (Bergl. S. 175 x.)

[Done Inbeutung ber barin befindlichen Rebler.]

Mit ber Beranberung ber Schreib : Daffen, auf welche man fdrieb, veranberte man auch naturlich bie Schreibmertzeuge, mit benen mann fcrieb. Go lange bie Schreib : Daffe bart war, bebiente man fich bes Griffels und gwar in ben elteften Beiten bes Gifernens nachber aber, als biefer, fieler Unglückfälle wegen, verboten murbe, bes bleiernen. Auf agoptisches Papier fcrieb man mit Schilfrobr (calamus), bas beinahe wie unfere Rebbern geschnitten mar. Unfre Benfefebern mogen noch eber gebraucht worben fein, als unfer gum= pen . Papier. - Die Dinte murbe anfangs aus Ruß gubereitet, baber bie Buchftaben gelb murben. Racher nam man Beinftein und Loblen, aud Bitriol. Diefe Dinte mahr aber febr bicht. In neuern Beiten bereitete man bie Dinte gemeiniglich aus geftoffenen Gallapfeln, aus Gummi, Bitriol und Bein = Effig, wofür auch anbere Fluffs ober Regenwaffer nehmen. Die orientalifden Raifer bebienten fich einer eignen Dinte bei Ihren unterschriften, ble aus Purpurfaft gu= bereitet wurde und Sacrum encaustum bieß. Riemant außer ihnen burfte bei Strafe bes hochverrathes bamit fdreiben. Diefes Bers bot war gur Berhutung alles Betruges gegeben. Beilig (sacrum) wurde biefe Dinte genant, weil fie eben fo in ehren gehalten wers

ben musse, als die geheilichte Person bes Regenten felbst. An die Stelle berselben tam vermuthlich das Rothe wachs auf die Kanzleien 3 so wie es auch sehr wahrscheinlig ist, bast von der Gewohnheit der Alten, auf Blei zu schreiben, in den mittlern Zeiten ber Gebrauch entstant, den wichtigsten Uhrkunden bleierne Siegel anzuhängen.

In hinficht ber auferen Bergierungen ber Schriften unb Bucher ber alten ift auch Folgenbes mertwürbig. Waren bie Bucher (volumina) auf Baumrinbe ober Baft, ober auch fpaterbin auf Das pier gefdrieben, fo murben fie gewöhnlich mit Gebern-Saft beftrichen, um fie vor Feilniff und Birmern gu bewahren, vieleicht auch um ihnen einen angenehmen Geruch zu gaben; ban wurben fie an einen runden Stabb befefticht und aufgerolt. Der Stab hatte an beiben enben Rnopfe, theils gur Bierbe, theils auch um bie Bucher, mabrent bes Lefens betwemer halten gu tennen. Die Auffchriften (cituli) wurben bisweilen mit Binnober gefdrieben. - Die berrlichfte toftbahrfte Schrift ber Alten mar bie Golbichrift und bie Silberfchrift; mit ber lettern fcrieb man oft ben gangen Tept ber heiligen Schrift ober andrer firchendienftlichen Berte, fo wie mit ber erftern bie ans fange Buchftaben ber Capitel u. b. gl. Die gothifche überfebung ber Bibel, g. B., welche ber berühmte Gothifche Bifchof Ulphi= las im virten Jarhunderte beforchte, ift auf biefe prachtige weise gefchrieben. - um bie Beiten gerabe gu gieben, bebienten fich bie Alten eines bleiernen Stifftes (von ben Briechen παράγραφος genannt) und einer Richtschnur, wie wir unfere Lineals. - Das ab: theilen ber Beilen gefchah mit Mennig ober andern rothen Farben ; baber bie Ramen Daragraph und Rubrit ober Rubrum, welche bie Alten Rechtsgelehrten ben Abtheilungen ihrer Schriften (50 Febler.) aaben.

2.

Fragment eines Auffages: "Für und wider Purismus" vom Berrn D. R. heinr. Leop. Reinhardt.

[Bur Probe feiner von ihm wieberholt empfohlnen Art gu fchreiben.]\*)

"Es ift ein Unglud für jebe Tugend, und zwar um so mer, je heiliger si ift, wenn ein Pebant auf ben Einfal gerat, si ausüben zu wollen. Stat ebler Sübfrüchte trägt si ban gewis nur Difteln

<sup>\*)</sup> S. Zeitung für die elegante Welt. 1814. Nr. 76 2c. 81. 82. und d. Freim üthigen v. 1812. — Was sich für und wis der diese neue Graphie des Vers. oder wie er sie selbst nennt — "leichtere und graziösere Darstellung der Sprache durch die Schrift" sagen läst, wied der Leser mit Rücksicht auf die obigen allgemeinen Regeln für deutsche Rechtschreibung S. 150 2c., besonders aber auf die Bemerkung en S. 153 — 164 leicht sinden, daher Alles der eignen Prüsung desselben überlassen bleibt. —

und Dornen. — Dise Bewandnis hat es mit der Baterlandslibe der sogenanten Sprachreiniger. Ich gebe gern zu, dass es di sons derbare Art von Patrioten herzlich gut meint; ire Motive ift rein und schon, und si verdinen Achtung deshald. Allein der Bar in der Fabel, der seinem schlassenden Freunde mit einem Felsenstäte das Gestirn zerschmetterte, um ihm eine Flige von der Rase zu scheuchen, war auch ein gutmütiges Geschöpf. Er datte sogar noch einen besesen Grund für seine unvernünstige Handlung, als di Puristens denn ein Fligenstich in di Rase ist für einen Süsschlassen allerz dings ein libel — fremde Worte hingegen, wi: naiv, Ideal, Relos, Harm onie und tausend andere gleich schoe, sind Juwes len. für das Oladem der deutschen andere gleich schoe, sind Juwes der Keins Risel exsesen. Wer uns puristisch tölpische Gurrogate das urforingt, rupst dem Genius unserer Sprache seine besten Schwungsedern aus und ziht ihm dasur klappernde Polzpantossen an. — Schlechter Grund, etwas zu verachten, weil es außer dem Dunten Fiese auf der Landsarte, den wir Vaterland nennen, zu Dause ist."

"Der wolbenkende und vern ün ftige Mann sucht seiner Raszion alles Bortresliche anzueignen, es barum keineswiegs verschmastend, weil es vom Auslande erzeugt ward. Er verweift si nicht lächertich an di vaterländischen Aunkelrüben und Eicheln, wenn es in seiner Macht sieht, ir seinen Borzuker von Berakruz, aromatisschen Kasse aus der Levante zuzussüren. Er verpslanzt Kinske und Wilsenschaften, weise Gesehe, milbe Sitten und näzliche Einrichtunsen in die heimat. Warum denn nicht auch di Borzüge fremder Sprachen? — Sollen die uns ewig blos darum versagt sein, weil unsere Spracheiniger oder vielmer Sprachesuber es also wollen? Rein! jedes metodische ausdruksame Wort, jede gefällige Wendung sei uns wilkommen, woher si auch stammes denn vornemlich de Sprache ist es ja, was di Katur des Menschen, wi ein Ordenskstern von Got, bezeichnet und adelt. Mit jeder Bervolkomnung, di ir zu Keil wird, trit di Würde deselben, die Krast und hoheit seines Geistes leuchtender hervor."

"Wi könte es sonach schonen klangreichen Worten zum Borwurf gereichen, baß si fiber bi Alpen, über ben Rein ober von den Sestas ben des Ilissus zu uns kamen? Hat wol schon jemals ein Aor aus Baterlandsliebe den Genus des vino santo verschmät, well diesen köstlichen Wein auf dem Besud di Sonne Italiens reiste?! — Ein Wort ist dan vortrestlich, wenn es leicht ausgesprochen werden kan, vernemlich tont und nach den Sesezen des Wolklangs und der Be-

deutsamkeit gebilbet ward u. f. f."

3. Einige Fragen zur Wieberholung bes ganzen vierten Abschnittes.

[Der Lehrer wird wohl thun, wenn er gur Begrundung ber Antwort auf die vergelegte Frage ben Schüler die Regel barüber im Buche felbft aufschlagen und angeben läfft.]

1) Barum foreiben wir die Worter Deer, Moos, Seele und Staat mit einem boppelten Bocal?

- 2) Warum foreibt man Ramen und geboren richtiger ohne b?
- 5) Barum Compliment, Bocal, Collegium, Capis tal zc. mit einem G? und boch Ratechismus, Ratas log, Romma, Ditroftop, Roloff ic. beffer mit einem St? -
- 4) Barum Juftiz und Terz mit g, und boch Juftitia: rius, Tertia zc. mit t? -
- 5) Barum schreibt man Krang, Tang, turg, Reig, Kreug 2c. mit g, und boch fraten, Plat, seten, ichliten 2c. mit t?
- 5) Bober weiß man, ob Gefang, Geftant, lang unb Bant mit g ober mit & gefchrieben werben muffen ? - sb Tob, ober tobt, ob bas, ober baff, ob wieber ober wiber, ob Thon ober Ton, ob mahr ober mar; ob Reis ober Reis, ob Than ober Sau, Stabt soer Statt? —
- 7) Man schreibt billig und willig mit g, und boch ehre lich, freundlich und fröhlich mit ch; warum? -
- . 8) Barum foreibt man Saten, Soter zc. mit t, unb Sade, Pöder 2t. mit d? —
  - 9) Belder Unterfchieb ift zwifden ben und benn, wen unb menn? -
- 10) Manche schreiben: meßen, wißen, Schlößer, Bafer, Apefor, Profefor 20.3 Andere bagegen: meffen, wiffen, Schlöffer, Baffer, Affeffor, Profefs for. — Wer hat Recht? — unb warum? — Barum fdreibt man gleichmohl: ich maß, weiß, Strafe zc. mit # ? -
- 11) Barum ichreibt man Strauß, Fleiß, groß, Bus mit f,
- und boch Maus, Gis, toos und Dus mit st fen, Las und af, ifft und ift, Paff und Baff, Gene und Chaine, bunt und Bund, Dinte und Linte, Saite und Seite? u. s. f.
- 15) Barum fdreiben wir Ertlarung und nicht Ertlerung, thatig und nicht thetig, öffnen und nicht effnen Bunbniff und nicht Binbniff? - .
- 14) Barum gefanbt, entwandt, berebt zt. mit bt? -
- 16) Barum Pofttag, gefttag, Betttud, und nicht Poftag, Beftag, Bettud?
  - 16) Warum wiffend, hoffend, rebend, fingend ic. mit d, und nicht mit t? -
  - 17) Barum Endzwed, Enburtheil, und boch Enticeluff, Entwurf? -
  - 18) Barum' Charakter, Christ, Chronik, und nicht Ras ratter, Rrift, Rronit? -
- 19) Bie theilt man beim Coreiben bie Borter ab? Bie 1. B. bie Borter hieran, hierin, beobachten, vollenden, hinaus, hinauf, warum, Donnerstag, nagen, Apfel, Auction, Disciplin, Eramen, Coms pagnon 2c.? ---
  - Pepfe's gr. Spractebre, hie Aufi.

### 242 5. Abschn. Des Gethkandswort ober

- 20) In weichen gusammengesehten Botetern braucht man bas Binbezeichen (s), und in welchen ift es entbehrlich ? (Belfpiele.) —
- 21) Wann und wie darf man ein Wort abkürgen? Was bebeuten z. B. ble Abkürzungen b. G. G. E.? — Frhr.? — Micryt.? — u. b. g. m.? — a. c.? — P. P.? p. t.? — S. T.? etc.?

## Bunfter Abichnitt.

Das Selbstandswort ober der Artikel und beffen Gebrauch.

Nach vorangegangener allgemeiner Betrachtung ber verschiebenen Arten ber Worter ober Sprach theile, ihrer Aban berungs = Formen und Verbindungen (S. 125 ic.), so wie ihrer Rechtsch reibung (S. 145 u. f.) wird die jeht folgende nähere Betrachtung jedes einzelnen Sprachtheils und seines rechten Gebrauchs im Reden und Schreiben leichter von Statten gehen.

In der deutschen Sprache, wie in andern alten und neuen, wird die Art der Selbständigkeit, in welcher das Substantiv oder Hauptwort eine Borstellung darbietet, für sich, d. h. außer dem Substantiv, in einem besondern, demselben vorangestellten Worte ausgesprochen. Dies ist der Artikel, der Einzler oder das Selbstands ist er also ein Zeischen der logischen und grammatischen Würde des Substanztivs. Allein er hat dasselbe nicht nur als solches überzhaupt (den andern Wortarten gegenüber) anzukundigen, sondern als ein so oder so bestimmtes. Jedes wesentzliche Berhältniss also, welchem das Substantiv sich unterzwirft, theilt der Artikel und nimmt theilweise die äußere Bezeichnung desselben ganz auf sich. So ersetzt er den Mangel der Seschlechtstellt an fauptworte selbst

und begleitet es erganzend burch bie Unterschiebe ber Bahl und ber Falle. \*)

Der Artifel ist ein zweisacher: ein bestimmenber: ber, bie, bas, und ein nicht bestimmenber: ein, eine,-ein.

Der und ein fieht vor Hauptwortern mannlichen Gesichlechts, als: ber ober ein Mensch, Stuhl, Ofen ic.

Die und eine fieht vor Hauptwortern weiblichen Gefolechts, als: bie ober eine Frau, Blume zc.

Das und ein fieht vor Hauptwortern fachlichen Seichlechts, als: bas ober ein Rind, Buch u.

Die lateinische Sprache weiß Richts von einem Artikel und sieht barin ber griechischen und ben neuern Sprachen nach, die ben Artikel haben und gebrauchen, um aus einer ganzen Gattung von Wesen das Einzelwesen (Individuum) herauszuheben. Es ist einleuchtend, bass z. zwischen Brod, das Brod und ein Brod in der Bedeutung ein großer Unterschied ist. In der lateinischen Sprache kann dieser Unterschied ist. In der lateinischen Sprache kann bieser Unterschied ist. In der lateinischen für das einsache panis passt, kann man daher nur aus dem Ausgenählte verben; welcher von jenen drei verschieden Ausdrücken für das einsache panis passt, kann man daher nur aus dem Ausgenden des Sahes und aus dem Berhältnisse, in welchem dasselbe zu den übrigen Theilen des Sahes sieht, schließen. Die lateinische Sprache gewinnt zwar durch diesen Mangel an Kürze, verliert aber daburch an Gesnauszeit und Deutschleit. — Die deutsche Sprache kannauch des Artikels schon desswegen nicht entbehren, weil sie viele Wörter in gleicher Form als Substantive und als Abstective, Berden z. gebraucht; z. B. (der) Werth und werth, (das) Recht und recht, (das) Licht und licht, (bas) Essen und e

So groß aber auch bie Bortheile find, die der Artikel in hinficht der Deutlichkeit, besonders bei unser mangelhaften Declination der Substantive, gewährt: so hat er doch auch seinem Rachtheile, die besonders von einem fehlerhaften Gebrauche dessehen. Durch einen zu häusigen und fehlerhaften Gebrauch verliert er an Bedeutsamkeit, hindert die Deutlichkeit, anstatt sie zu besordern, macht die Sprache schlenpend, und benimmt ihr besonders die zur Dichtkunst ersserbertiche Karze und Krast. — Wo er sich also mit dem Ausbrucksvollen und Schönnen nicht verträgt, da lassen sun unser besten Schriftseller, besonders Dichter, nach dem Muster der Sriechen und Engländer mit Recht aus, und geden das durch unser Sprache eine neue Bollommenheit.

### 244 5. Abschn. Das Selbstandswort oder

### Declination ober Umenbung

#### 1. bes betimmenben Artifels:

Mehrheit Ginbeit. Inf bie Frage: Mannlid. Beiblid. Sadlid. Für alle brei Gefdi. wer ob. was? Rom. ber bie bas bie meffen ? Gen, bes ber (nicht berer) ber bes mem? Dat. bem ben (nicht benen) bet bem nen ob. was? Acc. 'ben bie bas bie

#### II. bes nicht beftimmenben Artifels:

#### Ginbeit.

| Auf bie Frage.     | Mannlich.     | Beiblich. | Säğliğ. |
|--------------------|---------------|-----------|---------|
| wer ob. was ? Rom. | ein           | eine      | ein     |
| weffen ? Gen.      | eine8         | einet     | eines   |
| wem? Dat.          | einem         | einer     | einem   |
| wen ob. was? Acc.  | ein <b>en</b> | eine      | ein     |

An ben Formen bes Artikels laffen sich, wie ichon vben bemerkt wurde, die eigenthumlichen Endbuchstaben ber berschiedenen Casus am genauesten und vollständigsten lernen.

### Anmerfungen.

1. Der bestimmende Artikel, 3. B. "ber Mann, die Frau, bas Kind sagte dies" beuten bestimmter auf das Genannte hin, als wenn es heißt: "ein Mann, eine Frau, ein Kind ic." Er setzt schon eine gewisse Bekanntschaft mit demselben voraus, wenn diese auch nur eine außerliche ist, oder etwa nur darin besteht, dass der Gegenstand schon vorsher angesührt wurde. Immer enthält er eine leise Bezziehung auf Etwas, was wir sonst schon von dem Gezgenstande wissen; darum ist er auch in vielen Sprachen die Wurzel des hinweisenden, oder des beziehlichen Prosnomens. — Wird uns aber ein Gegenstand zum ersten Male vorgesührt, so geschieht dies mit dem nicht des stim men den Artikel. Bergl. die Beispiele:

Wer ist braugen? — "Ein Mann und eine Frau. Die Frau bringt einen Brief; ber Mann will Dich selbst sprechen." — Kennst Du den Mann nicht? — "Er nennt sich einen Freund Deines Bruders." So guch: Ich babe ein Buch, und das Buch ist mir lieb.

2. Besondere Aufmerksamkeit verdient ber Gebrauch beiber Artikel in Sagen, welche nicht sinnlich e einzelner, sondern allgemeiner Art sind: in Urtheilen ic. \*) Der Artikel der stellt eine vollständige Gattung bin, der Artikel ein hebt aus der Sattung ein Einzelwesen heraus. So heißt der Mensch so viel als die Menschen gattung; — ein Mensch: einer ober auch jeder Einzelne von der Sattung.

3. B. Der Menfch ift fterblich. Ein Menfch tann nicht ewig leben. — Die Zugend belohnt fich felbft.

Eine Tugenb bringt ihren Lohn felbft mit.

Wie es nun dem finnlichen Menschen genauer scheint, von jedem Einzelnen das auszusagen, was sich als Eigensschaft der Gattung aussprechen ließe: eben so geschieht es auch, daff der Artitel ein den Schein einer noch größern Bestimmtheit gewährt. — In diesem Sinne derzsteiche man die Sabe:

Das gute Wort wird manchmal verkannt. Ein gu: tes Wort findet eine gute Statt. (Lesteres heißt fakfo viel als: jedes gute Wort; Unterschied von alle und jeder, amnes und singuli.). Bon dem Guten erwartet man Gutes. Bon einem Guten lässt fich nur Gu:

tes erwarten.

3. Werben Namen von Personen als Gattungsnamen gebraucht, d. h. fast man in den blogen Namen die ganze Eigenthumlichkeit des Menschen, der ihn trägt, zusammen und überträgt ihn auf ähnliche Personen: so werden auch diese Namen mit beiden Artikeln (nach den obigen Regeln) versehen. 3. B.

Er ist ein Cicero (d. i. ein Redner, wie jener); ber Cicero unfrer Zeit (das für unfre Zeit, was Cicero für die seinige war). Sie ist eine Kanthippe (d. i. ein boses Weib, wie diese). Sie ist die Kanthippe ihres Mannes (d. i. ihrem Manne dasselbe, was K bem

ihrigen.)

Außerbem konnen Gigennamen noch ben Artikel erbalten :

a) Wenn man sie mit einer gewissen Bertraulichkelt ober auch Berachtlichkeit nennt; 3. B. Der Ludwig ift viel

<sup>\*)</sup> Andre Sprachen, wie z. B. bie englische, laffen von allgemeinen ober Begriffenamen ben Artikel ganz weg. Auch im Deutschen sagte man zur Zeit ber Minnefänger: "Jeboch gab ihnen hoffnung guten Aroft, Glüd würde sie noch oft zusammenstügen." Jeht aber hat sich ber Gebrauch bes bestimmens ben Artikels vor dergleichen hauptwörtern festgeset.

unfolgfamer, als ber Frig. Die Lotte ift ein fleißiges Mabden.

b) Wenn man ben Namen eines Schriftfellers anstatt seiner Schriften sett; 3. B. Er hat sich ben Schiller, ben Rabener und ben Jopstod (b. i. die Schriften bieser Manner) angeschafft.

o) Wenn ein Eigenschaftswort vor ben Personnamen tritt; 3. B. ber berühmte Kant; ber große Friedrich;

ber scharffinnige Lichtenberg zc.

d) Wenn burch Weglassung bes Artikels vor Eigennamen eine Undeutlichkeit entstehen wurde; 3. B. "Run gab ber Schiffs Capitain Belgoni ben Kath ic." (Soll hier Belgoni ber Nominativ, ober ber Dativ sein? — Der vorgesehte Artikel bem (wenn es ber Dativ sein soll) hebt bie Undeutlichkeit.)

4. Die Artikel werben alle tonlos ausgesprochen und untersscheiben sich baburch von dem zwar verwandten, doch versschiedenen Pronomen und Zahlworte. So ist ein großer Unterschied zwischen:

Es war ber Mann (und tein anderer), und: Es war ber Mann (nicht die Frau). Ich habe einen Mann gefehn (nicht mehre), und: Ich habe einen Mann ge-

fehn (nichts Andres, als einen folchen).

5. Wenn mehre Hauptworter von gleichem Geschlecht und in gleicher Zahl auf einander folgen, von benen nicht eins das andere erklart: so bedarf nur bas erfte berselben bes Artikels.

3. B. Der Lowe, Tiger, Luchs und Wolf find reißende Ebiere. Die Freunde und Nachbarn bieses Mannes 2c.

Sind aber bie auf einander folgenden Sauptworter ungleich an Geschlecht, ober Bahl: so muss ber gehörige Artifel wiederholt werben.

3. B. nicht: Der Wolf und Hnane find graufam; sondern: Der Wolf und die Hnane find graufam. Nicht: Der Reichthum und Stre, sondern: Der Reichthum und die Ehre machen allein nicht glücklich. Nicht: Die Mutster und Schwestern, sondern: Die Mutter und die Schwestern sind ausgegangen. Richt: Ich habe das haus, Garten und Wiesen meines Nachbarn getauft, sondern: Ich habe das haus, den Garten und die Wiesen zu.

Auch läfft man felbst bei gleichem Geschlechte ben Artitel nicht gern weg, wenn bie verbundenen Haupt: worter Gegenstände von entgegengesetter Bebeutung, 3. B. Personen von gang berschiebenem Glanbe, Alter

n. bgl. bezeichnen.

Uho nicht: Der Fürst, Bürger, Bauer und Bettler, sondern: Der Fürst, der Bürger, der Bauer und der Bettler, se alle haben ihre Pflichten. Sben so sage man nicht: Dies wird dem herrn und Anechte, sondern: dem herrn und dem Anechte-lieb sein.

- 6. Busammenziehungen bes bestimmenben Artitels mit Bers haltniffwortern (Prapositionen) barf man sich nur bann erlauben, wenn teine harten baburch entstehen.
- 3. B. am Feuer fatt an bem zc. Aber fehlerhaft wegen ber Barte an bas ze. oberungewöhnlichfeit ift's, ju fagen: ans auf bas zc. aufm, ftatt auf bem Tifche; aufs ş beim = bei bem ze. ausm = aus bem Baufes 2 s burch baste. außerm = außer bem Thore; surch bas et. burch = burch ben Garten; burchs = **a** ' in bem 2c. fürn im = für ben Bein; in bas 2c. hinterm a hinter bem Dfen 3 von bem 2c. überm a über bem haufe 3 ins 3 nom 3 s zu bem zc. wibers s wiber bas Riebers gu ber tc. gun = ju ben Fugen. zur Flamme :
- 7. Bon bem nicht bestimmenben Artikel wird eben so, wie von bem Bahlworte, burch Anhängung ber regelmäßigen Geschlechtszeichen eine Form gebildet, in welcher er vom Hauptworte getrennt, aber auf basselbe bezüglich, stehen kann.
  - 3. B. Mein Bater hat mir ein Buch geschenkt. Was für eines? Leihe mir einen Bogen Papier! Hier ift einer zc.
- 8. In gewiffen Fallen werben hauptworter gang ohne Artifel gebraucht. Dies geschieht:
  - a) Wenn Hauptworter mit bem nicht bestimmenben Artikel in bie Mehrheit erhoben werden sollen. 3. B. Es sind Manner braußen. Menschen können fehlen. Arebse sind Insecten. Briefe vertreten die Stelle ber mündlichen Unterhaltung u. b. g. Diese Mehrheit entspricht vollkommen ber Einheit: Es ist ein Mann braußen, ein Mensch kann fehlen zc.
  - b) Benn eine Sache nur im Allgemeinen angebeutet wirb. 3. B. Brod baden; Wein, ober Bier trinken; Fleisch kaufen; Gebulb haben u. b. g.
  - c) Um kurfer zu reben, besonders in sprichwörtlichen Rebensarten. 3. B. Tugend belohnt sich selbst! Unschulb und Tugend find ewig verwandt. Noth bricht Eisen 2c.

### 248 5. Abschu. Das Gelbstandswort ober

- d) Bor Eigennamen ber Personen, vor Büchertiteln und ilberschriften, vor Stadten, Dorfern und Landern, doch letzteren nur im sächlichen Geschlecht. 3. B. Doctor Luther; Fräulein von N. Deutsche Sprachlehre. Erster Theil. Inhalt. Borrebe. Ich reiste von Baiern nach Hannover ic. (Wohl aber keht der Artikel vor den Namen der Flusse, Meere, Berge und aller Lander, die nicht sächlichen Geschlechts sind. 3. B. Ich kenne den Brocken. Er kam aus der Lausse und reiste nach der Schweiz ic.)
- e) Wenn ein Hauptwort im Genitiv einem andern Haupts worte unmittelbar vorangeht, fällt vor dem letztern der Artikel weg. 3. B. Des Menschen Hossung wird oft getäuscht. Der Tugend Psad ist ansangs steil, statt: Die Hossung des Menschen z., der Psad der Tugend vor dem Genitiv kann er weggelassen werden, wenn dieser durch die Endung des Hauptworztes oder durch ein begleitendes Beiwort sich kund giebt. So kann man sagen: Durch Freunde Hand und treuer Freunde Kath z.; aber nicht: Freunde Hand, Freunde Rath. Unrichtig sett also Nürnberger in seiner überzsetung der Aeneide: "Bor Rosse Tritt sich bang der Boden biegt."
- 9. Man hute fich vor dem fehlerhaften Gebrauche bes Artitels vor Eigennamen und Bahlwortern u. bergl.
  - a) Bor Eigennamen, wenn sie nicht als Gattungsnamen gebraucht werden; z. B. ein heiliger Paulus sagt 2c. (statt: der heilige Paulus 2c.) So auch im gerichtlichen Stil: eine (st. die) hochpreisliche Regierung 2c. Ein Wohllöblicher (st. der Wohllöbliche) Magistrat 2c.

b) Bor Bahlwortern 3. B. eine acht Tage, ft. ungefahr acht Tage. Go auch: ein Jahrer zehn, ft. ungefahr zehn Jahre u. b. g.

### ii bungsaufgaben,

bie verfchiebenen Cafus bes bestimmenben und nicht bestim: menben Artitels richtig ju unterfcheiben.

#### I.

#### Singular.

Rominativ. (Sinb bie Antworten immer richtig auf bie Frage: Ber ober was war ba?) Ein Frember, ber Bater, bie Frau, bas Mabchen, eine Bettlerinn, ein Rinb.

Senftiv. (Beffen erinnertest Du Dich?) bes Fremben, bie Fran, bas Kinb, eines Betters, einer Freundinn, eines Kinbes.

Dativ. (Bem gab er bas Seib?) bem Fremben, ber Frau, bem Kinbe, einen Freunde, einer Freundinn, einem Kinbe.

Accusat. (Ben ober was haft Du geschen?) einen Fremben, eine Blume, bie hortensia, bas Gewäche, ber Feigenbaum, ein Blatt.

#### Plural.

Rom. (Ber ober was?) - bie Manner, bie Rinber.

Gen. (Beffen?) - ber Manner, berer Frauen, ber Rinber.

Dat. (Bem?) ben en Mannern, ben Frauen, ber Bucher.

Acc. (Wen ober was?) bie Baume, bie Blumen, bie Gewächse. (7 Fehler, bie bloß in bem Artiset zu suchen find.)

#### 9.

Belde Cafus tonnen folgende Borter fein? Bon welchem Sefchlecht und von welcher abli Singular ober Plural? Der, ben, einer, einem, bie, bas, bem, ein, eines, eine, einen, bes? u. f. f.

#### 3.

Bie heißt ber Dativ bes beftimmenben Artitels im Gins gular mannlichen Geschlechtes — Wie berselbe Casus im Plural? — Wie heißt ber Accusativ beffelben Artis Tels bes Sing, im fachlichen Geschlechte? — Wie im Plur, ? u. f. f.

#### 4.

### über ben richtigen Gebrauch beiber Artitel.

Sebulb, Zeit und hoffnung konnen auch die größten Schmerzen lindern. In den hauptwahrheiten der Religion stimmen Alle überein: der Sprift, der Jude und der Kürke. — Ein Greis und Züngling können nicht leicht gleiche Ersahrung haben. — Es ift keine Rose ohne die Dornen. — honger ist der beste Kach. — Biete Einwohner der Stadt und Borstädte beschenkten die Frau und Kinder best verstorbenen armen Mannes, der ein wahrer Las zarus warz ein Wohllöblicher Kath ließ ihn umsonst begraben. — Reichthum, hoheit, Pracht sind eitel. — Ich bin ein Mensch; wir sind Mensch; drau und können sehlen; auch ein Luther, der große Mann, hatte seine Fehler. — Der Mensch ist um so achtungswürdiger, je mehr er Gite und Rechtschaftenbeit des herzens mit Fähigkeiten und Borzügen des Geistes verbindet.

### (6 Fehler.)

#### 5.

Bergleicht man ben roben, wilben Raturmenfchen mit bem gebilbeten Manne: fo fieht biefer auf einer obbe, von welcher es

uns fchwinbelt, auf ben Raturmenfchen in ber Tiefe binab gu feben; benn er ift in torperlicher und geiftiger hinficht, wie ein Thier. Er ift ftarter, ale ein hertules, und nicht fo tlug, wie bas Rinb eines vernünftigen Erziehers. Das namliche Gefcopf, bas burch Bilbung ein Beftris hatte werben tonnen, tauft haufig auf allen Bieren; es brunt wie ein Ungeheuer, ba Bilbung ber roben Ratur vielleicht eine Dara ober Catalant aus ihm hatte fchaffen tonnent es fpringt nadenb von Baum ju Baum und tennt Scham nicht, ift hafflich und unformlich von Geftalt. - Der wilbe Raturfohn fliert ben himmel an, jagt, jebem Raubthier gleich, Bilb, um mit feinen Krallen es zu gerreißen und ihm bas Blut auszusaugen, worauf fich alle feine Seelentrafte befdranten; er friecht in feine Boble, wenn ein Gemitter ibn foredt, und fpist bei jebem Donner bie Ohren, wie ein icheues Roff. Er lebt ohne irgend eine Ahnung von Religion ober Gott; er lallt mit fcmerer Bunge unarticulirte fürchterliche Aone, finnlos, wilb und armer, ale bas Thier, ba es ihm burchaus an Runfttrieben fehlt, ber gottliche Funten ber Bernunft aber, ber wie ein gunten in tobter Afche glimmt, unanges facht burch Gefellchaft und Cultur, ju Richts nutt. Reben biefen , tallenben Menichen nun ftelle man einen Demofthenes, einen Cicero, einen Rlopftod unb Schiller; neben ibn, wenn er gemitterfchen, einer Beftie gleich, fich vertriecht, einen Frantlin, ber ben Aprannen ben Dold, bem himmel ben Blig entwanbte; neben ibn, wenn er bumm ben himmel anftiert, einen Coperni: cus, welcher ber Weftirne Lauf ergrunbete; Remton, ben bes Apfels Fall auf so große Wahrheiten führte; neben ihn, wenn er als wilbes Ungeheuer ba fieht, ein Berber, als Rufter von humanitat, einen Dogart als Tonfunftler, einen Rant als Sinnbilb ber Bernunft; einen Archimebes, als Bestimmer bes ewig Bahren, einen Boltaire und Lichtenberg, als Beispiele von Bie und Genie; tury man ftelle ibn neben folde großen Manner: fo wird ber unaussprechliche Contraft uns von bem Bahne beilen, baff ber Menfch, ale reines Rind ber Ratur, ihr allein überlaffen, bas Ibeal fein muffe, nach bem wir ftreben folleng er wird uns zeigen, baff Gefelicaft, Beispiel, Umgang, Leitung, Beichaftigung erft aus ber roben Daffe (falicic Denich genannt) einen Menschen made, turg baff bochfte Bilbung, bochfte humanitat auch bochftes Ibeal bei Bilbung bes Menfchen fein muffe.

> (Man' lasse ben Lehrling prafen, ob sich in biesem Stücke Fehler gegen ben rechten Gebrauch beiber Artikel finden, und zugleich ben Casus eines jeben angeben.)

> > 6.

Einige Fragen zur Wieberholung bes fünften Abschnittes.

1) Bas heißt Artifel in ber Sprache? — Bas ift feine Besftimmung? — Barum heißt er auch Gelbstanbewort? —

- 2) Ble vielerlei Artifel hat bie bentice Sprace? Ble untersschied fich ber bestimmenbe von bem nicht bestimsmenbe nacht
- 5) Wann wird ber bestimmende Artifet gebraucht? Wann ber nicht bestimmende? (Beispiele!)
- 4) In welchen Fallen tann man beibe entbehren? (Beispiele!) 6) Wann barf man sich Busammenziehungen bes bestimmenben Artitels mit Vravositionen erlauben! — (Beispiele!)
- 6) Bodurch unterscheibet fich ber bestimmende Artifel ber, die, bas von dem ahnlich lautenden Fürworte? Woburch unterscheibet sich der nicht bestimmende ein, eine, ein von dem Bahlworte ein 26.? —

7) Boburch beudt man ben Begriff bes nicht bestimmenben Ar-

titels an Subfantiven ber Mehrheit aus? -

### Sechster Abicnitt.

Das Hauptwort ober Substantiv und bessen Gebrauch.

Ein Substantiv ober Hauptwort ist ber Namen eines Dinges, bas selbständig ist ober als selbständig gedacht werden kann (vergl. S. 128 ic.). Wir betrachten bier dasselbe i) nach seinen verschiedenen Arten, 2) nach seiner Bilbung, 3) nach seinem Geschlechte, 4) nach seiner Bahl, 5) nach seiner Deckination und 6) nach seiner Rection ober Berhindung mit andern Hauptwortern.

I. Nach Berfchiebenheit ber Dinge ober Gegenftanbe, welche burch Sauptworter bezeichnet werben, zahlt man verschiebene Arten ber hauptworter, namlich:

A. Namen von anschaulichen ober sinnlich wahrzunehmenden Dingen (nomina substantiva concreta). Diese

find entweber

1) Eigennamen (nomina substantiva propria) Benennungen einzelner Personen, Örter, gander, Boller, bie man solchen Einzelwesen als ausschließendes Eigenthum, ohne Rudsicht auf ihre innere ober außere Bilbung und Einrichtung giebt, um sie von allen übrigen Einzelwesen unfehlbar zu unterscheiden.

3. B. Columbus, Friedrich II., Wien, Prag, Paris,

Deutschland, Spanien, Englander, Ruffen zc.; ober

2) Sattungenamen (nomina subst. appollativa), bie nach gewissen allgemeinen Merkmalen einer ganzen Gatztung von Gegenständen zukommen, beren jedes allein ben vollständigen Begriff in Ansehung seines Inhalts giebt, Dinge also, welche einerlei allgemeine Merkmale haben.

3. B. Menfc, Thier, Baum, Blume, Bogel, Ges

bicht 1c.

Befonbere Unterarten ber Gattungenamen finb:

a) Sammel: ober Mengenamen (nom. subst. collectiva), wodurch eine unbestimmte Menge folder Dinge bezeichnet wird, beren einzelne gleiche, ober ungleichartigen Theile, zu einem Ganzen verbunden, erst ben richtigen Begriff in Ansehung bes Inhalts bilben.

3. B. Bolt, Beer, Bieb, Gewolt', Rorn, Getreibe,

Dbft ic.

- b) Stoff namen (nom. substant. materialia) für folche Dinge, beren einzelne gleichartigen Abeile mit bem Namen bes Ganzen belegt werben; z. B. Milch, Butter, Wein, Bier, Wasser, Eisen, Silber, Golb ic.
- B. Begriff namen (nomina subst. abstracta), woburch Dasjenige als felbständig dargestellt wird, was in der Welt der Erscheinungen immer nur unselbständig oder an einem für sich Bestehenden auftritt; 3. B. Eigen; schaften: Jugend, Alter, Größe, Schönheit, Fleiß k.; oder einmalige Handlungen, als: Gang, Lauf, Ruf k., und weberholte Handlungen (nom. iterativa oder frequentativa), 3. B. Geheul, Gepolter, Gespött, Bettelei, Prablerei k.; oder Zustände: Zusteiedenheit, Seligkeit, Theurung 2c.
  - Anmert. 1. Bertleinerungswörter (nom. subst. diminutiva), welche ein Ding kleiner ober in einem geringeren Grabe barftellen; g. B. Dauschen, Mannlein, Fraulein zc.
    - 2. Oft geschieht auch bie Bezeichnung ganzer Gattungen von Personen ober Sachen burch Abjective (Eigenschafts-wötter), die dann ohne beigesügtes Substantiv die Stelle ber Substantive vertreten und als wahre Sattungsnamen ze, angesehen werdens 3. B. der Geizige, Gesunde, Arme (nämlich Mensch); das Große, Schone, Eble (nämlich Ding). Abstracte Begriffe können nur von Jussalligkeiten (Accidenzen), und darum Begriffsnamen auch nur vom Berb und Abjectiv gedildet werden. Bon Substantiven hat die Sprache ursprünglich keine Begriffsnamen; erst später bildete sie bergleichen durch Jusammens sent später bildete sie bergleichen durch Jusammens sent späten ursprünglich Stammwörtern schaft und

thum, g. B. Freunbicaft, Fürftenthum zc. Bgl. Beder a. a. D. S. 296 zc.

II. Der Bilbung ober außern Geftall nach find bie Hauptworter entweber:

1) Stamm: ober Butzelwätter (primitiva),

wie: Mann, Saus, Licht, Schlaf, Furcht zc., ober

2) Abgeleitete (dorivativa), die theils burch Bors silben — be, ge, er, ant, ent ic, theils burch Rachs silben e, el, er, en, ei, chen, inn, icht, ling, ung, niss, heit, keit, sam, fal, sel, schaft, thum ic. gebilbet werben.

3. B. Besuch, Gewöll, Erguss, Antwort, Entwurf ic. Liebe, Schlüssel, Maler, Leiben, Spielerei, Sohnchen, Freundinn, Didicht, Fündling, Nahrung, Betrübniss, Menschheit, Fahigkeit, Gehorsam, Trubfal, Freundschaft,

Wachsthum ic.

Die Kenntniff bet Bebeutung biefer Nachfilben jumbeffern Berftehen und Gebrauch ber Worter ift in ber That auch für bie nichtstudiuende und weibliche Jugend nicht so Aberfluffig und unnöthig, als sie vielleicht Manchem icheint.

Man merte baber noch Folgendes barüber:

e bezeichnet gewöhnlich Dinge weiblichen Sprach: Ses schlechts; 3. B. henne, Schere, Beere, Lange, Reife ec. Mur wenige Mörter mannlichen Geschlechts, die einen weichen Consonanten haben, betommen dies milbernde e, um ihnen ihre weiche Aussprache zu erhalten, 3. B. Knabe, Bube, Rabe, Buchftabe.

then und lein verkleinern eine Sache; 3. B. Bilben, Hauschen, Herzchen, Kinblein, Dichterkein, Büchlein ec. Ling ift theils verkleinernd, wie in Wisling, Weicheling, Frömmling, Sonderling, Höfling ic. mit dem Nebenbegriffe des Berächtlichen; theils mit dem Begriffe der Unthätigkeit und Abhängigkeit, wie in : Lehreling, Säugling, Züchtling, Liebling ic.

el und er zeigen etwas Mannliches an; z. B. Mantel, hebel; Bauer, Schafer, Burger, Bettler, Spanier, Englander ic.; Tauber (bas Mannchen von ber Taube),

Rater 2c.

Anmert. Die Form auf ling bezeichnet eben fo, wie die auf er eine Person, boch mit dem Unterschiede, dass ling fast immer eine leidende und er eine thätige Person bezeichnet, z. B. Finder — Kündling, Gonner — Günfts ling, Lehrer — Lehrling, Miether — Mieth, ling, Läufet — Läufling. — Die Endstide er ift eigentlich das Fürwert er, der Stellvertreter bes Woge.

tes Mann; baher biese Silbe lauter Personwörter manns lichen Geschlechts bilbet. — Auch scheint aus bieser Silbe bas Wort herr entstanden zu sein; denn anfänglich war das Wort Er ein etwas geringerer Chrentitet, als herr, wie aus alten Urtunden erheltet. — Dagegen haben Abler, We eier und Sperber ihre Endstle nicht von dem Fürzworte er, sondern von dem Worte Xar, ein Raubvogel, erhalten; aus Abel = Nar entstand Abler ze.

- inn bestimmt bas weibliche Geschlecht; 3. B. Bauerinn, Bürgerinn, Wölfinn, köwinn x. (Doch wird bas weibliche Geschlecht auch oft durch ein besonderes Substantiv im Gegensat zum mannlichen bezeichnet; 3. B. Bater, Mutter; Sohn, Tochter; Bruder, Schwesster; Herr, Frau; Knecht, Magb; Bock, Ziege; Hahn, Henne; Ochs, Kuhze.)
- Anmerk. Jedes sich auf e endigende mannliche Substantiv wirst bieses milbernde e weg, sobald an basselbe die Silbe inn gehängt werden soll; z. B. ein Dane, eine Daninn (nicht Daneinn); so auch Französsinn, Judinn, Aurklinn ze. Auch lassen sich von Abjectiven bergleichen weibliche Wörternicht bilden. Wan sagt baber wohl ein Berwandter, aber nicht eine Berwandterinn, auch nicht Berwandten, sondern Berswandtes, so auch Bekannte, Geliebte, Gelehrte ze.
  - ei (en) zeigt entweber ben Stand und die Beschäftigung eines Menschen und ben Ort ber lettern an, z. B. Abtei, Bogtei, Jägerei, Bäderei, Schreiberei, Buchebruderei; vber sie bezeichnet ein Wert, z. B. Schilbes rei, Malerei, Zauberei zc., ober einen Sammelbegriff, wie in: Stuterei, Reiterei; ober sie bebeutet eine wiesberholte Hanblung wie in Lauferei, Nederei, Schlägerei, häusig mit einem verächtlichen ober gehässigen Rebenbegriffe, wie in Spielerei, Schmeichelei, Heuchelei, Betrügerei, Leserei, Ziererei zc. Auch wird diese Silbe fremden Wörtern angehängt, die sich in ihrer Sprache auf in endigen; z. B. Polizei, Aprannei.
- Anmerk. Schon die ftartere Betonung der Silbe ei, die sie sor allen andern Rachsilben besith, kann ihren fremden Urssprung aus dem griechischen sia, dem lateinischen ia und dem französischen is deweisen. Sie sindet sich daher nur im Deutschen und Englischen, aber nicht im Altnordischen, welches sich siderhaupt von griechischen und lateinischen Beimischungen sast ganz rein erhalten hat. Byl. Becter a. a. D. S. 275.
  - ung bilbet weibliche Substantive aus Berben, bie ben Begriff ber Thatigfeit haben, 3. B. bie Sanblung,

Futterung, Verwahrung ic. Sie bezeichnet aber auch zugleich das Bewirkte, z. B. die Erziehung (ber Kinder), die Mischung (das Gemischte), die Ladung (das Geladene), die Ersindung (das Grfundene); die Fortsetung (das Fortgesette), die Pachtung (das Gepachtete), die Hoffnung (der durch das Hoffen bewirkte Zustand). Eben so: Bemerkung, Bedingung, Bedeutung, Drohung, Ahndung, Rechnung,. Borstellung u. d. a. Oft bezeichnet diese Endung auch einen collectiven Begriff, wie in Waldung, Stallung, Rleidung, Nahrung, Mastung, Witterung ic.

- Anmert. Rue holgung, Balbung, hornung unb Innung find nicht von Berben, fonbern von Substantis ven und anbern Wörtern abgeleitet.
  - helt und keit bezeichnen eine Beschaffenheit als für sich bestehenb, und werben vielen Abjectiven angehängt: die Alngheit, Bescheibenheit, Fruchtbarkeit, Tüchtigkeit; oft wird auch die Silbe ig des Wohlklangs wegen einz geschoben, z. B. Feuchtigkeit, Süßigkeit, Sorglosigkeit, Dauerhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit, Gottlosigkeit ic. Auch unterscheibet die Sprache zwischen Neuheit und Neuigkeit, Kleinheit und Reinlichkeit ic. Alle diese Wörter sind weiblich.
  - n iff wird meistens Zustandswörtern angehängt, und bezeichnet bann entweder die Handlung als selbständig: das Hinzberniss, Begrädniss, Ereigniss, oder das Wert, wie: Erzeugniss, Verzeichniss, Vermächtniss zc. oder einen auf das Wert bezogenen Ort, z. B. Gefängniss, Behältniss zc.; weniger tritt sie in Verdindung mit Adjectiven: die Finsterniss, oder mit Substantiven: das Bundniss, die Kummerniss zc.
  - schaft (von schaffen, unordnen und beschaffen sein) bebeutet baher 1) die Beschaffenheit ober Eigenschaft, das Amt ober die Warde einer Person ober Sache, i. B. Freunbschaft, Feindschaft, Eigenschaft, Verwandt aft, Anechtschaft, Meisterschaft ic.; 2) eine Vereinig ing mehrer Personen in ein Sanzes, z. B. Bürgerschaft, Raufmannschaft, Priesterschaft, Sippschaft ic.
  - thum (von bem Alknordischen domr, eine große wichtige Sache), welches in seiner ursprünglichen Bedeutung von der Form schaft nicht verschieden war, bezeichnet jest den Besit oder die Herrschaft einer Person über eine Sache oder Würde; z. B. Eigenthum, Besithum (alles was Lemandem angehört), Kaiserthum (das Ge-

biet bes Raifers) , Bisthum, Bergogthum, Fürften: thum ze; auch bezeichnet es ben Sammelbegriff beffen, mas ben Perfonen eigen ift: Jubenthum, Priefter thum, Ritterthum, Boltsthum (fo wie ich aft ben Sammelbegriff ber Perfonen felbft enthalt: Judenfchaft, Priefterfchaft, Ritterfchaft, Bolterfchaft.)

ath und uth bezeichnen im Allgemeinen einen Buftand, 3. B. heimath, heirath, Armuth ic. fal und fel, mehr in ber Aussprache, als in ber Bebeutung verschieben, bezeichnen aus Berben gebilbete Bauptworter, von benen bie mit fal einen Buffanb, auch ein wirksames Ding, die mit fel mehr bas Bes wirkte ober bas Wert felbft bebeuten ; j. B. Schidfal, Drangfal, Labfal, Dubfal, Brefal, Scheufal; Ginfchitbfel, Badfel, Rathfel, Uberbleibfel, Rullel, Stöpfel 2c.

Anmert. Außer biefen Enbfilben beutfcher Gubftantive giebt es noch einige alte Enbungen berfelben, beren Bebeutung und Abstammung aber weit buntler und unbestimmter find, nämlich be, icht, rich, ft, ft, & ober ig, ie, g. B. Freube (von freuen), Rebricht (v. febren), Fahns rich (v. gabne), Runft und Gunft (v. tonnen und gonnen), Bernunft (v. vernehmen); Trift (v. treiben), Bi & (v. wiffen), Rit (von reißen) u. bergl. Die Ens bung te ift eben fo wenig, wie et (ep), eine beutfche Abs leitungefilbes benn fie tommt nur in Subftantiven por, bie aus bem Lateinischen und Griechischen fammen, j. B. Phantasie, Philosophie, Melancholiezc. Manche guten Schriftfteller, befonbers Dichter, vertaufchen biefe Enbung ie febr oft mit ber mehr eingeburgerten Gilbe en ober e i.

3) Busammengefette (composita), bie burch bie Berbindung mit anbern Saupt:, ober Rebenwortern entftes ben. Dergleichen Busammenfehungen find nur bann richtig gebilbet, wenn bas erfte Bort als bas Beftimmungs: wort mit bem zweiten, als bem Grundworte, folche Begriffe vereinigt, die fich vereint denten laffen, und beren Busammensetzung nicht gegen die gewöhnliche Analogie verflogt. — So verbinden sich

a) Sauptworter mit Sauptwortern, und zwar theils ohne Beranderung ber Form bes Bestimmungswortes,

3. B. in : Salstuch, Weinberg, Ropfput, Baumrinde, Mutterliebe, Sausgenoffe, Abenbmahl, Abenbmahlzeit, Mashornvogel 2c.

theils mit Beranberung bes Bestimmungswortes; biefes tritt entweber in ben Genitiv bes Singulars, ober schiebt auch, wo fich teine folde Genitivform finbet, bas bindende 8 ober n ein, 3. B. Lebenszeichen, Landesvater, Wirthshaus, Handwerksmann, Arbeitsmann,
Eigenschaftswort, Erinnerungstraft, Seelenfreube 1c.;

ober es nimmt bie Plural : Endung an, z. B. Sanbebrud, Söchterschule, Weiberfeind, Mannerhaff, Ganseblume, Hörnerschall, Gespensterfurcht ic.;

ober es wirft bie Enbung e ober n gang ab, 3. B. Souls ftube, Sonntag, Bundarzt, Rirchgang zc.

b) Die Berbindung bes Hauptwortes mit Nebenswörtern geschieht theils mit vorgesetten, ungesbeugten Abjectiven, als: Erübsinn, Eigenliebe, Frühsiahr, Großvater, Ebelmuth, Hochmuth, Faulthier ic., ober auch mit nach gesetzen Abjectiven, als: Abendroth, Gottlieb, Gotthold, Naseweis ic.;

theils mit Furmortern, als: Gelbstliebe, Selbsters tenntniffic.:

theils mit 3 ah Imort ern: Dreied, Dreifuß, Siebens folafer, Mumacht, Mebraahl zc.;

theils mit Berben und zwar ihrem abgekurzten Instinitiv: Esseich, Reitbahn, Schreibpapier, Singstud, Schwelztiegel 2c.;

theils mit Ibverbien: Beimath, Fortfchritt, Bieberfunft, Loffprechung ic.;

theils mit Berhaltniffwortern: Beiftanb, Antunft,

Gegenwehr, Sinterlift, Borfchrift, Mithulfe, Untergang, Bufall zc.

Anmert. 1. Das Berbinbungs:8 und n, welches befonbers Bolte und Jean Paul Friebrich Richter im neiffs verftanbenen und zu weit getriebenen Gifer neuerbings als eine Sprach : barte aus ben beutschen Bufammenlegungen ganglich verbannen wollten, ift teinesweges ein nichtsbebeus tender überfluff. Bielmehr liegt jenen Enbbuchftaben, abgefeben bavon , baff fie nicht felten ben Bobitlang befor-bern, eine bestimmte Bebeutung ju Grunbe. Sie find namlich nicht bloß Enbungen bes Genitive (ale bes Ginverlei= bungs = Falles), fonbern überhaupt gan- allgemeine Ginverleibungs = Formen unferer Sprache, welche bie Ratur gemiffer Bufammenfegungen forbert. -Bufammenhang bee Grund = und Beftimmungswortes einer Bufammenfegung ift entweber ein innerer und noth: wenbiger, ober ein außerer und zu falliger; bies gu unterscheiben bienen jene Formen, welche in ber Regel nur im ersteren Falle Statt finden. — Ein innerex und nothwenbiger Busammenhang ift aber ba, wo a) Etwas zu Etwas gehört, b) Etwas aus Etwas un: mittelbar hervorgeht, erzeugt wird, und c)

Ctwas einem besonderen und bestimmten Ges genftanbe eigen ift. Dies Alles wirb burch bie Ginber-leibungszeichen bezeichnet, g. B.: a) Rittersmann, Bauersmann, Birtheleute, Diebegefinbel; b) Liebesgauber, Satanelift, Derzensangf, grauenfinn, Grabesfille, Glaubenetraft, Gewiffensbiffe, Ramensretter (aber: Dagen = ichmerg, Gifenerg, Bergmen, Bergelopfen, Rorn noth, weit hier ber Begriff bes Grundwortes nicht unmittelbar aus bem bes Bestimmungswortes bervorgebt, sondern burch dasselbe nur näher bestimmt wird); c) Banbemann, Ratheberr, Amtepachter, Chris ftentinb (ber Mann eines befonbern und bestimmten Lanbes, das herrenmitglied eines befonbern und beftimm= ten Rathes ze.3 entgegengef : Banbmann, Rathberr, Amtmann, Chrifteinb); fo auch Sabichtsnafe, Ablerenafe, Barenfell (als bem habicht, Abler, Baren eigen). - Ein außerer und gufalliger Bus sammenhang ist aber ba: a) wo eine bloke na here Er-Flarung Statt finbet; ober b) wo ber Grundbegriff ber Art nach, und c) wo er bem Gegenstande einer Thatigteit nach bestimmt wirb; und in biefen gallen finbet tein Ginverleibungszeichen Statt. 3. 28. a) Rhein= Reifterfanger; b) Rathhaus, Beugftrom, haus, Kirschbaum, Blutschuld, Derzweb, Ropfweh; baber auch beffer Gefühlvermögen (wie Dentvermogen); c) hutmacher, Brieftrager, Bicht gieber, Stiefelputer, Burftenbinber (Burften ift bier bie Debrgahl). — Ferner ift in mehrfach gufammengefesten Bortern bas verbinbenbe & gumeilen nothwendig, um genau von einander zu unterscheiben, mas jum Beftimmungsworte und mas zum Grundworte gehort. In Abendmahlezeit ift bas Grundwort Beit; in So find auch Abenbmahlzeit ift es Mahlzeit. Danbwertszeug unb Banbwertzeug unterfchies ben. — Enblich verbinbet ber feit alter Beit herrichenbe Sprachgebrauch des Wohlklangs wegen das Binde : 8 unwandelbar mit ben Enbfilben beit, feit, ling, fal, Schaft, ung, thum und ben fremben on und ion; 3. 18. Baprheits liebe, Poflichteitsbezeugung, Frablingeluft, Schidfalelaune, Gigenicafts: wort, Erinnerungstraft, Gigenthumsrecht, Batgillons: Chef, Legation 8= Rath; fo auch mit Dauptwortern, bie unveranbert von Berben entnommen find, g. B. Glaubenstraft, lebenslanglich, tobenswerth. Dagegen wird auch oft bes Boblklangs wegen bas Binbungs : 8 in folden Bufammenfehungen vermieben, beren Grundwort fich mit einem Sanfangt, g. B. Abendftern (ft. Abenbeftern), Schifffolbaten, Un: gladftifter zc. - In Bufammenfehungen, beren Bes Kimmungswort ein Abjectiv ober Abverb, ober eine Prapofition zc. ift, finbet nie ein Ginverleibungszeichen Statt; z. B. Halbmenfc, Bollmacht, Bibers fpruch, Gegenfat; so auch nicht, wenn bas Beftims mungswort ein hauptwort, bas Grundwort ein anderer Sprachtheil ift, als: fteinhart, schmerzvoll, ars beitlos; außer wenn bie Form bes Hauptwortes nach bem Obigen bas 8 burchaus erforbert, z. B. hoffnungs, los, frühlingsmilb, lebensfroh u. bgi. \*)

2. Richt selten entstehen burch solche Zusammensetungen neue Substantive, die es außer bieser Zusammensetung nicht sind; z. B. ein Rimmersatt, Taugenichts, Schabens froh, Gernegroß, Springinssett u. dergl. Man vermeibe übrigens solche Zusammensetungen, wenn sie dem Bohle Kange zuwider und sehr schwer auszusprechen sind, wie Kunst straße, Selbst fandigteit. Daber spricht und schreibt man auch lieder Kunst weg und Selbständigsteit (von dem alten selb, selber, das sich auch in selbs ander sindet).

5. Ift bie Berbinbung folder Barter richtig, fo leibet benn auch nicht bas Beft im mungswort; fonbern nur bas Grun bwort eine Beranderung burch die Declination eben fo, als wenn es einfach geblieben ware. S. w. u. bie Declination.

III. Das Geschlecht (Genus) ber Hauptwörter ist breisach, und wird theils nach ber Bebeutung, theils nach ber Enbung bes Wortes erkannt, in jedem Falle aber burch ben bavorgesetten Artikel ber, bie, bas angegeben, also:

1) Das mannliche (Masculinum), 3. B. ber Mann,

ber Bater, ber Bolf ic.

2) Das weibliche (Femininum), 3. B. die Frau, bie Mutter, Die Wolfinn zc.

3) Das fachliche (Reutrum), j. B. bas Saus, bas

Glas, bas Buch.

Das Sprachgeschlecht stimmt nicht immer mit bem Raturgeschlecht überein, wie 3. B. bas Weib, bas Mabden. Auch lässt bie Sprache bas natürliche Geschlecht, selbst bei lebenden Wefen, oft ungewiss, 3. B. bas Kind, (Knabe ober Mädchen?) die Waise, ber Liebling, ber Günftling, der Fünbling, ber Zwilling (mannlich ober weiblich?); eben so bas Rind, bas Pferb, die

<sup>9)</sup> um biese Untersuchung hat sich besonders 3. D. 2. Schulz in seiner Abhandlung fiber bie Doppelmörter verdient gemacht. S. Jahrbuch ber Berliner Gesellschaft für beutsche Sprache. Band 1.

Rabe u. f. f. Billig follten alle Ramen leblofer Dinge gefchlechtlos fein. Da aber unfre ungebilbeten Borfahren bei ber Beftimmung bes Gefchlechte nicht nach er= tannten Regeln, fonbern nur nach einem bunteln Ahnlichteitegefühl verfuhren: fo legten fie auch febr vielen Namen leblofer Gegenstanbe fo wohl bas mannliche; als bas weib= liche Gefchlecht bei, und gefellten mahrscheinsich bas Starte zu bem Starten, bas Weiche zu bem Beichen. Was alfo, ihrer Borftellung nach, ben Begriff ber Starte, Rraft unb Mannlichteit mit fich führte, nannte man mannlich, 3. B. ber Stanb, ber Dienft, ber Muth, ber Stoly, ber Fleif, ber Sammer, ber Tifch, ber Schall, ber Sommer, Bas man fich bagegen mehr weich, fanft, Winter rc. fdwach, angenehm und leibend bachte, murbe (freilich nicht ofine Ausnahme) weiblich bezeichnet, g. B. bie Arbeit, Die Demuth, Die Liebe, Die Tugend, Die Schonheit, Die Treue, die Taube, die Bant, Die Feber, die Uhr ic. -Co blieben benn alfo nur biejenigen Gegenstanbe, an benen man teine von beiben Gigenfchaften bemertte, gefchlechtlos ober Meutra, als: bas Gras, bas Bolg, bas Buch, bas Licht, das Gewitter, das Rupfer, Gifen ac.

Ubrigens ift die deutsche Sprache an biefen gefchlecht= lofen Bortern gu ihrem Bortheile nicht reich, und gewinnt baburch an Mannichfaltigfeit und Anmuth. - Wie wibrig wurde es g. B. klingen, wenn man fprechen muffte : "Dede bas Tifchtuch auf bas Tifch, lege bas Gabel, bas Deffer und bas Loffel bin, fege bas Stuhl bin und vergiff nicht bas Wafferflafche ic."

An mert. 1. Ift ein Substantiv mannlich und weiblich jugleich, fo beift es gemeinschaftlichen Befchtechte (generis communis); ein Substantiv aber, bas je ben Befchlechts (generis omnis) mare, giebt es im Deutschen nicht, außer etwa bas Bort Gift.

2. Im Rieberfachfischen ober Plattbeutichen haben bie Gubfantive nur ein personliches und sächliches Geschlecht mit bem Artitel be und bat; im Frangofifchen und Stalifchen nur ein mannliches und weibliches Gefchlecht; im Englanbifchen find alle Borter gefchlechtlos, bei welchen phyfifch tein Ges Schlecht Statt finbet, und betommen nur in ber Poefie ober überhaupt, wenn fie perfonlich bargeftellt werben, ein Gafchlecht.

Bu welchem Geschlechte jebes beutsche Hauptwort gehore, lernt man am beften burch Ubung; boch giebt es mit hinficht auf Bebeutung und Endung bes Wortes folgende allgemeinen Regeln:

I. Manntich find mit bem Artitel ber:

a) alle mann lich en Personen (wozu auch ber Ramen Gottes und ber Geister gehort); ber Namen ber Binbe, Jahreszeiten, Monate und Tage.

Ausnahmen find: bie Manneperfon (wegen bes letten Gliebes ber Bufammenfetung); auch bie Bertleinerungswörter auf den und lein, 3. B. bas Mannden, bas Sohnden a., bas Frühjahr, bei Einigen auch bie Mittwoche.

b) fast alle abgeleiteten Substantive auf el, ex, en, ing, ling und die Substantive auf all; 3. B. ber Sammel, Thaler, Trichter, Laben, Boden, Hering, Schilling; Stall, Knall, Fall.

Ausnahmen. Weiblich sind die meisten geographischen und naturhistorischen Gegenstände auf el und er, namentlich auf el soigende: diese, Ampel, Amsel, Angel, Affel, Avel, Auristel; Bibel, Brezel, Buckel (eine runde Erhöhung, besonders von Metall); Gymbel; Dattel, Deichsel, Distel, Drossel; Geichel; Fasbel, Fackel, Fessel, Fibel, Fibel, Floskel, Formel; Cabel, Geistl, Gondel, Fibel, Fickel, Hinkl, Floskel, Formel; Angel, Kanzel, Kapsel, Kartossel, Mangel, Kapsel, Kuppel, Murbel; Manbel, Mangel (ein Kollholz), Mispel, Mistel, Morschel, Muschel; Manbel, Mangel (ein Kollholz), Mispel, Mistel, Morschel, Muschel; Ravel, Rapsel, Parabel, Muschel; Mansel, Kapsel, Rapsel, Parabel, Partikel, Primel; Kanunkel, Kaspel, Rassel, Ragel, Bohrdomsmel, Kingel; Schackel, Schaffel, Schaufel, (ber und die), Schiebel, Schindel, Sichel, Schaffel, Scrophel, Semmel, Spensbel, Spinbel, Sichel, Schaffel, Stoppel, Striegel; Tasel, Taxantel, Trommet, Trüssel; Bettel; Wachtel, Wassel, Windel, Wurzel; Inchel, Wurzel; Inseel. Auch die Flussender, Wassel, Windel, Wurzel; Bwiedel, Wossel, Wossel, Estel; Eisel.

Sächlich sinb folgende: bas Bünbel; Dunket; Erempel; Ferkel, Frettel; Kapitel, Koppel; Mandel (Jahl von 15), Mittel; Robel; Orakel; Rapitel, Cegel, Giegel, Gpeckakel; Abernakel; übel; Wiefel. — Alle von Jahlen abgeleiketen auf tel: Drittel, Biertel zc. Alle Sammelnamen mit ge, wie Gestümmel, Gewimmel u. s. W. Alle auf sel, wie Rathsel, Anshängel u. s. w. Auch die mehr ber fübbeutschen Sprechart angeshörigen Berkleinerungswörter, wie Mäbel, Obrfel u. b. g.

Ausnahmen auf er. Weiblich sind: bie Aber, Auster; Blatter; Butter; Geber; Dauer; Eder, Eister, Faser, Feber, Feier, Fiber, Flitter, Folter; halfter; Kammer, Kapper, Kelter, Kicher, Riefer, Rlafter (auch bas Rlafter), Klammer, Rapper, Klunker, Rubummer; Lauer, Leber, Leier, Leiter; Marter, Ruumer; Lauer, Leber, Leier, Leiter; Marter, Mauer; Ratter, Nummer; Otter; Rüfter (Ulme); Schener (Scheune), Schleuber, Schulter, Steuer (Ukgabe); Trauer, Trümmer; Besper, Biper; Bimper; Iffer, Jiter. Rach ber zweiten hauptregel: Mutter, Schwester, Cochter. Fers ner die Flussnamen: Aller, Anger, Eiber, Eister; Iller, Iser, Ocker, Ober, Tauber, Weser, Wipper.

Sachlich finb: Alter; Bauer (Rafig); Guter; Fenfter, Beuer, Fieber, Fuber, Futter; Gatter, Sitter; Rlofter, Aupfer

(Rupferftich); Lager, Lafter, Leber, Luber; Meffer, Mieber, Mufter; Opfer; Pfiafter, Polfter, Pulver; Register, Ruber; Schauer (Regenschauer), Scepter, Steuer (Steuerruber); Theater; Ufer; Baffer, Better, Bunber; Biemer (Rebziemer), Bimmer. Rach ber britten hauptregel bie Sammels namen mit ber Borfilbe ge: Gelanber, Gewitter u. f. w. und die Metalle: Rupfer, Sitber.

Ausnahmen auf en und zwar factlich find: bas Almofen. Beden, Bullen, Gewiffen, Gebrechen, Bappen, Beiden; Gifen, Laten, Riffen und alle Buftandsworter, bie man als Subfantive gebraucht, 3. B. bas Schreiben, Lefen, Faften 26. 3 ferner auf ing und all bas Meffing und bas Detall.

### 2. Weiblich find mit bem Artitel bie:

a) alle weiblichen Personen (wohin auch Gottinnen geboren), folglich auch alle abgeleiteten auf inn: bie Röchinn, Dichterinn, Hunbinn, Bolfinn, bie Zauberinn, Plauberinn. (Bergl. G. 258.)

Musnahmen finb: bas Daboden, Frauengimmer (wegen ber Bufammenfebung), bas Beib.

b) alle Hauptworter mit ben Nachfilben e, ei, heit, keit, schaft, ung, ath und uth;

3. B. Liebe, Seuchelei, Freiheit, Frehlichteit, Freund-

fcaft, hoffnung, heimath, Armuth ic.

Muenahmen find bie aus Abjectiven gemachten Subfantive auf e: bas Gute, Schone, Werthe zc. und bas Muge, Enbe, Erbe; ber Bube, Riefe, Mirte; ber Lowe, Affe, Falte, Rafe; auch ber hornung, bas Petschaft, ber Wermuth, ber Bismuth.

3. Gadlichen Geschlechts find mit bem Artitel bas:

a) alle Namen ber Metalle, ganber und Orter, wie auch alle Sammelworter mit ber Borfilbe Ge.

3. B. Das Gifen , Blei zc. , bas befreiete Deutschlanb, bas beife Italien, Spanien, bas veranberte Caffel, Nordhaufen ic. ; bas Gegant, Gewolt, Gebiet ic.

Musnahmen: Die Gattungs : und Begriffsnamen mit Ge find entweber mannlichen, ober weiblichen Gefchlechts ; g. B. ber Bebanten, die Geftalt zc. Unter ben Lanbern : bie Pfalg, Schweig, Krim, die Mark, Lausis, Auklei, so wie alle Ländernamen auf eis unter den Metallen: der Stahl, Tomback, Wismuth, Bink, Kobalk, die Platina (boch sagt man auch: das Platin).

b) alle Berkeinerungen auf den und lein, 3. B. Roschen, Fraulein ic.; ferner bie Borter, welche auf thum und niff, fal und fel ausgeben , g. B. bas Surffenthum, Alterthum ic. bas Argerniff, Beburfniff, Gleichniff, Schicffal, Drangfal, Rathfel, Uberbleibfel.

Ausnahmen: ber Irrthum, Reichthum, Beweisthum; ferner: bie Bebrangniff, Begegniff, Betummerniff, Beforgniff, Betrübniff, Bewandtniff, Empfängniff, Ertenntniff, Grlaubniff, Erfparniff, Fäulniff, Finsterniff, Kenntniff, Berbammniff, Wilbniff; ber Stöpfel.

c) alle übrigen Wörter und felbst Buchstuben, bie, ohne Substantive zu sein, doch als solche gebraucht werden; z. B. bas Gehen, Reiten, Fahren, Essen, bas Aber, bas liebe Sch, bas Nein und Ja; bas A, bas B u. s. f.

Einige Hauptworter haben bei gleichem Geschlecht und gleicher Bebeutung eine doppelte (furzere und langere) Form; 3. B. ber Fels und Felsen, der Fleck und Flecken, ber Schreck und Schrecken, ber Buchstab und Buchstabe 2c.

Andere Hauptworter haben bei gleicher, ober fast gleicher Bedeutung, aber verschiedener Form und Ensbung auch ein verschiedenes Geschlecht. B. B. ber Backen und die Back; der Dacht und das Docht; der Karren (Fuhrwert mit 2 Rabern); die Karre (Schiedkarre); der Kolben und die Kolbe; der Mittwoch und die Mittwoche; der Leisten (Form zu Schuhen); die Leiste (schmales Brett); der Pfosten und die Pfoste; der Punkt und das Punctum; der Quaft und die Quafte; der Quell und die Quelle; der Ris und die Rige; der Spate nnd die Spate; der Sparren und die Sparre; der Tück und die Kücke; der Sparren und die Sparre; der Tück und die Kücke; der Sparren und die Sparre; der Tück und die Kücke;

Andere Sauptworter erhalten bei abrigens gleicher Form nach Berschiedenheit bes Geschlechts auch eine versichiedene Bedeutung:

Der Band (eines Buches); bas Band (3. B. ber Freundschaft ic. auch jedes andere Band, womit man Etwas bindet). Der Bauer (Landmann); bas Bauer (fur Bogel).

Der Budel (Boder); Die Budel (ein metallener Bierath am

Pferdegeschirr) 2c.

Der Bund (Bunbniff, auch Kopfbebedung bei ben Turten); bas Bund (Strob, heu ic.).

Der Chor (gemeinschaftlich angestimmter Gefang); bas Chor (Kirchenplat ber Sanger).

Der Erbe (welcher erbt); bas Erbe (Erbtheil, ererbte Grunbflud). Der Geißel (Leibburge im Kriege); bie Geißel (jum Schlagen). Die Gift (Mitgabe, Mitgift); bas Gift (welches tobtet).

Der haft (woburch Etwas verbunden wird); bie haft (gefangliche Berwahrung).

Der Barg (ein Gebirge); bas Barg (vom Baume).

Der Beibe (ber mehre Gotter anbetet); Die Beibe (obes Relb).

Der hut (Kopfbebedung); die hut (Beibeplat furs Bieb).

Der Riefer (Rinnbaden); bie Riefer (ber Rienbaum).

Der Roth (Unrath); bas Roth (fclechte Hutte in einigen Gegenben).

Der Runde (Sandelefreund, Raufer); die Runde (Nachricht).

Der Leiter (Führer); bie Leiter (jum Steigen).

Der Lohn (bie Belohnung); bas Lohn (bes Arbeiters).

Die Manbel (Frucht und Halsbrufe); bas Manbel (Bahl v. 15). Der Mangel (Fehler); bie Mangel (ein Rollholz zur Bafche).

Die Mart (Lunbesbezirt), auch

Die Mark (16 Loth Silber 1c.); bas Mark (in ben Knochen).

Der Mast (Mastbaum auf bem Schiffe); die Mast (bes Biebes).

Der Mensch (ein vernünftiges Wefen); bas Mensch (verachtliches Weibsbilb).

Der Meffer (ber Etwas ausmisst); bas Meffer (zum Schneiben). Der Schilb (von Rechifeung): bas Schilb (vom Lushangen)

Der Schilb (zur Beschlitzung); bas Schilb (zum Aushängen). Der Schwulft (im Reben, Bombaft); bie Schwulft ober Geschwulft (am Körper).

Der See (ober Landfee, mitten im Lande); Die See (bas Weltmeer).

Der Sproffe (Nachkömmling); die Sproffe (an einer Leiter).

Der Stift (kleiner Nagel, auch Bleistift 2c.); bas Stift (Kloster, geistl. Stiftung, Bisthum).

Der Theil (eines Gangen); bas Theil (im Bergbau, bei Erbfchaften ic. ein Antheil).

Der Thor (ber unklug handelt), bas Thor (große Thur).

Der Berdienst (Erwerb, Lohn, Ginnahme); bas Berbienst (bas erworbene Recht auf Achtung).

Der Bormand (bas Borgeben, ber Entschulbigungsgrund); bie Bormand (Borbermand, ber Borbergrund in Gemälben).

Die Behr (Bertheibigung und Schut gegen einen Angriff); bas Wehr (ein Damm burch einen Fluff).

Der Zeug (Stoff, etwas Semirktes ju Rleibern ic.); bas Zeug (Hulfsmittel zu Etwas, z. B. Werkzeug, Tifchzeug, auch bummes Zeug).

Anmerk. Obgleich biese Wörter in boppelter Form und von verschiebenem Geschlecht ursprünglich nicht waren, sonbern erft später burch mundartische Abanberung entstanden sind: so haben sie boch späterhin Rebenbegriffe angenommen und baburch die Sprache wirklich bereichert.

In zusammengesetten hauptwortern entscheibet gemeiniglich bas lette Wort bas Geschlecht, so wie auch die Bedeutung; z. B. der Kirchhof, die hoftirche, bie hausthur, bas Rathhaus, der haustath, die hausarbeit,

bas Arbeitshaus, ber hochmuth, Cbelmuth, Unmuth, übermuth, Wankelmuth, Gleichmuth 2c.

Ausnahmen hiervon sind: die Anmuth, Armuth, Demuth, Großmuth, Langmuth, Sanftmuth, Schwermuth, Wehmuth \*); bie Antwort, die Reunauge, der Abscheu, der Berhaft. So auch die Städte=Ramen: das feste Strafburg, das benkwürdige Witztenberg, Palberstadt 2c.

Anmert. über bas richtige Schreiben folder zusammengesetten Worter f. S. 250 Rro. 2.

Frem de Borter behalten gewöhnlich das Geschlecht, welches sie in der Sprache haben, aus welcher sie entlehnt sind, 3. B. der Canal, das Capital x.; doch giebt es auch hier viele

Ausnahmen: der Altar, der Körper, der Punkt, der Sempel, die Bocabel, das Labyrinth, das Echo, das Almosen, das Fieber, das Pulver. Auch manche aus dem Lateinischen ftammenden Wörter auf at (atus) find sächl. Geschlechts, z. B. das Consuldt, Principat, Ariumvirat.

IV. Die Bahl (ber Numerus) ber Hauptwörster. Es giebt im Deutschen zwei Bahlsormen, weil man sich fast jedes Ding nicht nur einzeln, sondern auch vielfältig benten kann.

1) Die Einheit ober ber Singular, worin nur von einer Sache, ober Perfon bie Rebe ift; 3. B. Der Bater fchneibet bem Rinbe bie Feber.

2) Die Mehrheit ober ber Plural, worin man biefelbe Person, ober Sache mehrmals nimmt; 3. B. Die

Bater foneiben ihren Rinbern bie Febern.

Einige Hauptworter, namlich die Sammel= und Stoff namen, auch die meisten Begriffsnamen, welche Krafte und Eigenschaften ic. anzeigen, so wie alle Berba und die Abjective, welche im sachlichen Geschlecht als Hauptworter gebraucht werden, haben gar keine Mehrheit; 3. B. Fleisch, Honig, Gold, Silber; Geblüt, Gessinde, Bieh; Dank, Willen, Gebächtniff, Geiz, Weisheit; das Stehen, Liegen, Sigen, Wissen; das Schöne, das Gute, Große zc.

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ift hiebei die Confequenz ber Sprache, baff fast alle Zusammenschungen mit Muth, wenn sie eine gute, ans genehme Eigenschaft bebeuten, weiblich werben, wahrend fie, schlimme Eigenschaften bezeichnend, bas mannliche Geschlecht bee Grundwortes behalten. Eine Ausnahme macht ber Ebel: muth und Gleichmuth.

Bezeichnet aber die Infinitivsform ber Berben mehr bas Bewirkte, als bas Bewirken ober handeln selbst: so gebraucht
man bavon auch die Mehrheit. 3. B. bas Schreiben (der Brief),
die Schreiben, bas Mittagseffen, die Mittagseffen; eben so Erds
beben, Wettrennen, Bebenken (abgegebene Urtheile), Andenken
(Geschenke als Beichen bes Andenkens), Berbrechen, Bergehen,
Wesen. — Bon manchen Stoffnamen z. B. Erde, Wein, hotz,
horn, Auch findet man den Plural: Erden, Weine,
holze, horne, Auche, welcher verschiedene Arten bezeichnetz
zum Unterschled von holzer, horner, Aucher (einzelne aus
holz ze. bestehende Dinge.)

Andere haben teinen Singular, ober sind wenigstens nur im Plural gebrauchlich; 3. B. die Ahnen, Leute, Altern, Beinkleiber, Briefschaften, Kalbaunen, Kosten, Gliedmaßen, Sinkluste, Gefälle, Trummer, Traber, Riffe, Fasten, Oftern, Pfingsten, Weihnachten, Pantalons (Strumpfhosen), Repression (Gegenthatlichkeit) 2c.

Einige Sammelnamen tonnen im Singular und Plural fleben, wie : Geschwister, Gewurm, Gebarm, Gerath, Saar.

Allgemeine Regeln über bie Bilbung ber Mehrheit ober bes Plurals.

Bei vielen Hauptwörtern, besonders benen, die sich auf el, en, er, lein endigen, ist der Plural mit dem Singular (im Nominativ) gleichlautend und wird bloß durch den Artikel unterschieden; z. B. der Jäger, die Jäger; der Schüler, die Schüler; der Engel, die Engel; so auch: Kasten, Hammer, Fraulein, Blumlein 2c.

Bei ben meiften andern aber ift ber Plural von bem Singular mehr, ober weniger abweichenb, und wird aus

demfelben auf folgende Art gebilbet:

- 1) Man verwandelt entweder bloß die Selbstlaute a, o, u in den Umlaut å, d, u; 3. B. der Bater, die Bater; die Mutter, die Matter; die Tochter, die Tochter; Apfel, Apfel; Boden, Böden; Garten, Garten; Graben, Graben; Hafen, Hafen; Ofen, Ofen; Schaben, Schaben; (boch nicht von Kasten bie Kasten, sondern die Rasten). \*)
  - 2) Ober man hangt an die Endung des Singulars einen, ober mehre Buchstaben, namlich e, n, en, ober er;

<sup>\*)</sup> Manche Wörter find im boppelten Plural von gleicher Bebeustung üblich, namentlich: Bogen und Bagen, Faben und Kägen, Kragen und Krägen, Magen und Mägen, Wagen und Wägen. Der Rordbeutsche liebt die erfte Form mit bem unveränderten Bocal, der Süddeutsche dagegen den Umlaut.

3. B. ber Hund, bie Hunde; bas hinderniff, bie hinderniffe; ber Bote, bie Boten; die Frau, die Frauen; das Kind, bie Kinder; ber Geift, die Geifter zc.

3) Der es geschieht Beibes zugleich, sowohl bie Beranberung ber Gelbstlaute in ben Umlaut, als auch die Anhangung eines Buchstaben; z. B. ber Kahn, die Kahne; die Braut, die Braute; der Gott, die Götter; der Stuhl, die Stuhle; der Reichthum, die Reichthumer.

Anmerk. 1. Einige Wörter haben nach Berschiebenheit ihrer Bebeutung einen boppelten, ober gar breifachen Plural; 3. B. Banb, ber Banb (eines Buchs), Pl. die Banbe; bas Banb (ber Freundschaft), Pl. die Banbe bes Bluts und ber Freundschaft; bas Banb (am hute ec.) die Bander. Also: ein banbereicher Buchs, ein banderreicher Posamens tierlaben.

Die Bant, Di. bie Bante (jum Gigen), bie Banten (öffenti. Gelbcaffen); ber Bogen, Di. bie Bogen auch Bos gen (jum Schießen), aber bie Bogen (Papier); bas Ding, DI. bie Dinge (Sachen); bie Dinger (Gegenftanbe, für welche man ben Ramen nicht weiß, ober nicht gebrauchen will); bas G'eficht, Di, bie Gefichte (Ericheinungen); bie Gefichter (Antlit, Mienen ber Menschen); g. B. Manche Gefichter in hogarth's Bilbern erinnern uns an Traumgefichte, bie wir einmal im Fieber hatten. Der gaben, Pl. bie Baben (Fenfterlaben); Baben (Rramlaben); bas Licht, Dl. bie Lichte (candelae, aus Salg, ober Bachs); bie Lichter (lumina, ber Schein, g. B. bie Lichter bes himmels); bas Lanb, Dl. bie Lanbe (unbestimmte Gegenben und Erbtheile - befonbers in ber erhabenen Schreibart gebraudlich); bie ganber (beftimmte einzelne Theile eines größern Bangen, j. B. bie Eanber Guropa's); ber Den fc, Pl. bie Denfchen; bas Denfch (ein verachtliches weibli: ches Befen), Pl. bie Denfcher; ber Drt, Pl. bie Drte (loca, Gegenben, g. B. Man tann nicht an allen Orten gus gleich fein); bie Drter (loci, beftimmte Plate, 3. 28. Magbeburg hat viele Bergnugungsorter); bie Sau, Di. bie Gau, Di. bie fene wilbe Schweine); ber Schilb, Pl. bie Schilbe (zur Beschühung); bas Schilb, Pl. bie Schilber (Ausbanges geichen ber handwerter 20.); ber Stift (jum Beichnen, Rech. nen), Pl. bie Stifte; bas Stift (eine gestiftete Anstalt, Stiftung, ein Armenftift 2c.), Pl. bie Stifter auch Stifte; ber Thor, Pl. bie Thoren; bas Thor, Pl. bie Thore; bas Tud, Di, bie Tucher (von Leinen ober Seibe, Sals: tuder, Schnupftuder zc.) ; bie Tuche (Tucharten von Bolle gu Roden zc.) 4 Bort, Pt. Borte (gusammenhangenbe Reben); Borter (einzelne Rebetheile, Bocabeln ohne Bufam: menhang). 3. B. Deine Bafchfrau macht viel Borte. Campe hat viel Borter gemacht. Der Boll, Di. bie Bolle (Masbestimmungen), die Sölle (Abgaben). So auch der Fus, Pl. die Fuse (Masbestimmung); die Füse (untere Abeile der Beine).

2. Bon einigen Bottern giebt es boppelte Pluralformen, eine auf er mit bem Umlaut, und baneben eine auf e ohne ben Umlaut. Dann ift, wo die Bebeutung fich nicht anders weitig scheibet, dies der Unterschied: die Formen auf e ohne Umlaut find alt und bichterisch. 3. B. von Dentmal, kand, Band, Gemach, Gewand, Khal liebt ber Dichters die Dentmale, die Lande ber Seligen, ober halbe Frühlingsthalo, ober die reichen und schonen Gewand in den fürstlichen Gemachen. Eben so bei Göthe: menschilche Geschlechte ftatt Geschlechten.

Andere Wörter, sowohl ursprünglich deutsche, als fremde, bilben ihre Mehrheit balb auf e, balb auf en, in der Regel mit dem Unterschiede der Bedeutung, dass die erstere Form bisjunctiv oder vereinzelnd, die lettere collectiv oder zusams mensassen; ik. B. die Bette, halme, Dorne, Sporne; aber auch: die Betten, halmen, Dornen, Spornen. Daher sagt man: ein Paar Spornen; aber: Um die Jugend zum Fleiße zu reizen, sind mancherlei Sporne nöttig. Gen so unterscheiden sich: die Aspecte (einzelne Ansichten); und die Aspecten (hoffnungsvolle oder trübe Aussichten); Principe und Principien, Capistale und Capitalien.

- 5. Die mit Mann zusammengeseten Wörter haben balb Manner, balb Leute im Plural: Kaufleute, Fuhrsteute, Eheleute ze.; ist aber bas männliche Seschlecht besonders gemeint, so heißt es Ehemanner, Bettels männer ze. Auch sagt man Ehrenmänner, weil das Wort im Plural nicht collectiv gebraucht werden kann, sondern nur persönlich; eben so Biebermänner. übrigens sindet man auch, wenn ein Jahlwort vorhergeht, bei guten Schriftsellern den Plural leute z. B. zwei hofleute (A. B. Schlegel), drei Kaufleute (Fouqué.) und dergi.
- 4. Obgleich bie Plurals Enbung 8 nicht urspränglich beutsch, sonbern französisch und engländisch ift, (z. B. die Genies, die Chefs, die Banquiers, die Klubbs, die Balcons, die Lords): so erbalten sie doch biejenigen Wörter, welche ibrer Enbung nach sich in keine deutsche Dezclination fügen wollen, wie z. B. die Papa's, Sopha's, Rotto's, Kadi's, Uhu's, Kolibri's, die Ts, D'sz die Ta's, die Benn's und Aber's. Diese Pluralz Form sinder man auch längst bei Göthe, Jean Paul, Schlezgel und vielen andern, auch ältern Schriftsellern.

Go foreibt j. B. Sollegel (nach Shakespeare): "Das ift

ihre Saub! Ia, bas find ihre 11's, ihre G's und ihre . X's." \*)

V. Die Beugung ober Umenbung (Declinastion) der Substantive geschieht durch Anhängung gewisser Buchstaben an den Rominativ des Singulars. Ein Hauptwort kann nämlich gegen andere Wörter in gewisse Verhältnisse oder Beziehungen treten. Die Bezeichnung dieser Verhältnisse nennt man Verhältniss fälle oder Beugefälle (Casus). (S. 137).

Sage ich g. B. mein Freund ift mir unvergefflich, fo fteht ber Freund in einem gang anbern Berhaltniffe ober Falle, ale wenn ich fage: meines greunbes Treue ift mir unvergefflich; ober: meinem Fre unde bin ich Dant foulbig; ober: meinen Freund werbe ich nie vergeffen. -In bem erften Falle ift ber Freund bie Derfon ober bas Subject, von bem gesprochen wird, welches fich bier, wie int jedem andern Sage, burch bie Frage mer ober mas? auffinden lafft. - In bem zweiten Salle ift nicht ber Freund, fondern bie Erene beffelben bas Subject ber Rebe; und man murbe, wenn man nicht genau gebort hatte, von welcher Treue die Rebe mare, gang richtig fragen: De ffen (Treue)? - 3m britten Falle fage ich, baff meinem Freunde Dant gebuhre ober gutomme; wer mich nicht gang verftanben hatte, wurde hier gang richtig fragen: Wem (bift Du Dant schuldig)?- Endlich im vierten Falle verhalt fich mein Freund nicht ju mir, fondern ich ju ihm thatig; er als Gegenstand (Dbject) meines Nichtvergeffens verhalt fich vielmehr leibend. Die naturliche Frage murbe alfo fein: Den ober mas (willft Du nicht vergeffen)? -

<sup>\*)</sup> Obgleich die in der Bolkssprache nicht ungewöhnliche Plurals Form, die Jungens und Mädchens (st. Jungen und Mädchen) verwerslich ist: so beweiset sie doch wenigstens so viel, dass diese Richtung der deutschen Sprache, wie sie im Bolke lebt, durchaus gemäß (analog) ist. — Das Pluxal='s mit vorangehendem Apostroph ist für substantiv ges brauchte Partikeln vorzüglich deswegen sehr passend, weil es keine dem Stamme ans und einwachsende Endung ist, sondern die eigenthümliche, rohe Form desselben sest dewahrt, wozu der scharfe 8: Laut selbst nicht wenig delträgt. Dinger, wie Buchstanamen u. d. g. verdienen gar nicht die gleiche Declination mit den wahrhaften Substantiven. Dass auch in einem gewissen Sinne die Eigennamen bieses 's im Plural ersordern, wird sich weiter hin zeigen.

Anmerk. Obgleich unter ben neuern Sprachen (mit Ausnahme ber flavischen) bie beutsche bie einzige ift, beren Substaustive eine Declination haben: so ist doch biese Declination weit uwollsommner, als die der lateinschen und griechtschen Sudstantive, stant 1) giedt es bei vielen beutschen Substantiven für mehre Källe keine besondere Endung, und 2) sind die Endungen der beutschen Declination dem Sehor dei weitem nicht so merklich, als die der griechischen und lateinschen, indem die deutschen Declinations-Kndungen (z. B. e, en) nicht den vollen, das Sehor ansprechenden Aon haben, wie die griechischen (ov, og, och ic.) und die lateinschen (ae, o, is, idua 2c.). Es ist daher sehr gut, wenn die unvollskommne Declination der deutschen Substantive durch die weit vollkommnere des gewöhnlich mit ihnen verbundenen Artikels ober andere Bestimmungswörter ergänzt wird.

Man hat bet ber Declination ber hauptworter bie Gat = tung 6 namen (nomina appellativa) und bie Eigen = namen (nomina propria) von einander zu unterscheiben.

A. Die Beugung ober Declination ber Gattungenamen.

Die Gattungsnamen mögen ursprünglich deutsch, ober aus frem den Sprachen entlehnt, in unsere Sprache einzgebürgert sein: so ist ihre Declination sehr einsach; aber sie ist auch mangelhaft, weil nicht jeder Casus im Singular und noch weniger im Plural durch seine Endbuchstaden genau bestimmt wird, und daher mehre Casus gleiche Endung haben. Man muss diesen Mangel theils durch Praposiztionen, theils durch den Artikel ersehen.

Je einfacher die Bezeichnung der Casus ist, desto wenisger bedürsen wir 5, oder gar nach Abelung und seinen allzu treuen Nachfolgern 8 verschiedene Declinations-Formen '), sondern nur 2, nach welchen sich alle Hauptwörter becliniren lassen. — Der Fehler, welcher die so große und verwirrende Menge von aufgestellten Declinationsformen versanlasste, lag bloß in der Verrückung und Vermischung des Eintheilungsgrundes, den man bald in der Form des Genitivs im Singular, dald in der Form des Nominativs im Plural, dald in der Abweichung von beiden fand. Eine solche Verschiedenheit oder vielmehr eine solche Verrückung eines einzigen sesten Eintheislungsgrundes konnte naturlich keine Einheit in das Declina-

<sup>\*)</sup> Conrad Schoch (in seiner "Anweisung zum Unterrichte in ber beutschen Sprachlehre zc. Burch, 1822)" nimmt sogar 9 Declinationen an. S. 120 zc.

tionsgebaube bringen. Ihr zufolge hatte man bie Bahl ber Declinationen noch fehr vermehren konnen und muffen, wenn man zugleich auf bas Gefchlecht ber Substantive, auf ben Umlaut vieler berfelben im Plural u. b. g. Ruch sicht genommen hatte. — ")

Um baber mehr Ginfachheit unb Festigteit in bas fonft fo madelige beutsche Declinations : Gebaube zu bringen. ift es burchaus nothig, nur einen einzigen Gintheilungsgrund gu fuchen und feftzuhalten. Je mehr biefer mit einer in ber gefchichtlichen Entwickelung ber beutschen Declination begrunbeten, burchgangigen und wesentlichen Grundverschie: benbeit ber Beugungemeife übereinstimmt, befto paffenber ift er gewählt. Nach genauerer Prufung aller Umftanbe nun erfcheint ber Genitiv ber Ginbeit (bes Singu: lars) als ber zwedmafigfte Eintheilung sarunb, wie: wohl er nicht in allen Fallen jugleich als Ertenntniff: grund fur bie vollftanbige Beugung eines jeben beutschen Sauptwortes hinreicht, fonbern ju biefem 3mede noch ben Rominativ ber Debrheit (bes Plurale) ju Buffe nehmen muff, beffen verschiebenartige Bilbung untergeorbnete Beugungs : Arten begrundet.

Der Genitiv bes Singulars erhalt bei allen beutschen hauptwortern (bie weiblichen ausgenommen) entweber 1) bie Endung en ober n; ober 2) die Endung es ober 8.

1) Nimmt ein Hauptwort im Genitiv des Singulars die Endung en oder nan, so erhalten alle übrigen Casus des Singulars und Plurals dieselbe Endung, und sehen sich mithin völlig gleich. In diesem Falle reicht also die Renntniss des Genitivs zur vollständigen Declination des Wortes hin, und es bedarf keines weiteren Erkenntnissgrundes. 3. B. Mensch — Menschen, Knabe — Knaben, Riese — Riesen ic. Wir nennen diese Declinationssorm die schwache, weil sie die abhängigen Casus nur durch eine allen gemeinsame Endung vom Nominativ, nicht aber durch krästige, beutliche Kennzeichen unter einander selbst unterscheidet.

<sup>\*)</sup> über bie in biefer hinficht begangenen logischen Fehler Abes lung's und seiner Rachfolger erklärt fich von Steinheil (in s. Lebrgebaube ber beutschen Sprache 2c. Stutgart 1812. S. 222 2c.) sehr wahr, und halt nicht mit Unrecht ben Genitiv bes Singulars für ben einzigen Bestimmungsgrund ber Declination, s. S. 229.

- 2) Erhalt aber ein hauptwort im Genitiv bes Singulars bie Endung es ober s, fo werben mehre Casus burch eigenthamliche Endungen auf traftigere Beife bezeichnet, und es entfieht bie farte Declination. Um ein Bort biefer Gattung vollftandig bengen ju tonnen, muff ber Rominativ bes Plurale als Erfenntniffgrund gu Sulfe genommen werben. Diefer ift von vierfacher Korm. Er erhalt namlich entweder (wie in der erften Declination) 1) die Endung en, n; ober 2) er; ober 3) e; ober er ift 4) in seiner Endung bem Rominativ des Singulars gleich, indem er gar keinen Buwachs annimmt. hiernach gerfällt nun biese zweite Declination im Plural in 4 verschiebene Arten, die jedoch alle barin übereinstimmen, baff fie im Accusativ bes Singulars die Form bes Rominativs berfelben Bahl, fo wie im Genitiv und Accufativ Des Plurale bie Form bes Rominative Plur. unveranbert beibehalten; ben Dativ Plural aber burch Anbans gung eines n an ben Rominativ Plur. bilben, wenn nicht Diefer ichon auf n ausgeht (wie in Strablen, Dabden ic.). Der Dativ bes Gingulars erhalt entweber ein e, ober gar teine Endung, je nachdem ber Genitiv die Endung es, ober & erforbert, woruber bie naberen Bestimmungen un: ten gegeben werden. Sierher geboren Borter wie: Strabl, Strahles, Strahlen; Ralb, Ralbes, Ralber; Difch, Difches, Tifche; Bater, Baters, Bater.
- 3) Alle Sauptworter weiblichen Gefchlechts bleiben in ber Einheit (im Singular) gang un= veranbert; g. B. bie Blume, ber Blume, ber Blume, bie Blume; eben fo bie Sant, bie Tochter it. In ber Mehrbeit (im Plural) folgen fie größtentheils der erften (fcwachen) Declination (g. B. bie Blumen ic.); jum Theil aber auch ber zweiten, jeboch nur ber gten Beugungsart berfel-ben (3. B. Sanbe, ber Sanbe, ben Sanben, bie Sanbe). — Rur biefe weiblichen Substantive bedarf es alfo feiner besonbern Declinationsform; man hat von ihnen nur ben Mominativ im Plur. gu merten. Diefer enbigt fich namlich entweber auf en, ober n; auf en, wenn bas weibliche Hauptwort im Sing. einfilbig ift, ober auch auf eine Silbe mit bem Saupt = oder auch Nebentone ausgeht, wie a. B. Frau, Gewalt, Sandlung, Bermanblung, Schwachheit, Bebentlichteit ic.; auf ein bloges n bagegen, wenn bas Bort im Sing. auf eine unbetonte ober tonlose Silbe enbet, 1. B. Sabel, Regel, Schwester, Blitter zc. -

Ausnahmen von biefer Rogel finden fich in ben Bemerkungen gur britten Art ber zweiten Declination S. 276.

Es giebt also im Deutschen nur zwei Declina = tionen \*), von benen jeboch ble zweite im Plural viersfach getheilt ift.

## überfichtstafel.

| I. Die schwache Declination.                 |                  | II. Die ftarte Declination.   |                                |                                  |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Einheit.                                     | Einheit.         |                               |                                |                                  |
| Nom                                          | Nom              |                               |                                |                                  |
| Gen. en, n                                   | Gen. es, 8       |                               |                                |                                  |
| Dat. en, n                                   | Dat. e, wie Nom. |                               |                                |                                  |
| Acc. en, n                                   | Acc. wie Nom.    |                               |                                |                                  |
| Mehrheit.                                    | Mehrheit.        |                               |                                |                                  |
| Nom. en, n                                   | N. en, n         | 2.<br>et                      | 3.<br>e                        | w. N. b. S.                      |
| Gen. en, n                                   | G. en, n         | er                            | ŧ                              | w. N. d. S.                      |
| Dat. en, n                                   | D. en, n         | ern                           | en                             | п                                |
| Acc. en, n                                   | A. en, n         | er                            | e                              | w. N. d. S.                      |
| Beisp.: Mensch,<br>Knabe, Löwe,<br>Canbibat. |                  | Buch, Slas,<br>Grab,<br>Kalb. | Abt , Aag,<br>Tisch,<br>Thron, | Mäbchen,<br>Schlässel,<br>Ramen. |

Anmert. 1. Die verschiebenen Bezeichnungsarten bes Nominastivs im Plural bieser zweiten Declination konnen nur durch ben Sprachgebrauch und burch ein gutes, bem herrschenden und besten Sprachgebrauche folgendes Wörterbuch bestimmt werben.

Anmert. 2. Die Declination gusammengeseter Substantive, wie Kriegshelb, Stammvater, Stammutter, Schoffgarten richtet sich bloß nach bem letten Gliebe ber Busammensegung, als bem Grundworte.

<sup>\*)</sup> Bergl. I. A. Bope's fchabharen Beitrag gur Begrungbung und Vereinfachung bes beutschen Declinas tionsfyftems ze, Reuhalbensleben 1826.

Depfe's gr. Sprachlebre, tte Mufl.

## Erfe Declination. (Mit einigen Mufterwörtern ober Beispielen.)

## Einheit.

Rom. . . . ber Mensch, — Löwe, — Canbibat, Gen. en, n bes Mensch en, — Löwen, — Canbibat en, Dat. en, n bem Mensch en, — Löwen, — Canbibat en, Acc. en, n ben Mensch en, — Löwen, — Canbibat en.

### Mehrheit.

Mom. en, n bie Menschen, — Lowen, — Canbibat en, Gen. en, n ber Menschen, — Lowen, — Canbibat en, Dat. en, n ben Menschen, — Lowen, — Canbibat en, Acc. en, n bie Menschen, — Lowen, — Canbibat en.

Diese schwache Declination, welche man auch die abjective Declinations sorm nennen könnte, weil nach
ihr auch jedes Abjectiv mit der, die, das beclinitt wird, enthalt außer den weiblichen Substantiven, die jedoch nur im Plural sich nach ihr richten, lauter mannliche Hauptwörter, die alle Casus, nur nicht den Nominativ des Singulars, mit en ober n schließen; denn endigt sich ein Wortt
schon im Nominativ des Singulars auf n, so gehört es nicht
zu dieser, sondern zur folgenden Declination.

Ob übrigens ber Plural en ober ein bloßes n bekommt, entscheibet ber Nominativ im Singular. Endigt sich dieser auf e, wie in Knabe, Affe 12., oder mit einer tonlosen Nachssilbe auf die stüffigen Endbuchstaben r, I, so bekommt der Plural ein bloßes n: Knaben, Affen, Schüssel — Schüsseln, Schwester — Schwestern, Bauer — Bauern, Ungar — Unzgarn. Zu jeder andern Endung des Nominativs hingegen muss en hinzutreten; z. B. Narr — Narren, Held — Helben 12. Den Umlaut bekommt kein einziges Wort dieser Declination.

Nach biefer Declination gehen auch: ber Burge, Bar, Bube, Erbe, Fürst, Graf, Gefell, Ged, Gehülse, Sase, Helb, Junge, Knabe, ber Ahor, Narr; auch ber Bauern, bie Bauern (nicht Bauers), bem Bauern, ben Bauern, bie Bauern 1c. (3. U. v. ber ober bas Bogel: Bauer, welches nach ber zweiten Declination geht). So auch ber Gevatter, bes Gevattern 1c. die Gevattern, ber Nachbar, bes Nachbarn, bie Nachbarn 1c. Auch bie Bolksnamen: ber Baier, ber Franke, ber Ungar, ber Bulgar, ber Barbar (ein Pferd aus Larbarei), ber Pommer, ber Kasser, ber Kosak, ber

Zartar ic. und viele fremben Gattungsnamen, als Abjutant, Abvocat, Monarch, Prafect, Praffbent, Poet, Student, Tyrann, Planet, Komet, Confonant, Quartant ic.

Weibliche Hauptwörter, ble sich im Plural nach bieser Declination richten, sind z. B. die Frau, Thur, Blume, Gegend, Schüssel, Schwester und alle auf e, inn, ei, ung, heit, keit, schaft, als: Blume, Königinn, Arzenei, Handlung, Schönheit, Lächerlichkeit, Leidenschaft z.c.; auch die Frembwörter auf ie, ion, enz, iz, ik, ur und tät, als! Harmonie, Million (boch nicht: Spion), Ercellenz, Notiz, Supplik, Correctur, Dignität, Facultät zc.

An merk. Biele fremden Wörter werden wenigstens im Plural auf beutsche Art beelinirt, wenn bies auch nicht im Sinsgular süglich angeht; z. B. die Alumnen von Alumnus, Ephoren von Ephorus, Gymnassen, Individuen, Studien, Aestimonien 20. Manche, wie die Cospialien, Naturalien und Personalien, sind mehr im Plural, als im Singular, gebräuchlich.

## 3 weite Declination. (Mit einigen Beispielen.)

#### Einbeit.

Nom. . . . ber Strahl, bas Schloff, ber Tag, bas Mabchen, Gen. et, s bes Strahles, bes Schloff es, bes Tag es, bes Mabchen, Dat. & wie R. bem Strahle, bem Schloff e, bem Tage, bem Mabchen, Acc. wie A. ben Strahl, bas Schloff, ben Tag, bas Mabchen,

## Mehrheit.

Nom. . . . bie Strahl en, — Schlöffer, — Lage, — Mabchen, Gen. wie N. ber Strahl en, — Schlöffer, — Lage, — Mabchen, Dat. n, ben Strahl en, — Schlöffern, — Lage n, — Mabchen, Acc. wie N. bie Strahl en, — Schlöffer, — Lage, — Mabchen.

Diefe zweite Declination, welche man im Gegenfat von jener bie ftarte und substantive Declinationsform nennen tann, enthält mannliche, fachliche und wenige weib-lichen Borter, bie jedoch nur im Plural nach ihr geben.

Bu ber iften Art bieser Declination (Rom. Pl. en, n) gehoren nur wenige mannlichen und factlichen haupts worter, beren keines ben Umlaut annimmt; namentlich: ber Schmerz (Gen. bes Schmerzes, nicht Schmerzens; Rom. Pl. die Schmerzen); ber See, ber Staat, ber Strabl,

ber Daft; bas Auge, Dhr, Beh, Bemb, Enbe; außerbem viele Frembworter, von benen unten bie Rebe fein wird.

Bu ber 2 ten Art (Rom. Pl. er) geboren gleichfalls nur mannliche und fachliche Borter, welche alle ben Umlaut erhalten, wenn fie beffen fabig find. Mannliche ·find: ber Dann, Geift, Gott, Leib, Rand, Balb, Burm, Bormund; fachliche: bas Mas, Amt, Bab, Bilb; Blatt, Brett, Buch, Dach, Dorf, Ei, Faff, Felb, Gelb, Glieb, Grab, Gras, Gut, Saupt, Saus, Subn, Ralb, Rind, Rleid, Korn, Rraut, Lamm, Lieb, Loch, Maul, Meft, Pfand, Rab, Rind, Reis, Schloff, Schwert, Bolf, Weib; auch bas Gemuth, Gefclecht, Gespenst. Ferner gehoren hierher alle-Worter auf thum, seien sie mannlich, ober sachlich, 3. B. ber Reichthum, bas Bergogthum; bie Reichthumer, Bergogthamer; und endlich fehr wenige Frembworter, j. B. bas Regiment, bas hospital, bas Capital (einer Caule).

In ber 3 ten Art (Rom. Dl. e) finben fich Borter pon jedem Geschlechte. Den Umlaut bekommen bie weiblichen Borter biefer Art sammtlich, von ben mannlichen ber kleis nere Theil, von ben fachlichen nur: Chor, Floff, Robr. Dannliche Borter, welche hierher gehoren, find: ber Argt, Mal, Sahn, Anecht, Baum, Gib, Band, Blis, Sirfc, Fifc, Difc, Dunb, Araum n. f. w.; weibliche: bie Art, Ausflucht , Bant (scamnum), Braut , Bruft , Fauft, Frucht, Sans, Geschwulft, Gruft, Hand, Haut, Kluft, Kraft, Kuh, Kunft, Laus, Luft, Luft, Macht, Magd, Maus, Nacht, Nath, Nuff, Sau, Schnur, Stadt, Schlucht, Wand, Wurst, Bunft, Bufammentunft; fachlich e: bas Beil, Thor, Gewicht, Maß, Loos, Schiff, Bein u. v. a. Auch folgen die mit der Nachsilbe niff gebildeten Worter, sowohl die weiblichen, als die fachlichen, biefer Beugungs : Art; g. B. bie Renntniff, bas Sinberniff; bie Renntniffe, Sinberniffe; so wie viele Fremblinge, von benen unten.

Unmert. 1. Daff mande Borter ibre Pluralform balb auf e, balb auf er, ober en, alfo balb nach ber Sten, balb nach ber 2ten, ober erften form biefer Declination bilben, unb welche Unterfchiebe ber Bebeutung baburch ausgebrucht werben, ift febon oben G. 270 Anm. 1. 2. bemertt worben. Unter ben bier genannten merte man noch bie Plurale: bie Soluciten, Bollmachten, Dhnmachten. -

> 2. Mande biefer britten Declinationsart angeborigen Worter wurden früher mit in das Gebiet ber ichwachen Declination gezogen. Der Dichter, ber bas Alterthamliche auffucht, erlaubt fich noch jeht zuweilen biese Umenbung. Bgl. noch S. 282. Anmert. 5. — So sagt 3. B. Gothe:

Und ich gemächlich unterbeffen Satt' einen Dabnen aufgegeffen.

So ift auch noch bie Bufammenfegung Dabnengefdrei gebrauchlich, wo bas erfte Blieb vermuthlich berfelbe Plus ral (ftatt bahne) fein foll, ber in ben Bufammenfehungen Buhner :, Ganfe :, Enten :, Schopfenbraten zc. gefunden

Desigl. A. B. Schleget (nach Shakespeare): Das Friebenftiften giemt bes Greifen Ginn. und Raupach: Biel tann gefchebn in Gines Donben Lauf.

Bu ber 4ten Art, welche ben Rominativ Plur. burch teine Endung von bem Rominativ Ging. unterscheibet, gehoren außer ben beiden weiblichen: die Dutter und die Tochter (Plur. Mütter, Töchter) nur männliche und fachliche Borter, von benen nur ein Theil ben Umlaut qu-Ramentlich richten fich nach berfelben alle fach li= chen und die meiften mannlichen Borter mit ben tontofen Endungen: el, en, er; 3. B. bas Mabden, Gifen, Feuer, Waffer, Fenfter; ber Spiegel, Mantel, Schluffel, Garten, Graben, Splitter, Junter, Lefer; ferner Die fachlischen Worter auf e, welche vermittelft ber Borfilbe ge abgeleitet find , g. B. bas Gewebe , Gefchiebe ic. ; Die Berfleinerungsworter auf lein, g. B. Rindlein, Fraulein, Plur. bie Rinblein, Fraulein; auch ber Rafe, Plur. bie Rafe. Bu berfelben Urt rechnet man auch am paffenbften bie

mannlichen Borter: ber Balten, Frieden, gunten, Gebanten, Gefatten, Glauben, Saufen, Ramen, Samen, Schaben, Schatten, Schlitten, Billen. Zwar lauteten sie ehemals ohne bas Schluss n im Rominativ: Balte, Friede, funte, Garte, Gefalle ic. Allein daff die jekige Sprache überhaupt dahin neigt, solden ursprunglich auf e enbenben mannlichen Bortern ein n anzuhangen, zeigen Borter wie Bogen, Garten, Gra: ben, Rarpfen u. a., bie ehemale gleichfalls Boge, Garte, Grabe, Rarpfe lauteten, jest aber bas n unbestreitbar schon im Rominativ besigen. Much haben fich gute Schriftsteller langst fur jene Formen entschieden g. B.

Gin beitres Loos ift Efibnem Muth befdieben, Und langem Rampfen folgt ein tanger &rieben. . (Fr. Jacobs.)

(Shiller.) Freube, fooner Sotter : Funten 2c. Richt an wenig ftolze Ramen Ift bie Liebertunft gebannt; Ausgeffreuet ift ber Samen über alles beutsche ganb.

(E. Ublanb.)

Bie fann ber Glauben an die Gotter folde Bunber hervorbringen? — (Car. Pichler — im Agathoties, Ab. 5. S. 512):

Auch Alopftod fchrieb Ramen ft. Rame: "Aber wie euer Ramen auch heißt, ihr feib es, ihr fanbtet Mir bie Mutter 2c. (Aeffiabe 7. Gefang).

Will man ben Rominativ auf e burchaus beibehalten, so pafft ber Genitiv auf en 8 in teine Form.

Außerbem merke man noch folgenbes Aber einzelne Wörter:

Das Bett, Pl. bie Bette; ber Dorn, bie Dorne; ber, Sporn, bie Sporne. Der Plural Betten, Dors nen, Spornen ift zwar auch gebräuchlich, jedoch richtiger nur in collectivem Sinne für zwei ober mehre zusammenges hörige Dinge. (Bergl. weiter oben). — Der Lorber, bes Lorbers, Pl. die Lorber. (Der Plural die Lors beeren gehört zu dem Singular die Lorberel. Eben so der Stackel, Pl. die Stackel; der Stiefel, die Stiesfel; der Pantoffel, die Pantoffel; boch auch Stiesfel, Pantoffeln, sobald man Beides paarweise nimmt. — Das Gift (z. B. Arsenit), Pl. die Sifte; aber die Gift (Sabe ober Doss, z. B. Mitgist), Pl. die Siften, gehört zur erken Deckination.

Der Better, Pl. die Better; gewöhnlich jedoch Betstern und bann entweber nach ber iften Art biefer Declinastion (also Genit. des Betters), oder auch nach der ersten Declination (wie Sevatter) gebeugt; (also Genit. des

Bettern).

Der Rudud - bie Rudude, ber Pfau - bie Pfaue, ber Quaft - bie Quafte, ber Bierath - bie Bierathes boch auch Pfauen, Quaften, Bierathen

nach Decl. II. 1.

Wer im Rom. Sing. ber Schred fagt, bilbet gang richetig ben Plural bie Schrede und ben Genitiv Sing. bes' Schrede. Der Genttiv des Schredens kommt von bem Rominativ ber Schreden. Beibe Wörter, Schreck und Schreden beftehen neben einander; bas erstere brüdt mehr die Empfindung, das lehtere ben Gegenstand bes Ersschredens aus.

Das Wort Buchftab macht keine Ausnahme von ber Regel, sonbern geht richtig nach Declination II. 1., also: der Buchftab, des Buchftabs, dem Buchftab, den Buchftabs, dem Buchftab, der Buchftaben ze. Will man aber lieber im Rominat. Singular ber Buchftabe sagen, so geht das Wort nach der I sten Declination: der Buchftabe, des Buchftaben ze. Der Genitiv des Buchftabens ift uns bedingt verwerslich.

Rur bas Wort Der ; (in ber Bebeutung von Gefinnung) sperrt sich gegen die Befolgung ber Regel, was es aber auch selbst bei ber Annahme von acht Declinationen thut. — Das gegen kann es in körperlicher Beziehung regelmäßig nach bies

ser zweiten Declination beclinirt werben: bas Herz, bes Derzes, bem Derze, bas Herz, Plur. die Herze, ber Derze, ber Derze, bei Herze, welche Beugung in Oberbeutschland auch auf bie gestige Bebeutung bes Bortes angewenbet wird, in welcher man es außerbem gewöhnlich so beclinirt: bas Herz, bes Herzens, bem Herzen, bas Herz, bie Perzens, bem Herzen, bas Herz, bie Perzen zc. So passe mithin in keine Form.

Frembe, aber bereits eingeburgerte Sauptworter, bie nach biefer zweiten Declination und zwar ber 3ten Bell: gunge : Art berfelben geben, find : ber Abt, bie Abte, ber Mitar, bie Altare; ber Affect, bie Affecte, g. B. Gin Berg ohne Leibenfchaften, , ohne Affecte, ift ein Ropf ohne Begriffe, ohne Mart (Samann); boch fagt man auch Affecten; eben fo ber Afpect, bie Afpecte; (aber Afpecten ohne Singular, wenn es hoffnungevolle Ausfichten bebeutet. Bergl. weiter oben); eben fo bas Bataillon, die Bataillone; ber Cabet, bie Cabette, bes Cabets (ober nach ber erften Decl. bie Cabetten, bes Cabetten); ber Canton, bie Cantone; bas Concert, Die Concerte; bas Capital, Die Capitale (auch Capi: talien); ber Carolin, bie Caroline; ber Diftrict, die Diftricte; bas Epigramm, bie Epigramme; ber Beneral, bie Generale; ber Impost, bie Imposte. Eben fo bas Juwel, Dl. Die Juwele, wie Rameel, Rameele; (ber Plur. die Juwelen, ge-bort zu bem weibl. Wort im Sing. Die Juwele). Der Ra-paun, die Kapaune; ber Patron, die Patrone; ber Pfalm (auch nach ber erften Decl.); bas Regal (ein Orgel = Regifter). So auch ber Rubin, ber Ruin (Berberben), Dl. bie Ruine; aber die Ruine (Trummer eines gerftorten Gebaubes) hat im Plural die Ruinen. Der Satyr, die Satyre (auch Satyrn); eben fo der Bamppr, (aber die Satire, Spottschrift, hat im Plural die Satiren); der Thron, die Throne (nicht fo gut: Ehronen.) So fagt g. B. D. Chr. Dan. Boff febr richtig: Erbrecht ift ber Grundftein ber Throne, bas heilige

Erbrecht ift ber Grundstein ber Throne, bas heilige Pallabium, um welches sich in Zeiten ber Noth die Unterthanen vereinigen. Dies hat Frankreich bewiesen, ba es, als baffelbe von ihm angetastet wurde, zugleich alle Throne erschütterte zc.

Bu der 4 ten Art der zweiten Declination gehören unster andern: der Minister, die Minister; der Titel, die Titel; der Mustel, wie der Schenkel, Pl. die Mustel (doch auch die Musteln in collectivem Sinne nach Decl. II. 1.); eben so das Möbel, die Möbel und die Möbeln.

Auch nach ber isten Art ber zweiten Declination riche ten sich manche Fremdlinge, z. B. ber Consul, bes Consuls, die Consuln; das Insect, des Insectes, die Insecten; das Statut, bes Statuts, die Statuten; besonders die Fremdlinge auf or, als Cantor, Doctor, Pastor, Professor, Rector 2C.; Gen. Sing. des Cantors, Doctors 2C. Plur. Cantoren, Doctoren 2C., außer benen, welche den Von auf der Silbe or haben, als Castor (der Biber), Elektrophor, Humor, Matador, Meteor, Pl. Castore, Elektrophore 2C.

Anmerk. 1. Erwähnung verbient Campe's Borschag, mit bem gemeinen Manne zu sagen — ber Canter, Docter, Pafter 2c. und eben so im Plural die Canter, Docter 2c. so wie man in frühern Beiten die durch den gemeinen Sprachgebrauch entstandenen Umbitbungen, z. B. Anker (aus Ancora), Artikel (aus Articulus), Pobel (aus Populus), Scepter (aus Sceperum), sogar Balbrian (aus Veleriana), u. a. m. angenommen hat, Enige Schriftseller schreiben auch schon wirklich Pafter, Docter 2c., z. B. Geume in seinen so trefflich besungenen Kindheits-Jahren.

Dort fieht noch bie rusige Schule, Wo ftolz von bem lebernen Stuhle herr Bakel bas Scepter geführt, Und wo wohl zuweilen ber Pafter, Ein ftrenger, gar ftraflicher Anafter, Uns fenfterte, wie sich's gebührt.

Mile biejenigen fremben Borter aber, bie noch gang in ihrer Rational-Aracht erscheinen, wie Rusicus, Debicus, Cafus, Carmen, gactum, Thema 2c. liegen außer bem Gebiete ber beutschen Declination. Dan tann fie bochftens nur im Singular auf beutsche Art becliniren ; 3. B. ber Duficus, bes Duficus, bem Muficus, ben Muficus; bas Carmen, bes Car: mens, bem Carmen, bas Carmen; bas Gymna: fium, bes Symnasiums, bem Symnasium, bas Gymnafium. - Ber hiemit nicht gufrieben ift, muff fie entweber ihrer Sprache gemag beeliniren lernen, ober fich wenigftene ben Rominativ im Plural berfelben merten; g. B. Dufici, Debici, Cafus, Carmina, Facta, Ahemata ec., welcher bann am besten burch alle Casus bes Plurals unverandert beibehalten wird. Biele Fremblinge auf um bilben inbeffen ichon ben Plural auf en, g. 28. Inbivibuum, Dl. Inbivibuen, Evangelium, Pl. Evangelien, Symnafium, Dl. Gymnafien, Principium, Pl. Principien, Berbum, Dl. Berben, Abverbium, Dl. Abvers bien, Seminarium, Dl. Seminarien; auch Sing. Seminar, Pl. Seminare. Auch fatt Thema fagt man Them, Pl. Themen, ft. Gultus, Gult, Pl. Culte.

In hinsicht bes Genitive und Dative Sing, ber 2ten Declination verlangt bie Regel, baff alle Sauptwörter,

welche im Genitiv es haben, ben Dutiv mit e bezeichnen, g. B. bes Freundes, bem Freunde (nicht Freund), bes Mannes, bem Danne (nicht Dann), bes Dhres, bem Dhre. Bo aber ber Genitiv bloß mit & bezeichnet wirb. fallt auch im Dativ bas e meg, g. B. bes Baters, bem Bater, bes Spiegels, bem Spiegel, bes Barger: meifters, bem Burgermeifter (nicht bes Burgermeifteres, bem Burgermeiftere) \*), bes Daftors, bem Daftor zc. Rothwendig weggelaffen wird jenes e in allen gu ber 4ten' Beugungs: Art gehörenben Bortern, wie auch in benen ber erften, die fich auf e ober or enbigen. In allen anbern Wortern ber 2ten Declination gehort es jur vollen Flegions : Enbung, und ift besonbers beigubehalten in ben Bortern, bie fich auf b, b, t, ch, g, 6, fch, ff, ft und g endigen, ale: Grab, Mund, Wort, Tag, Sale, Frofch, Roff, Derbft, Geig; also nicht im Gen. bee Grabe, Munde, Borts, Lags, Roffs, Berbfts, Geigs, fonbern bes Grabes, Munbes, Wortes, Lages, Salfes, Roffes ic. Go auch im Dativ nicht: bem Munb, Sals, Seig ic., fondern bem Munbe, Salfe, Geize ic., weil ohne biefes milbernbe e bergleichen Worter viel gu hart Min: gen. - Dagegen tann man nach Gefallen fagen: Ben. bes Rodes ober Rods, bes Bobles ober Bobls, Dat. bem Bohl. In bem Borte Gott, wenn es bas bochfte Wefen bezeichnet, lafft man bas e im Dativ jeberzeit meg (a. B. Gott fei Dant!), ob es gleich nicht im Genitiv fehlen barf, g. B. Gottes Gute.

Anmert. 1. Oft verlangt aber auch ber Wohlklang, befonders in Gebichten, die Weglassung bieses an sich richtigen e; 3. B. des Kirch hofs Mauer, der Lohn des Zagemerts, statt des Kirchhoses, Tagewerkes; besonders ist biese Berschluckung des e in zusammengesehten Wörtern nöthig; 3. B. die Abschiedsstunde, das Tagsgetüm=

<sup>\*)</sup> Die Auslassung bes e vor bem s im Genitiv und am Ende bes Wortes im Dativ Sing., so wie auch im Plural ber Wörter auf el, en und er nahm erst im Mittelalter bes Wohlklangs wegen ihren Ansang, besonders wenn die Wurzel einen ges schärften Bocat hatte, z. B. Finger, Fingers, Finger, (nicht Kingeres, Kingere); eben so Engel, Engels zc. Datte bagegen die Wurzel einen gebehnten Bocal, so sand man das Wort im Genitiv und Dativ noch mit es und ez. B. der Bogel, des Bogeles, dem Bogele; der Wagen, des Wageness, dem Wagene zc.

mel zc. Chen fo wirb nicht blof ber Dichter burch bas Beremas gezwungen, bas milbernbe e im Dativ weggus laffen; sonbern ber Boblelang verlangt bies auch oft in Profa, wobei benn fiberhaupt barauf gu feben ift, ob bas folgende Bort mit einem Bocal, ober mit einem Confonanten anfängt. Geschiebt bas Lettere, fo barf bas milbernbe e bes vorhergebenben Bortes nicht fehlen. Fängt aber bas: folgende Bort mit einem Bocal an, fo tann bas e allens falls auch bei einem auf zwei ober brei Consonanten fich enbigenben Borte weggelaffen werben. Dan fagt bemnach lieber: "am Abend ausruben," als : "am Abende auss ruben." Auch kann bas e im Datto immer wegfallen, wenn bas folgende Bort fich gleichfalls mit einem e ans fängt; z. B. 3,Das haus war in seinem Fundament ers fouttert," anfigtt: in feinem Rundamente ericattert. Der Diatus ober ber burch ein foldes Bufammenftofen zweier Bocale entftebenbe Gabnlaut ift fonft zu unangenehm. Dan vermeibet baber gern eine folde Gintonigfeit, felbft mit Beibehaltung einer fleinen barte, weil Gintonigfeit noch folimmer ift, als Barte. -

2. Berben andere Borter-Arten als Subfantive gebraucht, To tommt es barauf an, ob fie ber Declination an fich fabig find, ober nicht. Sind fie berfelben, wie z. B. bas Abjectiv, fabig, fo behalten fie auch bie Declination, bie ihrer Art gutommt; g. B. ber Bleifige, bes Bleifigen, bem Fleißigen, ben Bleißigen, (f. bie erfte Declinationsform 6.274). - Rur Pronomen ober Fürmörter, wenn fie als Subftantive gebraucht werben, tonnen nicht nach ihrer Art beetinirt werben, fonbern find eben fo unabanberlich, wie alle fibrigen Borter, bie ber Declination nicht fabig find; g. B. bas 3ch, bes 3ch, bem 3ch, bas 3ch; fo auch bas Dein und Dein, bes Dein und Dein zc. Eben fo auch bas Ja und Rein, bas Wenn und bas Aber zc. - Dagegen tonnen bie Infinitive, als Gubs ftantive gebraucht, im Singular beclinirt werben, namlich alle nach ber aten Declination; &. B. bas Effen, bes Effens, bem Effen, bas Effen; bas ternen, Lefen, Soreiben ac.

5. Man schreibt: von Seiten, auf Erben, von Gottes Gnaben, mit Freuben, mit Ehren zu melben, unserer lieben Frauen, zu Schanben werben u. bgl. Diese Dativ-Formen sind überbleibsel einer früheren vollständigen Beugung ber weiblichen Wörter, welche bie neuere Sprache verloren hat, so dass gegenwärtig die weiblichen hauptwörter, wie schon oben bemerkt wurde, im Sing.ganz unverändert bleiben. Bgl. auch S. 276 Anm. 2.

B. Beugung ober Declination ber Eigennamen.

Alle Eigennamen (nomina propria) von Perfonen — sie mogen ursprunglich beutsch, ober fremb sein — können entweber mit, ober obne Artikel beclinirt werben. Werben bie Ramen ber Personen

1. mit bem Artifel beclinirt, so bleibt bas Wort felbst im Singular burch alle Casus unverans bert: ber Cicero, bes Cicero, bem Cicero, ben Cicero; so auch ber Ludwig, bes Ludwig, bem Ludwig, ben Ludwig.
In welchen Källen bies geschehe, ift oben in ber Lehre vom

Artifel gezeigt worben.

Auch im Plur al erfahren solche Eigennamen, mit bem Artikel beclinirt, keine weitere Beränderung, als dass man zu den männlichen deutschen Namen und zu den fremden auf on und am ein e, und zu denen auf o die Endung ne sett, z. B. die Ludwige, die Abolphe, die Wolfe, die Salzmanne, die Melanchthone, die Sieerone, die Sclpione (auch Scipionen) ec. Alle übrigen auf a, e, i, el, en und er sich endigenden bleiben auch im Plural unverändert, außer dass sie, wie jedes Wort, den Dativ mit n bezeichenen; also die Seneca, der Seneca, den Seneca'n, die Seneca; die Luther, der Luther, der Luther 1c.

Die weiblichen Taufnamen erhalten bagegen im Plural die Endung en ober 'n (wenn sie nicht schon im Singular sich auf chen endigten, wie Hannchen, Dorzchen 2C.), 3. B. die Wilhelminen, die Agnesen, die Iba'n,

Minna'n ic., nicht Iben, Minnen ic.

Man gebraucht bergleichen Borter im Plural,

- a) wenn sie als Gattungs: und Classennamen vielfach gebacht werben sollen. 3. B. Unter ben alten Deutschen sinden wir besonders die Runze und hinze, hermanne, Rusbolphe, Abelheiben, Bertha'n (b. i. Personen, die den Namen Runz, hinz ic. führten) sehr häusig.
- b) wenn man vielen Menschen die Eigenschaft eines berühmten ober berüchtigsen Mannes beilegen will; 3. B. ber Eulenspiegel giebt's überall. Die Marien sind mir lieber, als die Marthen, die sich zu viel zu schaffen machen.
  - Anmerk. 1) Den Eigennamen ber Städte und Dörfer seht man in diesem Falle, um härten zu vermeiben, gern die Wörter Stadt und Dorf, oder auch die Präposition von vor; also nicht: die Umgebungen des Paris, des Berlin 2c., sondern: die Umgebungen der Stadt Paris, der Stadt Berlin, oder: die Umgebungen von Paris, von Berlin 2c. Rur in der lebhaften Sprache erlaubt man sich den Artikel ohne Zusat; z. B. das Berlin ist doch eine herrliche Stadt 2c.
    - 2) Die Ramen ber Bolter, Fluffe, Berge, Balber und Monate haben eben fo, wie bie weiblichen Sanbers namen: bie Schweiz, Pfalz, Tartei u. bergl., alles

gelt ben Artikel vor sich, und werben, wie andere Sauptwoter, beclinirt. So geben die meisten Ramen der Bolter nach der Iken (abjectiven) Declinationsform, z. B. der Deutsche, ber Sach fe, der Baier, der Ungar, der Franzos 2c. Einige auch nach der Aten (substantiven) Declination, wie der Spanier, Englander, Dalmatier 2c. So auch die Ramen einiger klusse und Berge: der Rhein, der Darz, ber Broden, der Spesser Broden, der Spesser Broden, der Spesser Banuar, der Ramen.

- 5) Wir sagen mit bem bestimmenden Artikel ganz recht ber Deutsche und im Plural: die Deutschen; aber mit dem nicht bestimmenden Artikel: ein Deutscher und im Plur. ohne Artikel: Deutsche. Dieses Wort wird also in hindst seiner Declination ganz als Abjectiv behandelt, ob man es gleich als Substantiv betrachtet. Ein Gleiches gilt won den Wörtern: der Gelehrte, Weise, Reisende ze. Plur. die Gelehrten, Weisen, Reisenden, aber ein Gelehrter, Weiser, Reisender, Plur. Gelehrte, Weise, Reisender, Plur. Gelehrte, Weisende, Keisender, Plur. Gelehrte, Weise, Reisende. (Vergl. w. u. den Anhang: Das Abjectiv als Substantiv).
- 2. Ohne Artikel können die griechischen und lateinischen Personen-Namen entweder nach lateinisch er Art
  deckinist werden, wie z. B. Nom. Jesus Christus, Gen. Jesu
  Christi, Dat. Jesu Christo, Acc. Jesum Christum, die Gedurt
  Christi, Pauli Briefe, Salomonis Schristen, Ciceronis Briefe,
  Phadri Fabeln 1c.; oder sie werden lieber nach deutsch er Art declinist, z. B. Christus Gedurt, Paulus Briefe (oder
  bie Briefe des Paulus), Salomo's Schristen, Cicero's Briefe,
  Phadrus Fabeln.

Diese lettere Beugungsart ber einheimischen und fremben Eigennamen ohne Artikel ist ber oben S. 275 gegebenen aten ober substantiven Declinations=

form im Gangen gemaß.

Der Genitiv im Singular erhält die Endung '8, 3. B. Luther's, Solon's, Abolph's, Friedrich's. Besonders ift der Apostroph nothig dei den auf einen Bocal sich endigenden Namen, um zu verhüten, dass die des Lones Untundigen durch eine Schreibart, wie Catos, Ottos, Campes, Göthes, Minnas x. nicht verleitet werden, die letzte Silbe zu betonen; man schreibt also richtiger: Cato's, Otto's, Campe's, Göthe's, Minna's, Fanny's. Nur die sich im Nominativ Sing. auf 8, si, sch, r und z endigen, so wie alle weiblichen Eigennamen auf e, bezeichnen den Genitiv Sing. mit ens;

3. B. Hans — Hansens, Huff — Huffens, Mosch — Roschens, Marr — Marrens, Leibnig — Leibnigens. So auch die weiblichen Namen auf c: Sophie — Sophiens,

Caroline — Carolinens, Benriette — Benriettens, Dapfine

- Daphnens, Chloe - Chloens 2c.

Auch die Lander- und Stadtenamen, wenn sie sich nicht auf 8 und 3 endigen, bekommen in diesem Falle '8; 3. B. Berlin's Umgebungen, Hannover's und Hamburg's gute Anskalten ic. Endigen sie sich aber auf jene genannten Buchstaben, so sett man ihnen lieber den Namen vor, unter dessen Begriff sie gehoren; 3. B. die Volksmenge der Stadt Paris; die Einwohner der Stadt Gräz, (nicht die Volksmenge Varis's 1c.)

Den Dativ und Accusativ Sing. bezeichnet man gewöhnlich mit en oder n, z. B. Friedrichen, Franzen, Otto'n, Minna'n, Carolinen, Luthern, Hussen, Leibnigen ze.; man thut aber besser, wenn man, dem bessern Sprachgebrauche zusolge, dieses en oder n im Dat. und Acc. ganz weglässt, und z. B. im Dativ bloß sagt: ich habe das Buch Franz und Caroline gegeben; oder im Accusativ: ich habe Franz und Caroline gebeten. — Dasselbe geschieht natürlich auch bei denen, die sich schon im Nominativ auf n, oder m endigen, wie: Abam, Anton, Karsten ze.

Anmerk. Sollte burch die Gleichheits ber Endung im Dativ und Accusativ Undeutlichkeit entstehen, so beclinirt man lieber mit bem Artikel; z. B. ankatt: ich habe Adolph Karl empsohlen — sch habe den Abolph dem Karl empsohlen; benn zu sagen: "sch habe Abolphen Karln empsohlen" — hebt die Undeutlichkeit keineswegs, indem man nicht weiß, wer nun eigentlich der Empsohlne ist.

Der Plural ist völlig so, wie er schon vorbin (S. 283) angegeben ist, obgleich hier ber Artikel wegfällt. Überhaupt werden die Eigennamen im Plural wenig gebraucht, so wie der Genitiv im Plural ohne Artikel gar nicht gebraucht werden kann. — Man bedient sich übrigens solcher Wörter im Plural ohne Artikel ungefähr eben so, wie mit dem bestimmenden Artikel (S. 283); nur dass man ohne Artikel unbestimmeter spricht und im Singular, um denselben undessimmten Begriff auszubrücken, den nicht bestimmenden Arztikel ein dem Namen vorsetzt; z. B. der himmel bewahre und vor einem Nero und schenke und lieber einen Titus, oder Vespassianus auf den Ahron! — Nur ein Klop: stock (d. i. ein Dichter, wie Klopstock war) konnte einem Wessias schreiben, und nur ein Voss einen Homer treu übersehn ze.

Folgende prattisch angewandten Beispiele einiger Eigennamen zeigen übersichtlich, wie fie ohne Artitel

im Bufammenhange bedinirt werben.

#### Singular.

- R. Abelung, Seibenftuder, Campe, Llopftod und Boff haben fich um bie Bilbung, ber beuts fchen Sprache große Berbienfte erworben.
- G. Abelung's, Seibenftlider's, Campe's, Klopftod's u. Boff's (ober Boff') Berbienfte find groß.
- D. Abelung, Seibenfluder, Campe, Klopftod und Boff (nicht fo gut: Abelungen, Seibenfludern, Campen, Alopftoden u. Boffen) verbankt die beutsche Sprache an Bilbung und Bereicherung sehr viel.

A. Abelung, Seibenftuder, Campe, Klopftod und Boff (nicht fogut.: Abelungen, Seibenftudern, Campen, Rlopftoden u. Boffen) fcatt man als beutsche Sprachforscher.

#### PluraL

- R. Abelunge, Seidenftlider, Campe, Slopftode und Boffe ober Manner, wie fie, find felten.
- 6. (ber \*) Abelunge, Seibenftuder, Campe, Rlopftode u. Boffe treffliche Werte find bekannt.
- D. Abelungen, Seibenftudern, Campen, Rlopftoden u. Boffen erzeigt man mit Recht hohe Achtung.
- A. Abelunge, Seibenftuder, Campe, Ropftode und Boffe wird auch ble Rachwelt ehren.
  - An merk. Diese Art zu becliniren richtet sich also gang nach ber oben S.275 aufgeführten 2ten Declin ations form. Rach ihr laffen sich alle Gigennamen mannlichen Geschlechts becliniren; nur vergesse man nicht, baff bie sich auf a, e, i ob. p, enbigenben, als Cotta, Sothe, Ricolaiza, im Plural am besten unverändert bleiben; außer bast bem Dativ ein nangehängt wird. Die Berkleinerungswörter, z. B. Frighen, hänschen 2c., bleiben im Plur. natürlich gang unverändert.

## Singular.

- R. Abelheib, Ranny, Bertha, Sophie und Wilhelmine find weibliche Ramen.
- G. Abelheib's, Nanny's, Bertha's, Sophiens u. Wilhelminens Eigenschaften find verschieben.
- D. Abelheib, Manny, Bertha, Sophie und Wilhelmine (nicht fo gut: Abelheiben, Ranny'n, Bertha'n, Sophien, Wilhelminen)
  tann man ein gutes Zeugnist geben.

<sup>\*)</sup> Der Senitiv im Plural tann nicht ohne vorgesehten Artitel gebraucht werben,

A. Abelheib, Nanny, Bertha, Sophie und Wilhelmine, (nicht so gut: Abelheiben, Ranny'n, Bertha'n, Sophien, Wilhelminen)
Liebt man wegen ihres Fleißes.

#### Plural.

R. Abelheiben, Nanny'n, Bertha'n, Sophien u. Wilhelminen find mir wenige bekannt.

S. (ber) Abelheiben, Ranny'n, Bertha'n, Sophien, Wilhelminen erinnere ich mich gern.

D. Abelheiben, Runny'n, Bertha'n, Sophien u. Wilhelminen fagt man viel Gutes nach.

A. Abelheiben, Nanny'n, Bertha'n, Sophien u. Bilhelminen finbet man nicht fiberall.

An merk. Diese Declination ift mit ber oben & 275 aufs geführten ersten Art ber zweiten Declinations- form völlig übereinstimmend, nur dass die weibl. Ramen auf e im Genitiv as fatt bes bloßen 8 annehen: Wilhels mine — Wilhelminens, Friederike— Friederikens, Daphne— Daphnens, Shloe — Chloens. Auch merke man, dass bass bass berkeinerungsnamen auf den, als Minden, Dorchen, Dannchen 20., im Plural ganz unverändert bleiben, also nicht zu Mindens, Dorchens 20. werden bürsen.

#### Regeln und Anmerkungen über bie Beranberung ber Eigennamen.

1) Man fei befonbers in ber Bezeichnung bes Genitivs bei Eigennamen fehr genau, weil es fonft ameifelhaft bleibt, wie ber eigentliche Ramen beift, ficherften ift's, wenn man jebem Gigennamen von Schriftstellern ic., er moge fich enbigen, wie er wolle, im Genitiv ein einfaches & mit vorhergebenbem Apoftroph (') anhangt. - Lefe ich z. B. Bintens Worterbuch, fo erfahre ich burch biefe Bielbeutigfeit bes Ramens nicht, ob ber Berfaffer Bint, Binte, Binten, ober Bintens beißt. Ift bas erfte Bort ber mabre Damen: fo beift alfo nach jener Regel ber Genitiv Bint's (Morterbuch) ic.; ift bagegen bas zweite recht, fo murbe ber Gen. Binte's, und mare bas britte recht, fo muffte ber Ben. Binten's gefchrieben werben. Siefe aber ber Berf. wirflich Bintens, fo wurbe es auch ba vielleicht gur Bermeibung aller Frrungen am beften fein, wenn man im Genitiv bes Ramens ben letten Buchftaben mit einem Apor ftroph begleitete, und alfo fchriebe: Bintens's ober wenig-ftens Bintens' Borterbuch. — Eben fo vielbeutig werden folgenbe Ramen burch fehlerbafte Bezeichnung bes Genitivs: Campens, Beingens, Gothens, Stollens, Souls

gen 6, Boffens, Schillers Schriften ober Bemuhungen u. bergl. Man schreibe bemnach, wenn die Buchstaden ns, ens, es ober s nicht dem Namen selbst im Nominat. gehören: Campe's, Beinge's, Gothe's, Stolle's, Schulge's, ober Schulg's (wenn der Mann Schulg heißt), Boff's (ob. schlechtweg Boff) Gebichte, Jacobs's ober Jacobs' griechisches Elementarbuch, Schiller's Werte ic. Wem dies nicht gefällt, der schreibt eben so richtig: die Werte von Campe, heinze ic, die Gebichte von

Boff, Shiller ic.

Auch tann man (nach S. 283) ben bestimmenben Artikel mit, ober ohne Bufas eines andern Sauptwortes vor ben : unveranderten Namen fegen, g. B. die Reden bes Cicero. bes Demofthenes, bie Uberfegung bes Profeffors Beinge, bie Briefe bes Apostele Paulus, Die Predigten bes Das ftots Darte u. f. w. Aber fehlerhaft ift es, wenn man bergleichen Gigennamen von Perfonen burch ben Artitel und augleich burch Beugungefilben beclinirt. Alfo nicht g. B. bie Reben bes Cicero's, fonbern entweber bie Reben bes Cicero, ober bie Reden Cicero's; entweder: ber Nachen bes. Charon ober Charon's Rachen ic. Das Lettere, mobei bas 6 bes Genitive am Ende gebort wirb, ift wegen feines beutschern Rlanges vorzuziehen. - Dur bie Namen ber Mluffe, auch aller Lanber und Drter, wenn Mb. jective vorhergeben, werben mit bem bestimmenben Artitel und jugleich burch Biegungefilben beclinirt; j. B. ber Urfprung bes Rheins, bes Dile ic.; bie Staaten bes gangen Deutschlands; die Sauferzahl bes volfreichen Leipzigs zc.

2) Wenn mehre Namen (Gattungenamen, ober auch Taufnamen) vor dem Geschlechtsnamen ohne Artikel stehen, so wird nur der Geschlechtsnamen bedinirt; die andern bleiben unverändert; 3. B.

Raifer Jofeph's Leben war zu turz. Christian Fürchtegott Gellert's Fabeln. Joachim heinrich Campe's Wörterbuch. Doctor Martin Luther's Geburtstag. Friedrich Eberhard von Rochow's \*) Kinderfreund.

Geht

<sup>\*)</sup> Einige Spracklehrer wollen in biesem Falle, wenn ber lette Ramen bas Wörtchen von vor sich hat, ben vorletten beclinirt haben, als: Friedrich Eberhards von Nochow Schr.; Ewald Christians von Niest Gebichte. Mich blinkt aber dies eine Ausnahme ohne Grund, da man ja doch schlechtweg sagt: von Niestift's Gebichte, von Rochow's Schristen 2c. — Die vorangesbenden.

Geht ber Artikel mit einem Sattungsnamen gur Bezeichnung eines Litels, einer Warbe, ober auch mit bem Worte Herr, ober auch einem bloßen Abjectiv vorher: fo wird ber Geschlechtsnamen nicht beclinitt; z. B.

Die Thaten bes Königs Friedrich (nicht Friedricht)
bes 3weiten.

Die Befigungen bes Grafen von Binbheim.

Der Tob bes großen Rangelrebners Reinharb.

Der Proceff bes Abvocaten Rirchof.

Der Garten bes herrn Commerzienrathe Riemann.

Das haus bes herrn Rofenthal (nicht Rofenthals).

Die Berte bes berühmten g. A. Bolf, bes verewigten gichte ic.

Steht aber bas regierende Wort hinten, fo fagt man: bes berühmten Bolf's Werte, bes großen Friedrich's Thaten u.

- 3) Die Eigennamen, z. B. Calzmann, Bedmann, Bad, Bolf, guche, Sturm, Saupt, Roch, burfen im Dlural ibren Bocal nie in ben Umlaut a, au, b unb & verwanbein; alfo nicht bie Salgmanner, Bedmanner, Bache, Bolfe, Suchfe, Sturme, Saupte, Roche, fonbern bie Sala: manne, Bache, Bolfe, gudfe, Saupte u. -Beber Begriff biefer Art ift namlich ein in allen möglichen Beftimmbarteiten genau begrenztes und abgefchloffenes Gingelwefen (Inbivibuum); es tann ihm alfo tein Mertmal hinzugefügt ober weggenommen werben, ohne bie Ginzelheit (Inbividualitat) ju vernichten. - Billig follten aus biefem Grunde auch alle Gattungenamen (Appellativa), fobalb fie als Beichen für etwas Gingelnes auftreten, umlautlos erscheinen; benn es ift boch wohl ein nicht vertennbarer Unterschied z. B. zwischen einem vaterlichen Rath, (ben ein einzelner, befonberer Bater feinem Cohne, nicht felten auch jur Berfolgung bofer 3wede giebt), und einem vaterlichen Rath, (wie ihn gute Bater im Allgemeinen zu ertheilen pflegen) ic.
- 4) Eben fo lacherlich fehlerhaft ift es, wenn man ben weiblichen Geschlechts : ober Familiennamen bie Silbe inn,

henben Bornamen tonnen so wenig, wie bas vor bem haupts namen stehende von eine Abweichung veranlassen. Letteres mag stehen, ober nicht, so gebührt die GenitivsBezeichnung dem gans zen Ramen, und wird daher in jedem Falle dem letten Theile besselben betgesügt, wodurch denn alle Theile besselben zusams mengefasst und in das Genitivs Berhältniss geset werden.

🕆 en ober gar (in manchen Gegenden) sche anhängt und ba: burch ben mahren Namen oft gang entstellt, wie g. B. bie grau Mullerinn, bie Schulgen, Bolfen ober Bolfinn (warum nicht gar Bolfinn?), bie Bederinn ober gar Bederiche, Graftiche, anftatt bie Frau Dal: ler, Coulge, Bolf, Beder unb Rraft. Demnach foreibt und fpricht man richtig: bie Frau Confiftorialrathinn Soula ic., bie Dichterinn Rarfc (nicht, wie fie gewohnlich falfch genannt wird, Raricin), Philippine Satte: rer, Caroline Rubolphi, Benriette Burger, Betty Gleim. So auch Mabame Riemann, Mabemoifelle Salzmann, Mad. Safe, Mad. Sturm, Frau Soch, Frau Surft, Jungfer Ronig, Jungfer Bar.

5) Durch bie Ausbrude: Salamann's find verreifet, Riemann's haben Befuch, von Schulge's ging ich ju Stolberg's u. bergl. will ber Sprachgebrauch wohl nichts Unberes, als bie Dehrheit bes genannten Gigennamens als Eigennamen ausbruden; fo wie er bagegen burch ein hinzugefügtes e, ober ohne alle Beranderung ben Plural ber Eigennamen als Sattungenamen barftellt. Deme nach find g. B. Salgmann's ober bie Salgmann's-Leute, Die Salzmann beißen; Salzmanne aber Leute, bie Salzmann, finb, Manner wie er.

VI. Bon der Rection des Substantivs (ver:

aleiche S. 139 2C.).

Das Substantiv tann eben so wohl regierend, als regiert erscheinen (vergl. S. 141). Als Subject ift es immer regierend und beherricht ben gangen Rebefat. 2018 Subject tann es auch nur im Rominativ fteben, benn biefer Cafus ift ber Unabhangigfeitsfall; bie brei anbern Casus (Genitiv, Dativ und Accusativ) find Beichen ber Abhangigfeit.

Das Substantiv kann aber auch als Prabicat im Nominativ fteben; benn wenn Etwas mit bem Subjecte in ein volltommen gleiches Berhaltniff gefett werben foll, fo muff es auch in gleichem Cafus mit ihm fteben.

Ein Substantiv tann mit einem andern in gleichem, ober in ungleichem Berhaltniffe verbunben werben.

P. Ift bas Berhaltniff gleich, fo fteben beibe Sub: ftantive auch in gleichem Berhaltnifffalle ober Cafus, es mogen nun babei mehre Dinge neben einanber aufge: gablt werben, wobei man die beiben letten gern burch ein Bindewort (z. B. und) verbindet; ober es mogen zwei Dinge burch fo wie, oder als mit einander verglichen, ober auch einem Dinge mehre Ramen, Zitel und Eigensschaften beigelegt werben, so bast bas erste Hauptwort burch bas barauf folgende naber erklart wird. Man nennt einen solchen Beisat, ber zur Erklarung bes vorbern bient, App position, Erklarungsbegriff, ober das einem andern Hauptworte zur Erklarung ober nabern Bestimmung beisgegebene Hauptwort, welches einen höhern weitern Satzungsbegriff bezeichnet, als das Wort, bem es zugesetzt ift.

3. B. Reichthum, Ehre und Bergnugen finb bas Streben ber meiften Menfchen. - Dier fteben alle 3 erften Worter im Nominativ; eben fo im Nominatip folgende: Beig, Bolluft und Graufamteit beherrichten manchen romischen Raifer. - Die Beschichte ift bie Lehrerinn ber Beisheit und Tugenb. - Die Urtheile ber Menfchen find oft fo verschieben, wie ihre Uhren. - Die Freube bes Lebens ift fo verganglich , wie ber Schmerg; biefer befe fert aber oft mehr, als jene. - Die Religion, biefe Tochter bes Simmels, ift bie treue Gefahrtinn ber Menfchen. (Sier ift "biefe Tochter bes Simmels" bie Appofition).-Co auch: Enturg, ber Befetgeber Sparta's; ber Tob, ein Bruber bes Schlafe; Unschulb, Schmuck ber Jugenb ic. Eben fo im Genitiv: Des Baters, bes naturlichen Bormundes feiner Rinber, Pflicht ift es, für fie ju forgen. -Luther's, bes unermubeten Boltslehrers, Lobestag war det 18te Kebruar 1546. — Eben fo im Dativ: 3ch habebem Bater, biefem rechtschaffenen Greife, bem Dufter feiner Familie, ben Rath gegeben ic. - 3ch habe bas Buch von meinem Freunde, bem Raufmanne R., erhalten. - Dies geschah unter Constantin bem Großen, bem erften chrift: lichen Raifer. — Auch im Accufativ: 3ch habe bie Duts ter, diefe Urheberinn alles Unglude, gefeben. - Er liebte ben Mann, als ben Beforberer feines Glude.

Anmerk. Durch bie Apposition, die das voranstehende Wort — sei es Person, oder Sache — unter einen höhern, allgemeinern Begriff stellt, gleichviel, ob eigentlich, oder unseigentlich, wird das durch ein Substantiv ausgebrückte Prasdicat eines Rebensages mit dem vorstehenden Substantiv des hauptsages unmittelbar verdunden, oder demselben bloß beigeset, ohne das beziehende Pronomen und die Copula zu halfe zu nehmen. Auch sieht die Apposition mit dem voranstehenden Gegenstande immer in gleichem Casus, aber nicht immer in gleichem Geschlecht und gleicher Jahl. 3.B. Wahre Größe, (welche) das diel der Edlen (ist), wird nur durch Kamps um Tugend errungen. — dur nähern Bestimmung seht man auch ost der Apposition die Wörter als, nämlich, und zwar vors z. B. Er farb als

helb; er floh als Feiger (in ber Dichtusprache auch ohne als: er flarb, ein helb 1c.); Iohannes, namlich ber Täufer, ist enthauptet worden; Ludwig, und zwar ber Sechzehnte, flarb eines ähnlichen Tobes 1c.

2. Ift bas Berbaltniff aber ver fchieben, ober foll ein Dauptwort burch ein anderes, welches aber nicht bloß benfelben Begriff unter einem andern Gefichtspuntte enthalten barf, naber bestimmt werben: fo ftebt bas zweite Gubftantiv im Genitiv, welcher Cafus (als eigentlicher 20jective: Casus) ben Besit ober bas Eigenthum, ober die Urfache n. eines andern Dinges angeigt und in jedem Falle zur unmittelbaren Erklarung und Bestimmung eines anbern Sauptwortes bient. 3. B. bas haus meines Ba: tere, ober umgefehrt, wenn es ber Bobllaut erforbert: mei nes Baters Saus (wobei aber ber Artifel vor bem bestimm: ten Pauptworte jedesmal wegfallt); Die Staaten bes Konigs ober bes Königs Staaten, ft. Die toniglichen Staaten. Der Fleiß bes Schulers ober bes Schulers fleiß. — So auch in folgendem Sabe: Die Glieber eines Staates gleichen ben Bliebern bes men folichen Rorpers, beffen Gefundheit nur bann vollkommen ift, wenn alle Theile des: felben fich wohl befinden.

Anmert. Diese Regel gitt auch in ben meiften Jusammenfetuns gen zweier Substantives g. B. fatt ber Bater bes Lanbes, ber Lanbesvater, ft. ber Mord bes Ros nigs — ber Königsmord ic. J. w.u. S. 294. Unm. 1.

Auch gebraucht man ben Genitiv zur Bezeichnung bes Ganzen bei Substantiven, die einen Theil des Ganzen, oder auch ein Maß, Gewicht u. dergl. anzeigen; z. B. das Fell des Phieres, ein Maß süßen Weines, ein Stück Brodes, ein Maß frischer Milch, eine Menge Volks, ein Pfund Wolle, ein Pfund Fische, eine Deerde Gänse. In den letztern Fällen ist freilich der Genitiv nicht deutlich zu hören; und dies ist benn wohl die Ucsache, warum man auch in andern Fällen ihn oft wie den Nominativ ausspricht; z. B. ein Stück Brod (st. Brodes), ein Trunk Wasser, eine Kanne Vier, eine Summe Geld, ein Fuder Holze, eine Kanne Vier, eine Summe Geld, ein Fuder Holz z.

Immer bleibt aber biefes ein fehlerhafter Gebrauch bes Mominativs, ber sich aus ber Sprache bes gemeinen Lebens in die Buchersprache eingeschlichen und nur durch die Sewohnheit sein Auffallendes verloren hat. Dem Begriffe nach ist das Folgewort hier durchaus ber Genitiv, der ja auch stehen muss, so balb nur noch ein anderes Bestimmungs:

wort dazu tomme; g. B. ein Stlid bes beffen Brobes, ein Trunt bes blarften Waffers, eine Elle ber fein: ften Leinwand, ein Fuder trodnen Solzes, acht Pfund bes beffen Labacts x. ")

Da der Genitiv das Sanze ausdruckt, so steht er auch nach bestimmenden und allgemeinen Zahlwörtern, wenn diese einen oder mehre Theile von dem Sanzen herausbeben; doch bleibt alsdann das zu dem Zahlworte gehörige Substantiv weg, da es leicht hinzugedacht werden kann. 3. B. Jeder unster Tage geht zum Grade, die der Tage letzter kommt. — Drei seiner Freunde begleiteten ihn ic.

Enblich gebraucht man auch noch ben Genitiv bei Andrufungen; 3. B. Ach, bes Unglück! — D, ber Wand-lung! D, bes Wonnetags! w. und zur Bestimmung eines Beitpunktes in einigen Formeln, worin er burch ein wegge-lassenes Wort regiert wirb, bas man sich leicht hinzubenken kann; 3. B. (zur Zeit) bes Abends, bes Morgens, bes Mit-

<sup>\*)</sup> Gin gewiffer Gr. Galibius Liebebeutich bat fich zwar bas gegen erklart (S. allgem. Anzeig, ber Deutschen von 1825 Rum. 188). Er halt namlich in ber Rebenfart ein Stud Brob, ein Daf Bein ze. bie Borter Brob und Bein nicht für ben verftummelten Genitio, fonbern für eine Apposition; und or Schmitthenner, ber ihm rafc beiftimmt (f. ebenbaf. 1824 Rum. 118) will fogar gefagt wiffen: "Es wurden einige Glafer alter Bein getrunten; von einis gen Glafern altem Beine mar ich beraufcht; ich trant einige Glafer guten, alten Bein". Auch giebt berfelbe, fatt ber obigen in jeber philosophischen Sprachlebre geltenben Regel, bie er fonft felbft befolgte, jest aber "toll und grundfalfch" nennt, folgenbe: Stoffen bie Quantitat angegeben wirb, fo tritt ber Rame bes Dages als bestimment vor ben Ramen bes Stoffes unb außerbem mit bemfelben in gleichen Safus." — Da aber bas Quantitate. Bort, als bas eigentlich regierenbe, in jenen Rebensarten allemal voranfteht und nicht bem anbern Borte beliebig nachgefest werben tann, wie bies bei ber Ap= position gar mobl angeht: fo tonnen wir auch jener Unficht nicht beitreten, fonbern halten uns an bie Regel: Alle Bors ter, bie ein gemiffes Dag, eine Menge oder Große anzeigen, forbern ben Genitiv bes Bortes, welches ben Stoff begeich. net, wenn auch bie richtige Form bes Genitivs burch ben Sprachgebrauch vermischt fein follte. Die frangof. Sprache gebraucht in foldem Salle ben article partitif.

Bgl. auch allg. Ang. b. Deutschen 1824 Rum, 24 u. 26.

tage, bes Montags u. Eben so fieht auch bei Bestimmung bes Ortes und mancher andern Beschaffenheit auf die Frage wo?, wie? ganz eigenthumlich ber Genitiv, ohne bass man immer angeben konnte, woher er kommt; z. B. hiesigen ober richtiger: hiesiges Ortes, aller Orten, stehendes Fußes, frohes Muthes, reines Herzens, meines Wissens, unsverrichteter Sache ic.

Mitleib! Beil bir, bu Geweihte! Beiches Bergens, milber hand Beilft bu an, bes Dulbers Seite.

b. Salis.

Anmerk. 1. Es ift nicht zu leugnen, baff ber Genitiv eben wegen seines mannichsachen Gebrauchs nicht seiten zu Dunkelheiten in ber Sprache Anlass giebt. So läst es z. B. ber Ausbruck: bie Liebe Entes seinen dei, welche Gott gegen bie Menschen und andere Wesen megts ober die Liebe, welche bie Menschen gegen Gott hegen. Eben so ik et eiebe, welche bie Menschen gegen Gott hegen. Eben so ik es mit ben Ausbrücken: der Mord des Königs, die Verwünsch wen Lusbrücken: der Mord des Königs, die Verwünsch ich aus des Mannes, der Genuss der Fische, der Genuss der Schwelter werden ber Schwelzer ze. So schwebt der Gentito saft immer zwischen Thun und Leiben, und es lässt sich auf dem Jusammenhange der Rebe einigermaßen errathen, welche Molle er gerade spiele, ob z. B. nach dem obigen Ausbruck der König selbst ermordet sei, oder einen Andern ermordet habe; ob der Mann einen Andern verwünssche, ober selber verwünssche

Diefer 3weibeutigkeit wegen follte man billig ben that is gen Genitiv von bem leibenben burd eigenthumliche Dertmale ju unterscheiben fuchen. Da ber Beift ber beutschen Sprache erlaubt, ben Genitiv fowohl vor, als hinter bas benfelben regierende Bort zu fegen: fo haben wir hierin bas Mittel, Die thatige und leibenbe Bebenstung bes Genitive gu icheiben. Der bisherige Sprachgebrauch giebt in ben meiften Bufammenfebungen zweier Subftantive bem leibenben Genitiv bie Stelle vor, bem thatigen bie Stelle nach bem anbern Hauptworte. Go finbet fich g. B. in Feinbesliebe, Baterlanbsliebe, Menfchenliebe, Menschenhaff, Menschenfurcht, Gelb: gierbe zc. bie leibenbe Bebeutung. Man follte baber, biefer Orbnung gemäß, auch in ahnlichen gallen immer ben leis benben Genitiv vor bas mit bemfelben verbunbene Daupts wort, und bagegen ben thatigen Genitiv hinter baffelbe ftellen. - Demnach mare Gottesliebe bie Liebe zu ober gegen Gott, aber &iebe Gottes - bie Liebe von Gott gegen bie Menfchen. Go auch: Gottesfurcht (ober Gottesverehrung) ift ju allen Dingen nuge; gurcht Gottes aber ware Gotteslafterung. Des Ronigs Dienft ift ein Dienft, ber bem Ronige erzeigt wird; ber Dienft bes Ronigs aber, ben er felbft bem Banbe ober bem Staate erzeigt. Go aud: meines Brubers Berluft zc. (hier habe ich ben

Bruber verloren), ber Berluft meines Brubers (hier bat ber Bruber Etwas verloren).

- 2. Stofen hauptwörter mit einem Genitive, von welchem sie nicht abhangen, zu sammen, so muffen sie ber Deutlichkeit wegen von biesem Genitiv burch bas zu bemselben gehörenbe hauptwort getrennt werben. Unstatt also zu sage man bestimmter: Ich gab bas Gelb bem Bebienten meines Freundes Gelb ze., sage man bestimmter: Ich gab bas Gelb bem Bebienten meines Freundes; oder auch: Ich gab meines Freundes Bebienten abhangt). Im andern Sinne aber: Ich gab meines Freundes Gelb dem Bebienten, oder auch: Ich gab meines Freundes Gelb dem Bebienten, oder auch: Ich gab bas Gelb meines Freundes bem Bebienten zc. (wenn bas Gelb bem Freunde gehörte).
- 5. Da ber Genitiv ben Befit ober bas Eigenthum eines Dinges vollsommen ausbrüdt: so bebarf es teines weitern befiganzeigenben Pronomens. Es ift baber ein tabelnewerther Wortliberfinff mancher Provingen, zu sagen: Das ift meines Baters, ober gar meinem Bater sein haus; bas ift meiner Schwester ihre Schree, anftatt: Das ift meines Baters das, meiner Schwester ibre Schree, anftatt: Das ift meines Baters daus, meiner Schwester Schene
- 4. Ohne Roth must man auch in allen jenen Källen statt bes Genitivs nicht Prapositionen gebrauchen, die ja überhaupt nur die mangelhaste Beugung der Substantive erseben sollen. Ran sage daher nicht: Dies ist der Sohn von meinem Freunde, die Mutter von dem Mädchen u. s. f., sondern: der Sohn meines Freundes 2c. Aber sobald eine Iweis deutig keit oder Undestimmtheit durch den bloßen Gesbruch des Genitivs entstehen würde, dann nimmt man mit Recht seine Zuslucht zu den Prapositionen von, in, aus 2c. Dieses geschieht besonders:

a) wenn ber Stoff genannt wirb, woraus Etwas gemacht ift; 3. B. eine Dofe, ein Ring von Golbe, ein Tifch aus Marmor, eine Taffe von Porcellan;

- b) wenn Geburt, hertunft, Stand, Religion und ber Besis von Gatern ober Landern bestimmt werben sollen; B. ein Ruffe von Geburt, ein Mann von altem Abel, ein Mann von etanbe, eine Frau aus Magbeburg, von Beligion eine Iabinn. So auch vor ben Ramen der Lander und Örter, z. B. ber König von Preußen, ber Graf von Schönburg 2c. (Doch sagt man auch: ein Ruffe seiner Geburt);
- a) wenn Alter, Größe, Gewicht, Maß, Wetth und Inhalt genau bestimmt werben; z. B. ein Knabe von 10 Jahren; ein Haus von brei Stod; ein Seil von zehn Buß; ein Braten von achtzehn Pfund; ein Mann von vielen Berbiensten; Schiller's Lieb von ber Glode 2c.
- d) wenn bie Theile von bem Gangen ichon getrennt find. Man fagt zwar gang recht: Die Blüthen bes Apfet-

baumes find schön (wenn die Btüthen noch an demselden sich besinden); aber getrennt von ihm, heißt es besser: Die Btüthen von dem Apsetbaume liegen auf der Erde. — Gben so: Die Knochen von dem Schase werden zu Leim gesotten. Dier ist ein Kranz von Blumen. R. ist ein Schüler von mir (wenn er nicht mehr in die Schule geht); geschieht dies aber noch, so sagt man richtiger: er ist einer meiner Schüler, oder er ist mein Schüler. — überhaupt bezeichnet der Genitiv eine nähere Bereinigung zweier Dinge, als durch eine Präposition geschieht. 3. B. Die Soldaten dieser Stadt (d. i. die Stadtsoldaten) sollen mit den Soldaten in bieser Stadt (d. i. mit den fremden Kruppen) verdunden werden. — Eben so zeigt sich der Unterschied in solgenden Redensarten: R. ist ein Lehrer bieser Schule, und R. ist ein Lehrer an dieser Schule.

- e) Auch wenn ber Urheber eines Dinges von bem Besiger besselben unterschieben werben soll, gebraucht man gern eine Praposition So find 3. B. folgende Sage sehr verschieben: ein Bilbnist von Raphael (verfertigt), und ein Bilbniss Raphaels, (bas ihn vorstellt); Dolty's Lebensbeschreisbung von Boff, und Boff Lebensbeschreibung von Boff, und Boff Lebensbeschreibung von B. Gben so er herr bes hauses (b. i. der Besiger); der herr vom hause (ber Bewohner).
- 5. Auch kann man den Senitiv oft durch einen Infisnitiv mit zu entbehrlich machen. So ift z. B. die Runkt zu le ben so viel, als die Kunkt des Lebens; die Furcht zu kterben, so viel, als die Furcht des Todes ober vor dem Tode. So auch in solgenden Sagen: Den Seis zigen qualt nicht nur die Begierde, Schäfte zu häusen, sons dern auch die Furcht, sie zu verlieren. Man macht selten etwas gut, was man zu angfilich macht; man sehlt aus Furcht zu sehen, und was das Schlimmste ift, man verliert Muth und Kraft, begangene Kebler zu verbestern.

Muth und Kraft, begangene Fehler zu verbeffern. Die übrigen Berhältnisse der Substantive zu einander kommen in der Lehre von den Präpositionen vor.

# Ubungsaufgaben Arten ber Buntmorter ihrer Ribung ihres Gefchleches ihrer Robl

Sauptworter, ihrer Bilbung, ihres Gefchlechts, ihrer Bahl und ihrer Declination. \*)

I.

Bud, Schreibbuch, Menfchen, Sausthur, Uhrglas, Beinglas fer, Bauer, Gartner, Garten, Rodinn, Dabben, Sanftmuth, Beib,

<sup>\*)</sup> Der Lehrer fragt gu bem Enbe beim Lefen jebes einzelnen Bortes feine Schaler: Ift basfelbe ein Gigennamen, ein

Frauen, Berg, Toubenhaus, Borterbuch, Luther, Friebrich, Geban-Ben , Luife , Dbft , Bein , Beinberg , Jugenb , Schonheit , Getum= met, Paris, Gebrange, Beforgniff, Romet, Monarch, Deutschlanb, Brofe, Provingen, Concert, Fraulein, Blatter, Abern, helben, Fürften, Stabt, Dorf, Doctor, Leber, Umter, Birthichaft, Wirthsbaus.

Fortgefeste übungen, befonders über bas Befolect ber Borter nach S. 263.

Sind folgende Sauptworter alle man il ichen Gefciecite? -Der Buchftabe, Spiegel, Munb, Braten, Muth, Dochmuth, Demuth, Liebling, Baife, Aufwand, Luxue, Schrant, Strict, Rrons Tendter, Martt, Berluft, Cohnchen , Rreugweg.

Sind folgende alle weiblich? - Die Trubfal, Freundschaft, Gute, Frahlingeblume, Binbmable, Magb, Fraulein, Rachtigen, Erlaubniff, Renntniff, Beugniff, Duelle, Bilbniff, Beinwand, Schwefter, Beib, Schwermuth.

Sind folgende alle factiden Gefalechts? - Das Fenfter, Deffer, Gabel, Gifen, Rupfer, Bint, Pulver, Gemolt, Gebiet, Geftalt, Alterthum, Derzogthum, Reichthum, Bebarfniff, Bleichniff, Beilchen, Eramen, Symnafium, Punttum.

(11 Rebler.)

## über ben Unterfcieb ber Calus.

#### Singular,

Rominativ. Gind bie Untworten immer richtig auf die grage: Ber ober mas mar ba? - Der Bater, bie Schwefter, bas Dabden, bie Zante, ber Ontel, bas Franlein, ber Schaben, . ber Saufen.

Benitiv. Beffen (nahm fich bein Bater an)? - Des Betters, bes armen Mannes, ber Rachbarinn, ber Aranen bes Bolgfpale

ters, des fleinen Rindes, bes Bauern (gandmannes).

Battungenamen, ein Sammelnamen, ober ein Begriffsnamen? Ift es in Dinficht ber Bilbung ein Burg gelwort, ober ein abgeleitetes, ein einfaches, ober gufammengefestes Bort? Ift es bem Sefchlechte nach. mannlich, ober weiblich, ober fachlich? Steht es im Singular, ober im Plural? — Rach welcher Declis nation geht und in welchem Cafus fieht basfelbe? Ift es bier richtig, ober unrichtig becliniet? n. f. f.

Beubtere Schuler und Schulerinnen tonnen auch biefes Alles ohne vorhergegangene Fragen des Lehrers beim Lefen eines jeben ber obigen Borter gehörig angeben und fich baburch im

Denten und zusammenbangenben Reben üben. -

- Dattv. Wam (half et)? Dem armen Mann, ber Frau, bem Beibe, bem Kinbe, bem Canbibat, bem gangen Dorf, bem Fürsten, bem gangen Staate.
- Accu fativ. Wen ober was (hat er gelobt)? Den Herrn, ben Rachbarn, bas Kinb, bas Mabchen, ben Freunde, ben Graf, ben Doctor, bie Frau Schulzinn.

#### Plural

- Rominativ. Wer ober was? Die Männer, Weiber, Ains ber, Frauens, Herren, Anaben, Gesellen, Officiere, Bater, Sohne und Abchter, Mäbchen und Jungens, Musici und Abs vocaten.
- Genitiv. Beffen (erinnerte er fich)? ber Freunben, ber Armen, ber Complimente, ber Thoren (Rarren), ber Stabte, ber Schweftern, ber Ainber.
- Dativ. Wem (gab er bas)? ben Rachbarn, ben Frauen, ben Detoren, ben Dabchen, ben Doctoren, ben Muficis.
- Accufativ. Wen ober was (nannte er)? bie Professors, bie Bacta, bie Bucher, bie Mufter, bie Freunbe, bie herrens, bie Frauen, bie Madden, bie Stabte und Dorfer, bie Brüber und Schwestern, bie Apfeln und Birnen.

(16 Fehler.)

#### 4.

Für Gelibtere wird es fehr nühlich fein, felbft Sage gu bil: ben, worin ein und baffelbe. hauptwort burch alle Cafus verandert immer wieber vortommt; berfelbe Gebante mag entweber beibehal: ten, ober auch in jebem Sage verandert werben.

3. B. Dit Beibehaltung beffelben Gebantens :

Sing. Der Menich ift verpflichtet, für fein Beftes ju forgen.

Des De en foen Pflicht ift es, für fein ac.

Dem Den fchen liegt es ob, für ac.

Den Den fchen muff bie Sorge für fein Beftes befcafstigen u. f. f.

Mit Beranberung bes Gebantens:

Plur. Die Baume haben Blatter und Blathen.

Der Baume Blatter und Bluthen find bie fconfte Bierbe bes Fruhlings und Sommers.

Den Baumen barf man nicht alle Blatter nehmen, wenn fie geborig machfen follen.

Die Baume tann nur ber Sachverftanbige gehörig be-

Auf soche Art tann ber Lehrer jebes anbere Sauptwort, g. B. bie Sonne, bas Buch, bie Biffenschaft, bie Geschichtere., auch Eigennamen, g. B. Friedrich, Friederite, Gottfried, Abelheid, Moris, Abraham, Rom, Athen, Berlin ze. munblich und schriftlich in verschiebenen Sagen burchbecliniren laffen und baburch eine sehr nühliche übung im Denten und Schreiben veranstalten.

5

tiber Borter mit verfchiebener Bebeutung, über Eigennamen mit und ohne Artifel.

Enthielten jene Aufgaben Borter ober Borte? - Die Rinber machten fonberbare Befichte, als fie bie Schilbe von alten Rittern faben. - In ben Schilbern ber Birthebaufer fiebt man oft gang fehlerhaft geschriebene Borte, g. B. weife, ftatt weiße Roffe, gammer, Baren, Schwane u. f. f. — Bertha's, Iba's, Benriettens und Sophiens Mutter tragen Banber an ihren Satern. - Dein Bruber giebt ben Bielanb unb ben Schiller allen anbern Dichtern vor; ich lefe eben fo gern Bolty's, Matthiffon's, Pfeffel's, Tiebge's unb Boff's Bebichte. - Aus Salgmann's, Campens, Dabn's, Sas cobi's Schriften bab' ich Biel gelernt, und verbante ihnen Debr, als ben gewöhnlichen Romanen, bie ben Annen, Sabinen und Sufen oft fo fehr gefallen. — Wenn boch alle Jugenblehrer Salzmänner und alle Prediger Reinharbe waren! - Die Gebichte ber Karfc und Gatterer hab' ich gestern für ben Klop ftod eingetauscht; ich hab' ihn bem Prafibent Schwarz gelieben, ber Rlopftoden perfonlich gefannt bat. - Die Euther und Delandthone, bie Bolfe, Beibnige und Rante, bie Daller und Schiller find nicht fo haufig, wie bie Gulen fpies gels, bie Rartufche und Rafebiere. - Die Debicin bes herrn Doctors Meyer hat bem herrn Superintenbent Bolfe gute Dienfte gethan, wie mir geftern meine Tante Dil: lerinn fagte. -

(11 Fehler, bie fich unter ben breiter gebruckten Bortern finden.)

6,

Einige Fragen gur Bieberholung bes fechsten Abschnittes.

1) Bas ift ein Subftantiv?

5) Bie werben bie Subftantive gebilbet? - Belches finb bie

baufigften Bor- unb Rachfilben? -

4) Wie mandertei ift bas Geschliecht ber hauptwörten? — Ble beifen biese Geschlechter auf Deutsch und Lateinisch — Web des find bie allgemeinen Regeln über bas Beschlecht ber haupt.

wörter? — Siebt es auch hauptwörter von einem boppelten ober gar breifachen Sefchlechte? — Bonach richtet fich bas Sefchlecht in gusammengesetten hauptwörtern, 3. B. Armband, hausthur, hausrath 2c.? —

6) Was verstehn wir unter Rumerus? — haben alle Subfantive einen Plural? — Welche haben keinen? — Welche
find nur im Plural gebräuchlich? — Wie wird ber Plural
aus dem Singular eines hauptwortes gebildet? —

6) Bie geschieht bie Declination ber Substantive? — Bie viel Declinationeformen brauchen wir nur anzunehmen? — Bors auf gründet sich bieser Unterschied? — Boraus fieht man, zu welcher Declination ein Bort gehöre? — Giebt es auch Borter, bie in verschiedenen Bedeutungen nach verschiedenen Declinationen gehen? — 3. B. . . .

7) Beiche Subftantive werden im Singular gar nicht beclinirt? — Bas ift richtiger: Rame ober Ramen, Slaube ober Glauben, Haufe ober haufen, Wage ober Bagen? — und warum? — Wie beclinirt man bie Borter: ber Sporn, ber Stiefel, ber Better, ber Schnerz, ber Buchkabe

am richtigften?

8) Wie bellinirt man die fremden Sattungsnamen, z. B. Paftor, Mn sicus, Symnasium, Abema? — Können auch Eigennamen beclinirt werden? — und wie? z. B. Solon, Leibnit, Friedrich, Wolf, Salzmann, Emilie, Ida 2c. — Wann kann man den Artikel vor Eigennamen sehen, und wann gebraucht man sie im Plural? —

9) Was versteht man unter Rection bes Substantivs? — Wann ist bas Substantiv regierend und wann wird es res

giert? -

10) Was heist Apposition? — (Beispiele!) — Wenn zwei Subfantive in ungleichem Berhältniffe zusammentreten, in weichem Sasus muss dann bas zweite stehen? — And ift es ganz einextei, ob das zweite (abhangige) vorn, ober hinten keit? — In welchen Kallen barf man statt bes Genitivs eine Praposition, z. B. von, aus, in zc. mit einem andern Casus seine? —

## Siebenter Abichnitt.

Das Fürwort ober Pronomen und beffen Gebrauch.

Die Fürwörter ober Pronomina find (nach S. 128) bie alls gemeinen Formen, in welche Gegenstände als solche überhaupt b. i. als Selbständige, ohne Rucksicht auf ihre besondere und

eigenthumliche Ratur, gefasst werben konnen. In ben Fürwortern ift also bie Eigenthumlichkeit ober Bestimmtheit eines Gegenstandes aufgehoben. Ein und dasselbe Fürwort kann gleichsam das Gefäß für den verschiedenartigsten Inhalt werben; und was es in einem besondern Falle bedeutet, gilt nicht weiter, als für diesen.

Die Kurwörter beucken auch Unterschiebe an ben Dingen aus; aber bies find nicht die bleibenben, innerlichen Bestimmtheiten ber Dinge, burch welche fie felbst fich von einander unterscheiden, sondern außere, meift zufällige Mertmale ober Umftanbe, an benen wir fie unterscheiben tonnen. Diefe Umftande, welche das Furwort bezeichnen tann, find: bas Berhaltniff bes Gegenstandes zu der Rebe, seine Beziebung auf etwas Andres und seine briliche Stellung in Sinficht bes Sprechenben. Die Bezeichnung ber letteren pflegt von einer hinweisung begleitet und badurch erft beutlich ges macht zu werben, welches zeigt, baff bie gurworter fur fich allein, ohne die belebende Rebe, teine wahrhafte Bestimmtbeit geben. Abgesehen von ihrer wefentlichen Bedeutung, welche bas Gubstantiv felbst nicht auszudruden vermag, beforbern bie Kurmorter jugleich als Stellvertreter ber Sauptworter Rurge, Deutlichkeit und Bohlklang ber Sprache. Bie außerft Schleppend und wibrig murbe ohne Furworter 3. 23. folgender Sat klingen:

Der Bater befiehlt bes Baters Kinbern, baff bie Rinber ben Befehlen gehorchen follen, bie ber Bater ben Kinbern giebt; benn ber Bater weiß, baff bie Befehle ben Rinbern jum Beften gereichen und ber Rinber Glück beforbern, und bas Glück ber Kinber liegt bem Bater am herzen.

Bie weit kurzer, beutlicher und wohlklingender wird berfelbe Sat, wenn man flatt der Hauptworter Furwor= ter fest und fagt:

Der Bater befiehlt feinen Rinbern, baff fie ben Befehlen gehorchen follen, die er ihnen giebt, benn er weiß, baff biefelben ihnen jum Beften gereichen und ihr Glud beforbern, und biefes liegt ihm am herzen.

Je roher und ungebilbeter eine Sprache ist, besto weniger Furworter sinden sich in derselben. Dies ist der Fall bei der Sprache der Wilden und kleinen Kinder. Das ber hort man z. B. den kleinen zweis oder dreijährigen Karl zu seiner Mutter sagen: Karl ist hungrig; Karl bittet Mutster, dass Mutter Karln Butterbrod giebt, anstatt: ich bin hungrig; ich bitte Dich, dass Du mir Butterbrod giebst.

übrigens bruden bie Furwörter bie Geschlechtsverschies benheit aus und werben umgeendet (beclinirt).

Rach bem obigen Unterschiede giebt es folgenbe Arten ber gurmorter:

1) Perfonliche Furworter ober Personworter (pronomina personalia) b. i. solche, welche ben Gegensftand in der Rede bezeichnen: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie (Sie); auch das allgemeine Jemand, Niemand, man. Man kann sie substantivische Furworter nensen, weil sie gleich den Substantiven immer den Begriff der Selbständigkeit emhalten.

Bon biesen Personwörtern geht eine Art von Abjectiven aus, burch welche Etwas als einer Person angehörig vorzgestellt wird, die sogenannten zu eig nenden Fürwörter (pronomina possessiva) mein, dein, fein, ihr, unfer, euer zc. — Obwohl sie, streng genommen, nicht hieher gehören, so pslegt man sie doch, weil sie unmittelbar aus den Personwörtern hervorgehn und in Beziehung auf diese am besten verstanden werden, gleich nach den Personwörtern einzuschalten.

- 2) Hinweisende (ortliche) Furworter (pronomina demonstrativa): biefer, biefe, biefes; jener, jene, jenes; auch ber, bie, bas.
- 3) Bestimmende Furwörter (pronomina determinativa) b. i. solche, welche auf einen Gegenstand hindeusten, um ihn in Beziehung mit einem andern zu setzen: berjenige, biejenige, bassenige; berfelbe, bieselbe, basselbe; solcher, solche, solches; ber, bie, bas.
- 4) Beziehliche Furwörter (pronomina relativa), welche eben jene Beziehung enthalten: welcher, welche, welches; ber, die, bas; wer, was.
  - 5) Us fragende Furworter (pronomina interrogativa) bienen wieber bie beziehenden: wer? was? was für ein? welcher? welche? welches?

Alle biese Fürwörter, mit Ausnahme ber Personwörter und der fragenden: wer? was? konnen die Burbe der Selbständigkeit verlieren und aus Stellvertretern des Hauptwortes zu Bestimmungswörtern desselben oder zu Abjectiven werden; z. B. biefer Mann, das je nige Buch ic. Daher man sie auch fammtlich unter der allzgemeinen Benennung adjectivische Fürwörter bestallen kann.

#### I. Perfonwörter.

Im gewöhnlichen Sinne bebeutet bas Wort Person ein selbstbewusstes, sittlich-freies Einzelwesen (Individuum), im Gegensat der willenlosen Sache. In der Grammatik dagegen ist man übereingekommen, ganz abgesehen davon, mit der Benennung Person die Stellung des Gegenstandes der Rede zu derselben zu bezeichnen, gleichsam die Rolle, die er in der Rede spielt; denn persona hieß ursprünglich Maske. — Die gesprochene Rede hat nämlich ein Vershältniss

- 1) zu bem Sprechenben;
- 2) zu bem, an welchen fie gerichtet wirb;
- 3) zu einer Person, ober Sache, von welcher ober in Bezug auf welche gesprochen wird.

## Demnach giebt es 3 Perfonen:

Ginb. Debrb.

- I. die erfte Person (bie, welche spricht): ich, wir,
- 2. Die zweite Perfon (bie, zu welcher man fpricht): bu, ibr, 3. Die britte Perfon (bie, von welcher man fpricht): er, fie,

sie, (Sie)

Da sowohl bas Sprechen, als bas Bernehmen bes Sesprochnen burch Bewusstein ober Bernunft bedingt ist (wie benn Bernunft felbst von' vernehmen herztommt): so werden ber Regel nach wirkliche Person en als erste und zweite Person auftreten. Da indessen auch leblose Gegenstände in Personen verwandelt (personisiert) werden können, so werden auch diese zuweilen als redend ober angeredet vorgestellt. So in lebhafterer Stimmung, in dichterischen Darstellungen, besonders in Fabeln 2c.

Ich und Du sind für alle Geschlechter; nur die britte Person des Singulars bezeichnet alle drei Geschlechter versschieden, weil der Gegenstand, von welchem gesprochen wird, abwesend sein kann, und daher genau bestimmt werden muss, von welchem Geschlechte er ist; er ist mannelich, sie weiblich, es sächlich. Im Plural giebt es, wie bei allen Kur- und Bestimmungswörtern des Substantivs, keinen Unterschied des Geschlechts.

## Die Declination biefer Borter ift folgenbe:

#### Einheit

| 1fte Perfon. 2te Perfon. |                              | Ste Person.                       |                             |                             |                   |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8                        | lir alle <b>G</b> e          | soleoter:                         | mannlich:                   | weiblich:                   | विकेसि:           |
| N.<br>Gen.               | ich<br>(mein)                | bu<br>(bein)                      | er<br>(fein)                | fie<br>se                   | es<br>(fein)      |
| D.                       | meiner<br>mir<br>mi <b>h</b> | beiner<br>bir<br>· bi <b>d</b> y′ | feiner<br>ihm}<br>ihn} fich | ihrer<br>ihr)<br>fie fich } | feiner<br>ihm}fic |

#### Mehrheit.

#### für alle Gefchlechter.

| <b>92.</b> | tvic  | ihr  | ffe   | (Sir)   | - '   |
|------------|-------|------|-------|---------|-------|
| G.         | unfer | euer | ihrer | (Ihree) |       |
| D.         | uns   | euch | ihnen | (Ihnen) | fich. |
| <b>a.</b>  | uns   | eud  | fie   | (Sie)   | link  |

Anmerkungen.

1. Der Genitiv mein, bein, fein ift bie altere ober Grundform für bas gewöhnlichere meiner, beisner z. und kommt meist nur bei Dichtern vor; 3. B. Bergiff mein (meiner) nicht; bein (ft. beiner) gebent ich;

man fpottet fein (feiner).

Man verwechsele nicht ben Genitiv der Mehrheit unser und euer mit dem Genitiv des zueignenden Pronomens unster und eurer; (S. 309). Wird der Genitiv meiner, deiner, seiner und ihrer mit den Worten halben, wegen und willen zu einem Worte verbunden, so wird das r des Bohlflangs wegen in t verwandelt, also: meinethalben, beinetwegen, um seinetwillen, ihrethalben zc. Bei der Zusammensetzung aber von unser und euer mit jenen Wortern wird nicht r in t verwandelt, sondern t anshängt, also unsertwegen, um unsertwillen, euerthalben zc. — Man serne besonders den Dativ von dem Accusativ dieses Pronomens wohl unterscheiden. Folgendes Beröchen kann dazu beitragen:

Mich, bich, ihn, es, fie Brauch' als Datio nie! Mir, bir, ihm, ihr, ihnen Mifen bazu bienen.

2. Das Wörtchen sich wird nur da gebraucht, wo eine Thatigkeit auf die Person, ober Sache felbst, von

welcher fie ausgeht, gurudgeführt wird. Es ift alfo ein zurückführendes Fürwort (pronomen reflexivum). 3. B. Er frent fich; fie maßt fich Etwas an; bas Rind fpielt mit bem Meffer; es fann fich leicht foneiben. Eltern freuen fich, baff fie fich ein Saus getauft haben ic. Rur die britte Person hat fur ben Dativ und Accusatio biefe eigenthumliche reflerive Form. In ben beiben erften Personen gelten bie gewöhnlichen Kormen auch fur bie zurudführenbe Bedeutung, 3. 23. ich freue mich, fcmeichle mir, Du gramft Did, bilbeft Dir ein ic. - Es verfteht fich ubrigens von felbft, baff biefes gurude führende Kurwort nie selbst bas Subject sein, mithin auch teinen eigenen Rominativ haben tann. - Der Gebrauch biefes jurudführenden gurworts ift noch nicht febr alt. Euther kannte ibn noch nicht und übersette baber : Unfer Reiner lebt ihm (ft. fich) felber zc. Gott bat ihm (ft. fich) eine Gemeine erwählt zc. Es ift aber biefes Furwort fich jur Bermeibung einer 3weibeutigkeit burchaus nothig, sobald bie Sandlung auf ben handelnben Gegenstand (Subject) felbst geht ober zurudwirkt, und muff nicht mit ibm und ibn, ibr und fie verwechselt werben, welche immer auf eine andere Perfon geben. Ber fühlt nicht ben Unterschied: Er hat fich betrogen, und er hat ibn (b. i. einen Anbern) betrogen; er hat ibm Etwas nehmen laffen, und er hat fich Etwas nehmen laffen; er fpricht immer nur von fich, und er fpricht immer nur von ihm. — Aus biesem Grunde pflegt man auch bem Genitiv feiner, sobald er gurudführend gebraucht wirt, noch bas Wortchen felbft bingugufügen; 3. B. Er schonte feiner felbft nicht ic., weil man fonft ungewiff fein murbe, ob feiner auf ben Sandelnden felbft, ober auf einen Undern geben folle.

Mit bem Pronomen und, en ch und sich, wenn sie reflexiv gebraucht werden, steht das für alle Geschlecheter geltende gegen seitig zurück sührende (retisprose) Pronomen einander bald in Verdindung, bald für sich allein, bald steht das Eine für das Andere, und man scheint dabei oft mehr anf den Wohllaut, als auf die Deutlichkeit zu achten. — Doch ist das reciprose Pronomen einander nur als Plural zu betrachten und in hinsicht auf Geschlecht und Casus völlig unabanderlich. So sagt man z. B. Sie zankten sich mit einander; wir haben und mit einander, ohne Undeutlichkeit zu befürchten, wegbleiben: Wir wollen und lieben, wie Brüder. Liebt

Euch wie Brüber! Sie lieben fich wie Brüber. — Aber nicht: Wir waren mit uns fiets zufrieden. Bankt Euch nicht mit Euch. Sie waren jederzeit mit sich einig zc. — hier sieht richtiger und unzweideutiget ein ander statt uns, euch und sich. So auch: Beide Männer waren, ba fie ein ander (nicht sich) lange nicht gesehen hatten, sich (nicht ein ander) völlig fremd geworden.

Din ellt biefes Leben, bin gum Enbe, Wo herüber bie Copreffe hangt; Darum reicht einanber boch bie hanbe, Ch' bie Gruft Guch an einanber brangt!

Alebae.

3. Das naturliche Du (im Singulat) und Ihr (im Plural), womit man Einen, ober Mehre anredet, hort man nur in der Sprache der Vertraulichteit, in der Dichtstunft, im Zone der Hertfchaft, aber auch der Verachtung. In allen übrigen Fällen gebraucht man dafür auch als Anredewort für eine einzelne Person das Sie, Ihrer und Ihnen in der Mehrheit; z. B. Haben Sie schon gegessen, herr N.? Ich danke Ihnen, Madame, für Ihre Gefälligkeit ic. ") — Auch bediente man sich ehemals mehr, als jeht, gegen einen Geringern des Plurals von Du, also Ihr, oder auch der dritten Persson im Singular: Er und Sie; z. B. Johann, wo fahrt Ihr hin? Conrad, geh' Er einmal hin ic. Jungser, höre Sie!

Anmert. Diese Rangordnung ber Anredewörter, die mit ber lacherlichen Titels und Rangsucht ber Deutschen überhaupt zusammenhangt, kommt jeht immer mehr außer Gebrauch, und man fangt an, in allen Fällen, wo nach ben obigen Bestimmungen bas Du nicht passend ift, ein für allemal bas Sie und Ihnen anzuwenden, wie der Franzose sein vous, der Englander sein vou ohne Unterschied bes Stansbes gebraucht.

Das Sie und Ihnen befonders in Briefen mit Dieselben, Soch ft bieselben wie Dieselben, Soch ft bieselben ober Soch ft seiere. Bu vertauschen, ift nur noch im steifen Briefstil an hohere Personen, gräsliche, fürstliche zc. gewöhnlich, wird aber auch hier schon burch ben bessern Geschmad verdrängt.

<sup>\*)</sup> In alten Seiten rebete man Bornehmere mit Ihr, Euer, und Euch (ober wie man ehemals fchried Ewer 2e.) ang bas ber noch in Briefen bas alte Euer ober abgekürzt Ew. alls gemein üblich ift, & B. Ew. Wohlgeboren 2c.

Sie ift also bas Höflich keits wort für alle Gesschlechter im Singular und Plural, und verdient in seiner Declination wohl gemerkt zu werden, um den einen Casus von dem andern gehörig zu unterscheiben, also Rom. Sie, Gen. Ihrer, Dat. Ihnen, Atc. Sie. \*)

Bei aller Berwerslichkeit bes Ihr, Er und Sie als Anrebe für einzelne Personen ist boch nicht zu leuge nen, dass baburch die beutsche Sprache Borzüge in hins sicht der Darstellung bes Scherzhaften und Komischen erbalt, welche keine andere Sprache mit ihr theilt. Der Dichter bedient sich daher dieser Anredeworter oft sehr vortheilhaft zur Belustigung bes Gemuths, 3. B.

## An ben unfreunblichen Mai.

Freund Mai, will Er, bass man fortan Ihn Wonnemond begrüße, So lern' Er sanft und lieblich sein Und bring' uns warmen Sonnenschein, Nicht kalte Regengusse u. s. f.

Dverbed.

4. Die britte Person wird auch oft unbestimmt burch bie Wörter Jemand, ein Gewisser, einer (irgend ein Mensch), Jedermann (alle Menschen), Niemand (tein Mensch), man (einer, ober mehre Menschen) und es bezeichnet. — Jemand und Niemand sind beibe gemeinschaftlichen Geschlechts, d. i. mannlich und weibzlich, und werden am besten also beclinirt: im Genit. Jemandes, Dat. Jemandem, Acc. Jemanden. Eben so Niemand. Bleibt dieses Wort im Dat. und Acc. ohne Beugung, so entsteht leicht eine Verwechselung und Zweibeutigkeit, z. B. 3, Mein herz kennt Jemand; (wer kennt hier? — das herz, ober Jemand?). Soll also Jemand der Accuss. sein, so heißt es unzweibeutiger: Mein herz kennt Jemanden.

Sebermann bezeichnet nur ben Genitiv mit s,

<sup>9)</sup> Man hat schon oft über die deutsche Höflichkeites Sprace gesspottet, dass sie ungereimter Weise ein Einzelwesen in der Mehrzahl Sie anredet. Was indessen hierin bei den Deutsschen gewöhnlich ift, sindet sich auch bei den rohen Mongolen am Kaukalus. Schöft das gemeine Bolk beiberlei Geschlechts nennt aus Höslichkeit einander Sie. "Einen Andern mit Du anzureden, wird für eine Grobheit gehalten und verräth Keindsschaft." (S. Klaproth's Reise in den Kaukasus. Th. 1. S. 237. Note).

alfo Sebermanns; ber Dativ und Accusativ ift bem

Rominativ gleich.

Das Wort man ift ganz unbestimmt und nur im Rominativ zu gebrauchen; z. B. man fagt, man glaubt; für die andern Casus nimmt die gemeine Sprechzart das Wort einer zu Hulfe; z. B. "Das muss einen ktanten; das bekommt einem wohl; er lässt einen nicht zusrieden," wo es aber zuweilen ganz wegsallen kann. Oft konnen auch die Casus von wir zum Ersat dienen. —

- Anmerk. 1. Im Rominativ ist zwar jener Gebrauch von einer für man leicht zu vermeiben, z. B. Was einer gern thut, das wird ihm leicht; bester: was man gern thut zc. In den übrigen Fällen aber ist es oft schwer, demseiben auszuweichen, da man unbiegsam ist, und es wäre daher zu wünschen, dass in diesen Fällen jene Sprechent auch in die Schristsprache ausgenommen wärbe.
  - 2. Das unbestimmte Pronomen man zum Anrebewort für Den zu gebrauchen, ber für bas Du zu vornehm und für bas Sie zu gering ift, und also z. B. zu einem Solchen zu sagen: man sei ruhig! man plaubere nicht! man tomme hervor! u. bgl. biefer pebantische Gebrauch hat sich mit ben Pebanten selbst verloren.

Das Wort es wird vorzüglich in zwei Fällen gesbraucht, in benen es nicht als gewöhnliches perfonliches Fürwort die Stelle eines Hauptwortes vertritt, (wie 3. B. bas Meffer ift schaf; es kann dich also leicht schneiben; gebrauche es vorsichtig! Ich weiß e 6, dass Du zc. hier ist in dem es der Gegenstand des Wissens angedeutet, den ich mit den folgenden Worten: dass Du zc. umschreiben will); nämlich:

- 1) vor ben unpersonlichen Zeitwortern: es blist, es regnet ic. Bei ben reserven hingegen: es reut mich, freut, ärgert mich ic. erscheint bas es mehr als Stellverstreter einer Sache, welche entweder schon vorangegangen ift, oder in ber Form eines Sages unmittelbar folgt; 3. B. Es freut mich, Dich gesund zu sehen, oder; dass ich Dich gesund sehe. Bei diesem kann benn auch bas Pronomen entbehrt werden; 3. B. Mich freut, Dich zu sehen ic.
- 2) Oft steht es bloß zur Ankundigung des Subjects, ober auch des Wohlklangs wegen, aber nur im Anfange eines Sages, oder nach beiordnenden Bindewörtern; z. B. Es ift ein Gott, anstatt: ein Gott ift. Es ist die Rede von meinem Bruder, anstatt: Die Rede ist von meinem Bruder. Da dieses es nur dann zulässig ift, wenn das Zeitwort vor dem Nominativ steht, so fällt es weg, so:

balb burch ein Binbewort, ober beziehenbes gurwort bas Beitwort ans Enbe gebracht wirb; 3. B. 3ch weiß, daff bie Rebe von meinem Bruber ift. Daburch unterscheibet es sich wesentlich von bem es vor unpersonlichen Beitwortern.

Anmerk. 1. Oft fteht bas Wortchen es aber auch gang unnesthig, vor welchem Miffbrauch man fich zu hüten hat. 3. B. Sie muffen es mir erlauben, es Ihnen zu sagen, bast ich es nicht glauben kann, was Sie behaupten. Wird bies Wortchen einem anbern, vesonders einfilbigen Worte angehängt, so bleibt bas e bes Wohltlangs wegen oft weg, und wird durch einen (') erseht, z. B. ich glaub's; wie geht's? Wenn Du's nicht wilkt, so will ich's.

2. Im wenigsten sollte man bieses es mit Borsetung einer Praposition gebrauchen, welchen Fehler manche sonk gute Schriftkeller (3. B. Lichtenberg, Posselt, Bogt 2c.) begeben. 3. B. "Das Glück tommt oft am wez nigsten, wenn man sich um es (st. basselbe) bemühr."
"Frankreich ist in biesem Kriege ber Centralpunkt, gegen ben die Instrungungen bes wider basselbe gefnührten Banbes gerichtet sind, weil tein Schiag niedersallen kann, ber nicht burch es ober gegen es geschieht."

Posselt.

Alfo nicht: Durch es, gegen es, ohne es, fiber es,

fonbern burch baffelbe, ober babusch ac.

#### Anhang.

Bueignenbe ober befihanzeigenbe Fürmörter.

Man nennt fie auch Pronominal-Absective (vgl. S. 128 u. 303). Sie sind vom Genitiv der personlichen gebildet und zeigen den Besitz und das Eigenthum einer Person an. Anstatt z. B. zu sagen: Gieb mir das Buch, welches mir gehört, kann ich mich durch ein solches Fürwort kurzer ausdrückn: Sieb mir mein Buch. — Sie heißen:

meine, mein; unfer . mein . unfre . unfer ; bein, beine, bein; euer, eure . euer; ibr , sein . feine. fein; ibre. ibr: (ober als Soflichkeitswort) Ihre, ihr, ibre, Ihre, (Diefe tann man nennen: Diefe tann man nennen: possessiva singularis.) possessiva pluralis.)

Sie werben, wie jebes andere Abjectiv, mit bem Subsfantiv verbunben, nach beffen Seichlecht, Bahl und Cains fie fich bolltommen richten, z. B. mein Baster, meine Mutter, mein Buch — und haben alle die mangelhafte Beugung, wie der Artitel ein, eine, ein.

## Ein Beispiel mag bas Bort unfer fein:

#### Ginheit.

mannl. meibL Těďi. Rom. unfer unfer unfere abgetärzt unfre Gen. unferes unferer unferes abget. unfres ober unfers unfrer unfres ob. unfers unferem unferem Dat. unferer abget, unfrem ob, unferm unfrer unfrem ob. unferm unferen unfer abget, unfren ob, unfern unfre

#### Mehrheit.

#### Für alle Gefchlechter.

Rom. unfere abgekürzt: unfre Gen. unferer — unfrer Dat. unferen — unfren ober unfern Acc. unfere — unfre

#### Anmertungen,

1. Bu biefen gurwortern wird oft, wenn man mit Radsbrud fpricht, bas Wortchen eigen hinzugefest; 3. 23. mein eigenes Saus; fein eigener Bruber tannte ihn nicht zc.

2. Stehen biese zueignenden Furwörter als Pradicat mit einem Substantiv, ober mit einem Personwort verdunben, welches einen bestimmten Gegenstand bezeichnet: so werden sie gleich den Adjectiven nicht declinirt; z. B. Der Hut ist meiner, Dein ist die Shre ic. (aber nicht: Der Hut ist meiner, auch nicht: er gehört mein, sondern mir). — Stehen sie aber nicht in sprachlicher Berhindung mit einem Substantiv, oder Pronomen, jedoch in Beziehung auf ein solches, besonders nach dem undestimmt gebrauchten Furwort es: so erhalten sie im mannlichen Geschlecht die Endung er, im weiblichen e und im sächlichen es, also meiner, meine, meines; unferer, unsere, unseres ic. 3. B. Wem gehört der Hut — die Feder — das Buch? Antwort: Es ist meiner — meine — meines; oder: Er ist mein — sie sie meine. Ist das Ihr Rezgenschirm, oder ist es unserer?

3. Anstatt: sagt man auch: meiner, meine, meines - ber, bie, bas meine ob. meinige. beiner, beine, beines - ber, bie, bas beine ob. beinige. seiner, seine, seines - ber, bie, bas seine ob. seinige.

ihrer, thre, ihres – ber, die, das ihre od. ihrige.
unferer, unfere, unferes – ber, die, das unfere od. unfrige.
eurer, eure, eures – der, die, das eure od. eurige.
ihrer, ihre, ihres – der, die, das ihre od. ihrige.

Die lettern: ber, bie, das meine ober meinige n. s. f. können nie ohne ben bestimmenden Artikel stehen. Sie haben nie ein Substantiv hinter sich, sondern beziehen sich entweder auf ein vorangegangenes, z. B. Dein Bruder ist mit dem meinigen ausgegangen. Mache mit deinen Sachen, was du willst, nur lass mir die meinigen; oder sie stehen selbst als Substantive, werden diesen ganz gleich beclinirt und dann auch groß geschrieben; z. B. Du hast das Deinige gethan, sei darum zusrieden und lass auch Andere das Ihrige thun! — Die Meinigen (Altern und Berwandte) lassen sich sinnen und den Ihrigen empsehlen. Lass und gieb Jedem das Seinige! — Sagen Sie ihm (ihr, ihnen), ich wäre mit Allem, was ich din und habe, vollsommen der (die) Seinige (Ihrige). — Es ist Psicht für uns, auf das Unstrigen zu sehen, und nicht weniger Pslicht, sür die Unstrigen zu sorgen. In der seierlichen, besonders Dichtersprache sagt man mehr: der, die, das Meinige z.

- 4. Außer bem noch in Briefen gewöhnlichen Ew. (fiehe S. 306\*) gebraucht man auch noch bas Seine ober abgekürzt Se., als die britte Person mannlichen Geschlechts a) und das Ihro ober richtiger Ihre 1) als die britte Person weiblichen Geschlechts b), 2) als Plural, wenn man von mehren hohen Personen redet c), und 3) auch in unmittelbaren Anreden für Ew. d).
  - a) 3. B. Se. (Seine) Majestat, ber König, haben (richtiger ware: hat) \*) befohlen zc. Sr. (Seiner) Majestat, bem Könige, bab' ich treu gehient zc. Eben so Se. und Sr. Durchlaucht, Ercellenz zc.
  - b) Ihre (nicht Ihro) Majestät, bie Königinn, sind (richtiger ware: ift) ausgesahren. Ihrer Majestät, ber Königinn, hat er bas Buch gewihmet.

<sup>\*)</sup> Rach ber allgemeinen Regel: Ein Berbum, welches fich nur auf ein einzelnes Subject bezieht, kann nicht im Plural flehen. — Allein hoffitte und mobifche höflichkeit bringen oft die Regeln ber Sprache ins Gebrange. Eben fo lacherlich unrichs tig fagt man oft: Sin b ber herr Rath zu haufe? ber herr Paftor I aff en fich empfehlen u. bergt.

- c) Ihre Majeftaten, ber Ronig und bie Roniginn, find auf ber Rudreife. Gben fo Ihre Durchlaucht, Ercelleng 2c.
- d) Wenn Ihre Majeftag befehlen, so werbe ich ze. Chen fo Ihre Durchlaucht, Ihre Ercelleng ze.

Anstatt Ihr, Ihre, Ihrer, Ihrem ic. sinbet man auch wohl noch bas altfrankliche Dero, Hoch beto ic., 3. B. Dero Gewogenheit st. Ihrer Gewogenheit empfehle ich mich gehorsamst ic. — Wann wird man anshören, auf Rossen bes geschmackvollern und richtigern beutschen Sprachzebrauchs eine altmobische vermeinte Höslichkeit auszustben! — (Bergl. die allgem. Bemerk. über das Pronomen).

## II. Sinweifenbe garmorter.

Diese weisen ober zeigen mit dem Nebenbegriff des Ortes auf einen Gegenstand hin. Es sind zwei (dieser ic. und jener ic.), durch welche man Gegenstande in Ansehung ihrer Stellung ober Entsernung von dem Orte des Sprechenden unterscheiben kann. Man deutet nämlich mit dieser, diese, dieses (abgekürzt dies, wosür Manche auch dieß schreiben) (s. 219 nr. 3) auf das Nähere, mit jener, jene, jenes auf das Entserntere hin. Noch stärker wird die Berschiedenheit des Ortes durch die Hinzusügung der drie lichen Abverdien da, dort, hier ic. ausgedrückt; z. B. Dieser hier und Jener dort, hier ic. ausgedrückt; z. B. Dieser hier und Jener dort. — Oft bezeichnen auch Beide eine unbestimmte Menge oder Mannichsaltigkeit von Dingen; z. B. Bald besucht mich Dieses bald Jenes.

Anmertung.

Oft werben Beibe burch ber, bie, bas ausgebrudt, welches nicht mit bem Artikel verwechselt werben barf. Das Pronomen ber, bie, bas hat nämlich immer ben

Mon, ber Artifel aber nie.

3. B. Der (Diefer) ist's, bem ich's versprochen habe, und Der (Jener) will es haben. Bei dem (biefem) Allen besteifige Dich ber Sanftmuth und Seduld; benn jene (nämlich die Sanftmuth) macht Dich gelassen, und die se bie Gebuld) lehrt Dich Leiben ertragen. hier geht also jene auf das Entferntere, und die se auf das Rabere. So auch: Wer die Sesahr ohne weise Absicht sucht, ist ein Tollkühner; wer sie auf dem Wege der Pflicht mit Aleinmuth scheut, ist ein Feiger. Jener verdient lauten Tabel, Dieser laute Verachtung.

Rimmer will ich echte Freund fchaft von mir weisen, Lieber leichte Liebe wandern febn 3 Jene ift ein Anotenstod auf Reisen, Dief' ein Stäbchen zum Spazierengehn. Lafontaine.

Die Declination von biefer, biefe, biefes und jener, jene, jenes stimmt ganz mit ber bes bestimmenben Artikels ber, bie, bas überein. Auch werz ben sie eben so beclinirt, wenn ein Abjectiv auf sie folgt; z. B. biefe ober jene schönen (nicht schöne) Bücher u. (f. w. n. bas Abjectiv).

Berbinbet man biefer und jener mit einander, so dass daurch zwei verschiedene Personen bezeichnet wersben: so erhalten Beibe ihre vollständige Beugung; also Dieser und Jener (3. B. Cajus und Titius) haben mir gesagt; von biesem und jenem Manne hab' ich gehört. Bezeichnen aber beibe Fürwörter nur einen einzigen Bezriff, nämlich den einer unbestimmten Mehrheit, wie Manche, Etlicheze.: so psiegen einige Schriftsteller nur dem ersten die bestimmte Beugung zu geben; z. B. Dieser und Jene hat mir gesagt ze.

Auch das Pronomen ber, bie, das wird, wenn es mit einem Substantiv verbunden ist, ganz wie der Artikel beclinirt, von dem es sich nur durch stärkere Betonung unterscheidet (also 3. B. nicht: der Mann, die Frau, das Kind, sondern der Mann, die Frau, das Kind); steht es aber für sich allein (ohne ein Hauptwort), so erhält es solgende Declination:

| Einheit.             |                                              |                                            |                                              | Mehrheit.                                              |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| N:<br>S.<br>D.<br>A. | männ!.<br>ber<br>beffen (beff)<br>bem<br>ben | weibl.<br>bie<br>beren (ber)<br>ber<br>bie | fächt.<br>das<br>deffen (beff)<br>dem<br>das | in allen Geschlechtern<br>bie<br>berer<br>benen<br>bie |  |  |

Anmertungen.

1. Die Abweichungen betreffen also nur ben Genitiv im Singular und Plural in allen Geschlechtern und ben Dativ im Plural. Die Berkurzung bes Genitivs beffen in be fi ift nur bei Dichtern und in ber höhern Schreibart gebrauchlich; z. B. De ff freue sich ein Jeder 1c.

De ff rühme ber blut'ge Aprann fic nicht, Daff ber Freund bem Freunde gebrochen bie Pflicht zc. Schiller. Außerbem fagt man gewöhnlicher beffen; 3. 28.

- 2. Nach einer auffallenben Sigenheit ber beutschen Sprache wird bas sachliche bas eben so, wie bieses und bies, als hin weisenbes Wort für alle Geschleckter sowohl im Singular, als im Plural gebraucht. 3. B. Dies ober bas ist ber Bater, und bas ist die Mutter; bies ober bas sind bie Kinder; bas waren mir selige Tage; has nenne ich eine Wirthschaft! u. s. w.
- 3. Mit ben hinweisenben Fürwörtern beff und ber (abgefürzt von bessen und beren) verbindet man die Substantive Fall, Gestalt, Maß oder Maße und gleich zur Bildung zusammengesetter Abverdien, als: bessels (b. i. dieses Falls wegen), dergestalt (in dieser Gestalt), dermaßen (in dem oder der Maße), dessselschen, dergleichen (bessen gleichen und beren gleichen). Obgleich de sigleichen gleichen und sächelichen Geschlich besteht, und bergleichen und sächlichen Geschlecht bezieht, und bergleichen bloß den Genitiv des Singulars im mannlichen und sächlichen Geschlecht bezieht, und bergleichen bloß den Genitiv des Singulars im weiblichen, oder auch den Genitiv des Plurals in allen drei Geschlechtern bezeichnet, so weichen doch manche Schriftsteller davon ab. So sagt z. B. Gellert: Dergleichen grober Mann, als dieser iste muss zwischen himmel und Etde nicht mehr sein.

## III. Beftimmenbe garmerter,

Diese lenken die Ausmerksamkeit auf den Gegenstand hin, von welchem Etwas gesagt werden soll, und heißen: berjenige, diejenige, dasjenige; derselbe, dies selbe, dasselbe (abgefürzt: der, die, das); solcher, solche, solches; (auch das veraltete felbiger, fele

bige, felbiges).

3. B. Derjenige, welchen ich gestern besuchte, ift mit benen, welche Du heute sprachst, nahe verwandt; er ist ber selbe, ben Du suchtest. — Der Mami ist ber weiseste, welcher zu ben besten 3wecken bie besten Mittel erwählt. Immer beruht ber Werth bessen, was der Mensch thut, auf richtiger Beurtheilung der Umstände, unter benen er es thut. (von Dohm). Ein folcher Wensch verbient sein Schicksal, der sich, ungeachtet aller Warnungen, unglücklich macht. — Sollte die mir nicht theuer sein, welche mir das Leben gab? — Das ist das Schicksal der er, welche nicht hören.

## Anmertungen,

1. Derjenige und das kurzere ber, das sich burch ben Son von dem Artikel (der) sehr unterscheidet, ersorzbern immer einen unmittelbar solgenden abhängigen Sat mit welcher, oder der ic., wie in den obigen Beispiezlen, und kundigen den Gegenstand, von dem Etwas gezsagt werden soll, am bestimmtesten an. — Will man den Gegenstand nicht wiederholen, so nimmt man seine Buzssucht zu dem Worte der selbe, zu dessen Verstärkung man auch noch häusig das Wörtchen eben sextärkung man auch noch häusig das Wörtchen eben sextärkung man auch noch häusig das Wörtchen eben sextärkung men auch noch häusig das Wörtchen eben sextärkung men auch noch häusig das Wörtchen eben sextärkung men auch noch bäusig das Wörtchen Eben sextärkung war setzt der sehen dieselbe, eben dieselbe, auch nach sextärkung sextärkung man kurzerzer ist noch derselbe, oder eben derselbe. Es ist ja eben das selbe. Er wohnt in dem selben Hause.

Das Bort felbiger ic. ift veraltet und fagt nichts

Anders, als der selbe zc.

2. Die Declination aller biefer Fürwörter ift ganz wie die des bestimmenden Artikels, nur dass bei der jenige, biejenige, basjenige und berselbe, dieselbe, basselbe die erste Silbe die bestimmte Beugung und die angehängten jenige und selbe die unbestimmte, wie ein Adjectiv in Berbindung mit dem Artikel der, die, das, annehmen, Man sage also im Genitiv des Plur. ja nicht dererjenigen und dererselben, sondern derjenigen, derselben; im Dativ nicht den enjenigen und denenselben, sondern benjenigen, benselben u. f. f.

Birb ein und berfelbe mit einander zu einem Begriffe verbunden, so erhalt nicht bas erstere, sondern bas lettere die Beugung, also Gen. ein und bes selsben, Dat. ein und bemfelben, Acc. ein und benfelben. In der Dehrheit ift biese Berbindung

nicht gebrauchlich.

Das bestimmenbe gurwort ber, bie, bas ift in feiner Declination gang bem hinweisenben gurworte gleich

**6**. 313.

Solcher, folche, solches wird wie aller und jeber (f. biefe) declinirt, verliert aber vor dem nicht bestimmenden Artikel seine Beugungsfilbe, z. B. solch ein Mensch, folch eine That, solch ein Berbrechen. Es bebeutet so viel, alb: so Etwas, von ber Art, z. B. Suche solche Freuden auf, die Dich nicht gereuen! z.

Einem folden Manne follte man bas nicht zutrauen ze. — Oft barf es auch für diefer, diefe, diefes gebraucht werben; aber nie für er, sie, es; auch nicht für dersfelbe, biefelbe, basselbe. Es ist also sehlerhaft zu sagen: Mein Freund ist heute angetommen; aber solch er (st. er) will morgen schon wieder abreisen. Er hat seine Rlagschrift übergeben; esenthalt solche (besser bieselbe) x.

## IV. Beziehliche garmerter.

Diese bringen einen Segenstand in Berbindung mit einem ganzen Sate, der zur nahern Erflärung destelben dient und als die Umschreibung eines Abjectivs oder Particips betrachtet werden kann. Sie sind also Fürworter und Berzbindungswörter zugleich. Sie heißen: welcher, welche, welches; der, die, das (so). — Ofters wird der Gezgenstand, auf welchen sie einen Abjectivsat beziehen, noch durch ein hinweisendes, oder bestimmendes Fürwort hervorzgehoben. Bereint ist diese Kraft des hindeutens und Bezziehens in dem Fürworte: wer, was, welches also soviel als dersenige, welcher; diesenige, welche; das zienige, welches heißt.

## Die Declination biefer Borter ift folgenbe:

#### Ginbeit.

(mannt.) (weibl.) (satt.) (m.) (w.) (satt.) (m. u.w.) (f.) N. welcher, welche, welches, ber, bie, bas, wer, was, S. welches, welcher, welches, beffen, beren, beffen, weffen (west) D. welchem, welcher, welchen, bem, ber, bem, wem, X. welchen, welche, welches, ben, bie, bas, wen, was.

## Mehrheit.

| <b>ල</b> .<br>ව. | welcher, welcher, welchen, welche, | burch alle Gefchl. | bie<br>beren<br>benen<br>bie | }6. alle | €र्विं. | (find ohne<br>Mehrheit.) |
|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|---------|--------------------------|
| a.               | weluje,                            | ,                  | lnte                         |          |         |                          |

## Anmertungen.

1. Der, bie, bas ift eine blofe Berkurzung für welcher, welche, welches und bient zur Abwechsesung; boch ist bas lettere volltonender und der feierlichen Rede angemeffener, als bas erstere.

3. B. Der Menfch ift bedauernswerth, welcher nie ben großen Gebanten, ben uns bie Ratur fo laut vertinbigt, ben Gebanten gefafft hat, baff auf ber Erbe, wo Alles verganglich fcheint, bie Berftorung ju neuem Leben führt.

[Belder bezieht sich also auf Mensch und richtet sich nach diesem Worte in Ansehung des Geschlechts ic.; ben bezieht sich auf Gebanken und das Worten wo (zusammengezogen aus in ober auf welcher) auf Erde]. — Doch giebt es auch Fälle, wy in der höhern Schreibart der statt welcher stehen muss, z. B. zwischen persons lichen Pronomen: Du, der (nicht welcher) du mir verssprochen haft ic., s. w. u.

- 2. Welcher, welche, welches kann im Genitiv nicht ohne Hauptwort stehen. In diesem Falle nimmt man seine Zustucht zu dem Stellvertreter der, die; das, wobei wohl zu merken ist, dass der Genitiv Pluralis in allen Geschlechtern nicht derer, sondern deren heißt. Der Grund des ausschließenden Gebrauchs dieses letzen Beziehungswortes im Genitiv liegt in dem Bestreben nach Deutlichkeit und Bestimmtheit; denn da der Genitiv welches und welcher mit dem Nominativ einerlei Form hat, so ist er, allein stehend, gar nicht geeignet, einen Casus kenntlich zu machen. Man sagt also:
- 3. B. Der Mann, beffen (nicht welches) Umftanbe ich tenne. Die Rose, beren (nicht welcher) Blatter sich lieblich entfalten. Das Kind, beffen Triebe früh geleitet werden muffen z. Die Schwalben, beren (nicht welcher, auch nicht berer) Rester als Leckerbiffen gegeffen werden, wohnen in Indien. Die Menschen, beren Grundsatz gut sind, handeln auch gut ze. (Bergl. allgem. Bemerk. über die Fürwörter Nr. 7).
- 3. Wer steht nur in der Einheit und bezieht sich auf Personen mannlichen und weiblichen Geschlechts; 3. B. Wer nicht hören will, (der) muss fühlen. Wer bei trauzrigen Schickalen sich den Tod wünscht, ist eben so klein, als der groß ist, der auch im größten Glück an den Tod denkt und ihn nicht fürchtet. Was gebraucht man gleichfalls nur im Singular, doch nie im Dativ; es bez zieht sich bloß auf ein Fürwort, ein undestimmtes Hauptwort, z. B. Alles, Das, Etwas, Richts, Einiges u. und auf einen ganzen Sah, aber nie auf ein einzelnes bestimmtes Hauptwort, als einsach bez ziehliches Fürwort. Man sage daher nicht: Das Haus, was mein Rachdar bewohnt, sondern das Haus, welch es oder das zc. Wohl aber: das ist es, was ich Dir zu son gen hatte. Alles, was ich habe, weißt Du. Erziehung

giebt bem Menfchen Richts, was er nicht aus fich felbft haben tonnte; fie giebt ibm Das, was er aus fich fels ber haben tonnte, nur gefdwinder und leichter. (Leffing.)

Der Genitiv weff tommt außer ber Berbindung mit wegen, halb und willen (weffwegen, weffhalb und weffwillen) in Ptofa felten vor; 4. 28. Weff bas Betg voll ift, beff geht ber Dund über.

4. Der Gebrauch bes Bortes fo, als Furwort für welcher und bet, wird bochftens nur noch bei Dichtern entschuldigt. Es leibet feine Beranderung und vertritt nur bie Stelle bes Mominative und Accusative in beiben Bablformen. 3. 28.

Angethan mit einem Sterbelleibe, Gine Blumentron' im blonben Daar, Schlummert Roschen, fo ber Mutter Freube, Bo ber Stolt bes Dorfdens mur. Boltn.

## V. Fragende Fürwörter.

Um nach Personen und Sachen zu fragen, werden wie ber bie beziehlichen gurmorter gebraucht: mer? mas? mas fur einer? - welcher, welche, welches?

Wer und mas fragen gang im Allgemeinen nach einer Perfon, ober Sache; ersteres ift mannlich und weiblich. letteres fachlich. Bas fur einer, eine, eines? und welcher, welche, welches? forbern die nabere Bestims mung ber nach ihrer Gattung angegebenen Person, ober Sache und awar mit bem Unterschiebe, baff was fur einer ic. (bem latein. qualis ahnlich) mehr bie Angabe ber Art, welcher ic. bie bes Einzelwesens zu verlangen pflegt. — Beil beibe nach bem Befondern eines Gegenstandes, nach feiner Eigenschaft fragen, fo laffen fie fich auch als Bestimmungsworter mit einem Gubstantiv verbinden, wogegen bas allgemeine Aragewort wer? was? Die Stelle des Substantivs allein ausfüllt. Bgl. die Beisp.:

Ber ift ba? Ein Frember. - Bas für einet? Ein Schullehrer aus B. - Belder Schullehrer? herr Il. - Es ift ein Baum aus meinem Garten vertauft worben. — Was? — Ein Baum. tiner? Gin Birnbaum. - Belder? Der große alte Baum, welchet rechts am Wege fanb. (Sier tritt in ber Antwort ber bestimmenbe Artifel ber ein, mogegen vorher bie Untwort nur mit bem nicht bestimmenben gegeben wurde.) - Ebenfo: Der ift getommen? Der Schuh: macher. Welcher? Derfelbe, ber geftern ba war.

Bas liegt auf bem Tifche? Dein Buch. - Beldes? Die beutsche Grammatit. - Belder Dann that es? und welcher that es? - Belde Karbe ift fur bie Mugen bie beilfamfte ? - Belches Felter brennt nicht? -Beldem Bogel find bie Rebern jum Fliegen unnut?

In bemfelben Cafus, worin mit biefen Wortern gefragt

wird, muff naturlich auch geantwortet werben. 3. B.

Mom. \Wer ift ba? - Ich, Du, er, fie, ber Bater, bie Mutter ic. \Was ift bas? - Ein Buch, eine Feber, ein Meffer. Sen. Weffen Saus ift bas? - Meines Brubers, feiner Mutter, bes genannten Rinbes.

Dat. Bem gehort ber but? - Dir, ihm, meinem Bruber,

meinet Schwester, bem Rinbe.

,Wen haft Du gefprochen? - Ihn, fie, ben Freund, bie Freundinn, bas Mabchen. Das suchft Du? — Meinen hut, meine Feber, bas

Buch.

Bei was fur ein, wenn es bor einem Sauptworte fteht, fallt in ber Dehrheit, wie auch vor unbestimmt gebrauchten Sammel: ober Stoffnamen, ber Artitel nach mas für Weg. Also z. B. Bas für Bucher sind dies? Was für Brod soll ich holen? Bon was für einer, eine, eines, bei fehlendem Substantiv, bilbet man in ber gemeinen Umgangssprache bie Mehrheit mit: was fur welche, bie jeboch in ber Schriftsprache noch nicht aufgenommen ift. 3. B. Gebt mir Strumpfe ber! Fr. Das für welche?

Unmert. 1. Man trenne ja nicht ben Artitel ein von mas für und fage g. B. nicht: Bas haft Du für einen Fifch gefangen ? (Bier tonnte fonft bie Antwort fein: - ein Stud bolg, weil bas für biet als Praposition angefeben werben und anftatt bebeuten tonnte). Es beift alfo richs tiger: Bas für einen Fisch haft Du gefangen? einen Karpfen ober einen Decht? 2c. Eben fo zweibeutig mare folgenbe Frage: Bas baft Du fur ein Saus betommen? anstatt: Bas für ein haus haft Du betommen? Bas wollen Sie für Gelb haben? anstatt: Bas für Gelb mol-Ien Sie haben? (preußisches ober fachfisches? 2t.) Bas wollen Sie für ein Pferd haben? anftatt: Bas für ein Pferb wollen Sie haben? -

2. Beim Musbruck ber Bermunberung gebraucht man gleichfalls bas Furmort mas für ein, ober melder, welche, welches, und gwat bas Lettere mit ein ges wöhnlich abgekargt: welch; 3. B. was für ein. Mann! ober welch ein Mann ift bas! - D welch eine Tiefe ber Beisheit Gottes! Belch ein Bunber! - Much ohne ein: welches Bunber! welches Gefdrei! welcher Glang! -

## Myselv Brestungs at Succ Ser us silles Otions familier Susies.

All Completes when the service with the service was a farmer with the service with the service with the service was the service with the service was the service with the service was the service with the service with the service was the service with the service with the service was the service

4 ft. 1. 1. 1 ft. Kent. 12 fen Einen gefinnen int.
W rus Kruh - Constanten if nite Sen, 2 en en birthip I.A., i. 16 an remente! Erne if eine Buste.
hun mel hen I. eine guftettenten altimagn; biefen finn Nander unglichte nurte.
hubit k.i. 1444 ftennte, benen Du Did gang se

Mastaunen toung!

Air ju fu fignenben gurmorter fein und ihr mit failhen fid huhurd von einander, baff fein wur getriebt with, thent ber befigenbe Gegenfant mannlid eber fat II Al, I ha uher, wenn berfelbe weiblich ift. Ste 🗫 bentich tichtet fich alfa in biefer Dinficht immer nach bem Antungenngenen Gublect, auf welches fie fich beziehen; MI bet Mater liebt feine Lochter; Die Schwefter fcheribt herm Minher, baff fo fic an ben von ihrem Ontel co hullonon Willidren verguilge. Das Rind beluftigt fic mit felnen Sphilpiden. So ande Die Fliege legt ibre dut unf flieticht ber Odmerterling fest feine Gier auf Milling, buttet bie funge Rrut ibre geborige Rabrung fire Milhirfrafirmen file ben Gegenftanb; welcher befeffen Hif itell en frene Junnipe, uhreb allen andern abjectivifchen Minimum, wife him in Nouse 2271 and Rimen Cafas produce some per freien Breite bet bemer mad bem The respect to the week as the war for them and ben Whi a faithream where Min Min of the see for the which we be but better the beautiful the be ended children's, er ch

Trainer Mar 36 las benedia to the balkanthy at ath and a standard at the second at the

geopfert Diefer Freund und Wohlthater ber Armen; jene Sorge, Mube und Gefahr; berfelbe hof und Garten zc.

Sind aber die Hauptworter verschiedenen Gea schlechts, oder nicht gleicher Jahl, so musten die Kurs worter gehörig wiederholt werden. 3. B. Mein Bater und meine Mutter haben Deine Schwester und Deine Brüder gestern gesprochen. — Diesen Mann und diese Frau sah ich gestern mit Deinem Bruder und Deiner Schwester sprechen. — Er hat sein Leben, seine Spreu und seiner seine ganzes Glud jenem Mann und jener Krau zu verdanken.

2. Wenn ein Wort im Genitiv fieht, ober ein zueige nenbes Furwort vorhergeht, so muss man nicht noch zum

Uberfluff ein folches zueignendes gurwort bingufugen.

Man fage also nicht: Das ist meines (ober gar meis nem) Bater fein haus, sondern: meines Baters haus; nicht: meiner Schwester ihre Stube, sondern: meiner Schwester Stube; nicht: meinem Bruder sein Geburtstag, sondern: meines Bruders Geburtstag; nicht: ich liebe mehr die Gedichte Hölty's, als Rosegarten seines sondern... als die von Kosegarten, oder als die Gesdichte Kosegarten's.

3. In hinsicht ber personlichen Furworter ich, bu, er, wir, ihr, sie, ift noch Folgendes zu bemerken:

- a) Sie vertreten die Stelle der Substantive und mussen daher in der deutschen Sprache vor jedem Berdum stehen, vor dem sich kein Substantiv besindet. Ist aber dieses da, so ist das Furwort überstüssig, ausgenommen, wenn man der Rede einen besondern Nachdruck geben will. 3. B. Der große Deld, er gewann diese Schlacht ic., oder auch mit Vorsehung des Furwortes: Er, der große Held ic., wo der große Held erklärender Beisas (Apposition) ist. So auch: Er, der seige Mensch, hat wohl Ursache, sich zu schämen. Sie, die hinterlistige Schlange, verdiegt sich. Der balsamische Schlaf, er slieht die Elenden; sie können ihn nicht sassen, den frohen Gedanken ic.
  - b) Eben so, wie die personlichen Fürwörter det er ften und zweiten Person, werden auch die der driften in der einsachen und mehrsachen Zahl, wenn sie zur Anrede dienen, nach den beziehenden Fürwörtern der, die, das wiederholt. Bor den personlichen Fürwörtern steht nie das deziehende Fürwort welcher, sondern immer der.

8. B. Ich, ber ich es fo gut mit Dir meine, werbe von Dir vertannt; Du, ber Du fo wenig arbeiteft ic.

wir, die wir von Allen verlaffen find; Sie, die Sie mie so viele Gefälligkeiten erwiesen ze. — Will man aber das personliche Fürwort nicht wiederholen, so muss man im Deutschen in die dritte Person übergehen; So z. B. Gellert: Du, der die Welt allmächtig halt, unstatt: Du, der Du die Welt allmächtig halt ft. So auch in Prosa: Ja, ich bin es, der so lange schon sich gesehnt hat, Dich zu sprechen, Dich, der stets ihm der Theuerste aus Erden war. Eben so Bindemann in dem Liede an die Empsindung:

Du, die im Weltgebiete Als Königinn regiert, Rit Göttermild' und Gate Den sanften Scepter führt; Du, die zu harmonieen Des Schmerzes Saite zwingt, Durch füße Melobieen Die Klag' in Schlummer fingt; D himmelstochter schwebe Bon beinem Frühlingsthron! u. s. f.

c) Die Fürwörter ich und du durfen weber auszgelaffen noch zuruckgesett werden, wenn die Richtigkeit und Deutlichkeit im Reben darunter leibet. Aus übertriebener Höllichkeit werden sehr oft folgende lächerlichen Sprachselles begangen: 3. B. Mit Vergnügen ergreise die Feder. Aus Ihrem Schreiben habe ersehen zc. Des herrn Generals Besehl habe vollzogenu. s. f. In allen diesen sehlerhaften Sägen wird jedes richtige Sprachgefühl das Ich eben so vermiffen als im folgenden Sage das Du: Armer Freund, scheinkt sehr betrübt; haft einen Verlust gehabt? zc.

Nicht weniger fehlerhaft ists, wenn man aus übelversstandener Höslichkeit das Ich nicht vor den Titel oder die Unrede eines Undern setzen will, wenn es doch der Wortsstugung nach dahin gehört. 3. B. Wenn zu Ew. Excellenz ich kommen werde ze. Sobald Ew. Mohlgeboren ich spreschen werde ze. und bergleichen böslicher Sprachs Unsinn mehr.

Dagegen werden diese personlichen Fürwörter mit Recht eben so, wie die Hauptwörter, oft noch näher bestimmt durch die Wörter alle in und selbst, wodurch jeder Andere von der Theilnahme oder Mitwirkung ausgeschlossen wird; 3. B. Ich selbst habe ihn gebeten; Du allein sehltest in der Gesellschaft ze.

d) Oft werben die Dative mir, Dir, Ihnen, Euch ganz überstüffig gebraucht, welches nur in der vertraulichen Sprechart zu entschuldigen ift. 3. B. Da lobe ich mir die Preußen; das waren Ihnen wahre helben! k.

Das foll Dir eine Luft werben!'u. bergl. Der gute Sprachunt Schreibgebrauch vermeibet folche Rachlaffigfeiten.

- 4. Berben mannliche ober weibliche Personen burch Berkleinerungswörter bezeichnet, (wie: Sohnden, Baterden, Wäbchen, Fraulein, Hannchen z., welche in ber Sprace fachlichen Geschlechte finb): so muss boch im Fortgange ber Rede bas Sprachgeschlecht bem naturlichen Geschlechte weichen.
  - 3. Bie befindet fich Ihr Shnchen? ift er (nicht es) noch trant? Bas macht Lottchen? wird fie (nicht es) beute ju mir tommen? - Saft Du bas Fraulein von B. aetannt? Sie (nicht es) ift an ihrem (nicht feinem) Geburtetage geftorben u.f. f. - Um fo auffallenber lachers lich ift bier und ba ber fehlerhafte gemeine Sprachgebrauch, wenn man einen weiblichen Ramen nicht vertleinert, und boch im Fortgange ber Rebe von ber bamit benannten weiblichen Perfon fo fpricht, als ware fie ein Reutrum ober geschlechtsloses Wefen. 3. B. "Wie befindet fich Ihre Cas voline? — Es hat fich von feiner Krankheit wieder erholt. Wird Ihre Sophie mitreisen? Rein, es muff zu Sause bleiben, um feiner franten Dutter ju helfen; es tann ein anbermal bie Reife machen," - In allen biefen gallen muff fie fatt es, und ihr fatt fein fieben. - Dan laffe boch alfo feinen Tochtern, wenn fie gleich noch Rinber find, auch bierin ihre Beiblichfeit! - Anders ift freilich ber Fall, wenn man ohne Rudficht auf bas natürliche Befchlecht fragt: Bas macht Ihr trantes Rind? - Sier ift bie richtige Untwort: es befindet fich beffer (ober schlechter), als es geftern war.
  - 5. In den meisten Fällen ift es blog dem Wohlflange überlassen und ziemlich gleichgültig, ob man in Beziehung auf ein vorangegangenes Substantiv die perfonlichen und zu eignenden Fürwörter er, sie, es und sein, ihr, oder die bestimmenden und hinweisenden: derselbe, dieselbe, dasselbe und diese, diese,

3. B. Die Mutter hat eine große Stute an ihrem Sohne; fie hat ihn (ober ben felben) baber von ber Consfription frei gemacht und ihm (ober bem felben) einen

Stellvertreter gefauft sc. -

Sobald aber von mehren Personen ober Sachen eines Geschiechts die Rebe ift: so werben am besten die Farworter er, sie, es, sein; ihr u. von dem Subject ber Rebe (vergl. S. 128) gebraucht, und die Furworter berfelbe, diefer, bessen, beren an die Stelle bes Bielwortes

(Dbiectes) ober ber übrigen Perfonen und Sachen gefest,

um alle Bweibeutigfeit zu vermeiben.

3. B. Der Ronig ift gegen ben Mann fehr gnabia gemefen; benn er hat fein em Cohne ein autes Umt verlieben. (hier muff ftatt feinem - bem Sohne besfele ben (namlich Mannes) ffeben, weil es fonst zweideutig feine wurde). Gben fo: Der Bater liebt feinen Sohn; aber ber= felbe ob. biefer (nicht er) weiß ihm bafur teinen Dant. -Berr A. reifete mit herrn B. nach Caffel, um mit ihm (richtiger bemfelben) ein Geschäft in Ordnung ju bringen. Da er aber unterwegs frant murbe, muffte er ein Paar Tage langet vertveilen. (Sier weiß man nicht be-ftimmt, wer frant geworben ift, ob Sr. A., ober Sr. B. — Ift es herr B., fo muff fatt er - berfelbe ober bies fer ftehen; ift aber Hr. A. gemeint, fo muff es jenet ober ber erftete heißen). Eben fo : Die Mutter tam mit ibret Tochter hierhet, um ihre ober beren Angelegenheiten in Ordnung zu bringen; (ihre, wenn es auf Muttet geht; beren, wenn es auf Tochter geht).

Einige feten in folden Sallen ben Ramen besjenigen, auf welchen fich fein ober ihr bezieht, in Rlammern barneben. 3. B. Die Mytter tam mit ihrer Tochter hierher, um ihre (ber Tochter) Angelegenheiten ic. Der Bater fprach mit bem Sohne von feiner (bes Sohnes) Bochzeit zc.

ift biefe Wortfügung eben fo hart, ale unnöthig.

Besinden fich in einem Sate außer dem Gubjecte noch zwei Substantive, welche Beide in bem folgenden Sabe durch Pronomen vertreten werben: fo erhalt bagienige, welches in ben Rominativ übergeht, Diefer, und bas andere berfelbe. 3. B. Der Berr nahm bem Bebienten bas Gelb wieder ab, weil biefer ihm basfelbe geftobien hatte; ober: weil ihm biefes von dem felben gestohlen worben war.

Oft begrundet auch bie Bebeutung ben Unterschied: awischen fein und besfelben. 3. B. Gin Freund ift etn: großes But; benn fein Befit (beffer, ber Befit besfele: ben) erhobt ben Werth bes Lebens. So auch: Das Gelb hat feinen großen Werth; aber ber Befit besfelben macht mehr bequem , als immer glucklich. (Der Unterfchied liegt barin, daff fein Befit activ, ber Befit besfelben aber paffiv ift, wie es bier fein muff.

Much bes Bobiflangs wegen fleht oft beffer bens

felben fatt ibn, biefelbe fatt fie, 1. 23.

Er hat eine Schwester; fennen Sie fie? haben Sie fie gefprochen ? (Dier fteht fur bas zweite fie beffer bie felbe). Rein, ich tenne weber biefelbe, noch ben Bater berfelben. (hier fagt man beffer: ich tenne weber fie, noch ihren Bater 1c.) — So auch: ber Bein ift gut; ich tann ihn Ihnen (beffer Ihnen ben felben) empfehlen.

Ift von leblofen Dingen, besonders fachlichen Geschlechts, Die Rebe: fo gebraucht man überhaupt lieber die bestimmenenen und hinweisenden gurmorter berfelbe, basfelbe,

beffen, besfelben, als die zueignenden fein, ihr.
3. B. Man hat mir dies Buch fehr gerühnt; aber ich finde feinen Werth (beffer den Werth besfelben, oder

deffen Berth) bem Rufe nicht entsprechend.

6. Die hinweisenden Furwörter die ser und jeneric. können zwar alle sowohl allein, als vor ihrem Subfantive fleben; nur im Genitiv wurden sie allein stebend übel klingen.

3. B. Die ser Tapferkeit ist um so erhabener, je mehr man sie mit Jener Feigheit vergleicht. Bester: bie ser Manner Tapferkeit — — mit iener Manner Keigheit. ober

mit ber Feigheit jener vergleicht.

Anstatt dieser — jener wird auch der eine — ber andere und der erstere — der lettere, auch der erste — ber zweite gebraucht. 3. B. Es giebt zwei Arten des Stummseins; die eine verräth Albernheit, die andere Geist. Tröpfe kennen nur die erstere und halten sich für eben so gut, als kluge Leute, welche die lettere üben. — In der Jugend verschönert die Hoffnung die Butunst, im Alter die Erinnerung die Bergangenheit; die erste will Alles besser machen, das zweite hat das Beste genossen, und nie ist Jung ober Alt mit der Gegenwart zufrieden.

7. Man unterscheide wohl den Genitiv und Dativ im Plural derer und den en (des hinweisenden Pronomens der, die, das S. 312) von dem Genitiv und Dativ der und den (des Artikels S. 244), auch von dem Genitiv im Plural deren (des beziehlichen Pronomens S. 316). — Wenn derer und denen nicht ohne Substantiv so steht, dass welch e oder die folgen kann, so ist es fehlerhaft gebraucht und muss mit der und den vertauscht werden.

3. B. Das Schickal berer ift hart, welche sich felbst zu ernähren nicht im Stanbe sinb; sie fallen gewöhnlich ben en zur Last, bie man Reiche nennt. (hier ist berer und benen richtig, weil welche ober bie barauf folgt). — Das Schicksal berer Armen ist oft hart, weil sie nicht immer benen wohlthätigen Menschen bekannt werben, berer Unterstützung sie sich erfreuen könnten. — (hier muss statt bes erstern berer — ber stehen, weil es bloß ber

Artikel ift, und ftatt benen — ben, weil es zwar Pronomen, aber mit einem Hauptwort verbunden ist. Das lettere berer muss beren heißen, weil es der Senitiv im Plural von dem beziehlichen Pronomen ist). Eben so: Jesus gab das Brod ben Isingern; die Jünger aber gaben es denen, welche (oder die) sich gelagert hatten. — Die Kinder, beren (nicht derer) Altern gestorben sind, nennet man Waisen.

Anmerk. Um in dem vielfachen Gedrauche der Watter der, die, das nicht zu irren, merke man sich überhaupt Folgensdes: der, die, das sieht als Artikel nie ohne ein darauf folgendes. Hauptwort und wird ohne Betonung gesprochen. Berlangt es aber diese und kann man es mit dieser, diese, dieses verwechseln, so ist es das hinweisende Fürwort; kann man ber jenige, diesenige, das jenige dassur sehn, so ist es das bestimmende, und kann man welcher, welche, welches dassur gebrauchen, das des giehliche Fürwort.

8. Man gebraucht zwar ber Abwechselung und Rurze wegen flatt bes schwerfälligen welcher, welche, welches lieber bas leichtere ber, bie, bas; inbessen ist boch in bem gebilbetern, besonders dem mehr wissenschaftlichen und besdächtigen Bortrage bas erstere dem lettern vorzuziehen. Welcher, welches ist nämlich das echte beziehsliche Fürwort, und ber, die, das sollte nur im Nothfall der Stellvertreter desselben sein, (so wie es ja auch der Stellvertreter von dieser, diese, dieses ist). Bei der Zusammenkunft mehrer Personen sollte also welcher, welche, welches zunächst auf das Subject oder auf den Dauptgegenstand gehen, von welchem die Rede ist; der, die, das aber auf eine andere Person oder Sache außer dem Subjecte.

Nach bieser Bemerkung wurde man also z. B. sagen: Er ist der Freund meines Bruders, welcher demselben viel Gutes erwiesen hat, (wenn welcher sich auf das Subject er, der Freund, beziehen soll); aber: Er ist der Freund meines Bruders, der ihm viel Gutes erwiesen hat, (wenn der sich nicht auf das Subject, sondern auf Bruder beziehen soll. ) — So lange aber in dem Gebrauche dieser

<sup>\*)</sup> Seiben finder halt es für natürlicher, bem leichtern Der bie nachfte-Stelle nach feinem Subftantive, bem schwerfalligen Belder aber bie entferntere anzuweisen; wesswegen auch ber muntere lyrische Dichter bas Der vorziehe und bas Welder bem bebächtigen, langsam babin fcreitenben Philosophen über-

beiben Borter fo viel Willtur bereicht, thut man gur Bermeibung alles Miffverftandes am beften, wenn man die Borte fo gu ftellen fucht, baff basjenige, auf welches fich bas Sur: wort beziehen foll, gunachft vor bemfelben gu ftehen tommt. 3. B. in bem vorliegenden Falle: Er ift meines Brubers Freund, welcher ober ber ut. Er ift ber Freund meines Brubers, melder ober ber zc. (In beiben gallen geht jest welcher ober ber auf bas jungdit bavorftebenbe Bort). Abnliche Beispiele find: ber Gobn bes Amtmannes, welcher ober ber burch Bucher viele Reichthumer aufhaufte, ift jest als Bettler geftorben (wenn ber Umtmann); ober bes Amtmanns Sohn, melder ober ber ic. (wenn ber Oohn unter bem melder verftanben werben foll).

- Anmert. a) 3m taglicen Leben werben bie Borter welche und welches ofters gebraucht, um einen Theil von einer Maffe ober Commlung zu bezeichneng im Schreiben und in ber gewählteren Rebe fest man bafür lieber einige, eini: gee, ober bie Genitive beren, beffen (frangoficen). 3. B. haft bu noch Ruffe? Antw. Ja, ich habe noch welche, (richtiger: noch einige, ober ich habe beren noch). haft bu noch Strob? Sa, ich habe noch welches (richtiger: noch einiges ober etwas, ober ich habe beffen noch; quo wohl nach bem Beispiel ber lateinischen Sprache bloß: habe noch (habeo). - Jener Bebrauch von welche ift übrigens burch Abfürzung bes veralteten etwelche (etliche) entstanben.

b) Man vermeibe, baff ber Artitel ber, bie, bas unb bas gleichlautenbe beziehliche Pronomen auf einander folgen; g. B. nicht: Das ift ber Mann, ber ber Bater jenes Rinbes ift; fonbern lieber: welcher ber Bater zc. Co auch nicht: Die Frau, die die Mutter ze., sondern welche die Mutter 2c.

c) Den begieblichen Farwörtern ale vorzuseben, ift eine

überfluffige Beitlaufigfeit bes Kangteiftile; g. B. Betlagter, als welcher zc.

9. Anftatt ber ober berjenige, welcher ic. fann man oft furger wer, und anftatt bas ober basjenige, welches turger mas fagen. Obgleich aber bie Borter wer und mas bie Rraft, hinzubeuten und zu beziehen,

taffe. Demnach muffte man alfo fagen: Der Cobn bes Dofrathe, welcher meinen Bater um bas Gelb gebracht bat, ift jeht ein berühmter Mann (wenn namlich ber Sohn meinen Bater um bas Gelb gebracht hat); unb: Der Sohn bes hof: raths, ber u. f. f. (wenn bie boje Shat bem Dofrathe gur Laft gelegt werben foll).

zugleich in sich begreifen: so tann boch nach ihnen en ber Spige bes zuruchgebrangten Hauptsages zu flarkerer Hersvorbebung noch einmat ber und bas gesetzt werben.

3. B. Wer nicht hören will, (ber) muff fühlen; (anskatt der jenige, welcher nicht hören will, muss fühlen). Sen so: Wer mein Freund sein will, (ber) muss meine Fehler sagen. Wer Verstand hat, (ber) besitzt einen großen Schat. Was du heute thun kannst, (bas) verschiebe nicht auf morgen! — Was ein beaver Mann für wahr und recht hält, hat er öffentlich zu sägen Muth; oder es ist eine Sache, die nicht gesegt werden muss, und folglich nicht ganz währ. (Seume.) — In allen diesen und ähnlichen Källen kann das eingeklammerte der oder das stellen, oder der Kürze wegen megsallen, wenn es derselbe Casus ist, wie wer und was.

Steht aber bas Pronomen im Hauptsage und im vorsangehenden Abjectivsatz in verschiedenem Verhaltnisse, wosduch verschiedene Casus erfordert werden: so kann man mit wer und was allein nicht ausreichen, sondern muss der und das in dem gehörigen Casus wiederholen. Man sage elso z. B. nicht: Wer sich nicht rathen lässt, kann man nicht helsen; sondern: dem kann man nicht helsen. Nicht: Wer mich liebt, liebe ich wieder; sondern: den liebe ich wieder. So auch nicht: Wem ich dienen kann, nenne sich; sondern: der nenne sich. Nicht: Wen ich zuerst rufen werde, gebe ich auch zuerst; sondern: dem gebe ich zuerst. Was mir unrecht scheint, dem versage ich meine Beistimmung. Doch macht der Dichter ost Ausnahmen von der Regel. 3. B.

Wer mit Stumpffinn keine Leiben fühlet, Sleicht bem Marmorblode, kalt und schwerz Aber wen ber Lummer nieberwühlet, hat nicht Männerwerth für Männer mehr. (Seume.)

Was leidet keine Praposition vor sich, außer für, 3. B. Für was gehört was; (wo es aber mehr bas zu-fammengezogene etwas ift).

Wenn sich die Reutra was, bas ober dies und es auf vorangegangene Substantive beziehen, welche Personen mannlichen ober weiblichen Geschlechts bezeichnen: so nehmen sie das Berbum in demselben Numerus (Sing. ober Plur.) zu sich, in welchem die genannten Substantive stehen. 3. B.

Bas find bas für Manner (Frauen)? Es find Frembe. Das ift mein Bruber und bies ist meine Schwester. — Eben so verbalt es sich mit ben Wortern bas und bies, wenn fie bes Nachdrucks wegen hinter Infinitiven fieben, Die als Subjecte gebraucht werben. 3. B. Nach Wahrheit forschen, Gutes thun, das Beste wollen, bas

(bies) ift bie Beftimmung bes Menfchen.

20. Wenn sich bie Furwörter biefer, biese, bieses, beese, bieses, ber, bie, bas), und welcher, welche, welches, (wer, was) auf einen Ort beziehen: so gebraucht man ber Kurze wegen, statt ber umständlichen Ausbrucke: an biesem Orte, an welchem Orte z. bie Nebenwörter ba, baber, bahin, als hinweisenbe, und wo, woher, wohin, als bie entsprechenben beziehlichen.

8. B. Ich fand ihn da (b. i. an biefem ober bem Orte), wo (an welchem) ich ihn nicht gefucht hatte, — Wo Ou bist, da bin ich anch getn et. Ich reifete dahin (an biefen ober fenen Ort), wohin. (an welchen Ort) ich berufen war.

Eben so ist bas Wortchen wie (auf welche Beise, in welchem Grabe) ber Stellvertreter eines beziehlichen

Furwortes und jugleich Umftanbswortes.

Sowohl da, als wo wird nicht nur mit Abvers bien, sondern auch mit Prapositionen zusammengezogen und erhält bes Wohlklangs wegen noch ein r (dar und wor), wenn es vor einem Bocal zu stehen kommt. So sagt man z. B.

statt; bei bem — babei, st. in bem — barin; (nicht: barinn ober barinnen, vergl. S. 153), st. mit bem — bamit 16. Eben sa st. aus welchem — woraus; st. bei welchem — wobei, st. in wel: chem — worin (nicht worinnen), st. burch welches —

woburch ic. \*).

Hiebei ift noch Folgendes zu bemerken:

1) Man verwechsele nicht da mit wo, es mag allein, ober verbunden stehen. Da mit seinen Zusammensehungen ist immer hinweisend, wo immer beziehlich. Man sage dasher nicht: Dies ist der Ort, da er begraben liegt, sondern wo (an welchem) er begraben liegt; nicht: Das ist Etwas, daran (sondern woran) er Freude hat; nicht: Ein Borzsall, daran ich mich kaum noch erinnere, sondern woran (an welchen) ich w.; nicht: Eine Bitte, daran mir viel gelegen ist, sondern woran (an welcher) w. nicht: Ein Bersprechen, darauf ich mich verlasse, sondern worauf (auf welches) ich mich verlasse zu. Sodald es aber hinwed

<sup>\*)</sup> Mehr bavon finbet man in bem Abicon, von ben Prapofis tionen.

fend fteht, ift bas Da ober Dar richtig; 3. B. Darauf (auf biefes) tonnen Sie fich verlaffen. Daraus tann

nichts werden. Daburch verlor er feinen Freund.

9) Solche Zusammenztehungen erlauben sich gute Schriftsteller aber nie auf Rosten ber Deutlickeit, namentslich nicht bei Beziehung auf etwas Bestimmtes, also nicht a) bei Substantiven, welche eines Artisels sähig sind; b) auch nicht bei anbern Sprachtheisen, welche burch Borsehung des Artisels zu Substantiven erhoben sind; sondern nur bei allgemeinen Ausbrücken und Substantiven lebloser Sachen, (wenn diese nicht durch den Artisel ganz bestimmt herzungehoben werden sollen); z. B. bei Städtenamen und allen benjenigen einzelnen Börtern, welche keinen Artisel annehmen, als Richts, Alles, Etwas z. Es gilt also hier die Regel: Mit dem Bestimmten verbinde man das Bestimmte (welcher oder der), mit dem Unsbestimmten verbinde man das Unbestimmte (womit, worin z., eben so damit, darin ec.).

Wenn z. B. Jemand fagt: Die hohe Schule zu Gottingen , wo ich ein Sahr gemefen bin , ift febr berühmt : fo ift bas in bem Dunbe eines Sanbwerters, wenn er bas 280 blof auf die Stadt bezieht, richtig gefprochen; in bem Munde eines folden aber, ber bort ftubirt hat, mare es nicht beftimmt genug. Goll es fich alfo auf hohe Schule beziehen, fo muff es beigen: auf welcher ich ein Jahr gemefen bin. - Co auch: Es war mein Bater, mit welchem (nicht womit) ich ging; mein Bruber und meine Schwefter, von benen (nicht wovon) ich fo eben sprach ic.; ein Mann, burch ben (nicht woburch) ich biefe Rachricht erhielt u. f. f. Dies ift bas Saus, in meldes (nicht wohin ober worein) ich gieben werbe. Die Seife, gu welcher (nicht wogu) man gett und Lauge braucht, ift in der Wirthschaft unentbehrlich. — Dagegen: Thue Richts, womit ober woburch bu Dir fchaben tonnteft! Es war blog meine Fürsprache und ber gludliche Umftenb, baff ich ben Berrn Dr. fo genau tannte, woburch Dir Deine Bunfche erfullt find. Eben fo: Bogu braucht boch man: der junge Menfch eine Brille ? - Bobin reifen Sie, und wober tommen Sie? - 3ch tomme aus ber Stadt Blankenburg, in ber ich ein Jahr gewesen bin, und reife nach Bremen, wo ich Berwandte besuchen will. Eben biefes gilt auch bei ben hinweifenben barin, baburd, baraus, bavon ic. — 3. B. Das Buch, bas ich Dir gelieben, ift febr nablich; lies nur fleifig in bemfelben (nicht barin)! Du wirft burd basfelbe (nicht ba:

burd) viel Belehrung erhalten. - Aber: Saben Sie fcon gebort, baff bie fchlechten Wege unfres Landes verbef: fert werben follen? - Rein, bavom hab' ich noch Richts gehört; bamit ift es auch bobe Beit; bafur tonnte fcon langft mehr gefcheben - zc.

Rothwendig muffen biefe Bufammenziehungen ge-

braucht werden +

a) Rur ben Dativ und Accusativ bes fachlichen Rurwortes es, fobalb ein Borwort vor basfelbe ju fteben tommt (Bergt. oben S. 308), 3. B. ft. für es — bafür, ft. mit ihm — bamit, ft. burch es, baburch ec.

b) Rur bas beziehliche Furwort mas, sobalb es mit einem Borworte gusammentrifft; g. B. ftatt für was wofur, ft. burch was - woburch ze. Rur bie Bufam: mensehungen von ohne und um (worohne'und worum) werben felten gebraucht. fo wie fich benn überhaupt in allen anbern gallen gute Schriftsteller folche Bufammenfehungen nur felten, am wenigsten bei lebenbigen Gegenftanben, erlauben.

3) Diese zusammengezogenen Worter burfen weber ge-

trennt, noch verboppelt werben.

Man fagt alfo gang falfch: z. B. Da tann ich nicht barauf antworten; ba weiß ich Richts von; ba fann Richts braus werben; ba fann ich Dichts fur; ba babe ich Richts gegen; bas Saus, wo ich fonft brin wohnte; ein Bergnugen, wo Nichts baruber geht ic. Richtiger beift es: barauf tann ich Nichts antworten; bavon weiß ich Richts; baraus tann Richts werben; bafür tann ich Richts; bagegen habe ich Richts; bas Saus, worin (beffer in bem) ich fonft wohnte; ein Bergnugen, moruber Richts geht u. f. f.

# **U**bungsaufgaben

gue Unterfcheibung und jum rechten Gebrauche ber verfchiebe: nen Surwörter.

Bu melder Art pon Aarmortern gehort febes ber folgenben (nach S. 501)? und was tann jedes Bort in hinficht bes Gefchtechts, bes Rumerus und Cafus fein? -

Sie, er, bu, bein, fein, biefer, jener, ich, welcher, berfetbe, unfer, euer, wer, basfelbe, bas, was, folches, basjenige, bic, biefelbe, beren, ibr, euch, uns, wir, ihnen, berer, benen, berjenis gen, biefenigen, es, weffen, unfren, unfrem, unfren, Berer, Benn, Sie, beiner, feiner, fich; wem, jeuem, jenen, man, beffen, bies, ber, bie, mein, baburch, barqus, worauf, womit, babon, Semand, Riemand, u. f. f.

Bu welcher Art ber Burwerter gebort in folgens ben Berfen jebes ausgezeichnet gebruckte Wort, und in welchem Geschtechte, Rumerus und Casus feht basfelbe? ---

Des Freund, ben mir die Fehler zeiget, Die kleinsten Flecken nicht verschweiget, Der ift mein Freund, Go wenig er es scheint. Doch ber, ber mich stets schmeichelnd preiset, Wich immer lobt, mir Richts verweiset, Der ift mein Feind, Go freundlich er auch fcheint.

Ber immer tanbelt, immer spielt, Darin bes Lebens Glück nur fühlt, Der wird nicht groß, nein immer klein, Und noch als Mann ein Knabe sein.

Die Tochter, bie nur Puppen kennt, Wenn man ihr ein Bergnügen nennt, Wird nie bei ihr en Spielerei'n Geliebt, und selbft nur Puppe sein.

Rur wer bas mahre Leben mifft, Und feinen Endzwed nie vergifft, Kann fich bes besten Glücks erfreun, Ats Mensch zu leben, werth zu sein.

Der Anabe, welchem Luft zur Arbeit fehlt, Berbient es, baff er fich im Alter qualt. Ein Mabden, welches will mit Würbe leben, Muff auch nach Kunft und Geistesbilbung ftreben.

Weffen Leben Reinen freut, Weffen Umgang Jeber icheut, Der hat nicht viel frohe Zeit. Wem ber Beifall Gottes nicht Theuer ift, ach bem gebricht Es bereinst an Zuversicht.

Wie groß ift bes Allmacht'gen Gute!
Ift ber ein Menfch, ben fie nicht rührt? Der mit verhärtetem Semuthe
Den Dank erfickt, ber ihm gebührt?
Rein! feine Liebe zu ermeffen,
Sei ewig meine größte Pflicht!
Der herr hat mein noch nie vergeffen,
Bergiff, mein Derz, auch feiner nicht!

3.

Einige Gragen, beren Antworten in bemfelben Cafus ge-

Wer hat America entbedt? — Wer war nach ber Fabellehre ber Alten die Göttinn der Weishelt und der fchinne Kunfte? — Wer die Göttinn der Schönheit? — Weffen Apferkeit und Stärke wird vorzäglich (unter den alten helden) gerühmt? — Wem verdankt man die Ersindung des Schiefpulvers? — Was lernen wir von den Wienen? — Woher werden die thenersten Gewürze gezogen? — Was für Thiere sind die Wallsche? — Wohalten sie sind auf? — Wos für Ahiere sind die Wallsche? — Wohalten sie sind auf? — Wos at für Thiere sind die Volumente man sie? — Wood bandelt bieser ganze Abschinitt? — u. s. f.

4.

#### Belipiele mit verkecten Fehlern (hach G. 520 — 5511)

Geftern fuhr ich mit meinem Bruber unb Schwefter in Ontel feinem neuen Bagen gum Jahrmartte in R., wo wir verschiebene Sachen eintauften, beren wir für bas Saus bedurften. Unter ane bern taufte fich meine Schwefter auch eine fcone Schuffel von Pors cellan. Raum hatte fie fie aber bezahlt, fo fiel fie hin und gers brach. Das war ein Diffgefchick, banon ber Schreden noch großer mar, ale ber Berluft. Jener ließ fich verfchmergen, weil bie Schiffel nur ein Paur Chaler toftete, bie burch ihre Sparfamteit leicht gu erfeben warens biefer aber batte fich ihrer fo bemache tigt, baff fie fich taum erholen tonnte. Bas war zu thun? 3ch hielt es für bas Befte, ihr eine andere Schuffel von berfelben Sute gu taufen, und fragte ben Raufmann, vb er noch welche von bet Art habe. Er bejahte bied, und fo murbe meiner Schwefter ibre Traurigfeit bald wieber in Freude vermanbelt, befondere ba biefe neue Gouffel, melde ich taufte, noch fconer mar, ale jene gerbrochene. Dierauf wollte meine Schwefter noch Fraulein Dinchen von G. befuchen; ba aber berer Altern fagten, baff es nicht gu haufe, fonbern mit feinem Bruber in ben Garten außer ber Stabt gegangen fei, babin ber Weg zu weit mar: fo muffte fie auf bie fe's gehoffte Bergnugen, ihre Freundinn gu fprechen, Bergicht leiften. Bir empfahlen uns alfo balb wieber, und herr von G., ber Freund meines Ontele, begleitete une gum Wirthehaufe, um feinen neuen Bagen gu feben, worin wir wieber gurudfubs ren u. s. f.

5

Wer bie Jugend im Frohfinn und in bem Genufie erlaubter Freuden zu fibren fucht und Werte mannticher Araft und Würde von ihr verlangt, der gleicht einem Menschen, der mit dem Frühlinge gurnt, baff er nur Blumen und nicht die jenigen reisen Früchte bringt, die und erft ber spätere herbst ertheilen tann.

Diefe Erbe ift für ben Menfchen noch nicht bas Land ber Freis beit, und fo fcon es uns bunten mag, ein Gefängniff gegen bas, fo un fer wartet. Wer hier alle feine Bunfche auf bie finnlichen Guter biefer Erbe einschräntt, ift gleich einem Gefangenen, der feine ganze Geele an bas beftet, was er im Gefängniffe ficht.

Die Sitten ber er Menfchen anbern fich oft mit ihrem Bermogen, bie Gemuthearten ber felben mit ben Lanbern, bie Reis nungen mit ben Buchern und bie Grunbfiche mit benen Jahren.

(3 gehler.)

6.

# Einige Fragen jur Bieberholung bes fiebenten Abschnittes.

1) Was find Pronomina ober Farwörter, woher haben fie ben Ramen und wozu bienen fie? —

2) Bie viele Arten von Fürwörtern giebt es im Deutschen, und wie heißen fie? -

5) Bas find perfonliche Fürworter, wie heißen fie im Deutschen, und wie werben fie beclinirt? —

4) Wie nennt man bas Burwort sich? — Bur welche Casus und in welcher Bebeutung wird es gebraucht? — Welcher Unterfchied findet zwischen dem Worte sich und ein and er Statt? —

5) Belde Pronomina gebraucht man, außer bem eigentlichen Fürs worte ber zweiten Perjon, als Anrebewörter? -

6) Durch welche Borter tann bie britte Person unbestimmt aus-

7) Bas find zu eignen be Fürwörter, und wie beißen fie im Deutschen? — Bie gebraucht man biese Fürwörter binter einem Substantiv, und wie ohne basselbe, aber in Beziehung barauf? —

8) Was find hin weisen be Farwörter, und wie heißen fie? — Welcher Unterschied ist zwischen die ser und jener? — Mit welchen andern Wörtern lassen fich die eben genannten Wörter vertauschen? — Wie beclinirt man ber, bie, bas als hins weisendes Farwort? —

9) Was find be kimmenbe Fürwörter, und welche Wörter ges hören zu biefer Gattung? — Was ist bei ber Declination von berjenige und berfelbe zu merten? —

10) Bas find beziehliche Fürwörter, und wie heißen fie? — Bon welchem beziehlichen Fürworte if ber Genitiv im Singutar nicht gebröuchlich? — Bas wird bafür gefest? — (Beis fpiele). Für welche Börter fieht wer, was? —

11) Bas find fragen be Fürworter und wie beißen fie? - Bels :

der Unterfchieb ift zwifden melder und mer? -

12) Sind folgende Berbindungen richtig, oder nicht, und warum? — Mein Buch, Messer und Dintefass, dein Bater und Mutter; beine Brüber und Schwester; unser Ontel und Altern; dieser Mann und Frau; meinem Better sein hund n. dergl.

15) Wie muffen bie Pronomina er (fie, es) und berfelbe (bies felbe, bassethe) im Gebrauch von einander unterschieben wers ben? — Ifi's einerlei, ob ich sage: Der Bater schrieb seinem Sohne, dass er, ober — bass berfelbe 500 Athlr. verlos ren babe? —

14) Bie unterfcheiben fich bie Worter berer und benen von ber

und ben? - (Beifpiele).

16) Sind folgende Sage richtig, ober nicht? — Wer mir begegnete, fragte ich, ob. et. Das Meffer, was du gefauft haft, ift
flumpf u. T. f.

ftumpf u. f. f.

36) Belder Unterschied ift zwischen ba und wo, bamit und womit, baran und woran zc. und für welche vollständigeren
Ausbrücke stehen diese Börter? - Darf man sagen: Es ist
meine Schwester, wovon gesprochen wurde; woran bu bich
wohl noch erinnerst zc. ba weiß ich Richts mehr von? u. s. w.

# Achter Abschnitt.

Das Beiwort ober Abjectiv (Beschaffenheits = und Eigenschaftswort) und bessen Gebrauch.

Das Beiwort (Abjectiv) dient dazu, irgend ein Merkmal des Hauptwortes zu bestimmen, und unterscheidet
sich dadurch von dem Nebenwort (Adverdium), welches
nie zur Bestimmung des Hauptworts, sondern des Zustandswortes (Berdums), oder eines-andern Redetheils dient. Sagt
man z. B. der Schüler ist fleißig, oder: der sleißig e Schüler macht Fortschritte, so ist fleißig ein Beiwort;
sagt man aber: der Schüler lernt fleißig, so ist hier
sleißig ein Nebenwort. — So auch: Die Rose ist sch
Adjectiv); aber: Die Rose blüht sch ön (Adverb.)

Anmer k. In anderen (alteren und neueren) Sprachen ist das Abvert von dem Abjectiv scharf gesondert. Auch in der alteren deutschen Sprache geschah dies, besonders durch die Rachsibe lich (wie noch jeht im Englischen durch ly) z. B. klug, klüglich; hoch, höchlich zc. (S. unten). In dem seigen hochdeutsch aber ist diese Unterscheidung fast ganzlich verloten gegangen; und die Abjectiv & Formen

werben ohne Unterfchied als Abverdien, die Abourdials Formen als Abjective gebraucht. Daburch must nothwendig die Bedeutung der Abjectivs und Abverdials Formen getrübt und die Gynonymit derselben sehr erschwert werben. So kann 3. B. in: er ift klug und er spricht klug Abjecs tiv und Adverd wicht mehr durch die Form unterschieden werben.

Das Beiwort wird entweder 1) unabhängig von dem Hauptworte gedacht und erst durch das Urtheil (im Sage) vermittelst des Verbums sein oder werden demsselben als Prädicat beigelegt, z. B. Der Schüler ift sleißig, das Kind ist fähig. — In dieser rohen, unveränsderten Grundsorm wird es auch wohl Beschaffenheitszwort genannt; oder das Beiwort macht a) mit dem Hauptswort ein en Begriff aus, ist demselben einverleibt (conzcrescirt), tritt also als schon vereint und innig verschmolzzen mit dem Hauptworte vor das Erkenntnissvermögen, ohne ein verbindendes Verbum zu bedürfen, z. B. der fleißige Schüler, ein fähiges Kind. In diesem Falle erhält es gewisse bezeichnende Endungen, durch welche es sich dem Geschlecht, der Zahlsorm und dem Falle seines Hauptwortes anpasst, wird beclinirt und zum Unterschiede von seiner vorigen tohen Form auch wohl Eigenschaftswort geznannt. So wird z. B. aus fleißig — fleißiger, sleißiges, fleißiges, fleißigem, sleißigen ze.

Sehr oft werden von Rebenwortern (Abverbien) Belb worter (Abjective) gebilbet, welche erft die Form der Besschaffenheitsworter, bann die der Eigenschaftsworter annehs

men, wie:

(Abberb.) (Beschäffenheitsm.) (Eigenschaftswort).
hier — hiesig, — die hiesige Schule;
heute — heutig, — ber heutige Zag;
felten — selten, — ein feltener Besuch;
künftig — künftig, — ber künftige Monat.

Aus bem bishet Gesagten ergiebt fich Folgenbes, um es noch einmal mit ein em Blide ju überfeben: 1) Jebes Abjettiv wird nicht nur gebraucht

als Befchaffenheitswort, 3. B. Der Anabe ift fleißig und gut; und

als Eigenschaftswort, 3. B. ber fleifige und gute Anabe:

fondern es tann auch mit ober ohne Beränderung feiner Form ein Abverbium ober Umftanbswort von ihm abgeleitet werben, j. B. der Anabe arbeitet fleißig und gut.

Eben so werben auch 2) von manchen Abverbien

Abjective abgeleitet; 3. B. ber Better befucht uns felten (Abverbium); fein Befuch ift felten (Beschaffenheitswort);

ber feltene Besuch (Eigenschaftswort).

Mach dieser auseinander gesetzen Begriffsbestimmung bes Abjectivs und seiner offenbaren Verschiedenheit von dem Adverb, wollen wir nun 1) die Bildung des Abjectivs, 2) seine Comparation, 3) seine Concretion und Motion, 4) seine Declination und 5) Rection näher betrachten.

#### I. Bilbung bes Beimortes.

Die Beimorter find entweder: 1) Stammworter, ober 2) abgelejtet, ober 3) ju fammengefest.

- I. Stammworter find 3. B. jung, alt, groß, Klein, gut, arm, reich, warm, kalt, hart, weich, ftatt, bic, fest, loder ic.
- 2. Die abgeleiteten Beiworter find mit ber Borfilbe be und ge, wie: bequem, behende, gerecht, geheim, getreu ic., weit ofter aber mit verschiedenen bedeutungsvollen Nachsilben versehen, als: bar, en (n) end, ern, et (t), haft, icht, ig, isch, lich, sam, felig ic.

Anmert. Die Borfilben be und ge haben teine besondere Bebeutung. Ginige mit diesen Silben versehenen Wörter waren
ehemals auch ohne fie gangbar; 3. B. fatt gelind, gefund,
gering, genau sagte man lind, fund, ring, nau,
wie dies noch im Plattbeutschen geschieht. Biel wichtiger
find bie Rachsilben.

Da in biesen Nachfilben immer eine eigene Bebeutung liegt, und man biese genau kennen muss, wenn man ein solches Abjectiv richtig versiehen und gebrauchen will: so verbient die Bebeutung bieser Enbsilben vorzüglich gekannt zu werben.

bar (gewöhnlich von bem alten Berbum baren, b. i. tragen, bergeleitet, in jedem Falle ursprunglich nicht eine Ableis tunge: Silbe, fonbern ein Stamm) bient zur Bilbung abgeleiteter Beiworter

- 1) von Berbal : Substantiven, 3. B. bienstbar, furchtbar, toftbar, gangbar.
- 2) in neueren Gebilben auch unmittelbar von Berben, 3. B. brennbar, effbar, trintbar, bantbar, fcabar, geniefbar, tragbar, lebbar ic.

fam (ebenfalls für ein urfprüngliches Stammwort gu achten,

beffen mabre Abkunft ungewiff ift) bilbet gleichfalls Bei-

- 1) von Berbal : Subftantiven, 3. B. bebachtfam, betriebfam, furchtfam, gewaltfam, arbeitfam, graufam:c.
- 2) unmittelbar von Berben: biegfam, empfinbfam, erfinbfam, wirtfam, aufmertfam, folgfam, beilfam, fparfam, genugfam, bulbfam ic.

Anmert. Rur gemeinfam, feltfam, einfam haben eine abweidenbe Bilbuna.

Beibe Silben, in ihrer Bedeutung ursprünglich nicht versschieben, bezeichnen die Möglichteit, ober Geneigtheit, Etwas zu thun, oder zu leiden und wechseln daher häusig mit einander. So ist zwischen ehrbar, wun berbar und ehrz fam, wund erfam kein wesentlicher Unterschied der Bedeustung. In beiden ist ursprünglich die subjective (intransitive) Bedeutung vorherrschend (wie in scheinbar, dankbar, dienstbar, arbeitsam, solgsam u. a.). Späterhin unterschied man beide Sitben, indem man der Form bar in allen unmittelbur vom Berbum gebildeten Ableitungen durchgängig den Begriff einer paffiven Abglichteit unterlegte (wie in denkbar, est bar, aussischen); während sam den ursprünglichen subjectiven (intransitiven) Begriff beibehielt. So entstanden die Gegensche von empfindsam, surchtsam, heilfam und empfind bar, surchtbar, heilbar. Empfindsam ist, wer Reigung und Fähigkeit desicht, zu empfinden; empfindsar, was empfunden werden kann; heilfam ist eine Arzes nei, heilbar eine Wunde u. s. f.

- ig (eine ursprüngliche Ableitungs : Enbung) bezeichnet die Beis legung bes Stammbegriffes, als Sigenschaft und bilbet Beiworter :
  - 1) von Berbalfubstantiven, 3. B. mächtig, verbachtig, gunstig, (nur von zwei abjectivischen Begriffs:
    namen, nämlich Güte und Spige: gutig, spigig.)
    Hieher gehören auch folgende, beren Ursprung wegen
    ihrer veralteten Stammwörter dunkler ist: billig und
    unbillig (von dem noch im Engländischen vorhande:
    nen Bill, Recht, Geseg, und Unbill, Unrecht,
    Beleibigung), fähig von Kähe, rüstig von Rüst,
    selig von Sel, Selbe (Glück), üppig von Uppe
    (Eitelkeit), ewig von Ewe, gothisch Aiwa (aevum.)
  - Anmert. Unmittelbar von Berben werden Abjective auf ig nicht gebilbet. Ergiebig, nachgiebig, freigebig find von bem altbeutschen bie Gebe; nachtaffig, gefällig, gehörig von Rachlaff, Gefall, Gehör; ftopig von Stof, beißig, richtiger biffig von Biff.
  - 2) von Sattungenamen, wenn beren Begriff als

beigelegte Eigenschaft auf einen Begenstand bezogen wird, 3. B. blumig, schuppig, langohrig, barflifig, walbig, sonnig et.

- 3) bon Stoffnamen, j. B. luftig, feurig, fanbig, roftig.
- 4) von Neben wortern (Abverbien), 3. B. jegig, aber malig, balbig, biefig, heutig u. (wo bie Silbe ig nur ben nebenwörtlichen Begriff in ben beiwörtlichen zu verwandeln bient.)
- Anmert. 1. Genauer bezeichnet die Silbe ig ein Merkmal (Attribut), das an einem Gegenstande gleichsam als Außes res (nach außen wirkendes, Objectives) gebacht wird. Midtig ift nicht, wer mag, sondern wer Macht hat, verd chtig ift nicht, wer Berdacht hegt (argwöhnisch), sondern wer Betdacht erregt. Gang klar wird biese Beutung, wenn man heiß (hie in sich habend) mit hisig (hiet außernd), spie mit spiese, gut mit glitg vergleicht.
  - 4 Bermittelft ber Silbe ig bilbet man auch von ben poffessiven Pronomen mein, bein, sein, unser zc. bie substantivischen Formen: ber, bie, bas Deinige, Deinige, Unfrige zc. G. w. o.
  - 5. Die Silbe ig noch burch Anhängung ber Silbe lich zu verlängetn, ift febr ichleppend, und, ba man gegens wärtig Abjectivs und Abverds Formen barnach nicht untersscheitet, völlig unnöttig; z. B. ewiglich, zuch tiglich, bem üthiglich, angftiglich ze.
  - 4. Man hate sich vor der Berwechselung der Wörter ledig und leer. Was undeladen, undeset, unverheis rathet ift, heißt ledig; was nicht angefüllt, nicht voll ift, also Richts enthält, heißt leer. Also: ein lediges Glas, (das noch Keiner sich zugeeignet hat), ein leeres Glas (welches nicht voll ift); ein lediger Stuhl (worduf noch Miemand gesessen hat), ein leerer Stuhl konrauf nur, von einem Rachtsuhl gebraucht, Sinn haben. Ein Daus ift ledig, wenn es einen andern Besister erwartet; es ist aber leer, wenn Nichts mehr darin ist. So auch eine ledige Stelle, ein lediger Mensch (ber nicht verheirathet ift). Einen unwissenen Menschen hennt man einen leeren Kopf, nicht einen ledigen Kopf; es sei benn, bas das Lehte die dusere Blöse ober Unbebedtheit seines Kopfes anzgeigen soll. Eben so sagt man: ein leeres seitles) Sespränge; leere (nicht ledige) Bersprechungen; vor den leeren Stühlen predigen. Ein Weinglas kann Beides zugleich, leer und ledig sein; eben so ein haus u. f. f.
- isch (gleichfalls eine ursprüngliche, ehemals isc lautende Ableitungsfilbe) entspricht der Substantiv-Endung er (siehe oben S. 253) und bezeichnet immer den Begriff eines

· Ausgehens von einer Perfon, ober einem Orte, bber ben eines Seins und Thuns. Es bilbet Beimorter:

- 1) von Orte: und Lanbernamen, g. B. himmlifch, irbifch, flabtifch, fpanisch, berlinifch et.
- 2) von Perfonen : Damen, 3. B. biebifch, bichterifch, rebnetifch, malerifch, lutherifch re.
- 3) von verbalen Begriffenamen, g. B. fpottifc, neibifc, argwöhnisch ic.

Anmerk. 1. In Ableitungen von Personen-Ramen verwans bett diese Silbe nur ben hauptwörtlichen Begriff (3. B. Oieb, Rarr) in einen beiwörtlichen (biebisch, narrisch). In Ableitungen von Zustanbswörtern, so wie von Orts- und Kändernamen (3. B. gantisch, neibisch, berlinisch) bezeichnet sie absertisch denserden Begriff, den die Silbe er substantivisch ausbrütt (3. B. ganter, Reider, Berliner). Dabei ist zu bemerken, das dem Eer, Reider, Berliner). Dabei ist zu bemerken, das dem Geprachzebrauche gemäß, auch die von Ortsnamen gebildete substantivische Form auf er häusig, wo es der Wohlttang ersordert, statt der absectivischen auf isch angewendet wird. Man segt wohl: der colnische Dom, das hallisch Wanssendung ubgl.; aber lieber: der Magbedung, Dam burDom, die Leipziger Litteratur-Zeitung, Dam buraer Rindsteisch, Braunsch weiger Wurft u. bgl.

Man bilbet bie Abjective für Rationen in ber Regel nicht von ben Ramen ber Lanber, fonbern ber Ginwohner, und fagt bem gemaß nicht frantreichifch, fonbern frangofifc, nicht rufflanbifc, fonbern -ruffifc, nicht portugalisch, fonbern portugiesisch. aber ber Ginmohner : Ramen teine eigenthumliche Rorm bat, fondern auch bon bem Ramen des Landes gebildet wirb, fo wird auch bie Enbfilbe ifch an biefen letteren gebangt. 3. B. von Solland (Dollanber) hollanbifch's Cieftanb, lieflanbifch (nicht hollich, liefifch). Demnach fagt man aud richtiger englanbifd, ale englifd (welches noch bagu zweibeutig ift). Dingegen ift fcottifc (von Schotte) richtiger als fcottid nbifch, eben fo wie ruffifch, preußifch von Ruffe, Preuße. — Bu ben unrichtigen, ber Anglogie widerftrebenben Sprachformen geboren auch bie Abjectiva: brafilianifc, caftilianifc, inbias nifch, valencianifch, ficilianifch u. b. g., abgeleis tet von ben falfch gebilbeten Subftantiven: Brafilfa : ner, Caftilianer, Indianer 20. Co wie aber Riemand fpricht und ichreibt: Spanianer, Sarbis nianer, Afturianer, fonbern Spanier, Sarbis nier, Afturiers fo follte man, berfelben Unalogie gus folge, auch fprechen und ichreiben: Brafilier, Caftis lier, Indier, Sicilier zc. unb baher auch braft: lifch, caftilich, indifch, ficilich. Die befferen Die. befferen . Schriftfteller fcreiben auch fcon langft fo; auch find bie

unrichtigen Sprachformen Athenienfer, Rarthagfal neufer, athenienfifch, farthaginenfifch mit ben richtigern Athener, Rarthager, athenifch, farthagifch vertauscht worden.

Bird bie abjectivifche Benennung eines Staates nicht von einem Boltsnamen, fonbern von bem Ramen eines einzelnen Drtes, einer Stabt, eines Goloffes ober bem Stamm = Ramen ber berrichenben Familie bergenom= men: so wird gewöhnlich bas Abjectin aus bem unverftums mellen Ramen ber Stabt, bes Schloffes ze, gebilbet. So entfieht aus hannover, Gotha: hannsverfc, go= thaifch (wie aus Berlin: berlinifch; nicht hannovifch, gothifch; auch nicht hannoverantich, gothanifch, obwohl man fagt: ein hannoveraner, Gothaner). Enbigt fich inbeff ber Ramen bes Ortes zc. auf on, wie Baben, Cachfen : Meiningen, Bilbburghaufen, Dobens gottern u. b. g.; fo wirb jur Bilbung ber bavon abges leiteten Abjectiva bie Enbfilbe en in ifch verwandelt alfo: babisch, meiningisch, hildburghausisch ze. (wie bremifc, gottingifc von Bremen, Gottingen.). Doch giebt es auch hiervon Ausnahmen, g. 28. meignifch ober meißenich (nicht meifisch) von Deifen, cothnifc (nicht, cothisch) von Cothen; burch welche fich auch bas benifch ober babenich (fatt babifch) rechtfertigen fieße.

3. Die in unfrer Sprache gebrauchtichen lateinischen Absteite, 3. B. colo ffal, genial et. noch mit dieser beutsichen Enbsilbe isch zu verbinden, ist ein sehr entbehrlicher übersluss, ber von bestern Schriftsellern vermieden wird. So wie man atso schlechtweg sagt: naiv (nicht naivsich), human (micht humanisch), total (nicht totalisch), so sagt man auch richtiger und wohltlingender: an alog, costo fal, geniat, ideal, liberal, oriental, real, sentimental, als analogisch, colossalisch, genialisch u. s.f.

4. Bon ig unterscheibet sich die Silbe isch burch ben ihr eigenen Begriff ber Innersichtelt (Gubjectivität) (vergl. argwöhnisch mit verdächtig), welcher sich häusig zu dem der Silbe sam eigenthümlichen Begriffe der Geneigts heit erweitert, z. B. in zan kisch, mürrisch, tückisch. — In den Ableitungen don Weid, Kind, herr, hof unterscheibet der Sprachgebrauch die Formen auf isch (weibisch, kindisch ze.) durch einen gehässigen Nesdenbegwiss von denen auf lich (weiblich, kinds lich ze.), welche dann auch auf andere Gebilde (wie launisch, bublerisch) stergetragen, ursprünglich aber der Endung isch ganz fremd ist. B. Hofisch soll ein Isder sein, hössisch ist der Riederträchtige, Speichellesterz launig ist der gute Gesellschafter und mancher Schriftskeler, launisch ist der Liegenstnnige. Männische Weiselsdert und weid ische Wänner sind gleich verzwittert, dem Bolte zur Last, zur Schande der Renschheit, Kein Weibsche Weibe den Weibssche mann, kein Mann das männtssche Weibe. —

- lich (eine ursprlingliche Ableitungs: Enbung) bezeichnet im MIgemeinen die Art und Meife, bas Wie einer Handlung, ober eines Buftanbes. Daber ift fie
  - 1. ursprünglich Abner bialz Enbung, vermittelft besem wan ehemals allgemeiner, als jest, von jedem Beiswort (Abjectiv) bas entsprechende Rebenwort (Abverbium) bildete, z. B. von weise, hach; weislich, höchlich. Sa haben auch folgende Ableitungen den rein nebenswörtlichen Begriff beibehalten: freilich, gewifflich, kürzlich, neulich, schwerlich, wahrlich, erkslich, ganzlich, groblich, gutlich, reichlich, treulich,
  - 9. Man wendet aber auch die Silbe Lich zur Bildung von Abjectiven an und zwar
  - 1) von andern Abjectiven, 3. B. ärmlich, rothe lich, gelblich, langlich, weichlich, wo biefe Silbe eine verkleinernbe (diminutive) Kraft ober die Bebeutung einer bem Grundbegriffe sich annähernden Weise erhalten bat;
  - Anmert. Fehlerhaft ift es, bet folden Abjectiven bie Endfilbe lich in licht zu verwandeln und g. B. zu fagen: röthlicht, weißlicht, bläulicht, schwärzlicht katt röthlich, weißlich zc.
    - 9) von Berbalfubstantiven und Gattungsnamen, die Sachen bezeichnen, wo der abverbiale Begriff ber Art und Weise noch am beutlichken bervortritt; z. B. tünftlich, schriftlich, bilblich, münblich, berzlich, wortlich, buchfählich ze.
  - Inmerk. Daber rührt ber Unterschied zwischen jahrlich, täglich, stündlich u. bel. und jährig, tägig, stüglich, stündlich u. bel. und jährig, tägig, stündig, stündlich u. bel. und jährig, tägig, stündig, stündig, ele Miederholung bezselben bie Art und Weise der Pandlung, als Wiederholung berselben in gewissen Beitrdumen, und beziehen sich eigentlich unternomment wortiz. B. eines hinzugedachten Particips auf das Pauptwortiz. B. eine jährlich et, i. jährlich unternommene) Reise, ein täglich er sommen hingegen beziehen sich uns mittelbar auf die Sache selhst und bezeichnen deren Dauer, B. eine zweijährige Reise, ein dreistündiger Bestehen sich und in solgenden Absectiven erklärt sich der Unterschieb ver Bebeutung hinlänglich aus dem mehr abverbialen Begriss der Bebeutung hinlänglich aus dem mehr abverbialen Begriss betressend) steht dem Sinnlichen und Körperlich en entgegen; geistlich wird von dem Stande und des Wohl der Seistlichen (Predigers) gesagt, die sich auf das Wohl der Seil ebeziehen, und steht dem

Weltlichen entgegens z. B. Berftand, Einsicht ze. sind geistige Borzäge. Willst du wahrhaft glückletig werden, so bilde beinen Geschmack für geistige Freuden, nicht bloß für sinnliche! — In geistlich en Dingen sind von Beit zu Beit Berbesserungen eben so nötdig, wie in weltlichen. — So auch zeitig, was bereits seine Beit hat, z. B. eine zeitige Frucht; geber zeitlich, was zur Beit gehört, sich baraus bezieht, z. B. zeitliche Güter; thätig, was wirtsam ist, z. B. ein kätiger Rensch; aber thätlich, auf eine That sich beziehend, z. B. eine thätliche Beleibigung u. s. w.

3) von Verfonen: Namen (mo ehemals in bemfelben Sinne bie Silbe ifch gebräuchlicher war), 3. B. könig: lich, kaiferlich, fürstlich, väterlich, herrlich zc.

An werk. Diese von Personen Mamen gebilbeten Abjective find nicht als gleichbebeutend mit dem Genitiv des Namens anzusehen. Sie bezeichnen nämlich nicht bloß, wie bieser, das Ausgehen einer einzelnen handlung von einer Person, sondern eine ber Person angemessene besondere Eigenschaft bieser Handlung. So unterscheiden sich: der Ausspruch eines Königs und ein königlicher Ausspruch; bet Befehl eines Baters und ein väterlicher Befehl.

4) von Berben und zwar fast nur von objectiven (transitiven), meistens mit dem Begriff einer passiven Möglichteit, also gleichbedeutend mit bar (f. dieses) und nur des Wohltlangs wegen statt dieser Silbe gebraucht, z. B. unbeschreiblich, begreiflich, unserschöpflich, fasslich, erweislich, thunlich, glaublich, lieblich zc.

An mert. 1. Wo beibe Formen in gleicher Bebeutung vorpanden sind, ist die auf bar als die wohlklingendere vorzuziehen. Man sage baber lieber unabsehbar, untröstbar, als unabsehlich, untröstlich. Rur in
ehrbar, ehrlich; empfindbar, empfindlich;
wunderbar, wunderlich; les bar, leserlich;
aus führbar, aus führlich; surchtbar, fürchterlich; schreckbar, schrecklich sinden sich beibe Formen
durch Rebendegriffe so unterschieden, dass in den mit lich
gebildeten die abverbiale Grundbeheutung wieder hervortritt. — Selten sindet sich die active Bedeutung
(3. B. in erdaulich, beförherlich, erfreulich,
empfänglich), oder die Ableitungen von subject iden
(intransitiven) Berben (3. B. dienlich, gedeihlich,
sterblich, beharrlich, tauglich, hinlänglich),
wo lich die Bedeutung von sam annimmt (s. dieses). —
Berschieden aber ist die Bedeutung dieser beiden Silben in
empfindlich (leicht zu beleidigen) und empfindsam
(sähig und geneigt zu empsinden); bilblich (nach Art
eines Bildes, durch ein Bild), und bilbsam (mit passiver

Bebeutung: fabig, gebilbet gu werben), jenes von bem Gubftantiv Bilb, biefes von bem Berbum bilben.

Manche mit un gusammengefete Abjective, wie uns aufhörlich, unauslöschlich, unentgeltlich, uns vergleichlich, unwiberftehlich, unaberfteiglich, Tommen ohne bie verneinende Borfilbe felten ober gar nicht vor. Es ift nicht gewöhnlich zu sagen: aufhörlich, auslöschlich, vergleichlich zc.

2. Ift man zweiselhaft, ob die Enbsilbe eines Abjectivs lich ober lig geschrieben werden musse, g. B. heilig, willig, lieblich, empfindlich; so darf man nur untersuchen, ob das l zum Stammworte gehört, ober nicht; im erstern Falle seht man g, im lettern ch. (Bergl. S. 207).

icht ift ursprünglich eine Abverbial : Endung (wahrscheinlich nur bie durch ein angehängtes t in eine Abverbialform vers wandelte Absectiv: Endung ig), wie lich, und von dieser hinsichtlich der Bedeutung nicht wasentlich verschieden. Doch bilbet icht nur Abseitungen von Stoff: und Satzungen am en für Sachen (nicht von Absectiven und Berbal: Substantiven) und bezeichnet meistens eine (oft dem Stoffe ähnliche) Beschaffenheit, (bagegen lich meistens nur die Beise einer Handlung, oder eines Seins), 3. B. erdicht, holzicht, blicht, kupfericht, wolz licht, steinicht, bergicht ze.

Inmert. Bon ber Abjectiv : Endung ig unterscheibet fic icht eben burch ihren mehr abverbialen Begriff, ber bie Beziehung auf ein (gewöhnlich nur bingugebachtes) Abjectiv, ober Berbum nothig macht. 3. B. eine falzige Suppe, ein fteiniger Beg, b. i. eine Suppe, bie viel Sala, ein Beg, ber viel Steine enthält; hingegen eine falkichte Suppe d. i. eine falzicht (nach Salz) fcmedenbe Suppes eine fteinichte Frucht b. i. eine fteinabn. liche grucht; eine tupferichte Rafe, b. i. eine wie Rupfer aussehende Rafes wollicht ift g. B. bie Ober-fläche ber Pfirfich u. bergl. m. — übrigens ichreibe man biefe Silbe nie igt. (Bergl. S. 207 Rr. 1.) man für nothig, bem Begriff ber Abjective auf icht ents fprechende Subftantive gu bilben, fo bebient man fich gur Bermeibung ber barte bes Bortes artig, und fagt g. B. bie Dildartigfeit, Glasartigfeit, ober vielleicht noch beffer: bas Mildidte, Glafichte.

baft (bas alte Berbal : Abjectiv haft von haften, also ein zur Nachfilbe gewordener Stamm), gleichfalls ursprünglich eine Abverbial : Endung, wie die Wörter theilhaft, hab: haft, wohnhaft beweisen, die nur nebenwörtlich (adverbial) gebraucht werden; daher denn auch viele Gebilbe dieser Form, wenn sie adjectivisch gebraucht werden

follen, ble Abjective Enbung ig annehmen: theilhafetig, leibhaftig, wahrhaftig.

Anmerk. Der neuere Sprachgebrauch, welcher ben Unterschieb swischen Abjectivs und Abverds-Formen ganzlich tilgt, wirst jedoch diese Endung, als überscussig, meistens wieder ab. Man sage also nicht: glaubhaftig, schreibhafstig, wahrhaftig. Doch ist letteres für wahrlich in Gebrauch, wiewohl diese Form edler ist. — Nur um von Abjectiven auf hast Substantive auf keit abzuleiten, ist die Anhängung der Silbe ig nothwendig; z. B. Wahrs haftigkeit, Glaubhaftigkeit zc.

### Diefe Gilbe bilbet Beimorter:

- 1) meist von Berbalfubstantiven, 3. 25. schamshaft, tugenbhaft, bauerhaft, lasterhaft, fehlerhaft zc.
- 2) felten (und nur in neueren Gebilben) von Sattungs: namen für Perfonen und Thiete, 3.B. mann: haft, pobelhaft, efelhaft.
- 3) nur boshaft, franthaft, zaghaft, wahrhaft von Abjectiven. Sie bezeichnet, wie isch und fam, jedoch mehr nebenwörtlich, den Begriffreiner innerlichen (subjectiven) Thätigkeit oder Geneigtheit, welcher der Endung lich fremd ist, die nur die Art und Weise einer Handlung gegenständlich (objectiv) darstellt. 3. B. ernst haft ist eine Person, ernst lich die Strafe, der Berweis; glaubhaft der rechtschaffene Mann, glaublich die Begebenheit zc.
- Anmert. Das Rebenwörtliche (Abverbiale) biefer Enbung, im Bergleich mit isch und sam, werben folgende Beispiele beutlich machen. Man sagt: ein schmeich lertscher snicht schmeichelhafter), gleißnerischer, bulbsamer Mensch, ein tugend sames Mäbchen; aber; ein schmeischen delbaftes Schreiben, ein frevelhaftes Unternehmen, eine tugend hafte sincht tugendsame) Liebe, ein vorstheilhafter Antrag (nicht ein vortheilhafter Mensch); eine frampfhafte Bewegung (nicht; ein frampfhafter Magen) u. bgl. m.
- en und ern bezeichnen ben Stoff, woraus Etwas besteht, 3. B. leinen, flächsen, eichen, golben, filbern, steinern, ledern, bolgern, machsern zc. Chemals fagte man in statt en; 3. B. feibin, gulbin zc.
  - Anmert. Wir könnten von sehr vielen anbern Substantiven burch Anhängung ber Silben en und ern Absective bilben und unsern Sprachschaft burch solche Ableitungen noch ansehnlich bereichern; wir behelsen uns aber mit dem Worte vor ober aus, ober wir sehen zwei Substantive zusam-

men und sagen 3. B. eine Puppe von Teig, ein Schnees mann, statt eine teigene Puppe, ein schneernex Mann ic. — Der Unterschied zwischen irden (aus Erbe gemacht) und irdisch (auf ber Erbe besindich, zur Erbe gehörig, entgegengeset bem him milich und ewig) ift nach dem Obigen einleuchtend. 3. B. Eiserne Topse find dauerhafter, als irdene. Reichthum, Ehre, Schonheit ze. sieht ich isch Edice.

- felig (von dem alten Borte Sel, Kule ober Menge) bezeichenet gewöhnlich eine Menge, einen Reichthum ober überfunf des Gegenstandes, dessen Namen diese Silbe angehängt wird; z. B. glückfelig, leutselig, redselig, armfelig, feindselig, holdselig, mühfelig 2c.
- end und et (t). Diese Enbsilben haben nur die von Werben abgeleiteten Beschaffenheitswörter, welche man Mittels wörter (Participien) nennt; z. B. liebend, geliebet oder geliebt; lobend, gelobt; reisend, gereift. (S. 199). Sie stellen das Subject, bem sie als ordentsliche Abjective beigelegt werden, entweder als thätige oder als empfangend dar:
  - 1) als thatig, z. B. lobend, horend, hoffend, wirkend w.
  - 2) als empfangenb ober leibenb; 3. B. gelobt, gehört, gehofft. (Das unregelmäßige Particip endigt fich auf en: geschrieben, geschlafen ic.)
  - Anmerk, 1. Da das Particip ein Abjectiv ist, so wird es nicht als ein besonderer Redetheil ausgeführt. Es leidet ganz die Behandlung des Abjectivs, es mag vor ober nach dem Hauptworte stehen; nur dass es immer den Begriff der Thätigkeit oder des Zustandes beibehält. 3. B. Der Lieben de Freund, der geliebte Freund der Freund ift geliebt, der Freund ist geliebt, der Freund ist lieber sagt: der Freund liebt). ploerhaupt wird das Particip in end selten als Beschaffenheitswort, d. t. nach dem Paupts worte mit ist verdunden, gebraucht, Bgl. S. 132.
    - 2. Das Particip ber erften Art auf end hat stets eine thatliche, und bas Particip ber zweiten Art stets eine teibentliche, und bas Particip ber zweiten Art stets eine teibentliche Bebeutung. Es ist baber sehr fehlerhaft, wenn man sagt: eine wohlschlafende ob. wohlrubende Racht, benn die Nacht schlaft nicht. Eine erst aunende Dise ober Kälte ist nicht möglich; benn die Piese ober Kälte erstaunt nicht selbst, sondern erregt Erstaunen, oder ist erstaunt ich, zum Erstaunen. Eine betrübte Rachricht ist gleichfalls unrichtig, benn die Rachricht selbst ist nicht betrübt, sondern macht betrübte Wenschen, ift also betrübt ben d. Kraft meines tragenden Amts... das Amt trägt ja nicht, sondern es wied von Semandem getragens

es muff allo entweber beifen ; fraft bes Amtes, bas ich trage, ober fraft meines Amtes (wobei bas ich trage gang aberfiffig ift). Chen fo fpricht man zwar richtig von bes rittenen Pferben ze a aber febr unrichtig und lächerlich von berittenen Reitern und underittenen Cavalles riften, benn biefe follen fich boch wohl beim Reiten nicht paffiv, fonbern activ verbalten? - Go wie wir ben, ber mit Gutern, ober mit Baffen, ober einem Amte verfeben ift — begütert, bewaffnet, beamtet nennen: eben fo follte ber Reiter, ber mit einem Pferbe ober Moffe pers feben ift, richtig - bepferbet ober beroffet beißen. Diernach wird man auch leicht folgende fehlerhaften Rebenss arten bes gemeinen Lebens beurtheilen und berichtigen tonnen; ein Stubirter, ein Unstubirter; ein ausges Dienter Golbats eine figen be Lebensart (lieber: eine Siglebeneart); bie Bauren geben reifenb ab, (beffer: gum Reifen ab); bei nachtidlafenber Beit, bei monb. icheinenber Racht. Die beforgenbe Gefahr, bie fallende Sucht (beffer: Fallsucht), bie fahrende und reitende Poft (beffer: gabr = und Reit-Poft); eine ftills fom eigende Bebingung; weit ausfebenbe Ganbel u.bgl.

Wenn fich auch bie letteren Rebensarten, als Rebefiguren betrachtet, rechtfertigen laffen; fo bleiben boch bie übrigen bei genguer Betrachtung eben fa fehlerhaft und lacherlich, wie bie Ausbrücke; ungegeffen au Bett geben, mel-

Lende Rube und mildende Mabden u. bergt.

Manche Participia bat indest ber Gebrauch zu Abjectiven gestempelt, in denen ber ursprungliche richtige Begriff bes Particips mit einem ganz entgegengesehten vertauscht ift. So heißt z. B. erfahren, als Particip bes Passivs, eigentlich, was erfahren worden ift, oder was man erfahren dat, und bennoch sage man ein erfahrner Mann, für: ein Mann, ber viet erfahren hat. Ober man musste diese Ausbruck so ertläten: ein Rann, der viet erfahren b. i. geprüft worden ist, und diese Prüsung bestanden hat. S. weiter unten das Berbum.

3) Die zusammengesetzen Abjective werben burch Berba, Abjectiva, Abverbien, Prapositionen und andere Partikeln, am meisten aber durch Substantiva gebildet und bestehen entweder a) nur aus Stammwörtern, z. B. haumstart, grasgrun, vorlaut, grundfalsch, sinnreich, treulos; oder b) aus Stammwörztern und abgeleiteten Wörtern, z. B. feigherzig, denkwürdig, effgierig, tiefgelehrt, hochgeboren; oder c) nur aus abgeleiteten Wörtern, z. B. geringsug, außerorzbentlich, wankelmuthig.

Anmert. Zuweilen gimmt bas Substantin in seiner Busams mensehung mit bem Abjective bie Form bes Genitivs sowohl im Singular als im Playal ang 3, B. gottesverges

fen, lebenefatt, fanbesmäßig, bilbevreich 2c-Manchen Bortern, bie fich auf e enbigen, wirb auch woht die alte weibliche Beugungsform bes Genitivs im Singular n vor bem Grundworte angehangt; g. B. gnabenreiche ehrenrührig, feelenlos; bagegen anbern bas weibs liche e enthogen wirb; g. B. ehrerbietig, ehrlos, bulfreich. Anbern Bortern weiblichen Geschlechts, bie fich auf einen Confonanten enbigen, warb fogar in folchen Busammensehungen ein & angebangt's man fagte baber fonft mehr, als jest, andachtevoll, wahrheitsliebenb, boffnungelos, arbeitelos 2c. j aber ber eingeschobene Bifchlaut e ift hier wirklich nuglos, und wird baber in folden Fallen, wenn ihn nicht bie Aussprache burchaus erforbert, beffer meggeloffen. -Much bas Wort felbft = fanbig ift febr ichwer auszusprechen und nicht mobliaus tend. Man fagt baber beffer felb ft-anbig, fo wie man icon langft felbanber, felbbritte ac. gefagt hat. (Bergl, bas Gubftantiv.)

### II. Steigerung (Comparation) bes Beiwortes.

Man tann einem Gegenstande entweber ab folut b. i. ohne, ober relativ b. i. mit hinsicht auf einen andern Gegenstand eine Eigenschaft beilegen.

1) Der absolute Stand des Beiwortes ist der Positiv, der dasselbe in seinem gewöhnlichen Stande ohne Bergleischung mit Etwas darstellt; z. B. groß, schon, klein, alt, jung; der Mann ift groß, die Frau ist schon.

9) Steht das Beiwort relativ, so findet unter den zu vergleichenden Gegenständen entweder das Berhältniss der Gleichheit, oder der Ungleichheit Statt, d. h. sie besiten eine Eigenschaft entweder in gleichem, oder in verschiedenem Grade. Den ersten Fall bezeichnet die Sprache durch besondere Vergleichungswörter, nicht durch verschiedene Formen der Beiwörter selbst; z. B. A. ist so wöhlthätig und reich, wie B. — Die Ungleichheit des Grades einer Eigenschaft wird durch zwei besons dere Veränderungen der Beiwörter bezeichnet:

a. Legt man namlich einem Gegenstande eine Eigenschaft in einem hoheren Grade bei, als einem, ober mehren andern genau angegebenen: so wird dem Beiworte in diesem Zustande, den man Comparativ (hohere Stufe) nennt, die Silbe er angehängt, wobei denn auch manches Beiwort seinen Bocal in den Umlaut verwandelt; 3. B. reicher, gütiger, größer, alter 2c.
A. ist reicher, als B. 26.

b. Legt man aber einem Gegenstande irgend eine Eigens schaft in dem Grade bei, dass er darin alle andern, die man der Betrachtung ohne ganz genaue Angabe unterswirft, übertrifft: so bezeichnet man diese höchste Stufe (Superlativ) durch Anhängung der Silbe est oder st an den Positiv, z. B. reichst, gütigst, größest, ältest, jüngst, kleinst z.

Cbel ift's, Riemand betruben, Ebler ift's, im Boblthun fiets fich fibens Doch am ebelften auch Feinde lieben. \*)

So auch:

Ein ebler helb ift, ber für's Baterland, Gin eblerer, ber für bes Sanbes Bobl, Der ebelfte, ber für bie Menschheit tampft. Derber.

# Unmerfungen.

1. Man nennt die bret genannten Bustande bes Abstetivs, namlich Positiv, Comparativ und Supers Lativ, gewöhnlich, jedoch nicht ganz recht, Steiges rungs wer Bergleichungs flusen (gradus comparationis); benn ber Positiv, ber ben absoluten Eigenschafts-Begriff ausbrückt, kann nicht füglich eine Stufe genannt werben.

a. Alle Abjective verflatten biefe Comparation, wenn nicht die Eigenschaft, die sie bezeichnen, eine so bestimmte ist, dass sich tein größerer oder geringerer Grad derselben benten lässt; wie todt, recht, mundlich, schriftlich, ziemlich, einzig, ganz, halb, golden, filbern, blutroth, schneeweiß, tohlschwarz z. Dahin gestoren auch die Ordnungszahlen: der erste, zweite, dritte, vierte, lette; alle mit Grundzahlen zusammengesetten Abjective: viereitig, seche seitig, dreisssuhig, neunfach zu.

Doch ift biebei ju bemerten, baff manche jener von Stoffnamen gebubeten Abjective, wie bolgern, eifern,

Senn das Abjectiv im Superlativ als Abverbium bei einem Berbum stehet: so verliert es gewöhnlich die oben angegebene richtige Form und empfängt eine mit dem Artikel verschmolzene Präposition; z. B. Du macht es am schonsten, am besten (stat schönst, best); dahet tommen auch die Abverbia schönstens, bestens, boch tens, näch tens, wenig stens zc., weiche aber nur eine Berstärkung des Positivs ohne irgend eine Bergleichung sind.

bleiern, firshern ic. in bilblicher Bebeitung gebraucht, einen Comparativ erlauben. So fagt man 3. B. Er betrug fich bei biefer Gelegenheit weit halgerner, als fonft. Rein Wis tonnte bleierner fein, als ber feinige. Er hat bie eifern fie Stirn it. bgh.

3. Außer ber gewöhnlichen Betgleichungssorm hat imsere Sprache auch noch ben Borzug, sich eines anderm Mittels zur Bergleichung zu bedienen, so dass gewissermaßen jeder Positiv zwei Comparative und zwei Superlative, und wiederum jeder Comparativ und Superlativ zwei Positive hat. Det Form nach werden die einen vom dem Zeichen ihres eignen, die andern von dem Zeichen des gegenübersiehenden Begriffs hergenommen. 3. B.

groß hat duf ber einen Seite größer, größeft, auf ber andern Seite Eleinet, Eleinft jum Comparatio und

Superlativ:

Elein hat auf bet einen Beite Elein er, Eleinft, auf ber anbern Seite größer, größeft jum Comparatio und Supetlativ. So auch:

alt { after, alteft, jung finger, jungft, junger, jungft, beich { ceicher, reichft, arm } arm } inger, jungft.

Auf biefe Doppelformigfeit hat man im Sperchen und Schreiben wohl ju achten, um fich flets bestimmt auszubrucken.

4. Die meisten gesteigerten Borter erhalten ben Umlaut ober verwandeln bas a in å, bas o in b und bas u in ü. 3. B. arm, armer, armest, groß, größer, größest ic. Ausgendmmen sind:

a) die mit Rachfilben verfebenen Bortet, j. B. foulbig,

bantbar, boshaft, thunlich x.

b) bie Participia, j. B. tafend, tobend, fuchend ac. c) bie mit bem Doppellaute au berfeben find. 3. B. blau, blauer (nicht blauer), am blaueften, grau, grauer x.

d) auch folgende: abgefchmadt, abgefchmadter, abgefchmadteft, blaff, blaffet (nicht blaffet), blaffeft; bunt, fabe, fabl, falfch, flach, frob,
gemach, gerabe, gefund, glatt, bobl, bold,
tabt, targ, tnapp, labm, los, laff (laffer),
matt, morfch, nadt, platt, plump, rob,
tund, facht, fanft, fatt, fchlaff, fchlant,
fatt, ftolj, fraff, flumm, toll, boll, jahm.

5. Im Comparativ berjenigen mehrsilbigen Ubjective, die sich auf er, el, ober en endigen, wird gewöhnlich das e dieser Endung des Wohllauts wegen
weggeworfen; h. B. bitter, bittret (st. bitteret),
ber, die, das bittrete; edel, edler; vollkommen,
vollkommnet.

Die Endung des Superlative ift nur in solchen Wortern vollständig est, wo durch ein bloses st in der Aussprache eine Harte entstehen wurde; 3. B. fanft, sanft est, ber sanft este; mild, mildest; berühmt, berühmt est; sus, füßest z. In allen Abjectiven, wo dies nicht der Fall ist, hangt man ein bloses st an, also: Elein, Eleinst, der Eleinste; lang, lang st; bitter, bitterst; ebel, edelst; fruchtbar,

früchtbarft ic.

Aus bemfelben Grunde vermeibet man lieber gant bent Superlativ ber auf isch sich enbenden Abjective, und sagt also nicht: ber barbarischste ober barbarisch seite, febr barbarisch fie, bautischste, sondern das lieber: febr ober boch isch start ben strift, fehr in echtisch, außerst bautisch ic. Statt des st ein bloges t in solchen Worztern auf isch anzunehmen und also zu sagen barbatisch, weibischt, viehischt mildert die Harbatisch, weibischt, viehischt milder ber Superlativ nicht beutlich genug.

6. Einige Abjective, die auch als Abverbien gebrauchlich find, weichen in ihrer Steigerung von der obigen Regel ganz ab. Ihre Comparation ist mangelhaft, weil sie entweder in diesem oder jenem Grade veraltet sind und daher das Fehlende von andern Wörtern entlehnen, oder weil der Wohllaut die Comparation verbietet. Da-

hin geboren :

gut, beffet, beft; hoch, höher, höcht; nahe, naher, nächt; viel, mehr, meift.

Anmerk. Rach Abelung entstand aus bem veralteten Positiv meh (viel, groß) ber Comparativ meher ober zusammens gezogen mehr, und ber Superlativ mehest (baber meist, irrthamlich auch mehrest ober mehrs. — Rach Grimm hingegen ist die Form mehr nicht aus Ableistung von irgend einem Positiv entstanden, sandern ein Grundwort, welches im Gothischen mais lautet (bas lateinis sche magis), woraus dann im Althochbeutschen durch Bers wandlung des ai in e und bes sin r mer geworden. — Wie dem auch sei, auf sehen Kall ist mehr, der Bedeus

tung nach, ber vollkändige Comparatio bes Begriffes pfel, und gilt, bem jehigen allgemeinen Gebrauche nach, nicht nur als Abperd, sondern auch als Beschaffenheitswort. — Boll es nun wie ein Eigenschaftswort mit einem Substamtiv im Placal, oft auch im Singular, verdunden werden: so kann dies nur dev Regel gemäß, durch Anhängung des Concretionszeichens e und nöthigenfalls der Motionszeichen x und s geschehen; und demnach decknirt man richtig: Rom. mehre Menschen, Gen. mehrer Menschen, Dat. mehren Menschen, Acc. mehre Menschen zc., mehrez Wenschen, mehrez Wenschen

Die Korm mehrerer, mehrete, mehreres bingegen, ein boppelter Comparativ, ift von Seiten ber Ctymologie und Anatogie eben so unbegründet, als sie burch widrige Baufung ber er Bunge und Ohr beleibigt. Ginige Sprachlehrer haben zwar beibe formen neben eine anber gelten laffen wollen, mit bem Unterfchiebe, baff mebre bie eigentliche Bergleichungeftufe im Gegenfat von viele fei, mehrere aber fo viel als verfchiebene, einige, etliche (complutes, plusieurs) bebeute, wonach man alfo g. B. fagen folle: "Bon Bielen wurbe bas neue Schaufpiel gelobt, von Debren aber getabelts Debrere endlich enthielten fich alles Lobes und Sas bels." - Allein wenn bie form mehrere nichts, als eine Sprachverierung ift : fo barf biefelbe nicht für ben Musbrud einer Abichattung bes Sinnes beibehalten ober benust werben, welche unmittelbar aus bem Begriffe bes Comparative felbft bervorgeht, und barum auch bei vielen anbern Eigenfchaftswortern in gleicher Beife fich vorfinbet. Wenn ich mir g. B. " oftere Befnche" verbitte, fo babe ich bamit nicht nur biefenigen bezeichnet, welche öfter eintreffen, als bisher, fonbern eben fowohl bie gu haufigen ober oftmaligen Befuche überhaupt, ohne baff mir im lete tern galle eine Unform wie: öft erere za nothig wurbe. Ins Lateinische ober Briechische übertragen, wirb ber Come parativ biefelbe boppelte Ertlarung gulaffen; benn in fenen Sprachen, wie in ber bentichen, bient er nicht blof gur Bergleichung, fonbern Aberhaupt gur Steigerung unb gu mannichfacher Mobification ober Abftufung bes Abjectivbes Das lateinische plures ift eben so gewöhnlich in . bem Sinne von verschiebene, welcher in complures bes Rimmter ausgebrudt ift, als es eigentlicher Bergleichungsgrab und Segenfat zu multi fein tann. Wie es aber in jebem besonbern galle aufgefafft werben foll, bas lehrt ber besonbere Fall felbft. -Im Allgemeinen also erscheint es ungehörig, wenn man eine als irrig eingeftanbene form ber Sprache aufburbet, um einen Sinn-Unterfdieb gu firiren, was in allen anbern gallen nicht gefchieht unb nicht geschehen tann, weil er nur in einer weitern Ans wendung eines und besfelben Begriffes beftebt. -

librigens ift auch bie richtige Schreibung mehre nicht erft feit turgem Mobe geworben, fonbern bat icon langft

bas Ansehen mehrer bewährten und alteren Schriftfelles und Sprachfenner für fich, g. B. Schottel, Rose, Rlopftod, Surlitt, Arapp, Campe, Dahn, Ahiersch, Arug, Schabe u. m. a.

- 7. Einige Abjective find mehr bes Bohllauts wegen mangelhaft und unvollständig in ber Comparation. 3. B. ber Positiv ber, bie, bas außere wird nicht in ben Coms parativ, fonbern nur in ben Superlativ außerfte verman. belt. Eben fo: ber, bie, bas innere, innerfte; bin. tere, binterfte: mittlere, mittelftet untere, unterfte; vorbere, vorberfte; obere, oberfte. -Die Borte erft und lest find Superlative von bem alten, jum Theil untenntlich gewordenen eb, eber, lat (fpat), later; baber ber neuere Sprachgebrauch jene Borter erft und lest ober ber, bie, bas erfte und leste als Doff: tive behandelt und baraus einen Comparativ bilbet: ber, bie, bas erftere, lettere. Beibes brudt aber nur (wie bies fer und fener, ber eine und ber anbere) eine Be giehung auf etwas Kruberes ober Spateres, ohne alle Rudfict auf Burbe und Borguge, ober beren Dangel aus, welches mehr burch bas erfte und lette gefchieht; j. B. bet erfte Mann im Staate; ber lette, auf ben ich hoffe. Much giebt es allerbings einen Unterfchieb, wenn ich fage : bie erften und lesten Schuler einer feben Claffe, ober: die erstern und lettern jeder Classe. Im lettern Falle . werben nicht blog zwei, namlich ber erfte und lette, fons dern mehre von ben obern und untern Schulern jeder Claffe gemeint. Eben fo in folgenben gallen : "36 habe Deine erftern Briefe, von benen mir nur einer, namlich ber erfte, verloren gegangen ift, fo lieb wie die lettern; ber lette von biefen mar vom 6ten Januar." - Go auch: "Bon bem letteren Kriege (mochte er boch ber lette fein!) erhielten wir vor ber Schlacht bei Leipzig wenig glaubwürdige Rachrichten. Die bewährteften theilten uns noch awei Freunde M. und B. mit; etfterer' (ober jener) fcrieb aus Mr. und letterer (biefer) aus B."
  - 8. Bu sammengesehte Abjective und Abverbien bekommen das Beichen der Comparation nicht in der Mitte der Busammensehung, sondern am Ende; z. B. vollztommen, volltommener (nicht vollerkommen), vollztommen ft; wohltlingend, wohltlingender, wohltlingender, wohltlingend ft; dum mbreift, dum mbreifter zc. Doch beist der Comparativ von vieldeutig nicht vielzdeutiger, fondern richtiger mehrbeutig; denn es ist hier offendar eine blose Steigerung des Begriffs der Deu

tig feit vorhanden. Chen fo auch vielfac, mehrfach (nicht vielfacher).

9. Außer ber einfach abgeleiteten Bergleichungsform befist unsere Sprache auch noch eine jufammengefette Bergleichungsform (flatt fconer - mehr fcon, ft. schonft - meift schon). Go wie man nun bei ber Bergleichung ameier ober mehrer Subjecte in einem Begriffe, ber nicht allen biesen Gubjecten in gleichem Grabe zufommt, nur bie gewöhnliche abgeleitete ober einfache Bergleichungsform gebrauchen barf, und 3. B. fagt: Romulus war triegerifder, als Ruma. Geben ift fe= liger, ale Rehmen u. bgl.: fo tann und muff man boch oft ber Deutlichkeit wegen bie Steigerung ber Abjective burch eine bloße Umschreibung ober Borfegung einiger Abverbien bilben. Diefe gufammengefette Bergleichungs: form ift immer nothig, wenn nur von einem eingis gen Gubjecte bie Rebe ift, und bie Bergleichung blog die Eigenschafts : Begriffe betrifft; 3. 23. er war mehr luftig, als traurig; fie ift mehr fcon, hafflich ju nennen. - Sier wurde ber Comparativ lufti= ger und iconer am unrechten Orte fteben. Go auch: er ift minber reich, als machtig; er ift minber fabig, als fleißig. Sier murbe armer fur minber reich, unb un fabiger fur weniger fabig - einen gang unbeutlichen Ginn geben. \*) - Eben fo tann man jeben Grab burch Borfebung eines ober bes andern Bortes er boben ober verstärken. 3. B. Den Pofitiv burch bie Borter febr, ungemein, außerorbentlich, außerft, bochf, vor allen ic., g. B. febr flug, außerordentlich reich ic. Der Comparativ wird verftartt burch viel ic., 3. B. viel fooner, weit großer, noch fluger, ungleich großer, bei weitem reicher, ein wenig fleiner ac. Det Gu: perlativ wird noch erhöht burch bas vorgefeste Wort aller, 3. B. ber allergrößte, ber allerbeftes auch bei weitem ber größte, bei weitem ber geschickteffe.

<sup>\*)</sup> Seibenstüder (in seinem Rachlass, die beutsche Sprache bertressen, S. 222) verlangt die Anwendung dieser zusammensgesehten Bergleichungsform auch dann, wenn zwei oder mehre Subjecte in Einem Begriffe verglichen werden, der allen die sen Subjecten zukommt.

3. B. Ik Aberglauben oder Unglauben mehr schälich? — Ein Mord aus Absicht ist mehr strafbar, als ein Mord aus Leidenschaft.

Daff man ben höchsten Grad eines Wortes, befonders wenn es als Abverdium gebraucht wird, auch durch das vorgesehte am (an bem), aufs (auf das), zum (zu dem), im (in dem) bezeichnet, und also sagt: am wenigsten, am meisten (anstatt wenigst, meist), aufs oder auf das schönste, zum schönsten, im mindesten ze. ist schon vorhin S. 349 \*) bemerkt worden.

10. Bei einer Vergleichung gebraucht man nach einem Positiv richtig wie, nach einem Comparativ aber richtiger als. 3. B. Rosalie ist so geschickt und liebense würdig, wie ihre Mutter. — Eine Relke ist nicht, wie die andere, gezeichnet. — Wir leben hier, wie Freiherren; (als Freiherren wurde ganz etwas Underes bezeichnen, nämelich wirkliche Freiherren und nicht denselben ahnlich lebende Personen). —

Aber nach einem Comparativ fieht als, 3. B. Rosalie ist sleifiger und geschicker, als ihre Schwester, ob biese gleich viel alter ift, als sie. So auch in folgenden Beispielen:

Es giebt teine unbiegfamern und hartern Menfchen, als bie immer mit Betrachtung ihres Unglude beschäftigt find.

So wie meiftens bie hoffnung füßer ift, als ber Benuff, fo ift auch ber Berluft ber hoffnung fcmerzlicher, als ber Berluft bes Genuffes felbft. Geume.

- - - Bas liegt Dem guten Menschen naber, als bie Seinen? Giebt's fconre Pflichten für ein ebles herz, Als ein Bertheibiger ber Unschulb fein, Das Recht bes Unterbrückten zu beschirmen? Schiller.

III. Einverleibung (Concretion) und Sefchlechtewands lung (Motion) bes Befwortes.

Die Concretion (Einverleibung ober Berschmelzung) bes Beiwortes mit bem Hauptworte, um mit bemselben einen Begriff zu bilben, geschieht in allen 3 Stufen durch ein bem Beiworte angehängtes e. So wird aus groß: der, die, das große, größere, größeste (Mann, Frau, Kind); eben so aus schön: der, bie, das schöne, schönere, schönste; gut: gute, bessere, beste w. Diese Einverleibungs Form des Adjectivs tritt ein, sobald dasselbe als Eigenschaftswort unmittelbar mit seinem Substantiv verdunden ist, in welchem Falle es im Deutschen regelmäßig demselben vorgesetzt wird. Als Beschaffen beitswort bleibt es unveräns

bert in feiner Grunbform. Afo: bas Better ift fon, fo oner ic., aber bas foone, foonere, font te Betteric.

Anmert. 1. Die Anhangung bes Concretions : Beichens gefchieht unmittelbar ohne weitere Beranberung bes Abjectivs. Rug bie Abjective auf el, en und er werfen oft bes Bobillangs wegen, befonbers in Gebichten, bas e vor ben Enbbuchftaben I, n und r meg; g. B. ber eble (fatt ebele Mann), bie lautre (ft. lautere) Wahrheit. (G. w. o.) Besonbers merte man noch; hoch, ber hohe, höhere, hochfte Baum. 2. Die Form : Berichiebenheit bes Abjectivs, als Befcafs fenheits - und Gigenschaftswortes, ift mabricheinlich aus einer Berirrung bes Bilbungsgeiftes ber beutschen Sprache gefloffen ; benn man finbet noch in ben Reften ber altbeutiden Sprache bas Abjectiv nicht nur vor, fonbern auch hinter bem Subftantiv mit ber Concretions - unb Motions : Enbung versehen, also z. B. er ist ein guter Mann, und ber Mann ift guter (ft. gut); ein neues Rleib und bas Rleib ift neues (ft. neu). — Go vortheilhaft aber auch bie Gleichbeit ber Beugung bes Abjective fenn murbe: fo lafft fich boch ber jest allgemein herrschenbe Beugungemangel ober Bilbungsfehler bes Abjective, wenn es als Befchaffenheitswort feht, wohl ichwerlich aus unfrer Sprace binausschaffen, fo fraftig auch bas Bemühen eines neuen Grammatiters babin gerichtet Much ift jene Form . Berichiebenheit teinesweges ohne Bebeutung, inbem burd bie Concretions - Enbung bes Eigen-ichaftswortes eben bie innigere Berichmelgung feines Begriffes

Dieses bloße e reicht zur Berbindung bes Substantivs und Abjectivs bin, wenn vor dem Abjectiv noch der bestimmenda Artikel ber, bie, bas, oder ein anderes Bestimmungswort \*\*) steht, welches die verschiedenen Geschlechter durch die Endungen r, e, 8 bezeichnet.

mit bem bes Sauptwortes ausgebrudt wirb, welche bem Be-

Bu biefen Bestimmungswortern gehoren

1) unter ben Furwortern folgende:

icaffenbeitemorte febit.

biefer, jener; 3. B. diefer fleißige Schuler, biefes froh= liche Kind, jener frohere Anabe, jenes schönere Better.

<sup>\*)</sup> S. G. G. Perlet "füber beutschen beugungtmangel und beffen abhülfe. Eine wichtige entbedung und berichtigung in ber sprache. Gotha. 1815."

<sup>\*\*)</sup> Ein Be ft im mungs wort unterscheibet sich von bem Abjectiv leicht.
Es verbindet sich nämlich mit bem Abjectiv so innig, dass man weber ein Romma, noch ein und bazwischen seben kann, was bagegen wohl zwischen Abjectiven geschieht; z. B. dieser gute, alte Mann; manches gesunde, blubende Kind. hier kann man

Derfelbe, berjenige: berfelbe runbe But, basjenige neue Buch \*\*).

welcher: welcher treue Sund, welches große Unglud x.

2) unter ben allgemeinen Bahlwörtern folgende: aller; 3. B. aller gute Rohl, alles frifche Fleisch ze. einiger und etlicher: einiger rothe Wein, einiges neue Bier zc.

mander: mander große herr, mandes brave Måbden K. Eben fo: folgenber, erwähnter, vieler, wenisger, anderer, jeber, jeglicher, folder, mehrer, verschiebener.

Anmert. Bei biefen letteren ift jeboch zu bemerken, baff fie, sobald eines von ben vorigen Bestimmwörtern, ober auch von ben folgenden ein, mein, tein zc. mit ihnen in Berbindung tritt, bie zweite Stelle erhalten und förmlich wie Abjective beclinirt werben; g. B. ber viele Staub, dieser wenige Ertrag, welcher andere Punkt; ein folscher Mann, ein jegliches Geschopf ze.

Wenn aber bem Abjectiv entweber gar tein Bestimmungswort, ober eines mit mangelhafter Beugung vorangeht: so erhalt bas Abjectiv zur Concretions-Bezeichnung auch noch bie Beichen ber Geschlechtsform (Motion), nämlich r. als Beichen bes mannlichen Geschlechts, 3. B.

großer Mann;

e, als Zeichen bes weiblichen Gefchlechts, welches aber schon durch bas Concretions: Zeichen mit bargestellt wird, z. B. große Frau;

s, ale Beiden bes fachlichen Gefchlechte, g. B. großes Rinb.

Bu ben Bestimmungswörtern mit mangelhafter Beugung geboren außer bem nicht bestimmenben Artifel ein,

hinter biefer und manches kein und ober Komma sehen; es sind Bestimmungswörter. Die strigen Wörter sind Abjective. (Bergl. Abschn. 16, bas Lomma.)

<sup>\*\*)</sup> Diebei ift zu bemerken, dass bie Worter berfelbe und bers jenige aus bem Artikel ber, bie, bas und ben Bestimms wörtern selbe und jenige zusammengeset sind, und dass der Artikel (gesolge der oben S. 515 angegebenen Deckination) die Casus-Endungen annimmt, welche hier mitten im Worte eben den Einstung haben, wie bei den übrigen am Ende. Es könnte sonst auffallen, wie man ohne Berstoß gegen die obige Regel sagen kann: derselbe runde hut, da weder der selbe, noch runde hinten die Endung des Artikels hat.

eine, ein, auch die bestiganzeigenden Firmorter mein, bein, fein, unfer, euer, ihr und bas allgemeine Bahlwort kein. Also 3. B. ein schöner Baum, mein guter Freund, bein schönes Haus, sein altester Sohn, unser neues Gefangbuch zc.

### Anmertungen.

- 1. Die beiben Pronoming unfer und euer fceinen zwar im mannlichen Gefchiecht eine Ausnahme gu machen ober bie vollfanbige Gefchlechts. Enbung bes Artitels zu haben, und es tonnte Manchem auffallen, baff man fagt: unfer grofer Garten, euer wurdig er Bater ze. Daff aber bies nur Schein, ift, und bie Enbung er biefen Bortern wefentlich (nicht als blose Gefchlechts-Endung) gehört, bas erhellet beutlich: 1) aus ber form berfelben im weibl. und fachl. Befdlecht (unfer e und unfer). Bare in unfer und euer bas er blog Cafus: Endung, so wie in biefer und jeners hieße also ber reine Bortftamm uns unb eu: fo muffte biefe Enbung im weibi. Befdlecht mit e, im facht. mit es vertaufcht werben, unb man wurde bann eben fo wie biefer, biefe, biefes, auch unfer, unfe, unfes und euer, eue, eues fagens 2) aps ber gangen oben 6. 310 angeführten Declination berfelben, in welcher nicht, wie bei biefer (Gen. biefes) fatt ber Enbung er bes Rominative bie Enbungen ber Abrigen Casus gesett, sondern vielmehr diese an jene angehangt were ben (unfer, unferes); 5) baraus, baff bei bem abfoluten Gebrauch biefer Pronomina an unfer und euer fo gut, wie an mein, bein, fein ze. bas er als Cafus Enbung erft angehangt werben muff; g. 28. Wem gebort biefer Garten? -Es ift unferer, (nicht unfer) 2c.
- 2. Wenn mehre Abjective auf einander folgen, fo richten fich bie lettern in ihren Endungen ganz nach dem exfleu Abjectiv, es mag ein Bestimmungswort, oder keines vorangeben; z. B. ein guter, alter, weiser Mann; dieser oder jener liebe, brave, von uns Allen geschätzte Bohlthater 20.3 guter, alter, kostvarer Wein; neues, frisches, wohlgebactenes Brod.
- 5. Wenn zwei, ober mehre Bestimmwörter zusammendommen, bie teinen Artitel vor sich leiben: so erhalten beibe bie vollkanbige Geschlichtsbezeichnung am Ende; z. B. aller bieser (nicht biese) Worrath an Geldez alles bieses (nicht bieser) Ungläck zc. Anders ist der Fall bet folden Bestimmwörstern, die ben Artitel vor sich leiben; z. B. das viele Geldz also auch dieses viele (nicht vieles) Geldz jenes wesnige Bermögen zc.
- 4. Wenn ein Abjectiv zwei Bestimmwörter vor fich hat, so richstet es sich nur nach bem letten; z. B. bieser mein guster (nicht gute) Rachbar; jenes Dein neues haus; aber ein jeder gute (nicht guter) Rachbar, ein jedes neue haus zc.

5. Seht ein Senitiv bem Abjectiv voran, so fällt ber Artitel, ober bas Bestimmwort weg, und bas Abjectiv erhalt am Ende bas Beichen ber Geschlechteform; z.B. heinrichs jungster (nicht jungste) Bruber statt: ber jung fte Bruber heinrichs; Karo- linens größtes Bergnügen 2c.

linens größtes Bergnügen zc. 6. Dies ift auch ber Fall, wenn vor ben Abjectiven folche Beftims mungewörter fteben, welche bie regelmäßigen Gefchlechtszeichen

entweber überhaupt nicht annehmen können, ober fie boch in bem vorhandenen Zalle nicht wirlich haben. Dahin gehören z. B: etwas, genug, allerlei, bergleichen, ziems lich, lauter, viel, wenig; auch die Bahlwörter zwei, bret (wenn fie nicht beclinirt werben), vier, fünf, lechs, sieben, u. s. f. z. Z. B. etwas gutes Papier, bergleis

den feiner Buder, lauter neues Gelb zc.

7. Bolgende Abjective nehmen keine Concretions Beiden an, konnen also auch nie vor bem Subkantiv stehen und nie mit demselben zu einem Begriffe vereinigt werden: abhold, abwendig, abspenstig, angst, anheischig, an sich tig, ausfindig, eingedenk, seind, genehm, gewahr, gewärtig, gram, habhaft, handgemein, irre, kund, noth, nübe, quitt, schlussig, theilbaft, unpass, verlustig. (Bgl. S. 568. Anmert. 4.)

8. Die regelmäßigen Berichmelgunges und Gefchlechtezeichen bei ben Abjectiven weggulaffen, alfo g. B. ein icon Geficht, ein liebend Derg, ein gartlich Bieb zc., fatt ein icones Geficht, ein liebenbes Berg, ein gartliches Lieb ze. gu fagen, ift nur bem Dichter und auch biefem nur im factichen Gefchlecht erlaubt. Man fage alfo g. B. nicht: es ift ein gut Rind, fonbern ein gutes Rinb, nicht: es ift fcon Better, fons bern fcones Better, nicht roth und weißes Such, fonbern rothes und weißes Such. - Mit biefer blog bichterifchen . Beglaffung ber Gefdlechtsbezeichnung verwechsele man aber nicht ben Gebrauch ber Abverbien vor Abjectiven, mo jene gur naberen Beftimmung ber lettern bienen follen. Abverbien burfen naturlich weber jene Gefchlechtezeichen erhals ten, noch beclinirt werben; g. B. nicht: Du bift ein rechs ter guter Junge, anftatt ein recht guter, nicht er ift ein wahrhafter unehrlicher Menich, ftatt: ein wahr= haft unehrlicher tc.

9. Oft entsteht ein ganz anderer Sinn, wenn man bas voranges hende Abverd beugt, also zum Abjectiv macht; z. B. Er hat das ganze neue Saus gemiethet, und: Er hat das ganze neue Haus gemiethet. — Im ersten Kalle ist ganze als ein Abjectiv gebraucht und mithin gesagt, dass Jemand nicht das halbe, sondern das ganze neue Saus gemiethet habe; im zweiten Kalle bezieht sich das Abverdium ganz nicht auf das Saus, sondern auf das Abjectiv neue und bestimmt mithin, das das Jaus nicht alt, sondern ganz neu schlichten Samand gemiethet hat. Eben so verschieden ist es, wenn ich sage: ich habe die ganzen reifen (also nicht die hale ben) Apset vom Baume genommen, und wenn ich sage: ich

habe bie gang reifen (alfo nicht bie unreifen ober halb reifen) Apfel gepflückt.

Auch folgenbe Ausbrüfte werben ben Unterfchieb bes Sinnes noch beutlicher machen :

Ein kindlicher, froher Mensch; ein kindlich froher Mensch.
Ein ganzes, schwarzes Brod; ein ganz schwarzes Brod.
Ein neues, eingebundenes Buch; ein neu eingebundenes Buch.
Ein wildes, tangendes Mädden; ein wild tanzendes Mädden.
Ein brennendes, rothes Luch; eine unerwartete, frohe Rachstine unerwartete, frohe Rachsticht;

10. Wird ein Abjectiv, als Bestimmungswort, mit einem andern Abjectiv, als seinem Grundworte, zusammengesett, wie z. B. halbjährig, weitläusig zc., so erhölt nastürlich bloß bas lehtere, nämlich bas Grundwort die Einverteibungs und Geschlechtzeichen; also das halbjährige Kind, bes halbjährigen Kindes, bem halbjährigen Kindes, die halbjährigen Kindes, die halbjährigen Kinder zc. Eben so freiwilzlig, dum moreift, gelbbraun, vielfältig u. bergl.

### IV. Beugung (Declination) bes Beiwortes.

Cowohl bas absolut gesette, als das gesteigerte Abjectiv kann, wenn es mit dem Substantiv innig verschmolzen (Eigenschaftswort) ist, mit demselden in jedes Berhaltzniss treten, und bezeichnet eben sowohl, wie das mit ihm verdundene Substantiv, die verschiedenen Casus durch Anzdangung bestimmter Endungen. Diese sind aber verschieden, je nachdem das Abjectiv ein Bestimmwort mit vollständiger, oder mit mangelhafter Beugung, oder gar kein Beskimmwort vor sich hat, je nachdem es also im Nominativ das blose e der Concretion, oder mit diesem auch die Gesschlechtszeichen in allen, oder nur in einigen Casus erforzbert. — Demnach unterscheiden wir

Drei Beugunge: ober Declinations: Arten bes Beimortes.

A. Deelfnation bes Beiwortes mit bem beftimmenben Artitel, ober ihm ähnlichen Beftimmwörtern.

Diese Beugungsart bes ber Geschlechts Beichen ganzlich entbehrenben Beiwortes gleicht — mit Ausnahme bes Accusativs im Singular bes weiblichen und sächlichen Geschlechts — ganz ber ersten Declinationsform bes Substantivs, nämlich: alle Casus bes Worts enbigen sich auf n. z. B.

## Ginbeit.

| mānnlich: |                                                                                |            | weiblich:                                                     | विकेशिक :                                                                     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.        | ber icone Baum,<br>bes iconen Baumes,<br>bem iconen Baume,<br>ben iconen Baum, | ber<br>ber | fcone Blume,<br>fconen Blume<br>fconen Blume,<br>fcone Blume, | bas icone Belb,<br>bes iconen Belbes,<br>bem iconen Belbe,<br>bas icone Belb. |  |

### Debrbeit.

- R. bie iconen Baume, bie iconen Blumen, bie iconen Felber, D. ben iconen Baumen, ben iconen Blumen, ben iconen Beiber, T. bie iconen Baume, bie iconen Blumen, bie iconen Felbern, bie iconen Baume, bie iconen Blumen, bie iconen Felbern,
- Die oben bei ber Contretion S. 356ic. genannten Fürzwörter und allgemeinen Bahlworter, welche eben sowohl, wie ber bestimmende Artisel, die Geschlechtsbezeichnung des Adjectivs unnothig machen, bewirken naturlich auch dieselbe Declination des Adjectivs, wie jener. Man declinirt also z. B. R. einiger rothe Wein, G. einiges rothen Weines, D. einigem rothen Weine, A. einigen rothen Wein; und in der Mehrheit: R. einige rothen Weine, G. einiger rothen Weine, D. einigen rothen Weine, A. einige rothen Weine.
  - Anmert. 1. Biele Goriftfteller maden gwar bier bei einige. etliche, manche und mehre im Rominativ und Accus sativ der Mehrheit eine Ausnahme, ob sie gleich die fibris gen Casus der Regel folgen lassen. Sie schreiben nämlich: Rom. einige ober etliche getaufte Bucher; Ben, einiger ges Lauft en Bucher ze. Allein biefe Ausnahme wird mit Recht von Unbern für unnöthig gehalten. Dan follte bier bem feblerhaften Sprachgebrauche nicht nachgeben, fonbern bas grammatifc Richtige bem Unrichtigen, wenn gleich Ges wöhnlichern, vorziehen, wie bies auch icon von ben befte Schriftftellern im Gebrauch bes alle, viele und manche gefchieht. Dan fagt jest fcon weit mehr: alle fibrigen fremben Gafte, als: alle fibrige frembe Gafte. - Dagegen behalt bas Abjectiv feine regelmäßige Beugung, wenn bems felben ein Bestimmungewort obne Beugung porbergeht; 3. B. allerlei fcone Bagrens vielerlei nubliche und brauchbare Denfchen; viel neue Bemachles fechs lange Zage sc.
    - 2. Rach biefer Declingtion gehen bie Abjective auch bann, wenn ber bestimmenbe Artitel mit ber Praposition in ein Bort zusammenfließt; g. B. am (ft. an bem) erften Festage; burche (burch bas) ganze Land; im besten Bobls sein; gur glacklichen Stunde, gum neuen Jabre.

B. Declination bes Beiwortes mit vorangebenbem Beftimmungsworte von mangelhafter Beugung.

Diese Beugungsart findet Statt nach ben Wortern ein, eine, ein; mein, bein, sein; unser, euer, ihr, und nach bem Bahlworte tein. Wenn also eines dieser Worter vor dem Abjectiv steht, so weicht letteres von seiner eigenthumlichen Beugungsweise nur da ab, wo jenes Bestimmungswort die Beugung nicht annimmt, und übernimmt statt besselben die Beugung. B. B.

## Einbeit.

mannlid :

weiblich :

fådlig :

R.ein fconer Baum, eine fcone Blume, ein fcon es Felb, G.ein es fconen Baumes, ein er fconen Blume, eine e fconen Felbes, D.ein em fconen Baume, einer fconen Blume, ein em fconen Felbe, L. ein en fconen Baum, eine fcon e Blume, ein fcon es Felb.

## So and:

### Einheit.

| mannlich:  |         |                      | weiblich:                                   |  |                                                                        |
|------------|---------|----------------------|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> . | fein em | früheren<br>früheren | Borfat,<br>Borfates,<br>Borfate,<br>Borfat, |  | frühere Bitte,<br>früheren Bitte,<br>früheren Bitte,<br>frühere Bitte, |

## विकेशिक :

R. fein früher es Berfprechen, G. fein es früheren Berfprechens, D. fein em früheren Berfprechen, L. fein früher es Berfprechen.

## Mehrheit.

#### mannlich;

weiblich:

|    |         |          | Borfate,   |           | früheren<br>früheren |          |
|----|---------|----------|------------|-----------|----------------------|----------|
| D. | fein en | früheren | Borfagen . | , fein en | früheren             | Bitten , |
| X. | fein e  | früberen | Borfake .  | sein e    | früberen             | Bitten.  |

#### fådlið;

feine früheren Berfprechen, feiner früheren Berfprechen, fein en früheren Berfprechen, feine früheren Berfprechen.

Anmert. Statt früheren fagt man targer: frühern.

C. Deslination bes Beiwortes obne Artitel, ober Beftimmungswort.

Wenn das Abjectiv ohne ein Bestimmungswort vor einem Hauptworte steht, so hat es selbst die Stelle des Bestimmungswortes zu vertreten d. i. durch alle Casus die Endbuchstaben des bestimmenden Artikels der, die, das anzunehmen, um durch seine Endung die Stellung (Casus) des Hauptwortes und badurch den Sinn des Sates deutslich zu bezeichnen. Man declinirt also:

## Einheit.

| mānnijā:                     |                  |                                         | weiblich :       |                                          | बिकार्क :                            |         |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Rom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Acc. | gut es<br>gut em | Wein ,<br>Weines ,<br>Weine ,<br>Wein , | gut er<br>gut er | Speise,<br>Speise,<br>Speise,<br>Speise, | gut es<br>gut es<br>gut em<br>gut ès | Belbes, |

### Mehrheit.

| <br>gut er<br>gut en | Weine,<br>Weine,<br>Weinen,<br>Weine, |   |     |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----|
|                      |                                       | 7 | , , |

### Xnmertungen.

1. Der Cenitiv des mannlichen und schlichen Gesschlechts im Singular hat bei manchen Schriftsellern auch en und wird des Wohllauts wegen besonders dann so gebildet, wenn das Substantiv im Genitiv schon es hat; z. B. guten Weines, frohen Muthes. Die erste Endung auf es ist aber die regelmäßigste, da das Abjectiv als Stellvertreter des sehlenden Westimmungswortes die Endung desselben auch in den übrigen Fällen annimmt. Man sagt also richtiger: gutes Weines, frohes Muthes, reines Derzens 2c. So sagt schon und rer voll sübes Weines, und Jedermann: trocknes Juses, stedendes Fuses, gutes Muthes, deutiges Aages, gerades Weges, und Bos:

Gefund und frobes Muthes Genießen wir bes Gutes, Das uns ber himmelsvater fcentt 2c.

Anch hat sich Bos für biese Form mit Gründen erkidet in b. Jenaischen Lit. Zeit. 1820 Intelligengbl. 16.

Eben so barf auch bas Abjectiv weiblichen Gefchlechts nicht en ftatt er bekommen; also nicht: nach beines Baters gut en, sonbern gut er Anleitung; mit Ewr. Wohlgeb. gatigs ft er Erlaubniff; von meines Freundes gutig er Nachficht; in beffen ebler Absicht ze.; benn bie beutsche Sprace läfit fich micht an der blosen Endbeugung ber Subfantive selbst genus gen, sondern verlangt auch (bei Abwesenheit bes Artikels ober eines andern Bestimmungswortes) bas rechte Casuszeichen an dem vorgeseiten Abjectiv erseht. So wenig man also im Dativ sagt: die Waare war gut en, sondern gut em Gelbe gesmäs; eben so wenig fage man: mit Ew. Wohlgeboren oder mit Bero freundschaftlichen Wohlwollen, sondern . . . freundsschilichem Wohlwollen. So auch: nach meines Freundes aftigem Rathe 2c.

- Eben so raumt man auch bem Bobllaute zu viel ein, wenn man im Dativ bes mannl. und facht. Gefdlechts bas fonft gang richtige m in n verwandelt, wenn bas Abjectio fcon ein m befist; g. B. bequem, fromm, labm und alfo nicht mit labmem, fonbern mit labmen gute fagt, burch welche unvolltommene Dativ : Bezeichnung bem Beariffe nicht genügt wird; beffer also: mit frommem Bersen, von angenehmem Gefdmad, von vornehmem Stande, wie: mit gutem Bergen, von großem Rugen zc .-Diebei ift ju bemerten, baff es in ber Bebeutung nicht einer-Lef ift, ob man' eine Praposition mit bem bestimmenben Artitel bes Dativs gusammengieht, ober nicht. Es ift ein bebeus tenber Unterfchieb zwifden : ein Menfc vom guten bergen und ein Menfc von gutem Dergen. Das Erfte fagt beftimmt: von bem guten Bergen, bas Anbere aber beift aufgelof't - von einem guten Bergen. Gben for ich fanb bas im erwan ich ten Buftanbe (in bem erwanschten Bus fanbe); ich fanb bas in erwan fotem Buftanbe (in einem erwanichten Buftanbe). Go auch beim guten Better (b. i. bei bem guten Better), bei gutem Better (bei einem gus ten Better). Daber ift es beffer, ju fagen; reich an Gelbe, arm an Baffer, ein Dann von Stanbe (nicht am, vom, weil ich bier nicht beftimmt fagen tann: an bem, von bem). Bgl. w. u. bie Prapositionen III, 1. a).
- 5. Da ber Bocativ ober Anrebefall bem Rominativ immer gleich lautet, so ift es gang recht gesprochen: lieber Freund! gutes Kind! Aber auch eben so richtig im Plural: liebe Freunde! gute Kinder! wertheste Zus Porre! gläckliche Bewohner! arme Leutel nicht: lieben Freunde 2c.; es sei benn, dass man meine davor sett: meine lieben Freunde 2c.
- 4. Die besondern Bestimmungen, welche in den Anmerstungen zu dem Abschnitt von der Concretions: und Motions: Lehre der Abjective für den Rominativ gemacht sind, erstrecken sich auch auf die andern Sasus. Man sagt also (nach S. 558 Anm. 2.): R. ein guter, alter, weiser Mann; G. eines guten, alten, weisen Mannes; D. einem guten, alten, weisen Manne; A. einen guten, alten, weisen Mann. So auch: R. guter, alter, tostdarer Bein; G. guten, alten, tostdaren Beines; D. gutem, altem, tostdaren Weines; A. guten, alten, tostdaren Weine. Mit Unrecht ersauben sich viele Schriftseller, hier von der Regel abzuweichen, und im Dativ des Wohllangs wegen

gu fagen: gutem, alten, toftbaren Weines eben fo im faciliden Gefchlecht: mit frobem, willigen (fatt wils' ligem) Bergen, nach langem, vergeblichen (fatt vergeblichem) Barten. Beffer ift es, in allen gallen bei ber Regel zu bleiben, um nicht mit fich felbft in Biberfpruch gu gerathen. Dan fagt ja body: lieber, guter (und nicht gute) Mann! liebes, holbes, freundliches (unb nicht bolbe, freunbliche) Gefcopf! Eben fo im Plural: ber Beifall rechtschaffener und erfahrner (nicht erfahrnen) Manner; folge bem Beifpiele mufterhafter (nicht mufters haft en) Schriftfteller. — Ferner fagt man (nach G. 858 Anm. 5.): R. a'lter biefer Borrath an Belbe (and afl biefer Borrath zc.); G. alles biefes Borraths an Gelbes D. allem biefem Borrath an Gelbe zc. Dagegen: R. biefes viele Belb; G. biefes vielen Belbes; D. biefem vielen Belbe ; A. biefes viele Gelb zc.; auch (nach S. 569 Anm. 6.) gu Beinrichs größtem Bergnagen, ju Carolinens großen Freude (nicht größten, großen); unb (nach G. 369 Anm. 6.) : mit etwas gutem Papiere, mit lauter reinem Bafe fers in Gefellichaft brei ober viet liebenewürbiger Rinber.

Wenn man die personlichen Furworter: ich, du, er, wir, ihr, sie vor ein mit einem Substantiv verbundenes Adjectiv setz: so ist die Declination desselben ganz die obige. Denn da diese Furworter weder die regelmäßige Motions-Bezeichnung im Nominativ, noch in den folgenden Casus die Endungen des bestimmenden Artikels haben: so können sie unmöglich als Bestimmungsworter angesehen werz den und das Adjectiv jener Endungen überheben. Bielmehr ist das Adjectiv mit seinem Substantiv als Beisat des Fürzwortes zu betrachten und als solcher wie das Adjectiv ohne Bestimmungswort zu decliniren. Man sagt asso richtig:

## Einbeit.

- R. Du, guter Mann, Du, gute Frau, Du, gutes Rinb, G. (biefer Fall tommt felten vor; fatt Deiner, gutes Mannes, fagt man lieber:
- Deiner, eines guten Mannes et. D. Dir, gutem Manne, Dir, guter Frau, Dir, gutem Kinbe, L. Dich, guten Mann, Dich, gute Frau, Dich, gutes Kinb.

## Debrheit.

R. Ihr, gute Manner, Ihr, gute Frauen, Ihr, gute Rinber, G. Euer, guter Manner, Euer, guter Frauen, Guer, guter Kinber, D. Euch, guten Mannern, Euch, guten Frauen, Guch, guten Kinbern, Li Euch, gute Manner, Euch, gute Frauen, Guch, gute Kinber.

Da aber ber Sprachgebrauch noch nicht alle Cafus nach biefer Regel bilbet und fich namentlich im Pativ Singul

fo wit im Rom. und Accuf. Plur. aller Sefchlechter, ber grammatifchen Richtigfeit juwiber für bie unvolltommene Beugung bes Abjectivs entscheibet (3. B. bir guten Manne, ihr guten Manner, grauen, Linber):' fo tann man, um bemfelben auch ba, wo er unrichtig ift, nicht entgegen zu banbein, zu allen Cafus bes Pronomens bas Abjectiv und Substantiv im Bocativ feten und alfo fagen:

## Einheit.

Du, gute Frau! R. Du, auter Mann! Du, autes Rinb! 3. Deiner, guter Mann! Deiner, gute Frau! Deiner, gutes Rinb! D. Dir, guter Mann! Dir, gute Frau! Dir, gutes Rinb!

M. Did, guter Mann! Dich, gute Frau ! Dich, gutes Rinb!

### Mebrbeit.

R. Ihr, gute Manner! Ihr, gute Frauen! Ihr, gute Kinber! G. Euer, gute Manner! Guer, gute Frauen! Guer, gute Kinber! D. Euch, gute Manner! Guch, gute Frauen! Guch, gute Kinber! A. Guch, gute Manner! Guch, gute Frauen! Guch, gute Kinber!

Aus bem Dbigen folgt als Bauptregel über bie Declination ber Abjective: Das Abjectiv betommt nicht Die volltommne ober regelmäßige Gefchlechts: und Calus: Enbung, fobald ein Beftimmungewort vorber gebt, bas biefe Endung icon besitt, wo alfo überhaupt be= ftimmt gerebet wirb. Sobalb aber bas Beftimmungs= wort biefe Endung nur mangelhaft, nicht regelmäßig bezeichnet, ober überhaupt gar fein Bestimmungswort vorber geht, wenn also nicht bestimmt, fondern bloß allgemein geredet wird: fo tritt bas Abjectiv an feine Stelle und bekommt bie regelmäßige bestimmte Geschlechts: und Casus: Endung.

Beifpiele für ben erften Sall: Diefer gute Freund meines alteften Brubers erbarmte fich aller bie:

fer armen und unglücklichen Leute.

Beifpiele für ben zweiten Sall: Gin guter treuer Freund ist ein Schat in großer Roth. Froher guter Duth ichafft gefunbes Blut. herr D. bat icone. bunte Blumen ac.

## V. Regierung (Rettion) bes Beiwortes.

Ginige fontattifche Regeln und Bemertungen.

1. Nicht alle Abjective bruden bas Prabicat burch fich felbst vollständig aus, in welchem Ralle fie abfolute Abjective beißen; sondern es wird bei vielen ein Abeil bes Prabicats burch Hulfe eines andern von ihnen regierten Wortes ausgebrückt. Solche heißen relative Abjective, die wir in hinsicht ihrer Rection hier noch zu betrachten haben. Das von einem solchen Abjectiv regierte Wort ist entweder ein Substantiv (an bessen Stelle auch ein Pronomen siehen kann), oder ein Berbum. Jenes wird durch das Abjectiv in einen gewissen Casus, dieses in den Institut bald mit, bald ohne zu gesetzt.

1) Die Abjective, welche fich mit einem Substanstiv ober Pronomen verbinden, feten bies von ihnen abhansgige Bort in einen bestimmten Cafus, entweder in

ben Genitiv, ober Dativ, ober Accufativ.

Benn ich g. B. fage: ber Dann ift beburftig ober ben othigt: fo habe ich nicht vollftanbig gefprocen, menn ich nicht zugleich bingufege, weffen er bedürftig ift, g. B. bes Gelbes, ber Gulfe ic. Es erforbern alfo jene Abjective ben Genitiv. Dber wenn ich fage: ber Mann ift abnlich ober gleich: fo fehlt hier wieber ein Bufat auf bie Frage wem? - 3. B. feinem Bruber, ober feiner Schwefter. Es erforbern alfo jene Abjective ben Dativ. - Benn ich ferner fage: bas Tuch ift lang und breit: fo bestimme ich wieber nicht genau, wie lang und breit? - Es fehlt alfo ber Bufat eines Wortes, welches im Accufativ fieht, 2. B. gebn Ellen lang und eine Elle breit. - Manche biefer Abjective find freilich nach Berfchiebenheit ber Bedeutung, in welcher fie gebraucht werden, balb abfolut, balb relativ. So fagt man g. B. ein warbiger Mann (b. i. ein Dann, ber Burbe bat); aber auch ein ber Freundich aft ober ber Achtung murbiger Mann. Go auch: ein fabiger Ropf; aber auch ein irgend eines Berbrechens fahiger Ropf u. f. f. Andere bagegen tonnen nie ohne Bufat ober abfolut gebraucht werden; 3. B. ben bthigt, überbruf: fig, theilhaft; man fann alfo nicht fagen: ein benothigter Mann, ein überbruffiger Menfch ic.

a) Den Genitiv (auf die Frage weffen?) erforz bern folgende Abjective:

bebürftig, befliffen, befugt, benöthigt, bewufft (eines Dinges ober einer Sache);
eingebent, uneingebent (z. B. feines Berfprechens);
fähig, unfähig (einer Bosheit), froh (feines Lebens);
gewärtig, gewiff, gewohnt (bes Fleißes, ber Arbeit ic.);
habhaft (bes Diebes, ber Diebinn ic.);
tunbig, untunbig (einer Gegenb, eines Gefchäfts);
los (eines Wels, einer Laft ic.);

mächtig (ber Sprache ic.), mube (bes Lebens in.); quitt (eines Bersprechens, einer Schuld); fatt (bes Berdrusses), schuldig (bes Todes); theilhaft (nicht so gut theilhaftig), z. B. bes Bergnüzgens, ber Ehre ic.; überdrüssig (bes Fragens, beiner, seiner, ihrer ic.); verblichen (bes Todes); verdächtig (bes Diebstahls); verlustig (bes guten Namens); verwiesen (bes

Lanbes), voll (bes fußeften Bergnugens); werth, unwerth (in ber Bebeutung bes folgenben); war= big, unwurbig (eines Gludes ic.)

Alle aus Berben, bie ben Genitiv regieren, gebilbeten Abjective erfordern gleichfalls diesen Casus. 3. B. ans gellagt ober beschuldigt (eines Berbrechens), enta laffen, entsest (eines Amtes); entbehrend, bes raubenb zc. (bes Erostes zc.)

- Anmert. 1. Der Genitiv, ben biefe Worter regieren, und ber ihren Inhalt immer ergangt, ift zwar gewöhnlich eine Sa be, bie aber auch nicht felten burch eine Person ausgebrückt werben kann. 3. B. Ich bin bebürftig, benothigt Deiner, seiner, Ihrer, Deines Baters, ich bin bes Menschen überbrüffig.
  - 2. Einige ber vorbin genannten Abjective werben auch bisweilen mit bem Accusativ ober auch mit Prapositionen versbunden. 3. B. er war bas Reisen gewohnt, mübe; es ift einen Thaler werth; er ift berechtigt, fabig, mächstig zu einer Sache. Auch sagt na ohne Bezeichnung ben Sasus: ein Glas voll Wein, voll wan Anfer, auch mit von voll von Bein, voll von Renschen, voll von Gliet 2c.; (aber sehlerhaft ift: voller Bein, voller Baffer).
  - 5. Wenn bas Abjectiv einen Best und überstuff, ober einen Mangel ausbrickt, so must bas barauf folgende Substantiv die Praposition an vor sich haben; 3. B. reich an Berstand, arm an Geist. Wan kann aber auch Zusammenssehungen machen, wie geistreich, stein reich, gelbsarm 2c. Ist aber nur ein Theil des Ganzen gemeint, so nimmt das folgende Substantiv die Praposition von vor sich; 3. B. ein Madchen, schon von Gesicht, schwarz von Haaren, weiß von haut, leicht von Fasten 2c.
  - 4. Einige jener Abjective werben nur als Beschaffenheitsworter gebraucht, wie eingtbent, habhaft, los,
    quitt, theilhaft. Die übrigen können auch als Eigenschaftsworter, mit einem Busahe versehen, vor bem Subject
    gebraucht werben, wenn sie die Rebe nicht zu schwerfdlig
    machen, und werben alsbann gleichfalls mit dem Gen it in
    verbunden; z. B. ein der Belohnung würdiger Mann; der
    seines Lebens frohe Jüngling; ein der Sprache gang kunbiger und mächtiger Schriftseller; ein bes Raths bedürftiger
    Mensch ze. Bgl. G. 559 Unm. 7.

b) Den Dativ (vorzüglich ber Berfon), erforbern folgende Abjective, die nämlich ohne einen folden erganzens ben Dativ nicht waht verftanden werden tonnen. Dan bestient fich babei ber Frage wem? — 3. B. mir, die, ihm, ihr, nus, Euch, Ihnen (rudwirfend: fich), meinem Bater, meiner Mutter, meinem Bergen ic.

Abgeneigt, abholb, abtrunnig, abnlich; angeboren, angeerbt, angeborig, angelegen, angemeffen, angenehm, angestammt, anhangig , anftanbig , anftößig , argerlich ; - bange , bebent. lich , begreiflich , behaglich , behuffich , beliebig , bewufft , beifallig, beigethan (jugethan); - bantbar, bienlich, bienftbar; - eigen , eigenthumlich , einleuchtenb, einträglich, ents behrlich, ergeben , erinnerlich , erwanfcht ; .- gebuhrfich, ges beiblich, gehorfam, geläufig, gelegen, gemein, gemeffen (angemeffen), geneigt , geffanbig, getreu, gemachfen, gewogen , geziemend, gleich, gleichgultig, gnabig, gienftig; heilfam, binderlich, bolb; — taftig, lieb; — moglich; — nachtheilig, nabe, nothig, nothwenbig, nublich; — pein-lich; — recht; — fcablich, fcanblich, fcabar, fceinbar, fdimpflich, fcmeichelhaft, fcmerzhaft, fcredlich, fculbig, fdwindlig ; - treu, trenlet, trofflich, truglich; - ubel. aberfluffig, übrig, aberlegen, unausftehlich, unbefchabet, unbewufit, unerträglich, unerwartet, unlieb, unvergefflich, unverhofft, unverwehrt, unwiderftehlich, ungeitig; - ber: antwortlich, verbindlich, verbunden, verbachtig, verberblich, verbrieglich , verhafft , verftanblich , vermanbt, vortheilhaft ; werth, wiberlich, wiberfpenftig, wibermartig, will: tommen, mobl; - juganglich, jugebacht, jugeborig, juges than, juftanbig, juträglich.

Wird eines von diesen Abjectiven mit un verhunden, wie untreu ic., so erfordert es ebenfalls den Dativ. Auch viele Abjective mit der Endfilbe bar und werth ober auch in Berbindung mit zu erfordern den Dativ, so wie auch alle diejenigen, welche aus Berben gebildet sind, welche den Dativ regieren. 3. B. mir danfbar, bemertenswerth, mir zu groß oder zu klein, zu vornehm ic.; wir dankend ging er fort; mir entgangen, Ihnen empfohlen,

ber Bucht entwachsen, bem Freunde berichtet ic. Anmertungen.

1) Der von allen biefen Wortern regierte Gegenstand ist zwar gewöhnlich eine Verfon, wofft aber auch nicht setten eine Sache als Bweck fieht, auf welchen sich bie Gigenschaft bezieht. 3. B. Grift meinem Daufe getreu; bem Bazterlande schulbig; ber Schule nühlich und heilfam; bem Spiele ergeben; ben Wissenschaften zugethan, geswogen ze.

MINGED 17 19 Mertech jell Beldjaffengettelvorfer ats Gigenfcaftes mi fleibt Bunnt natfirtich berfelbe Safus, ig. 28. eine mir emwanfote Richricht; ein mir lieben Befuch ; ber bem Batge Shulide Cobas bie Shnen fo heilfame Arzeneis bie Ihnem foulbige Achtung u. f. f.

play put ... . Es Monifann getat oft fatt. bes Datin 8. bie Prinefitten in ffn mit bem Alecu fat in gebrauchen, 3. B. anfatt: bas ift mir angenobm, bequem, gefund ze., für mich angenehm, für mich bequem ze., bas war Ihnen beil-'jam, ober bas war für Ste beilfam; eine Ihnen willioms mehe ('obet für Sie willtommene) Rachricht zc. Ram mache es fich abet, wie in allen abatichen gallen jum! Ge-... , , , fell, überall, , mo man mit bem bloben Cafus ausreicht, bie enn auflinkhostiddin en vermeiden.

"" and Den Wecufativ erforbern alle bie Abjective, wobel ein Dag; Gewicht und Alter, eine Beit, bber ber Berth eines Dinges burch ein B'ahlmort aus-brittlich bestimmt wird. Dan bebient fich babet ber Frage: 174 wie? wie lang ober breit? wie fower? wie alt? wie "lange? wie viel?

valt, - j. B. ie ift gwolf Jahr, einen Monat und einen Lag altz

Breit, bid, lang, body, tief, - eine Spanne breit, effen Binger brit, eine Gue lang, einen Boll bod,

groff, einen Ropf groß; weit, eine Reile weit; wPi t, - ein Paur Schitte weit, eine Dimb fcwer ichiber, - einen Centner fcwer, em Pfund fcwer; reid, - eine Conne Golbes reich; wetth, - einen Thaler, einen Grofthen werth.

Anmert. Man tann auch bei folden Beffimmungen bes Dagie, Gewichts und Berthes ze. einer Cache bie Dativ gebrauchen, wobei benn aber bie Abjective, welche ben Begriff bes Mages, Gewichts ze. ausbrücken, weggelaffen werben. 3. 28. ein Weg von einer Y . ... Stunde, eine Laft von brei Centnern, ein Stud Belnwand von breifig Ellen, ein Rinb von vier Jahren ac.

9) Biele Absective, die für fich allein noch feinen pollständigen Sinn haben und benfelben nicht durch ein Dauptwort ergangen, forbern ben Infinitiv mit bem Bortchen zu; namentlich alle biejenigen, welche eine Dog= lichteit, Leichtigfeit, Schwierigfeit, Rothwen= ibig teit, Pflicht und Begferbe n. bergl. anzeigen.

3. B. Das ift möglich ju machen, leicht ju bewert: Relligen, schwer zu beschreiben, nothwendig zu fagen;

ift bereit zu folgen, begierig zu fprechen, beforgt zu fallen, und mehre andre Abjective, die von folden Berben abgeleitet find, welche zur Erganzung bes Sinnes noch einen Infinie

tiv mit gu verlangen.

Den Abverbien hingegen, welche bloß die Art und Weise bes Beitwortes bezeichnen, folgt der Infinistiv unmittelbar ohne zu. 3. B. hier ift gut wohnen, schlecht gehen; das heißt schlecht reben, übel warten, leicht handeln, schwer heben, lustig leben. Das lässt sich leicht fagen, aber schwer aussuhren. Wenig, aber gut arbeiten ist großen Künstlern eigen u. s. f.

Anmerk. In manchen von biefen Rebensarten kann man aber auch bas mit bem Infinitiv verbundene Wort für ein abgekürztes Abjectiv halten und sich den Insinitiv substantivisch benken, wie wenn man sagte: hier ift gutes Wohnen, schlechtes Gehen, ober: hier ift das Wohnen gut, das Gehen schlecht. Eben so ift auch in dem Lettern Beispiele nur das Wort aut ein Abverd, wen ig hingegen

if ein substantivisch gebrauchtes Abjectiv ober Bahlwort!

2. Das mit seinem Substantiv verbundene Abjectiv steht immer vor demselben und muss ihm in Geschlecht, Jahl und Casus folgen, weil es in solcher Verbindung gleichsam zum Wesen des Substantivs gehört und mit ihm ein Ding ausmacht. Man sage daher z. B. nicht: Mein Vater selig oder seliger, sondern: mein seliger Vater; nicht: drei Fuß theinländisch, sondern: drei theinländische Fuß et. Rur der Dichter erlaudt sich disweilen, das Absectiv hinter das Substantiv zu seten, z. B. ein Mädchen schön und wunderbar,—so wie dies auch in Verdindung mit Eigen namen ges wöhnlich ist, wenn das Eigenschaftswort als Zunamen steht und folglich den Charafter eines wirklichen Eigennamens annimmt; z. B. Friedrich der Große, Karl ber Alihne et. (Bgl. w. u. die Lehre von der Wortfolge B, 2.) Eben so:

Wie weit er auch fpahet und blidet Und bie Stimme, bie rufenbe, schicket,

Da ftöst tein Rachen vom fichern Strand 2c. Schiller. Auch kann sich ein Abjectiv auf ein vorausgegangenes Subskantiv beziehen, muss aber in Geschlecht, gabl und Casus mit ihm sibereinstimmen; 3. B. Alle Menschen sind sterblich, junge wie alte, reiche wie arme 2c.

3. Ein Abjectiv in Berbindung mit einem zusammens gesetten Substantiv bezieht sich immer vorzugsweise auf das lette Wort oder Glied dieser Busammensetung, als auf das Grundwort, welches immer den Hauptbegriff enthält, (vergl. S. 110). 3. B. ein neues Bierglas, ein scharfes Federmesser, eine stählerne Uhrkette z. hier bezieht sich ganz richtig neues auf Glas (nicht auf Bier), schar-

fes auf Meffer (nicht auf Feber), ftablerne auf Kette (nicht auf Uhr). — Eben so sagt man richtig: ein gesschiedter Strumpf: Fabricant, ein fetter Ralbs: ober Schweins: Braten; aber gang widersinnig und lächerlich: ein seibener Strumpf: Fabricant, ein leberner Hosen macher, ein wollener Zeugweber, ein blasen: ber Instrumenten macher, ein toller hundsbiff, ein wilber Schweinsbraten, gemästetes Ralbfleisch. — Eben so sehlerhaft sieht man nicht selten hier und da auf schönen Aushängeschilbern Ausschriften, wie solgende: Gesbundener Buchbandler; Fr. O. brauner und weißer Bierbrauers G. M. elastischer Bruch: und Bandagen: Arzt u. dergt.

Man bute fich baber vor allen folden Busammensetzun= gen, in welchen bie Beziehung bes Abjective auf bas lette Glied des zusammengesetten Substantive einen ganz verkehrten ober lacherlichen Ginn bervorbringen wurbe. ober mit andern Borten: Dan fete bor ein jufammengefetes Sauptwort nie ein Abjectiv, bas fich nur auf bas erfte Glied bes zusammengeseten Sauptwortes bezieht! Der Grund biefer Regel wird aus Kolgenbem erhellen. ber Benius unfrer Sprache verlangt, baff ein Abjectiv, wenn es fich auf ben erften Theil eines abgeleiteten, 1. B. mit ber Endfilbe er verbundenen Bortes begieht, ungebeugt (uns concrefcirt) mit feinem Substantiv verbunden wird: fo ift es auch biefem Sprachgeifte gang gemäß, in mehrfach gufam: mengefetten Sauptwortern eben fo ju verfahren, namlich auch in ihnen bas vorftebenbe Abjectiv ungebeugt (obne Concretionsfilbe) mit bem erften Theile bes Subftan= tive gufammengugiehen ober in ein Banges gu verfcmelgen. 3. B. Die Borter Flider, Coneis ber, Beber bestehen genau genommen aus zwei Theilen, namlich aus ber Burgel flid, fon eib, web, und ber angehangten Gilbe er, welche ben Begriff bes Beitworts auf ein Subject mannlichen Beichlechts übertragt. ich nun ein alter Alicer, alter Schneiberze.: so bezieht fich bas Abjectiv alter auf ben zweiten Theil bes Wortes auf die Gilbe er, und bezeichnet einen Flider ober Schneiber, ber alt an Jahren ift. Rehme ich aber nicht Rudficht auf bas Alter biefer Leute, fonbern auf bas Alter ber Cachen, bie fie ausbeffern ober verfertigen: fo muff fich, bem Sprach: gebrauche gemaß, bas Abjectiv alt auf ben erften Theil bes Wortes, auf ben in bem Beitwort liegenden Begriff beziehen und ungebeugt bleiben; ich barf alfo nicht fagen: ein alter Blider, fonbern ein Altflider, Altichneiber

(ber etwas Altes flict ober foneibert). Eben fo verschieden an Sinn, wie an Berbindung, find die Wörter: ein schon er Schreiber und ein Schon schreiber, ein grober Schmied und ein Grobichmied, ein fcmarzer Beder und ein Schwarzbeder ze.

Dasfelbe finbet nun aber aud Statt in mehrfach jufammengefesten Bortern, 1. B. Grofvaterftubl, Grof: ubrmacher, Rleinubrmacher, Sauerfleefalg, Somary born bu fch zc., in welchen allen bas Abjectiv fich weber auf ben letten Theil ber Bufammenfegung allein , noch auf beibe Theile augleich, fonbern lebiglich auf ben erften Theil begiebt. Ein Grofpaterftubl ift alfo gang etwas Anders, als ein großer Baterftubl u. f. f. Rach ber obigen im Beifte ber beutfchen Sprache völlig gegrunbeten Regel find bemnach bie oben genannten Ausbrucke: ein feibener Strumpffabricant, milber Schweins: braten ic. burchaus fehlerhaft gebilbet, und man fagt bafur richtiger: ein Seibenftrumpf : Fabricant, Leber: bofenmacher, ein Bollenzeugweber, ein Blas: instrumentmacher, ein Bilbschweinsbraten z. Dber man umfchreibt ben Ausbrud, 3. B. ber Braten von einem wilben Schweine, ber Biff eines tollen Sundes x.

Anmerk. Die Ausbrücke: beutsche. Sprachlebre, franz 6fische Sprachlebre, franz 6 sischer Sprachlebrer,
lateinisches Wörterbuch u. bergl. sind demnach zwar
wegen des langen und herrschenden Gebrauchs zu entschlib
bigen, aber doch keineswegs zu rechtertigen, indem sie nicht
besser gebildet sind, als ein wollener Zeugweber u. bergl.
Denn eine deutsche Sprachlebre heißt genau ausgetof't
nichts Anders, als eine deutsche oder deutsch geschriebene kehre
irgend einer nicht genannten Sprache, und ein französischer Sprachlebrer ist genau genommen — ein Lehrer,
der Sprachlebrer ist genau genommen — ein Lehrer,
der bermittelst der französischen Sprache in andern Sprachen
Unterricht giebt. — Wan würde daber richtiger sagen:
Deutschsprachlebre, Kranzösischsprachlebre, Kranz
zösischsprachlebrer, Lateinwörterduch oder Lateinischwörterduch bergl.

4. Wenn bas Abjectiv burch ein Berbum mit bem Substantiv verbunden wird, und mithin die Gestalt eines Rebenwortes (Abverbs) hat: so kann oft nur der Zusammenhang der Rede entscheiden, ob es als Abjectiv (Besschaffenheitswort), oder als Abverb (Rebenwort) stehe. Im erstern Falle bezieht es sich auf das Subject und bezeichnet eine an demselben selbst gedachte, von demselben unzertrennsliche Beschaffenheit; im zweiten bezieht es sich auf das Präsdicat, welches ein Abjectiv oder ein abjectives Berbum sein

tann und bezeichnet einen Umftand, welcher nicht bem Subjecte, sondern der Art seines Handelns angehört. Mit ben substantiven Berben sein und werben steht es immer

als Abjectiv (Beschaffenbeitswort).

Biele Sprachlehrer pflegen mit Abelung bas Absjectiv in Berbindung mit dem Berbum immer als Abverd zu betrachten, welches aber durchaus unlogisch ist. Es ist doch gewiss nicht einerlei Sinn, ob ich sage: er ist eine fältig, und: er handelt einfältig. In dem erstem Falle zeigt das Wort einfältig eine Beschaffenheit des Subjects an, und ist also ein wahres Adjectiv oder Beschaffenheitswort; in dem andern bezeichnet es nur die Art und Weise des Handelns und ist also ein Adverd oder Umssstandswort, das zu dem Prädicat gehört.

An merk. Bisweilen ift ber Ausbruck, ungeachtet seiner grammatischen Richtigkeit, doch zweibeutig; z. B. Er beschreibt ihn sehr gut. hier kann das Wort gut auf ihn bezogen werden, aber auch als Abverd auf beschreibt. Im erstern Falle sagt man beutlicher: Er beschreibt ihn als sehr gut; im zweiten: Er beschreibt ihn auf eine gute Art. Eben so sind groß gezogen ic. die Wörter schwarz und groß nicht für Adverdien, sondern für Adjective zu halten. Denn der Sinn ist nicht: Er färbt das Aleid auf eine schwarze Art, sondern: er färbt es in ein schwarzes um, zu einem schwarzen, oder: so, dass es ein schwarzes wird. Zuweilen kann hier die Wortstellung dem Berskändniss ausbelfen. (S. w. u. die Wortsolgelebre.)

5. Wenn ein Abjectiv (eben so ein Pronomen, ober Bahlwort) sich auf mannliche und weibliche Personen zusgleich bezieht: so geht im Fortgang ber Rebe bas manns

liche Geschlecht bem weiblichen vor.

3. B. Morgen, meine Herren und Frauen ober Freunde und Freundinnen, werden wir abreisen; dass nur Keiner bie Zeit verschäft! Jeder von Ihnen lege lieber noch heute zurecht, was er morgen braucht; und wenn ja Einer von Ihnen nicht mitreisen könnte, so lasse er dem Andern sagen u. s. f. — hier und da gebraucht man auch in diesem Falle statt bes mannlichen bas sächliche Geschlecht: jedes von Ihnen, eins, keins z., welches aber dem guten Sprachgebrauche ganz entgegen und also fehlerhaft ist.

6. Wird ein Substantiv burch ein anderes so ertart und bestimmt, dass der Begriff des ersteren dem umfassenbern Gattungsbegriffe des lettern untergeordnet wird: so sett man das dazwischen stehende Adjectiv nicht in das Geschlecht des erstern, sondern des erktarenden zweiten Substantivs. 3. B. Der Elephant ist das größte (nicht ber größte) unter ben Lanbebienen. Der Mensch ift bas (nicht ber) ebel fie unter allen Geschöpfen ber Erbe. Die Donaur ift ber (nicht bie) erfte unter ben beutschen Stromen. Minne von Barnbelm, bas (nicht bie) beste unter Leffin g's Schan spielen, u.

Substantiv an und fcreiben basselelbe groß, aber mit Unrecht.

7. Man verbindet häufig von mehren auf einander folgenden Abjectiven die beiden lettern durch und außer in lebbaftem Vortrage, wo das und fehlen barf, Nie darf, aber das und fehlen zwischen Abjectiven, die dem Sinne nach einander entgegengesett find. 3. B. Der Mensch genießt finnliche und geistige Freuden; die irhische und himmlische Glückseigkeit zc. Aber in folgenden Beispielen kann das und fehlen, oder auch zwischen den beiden letten. Abjectiven stehen: Die große, herrliche, schöne Welt, oder die große, herrliche und schöne Welt; die ganze, lange, brautige Nacht zc.

An mi er ?. 1. Is mehr Abjective vor einem Sabftantive fieben, besto' bestimmter wird es pon allen Chnlichen materschieben, und die Rebe kann burch die rechte Waht der Abjective eben h viel, Kürze, als Kraft und Nachdruck exhalten. Wie nielsagend sind, nicht z. B. die Abjective in folgendem Sotze:

Die Anmaßung, bet ungulänglicher Kenntniff bennoch mitreben und absprechen zu wollen, hat auch über bas Turnen im Ganzen, so wie über bie einzeinen übungen eine Aber-falle ber finns und bobents sesten Urtheite ausgeschattet, mit benen Riemanb zurüchiels, weil Ieben lich nach einer Reihe verlebter, verlärmter, ober versträumter. Beipe verlebter, verlärmter, ober versträumter Ibaren befugt glaubte, über Ingendoffbung mit brein zu sprechen. (Passon)

Indessen muss man auch nicht zu wiele und wohl gar uns mitge ober überstüffige Abjective gebrauchen. So bestimmt z. B. ber Ausbruck: "Ein schwarzen, kleiner, runder hut ist gesunden worden", den hut allerdings genauer, als wenn bloß eines von diesen drei Abjectiven davor sieht; wie lächerlich aber würde es kingen, wenn es hieße: Ein sch warz ger, kleiner, runder, neuer, allevliebker, nieblicher, to sib arer hut u. s. f. — Mehr hiersber und noch andre tadelnswerthe Beispiele s. w. u. in der Lehre vom Sahe, wo von der Erweiterung eines Sahes burch Resbenbestimmungen die Rebe ist.

2. Da bie Participia und zu eignenden Pronos mina, wenn sie unmittelbar mit Substantiven verbunden wers ben, in biesem Falle nichts Anders sind; als Eigen schaftse; wörter: so gilt auch Alles, was von diesen gesagt worden iss noch jenen, wie die vordin angesahrten Beispiele heweisen.

## anbang.

#### Das Abjectiv als Subfantin.

Das Abjectiv wird mit großen Anfangsbuchstaben ac fdrieben, wenn es als Subftantiv fieht, ober einen feibffanbigen Begriff bezeichnet, bei bem man alles Ubrige unbeirgend ein Mertmal jutomme. Der babei jum Grunbe liegenbe Begriff tunn ber einer Derfon, ober Cache fein. 3, 3. ber Reiche (b. h. irgend eine gang unbestimmte Derfon, welche man jest blog in hinficht bes Mertmals betruchtet, baff fie reich ift.) Eben fo: bas Beife, bas Soone if. (b. b. irgend ein gang unbestimmtes Etwas, bas bloß burch bie an demfelben befindliche Karbe ober Sobnbeit bezeichnet und von anbern Dingen unterschieben wird). So auch: ber Befehrte ift nicht immer ein Bet: fer, fo wie ber Reiche nicht immer ber Bufriebene. -Rur ber ift ber Cheifte, ber bas Deifte für bas Baterland thut, und bas Benigfte bafur genieft (Seume). - Der Menich bantt befte weniger fur frembe Gefchente, je geneigter er ift, eigene gu machen, und ber freigebige ift felten ein Dantbarer (Jean Paul). Ber ben Beften feis ner Beit genug gethan, ber bat gelebt für alle Beiten (Schil: ler). - Aud: Rari ber Grofe, Lubwig ber Beliebte. -Die eitle Schane und bie Sprobe ift felten Die Geliebte eines vernünftigen Mannes.

Benn sich aber bas Abjectly auf ein schon vorangegangenes, ober auch nachfolgendes Substantiv bezieht: so
schoeibt man es mit einem kleinen Ansangsbuchstaden; z.B.
Der wahrhaft große Mann ist auch der gute. (Engel). —
Der Mensch suche auf verschiedene Art sein Glüd; der reiche in Erwerbung größerer Reichthumer, der gelehrte in Bermehrung seiner Arnknisse, der weise in psichtmäßiger Bernuhung bessen, mas er besist. — Die Mädchen gefallen auf mancherloi Art, die schon en durch Porzüge ihres Körpers, die guten durch Lorzüge ihrer Seele, — Go auch; die Rose, die schonste unter den Blumen ze.

Dhne ein vorhergegangenes, mit vollständigen Motionsund Concretions Beichen versehenes Wort geben die mannlichen Adjective, wenn sie als Substantive stehen, ganz nach der Deelination des Adjectivs ohne Artifel; z. B. Gelehrte bedaupten z., So auch im Genitiv: Gelehrten z., 3. B., Kaftnen fagt: Weiß find Gelehrten Orgen Scheiden; die Unschalb pflegt fich weiß zu fleiden. Im Datio: Gebehrten 3. B. Gelehrten ift gut prebigen. Eben fo Deutsche, Beife. Reifenbe.

Die weiblichen aber behalten in ber Mehrheit siets bas n jum Unterschiebe vom Singular; 3.B. Schonen ic. außer im Genitiv, ber entweder nur mit bem Artikel, ober einem andern Bestimmungeworte n haben kann, ober ohne Artikel r. B. B. Der Schonen Gunft, ober Schoner Gunft. Letter res findet man aber felten.

Ubrigens konnen bie Abjective nicht nur in allen brei Sefchlechtern, sonbern auch im Comparativ und Superlativ au Substantiven erhoben und als solche beclinirt werben.

3. B. Einh. ber (ober biefer, jener ic.) Beife, bet Beifen, bem Beifen, ben Beifen. Mehrh. die Beifen, ber Beifen, die Beifen. Eben fo: ber Deuts fche, Gelehrte, Reifenbe.

Einb. bie Schonen, ber Schonen, ber Schonen, bie Schone. Mehrh. bie Schonen, ber Schonen, ben Schonen, bie Schonen.

Go auch ber, bie, bas Schonere, Schonfte ic.

Aber mit ein, (ober fein, mein ic.): ein Beifer, eines Beifen, einem Beifen ic.; eine Schone, einer Schonnen ie, Plur, Beife, Deutsche, Gelehrte, Reisenbe.

An mert. Weibliche Abjective betommen, ale Subfantive gebraucht, nicht bie Enbung inn, bie nur bie wirklichen Subkantive betommen, wie ber Fürft, bie Für-

ftinn; ber Bauer, bie Baurinn 2c. (6. 254).

Man fagt bater richtig: ber Bekannte, bie Bekannte (nicht: Bekanntinn), ber Berwandte, bie Berwandte (nicht: Berwandtinn), Go auch eine Ges Lehrte anicht: Gelehrtinn), hellige (nicht: helliginn) ze. Boch fagt man: bie Gefandtinn, wenn von ber Ges mahlinn eines Gefandten bie Rede ift, um fie von einer abgefandten weiblichen Person zu unterscheiben, die eine Gefandte beist.

Im fåchlichen Geichlechte aber haben die substantivisch gebrauchten Abjective keine Mehrheit und werden nur dann wie bie vom mannlichen und weiblichen Gesschlechte beclinirt, wenn sie sich auf e endigen (ober die Form der Eigenschaftsworter haben).

3, B. Das Gute, bas Eble und Schone, bes Gusten, bes Eblen und Schonen ic.; fo auch bas Blaue,

bas Grune, bas Somarze z.

Endigen fie fich aber nicht auf e, wie bas Blau bas Grun, bas Schwarz, ein icones Schwarz, ein buntles Blau ic.: so werden fie ganz nach ber zweiten Declination ber Gubstantive beclinirt (S. 275), und haben

effe im Genifiv es ober 8; alfo: bet Manus, bet Ecknat, bet Chivaczes x. Co auch in Zusammeniczungen: bat Bleineif, des Meineifes; bat Beyggeffn, des Berggefind; das Zanfendifchia, das Jonnergrön x.

### Hbungsaufgaben

r.

### Aber bie richtige Bilbung ber Beinocter burch Enbfitben, nad G. 336 sc.

Sind reife Fruidte geltig, ober geitlich zu nennen? — und warum? — If mandje ungeniefbareBirn hölger u, ober feineun, ober holgicht und feinicht, ober holgig und feinig zu nennen? — Beldjer Unterfchied flubet fich zwijchen biefen Bortern? —

If ber hafe ein furchtfames, ober furchtbares Abier?— Bann nennt man einen Zeug wollig? wann wollicht? und wann wollenen Zeug ober Bollengeng? — Ift eine fone Gegenb reigend, ober reigbar? — und betrachtet fie ber achtsame, ober achtbare (?) Bufchauer mit einem empfinblichen, ober empfinbfamen, ober empfinbbaren herzen? —

Bas if beffer, fich tinbifch, ober tinblich über Etwas freuen? — weiblich, ober weibisch fein? — If trant und trantisch, ichwach unb ichwächtlich, füß und füglich, weich und welchlich einerlei? — Bie unterscheiben fich biefe Botter? —

Wie unterscheiben fich nüglich und nugbar, heilfam und belibar, gläubig und glaublich, erstaunend und erskaunlich, geiftig und geiftlich, ehrlich, ehrbar und ehrsam, saugend und fäugend, betrübend und betrübt, ruhend und ruhig?

9.

Aufgaben über bie Comparation, Concretion, Motion und Declination bes Beiwortes, nach S. 337 x.

(Dit verfiedten gehlern, bie unter ben breiter gebruckten Bortern gu fuchen finb.)

Singular. Rom. Der fruchtbare Baums biefer fcbne, fruchtbare Gartens jenes wohlbebaute Kelbs ein fleißisger Landmanns unser gute Freunds kein reicher, aber geehrte Manns manches brave Mädichen schoes, to fts bares Metalls unn ühes, läderliches Beugs ber theilsnehmendke Freund und größter Wohltscherz biefer fein guter Rachdars gefunder, rother Weing reifes, faseliges Obst.

- Sen. Meines reblicen Freundes; des verkorbenen Paciters; unfrer guter Mutter; manches folg fa men Rindes; reines herzens, frobes Muthes; aller mögtichen Mite ungegehet.
- Dat. Mit allem möglichen Fleife; mit großen Gifer und beharrlicher Treue; ein Mann von vielem Ansehen, von vornehmem Stande; biesem großem Gelehrten; allem außes ren Ansehen nach.
- Acc. Alles reife Obst; jebes junges Baumden; mein ganzes Glück; bieses ganze Glück; er that's auf anhalt en bes Bitsten; solches anhalt en be Bitten; bieses euer anhalt en bes Bitten; folgenbes rühmliches Beispiel.
- Boc. Guter, armer Mann! ungludliches, bebauernswilzbiges : Rabden!
- Plural. Nom. Diefe gute Freundes meine treuen Rachbaren; unfere beiben Gefellschafters viele gelehrten Männers gute, wissensch aftliche Büchers alle gute und nügliche Bertes wir, arme Leutes meine älteste Brüber.
- Gen. Diefer wichtiger Ursachen wegen; wichtiger Ursachen wegen; welcher neuen, merkwürdigen Auftrittes die Jehler großer Städte. Die Menge aller auf bem Marsche begriffener spanischer und portugiesischer Kriegegefangenen. Die Unterfügung solcher bürftigen Leute ze.
- Act. Er fab biefe großen Stabte, mande große unb Eleine Stabtes auch einige an febnlichen Dorfer.
- Boc. Dibr, gladliche, von bem Kriegsschauplate entferns ten Banber! gladliche Eanber! liebe, gute Rinber! meine lieben Kinber! meine werthefte Freunde!

(20 Fehler,)

#### 3. a)

Uber bie Rection ber Beimorter (S. 368 zc.)

(Die mit einem — versehenen Stellen muffen mit bem rechten Cafus eines paffenben Bortes ausgefüllt werben.)

Der Fleisige ift — würdig. Er wird nicht — fiberdrüffig. Das ift — lieb. Das war — unangenehm. Der hund ift — getreu. Das haus ist — hoch. Die kast ist — sowoer. Die Sache ist — bunkel. Arzeneien sind heilsam —. Der Kranke ist bebürstig —. Der Sohn ist folgsam —. Die Kätte ist beschwerdisch —. Wir sind — kundig. Die Speise ist — gesund. Ich in noch immer eingebent —. Er ist — schuldig. Der Brunnen ist — kus tief. Das ist — schuldig. Das wird — angenehm sein. Es war — erwünscht. Ein — bedürstiger Ungläcklicher. Der — unkundige Kührer. Eine — hohe Maner. Ein — zu farkes Getränk. Dieser — zu süsse Aschel. Sin — getreuer Diener. Ein — undentliches Räthsel. Iener — günstige Umstand. Iener — schuldige Verdrecher. Die — ähnliche Tochter.

Roch einige Beifpiele über bie Rection ber Absective mit bem

Ber fich teines Bergebens bewufit ift, ber folaft fanft. Deinem Berfprechen bleibe ftets ein gebent! Baff Deine Rebe bem Solbe gleich feins eine tleine Daffe, aber von reichem Gehalte! — halte Dich nicht gleich frember Gulfe beb Erftig (benothigt)s benn bies erfchlafft bie eigene Rraft. - Dem Allfehenben ift Richts u na juganglich; auch unfern Geelen ift er gegenwärtig. - Bliebe bie vergangliche guft ber Belt; benn baburch wirk Du theilbaft (theilhaftig) werben ber gottlichen Ratur. - Der Gble will auch im größten Leiben leben, um bes Lebens und bes Tobes gleich wars big gu' fein. - Des Tobes fei ftets gewärtig! Biele werben the Leben nicht frob, aus gurcht, basfelbe heute ober morgen vers luftig zu geben. - Dem Bernunftigen, ber ben Zob nabe ift. find taufend Dinge nicht mehr wichtig, bie ihn fonft unentbebra lich maren. - Gin Arbeiter ift feines Bobnes merth. - Ber einer Miffenicaft gang funbig und machtig ift, bem ift fe etwas gang Anderes, als ihrem Salbtenner. (5 Rebler.)

4.

über bas Abjectiv als Substantiv nach S. 376, und zugleich über wie und als nach bem Comparativ S. 366.

Es ift eine traurige Erfahrung, baff bie Menichen viel feltener bie That ober bie eble Abficht ansehen, als bie Person, baff
fie gering achten bas Treffiche, so balb sie vernehmen, von welcher hand es getommen ift, baff sie voller Borurtheile von bem Befannten verschmähen, was sie von bem unbefannten
bantbar annehmen.

Schonheit bes leibes gleicht einem vorüberreifenben,

Soonbeit ber Secle einem blefbenben Freunde.

Der großte Theil ber Menschen will immer mehr haben, als er bebarf, und besser scheinen, als er ift. Der Beise ift zufrieben, wenn er nur so viel hat, wie er nothburftig braucht, und sucht bagegen mehr zu sein, wie er scheint.

Es ift leichter, bie Gigenschaften bes Geiftes, als bie bes Bergens ju ergrunden. Die erften will Jedermann in hohem Grade geigen, die andern ber größte Theil verbergen. Der boje verbirgt fie aus Stolz und Eigennut, ber Gute aus Liebe und Befcheibenheit.

Wer nur immer will, was gleich jest vergnügt, ift ein finns lich er, wer bas gegenwärtige Angenehme fahren läst, um bas klinftige Angenehmere zu erhalten, ist ein weltkluger, wer aber weber auf bas gegenwärtige, noch auf bas künftige Angenehme, sondern auf das sieht, was recht und gut ift, der ist ein gutet Rensch.

Die meiften Menichen, junge und Alte, wandeln im Reiche und Reichthume ber Ratur, wie man bie Gelehrten malt mit einem Buche in ber hand, aber mit einem Auge, bas barüber

weg fieht.

Es ift eine unumftögliche Wahrheit, daff ein rober und ungelenter Mensch viel mehr werth ift, als ein verzierter und verbildeter. Aus jenem läst sich mit Ernft und Jucht, durch Schleisen
und Beschneiden ber harten Masse und bes üppigen überwuchses
etwas Tüchtiges herausarbeiten; dieser aber bleibt ein weichlicher.
Dasomann sein Leben lang, ohne Saft und Kraft, ohne Geist und
Erhebung, der nach der Mode sich bewegt, nach ihr dentt und fühlt
und ohne Frucht und Namen in der Beit ewig unreis untergebt.

(5 Feher.)

5

Beispiele zur übung über ben gangen Abschnitt vam Abjectiv und bessen Gebrauch nicht nur als Beschaffenheits und Sigens schaftswort, sondern auch als Abverbium und als Substantiv.

(Dit verftecten gehiern, befonders in hinficht ber Rection.)

Dem letten Ronige von Rom, Larquin bem Stolzen, bot einft ein ibn gang unbefanntes altes Beib neun Bucher gum Bertauf an, welche, ihrer Ausfage gemaß, voll gottlicher Beise fagungen waren; er fant fie aber bes boben Preifes, welchen fie forberte, nicht werth und wies bie Fran ab. Sie verbrannte barauf vor feinen Augen bret von ben neun Buchern und fragte nun ben Ronig, ob ibm bie noch abrigen feche Bucher für ben vorbin geforberten Preis gefällig maren. Zarquin fagte verachtlich, fie set wohl ihre Ginne nicht mächtig. Augenblicklich warf sie noch brei Bucher ins geuer und verlangte fur bie übrigen biefelbe Gumme. Best ward ber Ronig aufmertfam, und glaubte, ba bas Beib ihre Sache fo gewiff war, es mochten boch wohl bem Staate beils fame Dratelfpruche barin enthalten fein, und biefe wollte er fich nicht verluftig machen. Er bezahlte baber für biefe brei Blicher fo viel, wie zuerft für alle neun geforbert war. Diefe Blicher, bie jeben Renner ber romifchen Gefchichte unter bem Ramen ber fibple linifden Buder betannt find, wurden an einem bem Staate febr beiligen Orte, bem Capitolium, ehemaligem Tempel bes Bupiter, aufbewahrt. Die vornehmfte Priefter, welche man bie Renntniff, Gotterfpruche gu beuten, vorzüglich funbig bielt, mufften bei allen Angelegenheiten, bie ben Staat entweber febr nachteilia, ober erfprieflich werben tonnten, biefe Bucher gu Rathe ziehen. - Man tann leicht benten, baff fie nur folche Ausles gungen machten, bie ihrem Bortheil am angemeffenften waren. (9 Fehler.)

6

Einige Fragen gut Wieberholung bes achten : Abichnittes.

1) Bad versteht man unter Abjectiv? — Bon welchem Worte must es wohl unterschieben werben? — Wie unterscheibet sich bas Abverb von bem Abjectiv? —

- a) Auf wie vielerlei Art kann bas Abjectiv mit bem Substantiv verbunden werden ? — und welchen Einstuff hat die Art der Berbindung auf die Behandlung des Abjectivs ? —
- 5) Bas ift in hinficht ber Bilbung bes Abjective zu bemerten? Bas in hinficht ber Bebeutsamfeit ber Rachfilben vieler Abjective, g. B. haft, ig, icht zc.? —
- 4) In welchen gallen erhalt bas Abjectiv bas Concretionszeichen, in welchen bie Motionszeichen, und wann keines von beiben?
- 5) Auf wie vielerlei Art werben bie Abjective beclinirt? Wie wirb 3. B. beclinirt: Der große Gewinn, die verbiente Bes lohnung, bas seibene Band? Wie aber: großer Gewinn, verbiente Beshnung, seibenes Band? Wie mit ein, eine, ein? mit biesen, mein, unser, bers seibe ze.? —
- 6) Beider Unterschied ift swifden: "ein ganges, großes Saus", und: "ein gang großes Daus?" -
- 9) Was heißt Comparation ober Steigerung ber Abjective? und wie wird sie bewirkt? Wie steigert man jung, alt, tlein, kurz, gut u.? Welche Abjective können nicht gesteigert werben? Giebt es noch eine andere Art, die Wörter zu compariren? —
- 8) Rann das Abjectiv auch als ein regierender Rebetheil ans gesehen werden? Welche Abjective tegleren den Genis tiv? Welche den Dativ? Welche den Accusativ? Welche Abjective erfordern den Instinitiv mit zu? Wos erhält das Abjective gewöhnlich seine Stelle, wenn es mit dem Substantiv ohne Verdum verdunden wird? Giedt es auch Ausnahmen? Was hat man sonst dei der Berschindung eines Abjectivs mit einem Substantiv zu beobache ten? Was besonderts dei der Verbindung mit einem zussammengsesten Substantiv? Sagt man also richtig: ein le dern er Posen mach er, ein brunner Verdum eine zusselle und beisch und der, ein brunner Verdum eine der und der, ein brunner Verdum eine Verdum er Verdum eine Verdum er Verdum
- 9) Bann fteht bas Abjectiv als Substantiv? (Beispiele!)

## a b fd n i

Das Zahlwort (Numerale) und deffen Gebrauch.

Die Substantive, mit ober ohne Begleitung von Artikel und Abjectiven, konnen an fich felbst nur im Allgemeinen durch ben Singular und Plural bezeichnen, ob von einem einzelnen Segenstande, ober von mehren berfelben Urt bie Rebe ift, & B. Saus, Saufer. Goll aber Die Baha gen auer beftimmt werben, wie oft ober wie vielmal ich mir ben Gegenstand benten foll, ob nur ein einziges Mal, ober zweis, breis, viermal u. : so ift bazu eine bes fondere Art von Abjectiven erforverlich, die man Numes ralien ober Bablwörter nennt. Bergl. S. 121 18. Sie gehoren awar eigentlich zu ben Quantitats : Abjectiven, und machen ats folde teinen besonbern Sprachtheil aus, werben both aber aus anbern Grunden bier befonders abgehandelt.

Die Bablworter geben ben Umfang ober die Menge

ber Dinge auf eine boppelte Beife an:

1) bestimmt burch bie bestimmenben Sanpt= ober Grundzahlen: eins, zwei, brei, vier u. f. f.

und ihre Ableitungen: ber erfte, zweite, britte;

: . - 2) unbestimmt, im Allgemeinen, burch allge= meine ober nicht bestimmenbe Bahlworter, A. B. viel, all, wenig, feiner, mander, einiger ic.

I. Beftimmenbe Bahlworter und beren Gebrauch.

Bon ben bestimmenben Bablmortern

junachft zu merten:

1. Die Saupte ober Grundgahlen (cardinalia) weil fie sowohl in Ansehung bes Sinnes, als ber Form ber Grund und Stamm aller übrigen find; fie fteben auf bie Arage wie viel? (wenn man Etwas übergablt) und beißen: eins, zwei, brei, vier, funf, feche, fleben, acht, neun, gehn, elf (nicht mehr fo, wie fonft, eilf), zwolf "), breigehn, vier-

<sup>\*)</sup> Man erlaube ben Rinbern nicht bie gewöhnlich fehlerhafte Ausfprace biefer Bablen: eine, zweie, breie, viere, fünfe u. f. f. Diebei tann man fie auch gur beutlichern Ginficht in

zehn, funfzehn, sechzehn, siedzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, ein und zwanzig, zwei und zwanzig u. s. f., breißig tc., vierzig tc., funfzig tc., sechzig tc., siedzig tc., achtzig tc., neunzig tc., hundert, hundert und eins, hundert und zwei tc. Die Zahl, welche die Anzahl der Hunderte, Tausende, Millionen tc. bestimmt, wird wieder vorgeseht, z. B. einzhundert, zweihundert, breihundert tc., eintausend, zweitausend ic. Diese Wörter werden mit kleinen Anfangsbuchsstaben geschrieden, wenn eine bloße Zählung Statt findet; vergl. S. 386 Anm. 1.)

Beim blogen Bablen, wenn keine zu gablende Sache babei genannt wird, und überhaupt gar keine Beziehung auf eine Sache Statt findet, sagt man eine (niche eines, auch nicht ein); also: eine, wei, brei z. Go auch eine mal eine ift eine; es hat schon eine geschlagen, z. Folgt aber ein Substantiv, aber auch ein anderes Bablwort barauf, so heißt es ein, z. B. ein Pfund, ein Tausend,

ein Dunbert und ein und breifig.

Bon allen diesen Grundzahlwortern bat nur ein bie vollfommenste Beuging. Es erhält ganz die Declination des Artikels ein, eine, ein (s. 9.44), so bald es vor Substantiven mit, oder ohne Begleitung eines Abjectivs steht und kein anderes Bestimmungswort vor sich bat. B. B. ein Mann, eine Frau, ein Kind. Eben so: ein guter Mann, eine gute Frau, ein gutes Kind ze. hierhei ist zu bemerken, dass bahlwort ein in jedem Casus den Con hat, um es von dem Artikel zu unterscheiden. Man mache also einen Unterschied zwischen: ein Mann, eines Mannes ze. Bgl. S. 246

Geht aber ein anderes Bestimmungswort, 3. B. ber ober Diefer ic. mit ber bestimmten Beugung voraus; so nimmt bas Bahlwort ein, gleich einem Abjectiv (S. 360), bie unbestimmte Beugung an: Rom. ber eine, die eine, bas einen, ber einen, bes einen ze.

Sat bas vorhergehende Wort die mangeshafte Beugung, als mein, bein, sein, unfer ic.: so nimmt bas Bablwort ein die Geschlechtszeichen an, es mag übrigens ein Substantiv

unfer Sahlenspftem barauf aufmerklam machen, baff bas Behnfache mit ber Silbe zig bezeichnet wird, g. B. vierzig,
achtzig m.; baff aber unfere Sprache nicht ganz folgerecht ift,
wenn fie (40) vierzig und boch nicht (50) breizig, fondern
breißig, nicht zweizig (20) und einzig (10), fondern
zwanzig und zehn fagt.

Substantiv folgen, oder nicht. 3. B. Rom. mein einer (Sohn), meine eine (Tochter), mein eines (Pferd). Ben. meines einen Sobnes, meiner einen Tochter, meis nes einen Pferbes. Dat. meinem einen Sohne, meiner einen Tochter ic.

Steht es gang allein in Beziehung auf ein vorhergehen: bes Substantiv: so hat es die gang bestimmte Beugung: Rom. einer, eine, eines ober eins; Ben. eines, einer, eines; Dat. einem, einer, einem. Acc. einen, eine, eines ober eins.

3. B. Rein Menfch war ba, auch nicht einer. Er

theilt feinem Armen Etwas mit, auch nicht einem. Die Bahlmortet gwei und brei werben ebenfalls beelinirt; aber ohne alle Berfchiebenheit in Sinficht bes Gefchlechts. Geht tein anderes Bestimmungswort (3. B. ber, Diefe ober jene ic.) vor ihnen ber, fo lauten fie im Genitiv: gmeier, breier; g. B. Mus zweier ober breier Beugen Munde tommt die Wahrheit. - Befonders nach Prapositionen, bie ben Genitiv erforbern; 3. B. mittels breier Briefe; innerhalb zweier Tage; zweier Urfachen wegen. Im Dativ: zweien, breien; 3. B. zweien, breien Berren bienen. Accufativ: zwei, brei Beugen.

Beht aber ein Befimmungswort mit vollftanbiger Beugung voran, fo bleiben bie Bahlmorter gwei und Drei ungebeugt; 3. B. ich erinnere mich noch ber zwei Berren; bas Bimmer feiner brei Bruber; er hat bas Gelb biefen brei Leuten gegeben; bie Ausfage jener zwei ober brei Beu-

gen; mit feinen zwei Pferben ic.

Anmere. 1. Oft ift bie Bezeichnung bes Dalive nicht nothig, wenn namlich bas Substantiv biefen Cafus fcon binlanglich bezeichnet. 3. B. von zwei ober brei Dingen eines mabs len; ich habe es von brei Perfonen gehört.

Dan fagt nicht mehr, wie fonft, mit verschiebener Gefdlechteveranberung: gween Danner, gwo grauen, gwei

Baufer, fondern in allen brei Gefchlechtern gwei.

5. Statt zwei fann man auch beibe fagen, wenn von gwei verbundenen Gegenftanben bie Rebe ift: 3. B. beibe Augen, beibe Arme , beibe gage; meine beiben Bruber. Die beiben Diebe, welche man neulich gefanglich einzog, find entsprungen ze. - 3 wie ftatt gwei tommt bloß in einigen Bufammenfehungen vor: zwiefac, Bwiebad, Bwielicht, Bwiespalt, Bwietracht.

Alle übrigen Grundzahlwörter werden nur im Dativ beclinirt, wenn fie ohne ein Substantiv fteben, und felbst als ein folches gebraucht werden. 3. 28. Auf allen Bieren friechen; mit Gedfen fahren; es mit

2 mangigen, Sunderten, Saufenben z. aufnehmen. Die übrigen Casus werben burch Prapositionen umschrieben. B. B. Gin herr ober Sigenthumer von vier häusern, (nicht vierer häuser) zc.

Anmerk. 2. Man kann alle Grundzahlen zu Substantiven ers
heben und also sagen: die Eins, die Iwei, die Drei,
die Bier, die Fünf, die Zehn, die Els, die Drei,
die Breizehn, Vierzehn u. s. s. Im Plural seht man
ihnen ein en oder n zu, also die Einsen, die Sechsen,
Neunen zt. Man unterscheide die Einsen (a. l. d.)
von den Tinen oder Tinigen; z. B. die Tinen (oder
einige Menschen) wollen dies, die Andern senes; die
Einen gehen hier, die Andern dort. — Eben so werden
auch die Zahlwörter hundert, tausend, als collective
Substantive gedraucht (wie Dutzend, Schock 2c.), mit großen
Ansangsbuchstaden geschriebens z. B. ein hundert Tier,
ein ganzes Tausend Pfropse 2c.

2. Auch lassen sich von biesen Grund ablen Substantive, Abjective und Abverbia mit den Endstten er, ling, mal, fach, fältig und lei ableiten z. B. ein Einer, zweier, Greier, Secher, Zehner, hunderter et. z. zber Zwilling, Drilling, Bierling et. zeinmal, zweimal, dreimal et. zeinfach, zweifach, dreizstach, zweisach, dreizstach, zweisach, dreizstach, zweisach, vierzstach einfaltig, zweisaltig, dreisach, vierzstach et. z. einfaltig, zweisaltig, dreisach et. z. einfaltig, zweisaltig, dreisach et. Zule diese lassen sich auch declinirenz nicht aber die auf lei seinerlei, zweierlei, dreizelei et., hunderterlei et.), welche bloß Abverdien sind, und auf mal (einmal, zweimal et.), welche ebensalls bloß Abverdien sind, von denen die Abjective einmalig, zweimalig et. erst durch Auhängung einer neuen Endssilbe gebildet werden.

Aus jenen Grundzahlen entstehen ferner burch Anhans gung ber Silbe te ober fte:

2. Die Ordnungszahlen (Ordinalia), welche unter einer Menge von Dingen einem oder dem andern einen gewissen Rang oder Plat anweisen. Sie stehen auf die Frage: der wie vielste? — als: der erste (z. B. Tag), der zweite (Monat), der dritte, vierte, siebente, zehnte, elste, zwölste, dreizehnte, zwanzigste, dreißigste, hundertste, tausendste zu. Alle diese Wörter werden völlig wie Abjective decliniet, auch unverbunden als Substantive gebraucht: der Erste, der 3 weite zu.

Anmerk. 1. Der erste sollte eigentlich regelmäßig ber einste, so wie ber britte ber breite heißen, welches aber nicht gewöhnlich ist. Statt ber zweite kann man auch in manschen Berbindungen ber andere sagen, welches aber, mehr unbestimmt als jenes, gewöhnlich nur eines von zwei Dingen anzeigt, z. B. eines nach bem andern, ber eine wie ber

anbere m. liber ben Unterfdied swifden erfe und erftere f. S. 363 Rr 7.

2. Auch von ben Drbnungszahlen werben verfchiebene Bubftantive und Abverbien mit ben Enbfilben tel "), balb und ens abgelettet, 3. B. das 3 weitel, Drittet, Biesetel, Fünftel, Gechstel, Bentel, 3mangigstel ze. an berthalb (zweitehalb ift nicht üblich), brittehalb, gehntehalb Abaler ac. (wobei man auch bas e weglaffen kann, wenn es ber Boblflang erlaubt, alfo britthalb, vierte halb, zehnthalb ze.) Diefe lehtern find aber alle unabanbers lich; man fage baber nicht: vor anberthalben ober brittebalben Jahren ze. Doch tann man auch flatt biefer unbeuge famen Babl - Abjective bie Grundzahlen in Berbindung mit halb vermittelft und gebrauchen; 3. 28. zwei und ein halbes Thaler, eine und eine halbe Meile, feche und ein halbes Sabr. - Außerbem geboren hierher auch noch folgenbe abgeleiteten Abverbien: erftens, erftlich (ober gum erften), zweitens, brittens, viertens 26.

### Allaemeine Bablmörter.

Die allgemeinen Bablworter nennen zwar ebenfalls eine gewisse Menge ober Anzahl ber Dinge, aber nur im Allgemeinen, ohne genaue Angabe ber Bahl. Bgl. G. 131. Außer etwas, genug und nichts, werben fie gleich ben 200.

jettiven und Bestimmungewortern betlinirt.

All — aller, alle, alles. Dies Wort zeigt an, baff tein Theil von einer gebachten gangen Menge fehle. 3. B. alle Menfchen find fterblich; alles Getreibe ift im Preise gestiegen; aller Robt ift blübend; alle Arbeit war vergeblich. Aller, alle, alles wird im Singular gang wie ber Artikel ber, bie, bas beclinirt. 3m Plural hat es in allen Geschlechtern im Rom. alle, Gen. aller, Dat. allen, Atc. alle. Seiner Allgemeinheit wegen tann biefes Bort, wenn es auch als Substantiv gebraucht wird, teinen Artifel vor fich haben, wohl aber ein Pronomen im fachlichen Gefchlecht, g. B. biefes pber bas Alles, welches Alles, bei biefem ober bem Allen it. Geht ein folches Pronomen vorher, fo hat es im Datio nicht m, fonbern ne bei bem Allen (nicht: bei alle bem ober bei all' bem). - Steht noch-ein Substantiv babei, fo tritt bas Pronomen que nachft vor basfelbe, und alles nimmt bie erfte Stelle ein; 3. B. aller biefer Wein, alle jene Gelehrfam:

<sup>&#</sup>x27;) Das tel stammt ab von Theil, 3. B. das Drittel (Drittheil), b. i. ber britte Theil von einem Gangen zc.

simmungswort vor sich; 3. B. ber ober biefer fammt: liche Nachlass; die fammtlichen Anwesenden; die gesfammte Familie tc. — Die Wörter insgefammt ober fammt und sonders (b. i. allzusammen und jeden besonders genommen) bedeuten dasselbe, werden aber als Abverdien nicht beslinirt.

Etwas, genug, nichts sind unveränderlich u. unbestimmt. Etwas ersest die Stelle eines Gegenstandes, den man nicht nennen will oder kann; z. B. Ich habe die Etwas zu fagen; es ist von Etwas die Rede, das ich nicht recht kenne zc. Auch hält es das Mittel zwischen viel und wes nig; z. B. Ich bitte um etwas Geld, etwas Brod zc.

Aus nicht etwas ift nichts entflanden. Eben fo unveranderlich werben auch oft die Worter gang, halb, mehr und lauter (eitel) gebraucht; g. B. in gang Deutschland; in halb Ruffland; voe lauter Freuden ze.

- Anmerk. 1. Der Ausbruck: es ist Eines ba und es ist Keines ba, (anstatt es ist Jemand oder Riemand ba), ist sehlerhafts (vergl. S. 507). Eben so fehlerhaft und gemein ist die Sprechart: Der Wein oder das Seth ist alle. Wan sagt basir besser: Der Wein ist verzehrt oder ausgestrunken; das Geld ist aufgebraucht. Über die fehlerhafte Berwechselung des Abjectivs ganze mit alle oder sam mit liche sehe man die folgenden allgemeinen Bemerkungen.
  - 2. Bon allen biefen allgemeinen gablwörtern find blos zwei ber Steigerung fähig, nämlich: wenig, weniger, wenigt, ber, bie, bas wenigere und wenigfte; und viel, bessen Steigerungs-Formen jeboch nicht von biesem Positiv, sondern von dem alten gleichbebeutenden meh gehilbet werden; baher der Camparativ meher ober zusammengezogen mehr, der, die, das mehere ober mehre (nicht: mehrere), der Superlativ mehrest ober meist, der, die, das mehreste ober meist, der, die, das mehreste oder meiste. Bergl.
  - 5. Wie von den bestimmenden Zahlwörtern, so werden auch von diesen allgemeinen Zahlwörtern durch Zusammens sehung mit den Substantiven Ding, Kall, Kach, Kalte, Dand, Mal, Seite, Zeit und dem veralteten Lei (so viel als Art) und Pathe (Seite) abgeleitete Abs verbia gebildet; z. B. allerdings, allenfalls, viels delscha, mannichfach, wannichfaltig, viels fältig, allerhand, allemal, manchmal, viels mal, keinmal, jedesmal, einigemal, allersseits, alleziei, jederzeit, allertei, keinerlei, mancherlei, vielerlei, allertei, keinerlei, mancherlei, vielerlei, allenhalben (mit einem des Wohltlangs wegen eingeschobenen t). Sinige dieser Wörter werden auch adgeschoter (seetirt), z. B. die vielmaligen, jedesmaligen oder abermaligen Austräge; die vielsa

chen, mannichfaltigen Bemühungen ze. Rur nicht bie auf lei und hand; also nicht: mit mancherleien Waaren, sondern mit mancherlei oder allerhand Waaren.

# 3 Allgemeine Bemerkungen über ben Gebrauch fammtlicher Bablwörter.

- r. So wie die meisten allgemeinen Bahlwörter oft ohne Verbindung mit einem Substantiv gebraucht werden, so können auch die Grundzahlen allein stehen, ohne dass ein Substantiv darauf folgt; nur muss eines darunter verstanden werden; z. B. es schlägt drei, oder es ist vier, (nämlich Uhr); wir schreiben jest ein tausend achte hundert und sieden und zwanzig (nämlich Jahr nach Christi Geburt); es waren in der Gesellschaft zwölf (nämlich Personen) ic. So auch: im Jahr achtzehn hundert und zwei und zwanzig. Allein die Ordnung szahlen ersordern, wenn sie eine Zeit bestimmen, allemat das Hauptwort nach sich. So sagt man z. B. Wir leben jest im ein tausend acht hundert und sieden und zwanzig sten Jahre nach Christi Geburt.
- 2. Ereten Ordnungszahlen in Berbindung mit Eigennamen regierender Saupter, so stehen sie hinter benselben; 3. B. Karl der Fünfte (nämlich Kaifer biesen Namens), Friedrich der Zweite, Ludwig der Sechzehnte z. Bgl. S. 371.
- 3. Werben Bahlworter mit folden Substantiven verbunden, die eine Bahl, ein Mag ober ein Gewicht bezeichnen, so stehen die Substantive nicht im Plural, sondern im Singular; z. B. zwölf Mann Soldaten (nicht Männer, wenn es nicht der Gegensat von Frauen sein soll); zehn Stück (nicht Stück), sechs Paar Schnallen (nicht Paare), drei Buch Papier (nicht Bücher), drei Maß Wein, vier Glas Wein, drei Centner, acht Pfund, drei Loth ic.

So auch mit ben meisten allgemeinen Bahlwortern: viele ober wenige Mann Solbaten; mehre Paar Strumpfe; einige ober etliche Buch Papier; viele Mas Wein z.

Doch find bavon ausgenommen:

a) Alle weiblichen hauptwörter, welche fich auf e enbigen, als: Elle, Meile, Minute, Stunbe, Woche, Tonne, 3. B. feche Ellen Band, vier Meilen, brei Wochen, vier Tonnen Kalt; (bagegen vier Laft Kalt.)

b) bie Worter Tag, Jahrhunbert und Kopf,

als: vier Lage, acht Jahrhunderte, vierzig Röpfe, viel Köpfe viel Sinne ic. und

c) alle Namen ber Mungen, als: zwolf Pfennige machen einen Grofchen; vier und zwanzig Grofchen geben

auf einen Thaler.

4. Als Substantive gebraucht, regieren sammtliche Bablwörter, außer aller und sammtlicher, ben Genitiv
bes barauf folgenden Hauptwortes; sie heben bann aus
einer größern vorhandenen Anzahl von Gegenständen nur
einen ober einige aus. 3-1 bas aber nicht ber Fall,
und stehen sie nur als Adjective, so können sie auch nicht
ben Genitiv erfordern.

Beispiele der lettern Art sind: meine brei Bruber, biese vier Freunde ic. Beispiele der erstern Art sind: brei meiner Bruder, vier meiner Freunde, der Erste und Dritte meiner Bruder; so auch: viele, manche, mehre ic. feiner Freunde; Jeder, Keiner

unferer Familie ic.

Auch kann hier statt bes Genitivs nach ben Zahlworstern die Praposition von, aus ober unter mit bem barsauf folgenden Dativ geseht werden, ohne dass ber Ginn daburch geandert wird. 3. B. Anstatt jener Worte kann ich sagen: zwei von meinen Brüdern, vier unter meinen Freunden; der Erste und Dritte von meinen Brüdern; Jeder, Keiner aus unfrer Familie. In der eblern

Schreibart ift inbeffen ber Genitiv vorzugiehen.

Es giebt keinen merklichen Unterschieb in der Bebeutung, ob man fagt: Ich habe drei Brüder, oder der Brüsber drei; es waren der Männer seche, oder seche Männer; der Jahre fünf, oder fünf Jahre; aber auffallend ist der Unterschied des Sinnes, je nachdem ich das Jahlswort, als Substantiv gebraucht, vor das possessive Proznomen (mein, dein, sein, unser, euer, ihr, oder auch ein Adjectiv), oder als Adjectiv gebraucht, hinster dasselbe sehe. 3. B. meine drei Brüder, soder drei meiner Brüder (auch drei von meinen Brüdern) sind krank. — Im erstern Kalle zeige ich an, dass ich nurd rei Brüder habe; im zweiten aber hebe ich Drei aus der größern Jahl meiner Brüder beraus. — Ahnliche Beispiele sind: unsere zwanzig Schülerinnen, und zwanzig unserer Schülerinnen oder von unsern Schülerinnen.

Eben fo ift ber Unterfchied in ber Bebeutung mertlich, wenn ich fage: vier gefangene Diebe, ober vier ber gefangenen Diebe, ober von ben gefangenen Dieben find entsfprungen. — In bem erften Falle waren überhaupt nur

vier Diebe; nach ben lettern beiben gallen aber maren von einer größern Angabl berfelben vier entfprungen. In bem lettern Kalle fteht alfo Bier und bort 3mangia und Drei mehr als Substantiv vor bem Abjectiv' und Prono: men, und regiert alfo bann immer ben Genitiv, wofern biefer nicht burch eine Praposition erfest wird. Siernach with man auch folgende Beifpiele leicht ertlaren tonnen: Biele meiner Bermanbten, ober Biele von meinen Bermandten; meine vielen Bermandten.

5. Die perfonlichen gurmorter (wir, ibr, fie) treten in Berbindung mit einer Bahl, durch welche fie im Genitiv regiert werben, allemal vor biefelbe. 3. 3. 66 waren unfer gwolf (nicht: zwolf unfer, auch nicht: Wir maren unfer zwolf). Es find ihrer neun.

euer auch nur feche ba, fo merbe ich tc.

6. Um die Ungewissheit der Bielheit ober Große einer Grundzahl zu bezeichnen, gebraucht man die Worter bis und ober, etwa, ungefahr, einige (etliche), bei= nabe, taum, faft, bei, gegen, an die ic.; (aber ja nicht beilaufig, benn bas beift gelegentlich; f. Abichn. 11). 3. B. neun bis gehn Jahr alt; fechs bis fieben Suf lang; vier ober funf Tage lang; etwa ober ungefahr gehn Thaler werth; beinahe ober gegen funfzig Pfund fcmer ic. Dreifig und einige (ober etliche) Jahr alt, vierzig und einige Pfund fcwer, auch einige und breifig, einige und vierzig zc. (fo wie man bem gang ahnlich fagt: ein und breifig, zwei und breifig, ober auch

breißig und eine, breißig und zwei zc.

Man fagt bemnach ganz unrichtig: einige ober et: liche zwanzig Sahr, einige vierzig Pfund ic.; benn bies wurde beifen : zwanzig Jahr ober vierzig Pfund zwei :, brei: ober mehrmal ju einander gefest, gang nach ber Gleich: form: etliche Sunbert, etliche Taufent (b. i. bas Sunbert ober Taufend einige Mal genommen). Jener Ausbrud: einige ober etliche breifig ze. ift baber ein Diffbrauch ber Sprache, ber leicht ju Rechtstriegen, wenigstens gu bit: tern Wbrifpielen Unlaff geben fann. - Man fagt bage: gen richtig: breifig und einige ober einige und breifig, wenn man nur bie Bahl 30 nebft noch einigen Ginheiten, bochftens alfo nur 39 barunter verfteht. - Gben fo unrichtig fagt man im gemeinen Leben: ", ein Studer genn, ein Sahrer brei, ein Thaler acht ic.", anftatt: ungefahr ober gegen gehn Stud, etwa brei Thaler u. bal. Dicht weniger unrichtig und ichlecht fagt man : "eine acht Lage, eine vierzehn Lage", anftatt : ungefahr acht Lage tc.

## fi bungsanfgaben

aber ben rechten Gebrauch ber Babimorter.

(Mit verfledten Fehlern, bie in ben breiter gebruckten Bortern ju fuchen finb.)

I.

Ein Thaler enthalt vier und zwanzig gute Grofden, ein Swiften gwolf Pfennige. — Gin Centner befteht aus eins hunbert und gehn Pfunb; an einigen Orten enthalt er mehr, an andern weniger. Ein Pfund hat zwei und breifig Lothe und ein Both vier Quent ober Quent den. Gine Ruthe im Bert-maße hat zwolf guß, ein guß zwolf Bolle und ein Boll gwolf Cinien. Der Raufmeinn R., mit bem ich fcon einige swanzig Sahr hanble, ichidte mir geftern mehr, als britstehalben Pfund Siegellad und vier Bucher vericiebenen Schreibpapiers jur Probe. Bieles bavon tonnte ich aber barum nicht gebrauchen, weil es nicht gehörig geleimt war und baber burchs folug; ich bat ibn baber, mir fein Papier mehr gu fchiden, wenn er nicht mehres batte. Er antwortete mire ich mochte nur noch eine acht Zage Gebulb haben, weil er mir bann mehr anbieten Bonne, welches beffer feig benu fo viel Papier er auch jest vorras thig babe, fo fei boch nur wenig barunter, bas jum Schreiben gebraucht werben tonne. Darauf fcidte er mir wieber einige Corten Papier, ungefahr ein Bucher feche, mit benen ich volltom's men gufrieben war. (8 Kebler.)

۷.

Ber Alles burchaus nach seinem Copfe haben will, wirb wenig Freunde nach seinem Bergen haben. Ber fich ju beherrsichen, seine Reigungen zu beschränten und fremde zu schonen weiß, bat viele Areunde, weil er fein eigner ift.

Es glebt wenig Leute, bie mit Benigem viel, aber viele, bie mit Bielem wenig fagen. Die Lacedamonier erwis berten tinem folden Schwäher: "Den erften Theil Deiner Rebe haben wir vergeffen; barum auch ben zweiten nicht recht verftansben, und konnen Dir alfo auf ben britten ober bas Enbe berfelben nicht antworten."

Freundschaft ift eine Seele in zweien Korpern. 3ween Menichen tragen und wirten in freundschaftlicher Berbinbung mehr, als abgesondert.

Bei einem Fürften, ber feine Grobe in Pracht fest, ift Alles groß, nur er nichts bei einem, ber fie im Glude feiner Unterthanen fucht, ift Bieles Hein, nur er nicht.

(3 gehler.)

Einige gragen gur Bieberholung bes neunten Abschnittes.

1) Bas finb Bahlmorter? — Wie theilt man fie ein? . .

2) Bie unterfceiben fich Grunbjahlen von Drbnunges gablen? -

5) Wie wird das Bahtwork ein beelinirt? — Wie diefer eine? — Wie sein einer (Sohn)? — Wie einer? — Wie werden zwei und drei declinirt? — Wie verhält es sich mit der Declination der übrigen Grundzahlwörter? —

4) Wann bleiben bie allgemeinen Bahlwörter viel, wenig, mehr zc. unveranbert, und wann erhalten fie bie Beugungs-

filben ? -

6) Ift ein Unterschieb zwischen : meine vier Pferbe ze. unb : vier meiner Pferbe? - unb melder? -

6) Darf man von einem 24jährigen Menschen fagen: er ift einige zwanzig Sahr alt? —

7) Ik es einerlei, ob ich sage: ber Mensch isst viel, ober: ber Mensch ist Bieles? — Der Mensch isst viel, ober Bies les (?), was viel, ober viele Thiere nicht genießen? — u. s. f.

# Behnter Abichnitt.

Das Berbum ober Zustandswort (Zeitwort) und bessen Gebrauch.

### I. Begriff bes Buftanbewortes.

Das Verbum ober Verb ist ein Wort, welches von einem Subjecte (d. i. einer Person oder Sache) andsagt, dass sie sich in irgend einem Zustande entweder des blogen. Seins oder Werdenden dat, od. des Handelns, od. des Leisdens befindet, befunden hat, oder besinden wird. Da ein solches Wort zugleich die Zeit bestimmt, in welcher man sich jenen Zustand benten soll: so wird es gewöhnlich auch ein Zeitwort genannt.

Das Verbum kann also nie in einem Sate sehlen, wenn er Sinn und Zusammenhang haben soll; es ist das Band zwischen Subject und Prädicat (vgl. oben S. 129 n.), ober enthält als gemischtes Verbum das Prädicat selbst. 3. B. Der Mensch ist schlafend ober er schläft; der Kranke wird gefund ober geneset. Im erstern Falle verbindet das Verbum ist und wird unmittelbar den Gegenstand mit dem, was von ihm ausgesagt wird, ohne selbst etwas Inderes auszusagen, als die reine Verbindung. Daher auch die Wörter sein und werden, welche bloß die Copula oder das

Binbungsglieb (S. 130) enthalten, Berba fubstantiva (wesentliche, reine Zustandswörter) heißen, im Gegensat aller andern Berba abjectiva (gemischte), welche nebst der Copula zugleich das Prädicat bezeichnen: der Mensch schläft; er wacht; er genesetze. In allen solchen Zustandswörtern ist aber das Berbum sein oder ein Theil desselben: ist, war ze. als das Grundwort dem Begriffe nach enthalten, und jedes andere Berbum kann in dasselbe nebst einem Ergänzungs worte ausgelöset werden; z. B. der Mensch tedet ist redend; der Baum grünte war grün; die Uhr schlägt ist schend, wie hier, ein Abjectiv oder Particip, sondern jedes andere Wort sein; z. B. er ist ein Peld; wir sind Freunde; die Sache ist vorbei; die Thür war schon zu ze.

Alle biefe Sage horen aber auf, Sage zu fein, fobalb man das Berbum weglafft; wenigstens muss es, wie in jeber Apposition, hinzugedacht werden konnen; z. B. Alexander, von Wein berauscht, erstach feinen Freund Klitus, (Alexander, der von Wein berauscht war, erstach ic.) So auch: Der Mensch, feiner Pflicht getreu, hat Richts

gu fürchten.

Man kann ein Werbum ober Zustandswort baburch leicht von sedem andern Worte unterscheiden, dass es entweder ein bloßes Befinden in einem unthätigen Zustande (z. B. der Mann ruhet oder schläft), oder einen thätigen Zustand, ein Handeln (z. B. der Mensch arbeitet, liezset, schreidt ic.), oder einen leidenden Zustand (z. B. das Hahd vied gelesen) aus der Dolz wird verarbeitet, das Buch wird gelesen) aus der Susch wird zusteich nach verschiedenen Zeiten und Persfonen, welche man durch die Fürwörter ich, du, er, wir, ihr, sie und es bezeichnet, sich absindern oder conziugiren lässt; z. B. ich lese, du liesest, er lieset, wir lesen, ihr leset, sie lesen; so auch: ich las ic., ich habe gelesen ic., ich hatte gelesen ic., ich werde lesen ic., es regnet, es blist, es hat geregnet ic.

Gewöhnlich glebt man jedes Berbum in einer ganz einfachen und roben Gestalt ohne Beziehung auf eine Perfon und baber ohne Furwort an, und nennt es in dieser Gestalt ben Infinitiv, als: lesen, reden, essen, trinten, geben, tangen, spielen ic. Dieser Insinitiv enthält in der Regel den Stamm eines jeden Beitwortes, aus welchem dessen übrige Theile, wie die Iweige aus dem Stamme eines Baumes, hervorgehen. Er ist dem Substantiv am meisten verwandt, und kann durch den vor-

gesehten Artikel auch sogleich zu einem Substanktv erhoben werden; z. B. das Lesen, das Reben, das Tanzen, das Spielen. Auch ist er, als Hauptwort gebraucht, geswöhnlich ausdrucksvoller und mehr mit dem Begriffe der Wirksamkeit und Handlung verbunden, als die ihm ahnlichen Substantive. Man vergleiche z. B. die Wörter: der Tanz und das Tanzen, das Spiel und das Spielen, der Kampf und das Kämpfen, die Rede und das Reden. Der Insinitiv stellt uns die Sache, welche er bezeichnet, immer allgemeiner; lebhafter und sinnlicher vor, als das trockne Substantiv. B. B.

Im Glud nicht ju beln, und im Sturm nicht gagen, Das Unvermeibliche mit Burbe tragen, Das Rechte thun, am Schönen fich erfreun, Das Leben lieben, und ben Tob nicht ich eun, Und fest an Gott und bestre Zukunft glauben, Beist leben, heißt bem Tob sein Bittres rauben. Streckfus.

II. Bilbung ber Buftanbeworter.

Die deutschen Buftandsworter find in Ansehung ihrer etymologischen Gestalt entweder:

1. Stammworter, wie: geben, fteben, liegen,

effen, trinten ic.; ober

2. abgeleitete Buffandsworter. Die Ableitung ber:

selben geschieht

1) burch bloge Buch faben = Betanberung, und gwar: a. burch Umlautung bes Bocals; burch welches Mittel baufig Berba, die ben Buftand eines blogen Geins be-Zeichnen (Intransitiva) in folche vermanbelt werden, bie . ben Begriff eines Sanbelns ausbruden (Transitiva, in biesem Falle bestimmter: verba factitiva). Go wird 3. 28. aus fallen - fallen (fallen machen), aus hangen — hängen, aus lauten — läuten, aus erfaufen - erfaufen, aus faugen - faugen, aus beingen (brang) - brangen, aus er: trinten (ertrant) - ertranten, aus fließen (flog) flogen, aus finten (fant) fenten, aus fcomimmen (fcomamm) fcomemmen, aus fpringen (fprang) fprengen, aus fiben - feben, aus nugen - nugen, aus fahren (fuhr) führen u. bergl. m.

b. Seltener geschieht basselbe burch Beranberung bes Confonanten, mozu bisweilen noch bie Berwandlung bes Bocals hinzukommt. So wird aus ftehen — ftellen, aus wachen — wecken, aus biegen - baden, aus frechen - feden, aus beis gen - beigen, aus reifen - reigen.

2) burd Ableitungs: Silben, und zwar

a. Borfilben. Die wichtigsten Borfilben, beren man fich bei ber Bilbung abgeleiteter Buftanbeworter bebient, finb:

- ge hat keine kenntliche, allgemein bestimmte Bebeutung, anbert jedoch jedesmal ben Sinn bes Stammwortes; 3. B. brauchen (nöthig haben), gebrauchen (answenden); frieren (kalt sein, Kälte empsinden), gesfrieren (zu Eis werden); rathen, gerathen; rinnen, gerinnen; fallen, gefallen; stehen, geste- hen; trauen, getrauen; benken, gebenken. Ost sindet zwischen ben burch ge gebildeten Berben und ihren Stammwörtern in hinssch des Sinnes gar keine Berschiedenheit Statt. So sagt 3. B. gereuen nicht mehr und nicht weniger, als reuen.
- be (von bei) bewirkt bie Beziehung bes Begriffes, ber in bem Stammworte enthalten ift, auf ein Dbject. entstehen aus ben subjectiven (intransitiven) Berben : fallen, geben, weinen, fprechen, bie objectiven (tranfitiven) Berba: befallen, begeben, beweis nen, befprechen. Selten finbet fich biefe Borfibe in intransitiven Berben, wie besteben, behagen. begegnen. - 3ft bas Stammwort felbft icon ein Tranfitivum, fo bezeichnet biefelbe gewohnlich eine Bers . breitung ber Sandlung über ben gangen Gegenstand; 3. B. bebauen, betleiben, bemalen, befchlas gen, befåen, bebeden; auch eine Mittheilung, 3. B. belobnen, beflugeln, belauben. In ber tomifchen Darftellung erlaubt man fich fogar, burch bie Borfilbe be Berba aus Eigennamen gu bilben. Co 3. 28. Beife in einem Luftspiel: "Es ift ber Bert von Liebreich; Du weißt nicht, was Du thuft." Jobst antwortet: ',, Ich will Dich und ihn belieb: reichen."
- er (von bem alten us (d. i. aus), gleichbebeutend mit ur, herstammend) und ver (ursprünglich einerlei mit für und vor) bezeichnen beibe eine Beziehung bes Berbums auf einen personlichen Segenstand; er aber brückt die Richtung nach bemselben hin, ver die Richtung abwärts von bemselben aus; z. B. erbit= ten, verbitten; erkaufen, verkaufen; er= spaten, verschwenden u. Der personliche Se-

genstand ist gewöhnlich bas Subject bes Bustandswortes ; selbst, und wird dann in der Regel nicht ausgebrückt; z. B. erwerben, erlernen, verlieren, vers geffen. Oft aber auch ist er von dem Subsecte vers schieden, und wird dann im Dativ hinzugesett: z. B. erklären, erlauben; vergeben, verbieten.

An mert. 1. Der Begriff ber Perfönlichkeit wird oft so ers weitert, dass er eine dem menschlichen Teben überhaupt zus gewandte, ver eine von bemselben abgewandte Richtung bezeichnet; so in: erbauen, verhebenen, erfinden, verbergen; erheben, verfenten ze. — Auch der zeichnen beibe Borstlben zuweilen ein übergehen ober Bersehen in einen andern Justand, und zwar er meistens in subjectiven Berben (z. B. erbleichen, erbischen, erfranken, erkalten, erwachen, ertrinken); ver in objectis ven (z. B. verkrüppeln, verblenden, verweichlichen, verjüns gen, vertagen, verklupeln, verblenden, verweichlichen, berjüns gen, vertagen, verklupeln, verdlagern). Doch sindet sich das umgekehrte Berbältniss in: veralten (alt werden), erkalten (kalt machen), erwärmen, erschießen, ermuntern u. a.

2. Die verschiebenen Bebeutungen bes Berbums verssprechen erklären sich vollkommen aus ber angegebenen Bestimmung der Borsitbe ver. 3. B. Wer unbedachtsam rebet, verspricht sich oft; diese Waare ist bereits verssprochen. Weine Schwester hat sich mit prn. R. verssprochen. Go auch verschreiben: Ich habe mich verssprieben. Er verschrieb mir sein Bermögen. Der Arzt verschrieb dem Aranten Arzenei. Berehren, vertrauen, verhören hingegen passen nicht unter

jenen Begriff.

ent, emp, ant. Die Borfilbe ent (an beren Stelle nur in wenigen Berben vor einem f emp gesett wird) hat nicht überall einerlei Abkunft und Bedeutung.

Sie bezeichnet

1) in vielen transitiven, meist von Substantiven und Abjectiven gebildeten Berben eine Bersneinung ober Ausbebung des Stammbegriffs (gleiche bebeutend mit der Borsilbe un oder der altdeutschen Berneinungs: Partikel en), z. B. entblättern, entfärden, enthaupten, entheiligen, entkleiden, entkleiben, enter ehren, enthüllen;

2) in andern von Berben gebildeten Ableitungen fügt fie der Bedeutung des Stammwortes, bloß den Begriff einer Arennung oder Entfernung von einem Gegenstande hinzu; z. B. entfallen, entsführen, entlaufen, entlaffen, entsprin:

gen, entfpriegen. In biefer Bebeutung fcheint ent von bem alten ant (gegen) ausgegangen ju fein, bas fich in antworten noch gang in feiner urfprunglichen Bedeutung findet.

In beiben Bebeutungen ift ent ber Borfilbe be Anmert. entgegengefett ; z. B. betleiben, befegen, befallen, und entfleiben, entfegen, entfallen. - In ents folafen, entfteben, entfolummern, entbrens men, entflammen, entgunben liegt ber Begriff eines Ausgehens von einem früheren Buftanbe.

3) gleichbedeutend mit an ober ein ift biefe Borfilbe in: entbieten, enthalten (in fich faffen), entrichten, entfprechen, empfangen, em=

pfehlen, empfinben.

ger bezeichnet ein Auseinanberfallen ober Auseinanberlegen eines Dinges in feine Theile, baber gemeiniglich eine Berfforung ober Bernichtung; j. B. gergeben, zerfchlagen, gerbrechen, gerftreuen, fließen, gerfallen, gerrinnen, gerftoren 16.5 auch uneigentlich gebraucht, eine Entfraftung bes San= belnden durch feine Sandlung, 3. B. fich gerarbei= ten, zerplagen ic.

Anmert. Bon ent ift ger baburch verfchieben, baff jenes eine Arennung eines Dinges von einem anbern, biefes bingegen bas Auftofen eines Dinges in feine Theile ausbrudt. Bergt. entgeben, entreißen, entfegen mit gers geben, gerreißen, gerfeben.

### Beifpiele gur übung im Unterfcheiben.

fallen: befallen, gefallen, entfallen, verfallen, gerfallen; rathen: berathen, gerathen, entrathen, errathen, verrathen, gerrathen ;

richten: berichten, entrichten, errichten, verrichten; fchreiben: befchreiben, erfchreiben, verfchreiben;

folagen; befchlagen, entfchlagen, erfchlagen, verfchlagen, zerfchlagen u. f. f.

b. Rachfilben, welchegur Bildung abgeleiteter Buftanbeworter bienen, werben außer ber blogen Infinitiv : En= bung en, vermittelft beren man befonders von Subftantiven Berba bilbet, wie munben, fußen, fi= ich en ic. von Mund, guß, Bifch, besonders dazu ange-wendet, die Grundbedeutung eines Buftandswortes in irgend einem Rebenumftande anders zu bestimmen. Durch fie werden mehre Nebengattungen gebildet; 3. B. - ben Grad erhobende Buftanbeworter ober Berft art ungs= mörter

wörter (verba intensiva), z. B. horden, von hören; Bieberholungswörter (verba iterativa ober frequentativa) als: klettein, poltern ic.; verkleinernbe (verba diminutiva) als: franklin, lächeln ic.; verlangenbe (verba desiderativa) als: hungern, schläfernic.; nach ahmenbe (verba imitativa) als: klügeln, wiseln u. deral. — Bu den wichtigsten Nach ilben gehört die Silbe:

chen, welche bie Bebeutung, verfläftt; g. 23. horen horden, fcheuen - fcheuchen ic.

eln, welche vertleinert, oft auch verächtlich macht, g. B. Eranteln, lacheln, fpotteln, fünfteln, tins

geln, fonigeln, frigeln, wigeln.

ern, welche eine Berrichtung mit bem Rebenbegriff einer Wiederholung berfelben anzeigt, z. B. ein schläfern, räuchern, folgern, steigern, poltern, kletztern, flattern, stolpern. Auch wird badurch eine Reigung zu bem ausgebrückt, was im Stammworte genannt wird; z. B. schläfern (zu schlafen geneigt sein), lächern zc.

ten verstärtt noch mehr, als chen, z. B. hangen -

igen bebeutet oft eine Berffartung und Wieberholung, g. B. angstigen, beträftigen, beglaubigen, bes rubigen.

fcen verftärtt, z. B. herrichen, feilichen, forichen. ten eben fo: schlagen — schlachten, flieben flächten.

gen bient jur Berftartung und Bieberholung, g. B. fcluche

zen, ächzen, seufzen, lechzen.

iren, eine undeutsche Endsilbe, die nur wenige deutsche Berba haben, wie halbiren, buchstabiren, schatstiren, aber besto mehr frembe, wie fludiren, marsschirdn, vomiren z.

3. Bufammengefette Buftanbsworter entstehen burch die Berbindung eines einfachen Berbums (als Grundwortes) mit einem hauptworte oder Beiworte, am hausigsten aber mit einem Abverblum oder einer Prapofition; 3. B. hobnlacheln, hochachten, liebtofen; abschreden, aufstehen, mitbringenze.

III. Berfchiebene Gattungen ber Buftanbe: worter.

Alle Berba theilen fich in zwei hauptolaffen. Sie find entweder reine Berba (verba substan-

tiva), ober gemischte Berba (verba adjectiva). Bu ber erstern Classe gehoren nur die Berba fein und wers ben, welche die bloße Copula enthalten. Alle übrigen Berba find gemischte, weil sie nebst ber Copula auch noch das Pradicat bezeichnen \*). Ferner sind alle Berba binsichtlich bes vorhandenen oder mangelnden Objects entweder 1) Transitiva, oder 2) Intransitiva.

1. Eransitiva, objective ober zielende Busstandsworter sind solche, die dem Subjecte (der Person oder Sache, von welcher die Rede ist) Etwas beilegen, was von berselben aus: und auf einen andern Gegenstand übergehen kann; sie erfordern also ein Object, d. i. einen außern Gegenstand, ein Ziel, worauf sie wirken, und heißen daher auch objective Zustandsworter. 3. B. Ich kaufe Bucher; mein Bruder liebt die Muste; meine Schwester

stefe Wirkung kann nun entweber a) activ (thatlich), ober b) passiv (leibentlich) bargestellt sein. Wenn
namlich bas Subject thatig ober in bem Wirkungs:
stande erscheint, indem es auf einen außern Gegenstand,
wie auf ein Biel, hinwirkt: so steht bas zielende Bustands:
wort im Activum ober in ber Thatform, z. B. ich
lobe, liebe, strase bich ic. Ist aber bas Subject leis
bend ober in dem Leidensstande, b. h. ist es selbst das
Biel, der Gegenstand, worauf von einer andern Person ober
Sache gewirkt wird: so steht das zielende Bustandswort im
Passivum ober in der Leidesorm, z. B. Du wirst gelobt, geliebt, getabelt, gestraft.

Wenn ich 3. B. sage: Der Bater liebt ben Sohn, so ist der Bater das Subject, als handelnder oder thätiger Gegenstand; der Sohn ist das Object, das Ziel oder der leidende Gegenstand, den der Bater liebt, und das Transitivum lieben steht im Activum. — Der Sohn wird geliebt vom Bater; hier ist der Sohn zwar Subject, aber nicht als handelnder, sondern als leis bender Gegenstand dargestellt, denn et duldet oder empfängt die Liebe des Baters, während umgekehrt in den Worten vom Bater ber Begriff des handelnden Gegensstandes ausgedrückt ist. Dasselbe Transitivum lieben steht also hier im Passivum. Sage ich ferner: ich schreibe,

<sup>\*\*)</sup> Zuweilen wird auch bas Berbum fein als Copula und Prasbicat zugleich, folglich wie ein gemischtes Berbum gebrauchts 3. B. Gott ift (ober eriftirt); ich bin (ober eriftire) 2c.

lefe, folage, fo tann ein Jeber fragen, was ich fcreibe, lefe ober fchlage; er verlangt alfo bas Object ober Bielmort bei jenen Berben gu miffen, etwa einen Brief, ein Buch, einen hund u. bergl. Alle brei Berba find barum gie. lende Buftanbswörter, aber in der Thatform (Activa). Sage ich aber: ber Brief wird gefchrieben, bas Bud wird gelefen, ber Dunb murbe gefchlagen: fo find biefe gielenden Buftanbeworter in ber Leibeform . (Daffiva). Weil nun jedes zielende Buftanbewort ober Eransitivum auf einen außern Gegenftand (Dbject) übergeht ober bingielet, welcher bie Wirtung leibet: fo tann auch aus jebem biefer Buftanbewörter ein Daffivum, welches ben Buffand bes Leibens ausbruckt, ges bildet werben; und dieses ist ein wichtiges Merkmal des gielenben Buftanbewortes. - Loben, rufen, nennen, ftrafen zc. find alfo Transitiva; benn ich kann nicht bloß fagen : ich lobe, rufe, nenne, ftrafe, fonbern auch: ich werbe gelobt, gerufen, genannt, geftraft ic.; (bagegen ges ben, ich lufen, liegen nicht hieher gehoren, weil ich nicht fagen tann: ich werbe gegangen ic.).

- An merk. 1. Richt immer wird bas Object ober Biel bei fols den Berbis genannt; z. B. Store mich nicht, benn ich schreibe ober lese jest! (hier sage ich nicht, was ich schreibe ober lese). Die Wörter schre iben und lesen sich also bier nicht als Transitiva gebraucht; aber barum boren sie boch nicht auf, bies zu seinz benn man kann ja immer noch fragen: was schreibst ober liesest bu benn? wo ich also ein Object zur Antwort geben kann, wenn ich will.
  - 2. Das Passioum wird nicht bloß zur Abwechslung gesbraucht, um ber Rebe mehr Annehmlichteit zu gebenz sons bern auch vorzäglich, um eine handlung auszusdrücen, ohne das handelnde Subject zu bezeichen en, was man oft zu thun genöthigt wird, wenn man entweber das handelnde Subject nicht weiß, ober nicht kenntlich machen, ober auch die Ausmerksamkeit des Lesers ober hörers mehr auf die leiden de, als auf die handeln der poklon ober Sache richten will. Wenn lettere ja gehannt wird, so wird sie bloß als Rebenumstand mit durch ober von anges sührt. 3. B. Christus ist gekreuzigt worden (von den Juden), anstatt die Juden haben Christum gekreuzigt. Auch gebrauchen wir im Deutschen in gleischer Absicht das Fürwort man, um selbst beim Werdum Activum die Bezeichnung des Subjects unbestimmt zu lassen. 3. B. Man hat ihn gekreuzigt.
  - 5. Iebes Aranstiiv soll zwar ber Ratur ber Sache nach ein Passiv haben; indessen weicht ber Sprachgebrauch bet einigen Berben bavon ab. hierber gehört besonbers bas Ber-

bum haben. Man fagt mohl: ich habe bas Buchs nicht aber: bas Buch wird von mir gehabt.

Activum und Paffivum fast man unter bet allgemeinen Benennung Genus (Form) bes Berbums ausammen.

Eine Rebengattung ber zielenden Berba find die rudzielenden oder rudwirkenden (Reflexiva), welche die Handlung auf das Subject zurückführen, so dasseine und eben dieselbe Person oder Sache Subject und Diect, handelnd und leidend zugleich ist; sie zeigen also auch ein hinwirken auf ein Ziel an; aber das Subject, von dem geredet wird, ist immer selbst das Ziel, z. B.

fich freuen, fich fehnen, fich fcamen, fich gra= men, — alfo: ich freue mich, ich fehne mich, ich grame mich, (wo alfo ich bas Subject und mich bas Object in einer Person jugleich ift). Eben so: bu freuest bich, ex freuet fich, wir freuen uns, ihr freuet euch, sie freuen sich ze.

Einige Berba find ihrer Natur nach immer rudwirkend (refleriv), wie die vorhin genannten, und konnen nie anders gebraucht werden. Man kann z. B. nicht fagen: ich freue ihn, ich fehne ihn oder bich, ich gräme bich ic., sondern nur: ich freue mich, bu bich, er — sich ic.

Andere find eigentlich zielen be Buftandswörter ober Eransitiva, tonnen aber als rudzielen be gebraucht werden.

3. B. ich lobe mich, ich liebe mich, ich ärgere mich; so auch (sich) waschen, kämmen, schlagen z. und übershaupt alle wirkenben Berba ober Transitiva in ber thätlichen Form (als Activa). Biele von ihnen werben aber unnöthiger Weise als zurückielenb gebraucht; z. B. ich fürchte mich vor ihm; bu irrest bich zc., anstatt: ich fürchte ihn, bu irrest.

Ist von mehren Subjecten bie Rebe, auf bie ein gegenseitiges hinwirken Statt sindet: so wird das Berbum
gewöhnlich mit dem reciproken Pronomen einander ents
weder mit, oder ohne sich verbunden; 3. B. August und
Wilhelm schlugen einander; sie gantten sich, oder gantten
sich mit einander.

In folden Fallen beißt bas Berbum mit Recht Recisprocum (ein 'gegenfeitig zielenbes Buftanbswort), in welchem bas Subject nicht als burch fich felbft leisbenb bargeftellt wieb, fondern vielmehr als auf einen ans

bern Gegenftand wirkenb, ber bann gleichfalls wieber auf

basfelbe jurud mirtt.

2. Intransitiva ober Reutra, subjective ober giello fe Buftanbsworter, bie einem Subjecte Etwas beis legen " was nur an ober bei ihm allein gebacht werben fann; fie bezeichnen teine Sinwirkung auf einen außern Gegenstand, und beigen baber mit Recht intransitiv ober nicht (auf ein Object) übergebend, giellos. Ihre Birksamkeit beschränkt fich bloß auf bas Subject, bas sie entweder in einem ruhenden Buftande, (3. B. ich folafe, rube, fibe), ober auch in einer Shas tigfeit an und fur fich felbft (ohne alles hinwirten auf einen andern Gegenstand) vorstellen. Man nennt fie baber auch mit Recht subjective Buffandeworter. (3. 28. ich

rebe, berriche ic.)

Wenn ich alfo fage: ich folafe, rube, fibe, fiebe, bleibe, marte ic.: fo thue ich eigentlich Richts, ich leibe and Nichts, ober es wird mir von einem Anbern Richts gethan, fondern ich befinde mich nur in bem Buftanbe bes Schlafens, Rubens, Sibens, Stebens u. f. f. - Benn ich ferner fage: ich rebe, fcmeige, fpringe, falle, manble, reife, lache, weine ic.: fo bin ich gwar in einer gewiffen Thatigfeit, aber biefe Thatigfeit bat boch fein Object, feinen außern Gegenstand, auf ben fie einwirft; benn man tann nicht einen Begenftanb reben, ober fcmeigen, herrichen, fpringen ic.; folglich tann auch tein Gegenstand gerebet, gefchwiegen, gefprungen ze. werben. , Es haben also biefe giellofen Berba eigentlich tein Daf= fivum. Man tann alfo wohl fagen: ich fpreche, ftebe, - folafe, fterbe; aber nicht: ich wer be gesprochen, geftanben, gefchlafen, geftorben ic.

Mnmert. In Ansehung feiner gorm und Conjugation fieht ein folches ziellofes Berbum wie ein Activ aus. Da es jeboch . keine nach aufen wirkenbe Thatigkeit ausbruckt, wie bie transitiven Berba; vielmehr meiftens einen bem Beiben abnlichen Buftanb: fo bat man es als ein Mittelbing gwis fchen Activum und Paffivum angefeben und Reutrum (feins bon beiben) genannt. Diefe Benennung beruht jes boch auf einer irrigen Unficht, nach welcher man Activum und Paffivum nicht als form sunterfchiebe ber transitiven Berba, fonbern als befonbere felbftanbige Gattungen von Berben betrachtete, benen man bann bie intransitiven Berbaals eine britte Gattung beiorbnete. — übrigens tommt gwar eine bem Paffio abnliche Bilbung biefer Buftanbeworter mit bem unbeftimmten es verbunben bor; g. B. es wirb ober es murbe viel gelacht; es murbe viel getangt, gefungen, gefprochen ac. Aber baburd erhalt ein

foldes Berbum noch teine leibentliche Bebeutung, bie auch babet nicht möglich ift; benn jene Ausbrücke beißen nichts anbere, ale: man lachte, man tangte, sang, sprach viel zc.

Einige biefer ziellosen Zustandswörter werden gleichwohl zielen b ober als Transitive gebraucht, wenn man ben Gegenstand ber Wirkung außer ihnen seit. 3. B. Der Kranke schläft ben letten Schlaf. Ich habe einen guten Kampf gekampst. Er hat bittere Thranen geweint. Er res bet eine Sprache, die ich nicht verstehe zo. So sagt auch Alopstod: Sie wandelt bes himmels Wandel. Durche lausen bin ich die furchtbare Lausbahn. Er ist den Tod am Kreuze gestorben. Und Göthe: Wind und Stürme, Donnner und hagel rauschen ihren Weg.

Much giebt es viele Berba, bie balb gielend, bath

giellos find, aber in verschiedener Bebeutung.

3. B. Das Verbum stürzen ist zielend ober als Transitiv gebraucht, wenn ich sage: ber Knabe stürzte seinen Bruber ins Wasser; aber ziellos ober als Intranssitiv, wenn ich sager er selbst stürzte, weil er zu sehr lief. Eben so stehen folgende Verba als Transitive: die Köchinn kocht die Suppe; das Kind zerbricht den Topfz die Pferde ziehen den Wagen; er sprengte den Felsen; er ritt das Pferd; er suhr den Wagen; der Jäger schlest den Vogel zu. Aber als Intransitive stehen dieselben Verba in solgenden Sägen: das Wasserkocht; der Topfzerbricht; die Schwalben ziehen sort; er sprengte durch die Stadt; er ritt nach Cassel; er suhr im Wagen; der False schießt auf eine Taube.

Einige ziellofen Berba (Intransitiva) konnen sogar als rudzielende (Resteriva) gebraucht werden, wenn man fie

mit einem Abjectiv verbindet ober zusammenfest.

3. B. Ich arbeite mich tobt; er lauft fich tobt; Du fpielft Dich arm; ich fiebe mich gut; Ihr schlaft Euch trant,

wenn Ihr ju lange fchlaft zc.

Anmerk. Bei einem Transitiv kann man nicht bloß wer ober was? sondern außerbem auch wen ober was? fragen; bei einem Intransitiv bagegen sinden nur die beiden ersten Fragen Statt. Man kann baher durch jene Fragen jedes Berbum leicht erkennen. 3. B. Er leibet an Jahnschmerzen, (wer leidet? — hier steht leibet als Intransitiv). Er kann diesen Menschen nicht leiben; er leibet keine Fliege in seiner Stube. — (hier kann ich nicht bloß fragen: wer leibet? — er; sondern auch wen ober was leibet er nicht? — keinen Menschen, keine Fliege. — hier steht dasselbe Berbum also als Aransitiv).

Die sogenannten Hulfsverba ober umschreiben = ben Zustandswörter sind an sich entweder wahre Transitiva, ober Intransitiva, und haben als solche ihre eigne bestimmte Bedeutung. So bezeichnet das Berzbum haben einen Besit, sein einen Zustand und wers ben ein Entstehen. 3. B. Ich habe Muth; wenn ich groß bin, werbe ich Soldat ic. So auch:

Dein Biffen theileft Du mit vorgezog'nen Geiftern, Die Runft, o Menich, haft Du allein. — Schiller.

Du bift herr in Deiner Belt; Saft Du Dich, fo haft Du Alles.

Mabimann.

In bieser hinsicht machen sie also keine neue Gattung von Zustandswörtern aus. — Nur in hinsicht ihres gewöhnlichen Gebrauchs, der schon in den altesten Zeiten unser Sprache sichtbar ist, betrachten wir diese Verba als eine besondere Gattung. Die Conjugation der deutschen Zustandswörter ist nämlich an sich sehr mangelhaft, und kann von dem Verbum selbst nur wenige Theile bilden. Sie nimmt daher Zuslucht zu jenen umschreibenden Zustandswörtern, um sowohl den Modus (die Weise), als auch das Tempus (die Zeit) und das Genus (die Form) gestörig zu bezeichnen. Die erstern, welche den Modus umsschrieben, sind: dürfen \*), können, lassen, mögen, müssen, sollen, wollen. Die letztern, ohne deren Hüsse ein Verdum weder die verschiedenen Zeiten, noch anch die Leideform (das Passivum) ausdrücken könnte, sind:

Diese lettern heißen auch vorzugsweise Hulfswörster (verba auxiliaria), weil sie für die Abwandelung der Berba am unentbehrlichsten sind, indem sie nicht allein den übrigen Berben zu Hulfe kommen (und zwar haben der activen, sein und werden aber sowohl der activen als der passiven Form), sondern auch einander oft selbst

aushelfen muffen.

3. B. Ich werbe haben; ich bin geworben; ich werde fein; Du tonnteft, follteft, muffteft geschickter und beffer fein, fagte ber Bater. — In diesen Kallen bient ein hulfswort bem andern; in folgenben auch andern Berben: Der Bater wird ben Sohn loben, wenn er

<sup>\*)</sup> Rur mundartlich, obgleich in Sinfict ber Abfammung richtiger barfen — von bem alten baren, wovon noch bas engländische dare übrig ift.

feine Arbeit fleißig gemacht hat. Der hund ift ere fooffen worden, weil er alle Kennzeichen ber Wollheit bewiefen hat.

- An merk. 1. Die Conjugation eines Berbs heift umichreiben b (conjugatio periphrastica), wenn fie burch Jusammensehung seines zweiten Particips (participii praeteriti) ober seines Instinitivs mit ben Hilfsverben sein, werden und haben geschieht; einfach bingegen heißt sie, wenn die Abanderung eines Berbs entweder durch Anhangung von Beugungsfilben, ober durch libergang des Stammvocales in einen andern, oder endlich burch beibe Mittel zugleich bewirkt wird. Rur für bas Prasens und Imperfactum des activen Berbs ift die beutsche Conjugation einfach, für alle übrigen Tempora des Actives und des gangen Passive ift sie durchgängig um sich veiben b.
  - 2. In ber Behandlung find die Worter haben, sein und werden ganz gleich, sie mögen als eigentliche Berba, ober nur als hülfswörter gebraucht werden; nur werden macht einen Unterschied, indem es als für sich bestehendes Berbum in dem zweiten Particip den Jusah ge annimmt; z. B. R. ist Soldat geworden; ich din krank geworden; den 20.3 gülfswort aber nicht, z. B. grift im Kriege erschoffen worden (nicht: geworden); sich din besucht worden ze.
  - 8. Obgleich bie vorhin genannten Berba b ür fen, können, laffen, mögen ze. theils als Transitive, theils als Intransitive gebraucht werben: so sind sie boch, allein gebraucht, nur unvollsommen, und mehr scheinbare, als wirkliche Berba abjectiva. Gewöhnlich ift ein wahres Aransstituum ober Intransitivum babei ausgelassen ober zu versteshen. 3. B. Er barf nicht aus bem Hause (nämlich gehen); ich fann bas nicht (machen); er mag ober will Deinen Rath nicht (annehmen); Du willst bas nicht, aber Du sollst es (thun) ze.

Alle zu ben verschiebenen Gattungen gehörigen Berba tonnen nun entweber als perfonliche, ober als un=

perfonliche Berba gebraucht werden.

a) Personsich nennen wir ein Berbum, bas mit einem genau bestimmten Subject in jeder der, drei Personen verbunden werden kann; 2. B. ich arbeite, du arbeitest, et, sie, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Das Berbum arbeiten ist also ein personliches Bustandswort, denn es leidet jede Person vor sich.

b) Un personlich ober eigentlich brittpersonlich beißt ein Verbum, wenn es nur in ber britten Person sächlichen Geschlechts im Singular gebraucht wird, so dass also der Gegenstand, von dem die Rede ist, nur ganz unbestimmt durch das Wörtchen es ausgedruckt wird. Dieses Furwort es bezieht sich bann auf ein under kanntes, wenigstens unbestimmtes Etwas in ber Natur, sei es Person, ober Sache.

3. B. Es regnet, es bagelt, es schneiet, es blist ic.

In allen biefen Fällen ift bas Subject nicht genannt, wenigstens nicht bestimmt; man fann also nur es bavorz seben, und nicht sagen: ich regne, ich hageleic., ober bu regnest, bu hagelst ic. Dieses find also wahre unperfonzliche ober brittperfonliche Zustandswörter (verbaimpersonalia).

Andere werden nur als folche gebraucht, wenn man unbestimmt reden will. 3. B. Es schlägt vier; es heißt; és geschieht; es trägt sich zu z.; es hungert mich; es jammert, frantt, schmerzt mich; es scheint mir; es beucht

mir; es wirb gefahren u. bergl.

Sehr oft ift bas es gang entbehrlich; 3. B. Es ift ein Saus abgebrannt, anftatt: Ein Saus ift abgebrannt; vergl. S. 308.

Anmerk. 1. Mehr als es beftimmt bas Wortchen man; benn es bezeichnet wenigstens eine obgleich unbestimmte Person, ober auch mebre Personen mit einanber, und schiest baber jede Sache aus; 3. B. man fagt, man glaubt 2c.3 baber auch bas Berbum in dieser Berbindung nicht unpers sonlich beißt.

2. Oft wird bie Bebeutung verandert, je nachdem man ein Berbum personlich ober unpersonlich gebraucht; z. B. ich friere (bezeichnet ben Buftand bes Froftes ober ber Ralte); es friert mich (bie Wirfung ber Ratte).

# IV. Borbegriffe gur Abwandlung (Conjuga:

Zwischen bem Subjecte und Pradicate finden sehr man:
nichfache Verhaltnisse Statt, welche durch die Beränderung
des Zustandswortes ausgedrückt werden. Diese Berändez
rung, welche das Berbum erleidet, um jene Verhältnisse
gehörig zu bezeichnen, nennt man die Conjugation ober Abwandlung desselben. Um ein Berbum gehörig conjugiren oder abwandeln zu können, muss man es nicht
bloß nach seiner Gattung kennen, oder wissen, ob es ein Eransitivum, oder Intransitivum ic. ist; (S. 402),
sondern man muss dabei auch auf die beiden Formen der Eransitiva (Activum oder Thatsorm und Passivum
oder Leidesorm) sehen und zugleich 1) auf den Wood us
oder die Weise, wie das Prädicat dem Subjecte beigelegt
wird, ob gewiss, oder ungewiss und bedingt, oder nothwendig und befehlsweise; 9) auf bas Zempus ober die Zeit, in welcher bas Pradicat vom Subjecte gebacht wird, ob gegenwärtig, vergangen, oder zu=fünftig; 3) auf den Rumerus oder die Zahl, ob das Subject einfach, oder mehrfach, und 4) auf die Person, ob es die erste, zweite, oder britte Person ist, wonach sich das Pradicat jedesmal richten muss.

1. Der Mobu's ober die Weife, wie namlich bas Pradicat dem Subjecte durch bas Berbum beigelegt ober wie Etwas von einem Gegenstande gesagt wird und gesagt

werben fann \*), ift breifach, namlich:

a) Der Indicativ, die bestimmte Aussage= meise, welche anzeigt, was gewiss ober wirklich ist, war, ober sein wird; z. B. ich lese, ich las, bu hast gelesen, er wird lesen. Mein Bruder ruft mich; ich hore es

und werbe fogleich tommen zc.

b) Der Conjunctiv, die Bedingweise ober bie mögliche, ungewisse, auch bedingende und wünschende Weise. Diese läst es ungewiss, ob Etwas geschehe oder nicht, und hat gewöhnlich ein ausdrückliches, oder verschwiez genes Bindewort bei sich, z. B. Ich läse gern, wenn ich nut Zeit hätte. Ein Weiser sagte, der Mensch habe besswegen nur einen Mund und zwei Ohren, damit er weniger spreche und mehr höre. Ich ginge gern in das Schauspiel, wenn ich das Seld nicht nöthiger brauchte. Der Mann würde glücklicher sein, wenn er das Spielen ließe; oder: er würde glücklicher gewesen sein, wenn er das Spielen ließe; oder: er würde glücklicher bein, wenn er das Spielen gelassen hätte. Möchte er doch meinem Rathe solgen! — Wenn doch mein Bruder bald schriebe, damit ich wüsse, wie er sich besindet!

c) Der Imperativ, die Befehlweise, nach welcher man befehlend, aber auch bittend, ermahnend zu einem Andern spricht; z. B. lies! leset! arbeite! ar-

<sup>\*)</sup> Da bie Berbindung eines Subjects mit dem Prädicate nur auf breierlei Art gedacht werden kann, nämlich entweder als wirklich, oder als möglich, oder als nothwendig: so kann es auch nur drei Modi geben, den Modus der Wirklichkeit (Indicativ), den Modus der Wirklichkeit (Indicativ), den Modus der Rothwendigkeit (Imperativ). Demnach kann der Insientiv, wo gar kein Subject mit dem Prädicat verknüpft ist, kein Modus der Sprache sein. über den rechten Gebrauch der verschliedenen Modi sehe man das Röthige weiter unten.

beitet! beuchle nicht! feib nicht ungenügfam! folge ber Natur! genieße und entbehre!

Anmer t. 1. Wenn ber Imperatio mit der Wurzel des Infinitios gleichlautend ist, so kann er sowohl einsilbig, als zweisilbig gebraucht werden, wosern nicht der Endconsonant ein weicher Buchstade ist, dessen sehlerhafte harte Aussprache das mildernde e nothwendig macht. Man sagt also: weiche und weich, stehe und steh; aber nicht: preis, bleib, grad, lab, trag zc., sondern preise, bleibe, grad e, labe, trage! — Ist aber der Imperatio mit dem Wurzellaut des Institus nicht übereinstimmend, so verträgt er sas einzige siehe ausges nommen) dieses e nicht; also z. B. nimm, sprich, tritt, lies zc., nicht: nimme zc.

2. Der Imperativ hat eigentlich nur die zweite Person in der gegenwärtigen Beit (Prasens); die andern Personen und Beiten werden umschrieden; z. B. er soll, er muff, lesen, arbeitenze. Last uns nicht ungenügsam seinlich. Obgleich der Imperativ in der ersten Person gewöhnlich nicht vordommt, so ist es doch keinesweges der Natur unserer Sprache zuwider, zu sagen: sei ich zufrieden! sein wir zufrieden! sein wir Zedult! ze. (eben so, wie man im Lateinischen fagt: contentus sim! contentisimus! und im Französsichen soyons contents! etc.)

Der Infinitiv, ber von einigen Sprachlebrern noch als Modus aufgeführt wird, ist kein eigentlicher Modus des Berbums, sondern enthält bloß die Wurzel desselben mit der angehängten Silbe en, in welcher Form man auch überhaupt ein Berbum angiebt, wenn man dasselbe in keine bestimmte Abwandlungsform sehen will. Das Berbum erscheint also hier in substantivischer Gestalt, und nennt eine Thätigkeit, oder einen Zustand im Allgemeinen ohne alle Bestimmung der Person. In dieser Unde stimmtheit des Ausdrucks siehem 3. B. solgende Berba: Reden hat seine Zeit, und Schweizgen hat seine Zeit. Geben ist seliger, als Nehmen. Aus Unwissenheit irren und fehlen, verführt oder überlistet werden — wer verzeiht dies nicht?

- Anmerk. 1. Schon in ben altesten Zeiten wurde ber Infinitiv als die Brundidee und als die Wurzel des Berbs angeschen und endigte sich immer mit n, vor welchem alle Bocale stehen konnten, doch bei den Sothen, Angelsachsen und Altsranken hauptsächlich a ober o. Die Islander allein, welche überhaupt in Allem von den andern Mundarten und von unserm beutigen Deutsch mehr abweichen, endigen den Insinitiv ihrer Berben mit einem Bocal.
  - 2. Da der Infinitiv im hochbeutschen fich immer auf n endigt, so ist es ein grober Provingfehler, bieses n in ber Aussprache wegzulaffen, und 3. B. zu sagen: Mun muff spare

und Ad Nanches versage lerne, wenn man gehörig auskomme und nicht Roth leibe will.

- 5. Außer ber wöhrenben ober unvollendeten Danblung muff ber Infinitiv für alle übrigen Momente ber Dandlung ums schrieben werben; 3. 28. gespart haben, ausgetom; men fein, sparen werben, austom men werben 2c.
- Beil bie Infinitivform ben rein abstracten Begriff bes Buftanbewortes, und zwar ganz allgemein bezeichnet, fo gebraucht man fie auch nie im Plural und nur felten mit bem Artitel, ben fie nur bann annimmt, wenn man ben allgemeis nen Begriff betfelben gu einem befonbern macht, g. 28. bas Bitten eines Rinbes, bas laute Sprechen, bas fpate Effen zc. Befonbers gefchieht biefes, wenn bie einem gegebes nen besonderen Begriffe entsprechenbe Korm nicht vorbanden ift, wo ber Infinitiv bie mangelnbe Form erfest; g. B. bas Baden eines großen Ruchens, bas Effen unreifer Apfel, bas Arinten geiftiger Getrante, bas Schreiben eines frangofifchen Briefes 2c. 3 ober man bebient fich ; um das Ges amungene in biefen Ausbruden gu vermeiben, ber Bufammenfebung: bas Ruchenbacken, bas Apfele ffen, bas Brannte meintrinten, Brieffdreiben zc. burd welche Bufammengiehung bas Object ber transitiven Begiehung in eine bloge abverbiale Bestimmung verwandelt ift. - Oft wirb aber auch, ungeachtet eines für einen befonbern Begriff fcon vorbandenen Subftantive die Infinitivform gebraucht, fo &. B. bas pertommen ft. hertunft, bas Bebenten, ft. ber Bebacht, bas Austommen, ft. bie Austunft, bas Beygeben, ft. ber Bergang, bas Schreiben, ft. bie Schriftec. besonders wenn bie gleichbedeutenden Substantive noch einen anbern befondern Begriff bezeichnen.

Bergl. Beder a. a. D. G. 126 - 131.

Auch bas Particip ober Mittelwort ift tein Mobus, sanbern ein von dem Berbum abgeleitetes Abjectiv mit dem Rebenbegriffe des Thuns, 3. B. lobend, strafend, ober des Leidens, 3. B. gelobt, gestraft zc.

2. Das Tempus ober bie Beit, in welcher bas gesichieht, was burch bas Berbum von einem Subjecte aussgesagt wird, ift breifach:

1) Gegenwart (Tempus praesens) z. B. ich lefe;

2) Bergangenheit (Tempus praeteritum) j. B. id, las;

3) Zukunft (Tompus futurum) 3. B. ich werde lefen. Mehr als 3 Zeiten kann es nicht geben; in eine dersfelben muss Ales, was geschieht, für die menschliche Borskellung fallen.

Außerdem aber enthalt jebe Sandlung (fo wie jeber Buffand), gang abgesehen von ber Beit, in welche fie fallt, in ihrem Fortschreiten brei Stufen ober Momente: Anfang,

Mitte ober überhaupt Bahrung, und Ende. Bir benennen biefe brei Momente ber Sandlung:

1) beginnenbe Sandlung, g. B. ich bin im Begriff gu lefen, will eben lefen;

2) wahrenbe (unvollendete) Sanblung (actio imperfecta), 3. B. ich lefe, bin im Lefen begriffen;

3) vollendete Sandlung (actio perfecta), i. B.

ich habe gelefen.

In jeder ber 3 Beiten nun kann eine Sanblung ober ein Bustand in allen biefen 3 Momenten bargestellt werden. Mithin lassen fich biese ben drei Beiten folgendermaßen unterordnen:

| •                                            | Gegenwart<br>(Praesens.)          | Bergangenheit<br>(Praeteritum.)   | Butunft<br>(Futurum.)  ich werbe im Begriff fein ju lefen |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Beginnenbe<br>Sanblung.                      | ich bin im<br>Begriff zu<br>lefen | ich war im<br>Begriff zu<br>lefen |                                                           |  |  |
| Bährenbe<br>Danblung<br>Imperfec-<br>tum.    | idy lefe                          | ich las                           | ich werde lefen                                           |  |  |
| Bollenbete Danblung ich habe gele Perfectum. |                                   | ich hatte<br>gelesen              | ich werbe gele=.<br>fen haben.                            |  |  |

So entstehen 9 mögliche Zeitformen (Tompora), von benen jedoch nur 6 in der deutschen Conjugation wirklich aufgesuhrt werden, weil die 3 Tempora der beginnens ben Handlung burch zu weitläusige Umschreibungen ausges bruckt werden.

An mert. Diese 3 Tempora werben in teiner ber bekannteren Sprachen burch einfache Formen ausgebrückt. Die latein. Sprache bebient fich für bieselben ber Umschreibungen: lecturus sum, eram, ero; die griechische bes hülfswortes µéllw.

Jene 6 Tempora, finb:

1) bie wahrende Gegenwart, bas Praesens imporfectum, gewöhnlich ichlechthin Prafens genannt, zeigt an, baff eine Handlung ober ein Buftand gegenwartig fortbauert; z. B. ich lefe; ich bin ba; bu arbeiteft, mahrend er schläft; wir hören; ihr werbet gerufen ze.

2) bie vollendete Segenwart, das Praesens perfectum, gewöhnlich schlechthin Perfectum genannt, zeigt an, dass eine Handlung zc. gegenwartig beendigt ift; z. B. ich habe gelesen, du hast geschrieben (b. h. mein Lesen, bein Schreiben ist gegenwartig vollendet); wir sind gekommen (also gegenwartig ba) zc.

Anmere. Falfchlich halt man biefe Beitform gemeiniglich für ein Tempus ber Bergangenbeit. Diefer Jrrthum ift baber entstanden, weil man bas Bollenbetfein ber Banblung mit ber vergangenen Beit verwechfelte, wie benn fiberhaupt bie . bisher gewöhnliche verworrene Theorie ber Tempora bie 5 Momente ber Sanblung von ben & Beiten nicht unterschieb, und burch ein Fruber ober Spater in ber Beit bie Unterfcbiebe ju ertlaren meinte, bie nur burch bie verfcbiebenen Momente begreiflich werben, in benen man bie fortschreie tenbe Banblung auffaffen tann. Daber entftanben benn fo verfehrte Benennungen, wie Plusquamperfectum, jung fie und langstvergangene Beit, die Richts aufzuklären vermochten, und mit benen man bestanbig nur ine Ge-brange fam, wenn man g. B. bemertte, baff bie fogenannte langft vergangene Beit auch von einer gang turglich vorgefallenen Sache gebraucht werben fann (g. B. Bor einer Stunde, ale mein Bruber gu mir tam, hatte ich eben einen Brief ge fdrieben), bie fogenannte jungft vergangene bingegen von einer uralten Begebenheit (a. B. Cafar forieb por beinabe 1900 Sahren bie Gefchichte feines Die Quelle biefer Begriffeverwirrung liegt icon in ber lateinifchen Grammatit, beren alte Lehrer fich besonbers burch bie boppelte Ratur bes fogenannten Perfectums (3. B. amavi, legi) irre führen tiegen. muff namlich neben feiner Bebeutung als Beitform für bie vollenbete Gegenwart (ich habe geliebt, gelefen) zugleich ben mangelnben Morift ber Bergangenheit ausbruden, , wofür wir uns im Deutschen bee Imperfects ber Bergangenheit bebienen (ich liebte, ich las). — Im Deutschen giebt fcon bas Prafens bes Bulfs : Berbums (ich habe) in ich babe gelefen beutlich genug zu ertennen, baff biefe Beitform ber Gegenwart angebort. Bum überfluff tann man noch ein Abverbium, wie jest, gegenwärtig zc. bingufugen (ich habe jest gelefen), um fich gang bavon gu überzeugen.

3) bie mahrenbe Wergangenheit, bas Praeteritum imperfectum, gewöhnlich schlechthin Imperfects tum genannt, bezeichnet eine vergangene Handlung zc. in ihrer Dauer; z. B. Ich las und Du schriebst (b. h. ich war im Lesen, Du im Schreiben begriffen, bamit beschäftigt), als er bereintrat.

4) bie vollen bete Bergangenheit, bas Praeteritum perfectum, gemeinhin Plusquamperfectum genannt, bezeichnet eine vergangene Sandlung als beendigt; 3. B. Ich hatte bas Buch gelefen, Du hattest den Brief gefchrieben (beibe Handlungen waren vollendet), als x.

5) bie währende Zufunft, das Futurum imperfectum, gewöhnlich Futurum simpler ober abfolus
tum, auch schlechthin Futurum genannt, bezeichnet eine
zufunftige Handlung als dauernd; z. B. Ich werde lesen,
während Du schreiben wirst.

6) bie vollendete Butunft, bas Futurum pertectum, gewöhnlich eben so richtig Futurum eractum genannt, bezeichnet eine zufunftige handlung in bem Mosment ihres Bollendetseins; 3. B. Ich werde gelesen haben, Du wirst geschrieben haben (b. h. unser Geschäft wird been

bigt fein), ebe er ju une tommen wirb.

Außer diesen Zeitsormen aber, welche die Handlung (ober den Zustand) in einem bestimmten Punkte ihrer Aussbehnung darstellen, giedt es für jede der drei Zeiten einen ganz allgemeinen Ausbruck, der die reine Zeit, ohne Rückssicht auf jene Momente, darstellt. Diese Zeitsormen nennt man im Griechischen Aoriske, d. h. unde grenzte Tempora. Das griechische Berbum hat für diesen Bezgriff in der Vergangenheit eine eigenthümliche Zeitsorm; eben so unter den neueren Sprachen die von der lateinischen herstammenden: die franzdssische, italische zc. So ist z. B. im Franzdssischen j'aimai, je lus der Aorisk, j'aimais, je lisais hingegen das Impersectum der Vergangenheit. Das deutsche Verdum aber hat, wie das lateinische, dasürkeine besonderen Conjugationsformen, und bedient sich dasher auch zu diesem Zwecke der obigen Tempora, namentlich derer, welche die Handlung im Währen darstellen. Dasher dient

- 1) bas Tempus ber währenden Gegenwart (Prasens) zugleich für die unbegrenzte Gegenwart in allgemeinen Ausbrucken, wie: Ich lese den Plato (wenn ich es auch in diesem Augenblicke nicht thute). Die Nachtisgall singt (so kann ich auch im Winter sagen). Gott ist allmächtig. Zwei mal zwei ist vier (ein für allemal.)
- 2), Das Tempus ber währenben Bergangenheit (Imperfectum) bient zugleich für die unbegrenzte Bergangenheit, als hiftorisches ober erzählendes Tempus; z. B. N. las die Alten fleißig. Hannibal überstieg die Alpen. Cafar ward ermordet z.
- "3) Das Bempus ber mabren ben Bufunft (Futus rum fimpler) bient auch für bie unbegrenzte Bus

funft; 1. B. 3d werbe einmal ben Plato lefen. Benn Du nicht fleißig bift, so wirst Du Richts lernen x.

- Anmert. 1. Die obigen Beifpiele ber verfchiebenen Beitformen tonnen gugleich zeigen, baff bie beutichen Berba burch fich felbft nur bas Prafens und 3m perfectum ber activen Form ausbrücken tonnen. Alle Abrigen Beiten lafe sen fich nicht ohne ein halfsverbum bilben. Um bas Perfectum und Plusquamperfectum zu bilben, braucht man bas Berbum fein und haben; zu bem Buturum fimpter bas Berbum merben, und ju bem Buturum exactum jedesmal zwei, entweder werben und haben, ober werben und sein; baher auch bieses Tempus mit Recht compositum vber bie gusammen. gefehte, vermifchte Butunft genannt wirb.
  - 2. Bewöhnlich unterscheibet man Tempora absoluta ober beziehungelofe und Tempora relativa ober beziehliche Beitformen. 'Bahrhaft abfolut ober begiebungelos find jes boch eigentlich nur bie Morifte. In ben übrigen Beitformen liegt immer bie Begiebung auf etwas mabrenb chez nach Beenbigung ber haupt shanblung Gefchenbes ober Seienbes; nur baff ber Musbrud biefer Begiebung in gewifs fen gallen nothwendig, in andern aberfluffig ift. Sage ich 3.B. 3d hatte gefdrieben, fo erwartet man bie auss brudliche Angabe bes Greigniffes ober Buftanbes, woburch bie Beenbigung meiner Sandlung bezeichnet warb, g. B. als er hereintrat. In "Ich ba be gefchrieben" binges gen ift bie Beziehung auf ben gegenwärtigen Augenblick ich n burch bas Prafens ich ha be hintanglich ausgebruckt.
- 3. Der Rumerus ober bie Bahl zeigt an, ob bas Subject, wovon bas Berbum fpricht, einfach ober mehr: fach gebacht werben foll. Er ift baber, wie bei ben Sauptund Surmortern, nach benen er fich richtet, boppelt:

a) Singular, die Einheit, die nur von einer Perfon ober Sache rebet; j. B. ich lefe, bu gehft, ber

Sund bellt zc.

b) Plurat, die Mehrheit, die von mehren Pers sonen ober Sachen spricht; j. B. wir lefen, ihr gehet, die hunde bellen ic.

4. Die Person, welche bas Subject vorstellt, ift in jeber Bahlform breifach; im Singular:

ich, die erfte Person, ober biejenige, welche felbst spricht; 1. B. ich lese, ich schreibe zc.

bu, bie ate Person, ober bie, ju melder gesprochen wirb; 3. B. bu liefeft nicht beutlich, bu fchreibft ju fluchtig ac.

er, fie, es, man bezeichnet bie britte Perfon, b. i. ben Begenstand, von welchem gesprochen wird, in allen brei Geschlechtern und zwar burch die brei erftern Borter

bestimmt,

bestimmt, die beiben lettern unbestimmt, boch es auch bestimmt, wenn von einem bestimmten Gegenstande sachlichen Geschlechts die Rede ift. 3. B. Er lieset gut, sie schreibt gut, es (z. B. das Kind) wächst; auch unbestimmt: es heißt, es regnet; man sagt, man glaubt zc. Die britte Person kann auch durch ein Haupts wort ausgedrückt werden; z. B. der Frühling kommt, die Wiese grünt, das Land wird bebauet.

Eben so bezeichnet im Plural ober in ber Dehrheit wir die erfte Person, ober biejenigen, die von sich felbst

reben; g. B. wir lefen, wir lernen ic.

ihr die ate Person ober biejenigen, gu benen man fpricht; 3. B. ihr lefet, ihr schreibet ic.

fie die 3te Person ober biejenigen, von benen man spricht; . B. fie lefen, fie fchreiben ic.

Anmert. Daff man bie britte Person anstatt ber zweiten (unnatürlich genug) gebraucht, um zu Jemandem zu res ben, bavon f. S. 506.

Wenn ein Verbum alle biese Verhältnisse hinsichtlich ber verschiedenen Form, Weise, Beit, Bahl und Persson an sich bezeichnen und ausbruden lässt: so heißt es vollständig; ist dies aber nicht der Fall, so heißt es unvollständig ober mangelhaft. 3. B. lesen, schreisben, loben z. sind vollständig; regnen, schneien, bligen z. mangelhaft. \*)

Von ben Participien ober Mittelmörtern.

Ein eigener, vom Berbum abgeleiteter Sprachtheil ift bas Particip, bas man auch Mittelwort nennt. Es führt jenen Ramen, weil es an der Natur des Berbums und zugleich an der Natur des Adjectivs Theil nimmt (participirt). Mit dem Berbum hat es nämlich den Begriff

<sup>\*)</sup> Man wird wohl thun, wenn man schon hier über einige Abeile vom Berbum eine Prüsung anstellt, und sich bestimmt angeben lässt, was sie in jeder hinsicht ihrer Conjugation sind. 3. B. Wein Freund schrieb mir. — Was ist schrieb? Antw. Die britte Person mannlichen Geschlechts im Singular vom Imperfectum bes Indicative in der activen Form von dem vollständigen Berbum schreiben. — Es wird bald regnen. — Was ist beld regnen. — Wast sie es wird regnen? — Antw. Die britte Person Singularis des undestimmten Geschlechts im Futurum simpler von dem unpersontigen, mangelhasten Instransitivum regnen u. s. w.

pepfe's gr. Sprachlehre, 4te Mufl.

bes Thuns und Leidens und bie Rection, mit bem Ub = jectiv ben Begriff ber Eigenschaft ober Beschaffenheit und bie Concretion und Declination gemein; es ftebt also zwi-

fchen beiben gewiffermaßen in ber Ditte.

Die Participia bruden (eben so, wie auch die Instinitive) teine Beit, sondern nur die Stufen oder Rosmente der Handlung (beginnende, währende, vollens dete Handlung) und zwar eben sowohl in thatlicher, als in leidentlicher Bedeutung aus. Es sind daher im Sanzen 6 Participia, 3 active und 3 passive möglich.

Anmert. Das griechische Berbum hat in ber Abat nicht nur diese &, sondern außer ihnen auch noch aoristische Partistipia im Activ und Passiv. — Das lateinische hat, wie das deutsche im Activ ein Particip der währenden — (amans), im Passiv eines der vollendeten handlung (amatus); außerdem aber in jeder Form ein Particip der bes ginnenden Handlung (amaturus, amandus).

Das deutsche Berbum hat jedoch nur folgende zwei:

- 1) das Particip der mahrenden handlung (Participium imporfoctum, gewöhnlich unrichtig Participium praesentis genannt) mit activer (thatlicher) Bebeutung, und aus dem Infinitiv durch Anhangung eines d gebildet. 3. B. aus loben lobend, aus lieben liebend, aus tröften tröftend ic.; der lobende Lehrer, die liebende Mutter, der tröftende Freund, das les sende Kind.
- 2) das Particip ber vollen beten Sand-Inng (Participium perfectum, nicht praetoriti), welches, wenn es von transitiven Berben gebildet ist, pafsive (leidentliche) Bedeutung hat, und vermittelst der Endsilben et (t) und en, meistens auch mit Sulfe ber Borfilbe ge, gebildet wird. 3. B. gelobet oder gelobt, geliebt, getröstet, gelesen; der gelobte Schüler, die geliebte Lochter, das getröstete Kind, das gelesene Buch.
  - Anmert. 1. Daff biefe Participia teine bestimmte Beit bezeichnen, vielmehr auf alle Beiten bezogen werben tonnen, läfft
    sich baraus ertennen, baff sie sich mit jeder Beitform bes
    Berbums verbinden lassens 3. B. ich habe gelobt,
    hatte gelobt, werbe gelobt habens ber loben be
    Lehrer erfreut ben Schäler, erfreute ihn, wird
    ihn erfreuens ber gelobte Schüler erfreut seine
    Altern, erfreute sie, wird sie erfreuen.
    - 2. Das erfte Particip hat nie eine paffive Bebentung. Es ift also fehlerhaft zu fagen: eine vorh a ben be Reise, eine wohlruhenbe ober wohlschlafenbe Racht, die besorgenbe Befahr zc. Das zweite Participium vertiert

nur bann feine Leibentliche Bebeutung, wenn es in Berbinbung mit bem Buffswort haben gur Umfdreibung activer Beitformen bient; 3. B. ich habe gelobt, ich werbe gelobt haben ze. — Bon giellofen (intranfitie ven), rudgietenben (refferiven) und unperfontichen Berben gebilbet, tann es aberhaupt niemals paffive Bebeutung haben, weil bergleichen Berba ber Leibeform nicht fahig find (f. w. oben). Daber gestatten auch Participia von folden Berben nicht bie Concretion und bie ufimittels bare Berbinbung mit Subftantiven. 3. B. man tann nicht fagen: ber gefcamte Anabe, bie gefchienene Sonne, ber gefchlafene greund, eine getalbte Rub. Rur bie Participia von folden giellofen Berben, bie mit bem Bulfsworte fein verbunben werben, tonnen fo gebraucht werben; 3. B. eine verweltte Rofe, mein entschlafener Freund, ein genefener Jüngling (b. i. eine Rose, bie verwelkt ift ze.) — Abweichungen von ber Regel in Ausbruden, wie: ein gebienter, ausgebiens ter Golbat, eine betrübte (ft. betrübenbe) Rachricht, ein Stubirter, ein Befdmorner (wie im Lateinischen iuratus, pransus, potus u. bgl.), wo ber Sprachgebrauch bem paffiven Particip thatliche Bebeutung gegeben bat, find baburch entftanben, baff bie geitwortliche (verbale) Bebeutung gang verfcwunden, und nur bie beiwörtliche (ab-jective) übrig geblieben ift. Zuf biefelbe Beife laffen fic auch bie Ausbrücke: "ein erfahrener und verfuchter Mann" ertlaren, welche man jeboch auch fo vertheibigen Bann, baff ein verfuchter Mann als ein folder gebacht wird, ber von Andern versucht, auf bie Probe gestellt und bewährt gefunden worben ift. So auch ein erfahrner Dann - ein folder, beffen Berth gur Renntniff Unberer getommen ift. - Eben fo läfft fich auch bas Bort ein Bebienter (fatt Diener) rechtfertigen. Dhne mit Abe. lung anzunehmen, baff es burch fehlerhafte Bufammengiehung aus Bebienenber entftanden fei, burfen wir uns nur an ben erften Begriff bes Buftanbeworts bebienen halten. Go wie beleiben beift - machen, baff Jemand lebe; eben so hatte auch bebienen, außer ber gewöhns lichen Bebeutung, ehemals auch bie: machen, baff Jemanb biene ober Jemanden in den Buftand bes Dienens verfeben, ihn mit einem Dienfte ober Amte verfeben. Demnach ift ein Bebienter ein folder, ber mit bem Gefcafte bes Dienens beauftragt worben ift. Diefen paffiven Begriff beftätigen auch noch bie gufammengefetten Borter: Civils bebienter, Poftbebienter, Accisbebienter, Polizeibebienter - Manner, bie mit Givils, Poffs, Accis : und Poligei : Amtern belleibet worben finb, Daber auch ber Ausbrud: Bemandem bebient fein, b. i. burch ibn gum Dienen beauftragt fein.

5. Es giebt Participia, bei benen ber Rebenbegriff bes Momentes ber Sanblung fic gang verloren hat, bie alfo

nur noch ben hauptbegriff ber Beschaffenheit ober Eigens schaft ermeden. 3. B. Er ift vergnügt unb berühmts ein beliebter und gelehrter Mann.

Andere find ihrem Bau und ihrer Form nach mahre Participia, ohne daff bie Berba gebrauchlich find, von benen fie abzustammen icheinen; 3. B. bemoof't, beherzt, ben arbt, beich affen, bejahrt, gefittet zc.

Durch ben Beisat bes Wortchens zu vor bas erfte Particip lafft sich ein (umschriebenes) Participium ber beginnenben handlung mit paffiver Bebeutung bilben; z. B. bas zu lobende Rind, ber zu ermahnende Knabe, die zu verbesserben Fehler, die zu besorgende Gefahr, ein nicht zu billigender Schritt, hochzuverehrender hert ic.

Alle Participia (mit Ausnahme ber Anmert. 2. genannten) werben nicht nur als Abjectiva gebraucht, sons bern auch eben so, wie diese zu Substantiven erhoben, (3. B. der Liebende, ber Geliebte, ein Sterbender, ein Geftorbener z.). Auch stehen sie als Abverbia (3. B. ber waschend traumende Mensch; er schlief siend z.), und wers ben gleich ben Abjectiven und Adverdien (jedoch nicht, alle) gesteigert; (3. B. Ich habe nie eine reizendere Gegend gessehen. Er ist der Geliebtere und Geehrtere von Beiden z.).

Anmert. Oft verbietet entweber bie Bebeutung, obet ber Bohls klang biese Steigerungs z.B. schlafenb, betenb, wohls habenb, gestanben, gesehen, geläutet zc. Mansagt also nicht: z.B. Er ist ein wohlhabenberer Mann, als Du glaubst nicht: bas Kind ift jest schlafenber, als erst zc.s sondern man bedient sich einer gleichebeutenden, deffer klingens den Redartz z.B. Er bat mehr Bermögen, oder er ist reicher, als zc.; das Kind schläst jest seiter, als erst u. bergl.

Noch ift von ber Conjugation überhaupt zu merten:

1. baff sie entweder regelmäßig ober unregels mäßig heißt. Die Conjugation eines Zustandswortes heißt regelmäßig, wenn sie durch alle Zeiten oder Tempora den Bocal des Insinitivs unverändert bebält, in welchem Falle das Imperfect sich auf die Silbe te, das zweite Particip in der Regel auf die Silbe et oder den Buchstaden tendigt; 3. B.

loben, Praf. ich lobe, Imperf. ich lobte, Partic. gelobt. Eben fo fragen, — ich frage, — ich fragte, — gefragt; leiten, — ich leite, — ich leitete, — geleitet. Die Conjugation heißt aber unregelmäßig, wenn bas Berbum ben Bocal bes Infinitivs nicht beibehalt, namentlich im Imperfect immer abweicht, in welchem Falle bas zweite Particip sich in ber Regel auf en enbigt; z. B.

fingen, — ich finge, — ich fang, — gefungen. gehen, — ich gebe, — ich ging, — gegangen. reiten, — ich reite, — ich riet, — geritten.

Die sogenannte regelmäßige Conjugation nennt man, weil sie durch blosse Endungen bewirkt wird, die wesniger kastig bezeichnend sind, auch richtiger: die umensbende, nicht ablautende odet schwache; die unresgelmäßige hingegen heißt, weil sie zugleich die Bocalskause innerhalb der Stammfilbe selbst verwandelt: die abslautende oder starte Conjugation, welche auch die alteste ist. (Bgl. Beder a. a. D. S. 75.)

2. Die meisten Berba, (sowohl ablautenbe, als nicht ablautenbe) bekommen im zweiten Particip die Borfilbe ge als Jusak (Augment); z. B. geanbert, geackert, geerbt, geeffen (ober gewöhnlicher bes Wohlklangs wegen gegeffen), gegangen, gezirkelt, gemuthmaßt zc.

Rur folgenbe machen blervon eine Xu 8 nabme:

- a) Alle aus fremben Sprachen entlehnten Berba mit ber Enbung iren, wie bociren, studiren, eirculiren, und selbst beutsche Berba, welche biese frembe Enbung haben, wie buchstabiren, halbiren, schattiren. Man sagt also nicht: er hat gebocirt, gestudirt, gebuchstabirt ic., sonbern: bocirt, studirt, buchstabirt ic. Doch sind die echtbeutschen Berba auf ieren, wie zieren, frieren, hiemit nicht zu verwechseln; diese haben regelmäßig: geziert, gefroren ic.
- b) Alle beutschen Berba, die mit den untrennbaren Borsilben be, beun, emp, ent, er, ge, ver, verab, verun und zer anfangen, wenn jene Silben wirklich Borsilben sind (wie in besehlen, entwersen, zerreißen) und nicht etwa zur Stammsilbe gehören, wie entern (ein seinbliches Schiff mit haten an sich ziehen, um es zu ersteigen ic.). Man lässt also bei allen diesen echt zusammenz gesehten Zustandswörtern die Borsilbe ge im Particip weg, und sagt z. B. begehrt (nicht gebegehrt), empfangen, enträth selt, erzählt, gelungen, vertrieben, zerkört (nicht gezerstört u. s. w.)
- c) Alle mit burch, hinter, über, um, unter, voll, auch offen und froh zusammengesetten Berba, bie sich von bem vorgesetten Worte nicht trennen, wo benn also auch der Lon nicht auf diesen Borsilben, sondern auf

ber Stammfilbe ber Zustandswörter felbst ruht; 3. B. Er hat die ganze Racht durch wacht und mich mit Lefen unsterhalten; er hat mir die Rachricht hinter bracht, dass ber Feind die Stadt um ringt habe. So auch offenbazen'; also: er hat es mir offen bart; 'es ist mir offensbart (nicht: geoffenbart) worden. Seen so frohloden: er hat frohlodt (nicht: geschlodt).

- d) Auch einige mit miff zusammengefetten Berba, nämlich: mifflingen, mifffallen, miffglüden, miffstrauen, miffverfteben; alfo: es ift mir mifflungen; es bat ibm mifffallen zc.
- o) Das Zuftandswort werben verliert im Particip nur dann fein ge, wenn es als ein blofes Bulfswort eines andern Zuftandsworts fleht; 3. B. es ift bemeett worben, er ift gelobt, geehrt, geliebt worben.
- 3. Eine sonberbare Eigenheit ber Sprache verlangte fonft mehr, ale jest, baff man bie Buftanbeworter burfen, beißen (befehlen), belfen, boren, tonnen, laffen, mogen, muffen, follen, feben, wollen, lebren und lernen, flatt in bas zweite Particip, in ben-Infinitiv feste, wenn fie neben einem andern Infi= nitiv als Bulfsworter gebraucht wurden. Demnach fagte man g. 28 .: Ber bat Dich tommen beifen (ft. gebeißen)? ich habe es nicht thun burfen (ft. geburft); er bat mie arbeiten beifen (ft. geholfen); Du hatteft es beffer maden tonnen ober follen (ft. gefonnt ober gefollt); ich babe ihn tommen horen (ft. gehort) u. f. f. Dogleich biefe Borter burfen, beißen a. in biefer Unwenbung nicht als Infinitive, fonbern als verftummelte Participia ber unregelmäßigen Conjugation angufeben finb, ju welcher biefe Berba ehemals gehörten: fo gieht boch ber neuere und beffere Sprachgebrauch bie jest regelmäßige Form vor; ober vertaufcht lieber (wenn biefe noch zu fremb klingen follte) bie gange Rebensart mit einer anbern Wenbung. 3. B. nicht fagen mag: ich babe es fagen gemufft, ber fage lieber: ich muffte es fagen, ober: ich tonnte nicht unterlaffen, bies ju fagen. Go auch ftatt: Du batteft es taufen follen, entweder gefollt, ober: Du follteft es getauft haben. - Much fagt man in ber gebilbeten Sprace fcon allgemein: ich habe ihn kennen gelernt (nicht letnen); ich habe ihm arbeiten geholfen (nicht belfen); et hat mich richtig fprechen gelehrt; ich habe ibn tommen gefeben; ich habe ibn fingen ober fpiclen gehört u. f. f. "Die Sache bes Rechts ber Menfcheit bat gefiegt; wir

haben bie übermacht gerbrechen, ben übermuth bemuthigen gefeben." C. D. B o f.

4. Die abgeleiteten Berba (mit Ausnahme einiger burch die Borfilbe miff gebilbeten, f. unten) find von ihren Borfilben alle untrennbar, z. B. beschreiben, erzählen: ich beschreibe, erzählen: — Die zusammen= gesetten Berba hingegen sind zum Eheil ebenfalls untrennbar und echtzusammengesett, wie muthmaßen, liebtosen; zum Theil aber trennbar und solglich unecht zusammengesett, wie anschreiben, ausstehen; man sagt also: ich muthmaße, liebtose; aber: ich schreibe an, ich stehe auf ze.

Bei ber Bestimmung, ob ein Verbum trenn bar ober untrennbar sei, kommt fast Alles auf ben Con an. Dieser liegt nämlich entweber mehr auf bem Berbum selbst, ober mehr auf ber Partikel, womit es zusammengeseht ist. Diernach ändert sich benn auch gewöhnlich die Bebeutung bes Wortes. So ist z. B. der Sinn sehr verschieden in solgenzben Wörtern, je nachdem ich den Con auf die Borsilbe, oder auf das Verbum selbst lege: Aber sehen und überzsehen, umgehen und umgehen, buech sahren und durcht sich fahren und durcht fahren zu. Man merke hierüber Folgendes:

1) Sat bas Berbum felbst und nicht bie vorgesette Partitel (wenigstens nicht die erste) ben Kon, so ist
seine Busammensehung echt und in allen Theilen der Conjugation untrennbar. Auch steht dann das
vorhin (S. 421) genannte ge des zweiten Particips (wenn
bieses überhaupt das ge bekommen kann), so wie die Partitel

g'u beim Infinitiv voran. Dies ift ber Fall:

a) in allen, bie durch folgende Borfiben abgeleitet find: be, ge, emp, ent, er, ge, ver, zer; z. B. bes schreiben, ich beschrieben, zu beschreiben, ich gebiete, ich habe beschrieben, zu beschreiben; gebieten, ich gebiete, ich habe gebosten, zu gebieten. Eben so: empfangen, entzeißen, erregen, gefallen, verzagen, zerreißen zc. So auch, wenn noch eine Partikel auf die erste untrennbare folgt, und den Ton an sich zieht, wie: veräbscheuen, veräbsäumen, beeinträchtigen, beunzuhigen, verünseringen, verürsachen;

Anmert. Rur bas Berbum antworten macht hier eine Ausnahme. Zwar ift es von seiner Borstlbe ant gleichsalls untrennbar, und man sagt bemnach: ich antworte (nicht: ich worte ant), ich habe geantwortet, zu antworten; aber gleichwohl erhalt nicht die Stammfilbe des Berbums, sondern (gegen die Regel) die Borstlbe ant den Lonc) in ben meisten, die mit Substantiven und Abjectis ven ober Abverbien zusammengesett sind, als: muth: maßen, ich muthmaße, Jemuthmaßt, zu muthmaßen; frühstüden, ich frühstüde, gefrühstüdt, zu frühstüden. Eben so: frohloden, lust wandeln, hofmeistern, recht fertigen, rathschlagen, wetterleuchten, willfahren, handhaben, liebtosen, weis sagen, wahrsagen, lang weilen, turzweilen, aftersteben, argwöhnen zc. Alle diese machen nur ip. hins sicht des Tones eine Ausnahme, indem dieser mehr auf dem vorgesetten Worte, als auf dem Berbum liegt, welches nur den Rebenton hat.

Anmert. Unter ben mit Subftantiven zusammengeseten Berben find nur biejenigen trennbar, beren Bestimmungswort als ein von bem Berbum regierter Accusativ (als Object) bestrachtet werben kann; z. B. banklagen, lobsingen, haushalten, preisgebenz unter ben mit Beiwörtern zusammengeseten biejenigen, beren Bestimmungswort mit bem Berbum nicht in einen einzigen Begriff verschmolzen, sondern mehr als eigentliches Abverdium zu betrachten ist, z. B. großthun, großprahlen. Diese seen das ge und zu nicht voran, sondern zwischen bie Borsilbe und das Berbum; also lobgesungen, lobzusingen zc.

2) hat aber bie vorgefette Partikel (unb nicht das Verbum) ben hauptton, so ist die Zusammenssetzung unecht und daher trennbar. Auch kommt dann bie Silbe ge im Particip und das Wortchen zu im Insinitiv immer zwischen die Partikel und das Verbum zu Stehen. Dies ist der Fall bei den Zusammensetzungen mit folgenden Adverdien und Prapositionen: ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fort, her, hin, boch, fehl, los, mit, nach, nieder, ob, vor, weg; wohl, zu, welche alle für sich Prapositionen und Adverdia ausmachen; z. B.

ab fchreiben, ich fchreibe ab, ich fchrieb ab, abgefchrie

ben, ab zufchreiben ;

auffteben, ich stebe auf, ich ftand auf, aufgestanden, aufzustehen;

barbringen, ich bringe bar, ich brachte bar, bargebracht, bargubringen.

Eben fo auch einfahren, fehlichlagen, fort: ich affen, herbringen, hinwerfen, hochichaten,

Tostaffen, mitfahren, nachfprechen, niebers jegen, obliegen, vorwerfen, wegziehen, wohls thun, zufagen u. f. f. — So auch, wenn noch eine unbetonte Borfilbe auf die erste betonte folgt, z. B. dufserstehen, anerkennen, eingestehen, welche aber im Particip nicht das ge, wohl aber im Infinitiv das zu nach ber ersten Silbe erhalten, z. B. auferstanden, aufzuserstehen, anerkannt, anzuerkennen z.

Anmerk. Diese Arennung sinbet aber nur im Imperativ, so wie im Prasens und Imperfect Statt, wenn in diesen beiben Zeiten ein Sat unmittelbar mit dem Rominativ ansängt; & B. ich stehe auf, ich kand auf; der Frühling fängt an; der Winter hört auf zc. Wenn aber der Sat ein Redensatis, wenn er also nicht unmittelbar mit dem Sudjecte ansängt, sondern eine unterord nen de Conjunction oder ein Algewort, & B. als, die, indem, wenu, weil, dass, soder auch ein bezies hendes Pronomen, welcher, welche, welches ze. vor sich dat: so sindet diese Arennung nicht Statty & B. nicht: als ich sauf kand, da ich ausging zu der Latty & B. nicht: als ich fand auf, da ich ausging der Knade, welcher (der (der) auf kand, da ich ausging; der Knade, welcher (der (der) auf kand, die Schwester, welche (die) mit su der Luch siche krennung nicht Statt im Futurun; also nicht: ich werde gehen aus, sondern: ich werde ausgehen, ausstehen, mitsahren zc. Bgl. w. u die Wortsolgelehre.

3) Rach biefer verschiebenen Tonset ung richten sich benn auch ganz vorzüglich die mit burch, hinter, über, um, unter, voll und wieder zusammengesetten Berba, die nach Berschiedenheit ihrer Bedeutung den Ton bald auf die Borsilbe, bald auf das Berbum selbst erforzern und demnach bald trennbar, bald untrennbar sind. Hat die Borsilbe den Ton oder sind sie trennbar, so bekommt das zweite Particip sein ge, und der Institiv zu, und zwar in der Mitte. Bekommt die Borsilbe nicht den Ton oder sind sie nicht trennbar, also echt zusammengesetzt: so sieht das zu im Institutiv voran, und das ge des Particip sällt ganz weg. (Bergl. S. 421 c.)

Man merke sich bei biesen Busammensebungen auch folgende Regel: Stehen die Worter burch, hinter, über, um, unter, voll und wieder als Prapositionen (Berbaltnissworter), so ist das mit ihnen zusammengesette Berdum untrennbar; stehen sie aber als Abverbia (Nebenworter), so ist das mit ihnen zusammengesette Berdum trennbar. Im lettern Falle hangt auch der Casus des Folgewortes von dem Berdum ab, im erstern Falle aber von der Vravosition. B. B.

## Untrennbar finb:

Durch fahren (fich fonell Durch fahren, ich fahre ober binburch bewegen), ber Blig burch fa brt bie Luft, bat bie Luft burd fabren, gu burch fabren.

Durch brechen, bie Arbeit ift burch brochen (ausgefeilt ober ausgefchnitten), au burd breden.

Sinter bringen, er binter: brachte eine Nachricht, bat fie binter bradit, ju binter bringen.

über geben (j. B. mit Still: fcweigen), ich habe ben Puntt übergangen, bielt es für gut, ihn zu über: geben.

Mberfeten, ich überfette bas Buch, habe es über: fest, gu überfesen.

Umgeben (ausweichen), er umging bie Stabt, ift bie Stadt umgangen, ju umaeben.

men), ich unter fchreibe, habe unterfchrieben, es nothig, zu unterschreiben.

Bollgieben, vollenben, vollführen, er vollzog, vollendete, vollführte Etwas, er bat es voll jog en, vollendet, vollführt, ju vollziehen zc.

Bieberholen, er wieber: holte (bas Befagte), er hat es wiederholt, es war nothig, es gu wiederbolen.

# Arennbar find:

- fubr burd ben gluff, bin burch gefahren, burchaufabren.
- Durchben, ber Gefangene ift burch gebrochen, perfuchte bur daubrechen.
- Sinterbringen, er brachte es hinter bas Saus, er bat es bintergebracht ic.
- Ubergeben (g.B. gum Feinbe), er ift abergegangen, brobte ű b e r jugeben.
- überfeten, ich feste über ben Bluff, bin Wbergefett worden, übergufeten.
- Um geben (einen Ummeg ma: chen, auch Umgang baben), er ging um bie Stabt, ift um bie Stadt gegangen zc.
- Unter fc reiben (feinen Ras Unter fcreiben, er fcrieb un ter (nicht auf) ber Linie. er bat noch einige Worte unter bie Bittichrift ge: fdrieben.
  - Bollgieffen, g. B. ein Befag, et goff es voll, er hat es vollgegoffen, er that es, um es vollaugießen.
  - Biederholen (g. B. bas Ber: geffene), er bolte es mies ber; er hat es wieber gebolt, er tam, um es wieder gu bolen.

Eben so ruhet auch ber Son in ben mit miff gusams mengesesten Bustandswortern entweder auf ber Partitel, ober auf bem Berbum selbst; baber find gleichfalls

## einige untrennbar,

und bekommen bas ge im Particip gar nicht:

8. B. Mifffallen, es mifffiel mir, es hat mir mifffallen, ju mifffallen.

Difflingen, es mifflang, es ift mifflungen, zu miff-

Miffbehagen, es miffbehagte mir, es hat mir miffbe: hagt.

Miffrathen, es miffrieth mir, es ift mir miffrathen, zu miffrathen.

Mifftrauen, ich mifftraute ihm, er hat mir mifftrauet, zu mifftrauen.

Miffverfteben, et miffverftanb mid, er hat es miffverftanben, gu miffverfteben.

Andere (Transitiva) bekommen des ge im Particip und zwar voran, sind aber gleichfalls untrennbar, als: Diffbilligen, er missbilligte es, er hat es gemissbilige,

bas ift ju miffbilligen.

Miffbrauchen, er miffbrauchte bas Meffer, et hat es ge: miffbraucht, bas ift nicht zu miffbrauchen.

Diffdeuten, et miffbeutet es, hat es gemiffbeutet, ju miffbeuten.

Miffgonnen, er miffgonnt es mir, hat es mir gemiffgonnt,

Mifftennen, miffleiten und miffhanbeln (Abelbebanbeln) eben fo.

#### Anbere find trennbar,

und fegen bas ge und ju nicht voran, fonbern in bie Difte.

Dahin gehören folgende ziellosen Berba ober Reutra, bie zum Theil im Prafens und Imperfectum vielleicht nur barum so selten vortommen, weil der allgemeine Sprachzebrauch ihre eigentliche Form noch nicht genug bestimmt hat. Die Regel aber, nach welcher sie das ge und zu zwischen sich seben, verlangt auch ihre Trennbarteit im Prafens, Imperfectum und Imperativ; also:

Miffarten, miffgeartet, miffguarten, er artet miff zc.

Diffacten, miffgeachtet, miffguachten., Deiffbieten, miffgeboten, miffgubieten.

Diffgeben, miffgegangen, miffgugeben, ich ging miff (febl). Diffgreifen, miffgegriffen, miffgugveifen, er griff miff (ob. febl).

Miffrednen, miffgerednet, miffjurednen.

Difftonen, miffgetont, miffgutonen.

Difftreten, miffgetreten, miffjutreten, ich trat miff (ob. fehl).

Besonders ift bier noch wegen feiner doppelten Conjugation bas Berbum miffbanbeln ju merten:

Diffhanbeln (in ber Bebeutung von folecht handeln, funbigen), er hat miffgehandelt, miffgubanbeln, er banbelt miff (unrecht).

Aber in ber Bebeutung übel begegnen ober übel behanbeln wirb bas Activum miffbanbeln wie miffbrauchen und miffbeuten z. conjugirt; alfo: er miffhandelte ihn, bat ibn gemiffbanbelt (ubel bebanbelt), ju miffbanbeln.

Xumert. Beim Odreiben aller trennbaren Berben fowohl im Infinitiv, als im Particip, barf bas eingeschobene gu und ge nicht getrennt werben; alfo nicht miff gu achten, auf gufteben ze., fonbern miffguachten, aufgufteben, aufgeftanben zc.

# Conjugation ober Abwandlung ber Bu ftanbsmörter.

## A. Conjugation ber Balfszeitwerter.

Da man tein Berbum vollständig conjugiren, b. t. nach allen feinen Theilen, Beifen, Beiten, Bahlformen und Perfonen abgeanbert berfagen tann, ohne bas eine ober bas andere Sulfswort babei nothig ju baben : fo muff bie Conjugation ber brei Bulfsmorter haben, fein und werben nothwendig porausgeben, ob fie gleich uns regelmäßig ift.

Das Berbum baben hilft bie Beitformen ber vollenbeten Sandlung in ber activen Form von Transitiven, wie auch von vielen Intransitiven bilben, und umschreibt feine eignen in einfacher Form mangelnden Beiten (Tempora), theils mit fich felbft, theils mit bem Bulfeverbum werben.

Das Berbum werben bilft bie Tempora ber kunfti= gen Beit und die ganze paffive Form bilben; bas Berbum fein aber tommt, gufer bei ber Bilbung ber Zeitformen ber vollendeten Sandlung in ber paffiven Form, auch in benfelben Beitformen bei ben meiften intransitiven Berben vor, die einen Buftand ausbruden. Auch umschreibt bas Berbum fein feine eignen mangelhaften Kormen burch fich felbft und burch werben.

## L. Saben. \*)

#### Inbicativ.

Conjunctiv. ")

#### Prafens.

ich habe (Neisob. Sorge) Sing. (Manglaubt) ich habe bu haft bu habeft er, sie, es, man hat er, sie, es, man habe wir haben Plural. wir haben ihr habet (habt) ihr habet sie haben

#### Imperfectum.

| ich hatte<br>bu hattest              | Sing. | ich hätte<br>bu bättest             |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| er, fie, es ic. hatte<br>wir hatten. | Plur. | er, sie, et zc. hatte<br>wir hatten |
| ihr hattet<br>sie hatten             | ,     | ihr hättet<br>sie hätten            |

<sup>)</sup> Um bas Conjugiren nicht zu gebankenlos zu machen, wirb es gut fein, wenn ber Lehrer burch alle Theile biefes und jebes folgende Berbum, mit anbern Bortern berbunden, berfagen läfft. Man wird zugleich baraus feben, baff bas Berbum Daben auch als Tranfitivum gebraucht werben tann (vergl. und baff g. B. bas Prafens ich habe, mit einem Substantiv verbunden, wirklich bie Gegenwart bes geichnet, welche Bedeutung bemfelben auch in ber Berbindung mit bem Particip ber vollenbeten Banblung bleibt. bezeichnet immer ben Befig; nur als felbftanbiges Tranfitis bum ben reellen Befit einer Cache, ale Gulfeverbum bins gegen ben ibeellen einer vollenbeten Sanblung. wird die Unwendung diefer Berben befto leichter gefchen, wenn ber Lehrer biefes und jedes folgende als Mufterwort aufgeführte Berbum burch alle Theile mandlich ober fdriftlich auf fols genbe Art anwenden lehrt; g. B. Praf. Inbicat. Sch habe ein neues Buch; bu haft eine fcone Feber; er hat einen guten Bleiftift; mir haben zugleich Unterricht; ihr habt ein großes baus; fie (Sie) haben einen iconen Barten. -Praf. Conjunct. 3ch glaube nicht, baff ich fo viel Gelb bei mir habe; ich waniche, baff bu bie Gute habeft; man

\*\*) Statt ber hier und im Folgenben ber Aurze wegen gebrauchten lateinischen Aunstausbrücke können nöthigensaus die S. 415 angegebenen deut ich en leicht gesett werden.

fagt, er babe viel Gorge u. f. f.

Derfectum. ,

ich habe gehabt bu haft gehabt er zc. hat gehabt wir haben gehabt ihr habet (habt) gehabt se haben gebabt Sing. ich habe gehabt bu habest gehabt er ic. habe gehabt Plur. wir haben gehabt ihr habet gehabt se haben gehabt

## Plusquamperfectum.

ich hatte gehabt bu hattest gehabt er ic. hatte gehabt wir hatten gehabt ihr hattet gehabt sie hatten gehabt Sing. ich hatte gehabt bu hattest gehabt er ic. hatte gehabt Plut. wir hatten gehabt ihr hattet gehabt sie hatten gehabt

## , Suturum abfolutum.

ich werbe haben bu wirst haben er 1c. wird haben wir werben haben ihr werbet haben sie werden haben Sing. ich werbe haben bu werbest haben er zc. werbe haben Plur. wir werben haben ihr werbet haben sie werben haben

# Futurum 'eractum.

ich werbe gehabt haben bu wirst gehabt haben er ze. wird gehabt haben wir werden gehabt haben ihr werdet gehabt haben ste werden gehabt haben Sing. ich werde gehabt haben bu werdest gehabt haben er u. werde gehabt haben Plur. wir werden gehabt haben ihr werdet gehabt haben sie werden gehabt haben

Imperativ.
Sing. (habe ich) habe (bu)
habe er, habe sie.
Plur. (haben wir) habet ober
habt (ihr)
haben sie (Sie).

Infinitiv. Prås. haben Perf. gehabt haben Fut. haben werden.

Participium.

1. habend 2. gehabt.

Anmerk. Anstatt ich hätte, bu hättest, er hätse ze. kann man auch zuweilen umschreibend sagen: ich mürbe haben, bu würbest haben u. s. f., und anstatt ich hätte gehabt ober bass ich gehabt hätte ze. sagt man oft auch: ich würbe gehabt haben, ober bass ich gehabt haben würde u. f. f. Aber nicht in allen Fällen können biefe Formen für einander geseht werden; besanders kann-bei einer bedingten Redensart, wo wenn vorausgeht, das würde nicht gebraucht werden. So wäre es unrichtig deutsch, wenn ich sagte: Wenn er mehr Einkünfte haben würde (statt hatte), würde er mehr Auswahd machen. Eben so unrichtig: Wenn er vor zwei Jahren die Einkünste, gehabt haben würde (st. hätte), die er jeht hat: so wärde er sich schon angedauet haben u. s. f.

#### 2. Sein.

Prafens.

#### Inbicativ.

## Conjunctiv.

## ich bin (gefunb, trant) bu bift er, ste, es, man ift wir finb ibr feib

Sing. ich fei bu feiest (feist) er, sie zc. fei Plurz wir seien (sein) ihr feiet sie (sein)

# Imperfectum.

ich war bu warest (warst) er ic. war wir waren ihr waret (wart) sie waren

fie find

Sing. ich wäre bu wärest (wärst) er wäre Plur. wir wären ihr wäret (wärt) sie wären

## Perfectum.

ich bin gewefen bu bift gewefen er ic, ist gewefen wir find gewefen ihr feib gewefen sie find gewefen Sing. ich fei gewefen bu feist gewefen er ic. fei gewefen Plur. wir feien (fein) gewefen ihr feiet gewefen sie feien (fein) gewefen

## Plusquamperfectum.

ich war gewesen bu warest (warst) gewesen er ze, war gewesen wir waren gewesen ihr waret (wart) gewesen se waren gewesen Sing. ich ware gewefen bu wareft (warft) gewefen er ic. ware gewefen Plur. wir waren gewefen ihr waret (wart) gewefen fie waren gewefen

## Suturum abfolutum.

ich werbe fein bu wirk fein er u. wird fein wir werden fein ihr werdet fein sie werden fein Sing. ich werde fein bu werdest fein er zc. werde fein Plur. wir werden fein ihr werdet fein sie werden fein

## guturum epactum.

ich werbe gewesen sein bu wirst gewesen sein er ic. wird gewesen sein wir werden gewesen sein ihr werdet gewesen sein sie werden gewesen sein

Im perativ.
Sing. (sei ich), sei (bu),
sei er, sei sie, sei es
Plur. (sein wir), seib (ihr)
sein. se (Sie)

Sing. ich werbe gewesen sein bu werdest gewesen sein er ic. werde gewesen sein Plur. wir werden gewesen sein ihr werden gewesen sein sie werden gewesen sein

Infinitiv. Praf. fein Perf. gewesen fein But. fein werben

## Participium.

I. (feiend und wefend)

Anmert. 1. Die Participien feiend und wefend find leiber veraltet, und tommen nur noch in folgenden Busammensehungen vor: bafetend, anwefend, abwefends, fie verdies nen indeffen, wieder eingeführt zu werben, ba fie besonders Dichtern und übersehern bei Participial-Conftructionen sehr gu Statten tommen würden.

2. Anstatt ich wäre, bu wärest ze. sagt man auch umschreibend: ich würbe, könnte, möchte, müsste, süllte sein, und anstatt ich wäre gewesen, ober da sich gewesen wäre: ich würbe ze. gewesen sein, ober da sich gewesen sein, würbe ze. (vgl. S. 450. Anmert.)

## 3. Werben.

Indicativ.

Conjunctiv.

Präsens.

Ich werbe (alter) bu wirst er, sie, es, man wirb wir werben ihr werbet sie werben Sing, ich werbe bu werdeft er ic, werde Plur, wir werden ihr werdet fle werden

## 3mperfectum.

ich wurde (ward) du wurdest (wards) er s. wurde (ward) wir wurden ihr wurdest sie wurden

Sing. ich würbe bu würdest er ic. würde Plur. wir würden ihr würdet sie würden

#### Derfectum.

ich bin geworben (worben) bu bift geworben (worben) er x. ift geworben (worben) wir find geworben (worben) ihr feib geworben (worben) fle find geworben (worben)

Sing. ich fei geworben (worden)
bu feift geworben (worden)
er ic. fei geworben (worden)
Plur. wir feien geworben (word.)
ihr feiet geworben (word.)
fle feien geworben (word.)

#### Plusquamperfectum,

tich war geworben (worben)
bu warst geworben (worben)
er ic. war geworben (worb.)
wir waren geworben (worb.)
ihr waret geworben (worb.)
sie waren geworben (worb.)

Sing. ich mare geworben (worben)
bu warest geworben (worb.)
erze. ware geworben (worb.)
Plur. wir waren geworben (worb.)
ihr waret geworben (worb.)
sie waren geworben (worb.)

# Zuturum abfolutum.

ich werbe werben bu wirft werben er zc. wirb werben wir werben werben ihr werbet werben fle werben werben Sing. ich werbe werben bu werbest werben er ic. werbe werben Plur. wir werben werben ihr werben werben ste werben werben merben werben werben werben

#### Ruturum eractum.

ich werbe geworben fein bu wirst geworben sein er ic. wird geworden sein wir werben geworden sein ihr werdet geworden sein see werden geworden sein Sing, ich werbe geworben fein bu werbest geworben fein er tc. werbe geworben fein Plur. wit werben geworben fein ihr werbet geworben fein sie werben geworben fein

Imperativ.

Sing, werbe (ich, bu) werbe er, werbe fie Plur. (werben wir), werbet (ihr), werben Sie Infinitiv. Praf. werben Perf. geworben fein Fut. werben werben

# 9. Leibeform (Paffivum).

Anbicativ.

Conjunctiv.

#### Prafens.

ich werbe gehört bu wirst gehört er, sie, es, man wirb gehört wir werben gehört ihr werben gehört sie werben gehört Sing. ich werbe gehört bu werbeft gehört er zc. werbe gehört Plut. wir werben gehört ihr werbet gehört fle werben gehört

#### Smperfectum.

ich murbe gehört bu murbest gehört er ic. murbe gehört mir murben gehört u. f. f. Sing, ich murbe gehört bu murbest gehört er ic. murbe gehört Plur, wir murben gehört u. f. f.

#### Derfectum.

ich bin gehört worden bu bist gehört worden er ac. ist gehört worden wir sind gehört worden ihr seid gehört worden sie sind gehört worden Sing. ich fei gehört worden bu feift gehört worden ev it. fei gehört worden Plur. wir feien gehört worden ihr feiet gehört worden fle feien gehört worden

## Piusquamperfectum.

ich war gehört worden bu warst gehört worden u. s. f. Sing. ich mare gehort worben bu mareft gehort worben u. f. f.

## Suturum abfolutum.

ich werde gehört werden bu wirst gehört werden er n. wird gehört werden wir werden gehört werden u. f. f. Sing. ich werbe gehort werben bu werbest gehort werben er ic. werbe gehort werben Plut. wir werben gehort werben u. f. f.

loben, lehren, letten zc. befonbers auch folde, bie nicht mehr wie fonft unregelmäßig, fonbern völlig regelmäßig conjugirt werben, als: fragen, fürchten, jagen, taufen, läuten, löschen, feden ze

Auch werben zur Wieberholung die Fragen eben so nöthig, als nüglich sein; z. B. Bas ist: du haft gehört — du wirst hören — er hatte gehört — höret — er fragte mich, ob ich ihn auch hörek u. s. w.

## Suturum eractum.

ich werbe gehort worden fein Sing. ich werbe gehort worden fein bu wirft gehort worden fein bu merbest gehort word. fein u. f. f.

Imperativ.
Sing. werbe (ich bu), er,
fle gehört
Plur. (werben wir), werbes
(ihr) gehört
werben Sie gehört!

Infinitiv. Pras. gehört werden Perf. gehört worden sein Fut. abs. werden gehört werden

## Particip, gehört.

#### Anmertungen.

- 1. Das zweite Partielp gehört findet wegen feiner paffivlichen Bedeutung (f. weiter oben) mit Recht hier feine Stelle, ift jedoch auch im Activ mit aufgeführt, ba es zur Bilbung umschreibender Buftandeformen bes Active gebraucht wird.
  - über die Jusammenziehung ober Wegwerfung bes Bocals e, befonders im zweiten Particip und im Prafens Indicativ bes Active, ob man alfo g. B. bu hörft ober hos reft, er hört ober horet, gehört ober gehöret, ge: lobt ober gelobet, ihr lobt ober lobet u. f. f. fagen muffe, barüber entscheibet nur ber Bobillang und bei Dichtern bas Beremas. Bu munichen mare es übrigens unferer an Bocalen fo armen und beffwegen etwas harten Sprache, baff bas e obne Roth nicht fo oft ausgestoßen wurde, wenigften ift eine folde Bufammenziehung verzeihlich, wenn folde barten baburch entfleben, wie: bu reifft fatt reifeft, bu beifft flatt beifeft, bu ft argft flatt ftargeft u. bergl. Much barf im Conjunctio bes Prafens und bes Imperfect. fcon ber Deutlichkeit wegen nie bas ihm gehörige e verfchluckt werben; also nicht: bu borft, bort und bortest, ibr bortet, fondern: boreft, boret, boreteft, ibr bores tet; eben fo bu tobeft, ihr tobet, ich tobete, bu lo: betet, er lobete ac.

Dagegen macht ber Wohlklang biese Busammenziehung bei ben Berben nothwendig, die sich auf ein und ern endigen, wie: sammeln, andern zc. Diese Berba werden so conjugiet, als wenn sie sich auf eien, eren endigten, und dann wird in der ersten Person des Präsens das erste e gewöhnlich weggeworsen, also ich sammle, ändere, fatt sammele, ändere; aber in den übrigen Theilen wird das lette e weggeworsen, also du sammelst (nicht sammelest, auch nicht sammlest), er sammelt, wir sammeln, ihr sammelt, sie sammelt, sie sammelte (nicht sammlete), du sammelte se particip: gesammelt (nicht gesammlet). Im Conjunctiv hingegen wirst man

gur Unterscheidung richtiger das erfte e weg: du sammlest, er sammle, wir sammlen ze. 3. B, er sagt mir, du samme lest Pflanzen ze. Eben so: ich andere ober andre, du anderst, er ändert (nicht ändret) u. s. f. Rach derseis ben Regel richten sich auch handeln, wandeln, strauscheln, bauern, flohern, wandern ze.

5. Mit ben Salfswörtern tann man noch verfchiebene anbere Berhaltniffe umfdreibenb ausbrudens g. B. eine Bes bingung: ich warbe boren, bu warbeft boren 16.5 ich warbe gehört haben ze.; ich warbe gehört wers ben ze.; ich murbe gebort worben fein. werben bie Buftanbeworter tonnen, mogen, muffen, laffen, follen, wollen als Bulfeworter ber Beife (bes Mobus) mit bem Infinitiv eines andern Buftanbeworts burd alle Beiten verbunden, um baburch noch andere Berhaltniffe auszubruden. 3. B. ich muff arbeiten, tann alfo nicht ausgebeng er foll foreiben, mag aber lieber geich : nen; ich follte ihn loben, tonnte bies aber nicht. Befonbers gebraucht man jene bulfeworter, um ben Conjunctiv gu umfdreiben, g. 28. er mag reben, was er will (fatt er rebe, was 2c.) 3 Du fonnteft gefdidter fein, wenn ze. (fatt Du warest geschickter ze.); man mag ihn los ben, ober tabeln (flatt man lobe, ober table ibn), er bleibt fich gleich: follte er biefes gefchrieben haben, fo zc. (fatt: hatte er biefes gefchrieben, fo zc.).

4. Dagegen kann man auch statt bes Passivs ich werbe und ich wurde gehört, gelobt ze. im Activ sagen: man hört ober lobt mich, man hörte, lobte mich, ohne ben Sinnbaburch zu andern. Eben so statt: Du wirst gelobt—man lobt Dich, Sie werben gelobt — man lobt Sie, Sie sind gelobt worden — man hat Sie gelobt, Sie werden ge-

lobt werben - man wird Sie loben u. f. f.

# 3. Reflexivum ober räckielendes Zustandswort.

Die Conjugation ber schon oben beschriebenen rudfielenben Berba (refleriva) ist ber Conjugation ber zielenben Berba (refleriva) ist ber Conjugation ber zielenben ober transitiven in ber activen Form ganz gleich; nur bass sie bie voranstehende Person immer zweimal, als thatigen und als leibenden Gegenstand (ober als Subject und Object) zugleich bezeichnen, (z. B. ich freue mich, ich gräme mich), auch dem Infinitiv allemal sich — vorsehen, als: sich freuen, sich grämen, sich wundern ic. Sie werden alle in den Betten der vollenzdeten Handlung mit haben conjugirt und sind einer passiven Form nicht schiegen; z. B.

Praf. Indicativ. Ich freue mich, bu freueft bich, er, fie, es, man freuet fich; wir freuen une, ihr freuet euch, fie

freuen fich.

- Praf. Confunct. Ich freue mich, bu freueft bich, er ic. freue fich ic.
- Imperf. Inb. 3ch freute mich, bu freuteft bich u,
- Imperf. Conj. Ich freuete mich, bu freueteft bich, er ic. freuete fich, wir freueten uns, ihr freuetet euch, fie freueten fich.
- Perf. Ind. Ich habe mich gefreut, bu haft bich gefreut u. Perf. Conj. Ich habe mich gefreut, bu habest bich gefreut, er u. habe sich gefreut, u. f. f.
- Plusq. Ind. Ich hatte mich gefreut, bu hattest bich gefreut :c.
- Plusq. Conj. 3ch hatte mich gefreut, bu hatteft zc.
- Futur. abfolutum Inb. Ich werbe mich freuen, bu wirft bich freuen ec.
- Kutur. abfolutum Conj. Ich werbe mich freuen, bu werbest bich freuen, er ic. werbe sich freuen ic.
- Futur. exact. Ind. Ich werbe mich gefreut haben, bu '
  wirst ec.
- Futur. exactum Conj. 3ch werbe mich gefreut haben, bu werbeft bich gefreut haben, er werbe fich ic.
- Im perativ. Freue ich mich, freue (bu) bich, freue er fich, freuen wir uns, freuet (ibr) euch, freuen Sie fich!
- Infinitiv Praf. fich freuen, Perf. fich gefreut haben. Infinitiv gutur. fich freuen werben. Particip. I. fich freuend, 2. fich gefreut (habenb).

Eben so werben conjugirt: sich ärgern, sich ent:
schließen, sich begeben, sich erholen, sich bemühen, sich unterstehen, sich widersehen z.;
auch die Berba mit trennbaren Borsiben: sich anschiden (ich schide mich an), sich aufschwingen
(ich schwinge mich auf), sich abmüßigen (ich müßige
mich ab zc.) u. s. f.

# Unmertungen:

1. Wahre rucht ielende Berba find eigentlich nur die vorbingenannten und alle diejenigen, welche nie ohne die Fürwörter mich, bich, sich, une, euch, sich, conjugirt werden können. Da sich aber jede Handlung auf das Subject zurückführen läst, von dem sie ausging: so können auch fast alle übrigen transitiven ober zielenden Zustandswörzter resteriv oder rückzielend gebraucht werden; z. B. sto pen ze. als: ich stofe mich, du ftöpest dich ze. In diesem Falle sehlt diesen Zustandswörztern die passive Form gleichfalls so lange, als sie zurückführend gebraucht werden.

- 2. Die meisten rückzielenden Berba nehmen bas Farwort im Accusativ zu sich, als: ich freue mich, ich schame mich, ich schame mich, ich schame mich, ich erbarme, enthalte, entschließe, erhole, um terftebe mich zc. Doch nehmen auch einige bas Farwort im Dativ zu sich, nomlich: sich ein bilben, sich gestrauen, sich anmaßen, sich schweicheln, sich wis dersprechen, sich (Etwas) erbitten, sich (Mahe) gesben, sich (Etwas) gestehen; so wie alle die, welche neben bem sich noch eine Sache ober ein Etwas im Accusativ neben sich leiben (wovon weiter unten gehandelt wird). Diese letzeten werden also auf solgende Art conjugirt: ich schweichel mir, du schweicheln und, ihr schweichelt euch, sie schweicheln sich, wir schweicheln und, ihr schweichelt euch, sie schweicheln sich u. s. Geben so, nur mit getrennter Bors klibe, sich eindiben, sich anmaßen u. dergl. 3 ich bilbe mir ein, du vilbest bir ein zc.
- 5. Einige rückzielen ben Berba können auch ziellos ober als Intransitiva gebraucht werden; z. B. katt: ich irre mich zc., kann auch bloß gesagt werden: ich irre. Sben so: ber Bers fangt sich so an, oder: ber Bers fangt so an. Aber in den meisten Fällen dringt dieser versschiedene Gedrauch auch eine Berschiedenheit des Sinnes hers vor. So ist dieser verschieden, wenn ich z. B. sage: flüchzen ven (vor einer Gesahr siehen), und sich flüchten (an einen von der Gesahr freien Ort sich begeben). Eden so sind verschieden zanken und sich zanken, kreiten und sich ftreiten. Der Soldat ftreitet für das Baterlandz Manche kreiten sich oft um ein Wort.

# 4. Intransitivum, zielloses ober subjectives Buftanbswort.

Die Conftgation ber ziellosen Berba (Instransitiva ober Neutra, auch subjectiven Berba S. oben) richtet sich gleichfalls ganz nach ber activen Form ber zielenden oder transitiven Bustandswörter. Ein Passivum haben sie nicht, sie mögen eine Beschaff enheit bezeichnen, wie bluben, glanzen, erblassen, oder einen Bustand, wie sitzen, stehen. schlassen, oder eine Handlung (die aber nur am Subjecte allein gedacht werden tann), wie landen, geben, reisen, arbeisten ze. In hinsicht auf die Tempora der vollendeten Handlung, in welchen sie entweder mit dem Hulfsverdum sein, oder mit haben verbunden werden, kann man sie in drei Classen abtheilen:

1) in folde, welche beständig mit fein verbunden werben, wie 3. B. lanben, fallen, fterben ic.

2) in folde, welche beständig mit haben verbunden werben, wie leben, folafen, tuben ic.

3) in folde, welche balb mit haben, balb mit fein berbunden werben, wie reiten, fahren, reifen x. Das folgende, welches als Dufterwort fteben mag, ift mit bem Bulfswort fein verbunden, welches ihm gwar ben. Schein, aber nicht die Birflichteit eines paffiven Buftandswortes giebt.

Indicativ.

Conjunctiv.

Prafens.

ich lande bu lanbeft er 1c.: lanbet . wir lanben ibr lanbet fie lanben

Sing. ich lanbe du landeft er ic. lanbe Plut, wir landen ibr landet fie landen

Imperfectum.

ich lanbete bu landeteff er zc. landete mir lanbeten ibr lanbetet fie landeten

Sing. ich lanbete bu lanbeteft et ic. lanbete Plur. wir lanbeten ibr lanbetet fie lanbeten

Derfectum.

ich bin gelandet bu bift gelandet er sc. ift gelanbet mir find gelanbet . ihr feib gelanbet fie find gelanbet

Sing. ich fei gelanbet bu feift gelanbet er sc. fei gelanbet Plur. wir feien gelandet ihr feiet gelandet ffe feien gelandet

Plusquam perfectum.

ich war gelanbet bu warft gelanbet er ic. war gelandet wir waren gelandet ihr waret gelandet fie waren gelandet

Sing. ich mare gelanbet bu mareft gelanbet er ze. ware gelanbet Plur. wir wären gelanbet ihr maret gelandet fie maren gelandet

ich werbe lanben bu wirft landen er sc. wird landen wir werden tanben

ibr merbet landen fie werben landen

Buturum abfolutum. Sing. ich werde lanben bu werdeft lanben er ic. werbe landen Dlur, wir merben landen

ibr werbet landen fie werben landen

# Auturum eractum.

ich werbe gelanbet fein bu wirst gelanbet sein er z. wird gelanbet sein wir werden gelanbet sein ihr werden gelanbet sein sie werden gelanbet sein Sing. ich werde gelandet fein bu werdest gelandet fein er ic. werde gelandet sein Plux. wir werden gelandet fein ihr werdet gelandet fein sie werden gelandet sein

Imperativ.

Infinitiv.

Sing. (lanbe ich), lanbe (bu), er, fie Plur. (lanben wir), lanbet (ihr), lanben Sie!

Praf. lanben Perf. gelandet fein Tut. landen werben

Participium.

- I. lanbenb
- 9. gelanbet.

Hiernach geben alle regelmäßigen subsectiven Buftandswörter, die das Berbum sein zu Hussen. Die ansbern aber, welche mit dem Berbum haben verbunden werben, wie z. B. blühen, Pras. ich blühe ic., Impers. ich
blühete, ethalten im Pers. ich habe geblühet, du hast
geblühet ic. und im Plusquampers. ich hatte geblühet ic., im Fut. absol. ich werde blühen, du wirst blühen, und im Fut. exact. ich werde geblühet haben ic.

Es entfieht nun hierbet die Frage: welche intranfitiven ober ziellosen Bustandswörter werden in den Beiten der vollendeten Handlung mit haben, und welche werden mit sein verbunden?

Im Allgemeinen gilt zur Antwort biefer Frage ber Sat: haben zeigt mehr Thatigkeit ober Selbst wirkung bes Subjectes; fein aber mehr Rube ober frembe Einwirkung auf basselbe an. Daraus folgt als allgemeine Regel:

1. Alle Buftanbsworter, welche mehr eine Thatig = teit, ein Birten bes Subjects anzeigen, oder auch basfelbe zwar in eine Bewegung, aber ohne Biel, nicht in
einen andern Ort oder Buftand verseten, bekommen bas Hulfswort haben; z. B. ich habe gefehlt, gearbeitet, geftrebt, geschwiegen, getanzt, gewacht, nachgebacht, nachgeforscht, nachgegeben, nachgesehen zc.

2. Alle aber, die mehr ein Leiden des Subjectes anzeigen, ober auch dasfelbe in eine Bewegung nach einem gewissen Biel, in einen andern Ort ober Buftand verfeten, bekommen bas hulfswort fein; 3. 28. ich bin gefallen,

· eingeschloffen, verarmt, verirrt, angelandet, gewachsen, nach:

geeilt, nachgelaufen, nachgereifet ic.

3. Andere bekommen sogar abwechselnd bald haben, bald sein, je nachdem sie mehr ein Thun, oder mehr ein Leiden des Subjects ausdrücken; oder mit andern des stimmtern Worten: Sie ersordern haben in Beziehung auf Beit, Kunst und Absicht, oder auf die Frageworter der Zeit und Art: wann, wie lange, wie? — Sie erfordern aber sein, in Beziehung auf einen Ort oder einen bestimmten Punkt im Raume betrachtet, oder auf die Frageworter des Raums: wohin, woher, wie weit?

Demnach heißt es z. B. von bem Berbum reiten: ich habe liefes ober jenes Pferd geritten; ich habe lange geritten; ich habe biefen Morgen geritten; ich habe geschwind ober langfam, geschickt ober ungeschickt geritten; ich habe ausgeritten (b. h. bie Zeit, in welcher ich zu reiten pflege, ist verstoffen); ich habe fortgeritten (b. h. ich habe das Reiten noch fortgeset, obgleich die dazu bestimmte Zeit vorüber war); ber Rittmeister hat vorgeritten; seine Schüler haben ihm nachgeritten (b. i. sein Reiten nachgeahmt).

Aber mit feine ich bin nach Sannover geritten; ich bin über eine Brude geritten; ich bin ausgeritten (habe mich alfo, auf bem Pferbe figenb, von meinem Saufe entfernt); ich bin in brei Stunden hin und her geritten.

So auch: ich habe gefahren (als Fuhrmann); ich bin gefahren (im Wagen). Er hat mir gut begegnet (mich gut behandelt); aber er ist mir auf der Straße begegnet (entgegen gekommen). Das Pferd hat ausgeschlagen; aber: ber Baum ist ausgeschlagen. Der Knabe hat gefprungen; aber: der Knabe ist vom Baume gesprungen; (hier ist sein veränderter Standpunkt ein nothwendiger Ersfolg seines Sprunges).

Als Rebenregeln über ben Gebrauch bes baben

und fein tann man sich noch folgende merten.

Mit haben werben verbunben:

1) Diejenigen ziellosen Berba, von benen zwar bas erste Particip (ber Bahrung), z. B. lebend, schlafend, herrschend als Abjectiv (Eigenschaftswort) gebrauchlich ist, z. B. die lebende Welt, bas schlafende Kind, ber herrsschende Kürst; von benen aber nicht so das zweite Particip (ber Bollendung), z. B. gelebt, geschlafen, gesherrscht, als Abjectiv, wenigstens nicht ohne Berbindung mit habend, gebraucht werden kann. (Bergl. oben S. 419) Man kann nicht sagen: die gelebte Welt, das geschlafene Kind, der geherrschte Fürst; zur Roth

aber: die gelebt haben be Welt, bas gefchlafen has ben be Rind, der geherricht haben de Fürst ze. Darum muff ich auch im Perfect diese Worter mit haben verbinben: ich habe gelebt, ich habe geschlafen, ich habe ges herrscht, du haft ze.

Abnliche Beifpiele find: blaben, bluten, borchen, bampfen, barben, buften, liegen, burften, altern, foreien, tonen, ftreben, garnen, jagen.

Diefer Regel find auch reiten, retfen, fpringen, eilen ic. unterworfen, wenn fie bloß eine Bewegung, ohne eine Richtung nach einem Biele anzeigen, wo ich alfo fagen muff: ber Mensch hat viel geritten, hat viel gereifet, gelaufen, hat fehr geeilt ic.; benn ich kann in biefem Sinne nicht fagen: ber gerittene, gereif'te ic. Mensch, sondern hoch

. ftens nur: ber geritten, gereif't habenbe Denfch.

2) Auch die Intransitiva, welche rudzielend (refleriv) und unperson lich gebraucht werben, erhalten durchgangig haben; z. B. ich habe mich mude gegangen, geritten, gelaufen; er hat sich steif gesessen, dumm geschlafen; bu hast dich verirrt ic.; (benn auch hier kann man nicht sagen: ber sich müde gegangene, sondern nur höchstens gegangen oder geritten habende Mensch ic.) — So auch unpersonstithe Bustandswörter: es hat geschneiet, gesthauet, gereift, es hat mir geahnet, gefallen, es hat ihm geglückt, es hat ihn verbrossen u. s. f. s. (benn auch dier kann man nicht sagen: z. B. das ihm geglückte, sondern nur — geglückt habende Mittel ic.).

3) Auch alle die Berba, welche eine vollendete Sandlung ober einen schon vergangenen Buffand bezeichnen, und gewöhnlich mit aus verbunden find; 3. B. er hat ausgedient, ausgetangt, ausgespielt, ausgelitten, ausgerungen (2. B. feinen Lobestampf). Die Baume

baben ausgeblüht zc.

Mit fein werden verbunden:

1) Diejenigen ziellofen Verba, von benen nicht bloß bas erfte Particip, sondern auch vorzüglich das zweite Particip als Adjectiv (Eigenschaftswort) gebräuchlich ist; z. B. von ausarten ist das erste Particip ausarten d, das zweite ausgeartet; beide kann man als Adjective gebrauchen: ein ausarten des und ein ausgesartetes Kind; also auch das Kind ist ausgeartet (nicht: hat ausgeartet). Eben so kann man von zurückgetresten san sagen: eine zurückgetretene Krankheit; von gereift: die gereiften Früchte; von gelandet: das gelandete Schiff; von abgebrannt: das abgebrannte haus;

von gefallen: bas gefallene Rinb; von gewachfen: ein (gerabe) gewachfener Baum it. Darum muff ich auch im Perfectum biefe Buftanbswörter nicht mit haben, fonbern mit fein verbinden: ich bin ober bu bift, et ift zurudges treten, gereift, gelandet, abgebrannt, gefallen, gewachfen ic.

Anmerk. Es giebt zwar einige Berba, von benen sich bas aus bem zweiten Particip gebilbete Abjectiv in einer gewissen Bedeutung nicht gebrauchen läst, z. B. springen (von Menschen gebraucht), wo ich wohl sagen kann: ber springen be, aber nicht ber ge sprungene Knabe; so bass es also nach zere Reget heißen misste: ich habe gesprungen. Allein eine einz zige Bebeutung eines Worts entscheibet nicht. hat bas Wort mehre Bebeutungen, und kann man in einer von diesen das Particip der Vergangenheit als Eigenschaftswort gebrauchen: so tekommt es auch sein. Springen kann auch von einer Saite gebraucht werben; sie kann springend und gezsprungen: ich bin, du bist, ich war, du warft gesprungen:

2) Dass auch biesenigen Intransitiva mit fein versbunden werden, welche ein Gerathen in einen andern Bustand, eine Bewegung oder Richtung nach einem bestimmsten (wenn auch nicht immer ausbrücklich gemeldeten) Orte bin bezeichnen, dies liegt schon in der ersten allgemeisnen Regel.

3. B. Das Glas ift geborften, bas Schiff ift gescheitert; er ift in die Stadt gedrungen, geritten, gereiset zc. Der Bogel ist über den Baum gestogen zc. Aber in diesem Sinn und in dieser Berbindung kann ich auch das zweite Particip als Eigenschaftswort gedrauchen: der in die Stadt, 3. B. nach Cassel, gerittene, gereisete Mensch, der über den Baum gestogene Vogel zc., und folglich mussen auch schon desswegen seine und ahnliche Berba mit se in verbunden werden.

Anmer f. Mebre subjective ober ziellose Buftanbeworter werben oft mit gleichnamigen objectiven ober zielenben fehlerhaft verwechselt. Die lehtern erforbern im Activ bas Gulfewort haben, bie erstern aber gewöhnlich fein. 3. 28.

erfdreden (objectiv) ich habe ihn er fchredt, (fubjectiv) er ift erfchroden; fch melgen (object.) ich habe bas Metall gefchmelgt,

(fubject.) es ift gefcomolzen; verbrennen (obj.) bu haft bas Papier verbrennt, (fubj.) es ift verbrannt;

verberben (obj.) du haft bas Rind verberbt, (subj.) es ift verborben; reifen (obj.) ich habe ben gaben geriffen, (subj.) er ift geriffen; Margen (obj.) er hat ben Anaben geftärgt, . (fubi.) er ift geftarat zc. \*)

## 5. Unperfonlides Berbum.

Die Conjugation ber unperfonlichen Bufanbsworter mit es (vergl. . G. 408 ic.) bat, außer ben fehlenden Personen, übrigens alle Beiten und Beifen. wie jebes andere Berbum, nur teine paffive Korm.

Einige biefer Buftandsworter find echt unperfon= lich, por bie man tein anberes gurwort, als es, fegen fann. 3. 23. es regnet, es fcneiet, es verbrieft mich ic., (ich tann nicht fagen: ich regne, fcneie, ich verbrieße mich zc.).

Andere find unecht ober aus perfonlichen Buffandswortern ju unperfontichen gebilbet; j. B. es bebarf, es fcheint, es beißt, es fragt fich zc.; (ich fann namlich vor biefe Berba auch ich, bu, er, wir zc. feben, g. B. ich

bedaif, ich icheine, ich beiße ic.). Die meisten ber echt unperfonlichen Berba find regelmäßig, b. i. werben nicht abgelautet und befommen im Imperfectum bie Gilbe te und im zweiten Particip et; auch werben fie mit bem Gulfeworte baben, nur wenige mit fein, conjugirt. 3. B. regnen.

## Andicativ.

# Confunctiv.

| Prafens    | es regnet         | es regne                     |    |
|------------|-------------------|------------------------------|----|
| Imperf.    | es regnete        | es regnete                   |    |
| Perfect.   | es bat geregnet   | es habe geregnet             |    |
| Plus q.    | es hatte geregnet |                              |    |
| Fut. ab f. | es wird regnen    | es werbe regnen              |    |
|            | es wirb geregnet  | haben es werbe geregnet habe | n. |

Imperativ.

Infinitiv.

es regne! Partic. regnend, geregnet.

Praf. regnen Derf. geregnet haben tc.

Eben fo werden conjugirt: fc neien, hageln, bligen, bonnern, thauen, reifen ac.

Ein Beispiel eines unpersonlichen Buftanbswortes mit fein ift: geicheben.

<sup>\*)</sup> Bo bie obigen Regeln über ben Gebrauch bes baben und fein nicht hinreichen, ba muff man ein gutes Worterbuch gu Rathe gieben.

#### Indicativ.

#### Conjunctiv.

| Prafens.    | es geschiehet     | es geschehe               | -    |
|-------------|-------------------|---------------------------|------|
| Imperf.     | es geschah        | es geschähe               |      |
| Perfect.    | es ist geschehen  | es sei geschehen          |      |
| Plusq.      | es war geschehen  | es ware geschehen         |      |
| Sut. abf.   | es wird geschehen | es werbe gefchehen        |      |
| Sut. exact. | es wird geschehen | sein es werbe geschehen s | ein. |

#### Imperativ.

#### Infinitiv.

es geschehet! Pras, geschehen Partic. geschehend, geschehen. Perf. geschehen fein Fut. geschehen werben.

Einige ber unecht unperfonlichen Berba find zugleich reflerin ober rudzielend; g. B. es giebt fich, es gehört fich, es fragt fich, es fieht fich an ober ju it. So fagt j. B. Schiller:

. Das Spiel bes Lebens fieht fich heiter an, Wenn man ben fichern Schat im herzen tragt.

Andere unpersonliche Berba regieren einen Dativ der Person, z. B. ahnen, schwindeln; es ahnet mir, es schwindelt mir. Noch andere find zielend (Transsitiva), indem sie ein Furwort oder Hauptwort im Accussativ (als Object) erfordern, z. B. es freuet mich, es ärgert, betrübt, befremdet mich, den Vater, die Mutter 1c. \*)

Ein Beispiel eines folden unperfonlichen zielenden Buftanbswortes (mit dem Accusativ der Person) sei bas Berbum gereuen ober reuen.

#### Indicativ.

## Conjunctiv.

## Prafene.

| es reue<br>es reue<br>es reue<br>es reue<br>es reue | t bich<br>t ihn, fle ic.<br>t uns<br>t euch | Sing.<br>Plur. | e8<br>e8<br>e6<br>e6 | teue<br>teue | bich<br>ihn,<br>uns<br>euch | fie | ĸ. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----|----|
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----|----|

<sup>\*)</sup> Wann ber Dativ und wagn ber Accusativ bei biefen Berben fiehen muff, bavon sehe man ben Abschnitt von ber Rection ber Buftandswörter.

# ' Imperfectum.

es reute mich
es reute bich
es reute ihn, fle u.
es reute uns
u. s. f.

es reute mich
es reute bich
es reute ihn, fle u.
es reute uns
u. s. f.

#### Derfectum.

es hat mich gerent
es hat bich gerent
u. f. f.

Sing. es habe mich gerent
es habe dich gerent
u. f. f.

#### Plusquamperfectum.

es hatte mich gereut es hatte mich gereut es hatte bich gereut u. f. f.

#### Suturum abfolutum.

es wird mich reuen Sing. es werbe mich reuen es werbe bich reuen u. s. f. f.

#### Suturum eractum.

es wirb mich gereut haben es werbe mich gereut haben es werbe bich gereut haben u. f. f.

Imperativ. es reue bich, ihn, sie, euch, sie! Infinitib.

Praf. reuen Perf. gereut haben Fut. reuen werden

Participium, reuend gereut (babend).

#### Xnmertungen.

1. Oft fieht bei biesen Berben ftatt des es auch ein hauptwort; 3. B. katt es reuet mich, es verdrießt mich ze. der
Borfall ober die Sach e reuet, verdrießt mich ze. in weldem Falle sie aufhören, unpersonlich zu sein. Oft fallt auch
das es ohne Ersaz ganz weg, 3. B. mich hungert, mich
durstet, mich freuet ze. So auch andere mit dem Dativ:
mir ahnet, mir träumte, mir scheint, dass ze. — Dagegen
wird auch zuweilen nach einer besondern Eigenheit der beutschen Sprache das es vor personliche Berba geset, wenn die
Person ober das Subject Wonselben nachgestellt wird; 3. B.
es ist ein Mann das es tennt ihn Keiner; es haben ihn
Biele gesehen; anstatt: ein Mann ist da ze. Bergl. S. 508.

2. Oft verwechselt man fehlerhaft ein perfonisches Berbum mit einem unperfonlichen; 3. B. belieben ift unperfonlich; benn ich fann nur sagen: es beliebt mir, es beliebt Shnen, es hat mir, bir, ihm, uns, euch, ihnen beliebt ze. Es ift also fehlerhaft, zu sagen: was belieben Sie (ft. was beliebt Ihnen)? Belieben Sie noch etwas von bem Braten ? richtiger: beliebt Ihnen noch ze.

#### C. Die Conjugation ber unregelmäßigen (ablautenben) Buftanbeworter.

Unregelmäßig find (nach S. 421) alle biejenigen Berba, welche fich nicht nach bem oben S. 434 ic. gegebenen Mufter ber regelmäßigen Conjugation richten, sondern mehr ober weniger bavon abweichen. Sie find fehr leicht daran zu erkennen:

1) baff ber Bocal ihred Infinitive fich, in ber Conjugation veran bert b. h. ablautet, z. B. lefen, ich lefe, bu liefeft, er lief't, ich las ic.; schlagen, ich schlage, bu schlägft, ich schlug ic.; sprechen, ich sprach; geben, ich

ging;

2) dass ihr Imperfectum sich nicht auf te endigt, sondern im Indicativ einsilbig ist, (außer wenn der Instinitiv des Berds selbst dreis oder mehrsilbig ist, z. B. de fehlen — befahl); also nicht: ich lesete, schlagte, sprechte, sondern: ich las, schlug, sprach, ging x. Im Conjunctiv erhält das Impersectum ein e und den Umlaut, als: ich läse, schlüge, spräche, ginge x.

3) baff fich ihr zweites Particip nicht auf et ober t, fonbern auf en ober n enbigt, als: gelefen, gefoldgen, gefprochen, gegangen, (nicht gelefet, ge-

schlaget 1c.).

4) Auch leibet ber Imperativ bei einigen eine ungewöhnliche Abanderung, 3. B. von lefen, lie e! von fprechen, fprich! von effen, iff! (nicht effe zc.) (vgl. S. 411 Anm. 1.)

> Eine Ausnahme machen bie Berba benten, bringen, mögen, brennen, tennen, nennen, rennen, fenben, wenben, f. S. 458 zc.

Alle übrigen Theile biefer Buffanbsworter werben tegelmäßig nach S. 434 ic. conjugirt, sowohl in ber activen als paffiven Form, wenn fie ber lettern vermoge ihrer Be-

beutung fabig finb.

Die sogenannte Unregelmäßigkeit ber Berba rahrt, wie jebe andere Unregelmäßigkeit ber Sprache, aus ben frahe: ften Beiten ihrer Bildung ber und beruht keinesweges auf einer ganz regellosen Willfur, sondern auf feststehenden, confequent beobachteten Sprachgesegen. Indessen hat man

in neuern Beiten viele fonft untegelmäßige Berba in bie regelmäßige Form gebracht, und baburch ihre Bahl fo verminbert, baff fie fich jest etwa nur noch auf zwei hundert belauft. Go fagt man g. B. jest in ber gebilbeten beutfchen Sprache nicht mehr: ich frug, fcunt, pflag a., fonbern ich fragte, fchentte, pflegte; nicht mehr ber hund bolt, fonbern bellte ic. nicht mehr von fcneien es fonie, es bat gefonien, fonbern es foneiete, es bat gefchneiet u. f. f.

Db nun gleich burch bie großere hinwirfung jur Regelmäßigfeit bie Erlernung ber beutfchen Sprache, befonbers für Auslander, febr erleichtert werben tonnte: fo ift boch weber ju erwarten, noch ju munichen, baff alle unrez aelmäßigen Berba bie Form ber regelmäßigen annehmen mochten. Es ift bies nicht ju erwarten, weil bie bagu nothige Übereinkunft fich weber bei Schriftstellern, noch bei bem gemeinen Dann, alfo weber im Schreiben noch im Sprechen bewirten lafft; aber es wurde bies auch nicht ein: mal ju wun fchen fein, weil burch eine folde Ginformigteit bie Sprache nicht nur an Dannichfaltigteit unb mithin an Boblelang, fonbern auch an Bestimmtheit und Deutlichkeit im Bangen mehr verlieren, als gewinnen Im meiften wurben bie Dichter burch eine folche Gleichformigfeit leiden, benen es willfommen fein muff, ein Wort in mehr, als einer form ju gebrauchen und burch moglichfte Mannichfaltigfeit und Rulle ber Bocal : Laute Ein= formigfeit und Schwache ju vermeiben. \*)

Sprachwidrig ift es übrigens, die fogenannte unregel= magige Form eines Buffandewortes im Imperfect au gebrauchen, wenn bas Particip regelmäßig geformt ift, und fo umgefehrt; j. B. ich frug (ft. ich fragte), ift unrecht, weil bas Particiv gefragt heißt; aber eben fo unrecht ift's gu fagen : ich rufte (ft. ich rief), weil bas Particip ge=

rufen (und noch nicht geruft) beißt,

, Außer ber Bocal=Abanberung anbern manche biefer Buftandeworter im Imperfect auch ihre Stamma Confonanten, je nachdem ber im Infinitiv befindliche Bocal berfelben im Imperfect entweber gebebnt, ober ge-

<sup>. +)</sup> Dies entfculbigt benn auch bie Ausbrucke fleuft, geuft, geucht, geneuß u. bergl., (auftatt fließt, gießt, gießt, gießt, genieß), welche zwar feine eigentlichen Abweichuns gen , aber boch fogenannte poetifche Freiheiten find , beren fich nur bie Dichter bebienen.

schärft wird. So wird z. B. ber im Infinitiv geschärfte Botal im Imperfect gedehnt und bemnach der Consonant einsach in: bitten, bat; erschreden, erschred; essen, aß; messen, maß; vergessen, vergaß; tressen, traf; lassen, ließ; baden, but; schaffen, schuf; kommen, kam; steden, stat. — Undere baben umgekehrt im Insinitiv gedehnten, im Imperfect gesschaften Bocal und banach gleichfalls Beränderung der Conssonanten, z. B. besteißen, bestiss; beißen, bist; gleiten, glitt; greisen, griff; keisen, kist; schneiden, schnitt; pfeisen, prist; teißen, tist; schneiden, schliff; schmeißen, schmiss, speisen, gossen, genießen, schritt; streiten, stritt; sießen, stoff; gießen, goss; genießen, genoss; schießen, schoff; triesen, stroff; seden, sott; sausen, soff ic.
Die oben S. 405 naber beschriebene zweite Classe von

Die oben S. 405 naber beschriebene zweite Claffe von Berben, namlich die intransitiven ober subjectiven Buftanbowbrter, zerfallen in zwei Ordnungen, namlich

1) in solche, beren Begriff nie aus bem Subjecte bers aus wirkt, bie also immer Intransitiva find, g. B. fc la : fen, ruben, fterben u.

2) in folche, beren Begriff balb auf ein Dbject außerbalb bes Subjects übergebt, in welchem Ralle fie Eran= fitiva werben, balb bloß in bem Gubject allein bleibt. Die Conjugation biefer Berba richtet fich bann am besten nach biefer verschiebenen Bedeutung, fo baff fie in ber einen (objectiven) Bebeutung regelmäßig, in ber anbern (fubjectiven) Bebeutung aber unregelmäßig ift. Durch biefe Berschiedenheit ber Conjugation gewinnt bie Sprache nicht wenig an Bestimmtheit und Deutlichkeit. Much bat ber Bilbungsgeift ber beutschen Sprache von jeher auf eine Trennung ber subjectiven und objectiven Formen Er bat namlich entweber fogleich im Sinfinitiv burch Anderung bes Grundvocals, ober burch eingeschobene Confonanten zwei Formen gebilbet, und baburch jeber ihre eigenthumliche subjective, ober objective Abwandelunabart angewiesen, wie g. B. in bringen und brangen, fale Len und fallen, faugen und faugen, fteben und ftel: len; ober er hat bei einem gemeinschaftlichen Infinitiv, 3. 28. brennen, erichreden, fcmelgen ic. ber fub: ject iven Bebentung bie ablautende oder sogenannte unre: gelmäßige Abwandlungsart, der objectiven Bedeus' tung aber die nicht ablautende ober regelmäßige Abwand:

lungsart beigelegt.

Beisviele beiber Arten find folgenbe:

Regelmafia und objectiver ober tranfitiver Bebeutung finb:

Unregelmäßig und meiftens fube jectiver ober intranfitiver Bebentung find:

brennen, 3mp. ich brennte, Partic. gebrennt;

beugen, 3mp. ich beugte, Partic. gebeugt.

brangen (bruden und be: bruden) Imperf. ich brangte, Partic. gebrangt, Imperat. brange !

erfaufen, 3mp. ich erfaufte, Dartic. erfauft;

erfdreden (Schreden ein: flogen), Imp. ich erfchrecte ibn, ") Part. erfchrect, ich bin erfdredt worden ic. Imperat. erfcrede!

fallen (fallen machen, ums hauen, g. B. einen Baum), -Imperf. ich fallte, Partic. gefällt, Imperat. falle !

flößen, 3mp. ich fiofte (g. B. bas Dolg), Partic. geflößt;

bangen, Imperf. hangte,

Partic. gehängt; gen, Imperf. ich legen, legte, Partic. gelegt;

18 fchen, Imperf. ich löfchte (bas Feuer), Part. gelofcht;

pflegen, Imperf. pflegte,

Partic. gepflegt;

quellen, Imperf. ich quellte (1. B. Erbfen), Part. gequellt;

falgen, Imperf. falgte, Pars tic. gefalzet;

faugen, Imperf. faugte, Partic. gefäugt :

brennen, 3mp. ich beaunte, Partie, gebrannt;

biegen, J. ich bog, D. gebogen ;

bringen (vormacte freben), Imp. ich brang, Partic. ges brungen, 3mperat. bringe!

erfaufen, 3mp. ber Bunb erfoff , Partic. erfoffen ;

erfdrecken (Schrecken em: pfinden), 3mp. ich erfcrat, Partic, erfchroden ; ich bin Imperat. erforoden, forid!

fallen (finten, fierben u. bgl.), Imperf. ich fiel, Partic. gefallen, Imperat. falle!

fliegen, 3mp. bas Bolg floff, Partic, gefloffen; bangen, Imperf. ich bing,

Partic. gebangen; liegen, Imperf. ich

Part. gelegen; erlofden, 3mp. bas gewer erlofd, Partic. erlofden;

pflegen, Imperf. ich pflog, Partic. gepflogen;

quellen, Imperf. (bie Erbfe) quoll, Partic. gequollen;

falgen, Imperf. ich falgte, Partic. gefalzen;

faugen, Imperf. ich fog. Partic. gefogen;

<sup>\*)</sup> Schon & uther gebrauchte blefes Berb richtig, 3. 2. 12. ber Mattabaer 9, 14.

<sup>)</sup> Bergi. Euther 1 Bud ber Mattabaer 4, 61.

#### Regelmäfig: .

foleifen, Imperf. foloifte, Partic. gefchleift;

fch melzen (Metall, Bacheic. in Fluff bringen), Imp. ich fchmelzte, Part. gefchmelzt, ich habe gefchmelzt, bas Bachs ift geschmelzt worden, Imperat. schwelze;

fch w e i g e n, Imp. er fchweigte bas Kinb, Partic. gefchweigt, Imperativ, fchweige (beine

Bunge);

fcmellen, Imp. ber Binb fcmellte bie Segel, Partic, gefcmellt;

fehen, Imperf. fehte, Partic. gefeht;

fieben, Imperf. ich flebete Etwas, Partie. gefiebet;

fprengen, Imp. ich fprengte (j. B. bie Thur), Part, ges fprengt;

feden, Imp. er ftedte (3. 25. ben Degen ein), Partic. ger ftedt;

ftellen, Imp. ich ftollte, Part. geftellt;

fauben, Imperf. ich flaubte, Partic. geftaubt;

fcwemme , Imperf. ich fcwemmte , Particip gefcwemmt ;

fenten, Imperf. ich fentte, Part. gefentt;

tranten, 3mp. ich trantte, Part. getrantt;

verschwenden, Imp. er verschwendete (fein Gelb), Part. verschwendet;

verberben (unbrauchbar ma: den), Mander verberbt fein Rind, Imperfect ver:

#### Unregelmäßig:

foleifen, 3mp. ich foliff, Partic. gefchliffen;

fcm elzen (gergeben, gerfliegen), Imperf. ich fchmolg, Part, geschmolgen, (ich bin beinabe vor hiße geschmolgen), Imperat. schmilg!

fcm e i gen, Imp. ich fcwieg, Part, gefchwiegen;

fcmellen, Imp. bas Bein fcmoll, Partic. ift gefcmollen;

fiten, 3mp, ich faß, Part. gefeffen;

fieben, Imperf. bas Fleisch fost, Partie. ift gefotten;

fpringen, Imp. ich fprang, Part. gefprungen;

ft ed en, Imp. ber Degen ftat (3. B. in ber Scheibe), Part. geftochen, auch gestocken, (wie erschroden);

feben, Imp. ich fand, Partic. geftanben;

flieben, 3mp. bie Afche flob, Part. geftoben;

fcwimmen, Imperf. ich fcmamm, Part. gefcwom: men;

finten, 3mp. ich fant, Part. gefunten;

trinten, 3mp. ich trant, Part. getrunten;

verfch win ben, Imp. bas Gelb verfchwand, Part. verfcwunden;

verberben (unbrauchbar, fchlechter werben), bas Rind verbirbt, Imperf. verbarb, Regelmäßig:,

berbte, \*) Partic. verberbt, Imperat. verberbe!

verwirren, Imp. verwirrte, Partic. verwirrt;

weichen ober erweichen, 4. B. er weicht bas Brob, Imp. weichte, Partic. geweicht, Imperat. weiche!

wenben, Imperf. wenbete, Partic. gewenbet.

wäg en (das Gewicht unterfuschen), ich wäge, \*\*) Imp. wägte (das Fleisch), Part. ges wägt, Imperat. wäge! Unregelmäßig:

Partic. verborben, Imperat. verbirb!

verwirren, Imperf. es verworr, Particip. verworren 3 weichen, 3. B. der Balten weicht, Imp. wich, Part. gewichen, Imperat. weich!

wenben, Imp. ich wanbte, Partic. gewandt; wiegen (fchwer fein), ich

wiege (bin schwer), Imp. ich wog, Partic. gewogen, Imperat. wiege!

Anmert. Go wie in ben obigen Berben ber Bilbungsgeift unfres Sprache bas Subjective und Objective in ber Bedeutung burch eigene Formen bezeichnet und eben baburch bie Deutlichkeft und Bestimmtheit im Tusbruck sehr beförbert: so sollten wir auch nach bem febr gegründeten Borschlage ber besten Sprachforscher und besonders Seibe nft der's, auf biesem Bege zur Ausbildung und Berichtigung ber deutschen Justandswösster fortschreiten.

Demnach ift es unrecht, ein subjectives Berbum aus feis ner sogenannten unregelmäßigen Form in die objective und regelmäßige umzuschaffen, wenn nicht auch feine Bebeutung objectiv ift. Dagegen sollte man vermöge jenes Bilsbungs-Grundsabes in der deutschen Sprache babin wirken:

- 1) bie subjective Form in die objective umzuschaffen, wenn bie Bebeutung objectiv ift;
- 2) bie veralteten und ausgemerzten subjectiven formen (bei subjectiver Bebeutung) wieder aufgunehmen, und
- 5) eine boppelte Form, eine subjective und objective bei folden Berben, wie die obigen, einguführen, beren Bebeutung subjectiv und objectiv gugleich ift.

So wie man also ganz richtig (fubjectiv) sagt: ich wog (warschwer) gestern, ober ich habe gewogen 150 Pfund, als man mich (objectiv) wägte ober gewägt hatz eben so sollte man auch (objectiv) nicht sagen: ich wusch des Zeug, sondern waschte das Zeug; nicht: ich briet, sondern bratete das Fleisch; nicht: ich but, sondern da ate ze. Dagegen wohl (subjectiv): das Zeug wusch sich gut, das Brod but gut, ist gut gebacken; der Braten briet gut, ist gut

<sup>\*)</sup> Bergl. Euther 2 Chron. 20, 23. \*\*) Derf. Sirach 28, 29.

gebraten. — Demnach würbe und follte man auch richtig fagen: ich riechte bie Rofe, (Particip. geriecht); aber bie Rofe roch, (Particip. gerochen.) Die Bimmerlente schraubten ben Ballen in bie höhe; aber bie Schraube schrob nicht; ber Autscher fahrte ben herrn, und ber herr fuhr u. bergl.

So wenig indessen auf eine augenblidtliche Annahme biefer ganz consequenten neuen Formen zu rechnen ift, so ift boch
zu hoffen, dass gute Schriftfeller, von ber Richtigkeit dieser
Theorie überzeugt, allmählich immer mehr auf biese Unterscheibung hinwirken und ben Körper ber beutschen Sprache mit bem
Geifte berselben immer mehr in Einklang bringen werben.

Man hat verschiedene Bersuche angestellt, alle unregelmäßigen Bustandsworter zu ordnen, um sie desto leichter übersehen und gebrauchen zu lernen. Um füglichsten werden sie mit hinsicht auf den im Impersect und Particip mehr oder weniger veränderten Bocal des Infinitivs in drei Elassen und jede dieser Classen in mehre Unterarten getheilt, nämlich:

- 1. Unregelmäßige Buftanboworter, welche ben Bocal bes Infinitivs bloß im Imperfect veranbern und ihn im Particip wieder annehmen. Hier sinden sich folgende Arten der Ablautung:
  - 1) Infin. a, Imperf. ie (i), z. B. fallen, fiel, gefallen; halten, hielt, gehalten; hangen, hieng (hing), gehangen; folafen, folief, gefolafen.
  - 2) Infin. a, Imperf. u, g. B. fahren, fuhr, gefahren; tragen, trug, getragen; ichaffen, ichuf, geichaffen.
  - 3) Infin. e, Imperf. a, 3. B. geben, gab, gegeben; lefen, las, gelefen; effen, aß, gegeffen.
  - Außerdem folgende einzeln stehende: heißen, hieß, geheißen; rufen, rief, gerufen; stoffen, stieß, gestoffen; tommen, tam, getommen; hauen, hieb, gehauen.
- 2. Unregelmäßige Buftanboworter, welche im Imperfect und Particip in benfelben Bocal ablauten; mit folgen= ben Arten:
  - 1) Infin. ei, Imperf. ie ober i; 3. B. bleiben, blieb, geblieben; beiffen, biff, gebiffen; fchreiben, fchrieb, gesichen; fchleichen, fchlich, gefchlichen.
  - 2) Infin. i e (u, i), Imperf. o; 3. B. blegen, bog, gebogen; betrugen, betrog, betrogen; flimmen, flomm,
    geftommen.
  - 3) Infin. e (å, b) Imperf. o; j. B. heben, bob, geho:

ben ; erwagen , erwog , erwogen ; erlofden , erlofd , es- lofden.

Außerdem folgende einzelne:
faugen, fog, gefogen; fcrauben, fcrob, gefcroben; faufen, foff, gefoffen; fteben, ftand, geftanden.

- g. Unregelmäßige Bustandswörter, die im Imperfect und Particip in verschiedene Bocale ablauten; mit folgenden Arten:
  - 1) Infinit. e (a), Imperf. a, Particip o; 3. B. befehlen, befahl, befohlen; fprechen, fprach, gefprochen; gebaren, gebaren, gebaren, ftehlen, ftahl, geftohlen.
  - 2) Infinit. i , Imperf. a, Particip o; 3. B. rinnen, rann, geronnen; fpinnen, fpann, gesponnen; schwimmen, schwommen; finnen, fann, gesonnen.
  - 3) Infinit. i, Imperf. a, Part. u; g. B. binben, banb, gebunben; finden, fand, gefunden; fingen, fang, gefungen; trinten, trant, getrunten.
  - Außerbem folgende einzelne: liegen, lag, gelegen; bitten, bat, gebeten; fiben, faf, gefeffen; geben, ging, gegangen. ')

Ob sich gleich biese Eintheilung wegen ihrer Einfachheit sehr empsiehlt, so ift boch baburch teine allgemeine Regel für die Abweichung bieser Bustandsworter gewonnen; man muss sie baher noch immer burch übung erlernen. Bur Erleichterung ihrer Kenntniss und richtigen Behandlung bient solgendes

### Bergeichniff

aller unregelmäßigen beutichen Buftanbewörter, nach ber Bolge ber Anfangebuchftaben georbuet.

Anmerk. Die erfte Person bes Prafens ift allemal regelmäßig, wenn sie nicht angegeben ift. Ein — flatt ber 2ten und Sten Preson im Prasens bedeutet, dass sie gleichsaus regelmäßig conjugirt werden. Bon dem Imperfectum siede der Indicativ und Conjunctiv neben einander. Das Imperfect des Conjunctivs wird aus dem Imperfect des Indicativs am natürelichken so gebildet, das Imperfect des Endicativs am natürelichken so gebildet, das man den Bocal dessetden in den vere wandten Umlaut verwandelt, also das a in a, das o in d

<sup>9)</sup> Bu einer nühlichen Abung tann ber Lebrer bie in nachfolgenbem Berzeichniffe alphabetifch geordneten fammtlichen ablautenben Berba nach obiger Gintheilung burch feine Schiler orbnen laffen.

und bas n in I. Alle vermeinten Ausnahmen haben ihren Grund mehr in der fehlerhaften unreinen Aussprache dieser ober jener Landschaft, als in dem richtigen hochdeutschen Sprachgebrauche. Man sast baber von gab gang richtig im Conjunct. gabe, von nahm — näh me u. 3 aber aus demeselben natürlichen Grunde von befaht richtiger befähle, als bestähle, gönne, von besann richtiger begänne, als bestonne, von besann richtiger besänne, als besonne, von besann richtiger besänne, als besonne, i. s. — Eben so kann das Imperfect des Indicativs von besehlen, fiehen, fierden, nicht wohl heißen besohl, fund, furb, sondern besahl, fand, farb: weil die Bocale, wie gesagt, gewöhnlich nur in die ihnen im Lone zunchtst verwandten übergehen, also ein a, aber nicht in us a in ä, aber nicht in die sond ein i oder ie, z. B. ich berge, du birgftz ich besehle, du bessehlftz ich gede, ich ging ze.

Wo inbessen die sehlerhafte Form bes Imperfects im Conjunctiv noch zu berrichend ift, wurde sie im nachkehenden Berzeichnisse neben die richtigere Form in () gestellt, um Jedem die Wahl des Ratürlichern ober Unnatürlichern zu aberlassen. Ein szeit an, das das bamtie bezeichnete Berbum auch regelmäßig conjugirt wird, und das mit Recht, wenn es in objectiver Bebeutung genommen wird; (vergl. B. 464 Anmert.). — Die lateinisch gebruckten Wörter werden, statt der gewöhnlichen Form, von Pichtern gebrancht

(vergl, 6, 160,)

| Infinitio.   | Prefens,       | Imperfect.<br>Indic. u. Conj.   | Imperat     | Particip.   |
|--------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| baden 1)     | back, back     | but, bute                       | bacte       | gebaden     |
| befehlen     | befiehlft, bes | befahl, befahle<br>(beföhle)    | bestehl     | befohlen    |
| befleißen 2) | -              | beftiff, beftiffe               | befleiße    | befliffen   |
| beginnen     |                | begann, beganne<br>(beganne)    | beginne     | begonnen    |
| beifen       |                | biff, biffe                     | beiß, beife | gebiffen    |
| bergen       | birgft, birgt  | barg, barge                     | birg        | geborgen    |
| berften      |                | barft, barfte * (borft, borfte) | bieft *     | geborften * |
| befinnen     |                | befann, befanne<br>(befonne)    | 1           | besonnen    |
| beträgen     | !              | betrog, betröge                 | betriige `  | betrogen    |

Unmert. 1) Das andere haden in objectiver Bedentung ift regelmäßig, 3. B. der Batter batte bas Brod, und diefes butg feiner hat gebatte und diefes ift gebaden.

<sup>2)</sup> fich befleißigen ift regelmäßig.

Unmert. 1) Das andere bleich en (an ber Conne weiß werben und weiß' machen), ift regeimäßig.

<sup>2)</sup> Das objective Berbum braten ift regelmaffig; ich brate, dn brateft, er brater; Imp. ich bratete, Partic. gebrater.

<sup>3)</sup> lofden und anslofden fint regelmäßig.

| •                                       |                        | , '                           | ' '                   |             |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| Infinitiv.                              | Prafens.               | Imperfect.<br>Indice u. Conj. | Imperat               | Partic.     |
| effen,                                  | iffeft, iffet ob. ifft | af, afe                       | iT .                  | Bedellen    |
| fahren 1)                               | fåbrft, fåbrt          | fuhr, führe                   | fabre                 | gefahren    |
| fallen                                  | fäuft, fäut            | fiel, fiele                   | falle                 | gefallen .  |
| fangen                                  | fangft, fangt          | fleng ob. fing, finge         | fange                 | gefangen    |
| fecten                                  | ficht, fict *          | foct, focte                   | fict +                | gefochten   |
| finden                                  | wie binben             |                               |                       |             |
| flechten                                | wie fecten             | auch tegelmäßig               | :                     | · .         |
| fliegea                                 |                        | flog, floge                   | fliege (fleug)        | aeflogen    |
| * II * .                                | (fleugst,              | ,                             | ر الله الله الله الله |             |
|                                         | fleugt)                | • 1                           |                       | •           |
| fliehen                                 |                        | floh, flohe                   | fliebe(fleuch)        | geftoben    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (fleuchst,             |                               |                       |             |
|                                         | fleucht)               |                               |                       |             |
| fließen                                 |                        | floff, floffe                 | fliefe (fleuis)       | aefloffen   |
| •                                       | (fleufsest,            | 1001100                       | Junke (               | 1.1.        |
| ,                                       | fleuist)               |                               |                       |             |
| freffen                                 | friffeft, frifft       | fraß, fraße                   | friff                 | gefreffen   |
| frieren                                 |                        | fror, frore                   | friere                | gefroren    |
| aabren                                  | <b> </b>               | gohr, göhre *                 | gabre                 | gegohren    |
| gebären                                 | gebier#,               | gebar, gebare                 | gebäre                | geboren     |
| •                                       | gebiert *              | geracy gerate                 | 8.0                   |             |
| geben                                   | giebft, giebt          | gab, gabe                     | gieb                  | gegebén     |
| gebieten                                |                        | gebot, gebote                 | gebiete .             | geboten .   |
|                                         | (gebeutst,             |                               | (gebeut)              | 1 ':        |
|                                         | gebeut)                | . 1                           | (802040)              | ł           |
| gebeiben                                |                        | gebieh, gebiehe               | gebeihe .             | gebieben .  |
| geben .                                 |                        | ging, ginge                   | gebe (geb)            | gegangen    |
| gelingen                                | wie bringen            | , ,                           | 0.7- 0.72             | 1 -         |
| gelten                                  | giltft, gilt           | galt, galte(golte)            | ailt                  | gegotten '  |
| genefen                                 |                        | genas, genafe *               | genefe                | genefen *   |
| genießen                                | wie fließen .          | i '                           | 1                     | ,           |
| gefchehen                               | gefcienft,             | geschah, geschähe             | geldebe               | gefchehen   |
| (1. 6. 447)                             | geschieht              |                               | W.1-3. 3.             |             |
| gewinnen                                | wie beginnen           |                               | i                     |             |
| gießen                                  | wie fliegen            | ٠.                            | ĺ                     | <u> </u>    |
| gleichen                                |                        | glich, gliche                 | gleiche               | geglichen   |
| gleiten                                 |                        | glitt, glitte *               | gleite                | geglitten * |
| glimmen                                 |                        | glomm,glomme*                 | glimme                | geglom=     |
| -                                       | t                      | 1                             |                       | men *       |
| graben                                  | grabft, grabt          | grub , grabe                  | grabe                 | gegraben    |
| greifen                                 |                        | griff, griffe                 | greife (greif)        | gegriffen   |
| haben                                   | f.S.429(hanb           | haben aber geht               | regelmäßig)           | i           |
| halten                                  | bateft , batt          | bielt, hielte                 | haite (halt)          | gehalten    |

Mumert. 1) Alle von fahren abgeleiteten Berba find unregelmäßig, außer millfahren.

### 160 10. Abschn. Das Zuftandswort ober

| min den sken f | m n'i Cana                 | Imperfect.               |               | martic.    |
|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| Infinitiv.     | Seglene.                   | Indic. u. Conj.          | 2mbttar.      | <b>y</b> a |
| hangen 1)      |                            | hieng ob. hing,<br>hinge | bange         | gehangen ' |
| bauen 2)       |                            | bieb, biebe *            | baue          | gehauen    |
| beben          | <b>-</b>                   | bob, bobe (babe)         | bebe          | gehoben    |
| beifen         |                            | bieß, bieße              | beiße         | gebeifen   |
| belfen         | bitfk, bitft               | half, balfe(bulfe)       | buf           | gebolfen   |
| teifen         |                            | tiff, tiffe *            | teife         | getiffen   |
| tennen '       | · — —                      |                          | tenne         | getannt    |
| flimmen        | <b></b>                    | flomm, flomme*           | flimme        | gettommen  |
| Mingen         |                            | tlang, flange            | tlinge        | Beginnben  |
| Eneifen .      | ober ineipen               | wie teifen.              | _ '           |            |
| tommen         |                            | tam, tame                | Tomm.         | getommen.  |
| <b>Tönnen</b>  | tann, tannft,              |                          | tonne         | getonnt    |
| ٠ .            | fann, Conj.                | <b>'</b>                 |               |            |
|                | tonne ec.                  |                          |               |            |
| trietjen       |                            | trod, trode              | friche (frich | Bettoden   |
|                | (kreuchst,                 | ł i                      | ,             |            |
|                | kreucht)                   | ·                        | :             |            |
| laren 💮        | <b>-</b>                   | tor, tore                | füre          | getoren    |
| laben          |                            | lub, labe                | labe          | gelaben    |
| laffen         |                            | lies, ließe              | laff          | gelaffen   |
| taufen         | läufft, läuft*             | lief, liefe              | lauf          | gelaufen   |
| leibén         |                            | litt, litte              | leibe         | gelitten   |
| leihen         |                            | lieb, tiebe              | lethe         | gelieben   |
| lesen          | liefeft, liefet<br>(lieft) | las, läse                | lies          | gelefen    |
| liegen         | _ ` `                      | lag, läge                | liege         | Belegen    |
| lägen          |                            | log, löge                | lige (leug)   | gelogen    |
|                | leugst, leugt              |                          | 1 - / -       | 4.         |
| mablen         |                            | mabite, mahite           | mable         | gemablen   |
| i. d. Mable 5) |                            |                          | l ·           | 1          |
| meiben         |                            | mieb, miebe              | meibe         | gemieben   |
| melfen         |                            | molt, molte *            | melfe         | gemolten * |
| meffen         | wie effen                  |                          | _             |            |
| mögen          | mag, magft,                | mochte, möchte           | möge          | gemocht    |
| <b>-</b>       | mag, Conj.                 |                          | 1             | 1 '        |
| . '            | moae 2c.                   | į.                       |               | 1          |
| mûsjen         |                            | muffte, maffte           | (fehlt)       | gemufft    |
| •              | muff, Conj.                |                          |               | ł .        |
| • •            | muffe et.                  | ī                        | •             | 1          |
|                |                            |                          |               |            |

<sup>:</sup> Ummert, 1) haugen ift mohl in unterfcheiben von bem regelmäßigen hangen (machen, baff Etwas hanges). Eben fo anhangen und anhangen.

<sup>3)</sup> In objectiver Bedentung ift hanen regelmäßig, alfo im Imperf. ich hancte, Particip gehanet.

<sup>3)</sup> malen (abbilben) ift vollig regelmäßig.

| Anfinitiv.  mehmen nimmt, nahm, nahme nanne, peisen pflegen ogenannt, pflegen ogenannt pflege ogenannt pflegen ogenannt pflege ogenannt ogenannt pflege ogenannt pflege ogenannt pflege ogenannt ogen |               |                  | 100 mm of 1 m B 1 m A                              | 10           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| nennen pfeisen pfiegen pfiegen pfiegen pfiegen preisen rathen reiten reinen ringen ringen ringen ringen ringen falzen salgen sal | Infinitiv.    | Prajens.         | Smperject.                                         |              | Darre.      |
| nennen pfeisen pflegen z.B. Freund.  [chaft 1] preisen quellen quillt, quillt rathen reiben r |               |                  |                                                    |              |             |
| nennen pfeisen pilegen wie greifen wie greifen pflegen 3. B. Freund- schaft 1) preisen gatten gewillst, quillt rathft, rathft ra | neymen        |                  |                                                    | Herm         | Senommen.   |
| pfeisen pflegen 3. B. Freunds [chaft 1) preisen quellen quelle |               | nimmi            |                                                    | nanna        | 1           |
| pflegen 3. B. Freunds  [chaft 1)  preisen quellen quille, quille, quille rathen reiben reiben reiben reiben reisen reicen reien reicen ringen ritete reeißen rite, riffe rite, r |               | mia amilian      | munne, mennere                                     | menne .      | Menanne .   |
| gwaft 1) preisen quellen quellen rathen reihen reinnen wie brennen rieden ringen ritet, rifte ritet, riffe ritet, ride ridet, rider rich(rouf) ringen rich(rouf) ringen rich(rouf) rich(ringen r |               | mte Arerlen      | nera nerana                                        | nffene       | centionen . |
| schen quilk, quilk rath rath rath rathen reiben ringen wie bringen wie bringen wie beginnen faufen saufen s | bließen       |                  | Mind & Minde                                       | Aleche.      | BehlesBen   |
| preisen quellen quellen rathen rathen reisen reisen reisen reiten reiten reiten reinen riechen ringen ringen ringen rund entrinnen rusen suspen suspe | g, zo, getuny |                  | ,                                                  | ł            |             |
| quellen rathen rathen rathen rathen reiben reiben reiben wie bleiben reifen wie brennen wie brennen ringen  |               | l                | priés . priele *                                   | preife       | genrielen   |
| rathen reiben re |               | aniuff. aniut    |                                                    |              |             |
| reiben reisen reisen reinen rennen reichen reinen reichen reinen reichen reich |               |                  |                                                    |              |             |
| reifen reiten rennen riechen ringen rich (reuch) gerufen gegalgen gefalgen gefalgen figiebe figiefe fig |               | wie bleiben      | ,                                                  |              |             |
| reiten rennen riechen ringen rich (reuch) geraften gelalgen rich (reuch) geraften gelalgen rich (reuch) riage rich (reuch) riage rich (reuch) rich (faug) rich (faug) rich (faug) rich (faug) rich (faug) rich (reuch) rich (faug) rich (faug | • • • • • • • |                  | riff, riffe                                        | reife (reif) | geriffen    |
| rennen vieden vieden vieden vieden vieden vieden vingen wieden vingen und entrinnen vief, röche vied (reuch) gerochen vieden vie |               |                  |                                                    |              | geritten    |
| riechen ringen r |               | wie brennen      | (auch foon vollig                                  | regelmäßig)  | •           |
| wiede ingen undentrinnen wie deginnen rufen undentrinnen wie deginnen falgen faugen schaffen spen 2) schaffen spen 2 schaffen spen 2 schaffen spen schaffen schaffen spen schaffen schaffe | riechen       |                  | roch, roche                                        |              | gerochen    |
| rufen falzen faufen faufen faufen faufen foff, söffe foff, söffe fog, söge faugen fchaffen (hervordring gera) a) scheiden (hervordring gera) a) scheiden (ald ranktiv) ift es regelmä scheiden fofieben fofiefen f | ringen        | wiebringen       |                                                    |              |             |
| falzen faufen fauft, sauft faugen fohaffen (hervordring- gen) 9) fcheiden (ald and and and and and and and and and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rinnen        | und entrinnen    |                                                    |              |             |
| faufen faugen fogen foge foge fogen  |               | ` <del>-</del> - | rief, riefe                                        | rufe         |             |
| faugen sammen der figen state faugen sammen seinen  |               |                  |                                                    |              |             |
| chaffen (hervordring gen) 2)   chaffen (hervordring gen) 2)   chaffen (hervordring gen) 2)   chaffen (albaranstiv)   chaffen (albaranstiv)   chaffen (chaffen (chaf   |               | faufft, fauft    |                                                    | faufe (fauf) |             |
| (hervorbringgen) 2) [cheiden gefcien ift es regeima fig) [cheinen wie gelten schieben schiebe |               |                  |                                                    |              |             |
| sen) 2) speiden (ald Transtito speiden (ald Transtito speiden  |               |                  | idni' idnie                                        | Idalle       | Belchallen  |
| scheiben (ald Transitiv ift es regelmä sig) scheinen sie gelt en scheiben scheinen scheiben s |               |                  | ,                                                  | ·            |             |
| (als Aranktiv ift es regeimd fig) fcinen fcieten fcieten fcieten fcieben fciefen fcief |               |                  | P. S. P. P. S. | CZ.M.        |             |
| scheinen schotzen scheinen schotzen sch |               |                  |                                                    | laheras      | Beichreben  |
| ichelten seie gelten for, sobre schieben seschoren sesch |               | itt ce rederma   |                                                    | (Adam)       | -           |
| icheren   fcor, fcore   fcere   gefcoren gefcoben   fcoren   f     | 1.7           |                  | ichten , letteur                                   | Inferns      | Reichtenen  |
| fcieben fciefen sie fliefen fclaft, schliche schlichen fclagen 3) fcleichen fclagen 3) fcleichen fclagen fcleichen fclagen bei be flei wie be flei wie bringen wiedringen wiedringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | mie Betfen       | Chan Chian                                         | (diame       | action      |
| ichieben ichiafen ichiefen ich |               |                  | School Schale                                      |              |             |
| foinben schlafen schlafen schlafen schlafen schlafen schlagen 3) schlage schlaget, schlage schlaget, schlage schlaget, schlage schlaget, schlage schlaget schlage schl |               | mia 616 a 6 a m  | Impo / Impoc                                       | latene       | Belchoots   |
| fclafen fclafft, schläft schliefe schlafe, schliefe schlagen 3) schlichen fcliefen bie beflet schliefen bie beflet schliefen wie bringen wiedringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | mie i crepen     | fdunb, fdfinbe *                                   | (dinhe       | aeldinhen   |
| folagen 3) folaget, folage folage folage folagen folag |               | CALASS CALASS    |                                                    |              |             |
| fcleichen — — fclich, fcliche fcleiche fcleifen bie beflei fen. wie beflei gen fcliefen wiebringen wiebringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Milant ichlant   | fotua. foliae                                      |              |             |
| foleifen 4) — foliff, soliffe foleife geschliffen foleifen wie beflei fen. wie fließen wiebringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                  | falia, faliae                                      |              |             |
| folisen wie beflet fen.<br>folisen wie fliefen<br>folingen wiedringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |                                                    |              |             |
| foliesen wie fliesen<br>folingen wiedringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |                                                    |              | <b>,</b>    |
| schlingen wiedringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | wie fließen      |                                                    |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | wiebringen       | 1                                                  |              |             |
| interesting the content of the conte | fcmeifen      | wie befleil      | pen                                                |              |             |

Mumert. 1) In andern Bebentungen ift pflegen regelmäßig.

<sup>2)</sup> In allen anbern Bebentungen ift fchaffen regelmäßig, wie ans fchaffen.

<sup>3)</sup> rathfhlagen und berathfchlagen geben regelmäßig.

<sup>4)</sup> In andern Bedentungen, 3. B. eine Gradt ich leifen ober gerftoren, Erwas auf ber Erbe bingiben ze. ift foleifen regelmäßig.

| ,                  | • • •                   |                   |             | , -           |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Infinitiv.         | 91 + 8 f + n 4.         | Imperfect.        | Smperat.    | Dantic.       |
| 2111111111         | 300,000                 | Indic. u. Conj.   |             | ,             |
| fometten           | fomilgeft,              | fcmolg, fcmolge   | fdmila .    | gefcmoisen    |
| (bas Reutrum       | fcmilit                 | ,                 |             |               |
| (. Ø. 455).        | ,,,,,,,,,,              | 1                 |             |               |
| foneiben           |                         | fonitt, fonitte   | fcneibe     | gefchuitten   |
| fdrauben 1)        | l — —                   | forob, forobe     | foraube     | gefctoben     |
| foreiben           |                         | forieb , foriebe  | foreibe     | gefdrieben    |
| foreiten           | l —  —  .               |                   | freite .    | geschritten   |
| Schreien           | —` —                    | forie, forice     | [Oreie      | geschrieen    |
| fowaren            | <u> </u>                | ichmor, fcmore    |             | gefdmoren     |
| schweigen 2)       |                         | schwieg, schwiege | 1chmeig     | ge duvies     |
| 1                  |                         |                   | r.K res     | gen .         |
| fcwellen           | idwillk,                | fomoll, somolle   | idus        | geschwol:     |
| (Reutrum)          | [dwillt                 | £4                | fcwimme     | geschwom=     |
| sopimmen           |                         | samm,<br>samme    | Ichmining   | Reichmonts    |
| filminkan          |                         | (dwand,           | faminbe     | gefdwun:      |
| schwinden .        |                         | fcwanbe           | Idintitice  | ben           |
| fówingen           |                         | ichwang,          | fowinge     | gefdmun=      |
| lehintullen        | , – –                   | [dwange           | ,-4,.080    | gen           |
| fdwören            | l                       | fowor, fomore     | főműze      | gefdworen     |
| IMmorre            |                         | (fomur unb        | 14000       | 80,14,1000000 |
| •                  |                         | fdware)           |             | İ             |
| feben              | fiehft, fieht           | fab, fabe         | fiche, fich | gefeben       |
| fenben             | 10:310 / 10:30          | fanbte, * fenbete | fenbe       | gefandt *     |
| fein               | f. oben 6. 451          |                   | •           |               |
| fieben 3)          |                         | fott , fötte      | flebe       | gefotten      |
| fingen             | wie bringen             | ` .               |             | !             |
| finten             | <b> </b>                | fant, fante       | finte .     | gefunten      |
| finnen             | wie begin               | nen               |             |               |
| fiben              |                         | sas, sase         | fige ·      | gefeffen .    |
| [palten            | wie salzen              |                   | ,           | ł             |
| speien             | wie sch reien           | l                 |             |               |
| fpinnen            |                         | spann, spanne     | spinne      | gesponnen     |
| [prechen           | wie brechen             | į                 | 1           |               |
| fprießen           | wie fließen             |                   |             |               |
| fpringen           | wie bringen             |                   |             |               |
| fechen             | wie brechen             |                   |             | ٠ ′           |
| ftecten            | f. 6. 455.              | Ranb , fanbe      | fteb        | geftanben     |
| Reben              | wie befeb               |                   | hea         | Relemment     |
| stehlen<br>Steigen | wie befeh<br>wie schwei |                   |             |               |
| fterben<br>fterben | ftirbft ftirbt          |                   | flicb       | geftorben     |
| Rieben             |                         |                   | hite        | Ar tropocu    |
| Prenen             | twic so ie ben          | •                 | •           |               |

Unmerf. 1) In objectiver Bedeutung gebrancht man fcrauben beffer regelmdfig, alfo: ich fcraubte, gefchraubt.

<sup>2)</sup> In objectiver Bebentung geht foweigen regelmäßig; f. C. 453.
3) Mis Trunfitiv ober im objectiven Giun geht fieben regelmäßig; f. C. 463.

| Infinitio.     | Prafens.         | 3 mperfect.<br>Indic. u. Conj. | Imperat       | Partic.      |
|----------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| Hinten         | wie finten       |                                | ] ,           |              |
| stoßen         | ftopeft , ftost, |                                | ftofe (ftof)  | geftofen     |
| ftreiden       | trobete & trobet | ftrich, ftriche                | ftreide       | geftrichen   |
| ftreiten '     |                  | ftritt, ftritte                | streite .     | geftritten   |
|                | 45               | that, thate                    | tbue          |              |
| thun           | thut             | •                              | tone          | gethan       |
| tragen         | wie fch lagen    |                                | 1             | ł            |
| treffen -      | triffft, trifft  | traf, trafe                    | triff .       | getroffen    |
| treiben        | wieblei ben      |                                | 1             |              |
| treten         | trittft, tritt   | trat, trate                    | tritt         | getreten     |
| triefen        |                  | troff , troffe *               | trief (trenf) | getroffen *  |
| · 🛕            | treufst, treuft  | · ·                            | 1             |              |
| trinten        | wie finten       |                                | <b>,</b>      |              |
| trügen         |                  | trog, troge                    | träge         | getrogen     |
| perbleichen    | wie erblei       | chen                           |               | 0            |
| verberben      | (folechter wer   | ben)(basReutr.)                | wie fter ben  | (Ø. 465)     |
| verbrießen     | wie fliegen      | , ,                            | 1             | 100          |
| vergeffen      | vergiffeft       | vergaß, vergaße                | vergiff       | vergeffen    |
|                | pergifft         | 1                              |               | assBelless . |
| vergleichen    | oc. Bille        | verglich,                      | vergieiche    | vergleichen  |
| ocentrates     |                  | vergliche                      | occeptance.   | nerResiehett |
| perlieren -    |                  | verlor, verlore                | verliere      | verloren     |
| wasien         | madfeft,madft    |                                | wachle        |              |
|                | machicitymachi t | mald, mulde                    |               | gewach fen   |
| waschen 1)     | majmelt, majmt   | wog, woge *                    | wasche        | gewalchen    |
| mägen          |                  | f. &. 454                      | mäge          | gewogen *    |
| (bas Gewicht   |                  | 1. 6. 404                      |               |              |
| einer Sache    | •                |                                |               |              |
| untersuchen)   |                  |                                |               |              |
| wiegen         |                  | wog, wöge                      | wiege         | gewogen      |
| ' (fcwer fein) |                  |                                |               |              |
| weichen 2)     |                  | wich, wiche                    | weiche        | gewichen     |
| (ben Ort ver   |                  |                                |               |              |
| weisen         | wie preisen      |                                |               |              |
|                |                  |                                |               | :            |
| wenden, wie    | fenben,wenn      | es als Reutrum,                | ober auch als | Reflerivum   |
|                | wird, z.B.bas    | Blatthat has ge                | manbti aber   | auch reaels  |
| māsig als      | Eranfitivum      | z.25.10 have das               | Ben gemen     | bet, ich     |
| habe bas       | Blatt umge       | wendet                         |               |              |
| merben         | wie fterben      |                                |               |              |
| werben         | 1. ob. 6. 452.   | . 1                            | `             | · · · ·      |
| werfen         | wirft, wirft     | marf, warfe                    | wirf          | geworfen     |
| winben         |                  | mand, manbe                    | winbe         | gewunben     |
| wiffen         | meiß, meißt,     |                                | wiffe         | gewufft      |
|                | weiß             | , ., ., .,                     |               | 0            |
|                | 1                | i                              |               | •            |
|                | . •              | •                              | •             |              |

Unmerf. 1) Bergl. G. 454 Anmerf. 2) In bem Ginne aber von weich werden, ober meich machen ift weichen zegelmäßig.

### 464 10. Abschu. Das Zustandswort ober

| Infinitio.        | Prafens.      | Imperfect.                 | Imperat.        | Partic                 |
|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| wollen.           | will, willst, | Indic. u. Conj. wollte     | (molle)         | gewollt                |
| zeihen<br>(Schulb | ceben)        | zieh, ziehe                | gelbe           | geziehen               |
| gieben<br>zwingen |               | zog, zöge<br>zwang, zwänge | giche<br>gwinge | Befmanden<br>Befoden . |

Alle mit Borfilben abgeleiteten ober mit Partiteln gusammengeseten Buftanbewörter muff man unter ben Stammwörtern in bem
obigen Berzeichniffe suchen, g. B. gebieten unb verbieten unter bieten; vorschreiben unter schren; vorwerfen,
entwerfen zc. unter werfen, verzeihen unter zeihen zc.

# Ubungsaufgaben und ihrer Abeile,

T.

(Sind folgende Berba alle bas, was ihr vorgefester Ramen fagt? und in welcher Beife (Modus), Beit und Perfon find fie hier gebraucht worden? — Belche Berba find regel= mäßig und welche unregelmäßig? —)

- n. Transitiva ober objective Berba im Activ: nens nen, rusen; ich lobte; er stand; bu wirst fragen; er käme gern, wenn er dürste; rühmen, tabeln; grüße shul er hat es bedauert; empsehlen, verlangen; ihr schliefet, als wir euch besuchten.
- 2. Im Paffiv: Er wird geehrt, bu wirft geliebt; fie find gerufen worden; bu wirft mir helfen; ich werde bich bitten; wir würden verachtet werden, wenn wir nicht unfere Schulbigfeit thaten; ber Bleif wird belohnt, die Faulbeit wird beftraft.
- 5. Ruczielenbe (Refleriva), (wahre, ober nur als refleriv gebrauchte? —) sich freuen, sich grämen, sich bestrüben, sich wundern, sich einbilden, sich tröften, sich segen, sich verrechnen, sich besinnen, sich segen, sich besinnen, sich sehnen.
- 4. Subjective Berba (Intranfitiva): fehlen, blusten, grünen, burften, folafens ich habe gefchlafen, ich bin gegangen, er ift gelaufen, er ift gerufen, wir find erfchroden, ihr feid beodactet, ich habe gelitten, das Schiffsvoll ift gerettets ber Rrante ift genefens bas Feuer ift erloschens bie Preise ber Lebensmittel sind gestiegen.

5. Unperfonliche Berba: regnen, foneien, thanen, lennen, lernen, fcwimmen, bligen, bonnern, bageln, reifen, gefcheben, fcmergen, reuen, belieben, gebühren.

Unter ben Trans. im Activ find & Reutra. Unter ben passie ven Formen sind 2 active und ein Reutrum. Unter ben Resserviven sind 5 Transitiva, die aber auch resteriv gebraucht werden können. Unter ben Intransitiven sind 5 Transitiva, die hier im Passiv stehen (wobei worden hingugestigt werden kann). Unter ben unperfontichen Berben sind Transitiva und ein Intransitivum. — Wer sindet sie?

8.

über bas zweite Particip und befonders über die Bermehrungsfilbe ge besfelben, auch zu beim Infinitiv nach

S. 417 - 418.

Die Spacinthen und Zulpen find icon lange verblubt, und noch baben bie Rofen in unferm Garten nicht angefangen, Rnos. pen gu treiben. - Geftern mar mein Ontel bei une, ber mich in ber' Mathematit unterrichtet bat; ich muffte ihm einen Riff zeis gen, woran ich lange gezirkelt und gecorrigirt hatte, und woran er gleichwohl noch Bieles auszusegen und zu verbeffern fand, was ich übergefeben hatte. - Diefes Buch, bas fo lange in ber Lefegefellichaft gecirculirt bat, habe ich aus berfelben getauft und es beinahe gang burchgelefen. Sobald ich bamit fertig worben bin, werbe ich es bir fenden. Es hat mir im Gangen gefallen; nur hat es mir febr miffallen, daff ber Wers faffer feine Begner ju beftig angriffen, und beinahe gemiff. hanbelt hat. Dein Bruber, ber ben fdjonften Theil von Sachfen burchreiset hat und vor ein Paar Tagen zurüdgetommen ift, bat ben Berfaffer in B. tennen lernen, wo er vor turzem Prediger worden ift. Er foll anfangs Medicin gestubirt haben, bann aber gur Theologie übergangen fein, weil fein Bater, gleichfalls Prediger in B., nicht abgelaffen habe, ihn bagu gu bewegen. Dan fagt, baff biefe Ummanblung, bie ber Folgfams Zeit bes Sohnes Ehre machte, nicht nur nicht miffglüdt, fondern gu feiner größten Bufriedenheit ausgefallen fei.

Auf meiner lesten Reise tam ich burch bas Stabtchen 3. Auf bem Schilbe des Wirthshauses, wo ich einge tehrt war, sand ich die sonderbare, zweibeutige Ausschrift: "hier wird man gut gespetset;" und war aus Furcht vor Lebensgesahr fast entsichlossen, wieder umgutehren; indessen hatte ich nicht Ursache, bem Wirthe zu misstrauen, denn wenn er auch in hinsicht meis ner Bezahlung etwas missgerechnet hatte, so hat er boch nur meinen Beutel, nicht mich selbst gemissandelt oder gemisstraucht. De er daran recht ober missgehandelt hat, mag er vor seinem Gewissen verantworten. Es siel mir aber auf, dass er nicht einmal seinen Ramen unter die Rechnung geschries ben hatte; ich ließ ihn also dieses noch thun, und so schrieb er

denn unter. Meinem Anechte mifffiel es aber so fehr, daff und der herr Reller (so hieß der Wirth) in allen Preisen so fehr über gesfest hatte, baff er beinahe ganz laut besten Ramen in Preller Cherfest hatte, wonn ich bies nicht miffgebilligt hatte.

(15 Bebler.)

3

## Uber den Gebreuch ber Participien und ber Gulfsverba fein und haben nach S. 441 u. f. f.

Wer einen Andern aus Borfas ins Unglück gestürzt bat, ist nicht gu bebauern, wenn er felbft binein geftargt ift. - Die Site ten unfrer Borfahren waren im Allgemeinen nicht fo verborben, wie die ber jegigen Deutschen, bie Lurus und Rriege verborben haben. - Dan hat Beifpiele von Menfchen, bie man burch Duthe willen fo erfdrett hatte, ober bie burch ein Unglich felbft fo erforoten waren, baff ihnen bie haare aneffelen ober grau murben. -Auf meiner Reife besuchte ich verfchiebene Schmetzbutten, und fabe bier, wie die Arbeiter beim größten Feuer verschiedene Metalle fomolgen. Das Gilber und Rupfer fcmolg indeffen bei einem geringern Grabe von Dibe, als bas Gifen. Bei bem ploblich eine getretenen Thauwetter ift alles Gis in unferer Gegend ge broden Diefe ungeheuren Daffen, bie und vieles icon ge ich molzen. Menfchen nicht brechen tonnten, bat bie Ratur in einer Racht gebroden und gefdmelgt. - Alle Speifen, bie fchlecht getocht, gefotten ober gebraten finb, geben eine folechtere Rahrung, als die, welche bie Rocinn gut gefocht, gefotten und gebras ten hat. Meine Zauben haben icon oft ohne Schaben nach gutter ausgeflogen; aber beute vermiffe ich einige, die mabricheinlich von einem Ranbvogel gefangen find, biefe hatten benn also für immer ausgeflogen. - Gine Bache, bie man an ihren rechten Ort gelegt ober gehangen bat, tann tange gehangt haben, und man wird fie boch, ohne lange ju fuchen, wieberfinden. (5 Beblet.)

## VI. Bon bem Gebrauche und ber Rection ber Buftanbewörter.

Wir betrachten die Verba hier nach ihrem Gebrauche in hin sicht ihrer Theile, ihrer Verbindung mit andern Zustandswörtern und ihrer Verbindung mit hauptwörtern; wobei denn gleichwohl noch Mansches dem nicht bloß durch Regeln, sondern auch durch Ubung gebildeten und geschärften Sprachgefühl überlassen bleiben muss, wenn der Ausdruck nicht nur sprachrichtig, sondern auch wohlklingend und schon sein soll.

A) Gebrauch bee Buftanbewärten in Stufict ihrer Theile, nämlich der Perfon und Bahl, bee Beit und Weise.

### I. Gebraud ber Derfon und Babl

Alle personlichen Zustandswörter können in den meisten Fällen nicht ohne die vorgesetzen Förwörter ich, hu, er (sie, es, man), wir, ihr, sie gebraucht werden; und leibst die unpersonlichen verlangen wenigstens ihr es. — Es ist daher sehlerhaft, wenn man sagt: 3. Haft wohl viel Bergnügen gehabt? (fatt: Du hast wohl x.). Bist (f. Du bist) wohl recht mübe von beinet Reise? Können's (st. wir können es) ja versuchen. Eben so sehlerhaft ist's, in Briefen aus einer sonberdaren höslichkeit das ich, zu vers meiden. 3. B. Die Rechnung habe von Ihnen erhalten, und werde das Geld gelegentlich übersenden x. (vergl., S. 329, c).

Anmert. So wenig indessen bie Farwörter hier verschwiegen mepben burfen, so ift es boch erlaubt, eine Apposition zwischen fie und bas Berbum zu sehen; z. B. Ich glücklicher Mensch sehe Dich nach so vielen Jahren wieber! Du, werthefter Freund, haft mich heute fehr angenehm überrascht.

Weggelassen wird das Farwort der zweiten Person nur im Imperatio, wenn es keinen besondern Nachbruck hat 3 3. B. Beodachte, benke und handle! Prufet Alles, und das Gute behaltet!

Fordert es aber ber Rachbrud, ober bie Unterscheidung mehrer Personen, so wird es auch hier gesett; 3. B. Thue Du beine Schuldigleit, und Ihr, Mussigganger entsernt Euch! In der dritten Person wird bas personliche Furwort

In der dritten Person wird bas personliche Fürwort burch ein Hamptwort entbehrlich gemacht; 3. B. Der Frühling naht, die Freude winkt, die Ainder spielen ze.

Folgen mehre Buffanbswörter auf einander, die fich auf eine Person oder Sache beziehen, so sieht das Farswort nur vor dem ersten; z. B. Du sacht, karmst und plauberst berst beständig, und lernst baber wenig. — Bon vielen Menschen kann man am Ende ihres Lebens nichts Andersssagen, ale: sie wurden geboren, asen, tranken, spielten, schliefen, wurden krank und starben. Eben so: Du bestrügst Riemanden, wirst aber von Andern oft betrogen.

Steht aber bas Berbum bes zweiten Sabes in einer ganz veranderten Wortfolge, so muff bas Furwort wieders bolt werden; g. B. Du betrügft Niemanden; aber von An-

bern wirft Dit oft: betrogen.

rus ober fa muß fich bas Berbum in ganficht bes Rumes rus ober der Bab! nach bem Subject richten, pon bem die Rebe ist. Steht biefes im Singular, so steht auch bas Berbum im Singular; steht es aber im Plural, so folgt auch bas bagu gehörige Berbum im Plural. 3. B. Mein Bruder ternt gu feinem Vergnissen bie Fiote spielen,

Anmerk. Aur eine fonberbare hofflickeit macht von biefer Mesgel eine Ausnahms, indem fie verlangt, das man eine 
Person in der Mohesielt anredes z. B. hören Sie, lieber 
Freund, Sie hab an mich misverstanden, wenn Sie glauben ze. So auch mit Ihr: Lieber Mann, Ihr seid auf
einem unrechten Wegel ze. Ja sogar von einer dritten Person hort man oft sächerlich genug: Sind der herr
Kath zu Hause? Rein, der herr Rath sind ausges
fahten u. bergt.

Wenn aber bas nämliche Berbum sich auf mehre Subjecte in gleichem Berhältnisse, ober auch auf ein Subject von zwei entgegengesesten Nebenschegtiffen bezieht; so musses im Plural stehen. 3. B. Der Freund im Giade und ber Freund im Unglude sind (nicht ist) oft einander gar nicht mehr ähnlich. — Die Rose und die Tulpe bienen (nicht dient) oft zu Bergleichungen. — Währheit und Gerechtigkeit sind die Grundpfeiler eines Staates.

Myr Gerechtigkest und milbe Freiheit gewähren Geume.

Bo Liebe, Freundschaft, Weisheit und Ratur ;. In frommer Gintracht mohnen, ift ber himmel. Matthison.

fich nach biefem; 3. B. Richt nur ber Wensch freuet fich seines Lebens, sondern auch die vernunftlosen Abiere. (hier braucht man das Verdum nicht zu wiederholen). — Auch folgende Art der Berbindung, dei welcher das Verdum vorangeht, erlaubt eine Ausnahme von der Regel: "Bergänglich ist die Majestät des Scepters, die kriegeriche Macht, Reichthum und Wirbe; nur was groß ist an Geist und Cemüth, ist wahrhaft groß und ewig, wie die Menschheit."
Isb. v. Rüller.

Wenn sich bas Berbum auf mehre Subjecte in versschiedener Person bezieht: so' zieht man die erste der zwelten, und die zweite der dritten Person vor. 3.B. Ich und Du haben (nicht habt) gleiche Schickfale; ich und Du find (nicht feid) beide bavon iberzengt. — Du und exglaubt (nicht glauben) es beide nicht zc. Besser ist es, in solchen Fällen beide Personen in dem Plural des Fürworts zu vereinigen; z. B. wir, ich und Du — ober auch: ich und Du, wir haben gleiche Schickfaleic. Ihr, Du und er — ober; Du und er, Ihr glaubet es beide

nicht u. f. f. Sind die Berfonen einander entgegengefett, fo richtet sich bus Berbum immer nach der nachsten Person; z. B. Nicht ich, sondern Du gehest dahin; nicht Du, sondern ich gehe dorthin; nicht Ihr, sondern er hat es gesagt; oder nach besser umgeteht: Nicht ich gehe dahin, sondern Du; nicht Ihr habt bies gesagt, sondern er u. f. f.

Anmert. Auf die Neutra bas und bies folgt bas Berbum im Ptural, wenn bas Substantiv (als Pradicat) im Plural steht; 3. B. Dies find Manner, welche Achtung verbienen. Bergl. S. 514 Anmert. 2.

### a. Gebrauch ber verfchiebenen Belten (Dempora).

Eigentlich sollte keine Berwechselung ber Zeiten, 3. 23. ber Bergangenheit und Jukunft mit ber Gegenwart Statt finden; allein um die Lebhaftigkeit und Schönheit ber Rede zu befordern, erlaubt man sich zuweilen diese Berwechselung. Daher setzt man häusig das Prasens, anstatt des Imperfects (als erzählendes Tempus oder Torist), wenn man eine vergangene Sache gleichsam als gegen wärtig darstellen will. 3. B. Dentt Euch meinen Schrecken! ich gebe gestern mit meinem Kinde bei dem Aussteigen des Tustballs vor das Thor, kamme mit ihm ins Gedränge, verliere es aus meinen Augen, und finde es erst nach einer Stunde beinahe zerbrückt und zertreten wieder; (statt: ich ging, kam, verlor und fand). Eben so in solgen-

ber lebhafter Ergablung : Jest ertlimme ich ben Berg; ein tiefes Thal er off net fich meinem forfchenben Auge; awifchen garten Gebufchen riefelt ein Harer Bach, gu meinen gufen weiben Lammer, und burch ben fernen Balb brechen fich bie letten Strablen ber fintenben Sonne. -

Aus gleichem Grunde wird auch bas Prafens ftatt bes guturi gebraucht. 3. B. Morgen reifen wir nad Sonberthaufen (ft. werben wir reifen). In acht Tagen tomme ich aber wieber, und bann befuche ich Dich-

Auferdem gelten bieruber folgende Regeln: In fortgesehten langern Rebesahen muff fo viel moglich Abereinstimmung ber Beiten in gleichen Berbaltniffen beobachtet werben. Sat man 3. B. in einer lan-gen Beriode ben erften Sat mit bem Imperfect angefangen, so barf man nicht in bem nachsten Sabe bas Der: fect gebrauchen und bann etwa wieber bas Prafens; fonbern man muff mit ber namlichen Beitform fortfahren, es fei benn, baff ber Beit=Begriff fich anbert. Ja felbft, wenn bie Ungleichheit bes Beitbegriffes verschiebene Beitfors men erforbert, muffen biefe boch eine gewiffe Gleichformig=

feit ober Abulichteit baben.

Alle abfoluten ober beziehung Blofen Beiten geben an fich einen vollständigen Sinn. Golche find, wie icon oben (S. 413 ic.) bemerkt wurde, bas Prafens, bas Amperfectum und bas Auturum absolutum, wenn fle aoristisch gebraucht werben, b. i. ohne bie Sandlung in einem bestimmten Momente barzustellen; g. B. ich liebe meinen Bater, liebte ihn immer, und werde ihn immer lieben. Aber auch bas Perfectum tann hieher gerechnet werben, ba die Beziehung auf die Gegenwart barin fo ents halten ift, baff fie nicht ausgebrudt zu werben braucht; 3. B. ich habe ben Brief gefchrieben. Die übrigen Beis ten hingegen, namlich bas Imperfectum in feiner eigentlichen Bebeutung, vermoge beren es bie Babrung in ber Bergangenheit ausbrudt, bas Plusquam perfectum und bas Auturum eractum verlangen als relative ober begiehliche Tempora in ber Regel bie ausbruckliche Beifugung einer anderen Handlung, auf welche fie fich 3. B. 3d liebte meinen Freund febr, ale ic. -; begieben.

ich hatte ihn langst gesprochen, ba zc. -; ich werbe ihn gesprochen haben, wenn ic. - hier muff bas als, ba und wenn nothwendig noch einen zweiten Cas bingufügen,

wenn ber erftere Sinn baben foll.

Damit hangt bie Regel jufammen:

Auf eine beziehungslose Beit folgt wieder eine beziehungslofe; auf eine begiehliche Zeit muff wieder eine beziehliche folgen. 3. B. Ich bante ibm, weil er mir einen Befallen erwiefen bat. Er feht mir bei, weil ich ibm beigeftanben babe (boch auch beiftanb, aori-Rifc). 3d lobte meinen Freund, weil er es verbiente (nicht: verbient hat, wohl aber: verbient hatte). gemahrte meine Bitte, weil er fie gerecht fanb, erfüllte meinen Bunfd. fobalb ich ihm benfelben vor:

getragen batte.

Dasselbe Gefet in hinficht ber Beitfolge gilt auch gewohnlich beim Conjunctiv; 1. B. Dein Freund ver: fichert, baff er in Deinem Saufe gewesen fet, Dich aber nicht getroffen habe. Aber : Dein Freund verficherte, baff er in Deinem Saufe gemefen mare, Dich aber nicht getroffen hatte (nicht: habe). So auch: 3ch muniche, daff Sie auch in biefer Gesellschaft fein mogen (nicht: mochten); aber: 3d munichte, baff Sie auch in biefer Gefellfchaft fein moch ten (nicht: mogen). Doch giebt es auch Salle, die jene Beitfolge nicht verftatten; 3. 23. 34 gloubte, er wuffte', baff mein Freund frant ift (nicht mare). Buffteft Du, mas ich jest bente (nicht bachte) u. bergl.

Das Imperfectum bient, wie wiederholt bemerkt wurde, außer feiner eigentlichen Bebeutung, als Tempus ber mabrenden Bergangenheit, jugleich als bas mabre hifto-rische Temp'us (ber Aorist) ber Deutschen, ganz vor= züglich in Erzählungen von Begebenheiten, von benen ber Ergabler teinesweges felbft Beuge ober Bu= fcauer gemefen zu fein braucht. Go gebraucht es befonbers ber Geschichtschreiber; j. B. Scipio, ber Africaner, fagte, er mare nie meniger ohne Befchaftigung, als wenn er Richts au thun hatte. Birflich war er auch nie mehr befchaftigt, als in ber Ginfamteit; benn hier fann er feinen wichtigen Unternehmungen und Gefcaften nach; hier im Schofe ber Rube entwarf er Plane jum Bobl feines Baterlandes, und bier, entfernt aus bem Rreife feiner Ditburger, unterhielt er fich einzig und allein mit bem Glude berfelben u. f. f.

Im taglichen Leben jedoch gebraucht man, wenn man nicht felbst Augenzeuge ober Buschauer einer Begebenheit gewesen ift und fich also nicht selbst in dem Raume bes Borfalls befunden hat, gewöhnlich nicht bas Imperfectum, fonbern bas Der fectum. 3. B. Geftern ertrant ein kleines Rind, bas von ber Brude fiel. — Baren Sie

gestern auch im Concert? Saben Sie auch die wilben Thiere, welche man bier gezeigt hat? — 2c. Dies ist fehlerhaft, wenn ber, welcher dies erzählt ober so fragt, nicht selbst bei bet Sache zugegen gewesen ist. Er must also in diesem Falle sagen: Gestern ist ein kleines Rind ertrunken 2c., und fragen: Sind Sie gestern im Concert gewesen? 2c. —

Anmert 1. Der Grund biefes eigenthamliden Sprachgebrauchs, ber jur Bermirrung ber Begriffe uber bie Ratur bes Derfects und Imperfects nicht wenig beigetragen bat, liegt in Gigentlich ift gur Ergablung einer verganges nen Begebenheit, fobalb fie gang begiebungelas ge-fchieht, allein ber Morift geeignet, mithin im Deutschen bas 3m perfect um als Stellvertreter fur benfelben. Da aber bas beutiche Imperfectum gugleich und urfprunge lich eine in bie Bergangenheit fallenbe Danblung in ihrer Bahrung, alfo mit Begiebung auf Gleichzeitiges ausbrudt: fo entfteht burch ben goriftifchen Gebrauch biefes Tempus für Begebenheiten bes taglichen Lebens und aus ber nachften Umgebung bes Rebenben leicht Diffverftanb, inbem man basfelbe als begiebliches Imperfectum fafft, und ba man bie Beziehung nicht ausgebruckt finbet, fich berechtigt glaubt, die Anwesenheit bes Ergablenben als ges bachte Beziehung zu ergangen. Cage ich g. B. Geftern ertrant ein Rinb, ale ich auf ber Brude fant; fo ift bie Beziehung auf etwas Gleichzeitiges ausgebrudt. Gine abne liche glaubt man fich nun aber hingudenten gu muffen, wenn ich bloß ergablungsweise fage: Weftern ertran ? Daber gebraucht man in biefem Ralle ber ein Rinb. Deutlichteit megen lieber bas Perfectum : Geftern ift ein Rind ertrunten; welches teinen folchen Rebenbegriff ers wect, ba es die reine Begiebung auf die Wegenwart aues brudt und baber mehr eine antunbigenbe, als ergabs lenbe Rraft hat. - Bei hiftorifchen Begebenheiten jedoch, bie bem Erjabler nach Beit und Raum entfernter liegen, faut jene 3meibeutigfeit meg, und bas Imperfectum bes hauptet als ergablendes Tempus ober Morift feine Stelle.

2. Daher richtet sich benn auch ber verschiebene Gesbrauch biefer beiben Zeiten oft bloß nach ber verschiebenen Begrenzung bes Raumes, worin sich der Erzähler einer Begebenheit besindet ober sich benten tösst. Er tann inners balb ober außerhalb bieses Raumes gebacht werden, und baber balb im Impersect, balb im Persect erzählen. 3. B. Es stirbt ein verdienstvoller Mann; die Kinder besselben, die bei seinem Tobe gegenwärtig waren, sagen ihren Freunden; Gestern starb un ser guter. Bater; die Freunderrichten bies Indern des Ortes: Gestern ist der Rath Ar. gestorben; weil sie sich nicht als Zeugen in bemselben Raume mit den Kindern besanden. Melben sie aber diese Rachricht auch ihren auswärtigen Freunden, so behnen sie den Raum des Gestorbenen die zu den Grenzen ihres Ortes

aus, und foreiben bemnach: Bor einigen Magen Rarb bier ber Rath R. Die Bieberergabler biefer Rachricht fagen zu Unbern in ihrem Bohnorte: Bor einie gen Zagen ift ber Rath R. geftorben. Wirb nun von diefen die Radricht aus bem Raume, g. 28. einer Proving zc., worin fie fich mit bem Geftorbenen zugleich befanben, noch weiter ins Mustanb verbreitet, fo beift es; Den 10ten b. DR. farb ber Rath R. gu R. 2c.

Begen ber mehr ankunbigenben Bebeutung bes Perfects gebraucht man basfelbe überhaupt gern, wenn man von einer handlung (ober einem Buftande) weiter Richts, als im Allgemeinen fagen will, baff fie gefchehen ober volls endet ift, ohne auf andere Umftande, unter melden fie ges ichab, Rudficht ju nehmen ; g. B. Mein Bater hat wenig Freunde mehr; fie fin b großtentheils geftorben (nicht: fie ftarben größtentheile). Er ift von feiner langen Reife geftern gurudgetommen. - " Sage mir, wie haft Du es angefangen (nicht: wie fangft ober fingft Du es an), in fo wenig Wochen ein Renner aller nühlls den Gegenftanbe zu werben? - Dein Tagebuch bat uns überzeugt (nicht: überzeugte uns), mit welchem Rugen Du Deine Reise gemacht haft" (nicht: machteft). ( Gothe. )

4. In gerabegu bejahenben ober verneinenben Antwors. ten muff bie Beit ber Frage beibehalten werben, b. b. wenn im Imperfect gefragt wird, fo muff auch im . Im perfect (und nicht etwa im Perfect ober Plusquams perfect) geantwortet werben u. f. f. 3. B. Sabft Du bas Elenb, welches ber Rrieg verurfacht hat, mit eigenen Mugen, ober haft Du blog bavon ergablen gebort? - Antw. Ja! ich fab es felbft zc. ober nein, ich fab es nicht felbft, ich habe bloß bavon ergablen gehort. - Enthalt bie Antwort eine Erzählung: fo tann auf bas Perfectum que bas Imperfectum folgen ; g. B. Daben Gie neulich ben Riefen gefehen und gefprochen? — Antw. 3ch fab ibn gwar, tonnte ibn aber nicht fprechen u. f. f.

Das Plusquamperfectum gebraucht man, wenn von einer handlung die Rede ift, welche in ber Bergangen= beit als vollendet bargeftellt wird; es fteht, wie ichon bemertt ift, ftete in Begiehung auf ein Imperfectum. 3. B. Nachdem ich meine Geschäfte beforgt hatte, ging ich aus; ich hatte aber faum ben guf aus ber

Thur gefest, als es ju regnen anfing. Eben so wird bas Futurum eractum ober bie

vollendete Butunft nur in Beziehung auf einen anbern Gebanten gebraucht, ber entweder gleichfalls burch ein Futur. eractum ausgebrudt wird (welches man jeboch ber Rurge megen oft mit bem Prafens vertaufcht), ober burch ein Futurum fimpler. 3. B. 3d werbe Dich befucht haben, ehe ber Abend getommen fein wirb, ober: ehe ber Abend tammt. Wenn ich Gelb ethalten haben werbe, will ich Sie bezahlen u. bergl.

Anmert. Der Sprachgebrauch bes gemeinen Bebens fett gewöhns lich fatt bes oft ichteppenben Futur. eractum bloß bas Persfect, wobei man fich benn ben Begriff ber zukunftigen Beit aus bem Folgenben leicht hinzubenkt. 3. B. Wenn ich ben Brief geichrieben habe, werbe ich mit Dir ausgehen — fatt: Wenn ich ben Brief werbe geschrieben haben, so werbe ich mit Dir ausgehen.

### 3. Gebrauch ber verschiebenen Weisen (Mobus).

Nur in einigen Fallen ift es gleichgültig, und es follte eigentlich nie gleichgültig sein, welche Weise man wählt, die bestimmte (ben Indicativ), oder die undezstimmte (Conjunctiv). Beiber ist aber die beutsche Sprache in dem Gebrauch dieser Weisen noch sehr wenig geregelt, und es lässt sich durchaus keine andere allgemeine Regel angeben, ob man den Indicativ, oder den Conziunctiv sehen musse, als diese: Untersuche den Bussammenhang und pruse, ob der Erfolg, der durch das Berbum bezeichneten Danblung als gewiss, oder als ungewiss angegeben wird; im erstern Falle steht dann der Indicativ, im andern der Conjunctiv.

Der Indicativ ober bie Aussageweise wird gebraucht, wenn ich von einer Sache mit voller Gewisse heit Etwas sage, es mag nun babei ein Bindewort, wie bass, damit, wenn ic. stehen, ober nicht; benn ber Gebrauch bes Modus richtet sich im Deutschen nicht nach Binzbewörtern, sondern nach dem ganzen Gedanten. 3. B. 36

weiß, daff er bas gefagt hat; ich glaube gewiff, daff er in ber Schlacht geblieben ift ic. Gen fo: Ich bin überzeugt, baff es febr viel schwache, aber sehr wenig bose Mensschen giebt; ich weiß, baff man jedem Andern eher vergezben muff, als sich selbst u. bergl. (In allen biesen Kallen bruden wiffen, glauben, überzeugt sein ic. eine Gewissbeit aus und erfordern also den Indicativ).

Der Conjunctiv ober bie Bedingweise wird dagegen gebraucht, wenn ich nicht mit volliger Gewiffheit von einer Sache Etwas sagen kann oder will, es mag nun ein Bindewort dabei sein, ober nicht. 3. B. Ich hörte, daff er das gesagt habe; man sagt, daff er in der Schlacht geblies ben sei ze.

Es giebt aber Falle, wo ber Indicativ fo gut fteben tann, wie ber Conjunctiv, je nachdem ich namlich ben Er:

folg als gewiff, ober als ungewiss benke. Wenn g. B. Jemand fagt: "Ich habe gehört, bass herr R. zu einem Amte befördert ist," und ein Anderer spricht: "Ich habe gehört, bass er befördert seis" so liegt ber Unterschied bloß barin, bass jener mit Gewiss beit spricht, weil er die Beförder rung bes herrn R. vielleicht von ihm selbst, oder Andern, die es gewiss wussten, gehört hat; dieser aber nur mit Ungewissen gewisse anführt, was er durch hörensagen erfahren hat, aber selbst noch nicht für zuverlässig hält.

Infonderheit fteht ber Conjunctiv:

- 'a) Als Subjunctivus nach ben Buftanbewortern, welche ein Bitten, Befehlen, Bebingen, Ermahnen, Rathen, Scheinen, Bollen, Soffen, Deinen. Bweifeln ic. bebeuten, wobei immer ein ungewiffer Erfolg ju benten ift. 3. B. Er bat mich, daff ich ju ibm tommen mochte; ich befehle Dir, baff Du nicht aus bem Saufe geheft; ich rathe Dir, daff Du fleifiger wer: beft; ich zweifle, baff ber Rrante genefe; er meinte, es ware beffer, wenn er fich bei ben Seinigen befanbe. -Thor! willft Du, baff man Dich nie table, fo befiehl, baff man ewig von Dir ich weige! - Ber verlangt, baff man ibn feines Reichthums wegen verebre, ber bat auch Recht, ju verlangen, baff man einen Berg verebre, ber Golb in fich bat. (v. Rleift). - Ber eine Staats: . verfaffung burch gewaltsame Ummaljungen anbert, ohne bie gegrundetfte Bermuthung, baff feine Ummalgung eine Berbefferung fein werbe, ber ift ein Berbrecher, ein Reind ber gottlichen und menschlichen Gefete, ber fich an Rataftro: phen ergobt, ohne ju achten, was feine wilben Unterneh: mungen für einen Ausgang haben werben. (Denbelsfohn.)
- b) Als Conditionalis, wenn man gewisse Bebinguns gen zu Grunde legt, ohne welche etwas Anderes nicht gesichehen kann; z. B. Ich ginge gern auf Reisen, wenn mir das Geld dazu nicht fehlte. Der Mann würde oder konnte glücklicher leben, wenn er das Spiel nicht zu sehr liebte. Man gebe auf die Borfälle seines Lebens Achtung, und man wird finden, dass unter hundert Unannehmslichteiten, welche dasselbe verbittern, vielleicht neun und neunzig an sich nur Kleinigkeiten waren, wenn wir nicht dabei in gewisse widrige Leidenschaften gegen die Menschen geriethen, von welchen es abhing, und jene Unannehmlichteiten zu ersparen.

c) Auch ber Ausbrud eines Wunich es erforbert ben Conjunctio, ber in folden gallen ben Optatip ober bie

wunfchenbe Art vorftellt. 3. B. Bareft Du boch fo fleifig. wie Du fein tonnteft! Doch teft Du boch Deine Beit beffer benuten! u. bergl. Auch mit baff und wenn; g. B. Daff ber himmel uns gunftig fei! - D baff boch Alle fich freuen mochten! - Benn boch mein Freund balb von feiner Reife gurud tame, ober wenigstens an mich foriebe! ic.

d) Endlich auch allemal nach ben Wortern fagen. ergablen und abnlichen Berben, womit man feine eigenen, ober eines Anbern Borte, Meinungen und Gebanten ans führt, besonders wenn man die Bahrheit des Angeführten unentschieden lafft; g. B. 3ch fagte ibm, baff er fic vergangen hatte; er meinte aber, bas mare nicht möglich, weil er es breimal burchgefehen hatte; er meint, ich fei Dhrenzeuge bavon gemefen. -Doch giebt es Kalle. wo auch hier ber Indicativ fteben muff, wenn namlich bas, was angeführt wird, gewiff ift, ober als gewiff gedacht ober angefündigt wirb. 3. B. Schreibe beinem Freunde, baff er ben Procest gewonnen bat; (vergl. S. 474).

Der Imperativ ober bie Befehlweise bient nicht blog jum Befehlen und Berbieten, sondern auch jum Bitten, Ermahnen, Rathen, Barnen, Belebs ren, Anreden und Aufmuntern zc. Er wird mehr fur bie zweite, als fur bie erfte Perfon gebraucht; benn ob man gleich fagen tann: 3. B. Reben wir nicht mehr bavon! fo fagt man boch burch Umfchreibung mit la ffen unb wollen gewähnlicher: Lafft uns nicht mehr bavon reben; ober wir wollen nicht mehr davon reben. - Defto baufiger ift ber Gebrauch des Imperative in ber zweiten Perfon; 3. B. Genieße und entbehre! So. auch:

Rampf' und bulbe, schweig' und fühle, Und Entbehrung lerne Du! Dann, bann eileft Du bem Biele Wonnevoller Tage gu.

Grumbach.

Dff net bie Seele bem Lichte ber Areube! porcht, ihr ertonet bes Banflings Befang; Athmet, fie buftet im Rofengeftaubes Bublet, fie faufelt am Bachlein entlang; Roftet, fie glabt uns im Safte ber Traube, Burget bie Früchte beim lanblichen Dabl ; Schauet, fie grunet in Rrautern und Laube, Mast uns die Aussicht ins blumige Thal. v. Calis.

Much in ber 3ten Person, wenn fie fatt ber 2ten ftebt; 3. B. Sagen Sie mir boch! Boren Sie! (vergl. €. 306).

Auch ift ber Imperativ gebrauchlich, wenn man

Solle, die man sich als möglich, aber doch eben nicht als wirklich denkt, ganz kurz und tressend ausdrücken will.

3. B. Werde betrogen; was bruchst Du mehr, um klüzger zu werden? — Scheine, was Du bist, und sei, was Du sollt, so hast Du das Maß aller Deiner Pstichten erfällt.

Anstatt ves Imperativs gebraucht der Deutsche der Kürze wegen oft das Particip der Vergangen heit;

3. B. Achtung gegeben! nicht geplaudert! still gesessen ich.

Oft sieht anch ohne Verdum ein bloses Hauptwort oder auch Adverdium;

3. Achtung! frisch auf! — Dies sind Abzistzungen oder Zusammenziehungen aus: es soll Achtung gegeben, nicht geplaudert, still gesessen werden. So auch:

Und bes Darms vergeffen! Eine Kleine Gpanne Beit Barb uns gugemeffen ze.

BBItv.

B) Gebrauch ber Buffanbeworter in Sinficht three Berbinbung mit anbern Buftanbewortern.

1, In Berbinbung mit Bulfewortern (vergl. S. 428).

Man barf bie Bulfeverba (haben, fein und werben) nicht weglaffen, außer wenn fie mehren mit einander verbundenen Buftandswortern jugleich gutommen, in welchem Kalle bas Dulfswort nur einmal und zwar bloß bei bem erften ober letten Berbum gefett wirb. Bir haben gelefen, gefdrieben, gerechnet und gezeichnet. Das find Dinge, welche ich webet felbft gefeben, noch gebort, noch gelefen babe; Dinge, bie nicht ju befchreiben, fonbern nur gu fublen finb. Wenn Du Deine beftigen Lei: benfchaften gemäßigt, Deine Lufte beffegt, und überhaupt Deine Sinnlichkeit ben Gefegen ber Beenunft untergeordnet . haft: fo verbienft Du, auch in ber Strobbutte gludlichet genannt und boher geachtet zu werden, als ber Denich auf bem Throne, ber von feinen Begierben beherricht, von falfter Ruhmfucht geblenbet und nur bon gebungenen Schmeich: fern gepriefen mirb.

Tuger folden Fallen ift bie Weglaffung ber Sulfeverba teinen beutschen Ohren unerträglich fehlerhaft unb nur bochtens bem Dichter gu verzeihen, wenn er 3. 28. sagt:

> hier, mo mir nichts als Du geblieben, hier ift mein lettes Batertand.

Moch auffallender klingt fener Fehler in Profa, 3. B. Da ich vernommen —, baff Sie ba gewesen — 2c. Geftern ift mir ergablt —, dast die Goldaten, welche vor einis

gen Tagen hier angekommen —, schon motgen aufbrechen wurden. — Die Brieftasche, welche ich verloren —, ift glücklich wieder gefunden. — Das ift ein Glück, womit ich sehr zufrieden — u. dergi. Am fehlerhafteken und lächerz lichsten ist diese Weglassung, wenn Berba zusammenkommen, von welchen das eine sein, das andere hieben erfordert; z. B. Alle Menschen, die vor uns gelebt — und gestorben sind. Es hat lange gedauert, aber — doch endlich glücklich zu Stande gekommen it. (hier muff an der Stelle des einen — haben und des andern — ist steben.)

So fehlerhaft bie Beglaffung eines Balfswoetes ift, fo unangenehm klingt aber auch ein gang unnöthiger sber überfluffiger Gebrauch besfelben; g. B. Er hat mie bas gefagt gehabt; kaum hatte er mich gefprochen gehabt, als er mich auch schon wieder verlies. (hier ift bas gehabt

gang überfluffig.)

2. Gebrauch ber Buftanbsworter in Berbindung mit bem 31pfinitiv eines andern Buftanbswortes.

Wenn zwei Bufiandsworter (von benen teines bas Salfsverdum fein oder haben ift) unmittelbar zusammen tommen, so steht das zweite immer im Infinitiv. Diefer Instinitiv, der die Haupthandlung des Sages enthält, wird dann mit dem vorstehenden bestimmen ven Bersdum a) entweder allein (ohne zu), oder b), um eine Absicht zu bezeichnen, mit zu verbunden; oder c) auch als Subject dalb mit, bald ohne Artikel gebraucht.

a) Allein, b. i. ohne ju, sieht ber Institit bei folgenden Bustandowdrtern: burfen, konnen, lassen, mogen, muffen, sollen, werben, wollen, auch heißen (für befehlen), helfen, horen, lehren, lernen, sehen, fühlen. 3. B. Ich barf hoffen; Du tannst schreiben; lass mich lesen; er mag lieber spielen; ich muff arbeiten, Du sollst mir helfen; er wird bald tommen; wir wollen ihm entgegen gehen; er hieß mich gehen; ich half ihm arbeiten; ich hörte ihn reden; er lehrt mich richtig benten, bamit ich besto leichter richtig sprechen und schreiben lerne; ich fahe sie tangen; ich fühlte ben Puls schwächer schlagen.

Auch bie Berba: bleiben, fahren, finben, gesten, haben, legen, machen, nennen, reiten und thun haben (jedoch nur in einigen Bedeutungen) ben Infinitiv ohne zu bei fich. B. B. er blieb leben, fteben, fiegen, hangen, fleben n.; wir fuhren fpazieren; ich

fand ihn schlafen (besser jeboch schlafenb); er geht spagitren, betteln u. bergl.; Du haft gut reben; Ihr habt gut
lachen; er legt sich schlasen; er machte mich lachen; bas
nenne ich schlasen, trinten, spielen x.; er ritt spagieren;
er thut Richts, als spielen, effen, trinten und schlasen.
(Thun darf nur in Berbindung mit nichts als x. auf
biese Art gebraucht werden; also ja nicht: er thut spielen,
er thut effen u. bergl.) \*)

Anmert. 1. Doppelfinnige Ausbrude mit biefen Buftanbewortern, g. B. ich ließ ibn ru fen, ich fab ibn ich lagen, ich lachten u. bergl. muff man bes Miffverfianbes wegen

vermeiben.

2. Daff die Berba helfen, heißen, können, leheren, lernen, mögen, müssen ze. (einem ganz sondersdaren Gebrauche nach) in der Bergangenheit nicht mit dem Particip, sondern mit dem Instintiv zusammengeseht werden, B. ich habe ihn kommen heißen st., bies ist schon oben S. 422 Kro. 5. als ein möglicht zu vermeisdender übelstand der Sprache gerügt worden.

b) Mit bem Mortchen zu wird der Insinitiv gebraucht, um zwei Sage mit Auslassung des da fi zusammen zu zies ben. Beide Sage mussen aber einerlei Subject haben, sonst darf der Insinitiv nicht statt des durch die Conjunction dass gebildeten Sages stehen. 3. B. anstatt: Ich wünschte lieber, bass ich ginge, als dass ich führe — sagt man kürzger: ich wünschte lieber zu gehen, als zu sahren. So auch: Bemühet euch, allen Werken eurer Hände und eures Geistes Einfalt und ungezwungene Zierlichkeit zu geben! — Aberin Folgendem nicht ohne dass: Vergesset nie, dass ohne Mäßigung auch die natürlichsten Begierden zu Quellen des Schmerzes werden!

Besonders gebraucht man dies zu beim Infinitiv, wenn man den Gegen fand einer Sandlung, oder auch bie Ab-

<sup>\*)</sup> Schon Andreas Gryphius, ein Dichter bes 17ten Sabrhuns berts, spottet über ben Miffbrauch bes Wortes thun in fols gendem Gebichte:

Auf bes Bulgius nichtswärdiges Ahun. Du thuft ber Deutschen Roth, Du thuft ben Krieg beschreiben, Du thust die lange Zeit mit Lesen oft vettreiben, Und mas Du bichten thust, thust Du ben Freunden weisen, Du thust, was Du gethan, mit langen Reimen preisen, In welchen fieht, Du thatst berühmte Bucher machen; Benn wir die lesen thun, thun wir unmäsig, lachen. Warum? Well all Dein Thun, wenn wir es recht betrachten, Obgleich Du Alles thust, für ungethan zu achten.

ficht betfelben bezeichnen will. 3. B. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen. Ich bitte Sie, sich zu sehen; Jedermann bestrebt sich zu gefallen. Fange nicht erst an, mäßig zu leben, wenn Dir schon Kraft und Mittel fehlen, unmäßig zu schweigen! — Wohlthaten hören auf, Wohlthaten zu sein, wenn man sucht, sich für sie bezahlt zu machen. So auch:

Den Genuff bes Lebens zu erhöben, Schärft oft Leiben bie Empfänglicheit; Heller lernen wir bas Gute feben, Benn bas herz sich nach bem Rummer freut. Seume.

Befonders fieht bas ju jur nabern Beftimmung nach ben Bauptwortern guft, Duth, Gifer, Entichluff, Borfab ic. a. B. Luft ju tangen; Duth und Gifer, Gutes au thun; ber Entichluff ju fterben; ber Borfat, fleißiger au fein ic. Much nach Befchaffenbeitewortern, Die ben Begenftand ber Befchaffenheit, ober die Art und Beife berfelben burch ein Berbum erflart miffen wollen, als: leicht, fomer, hart, millig, mube, bereit, möglich ic. 1. B. Es ift febr leicht gu fagen, mas gu thun febr fomer, oft gar unmöglich ift. Go bart bies auch gu ertragen mar, fo zeigte et fich boch bereit und mil= lig, noch langer ju bulben. Aber gut, bofe, ubel, folecht merben gewohnlich auch ohne ju mit bem Infinitio verbunden; g. B. gut reben ift fcmerer, ale folecht fprechen. Auch obne erforbert ber Rurge megen ben Infinitiv mit gu; g. B. Rede nie, ohne überbacht gu haben, mas? - Sanble nie, ohne ju bebenten, ohne überlegt au haben, wozu? ic.

Bur ftartern Bezeichnung ber Abficht fett, man auch oft, besonders wenn die Rede mit der Abficht an fangt, um vor das zu. 3. B. Der Mensch lebt nicht, um zu effen, sondern er ifft, um zu leben. Um glücklich zu sein, bedarf man nur Bufriedenheit. Um seinen Ehrgeiz und seine Selbstsucht zu befriedigen, opferte R. nicht nur das Leben und Wohlfein vieler Taufend Menschen, sondern auch seine eigene Ruhe und Zufriedenheit auf.

"Bludfelig nenne ich ben, ber, um gu genießen, nicht nothig bat, Unrecht gu thun, und um recht gu hanbeln, nicht nothig bat, gu entbebren."

Anmert. 1. If ber Infinitiv bas Subject eines Sages, fo faut bas zu weg. 3. B. Seine Fehler betennen und bereuen, ift schon hatbe Befferung. Fleitig fein geziemt bem Manne. Umgefehrt aber muff man sagen: Es ift schon halbe Beffer rung, feine Fehler zu befennen und zu bereuen. Es geziemt bem Manne, fleitig zu sein zc.

- 2. Bei trennbar gusammengeseten Bustanbswörtern wird bas zu zwischen bie Borfilbe und bas Berbum geseht; g. Baushalten aus zu halten, einschließen ein zu schließen s. S. 424.
- c) Als Subject ober Grundwort fieht ber Infinitiv bald mit, bald ohne Artitel. 3. B. Lügen und Bertrügen sind fehr nahe verwandt; bas Lügen schabet dem Lügner am meisten; die erste Wirtung des Lügens ift Wistrauen. "Es ist freilich besser, Unrecht leiden, als Unrecht thun; aber es giebt ein Orittes, das vernünstiger und edler ist, als Beides: mit Muth und Kraft vershindern, dass burchaus kein Unrecht geschehe." Seume.
  - 3. Gebrauch ber Buffanbeworter in Berbindung mit einem Particip.

Außer bem, was schon oben S. 417 ic. über bas Parsticip gesagt worden ift, wird hier nur noch bemerkt: das basselbe (sowohl bas erste, als bas zweite) vorzüglich oft zur Zusammenziehung zweier ober mehrer Säze in einen einzigen Sat gebraucht wird, um baburch ber Rede mehr Kurze, Nachdruck und Wohlklang zu geben. Man nennt diese Berbindungsart Participial = Construction.

3. B. anftatt ju fagen : ber gurchtfame gittert vor jedem Schatten und lebt in emiger Angft - fagt man turger und fraftiger: Bitternb bor jebem Schatten, lebt ber Furchtsame in ewiger Ungft. Co auch: In feine Tugenb gehüllt, trost ber rechtschaffene Mann ber Berleumbung. Siegenb farb ber Belb. Dem Tobe entronnen, hangt ber Biebergenefene mit neuer Liebe am Leben. Die Unschuld ift ber Seele Glud; einmal verfchergt und aufgegeben, verläfft fie uns im gangen Leben, und feine Reu bringt fie jurud. - Much in Sprichmortern und andern Rebensarten bes gemeinen Lebens findet man biefe Bufammenziehung; 3. B. Frifch gewagt ift halb gewons Jung gewohnt, alt gethan. Befagt, ge: than (anftatt: Go wie es gefagt worben mar, murbe es auch gethan); ein Gleiches gilt auch von folgenden Rebens: arten: Befest ober angenommen, et mare fo zc.; jugegeben; jugeftanben; ausgenommen; ab. gerechnet; beffen ungeachtet. Much in Buchertiteln, 3. B. Cicero's Reben, überfest und ertlart von R. x.

Jene Busammengiehungen finden aber in der Regel nur bann Statt, wenn die beiden gusammengezogenen Gage

ein gemeinschaftliches Subject haben und in einem Casus steben. — Es ist bemnach nicht so ganz richtig, wenn man z. B. sagt: "Bon tausend Wanschen bestürmt, ist ihm die Welt zu enge," anstatt: Er ist von tausend Wanschen bestürmt, und die Welt ist ihm zu enge. — Nur die höhere und bichterische Schreibart erlaubt sich bisweilen solche Ausnahmen.

Größer ist abet ber Fehler, wenn das Particip in einem Sate gebraucht wird, in welchem sich zwei Personen sins ben, so dass zweiselhaft bleibt, auf welche von beiben Personen sich das Particip beziehen soll, ob auf das Subject, ober Object. — 3. B. Ich fand ihn weinend. (Mer war hier der Weinende? ich, ober er?) — Ich sah ihn tief gebeugt in Fesseln liegen. (Wer ist hier tief gesbeugt?) Ganz verarmt und bettelnd sah er seinen Bruder wiederic. (Wer ist hier tief gesbeugt?) Ganz verarmt und bettelnd?) — Solche zweideutige Verbindungen muss man vermeiden, und nie der Participial: Construction — so sehr sie auch die Rede verschönert — die Deurlichkeit und Bestimmtheit im Ausbruck ausopfern.

Gben fo logisch unrichtig find die Rebendarten mit bem Berbum tommen und mit dem zweiten Particip; z. B. Er tommt geritten, gefahren, gegangen zc. ansfatt: er tommt reitend, gehend, fahrend zc. — Die Rebensart: 33ch will ihn nicht gesch im pft haben" — ift, wenn auch nicht unsinnig, boch wenigstens sehr zweibeutig.

- Anmert. 1. Daff bie Participien auch wie Gigenschaftsworter (Abjective) gebraucht werben, ift fcon oben S. 546 gefagt worben.
  - 2. Wenn bas Particip als ein bloges Abverbium zur nähern Bestimmung eines andern Bortes gebraucht wird, so steht es ganz unverändert ohne Wotionszeichen. 3. B. B. Bas ift ein hinreißen befcher Gesang (nicht hinreißenber, schoner Gesangs benn hinreißen bezieht sich zunächst auf schoner). Eben so: sie benb heißes Wasser (nicht siedenbes, heißes 2c.).
- C) Gebrauch ber Zustanbewörter in hinficht ihrer Berbindung mit hauptwörtern.

Ein Substantiv ober Hauptwort fann mit einem Berbum in so viele Berbaltniffe treten, als es Casus giebt Einige Berba regieren ober ersorbern ben Nominativ, andere ben Genitiv, andere ben Dativ und noch andere ben Accufativ. \*)

Die allgemeinen Regeln für bie Berbins bung ber hauptwörter mit ben Buftanbowers tern find folgende:

- 1. Das Subject ober ber Segenstand (b. i. bie Per son ober Sache, von welcher die Rede ist) steht immer im Rominativ ober Subjectsfalle auf die Frage: wer ober was? 3. B. Ich ober ber Bater gab ober schenkte Die bieses Buch.
- 2. Dasjenige, was von bem Subjecte burch ein Bersbum ausgesagt wirb, ift bas Pradicat ober bas Aussgesagte, 3. B. gab ober schenkte. —
- 3. Ift das Berbum, wie hier, ein transitives ober zielendes: so erfordert es ein Object (Bielwort), d. i. einen sächlichen Gegenstand oder ein Biel, worauf es unsmittelbar einwirkt, im Accusativ auf die Frage: wen oder was? z. B. bieses Buch also: Der Bater gab oder schenkte bieses Buch.
- 4. Jebe Handlung erfordert aber nicht nur ein Biels wort (Dbject), sondern auch oft noch einen personliz chen Gegenstand, dem die Handlung bestimmt ift, dem fie zum Bortheile, oder Nachtheile geschiedet. Dies ser personliche Gegenstand sieht als Iwedwort (Xersminativ) im Dativ auf die Frage: wem? z. B. Dir, dem Cohne oder der Tochter (schenkte der Bater bieses Buch).
- 5. Bisweilen wird einem folden Rebesate noch Etwas burch Prapositionen ic. hinzugefügt. Dies hinzugez fügte ober Abject bient gewöhnlich zur nahern Bestimmung ober Erklärung des Gesagten. 3. B. Der Bater schenkte Dir biefes Buch zum Lesen, aber nicht zum Betreißen.

Bur beffern überficht und übung ftehe biefer Sat mit einigen andern Beifpielen folgenbermagen:

<sup>\*)</sup> Die genane Unterscheibung ber Casus nicht nur an ben hauptund Fürwörtern, sondern auch an ben Bestimmungs, und Eigenschaftemortern bes hauptwortes, wird bei bieser Auseinandersetung als unerlassliche Bortenntniff vorausgeseht.

|            | • •                        |                                   | •                           |                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Subject,   | Prabicat,<br>bes Buftanbs: | Object,                           | Zerminativ,<br>perfönlicher | Abject,<br>bas Pinzuge=                     |
| , , , 100  | orts.                      | Gegenstanb.                       | Gegenstand.<br>Dir • • • •  | fügte.<br>gum Befen, aber<br>nicht gum Ber- |
| Der Engbe  | gab                        | fein Cafchen:                     | dem armen                   | reißen. *)<br>mit Bergnugen.                |
| <b>G</b> r | macht                      | Freude                            | Manne<br>seinen Eltern      | auf ber Coule.                              |
|            |                            | . nuna                            |                             | ohne Furcht.                                |
| Altern     | erzeigen                   | viele Wohl:<br>thaten             | ihren Kinbern.              |                                             |
| `          |                            | Gelb unb<br>Menfchen,<br>Rube unb |                             | ;                                           |
|            | u. f. f.                   | Wohlftanb                         | ! !                         |                                             |

Anmertungen.

1. Das Subject kann eben sowohl eine Sache, als eine Person sein; auch ift bas Dbject ober Bielwort eben so wenig immer eine tobte Sache, als bas Terminativ ober Zwedwort immer eine wirkliche Person ift. Dies zeigen ble fcon vorbin angeführten Beispiele.

2. Richt immer fieht ein Perfon= ober 3med= wort bei ben zielenben Buftandewörtern. 3. B. Ich hore ben , Schall; ich ermahnt bich; er bat meinen Bater :..

Noch finnlicher und verftanblicher wird bies Alles, wenn man auf einer schwarzen Tafel bas Su bject eines solchen Sabes, gang seiner Bebeutung gemäß, als Sabgrund ober Unterlage so schwert, baff bas übrige, gleich bem aften, aten und sten Stockwert, berauf gehant mirb. 3 B

aten und Sten Stodwert, barauf gebaut wird. 3. B. nicht aber jum Berreißen.

5. Abject. gum Lesen ohne Furcht.
1 4. 3weckw. Dir, seinem Sohne ben Richtern
5. Object. bieses Buch meine Meinung
2. Prabic. schenkte sagte

1. Subject. Der Bater Gben fo: 3ch

<sup>\*)</sup> Bur Erläuterung wird ber Lehrer bei allen biefen und mehren Beispielen nicht unterlassen, folgende Fragen zu thun: Per that hier Etwas? — (Der Bater.) Was ist hier ber Bater? (das Subject, der Rominativ.) — Was ift hier er? (er schenkte.) Was ist bies? (das Berbum als Prädicat.) Was schenkte er? (bieses Buch.) Was ist die 8? (das Object im Accusativ.) We en schenkte er es? (Dir.) Was ist das? (das Terminativ.) We em schenkte er es? (Dir.) Was ist das? (das Terminativ.) Wockwort oder der personliche Gegenstand.) In welchem Casus steht dieses immer? (im Dativ.) Wo zu schenkte der Bater Dir dieses Buch? — (zum Lesenze.). (Wie heißt dies ser Jusaß? (das Abject.) und so bei allen solgenden Beispielen.

5. Zuweilen wird sogar das Object in einem Sage ausgelassen, wobei der Unkundige sehr leicht das Imerwart für das Object halt, ober statt des Native den Accusativ seht. 3. B. Er hat mir geschrieben und jest schreibe ich ihm wieder (nämlich einen Breef — der ausgelassen ist.) Man darf also hier nicht mich und ihm statt mir und ihm sagen; benn mir und ihm sind hier nicht das Object, sons dern das Imerwort. Eben so: Soll ich Ihnen (nicht Sie) vorlesen? — Ich versichere Ihnen; ich glaube Ihnen ze.

4. Oft vertritt ein ganger nachfolgenber Sas die Stelle bes Objects; oft fieben auch nur die kleinen Borter: Etwas, es, Biel, Richts u. bergl., die man nicht übersehen darf. Beispiele für ben erften Fall find: Er erzählte mir, daff er auf feiner Reife viel Gefahren gehabt habe; ich habe ihm versprochen, diefen Abend wieder zu komsmen; er versicherte mir, er fei da gewesen ze. Beisspiele für den zweiten Fall: Er hat mir Richts gesagt; ich habe dir Biel zu erzählen ze.

über alles Gläck gebt boch ber Aseunb,

Der's fuhlend erft exfcafft, ber's theilend mehrt. Schiller.

Einige Huffsmittel gur richtigen Berbindung ber Buffanbemorter mit haupt : und Kurwörtern; ober: Wie findet ober trifft man ben rechten Cafus eines Wortes, ben bas jedesmalige Berbum regiert?

1. Man gewöhne sich, die schon oben S. 137 u. 244 ic. angeführten Fragen: wer ober was? — wessen? — wessen? we men ober was? — richtig von einander zu unterscheiden und anzuwenden. — Auf eine richtige Frage wird bann auch leicht der vorher zweiselhafte Casus zur richtigen Antwort gehörig gesetzt werden.

Die Antwort auf Die Frage:

Wer ober mas? tann alfo nur im Rominativ fein,

und zwar

im Sing. ber (mannl.), bie (weibl.), bas (fachl.). Eben fo ein, eine, ein; ich, bu, er, fie es, man; biefer, biefe, biefes; jener, jene, jenes u. im Plut. bie; wir, ihr, fie (Sie), biefe, jene.

Beffen?' tann nur im Genitiv fein:

im Sing. des (mannl. und fachl.), der (weibl.); eben fo eines, einer, meiner, deiner, feiner, ihrer, deren, dieses, dieser, jenes, jener 1c.; im Plur. der, unfer, euer, ihrer, deren, dieser, jener 1c. Bem? kann nur im Dativ sein:

im Sing. bem (mannt. und facht.) ber (weibt.); fo

auch einem, einers mir, bir, ihm, ihr, biefem, biefer ich im Plur. ben, uns, euch, ihnen (Ihnen), biefen, jenen.

Ben ober was? fann nur im Accufatio fein:

im Sing. ben (mannt.), bie (weibl.), bas (fact.); fo auch einen, eine, ein, mich, bich, ibn, fie, et, biefen, biefe, biefes, jenen, jene, jenes x.; im Plur. bie, uns, euch, fie (Sie), biefe, jene.

e. Ein anderes, wenn auch nur schwaches hulfsmittel, um den richtigen Casus, besonders den Dativ oder Accussativ bei einem Berbum zu treffen, ist: Man sete in zweiselhaften Fällen, ob man dem oder den, mir oder mich, Sie oder Ihnen sagen solle, an die Stelle bes zweiselhaften Bortes ein mit einem possessiven Pronomen begleitetes Substantiv, und zwar am besten von weiblichem Geschlecht, z. B. meine Mutter oder meine Schwesster. Verlangt dann das Verbum dieses weibliche Wort im Dativ, also meiner Mutter: so muss auch mir, dir, ihm, ihr, Ihnen und jedes andere Wort im Dativ das bei stehen. Verlangt aber das Verbum dieses weibliche Wort im Accusativ, also meine Mutter: so muss auch mich, dich, ihn, sie, es, Sieze. und jedes andere Wort im Accusativ dabei stehen. Wüsste man z. B. nicht,

ob man fagen muffte: ich bitte Ihnen, ober ich bitte Sie, fo frage man fich, ob man fagen wurde: ich bitte meiner Mutter, ober meine Mutter. — Jeder wird natürlich fagen: ich bitte meine Mutter; also muff es auch heißen:

ich bitte Sie, ich bitte Dich, er bittet mich x.

Ferner, wenn ich nicht wusste, ob es heißen musste: ich schied Ihnen ober Sie den Boten; die Köchinn tocht ben ober bem vornehmen Herrn; ich toche mir ober mich selbst u. s. w.: so darf ich wiederum nur fragen: Wurde ich sagen: ich schiede meine Mutter ober meiner Mutter ben Boten? Die Köchinn tocht meine Mutter ober mei: ner Mutter? — Natürlich wird Jeder das Lettere vorziez, hen und mithin auch sagen mussen: Ich schiede Ihnen (bir, ihm 1c.) den Boten; die Köchinn tocht dem vornehmen Herrn; ich toche mir selbst u. s. w.

3. Ein brittes fehr bewährtes Sulfsmittel, um zu ersahren, ob ein Berbum ben Dativ, ober Accusativ erfordere, ist dieses: Man bringe bas Berbum in die Leis beform (passive Form) und Bebeutung. Bird bann das Berbum mit dem Nominativ verbunden, so dass ich sagen muss: ich werbe ober ich wurde, du wursbest z. z. B. gebeten, gelobt z.: so ist das Berbum

ein zielendes (Branfitivum) und regiert in activer Form ben Accufativ als fein Object ober Biel; ich muff baber fagen; er bittet ober lobt ze, mich, bich, ihn, Sie ze.

Hat aber das Berbum gar keine passive Form und Bebeutung, oder kann ich in derselben nur in Berbindung mit
bem Dativ sagen; mir, dir, ihm wird oder wurde
3. B. gesagt, gewährt, geschmeicheltze., so ist das
Zustandswort entweder ziellos (Neutrum), oder hat, wenn
es transitiv ist, doch gewöhnlich nur Sach en als Zielwort, die Person aber als Zwedwort bei sich, welches im Dativ steht; ich muss daher sagen: er sagt,
schreibt, gewährt, schmeichelt z. mir, dir, ihm,
Ihnen z.

Man kann also (mit Ausnahme ber rudzielenben (refleriven) und unperfonlichen Bustandswörter) alle übrigen Berba unter zwei Classen bringen, nämlich:

Erste Classe. Berba mit — ich werde ober ich wurde, ich bin geworden, b. h. Berba, deren Passivum mit ich ober jedem andern Rominativ du, er, sie, es, wir, ihr, sie, der Mann, die Frau, das Kinder. ansängt und conjugirt werden kann. Diese regieren als Activa immer den Accusativ oder verwandeln das ich im mich, das du in dich, das er in ihn u. s. f. Man sagt 3. B. im Passiv: ich werde oder wurde gebeten; also im Activ: man bittet oder bat mich; du wurde st von ihm gerühmt; also — er rühmte dich; er wurde von mir begleitet; also — ich begleitete ihn zc.

3weite Claffe. Berba mit — mir wird, ober mir wurde, mir ift geworden; ober mit mir allein (ohne wird ober wurde), b. h. Berba, die entweder gar tein Paffivum haben, oder dasselbe nur in der dritten Perfon mit, oder ohne es von sich machen lassen. Diese regieren allezeit den Dativ; 3. B. schreiben, banten, ge-

horden, folgen, fluden, schaben ic.

Probe: ich kann z. B. nicht fagen: ich wurde gefchrieben, ich werde ober wurde gebankt, ich wurde gehorcht ic.; sondern ich muff vielmehr fagen: es wird ober
wurde mir geschrieben; ober ohne es: mir wird ober
wurde geschrieben, mir wurde gedankt, mir wurde
gehorcht ic.; also heißt es auch richtig: ich schreibe Dir,
ihm, Ihnen; ich danke ober er dankt Dir, Ihnen;
er gehorcht mir, Dir, Ihnen, bem Bater, der Mutter u. s. f.

Eben fo bei Berben, bie gar teine paffive Form haben, alfo weder ich wurbe, noch mir wurbe gu fagen erlau-

ben, 3. B. fehlen, gelingen, mangeln u. alfor Bas fehlt bir ober Ihnen? es gelang mir; es mangelt mir, bem Bruber, ber Schwester u. f. f.

#### Anmertungen.

- 1. Der Rürze wegen braucht man ble jebesmalige Probe nur mit ber erften Person bes Imperfects ich wurbe anzustellen, um gewiss zu sein, bass in biesem Falle beim Activ flets ber Accusativ stehen misse. Rann man aber nicht ich wurbe, sonbern nur mir wurbe ober auch weber ich wurbe, noch mir wurbe sagen: so steht ber Dativ mir, bir, Ihnen ze. richtig.
- 2. Auch mit vielen zuckzielenben Buftandewörtern läfft fich bie Probe anstellen, um zu erfahren, ob fie ich mich, bu bich ze., ober ich mix, bu bir haben, b. i. ob sie mit dem Accusativ, oder Dativ conjugirt werben. 3. B. wüsste ich nicht, ob ich sagen müsste: ich ärgexe mich, ober mir; ich gab mich, ober mir verwen, ich schmeichle mich, ober mir, ich bilbe mich, ober mir cin ze. so verwandle ich nur bergleichen Berba in eine passive Form. Siernach heißt es: ich wurde geärgert; also sage ich auch richtig: ich ärgere mich; ich wurde verloren gegeben; also: ich gebe mich verloren. Aber nicht: ich wurde, sondern mir wurde geschmeichelt; baber richtig: ich schmeichle mir; mir wurde einge bilbet; also: ich bilbe mir ein u. s. f.
- 5. Dat bas Berbum zwei Folgewörter (entweber Dauptwörter, ober perfonliche Fürwörter) bei sich, von benen bas eine bas Terminativ ober 3wedwort, bas andere bas Object ober Bielwort vorstellt (vergl. S. 485), und man will sicher ertennen, welches Wort im Dativ, und wels des im Accu fativ stehen muffe: so wende man gleichfalls eines ber obigen hulfsmittel, besonders bas britte an, nämlich:

Man bringe ben Sat in eine passive Bebeutung. Das Wort, welches bann ber Dativ bleibt, ist Zweckwort; bas aber, welches zum Nominativ wird, ist in activer Bebeutung Object, also Accusativ. 3. B.

Ich empfehle Dir meinen Cohn. — Soll bies in paffiver Bebeutung beißen: mein Cohn wird Dir von mir empfohlen, so ift es recht gesprochen. Sollte es aber vielleicht heißen: Du wirft ihm (meinem Cohne) von mir empfohlen, so muste es heißen: ich empfehle Dich meinem Cohne (ober ihm). —

Eines von biefen Folgewörtern fieht allemal im Accusfativ, und tann fcon burch bie Frage wen ober was? — leicht aufgefunden werden; bas andere fieht bann entweder, wie in jenen Beispielen, auf die Frage wem, im Dativ, ober auch auf die Frage weffen? im Genitiv; 3. B.

Bardigen Sie (wen?) mich (weffen?) Ihrer Freunds ich aft! Doch bavon weiten unten.

Einige fehlerhaften Beifpiele gur Anwendung und übung ber brei gegebenen Bulfsmittel.

(In jebem biefer Sabe fuche man zugleich immer bas Subject, bas Berbum als Prabicat, bas Object und 3medwortee. auf, um besto leichter mit Anwendung jener halfsmittel bie versteckten Fehler zu sinden und zu berichtigen.)

Meine kehrer begegnen mich sehr liebreich, barum solge ich ihnen gern, wenn sie mir auch tadeln und stresn musten. — Ich schriebe Bach gern einen Brief, wenn es mir nur nicht immer an Beit sehlte. — Er erkannte mir gleich an ber Stimme, als ich ihn anredete. — Ich bitte Ihnen, verweigern Sie mich meine Bitte nicht! — Was sehlt Sie benn? Sie sehen mir ja so traus rig an. — Er empfahl mich seinen Freunden, die mir auch gut aufnahmen und mir alle nur mögliche Güte erzeigten. — Ich sand Ihnen gestern nicht zu Hause, als ich Sie besuchen wollte. — Es siel mich nicht bei, dass Sie mir gesagt hatten, Sie würden verreisen. — Mein Freund überlieserte mich den Racht ass werken verreisen. — Mein Freund überlieserte mich den Racht ass er mir nach einer so langen Abwesenheit noch kennen würde. — Er schilberte mich seinen Rachten und sieher soch auch einer Schoefter freie Wohsnung; dassur nähet und flickt sie ihn, was er an Leinenzeuge bestätt und wässelt ihn, ke dackt und wässelt ihn Kles, was er in seiner Daushaltung nöthig hat. — (20 Kehler.)

Jene allgemeinen Regeln und Bemerkungen (S. 483 12.) sollen nun durch alle Casus, mit denen das Berbum in Berbindung eritt, weiter auseinander gesetzt und naber bestimmt werden, wobei die angegebenen Sulfsamittel zur leichtern Anwendung derselben immer gebraucht werden konnen.

I. Das Buftanbewort (Berbum) mit bem Romis nativ auf bie Frage wer? ober was?

Der Nominativ kann nicht leicht mit einem anbern Casus verwechselt werben, da er bas Subject ober ben Gegenstand auf die Frage wer? ober was? enthalt. 3. B. Der himmel ist heiter; (Wer ist heiter? — ber himmel;) Die Rose buftet fuß; (Wer buftet fuß? — bie Rose) z. Anmert. 2. In manchen Gegenben gebraucht man auf eine fehr fehlerhafte Art ben Accusatio, fatt bes Rominatios, & B. in

folgenden Redensarten: Mei R. R. ift frischen hering und guten Schweizer-Rase zu haben; obgleich ein jeder Bernünstige fragen wird: Wer ober was ift zu haben? Autw-frischer hering und guter Schweizer: Kase. Eben so fehreichaft ift's: Junge! bu bift boch einen rechten (ft. ein rechter) Müsiggänger!

2. Der sogenannte Bocativ ober Auffall ift eigentlich nur ber Rominativ, als Anrede gebraucht. Das Substantiv erscheint also auch im Bocativ als Subject; 3, B. Rind,

bore! 2c.

1. Da ber Rominativ immer bas Subject bezeichnet, so steht er beim Passiv eines jeden Zustandswortes, bessen Activ den Accusativ erfordert. So sagt man: Ich werde (von meinen Altern) geliebt, gelvbt, gerus fen, gefragt, weil man im Activ sagt: meine Altern lieben, loben, rusen, fragen mich. (Dagegen würde man unrichtig sprechen: ich bin geholsen, geschmeichelt ze. worden, weil man im Activ nicht sagt, man hilft ze. mich, sondern man hilft, schmeichelt ze. mir.)

An mert. Bei ben paffiven Berben: genannt werben, ges
fcolten ober gefchimpft werben, ftebt ein boppelter Rominativ, ber eine als Subject, ber andere als Prabicat: 3. B. Diefer General wird ber Retter feines Baterlandes ges nannt. Jener Menfch wird ein Geizhals gescholten zc.

2: Bei einigen Berben, bie ben bloßen Zustand bes Seins ohne Leiden und ohne Thatigkeit bezeichnen, namlich bei fein, werden, heißen (für genannt werben, nicht für nennen), bleiben, dunken, scheinen, kann kein anderer Casus, als der Nominativ entweder einsach, oder doppelt stehen. Der eine sieht dann als Subject vor und der andere als Pradicat nach ihnen.

3. B. Sein altester Bruber heißt Karl; er war und blieb stets mein Freund, ob er gleich mein Gegner schien. (Bei scheinen ist indessen sebesmal zu sein hinzu zu seinen ober wenigstens hinzu zu benten. Er scheint mein Freund, mein Gegner z. zu sein.). Jahre schein en dem Frohen nur Tage; aber jede Stunde büntt dem Unglücklichen eine lange Winternacht. — Ein Kleinob bleibt das Ebelgestein, und läg' es im Staube; aber der Staub bleibt immer Staub, und stäg' er gen himmel empor. — So auch:

Es ift ein feliges Gefcaft,

Es ift bas fconfte Loos auf Erben :

Der Schutgeift eines Bolts zu merben, Der Gottbeit Chenbilb zu fein.

3. Auch fleht jebesmal ber zweite Mominativ, als eine

Bièlanb.

Art Apposition, wenn auf bas Berbum bas vergleichenbe ober erklarende Wortchen As (die Partikel der Gleichheit) und wie (die Partikel der Abulichkeit) folgt, welches besone ders dei den ruckzielenden Berben (Reflexiven) der Fall ift. 3. B. Er stard als ein Deld; sie blühte wie eine Rose; mancher an sich sehr unbedeutende Men sich handelte, als Maire, wie ein Despot; er ben ahm sich nicht als redlicher Mann; er kleidet sich wie ein En aländer zu.

Bei ben rudgielenben Berben (mit fich) tommt es vor-Buglich barauf an, ob bas Pronomen fich mit einem Gub Kantiv vertauscht werben tann, ober nicht. Rann man es nicht mit einem anbern beliebigen Subftantiv vertaufden. wie 1. 23. fich betragen, fich benehmen u. b. g.: fo tann auch als Ertlarungsbegriff nicht ber Accusativ, ben ein neutrales Berbum überhaupt nicht bei fich bat, fonbern nur ber Rominativ fteben, ber nach Berfcbiebenbeit bes Begriffs von wie ober als begleitet fein fann. 3. B. Er betrug fich. wie ein rechtschaffener Mann (namlich fich ju betragen pflegt); ober: Er betrug fich ale rechtschaffner Mann, (wobei angenommen wird, baff ber Dann rechts fcaffen fei). - Kann man aber bas Pronomen fich mit einem Subftantiv vertaufden, 3. B. fic, ober feinen Damen unterfcreiben, fich ober einen Unbern be= fchimpfen ic.: fo ift es auch ziemlich gleichgultig, ob ich fage: 3d unterfcreibe mich, als Ihren geborfamen Diener, ober .... als Ihr gehorfamer Diener &c.

Bezieht sich indessen das Substantiv nach dem zuruckzies lenden Berbum mehr auf das Wortchen fic, als auf das vorangehende Subject: so fteht es besser im Accusativ. Dies ist besonders der Fall bei den Berben fich ankundigen, sich darftellen, sich zeigen zc. 3. B. Er kundigte sich an als einen Kenner von Kunstwerken; er stellte

fich als einen Rarren bar u. bergl.

Auch ift ber Accusativ nach ale vorzüglich bann nothig, wenn er sich nicht auf bas Subject, sondern auf bas Db: ject bezieht, und folglich ber Rominativ einen ganz entgez gengesehten Sinn geben wurde. 3. B. Ich kenne biesen Mann als schon en Geist (b. i. ich halte ihn für einen schönen Geist; also ja nicht: Ich kenne ihn als schon er Geist, womit sich ber Redende selbst für einen schönen Geist erklären wurde). Eben so: Mein seliger Bater hatte diesen Menschen schon oft als einen Betrüger grater inicht als ein Betrüger) tennen gelernt. — Der Rominativ wstebe hier den seligen Bater selbst für einen Betrüger erklären. —

Inmert. 1. Die Dichter laffen bas als und mie vor bem gweis ten Rominativ oft aus. Co fagt g. 2. Barger in bem Raiser und Abt:

"Dann follt 3hr mir fagen, — ein treuer Barbein, Bie viel ich wohl werth bis jum heller mag fein 2c." Und Matthiffon in ber Glegie in ben Ruinen eines alten Bergioloffes ac.

- Gine Donnerwolle, flog ber Ritter Dann, wie Richard Coronberg, gur Schlacht 2c. Dier muff alfo an ber burch einen - bezeichneten Stelle bas als ober wie hinzugebacht werben.

- 2. Über bie fehlerhafte Berwechslung bes wie und ats f. S. 556, Rr. 10 und w. u. ben Abidn, von ben Conjunctionen.
- 4. Bei unperfonlichen Buftandemortern ftedt bas Subject als Rominativ in bem Bortchen es, welches man auch oft weglafft; j. B. es friert mich, ober mich friert; es traumte mir, ober mir traumte u. f. m. Co auch:

"Nicht mit Rummer ju bewahren unb mit Gorge ju geniegen, gegiemt fich, fonbern mit Duth und Rraft gu vertheibigen, mas man befitt." Gothe. Bergl. G. 308 ic.

### II. Das Buftanbewort (Berbum) mit bem Ges nitiv auf die Frage meffen?

Der Genttiv mar icon in ben frubeften Beiten unserer Sprache ber vor allen anbern am genaueften bezeichnete Cafus und hatte einen großen Umfang. Diefer Cafus wird gwar jest weniger von Buftanbewortern, ale von anbern Wortern (Gubffantiven, Abjectiven und Prapositionen) regiert; indeffen tritt er boch noch immer, wenigstens in ber eblern Sprache, mit folgenben Berben in Berbindung. (Die schlichte Profa gebraucht fatt bes Genitivs in ben meiften biefer galle lieber ben Accufativ entweber mit, odet ohne Praposition). Dabin geboren:

1. Folgende Berba (großtentheils Transitiva): achten. bedürfen, brauchen, denken und gedenken, ents behren, enthalten, entwohnen, ermangeln, ermabnen, ermehren, gebrauchen, genießen, gefdweigen, barren, lachen, miffbrauchen, pfles gen, iconen, fpotten, verfehlen, vergeffen, wahrnehmen, warten ic. Bisweilen auch bie ziello: fen Berba (Reutra): leben, fierben und fein. 3. 28. 36 achte beffen und bas; et bebarf ober braucht bes

Beibes und bas Beld; er bentt ober gebenft meiner (ober an mich); er ermabnte Ihrer (ober Gie); genieße bes Guten (ober bas Gute), mas Du haft, und lerne beffen (ober bas) entbehren, beffen (ober bas) Du boch vielleicht miffbrauchen wurbeft! Satte befferer Beiten (ober auf beffere Beiten)! Ber bes Ungludlichen (ober ben Ungludlichen) nicht ich ont, fondern besfelben, (ober über ben felben) fpotten fann, bet verbient, baff man auch feiner (ober ibn) im Unglud nicht achte. Bergiff ber (ober bie) Armen nicht, wenn Du einen froblichen Tag baft! 3d lade ber Thoren (ober über bir Thoren), und lebe und fterbe der hoffnung, baff fie ihrer Borurtheile (ober von ihren Borurtheilen) fchwer ju ent moh = nen find: Pflege bes franten bundes (ober ben franten Sund), bamit er nicht Sungere (ober vor Sun: ger) fterbe! - Schulblos und reines Bergens fein, bas ift ein eherner Schild im Unglud. Bas Deines Amts nicht ift, ba laff Deinen Bormit! - Ich bin bee Meinung, ich bin Willens ic. "Es find nicht alle . frei, bie ihrer Retten fpotten." (Leffing.) - "Man bebarf fremben Rathes, um ju Ginfichten ju gelans gen; aber einen Entschluff muff man immer nur nach feinen eigenen faffen." -Th. Frenwald.

2. Bei ben Berben, welche ben perfonlichen Gegenstanb ober bie Perfon im Accusativ erfordern, steht die Sache (wenn ihrer erwähnt wird) immer im Genitiv. Man fragt bann bei ber Person wen ober was? und bei ber Sache weffen? Dabin gehoren:

anklagen — ber herr hat feinen Diener (Accus. ber Pers fon) eines Berbrechens (Genit. ber Sache) angeklagt;

belehren '- belehren Sie (wen?) mich (weffen?) eines Beffern!

berauben — die Franzosen beraubten (wen?) meinen Bater (wessen?) seines Geldes und seiner Rleiber. Wer den Unglücklichen ber hoffnung beraubt, der entwendet ihm sein einziges Gut. — Man sage also nicht ich mag Sie bas nicht berauben, sondern: ich mag Sie bessenicht berauben, sondern: ich mag Sie des Nacusativ der Gache und den Dativ der Person, also: ich mag Ihnen bas nicht rauben);

beschuldigen, auch bezichtigen - man beschuldigte (men?) ihn (meffen?) bes Dieb stable;

entladen und entlaften — einen Träger ber Laft (auch pon ber Laft);

entlaffen - feinen Diener bes Dienftes (ober aus bem Dienfte);

ensiedigen — ich entledigte ihn bes Gefchafts (ober von bem Geschäfte); entsehen — einen Andern des Amtet; aberführen — einen Andern der Unwahrheit; aberheben — einen Andern der Muhe, des Geschästes zc. aberzeugen — einen Andern einer Sache (unch von einer Sache); verweisen — einen Berbrecher des Landes (auch aus dem Lande); wurdiden — er wurdigt mich seiner Freundschaft;

verfichern - ich verfichere Sie meiner Dochachtung und Liebe; alfo nicht meine Dochachtung ze.

Anmert. Gin boppelter Accufatip ift bei bem Berbum vers fichern unrichtig; benn entweber feht bie Perfon im Accufativ und bie Sache im Genitiv, ober - foll bie Sache in ben Accufativ treten, fo muff bie Perfon im Dativ fleben. Alfo entweber, wie gefagt: ich verfichere Sie meiner Dochachtung, meines Beis fanbes ze. ober (mas auch gewöhnlicher ift) ich verfichere Ihnen meine Dochachtung, meinen Beifanbu. f.f. So fagt 3. B. Schiller (in einem Briefe) - "Ich ergreife biefe Belegenheit mit Bergnugen, Ihnen bie Ache tung gu verfichern, bie Sie mir eingefibst haben." Auch Sothe: "Gie verficherten mir, es mare nicht Zebermanns Sache, Bebentung in ben Bilbern gu fuchen." -Und Seibenftuder: "Ich verfichere Ihnen bie Bahrbeit biefer Cache, ober ich verfichere Ihnen, baff fic bie Sade fo verbalt." - Befonbere ift ber Dativ ber Derfon bann vorzugieben, wenn bie Cache ausgelaffen und nur bingu gu benten ift; g. B. ich verfichere Ibneng er verficherte mir zc., nicht: ich verfichere Sie, ober er verficherte mich zc., benn bas murbe febr gweibentig an ein Affecuriren erinnern, wovon boch bier nicht bie Rebe fein foll, wenn man von Berficherungen ober Betbenrungen einer Sache fpricht. Dagegen pflegt man (im Accusativ) g. B. ein Schiff, bie Waaren besselben unb ben Schiffer felbft in hinfict ber Gefahr mit einer Summe Beibes ju verfichern (affecuriren) ober in Sicher-beit zu fegen. Auch fagt man bann im Paffiv: bas Schiff ober bes Schiffer murbe verfichert ober affecurirt.

3. Auch die meiften rudzielenden Berba (Refleriva), bei welchen bas Personwort im Accusativ fteht, nehmen die Sache im Genitiv zu sich, (biese mag nun wirklich eine Sache, oder eine Person fein); z. B. sich (eines Dinges) annehmen; er nahm fich des Rinzbes an; sich einer Sache bedienen, besteißigen, begeben, bemächtigen, bemeistern, beschienen, bestinnen, entaußern, enthalten, entsinnen, entschlagen, entbrechen, entubrigen, entwohnen, erbarmen, erinnern, erwehren, freuen, getröften, ruhmen, schamen, überführen, versehen, weigern.

3. B. Man bemächtigte sich bes Diebes. Ich befann mich eines Bessern. Ich will mich aller Sorgen entschlagen und mich seiner Hulfe getrösten. Der Menschenfreund freuet sich bes Gluds seiner Nebenmenschen und erbarmt sich seiner leibenden Mitbrüder. Ruhme Dich nicht bes morgenden Aasges, benn Du weißt nicht, was heute sich begeben tann! u. f. f.

Die Schönheit ift des Guten Hülle; Der Schönheit wollen wir uns freun, Und bei der schönen Gaben Fülle Richt Menschen nur, auch menschlich sein. — Bos.

Anmert. Einige von biefen Berben haben auch nicht felten bie Sache im Accusativ (ft. bes Genitivs) bei sich; boch geschieht bies immer vermittelft einer Praposition an, auf, für zc.. 3. B. sich an einen erinnern, sich auf ober über eine Sache freuen; sich über Etwas beklagen zc. Sich anmaßen wirb gewöhnlicher mit bem Dativ ber Perfon und bem Accusativ ber Sache verbunden; also: ich maße mir bas nicht ans (nicht so gut: mich beffen).

## übungsaufgaben

über ben Gebrauch bes Rominative und Genitivs bei Buftanbewortern (nach S. 489 u. f.)

T.

Ber fich wie ein Rarr beträgt, ber muff fich auch gefallen laffen, als einen folden behandelt zu werben. - Dandez berichrobene Ropf fcamt fich feiner guten Gigenfchaften, und freut ober ruhmt fich mohl gar feiner Rebler und bummen Streiche. -Junge Leute, Die fich mit gang gefunden Augen ber Brillen bebies nen, befchulbigt man mit Recht ber lacherlichen Gitelfeit, als Belehrte ericheinen zu wollen, ohne es zu fein. - Enthalte Dich ein e folde Thorbeit und getrofte Dich ber übergengung, baff es ebe renvoller ift, mit gefunden Augen gelehrt gu fein, ale mit ftumpfen Tugen gelehrt gu icheinen! - überhebe Dich Deiner Borgfige nie, bamit nicht Andere Deiner fpotten! - Runbige Dich nicht als einen Renner von Dingen an, bie Du nur halb, ober gar nicht verftebft; man möchte Dich fonft ju Deiner Entehrung ber Unwiffens beit überführen! - Der befcheibene Menfch freuet fich zwar feine Ginfichten und Renntniffe; aber er rühmt fich biefelben nicht. -Benn Du bein er Sache auch noch fo gewiff bift, fo fcame Dich barum noch nicht ber Belebrung eines altern und erfahrnen Mans nes! - Enthalte Dich alles ungegrunbeten Berbachts gegen Bemanben, halte jeben Denfchen für gut, fo lange er Dich nicht vom Begentheil überzeugt hat! halte aber auch nicht jeden fogleich für Deinen mabren Freund, ber Dich feine Freundschaft verfichert, und made ibn noch weniger ju Deinem Bertrauten, wenn Du ibn vielleicht taum Deine Achtung wurdigen tannft! Entbehre lieber bas Bergudgen, wiele Freunde zu haben, und freue Dich ber wenigem gepraften und treuen, die Dich bie Gefahr aberheben, Deine Rube und Bufriebenheit zu verlieren! (7 Behler.)

9.

Aber bie Buffanbemorter, melde ben Genitiv regieren vergl. & 492 x.

(Statt des - laffe ber Lehrer ein paffenbes Bort fegen.)

Er klagte mich — an. Er beschulbigte mich —. Er ber raubte mich —. Ich erwähne —. Er entledigte fich —. Ich gesbenke noch oft —. Schonen Sie — und überbeben Sie mich —. Ar überzeugt mich —. Iener Berbrecher ift — verwiesen. Kein Mensch nahm sich — an. Ich bestiente mich —. Ich bediene mich —. Ich bewiene mich —. Ich bewiene mich —. Ich bewiene mich —. Bir freuten und —. Ich erinnerte sich —. Sie erdarmt sich —. Ich enthalte mich —. Gie rühmten sich —. u. s. f.

# III. Das Buftanbewort (Berbum) mit bem Dativ auf bie Frage wem?

Der Dativ bezeichnet bei einem Berbum ben 3wed einer handlung ober ben perfonlichen Gegenstand, (sei er nun, wie gewöhnlich, eine wirkliche Person, ober nur ein als Person gedachter Gegenstand), bem bie hands lung bestimmt ift, bem sie jum Augen, ober Schaben gereicht. Dieser Casus steht

1. Bei jedem Berbum activum, welches, außer bem Object im Accusativ, noch einen personlichen Gegenzstand als Terminativ (3wedwort) bei sich hat, und wobei ich sagen kann: Jemandem Etwas ober sich Etwas, B. geben, leiben, kaufen, schieden, erzeisgen ic., wo denn das Wort, das die Stelle des Jemans dem einnimmt, immer der Dativ, das andere aber, an der Stelle des Etwas, immer der Accusativ ift. 3. B.

Ich gebe Dir bas Buch; ich erzeigte ibm bie Gefälligkeit; er pfludte mir bas Beilchen; er fchrieb meinem Bru: ber einen Brief ic.

In allen biefen Beispielen ist bas breiter gebrudte Wort bas Terminativ und muff im Dativ stehen auf die Frage wem? 3. B. wem gebe ich dieses Buch? — wem erzeigte ich die Gefälligkeit? — u.f. f. Auch bleibt ber Dastiv der Perfon bei diesen Verben, wenn sie ins Paffivum geseht werden, wobei denn freilich der Accusativ der Sache sich in den Nominativ (auf die Frage wer ober was?) verwandelt. 3. B. Dir wird oder wurde das Buch gegeben:

gegeben; ihm wurde bie Befälligfeit etzeigt; mir wurde bas

Beilden gepflüdt ic.

Bisweiten fehlt ber Actusativ ber Sache gang, ober wird nur durch die kleinen Wörtet bas, es, was ic. bezeichnet, wo benn gleichwohl ber perfonliche Gegensstand immer im Dativ stehen must. 3. B. Er schrieb mir, und jest schreibe ich ihm wieder; glauben Sie mir, was ich Ihnen fage ic. (Bergl. S. 488.)

2. Bei ben meisten ziellvsen Bustandswörtern (Intransitiven) steht ber personliche Gegenstand gleichfalls im Dativ. Ein Accusativ ber Sache kann nicht bei ihnen Statt sinden, da sie nicht auf einen Gegenstand (Object) unmittelbar hinwirken, wie schon ihr Namen sagt. Aus bemselben Grunde konnen sie auch kein Passioum, wenigstens nicht mit dem Nominativ ich, du, er ic., sondern einigse nur mit dem Dativ mir, dir, ihm ic. bilden z. B. nicht: ich werde oder wurde gedankt, gedient, ge-

g. B. nicht: ich werde oder wurde gedantt, gedient, geswinkt, sondern mir wird oder wurde gedankt, gedient, gewinkt it. Man kann daher auch nicht in der activen Fotmsfagen: ich banke, diene, winke Dich oder Sieg sondern nur ich banke Dir oder Ihnen, er dienet mir oder Dir; er winkte mir, Dir, Ihnen, ihm, ihr u. s. f.

Eben bieses ift ber Rall bei folgenben: abhelfen, abra: then, afterreben, auflauern, aufpaffen, aufwarten, aushels fen , ausweichen , begegnen , beipflichten ; beifteben , beiftims men, banten, bienen, broben, einfteben (fur eine Sache), fluchen, folgen, gehorchen, belfen, bulbigen, lacheln, leuch ten, lohnen, nachahmen, nachaffen, nachbenten, nacheifern, nachgeben, nachsehen, nachstellen, nuben, pochen, fcaben. fcmeicheln, fleuern, trauen (Butrauen haben), tropen, vorarbeiten, vorbeugen, vorleuchten, mahrfagen, weichen, widerfprechen, wiberfteben, willfahren, winken, wohlwollen, auboren, gurufen, gufeben, gutrinten, guvortommen, gumin: ten; auch befonbers bei allen ziellofen Berben, welche mit ab, an, auf, bei, ein, entgegen, nach, unter, bor, wiber und ju jufammengefest finb, wo fich bann gewöhnlich bas Berbum nach biefer mit ihm gufammenges festen Prapofition richtet.

Undere Berba dieser Urt haben gar tein Passibum, wes ber mit ich, noch mit mir wurde, b. h. ich tann g. B. von gleichen, fehlen, gefallen z. weder sagen: ich werde oder wurde geglichen, gefehlt, gefallen, noch: mir wird oder wurde geglichen, gefehlt zc. Um fo viel weniger wird man vergeffen, fie nur mit bem Dativ zu verbinden. Man fagt alfo g. B. er glich mir (nicht mich); was fehlt Ihnen? (nicht Sie); bas geställt mir, Dir, ihm, ihr n.

Dahin gehoren besonders folgende Berba: angehören, anhangen, anstehen, auffallen, aufstoßen, ahneln, beifalslen, beitommen, bleiben, einfallen, entfahren, entfallen, entsiehen, entgeben, entestehen, entlaufen, entfagen, entssiehen, entwichen, entweichen, entwischen, ertschen, entwicken, entwicken, ertschen, fehlen, fehlschlagen, gefallen, gehören, gelingen, genügen, gleichen, glücken, tosten (Rosten verursachen), mangeln, mifffallen, miffglücken, mifflingen, nacharten, obliegen, passen, scheinen, sein, verunglücken, vortommen, werben, widerfahren, zufallen, zusließen, zus gehören, zustoßen u. m. a.

- Anmerk. 1. Ginige folder ziellofen ober ziellos gebruchten Berba, wie bla fen, hauch en, raunen, fehen zc. muffen außer bem Dativ der Person auch noch einen besons bern Theil berselben mittels einer Präps sitioh zu sich nehmen, wenn sie einen vollständigen Sinn haben sollen. 3. B. Er blies mir in die Augen; er hauchte mir vor die Stirn; er raunte mir ins Ohr; er sah ober gaste mir in Gesicht u. s. f. Man kann also nicht ohne Busat sagen: er blies mir, er hauchte mir ic. Dies würde sehr unvollständig gesprochen sein.
  - 2. Diese angesubrten subjectiven Buffanbswörter erforsbern aber, so wie alle Buffandswörter, ben Accusativ, sos bald ihnen die Silbe be vorgeseht wird, meil sie badurch objective Berba, ober auch Reservia werden. 3. B. Ich lohne Ihnen, aber ich belohne Sie; ich folge Deinem Ratht, aber ich befolge Deinen Ratht er bient mir, aber er bedient mich; die Gesaht droht mir, aber sie bedroht mich; ich helse mir, aber ich besteht mich; ich helse mir, aber ich besteht mich u. s. f.

Gine Ausnahme hievon, macht begegnen welches nur ben Dativ regiert.

- 3. Auch folgende rudzielenden Berba (Resteriva) erforzbern den Dativ der Person: sich (eine Sache) anmaßen, sich ausbedingen, sich einbilden, sich getrauen, sich vornehmen, sich vorstellen; also: ich stelle mir (Etwas) vor, bedinge mir (Etwas) aus u. s. f.
- 4. Unperfonliche Berba, wenn fie rein ziellofer (intransitiver) Bebeutung find, konnen eben um ihrer Bes beutung willen die Person nicht als Object, sondern nur als Terminativ, folglich nur im Dativ bei sich haben. Dies ift besonders ber Fall, wenn sie mehr eine Wirkung von

außen anzeigen, ober wenn ein frember Gegenftanb nicht ben gangen innern Buftand einer Person ergreift. fonbern' nur eine Beranberung in berfelben bervorbringt. Dan tann biefe Buftanbeworter übrigens mit, ober obne es gebrauchen. 3. 28.

- es ahnet mir, Dir, Ihnen zc. ober mir, Dir ahnet (namlich ein frembes Ding, welches bie Abnung in mir zc. erregt hat.)
- es begegnet mir, Dir, ibm, ibr, Ihnen, bem Bater, ber Mutter. \*)
- es beliebt behagt befommt gut ober folecht ic.
- es bauert ober mabrt ju lange, es baucht eignet -
- es etelt entfallt es fallt auf, ein, leicht zc.
- es fehlt gebricht an ec., es gefällt gebt gut, schlecht zc.
- es gebuhrt gebort gelingt genügt gerath . gut, folecht zc.
- es gereicht geziemt gludt grauet graufet es grauelt hangt an, es ift war wird fein.
- es tommt gelegen, ju fatten, barauf an ic.
- es toftet viel ober wenig ic. , es lafft gut ober folecht ic. es leuchtet ein , in die Augen ic. , es liegt baran ic.
- ce mangelt an ic., es mifffallt schabet -
- es fcheint leicht, bebenflich, es fchaubert fcwinbelt -
- es fcbimmert vor ben Mugen, es fcblagt ein, fehl zc.
- es fcmedt gut ic., es fcwebt vor Augen, auf ber Bunge ic.
- es fist ftedt im Ropfe zc., es febt an, frei, im Meae 1c.
- es ftogt auf, es thut leib, web, wohl ic.
- es traumt es verschlagt nichts, es mahrt ju lange.
- es widerftebt es wirb warb wurde leicht. übel, bange ic.
- es wurmt im Ropfe, es giemt nicht.
- Anmert. 1. Biele von biefen Berben tonnen auch im Plural und überhaupt in jeder Form bes vollständigen perfonlichen Berbums gebraucht werben , weil fie gu ben vorigen giellofen Bus fanbemortern gehoren. 3. B. Die Leute beg eg neten mir. Seine Borte behagten, genügten mir nicht. Die Ber-

<sup>\*)</sup> Man laffe auch bei allen folgenben Wörtern immer ein schickliches Bort im Dativ hinzufügen, um befto mehr burche Webor auf bas Gebachtniff zu wirten.

fuche gifidten mir. Dem Rranten fehlen ober gebres

den bie Rrafte u. T. f.

2. Im gemeinen Leben wird auch oft ber Datid gebraucht, wenn man in der lebhaften Sprache fich selbst ober einen Ansbern gewissermaßen jum Theilnehmer an einer Sache machen will. In den meisten Fällen dieser Art ist aber dank der Dativ ganz überfülssig. B. B. Das war Dir gestern eine Lust; das war Dir ein Spaß zum Tobtlachen. Du biff mir der rechte Patron. Falle mir ja nicht! taufe mir nicht zu sehr! — Ich bin Ihnen viel gereiset u. s. f.

Doch muff man hiermit nicht ben richtigen Gebrauch bes Dativs (fatt ber Praposition für mit bem Accusativ) verwechseln. 3. B. Die Rose blüht bem Armen, wie bem Reichen (statt für ben Armen, für ben Reichen). So auch: Dir (ft. für Dich) grunet Berg und Thal, Dir

lautert fich bie guft zc.

5. In einigen Gegenben gebraucht man ftatt bes Dativs sehr fehlerhaft eine Praposition, z. B. an ober vor mit bem Accusativ; z. B. Er hat es an mich gegeben, anstatt: er hat es mir gegeben; er hat es vor mich gesagt, ft. er hat es mir gesagt. Man merte sich baher die Regel: Wenn der Sah ohne Praposition beutlich und unzweis beutig ausgebrückt werben kann, so bedarf man keiner Praposition; also ist es richtiger: Ich sage Ihnen das; ich gebe es Ihnen, als: ich sage es vor Sie ober au Sie, ich gebe es an Sie ze.

### IV. Das Buftanbswort (Berbum) mit bem Accufativ auf bie Frage wen? ober mas?

Der Accusativ bezeichnet jedesmal das Object (Bielwort) ober den sachlichen Gegenstand (er sei nun eine wirkliche Sache, ober eine Person), worauf das Berbum unmittelbar einwirkt. Dieser Gegenstand ist leicht durch die Frage wen? ober was? zu sinden. 3. B. Ich bitte Sie — wen bitte ich? — Accus. Sie. Er bauet — ein Haus — was bauet er? — Accus. ein Haus ic.

### Diefen Casus erforbern also:

1. Alle objectiven ober transitiven Berba, wie bitten, bauen, lieben ic., bie im Passiv den Nominativ haben, b. i. bei denen ich im Passiv sagen kann, ich werde ober wurde, Du wirst ober wurdest geliebt, gebeten (vergl. S. 487 ic.). So auch loben, tabeln, ehren, also: er ehrt mich, Dich, ihn, Sie ic., benn ich sage im Passiv: ich werde ober ich wurde geehrt ic., kleiden, lehren, also: ich lehre Dich, Sie ic.; wenn aber noch eine Sache im Accusativ dabei steht, so tritt die Person in den Dativ: Ich lehre Dir oder Ihnen ic.

- g. B. bie beutsche Sprache; trauen (ehelich verbinben, copuliren) u. v. a. Ein jedes Berbum, mit beffen Paffiv ich alfo ben Romingtin, j. B. ich, Du, er, Sie, ber Ba: ter, bie Mutter, bas Saus gc. verbinben tann, regiert als Activ ftets den Accusativ als Object ober Biel. worauf es fich junachft bezieht. --

Dabin gehoren alfo auch bie Buftandeworter, bie fich mit be anfangen, außer begegnen, (f. S. 498). Wenn bei einigen anbern, wie berichten, befehlen ic. welche einen Acc. ber Sache und einen Dat. ber Perfon regieren , erfterer gumeilen weghleibt, fo tann bies fur teine Musnahme gerechnet werben.

Rerner gehoren zu biefen Berben mit bem Accusativ bie meisten mit ver - über - er - und ent - verbunbenen; 3. B. Er verfolgt ibn, Er überrebet mich. Er ergiebt feine Rinber. Die frohe Rachricht entgudt mid. So auch vergeben (vergiften), verfichern (affecuriren); außer einigen vorbin G. 498 genannten Ausnah: men, bie ben Datip regieren ac.

Anmert. Biele biefer zielenben Buftanbewörter bedürfen, außer bem Biele ober Objecte im Accufativ, noch eines Ergangungss wortes, bas im Genitiv fieht, ober mit einer Praposition und bem von ihr abbangigen Cafus gegeben wird; g. B. Er würhigte mich feiner greundicaft. Man beichuls bigte ben Menfchen bes Diebftable. Er über: geugte mich von biefer Bahrheit (vergl. S. 495 ac.). So auch; Er trat mich, ober mit naberer Ortsbeftimmung: Er trat mich auf ben gus. Die Bespe ftach mich, ober . mit naberer Ortsbestimmung; fie ft ach mich in ben ginger. Much tann ich im Paffin fagen: 3ch murbe bon ibm auf ben guß getreten u. f. w.

Dagegen fagt man gang richtig: Er trat mir ben guft mund, Die Wespe fach mir ben gin: ger gang bid. Er fah mir auf bie Finger. Ich wusch mir bas Gesicht. Ich warmte mir bie hanbe zc. Denn hier find gus, Binger, Geficht zc. bas eigentliche Dbject ober Biel, wohin bas Berbum wirtt, und ber Dativ ber Perfon vertritt blog bie Stelle bes poffeffiven Pwonomens mein zeig benn man konnte eben fo richtig fagen: Er trat meinen Buf munds er fab auf meine Binger 2c. — Auch tann man im Paffiv nicht fagen: Ich wurbe, fons bern mir murbe ber guß mund getreten ac. In allen bies fen und ahnlichen gallen ift alfo ber Dativ eben fo richtig, als er in jenen genannten Beispielen unrichtig fein wurbe.

Man kann alfo als Regel annehmen:

hat das Berbum, wenn es mit mich ober einem anbern Accusativ verbunden ift, noch einen vollständigen Sinn, wenn auch bie Ortsbestimmung weggelassen wird:

fo ift mich ober jeber andere Accusativ richtig; verklert aber ber Sah seinen Sinn, wenn die Orisbestimmung weggelassen wird, so muss mir ober ein anderer Dativ stehen. Man sagt demnach richtig: Er trat mich (niche mir) auf den Tuß; denn der Sah ware auch ohne den Jussah schon verständlich, wenn ich sagte: Er trat mich. So auch: Ich tratte mich (hinter den Ohren); ich stieß mich (an das Bein) u. dergl. Dagegen alle Berba, die mir dei sich haben, nach Weglassung des Beisahes ihren Sinn nur mangelhaft ausdrücken; 3. B. Er bließ mir (ins Sessische) s. 498 Anmerk. I.

2. Die meisten rud zielenden Berba (Refleriva), sie mögen dies ihrer Natur nach sein, oder als wahre Transstitiva oder auch Neutra nur resteriv gebraucht, werden, (wie z. B. sich lieben, sich mübe fieben, sich steif sien ic.) haben den Accusativ als Ziel in dem Personsworte bei sich, als: Ich freue mich, Du betrübst Dich ic. Zu mehrer Deutlichkeit wird oft noch ein Ergänzungswort (wesswegen man sich z. B. freuet oder betrübst ic.) hins zugesugt, welches gewöhnlich im Genitiv, oder in Begleistung einer Praposition binzu geseht wird. Z. B. Ich freue mich Deines Glücks oder über Dein Glück. Ich entschlage mich der Gorgen. Ich ärgere mich über Ungezogenheiten. Du solltest Dich Deiner dum: men Streiche schämen, und rühmst Dich wohl gar derselben. (Bergl. S. 495). (Eine Ausnahme machen die S. 499 Rt. Z. bemerkten sich anmaßen ic.)

3. Auch fehr viele unperfonlichen Berba erforbern ben Accufativ, wenn fie eine thatliche Bebeutung basben, ober Etwas anzeigen, was ben ganzen innern Zustand und bie Gemuthöstimmung ber babei gesehten Person ergreift;

3. B. es betrifft mich, Dich, ihn, sie, uns, euch, Sie, ben Bater, die Mutter, das Kind, die Freunde z. Eben so: was mich ze. betrifft oder auch anlangt, belangt (nicht anbelangt oder anbetrifft), es befrem bet, betlem mt, befällt mich, Dich, Sie ze.; es dauert mich ze. (b. i. thut mir leid); mich durstet; es dünkt mich, oder mich dünkt; was dünkt Sie davon? es freuet —, friert —, gelüstet —, es geht — angemahnt — (besser: es tommt mir eben so vor); es gerteuet oder reuet —, hungert —, interessitt —, es jammert —, juckt —, triebelt —, tümmert —, schwerzt —, nimmt — Wunder, schläfert —, schwerzt —, schwist —, sticht —, tneist —

brennt — im Leibe, auf ber Bunge ic., verbrießt —, verlangt — nach ic., es wanbelt — an, — wunbert. B. B. Sungert Deinen Feind, fo speife ihn, bar: fet ihn, so tranfe ihn!

Anmert. a. Man fagt aber nicht: es ich wiet ben Pfeifens topf (von Meerschaum), ben Glasschrantze.; nicht: es schmerzt meinen Bahn, sondern: ber Pfeifentopf, ober ber Glasschrant ichwiet, ber Bahn schmerzt mich, well bier bas Subject selbst nicht mitwirkt und em-

pfinbet. (Bergl. S. 498, Rr. 4.)

2. Der Accusativ steht also immer bei jenen Berben, wenn auch noch ein Zusah vermittelst einer Präposition folgt, um den Ort der Empsindung näher zu bestimmen; z. B. es schmerzt mich in der Hand, im Leibe 2c.3 es friert mich am ganzen Leibe. Wird aber ohne Präposition der leibende Aheil des Körpers genannt: so wird der Accusativ in den Dativ verwandelt und das Verbum hört auf, ein umpersönliches zu sein. 3. B. Mit frieren die handes mir jucken die Ohren 2c.

Auch tann man zwar sagen: ich friere, ich sowige, ich burfte, ich hungere, ich verlangere, ich beift nichten wird baburch bie Bebeutung etwas geändert. So heißt 3. B. mich friert — ich bin talt ober mir ift talt; ich friere würbe aber heißen — ich werde zu Eis, wie ein fluffiger Körper. Der Wein, das Wasser ze, friert; den Wenschap aber friert nur, wenn er nicht selbst in den Bustand des

Gifes übergebt.

5. Einige unperfonlichen Berba werben auch, befonbers in ber Sprache bes gemeinen Lebens, zielend (transitiv) gebraucht; z. B. es regnet Steine, es hagelt ober fon niet Ducaten; es fest Schläge zc.

4. Die ziellosen Berba (Intransitiva) nehmen nur bann den Accusativ zu sich, wenn sie eine thatliche Bedeutung bekommen, oder eine Art von Sinwirkung auf einen Gegenstand ausdrucken. 3. B. Er geht einen starten Schritt. Wir gehen diesen Weg. Schwecken Sie einmal diese Speise! So auch: Einen guten Kampf kampfen; den Todesschlaf schlafen rc.

An merk. Diese Rebensarten, in benen ber Grundbegriff bes 3m fiandsworts durch bas Substantiv im Accusativ wiederholt wird, erklärt zwar Abelung als ber beutschen Sprache zus wider; allein er thut dies ohne Grund, und hat das Ausehen ber besten Redner und Dichter gegen sich, die sich jener Resbensarten mit Vortheil bedienen.

5. Eben fo fteht auch bei biefen, wie bei andern Berben, auf die Fragen wann? wie lange? wie alt? wie groß? wie hoch? wie viel? wie theuer? wie oft? u. bergl. basjenige Substantiv, welches biefes be-

stimmt, im Accusativ. \*) 3. B. Er arbeitet a liest und schreibt ben ganzen Tag. Er tommt ben Dan merstag wieder. Er tom ben andern Tag zu mir. Das Buch tastet einen Chaler. Mein Garten to seet alle Iahre secht Thaler. Mein Garten to seet alle Iahre secht Thaler an Arbeitslohn. Das Kind ist zwei Iahr und einen Monat alt, Wiele Thiere Leben nur einen Tag. Ich bin seit einem Jahre teinen Boll gemachten. Ich habe das Kind eine Meile weit geschtt und site hier schon eine halbe Stunde, und Dich zu erwahren u. s. f. Dasselbe ist auch der Fall in Briefunterschriften; z. B. den 5ten März, den 19ten August zu (nämlich schrieb ich dieses).

6. Einen boppelten Accufatio (ohne Prapofition), namlich einen Accusativ ber Sache und einen Accusativ ber Perfon, haben, bem beffern Sprachgebrauch zufolge, nur bie wenigen Berba: nennen, beifen in bemfelben Sinne wie nennen), schelten, schimpfen und taufen (einen Namen geben). Im Passin werden aus diesen Accusativen Nominative; z.B. Er wurde von Dir Dein Freund genannt, und doch wurdest Du von ihm ein Marr gescholten; alfo fagt man auch gang richtig im Activ: Er hief, fchalt ober fchimpfte Dich einen Rarren, und boch nannteft Du ibn Deinen Freund, Die Gronlander nennen, mabrlich nicht mit Unrecht, ben Branntwein - Tollmaffer. Zuch in folgenber Ergablung: 216 Deter ber Grofe, Raifet van Ruffland, unter frembem Ramen in holland bie Shiffshaufunft erlernte, nannte ibn fein Lehrherr oftere einen Jungen; bieweilen ichalt und ichimpfte # ibn auch wohl einen unwiffenben Denichen. Bleichmohl belohnto Deter biefen Mann, weil er ibm eine Runft lehrte, welche ihm viel Bergnugen machte. Richts war in ber Folge bem Raifer angenehmer, als wenn man ibn jumeilen Deter Baas ober ben Deifet Deter bief.

<sup>\*)</sup> Man hat nicht nöthig, biefen Accusatio sich burch eine Elliest (Wort: Auslassung) zu erklären. Drückt bas Berbum eine Hanblung aus, so unterwirft es sich auch die Zeit u. bgl., welche also gegen das Berbum leidend exschein, und dahre im Accusatio stehen muss.

## Ubungsaufgaben

12

`≴∶

1;

1:

1

÷

11 :: 11

Aber ben Gebrauch bes Dativs und Accusative bei Zustands: wörtern nach S. 496 - 504.

Sobald ich mich wieber gesund befinde, soll mich Richts abhalten. Ihnen zu besuchen. — Der himmel bewahre Ibnen vor einer ahnlichen Krantheit! — Ich tann mir nicht im Spiegel ansehen, ohne mich zu erschrecken, wie sehr ich mir verandert habe. — Die Krantheit hat meinen Bater viel gekostet, bas versichere ich Sie. —

Diene anbern Menschen und sei ihnen nühlich, so werben fle Dich wieder gefällig sein! — Bonne Jeden gern, was Gott ihm gegeben batz benn er theilt aus, wie's ihn beliebt, — Gieb Jeden das Geinigez, art lass auch Jedem das Geinige? — Erzlaube Dir tein Bergnügen, das Andern Mispergnügen verurssacht! — Ber einen Andern eine Grube gräbt, sällt oft selbst binein. — Guto Unterthauen ehren ihrem Fürsten. — Schlechte Menschen lästem ihrer Obrigheit. — Dauert Dich nicht der Arme, dem jest hungert und friert? — Manchen Wenschen lehrt erst die Roth, darmberzig und mitleibig zu sein. — Den nenne ich mes son, der mich die Wahreit sagt und mich das lehrt, was ich zu wissen nöttig habez wer mich aber schmeichelt, den heiße ich meinen Feind. — Was Dir geahnet hat, das träumte mir in der vorigen Racht, Dr. R. sei gestorben. — Ich kelle mich seine Verson noch recht lebhaft vor. — Er diente treu seine Monige und nütze das Baterland. — Gestern sich mir eine Biene in die hand, well ich mich vorsoh. — (20 Kehler.)

## Anhang.

Einige fcwierigen Berba, theils mit bem Dativ, theils mit bem Accufativ, theils mit beiben, nach Berfchiebenheit ihrer Bebeutung,

Obgleich die richtige Kenntniss und Anwendung ber obigen Regeln die Rection eines Zustandsworts nicht zweisfelhaft lassen sollte; so giebt es doch unter den nachstehenden einige streitigen Berba, über deren Rection der bessere Sprachgebrauch noch nicht allgemein entschieden hat. Sie sind daher in zweifelhaften Källen mit Beispielen aus Mussterschriftsleuen begleitet,

Ankommen (in ber Bebeutung fich nahern) mit bem Dativ; 3, B. Ich kann ihm gar nicht ankommen, ihm Nichts anhaben; — (in ber Bebeut, anfallen ober befallen) mit bem Accus; 3. B. es kommt mich ein Frost, eine Angst ober Furcht an; es kam ihn ber Schlaf an; (ft. ber Frost kommt an mich ein nich ein Laune bazu ans

tam." Doch auch mit bem Dativ: es kommt mir leiche, schwer, sauer z. an. Was kommt Dir an? — Im Sinne von um Etwas zu thun sein steht es immer mit bem Dativ; z. B. "Es muff Ihnen auf einen Lag nicht antommen."

Leffin q.

Anllegen (am Berzen liegen, Sorge verursachen) mit bem Dativ. 3. B. Daran liegt mir Richts ober baran ift mir Richts gelegen; die Sache liegt mir fehr an, lieber: am Berzen; auch Eine m anliegen, d. i. ihn bringenb und unaufhörlich bitten; z. B. Er liegt mir unaufhörlich an, ihm die Sache zu schenken.

"Am Tage, als ber fürft beerbigt warb, Lag fie mir an mit unablaff'gem Flehn, Ibr biefes Feftes Anblid ju gewähren."

Shiller.

Der Accusativ wurde bei biesem Berbum ichon beffwegen unrichtig fein, weil liegen ein Ruben anzeige, anliegen also bas Ruben ober Befindlichsein an einer Sache; und boch findet man g. B.:

"Er hat mich fehr (mit Bitten) barum angelegen." "Er lag mich an, auszusteigen." "I. P. Richter.)

Begegnen, in jeber Bebeut. mit bem Dativ; 3. B. Er begegnete (tam entgegen) mir, Dir, Ihnen ic. auf ber Strafe. Ein Freund begegnet dem andern in feinen Bunfden. Einem Unglude muff man zu begegnen (entgegen zu wirten) suchen; einer Rrantheit durch zwedmäßige Mittel begegnen. — Er begegnete mir (behandelte mich) gut ober schlecht; er begegnete Ihnen wie einem Fremden. — Es begegnete mir gestern ein großes Unglud.

Sei, wie ein Gott, im Wohlthun auf ber Erbe, unb gieb ber Armuth froh von Beinem herbe, und troffe warm bes Rummers Sohn! So wird man mit Entzuden Dir begegnen, und Dich, wie Kinder ihren Bater, fegnen, Der Menscheit höchster Lohn.

Bezahlen wird, in Beziehung auf ben Werth einer Sache, bie man fur Gelb an fich bringt, mit bem Dativ ber Perfon und bem Accufativ ber Sache verbunden, alfo: er bezahlt mir meine Arbeit; ich bezahlte ihm meine Schulb.

In blofer Beziehung auf die Perfon, der man den Werth einer Sache mit Gelbe vergutet, ohne die Sache selbst zu nennen, sett man die Person (freilich nicht ganz richtig) in den Accusativ, also: Er bezahlt mich ordentiich. Ich werde Dich bezahlen, sobald ich kann. Auch un eigentlich: Einen mit gleicher Munze bezahlen

(ihm Gleiches mit Gleichem vergelten). Warte, ich will Dich begahlen (Dir ben Lohn geben)! — Den habe ich schon bezahlt! z.

Anmerk. Eigentlich sollte man bei uns, wo man nicht ben Menschen als Sache, wie beim Sklavenhandel, verkauft und bezahlt, sondern ihm durch das Bezahlen nur einen Bohn für Etwas giebt, die Person nicht in den Accusativ, sondern in den Dativ sehen, und also mit Auslassung der Sache sagen: Er bezahlt e mir (nämlich Etwas). Ich bezahlt dem Schneider (nämlich seine Arbeit 2c.). — Was wäre auch sonk sie ein Unterschied, wenn der Käufer eines Sklaven zu dem Berkäufer desselben sagte: Ich habe Dich des zahlt; und zu dem Sklaven: Ich habe Dich desahlt. — Beibe erscheinen auf diese Art als gekauste Sache, die doch nur der Lehtere sein soll. Der Erstere kehr also als Person richtiger im Dativ — Dir. — Berselbe Fall sindet auch dei versichern Statt. (S. 494).

Däuchten und bunken. — Wenn bäuchten so viel heißt, als nach sinnlichem Scheine urtheilen und schließen, also Etwas anzeigt, bas mehr von außen her durch einen sinns lichen Gegenstand in unster Seele erweckt wird, so regiert es ganz recht den Dativ als Zweckwort, also mir däucht; was däucht Ihnen? (vergl. S. 499). — Dünken dagegen ergreist mehr das ganze Denken und Urtheilen der Seele, als Object, und steht demnach richtiger mit dem Accusativ, also: mich dünkt, was dünkt Sie? (vergl. S. 502). Indessen sagen einige Schriftseller adwechselnd bald mir däucht, dald mich däucht; eben so auch dald mir dünkt, bald mich dünkt. Andere sagen immer mir däucht und nie, mich däucht, ger mir dünkt und mich dünkt, aber mir dünkt und mich dünkt.

Schon guther fchreibt mich buntt: "Es wird fie folch Bahrfagen falfch bunten." Ezec. 21, 25.

So auch:

"himmet und Erbe, fo baucht es ibm, wollten "Alieben, binfinten, vergeben." —

- 3 pr baucht es, als ob fie in Ahranen gerfloffe."
Riopfiod.

"Doch baucht mir baneben, Guch plage piel Beile 2c." Barger.

"Ihr baucht, fie wandle hin." — Schiller.

Derfelbe fagt aber auch: "Ia, wenn, was Einem fcon und lieblich buntt, Auch jedem Andern fcon und lieblich bantte."

Die Meiften fagen bagegen mich buntt, und gebrauchen auch dies Berbum reflexio mit bem Accufatio; 3. B. "Du buntft Did ungludlid." "Als ich Dir - entfagte, buntt' ich mich tugenbhaft und groß." "Ilingling! bute Dein berg, und bunte gegen bie Schonbeit Rie Did weise genug, nimmer Dich ftarter, ale fie!"

Im ficherften verfahrt man wohl, wenn man mir, Dir, ibm, Ihnen baudt, und mid, Did, ibn, Sie buntt fagt.

Danern (in ber Bedeut, von mabren ober fortfahren ju fein) regiert in ber Berbindung mit lange ober fur; x. obne allen Streit ben Dativ ber Perfon; g. B. bas Schaufpiel bauerte mir ju lange; bouert Ihnen Beit zu lange? - Aber in ber Bebeutung von Schmerg und Mitleiben empfinden regiert es immer ben Accufativ; j. B. Ich wie fehr hauert mich bie Beit, bie ich verforen babe! - Es bauert mich febr, baff ich mein Bort nicht halten tonnte. - Dauert Sie 3hr gegebenes Berfprechen? - Laff Dich bie Beit nicht bauern, bie Du an nubliche Geschafte verwendeft! (vergl. S. 499 unb 502),

Rinben, fühlen, boren, feben regieren als mabre Berba tranfitiva immer ben Accufativ, - Dft treten fie auch in Berbindung mit einem anbern Berbum, bas ben Buftanb ausbrudt, in welchem man eine Perfon ober Sache findet, fublt, bort ober fieht; bann ftehet biefes anderer Berbum neben bem Accufativ im Infinitiv ober auch im Particip, anftatt eines mit baff gebildeten Debenfages, in welchem jenes Dbject bas Subject und ber Infinitiv bas Prabicat fein wurbe. 3. B. fatt : 3ch fand, baff Du fchliefest - ich fand Dich schlafen (ober auch fclafend); anftatt; Er fühlte, baff fein Berg fchlug er fühlte fein Berg schlagen; ft. Ich borte, baff Du fpracheft, sangest, spieltest ic. — Ich hörte Dich sprechen, sin-gen, spielen; st. Ich sah, baff Sie kamen — Ich sah Sie kommen, Ich sah ihn tanzen, spielen (auch tanzen), fpielenb) ac.

Unmert. 1. Diefe Art bes Ausbrucks muff man aber ba vermeiben, wo bas Berbum, wenn es im Infinitiv febt, eine Ameibeutigfeit verurfachen tann; g. B. 3ch bore Dich rufen; ich fab ibn zeichnen ober malen. Dies tann nicht blog beigen: Ich bore, baff Durufft; ich fabe, baff er zeichnete ober matte; fonbern auch: Ich höre, baff Du gerufen wirft; ich fabe, baff er gezeichnet ober gematt wurde. — Wenn man es fich entweber, wie man billig follte, gum Gefet machte,

bet paffloem Sinne immer die vollftändige Ausbrückart mit da ff zu seten, also: Ich borte, bass Du gerus fen wurdest, oder sich, wie es im Lateinischen geschieht, auch den Instinitiv des Passiv erlaubte, und demnach sagte: Ich bore Dich gerusen werden (audio te vorari), was freilich nicht gewöhnlich, aber doch richtig deutsch sein würde, (vergl. w. u. S. 513 Annerk 1.)! so entstände auch dei solchen Berben keine Iwesteutigkeit durch die Answendung des weniger schleppenden Instinitivs mit dem Accussativ (welcher dem lateinischen Accus. mit dem Instinitiv entspricht); und ich hore Dich rusen bliede immer so viel, als: Ich höre, dass Du russt.

2. Wenn hören in der Bedeutung don gehorchen und folgen gebraucht wird, so verbindet man es gewöhnlich mit dem Dativ. 3. B. Der unartige Knabe hört mir nicht; er will mir nicht hören 20.3 — besser aber steht hier gehorchen. Fehlerhaft ift's, statt gehören — hören zu sagen 3. B. Das hört mir nicht, anstatt es

gehört mir nicht.

Fragen. Einige verbinden dieses Berbum mit einem doppelten Accusativ, der Person und Sache; z. B. "Er fragte mich ein Wort, eine Sache" ic.; aber, wie mich dunkt, mit Unrecht; denn wenn ich sagen durfte: Er fragte mich eine Sache, so musste ich auch im Passiv sagen können: ich wurde eine Sache gefragt, was aber Niemand sagen wird. Es heißt vielmehr hier: Ich wurde um eine Sache oder nach einer Sache gefragt; daher sagt man auch im Activ richtiger und der Analogie gemäßer mit einer Präposition: Er fragte mich nach einer Sache oder um eine Sache. So auch: Ich frage Sie nach der Veranlassung ober um die Veranlassung bieses Borfalls u. f. f.

Gelten. Wenn bei biefem Berbum (in ber Bebeut. werth fein, toften) außer ber Sache im Accuf. noch eine Persongenannt wird, so steht diese natürlich im Dativ. 3. B. Es gilt mir einen Thaler; es galt mir gleich viel; es galt ihnen Sieg ober Tod. Dieser Kampf beiber Staaten galt ihnen ferneres Bestehen, ober Vernichtung. Erst galt es bem sublichen Europa, späterhin bem nörblichen Unterziochung und Plunderung. — Es galt ihm das Leben u. bgl.

Wenn aber gelten so viel bedeutet, als betreffen ober angehen, und bie Person zugleich der Gegensstand ober das Ziel ist, worauf Etwas abgesehen ist: so wird sie von den meisten und bestern Schriftstellern in den Accusativ geseht. 3. B. Es galt (betraf) sein Leben, seine Ehre, sein Vermögen ic.; sener bittere Spott soll Sie gelten (treffen). — Dies ist auch der Fall,

wenn von gar teiner Person, sonbern nur von einer Sache als Preis die Rebe ift, um welchen der 3weck eines Strebens erreicht wird. 3. B. hier gilt's einem Kampf (hier kommt es auf einen Kampf an); es gilt einen Bersuch, eine Frage ic.; und wenn es bas Leben gilt (kostet).

Brüber, galt' es Gut und Blut, Dem Berbienfte seine Kronen, Untergang ber Edgenbrut! Schiller.

Untergang der Engenbrut! Schiller.
Getrauen — fo viel als trauen ober gutrauen — wird eben fo wie diese Berba, ber Sprachahnlichteit gemäß, mit dem Dativ ber Perfon und dem Accufativ der

mit bem Dativ ber Person und bem Accusativ ber Sache verbunden; also: Ich getraue mir das nicht (ich wage es nicht); Du getrauetest Deinen Rraften zu viel re. Wenn aber mit Aussassung der Sache nur die Person bei getrauen steht, so sindet man bei vielen Schriftstellern die Person im Accus.; z. B. Ich getraue mich nicht dahin.
"Gerrauft Du Dich, mir das zu sagen?" — Gellert.

"Ich getraue mich nicht." Rlopftod.

Beißen (für nennen) regiert einen doppelten Accufa: tiv U. C. 504). Aber in ber Bebeut, von befehlen erforbert es, wie biefes Berbum, ben Dativ ber Der: fon, wenn ber Accuf. ber Sache, welche befoblen wird, babei ftebt; 3. B. Wer bat Dir bas gebeißen?-Er hat mir bies geheißen. Ber hat Dir gebeißen, baff Du tommen follteft? - Bleibt aber bie Sache weg, und wird fatt bes baff Du, baff ich, baff er ic. ber Infinitiv gefest: fo feht bei beifen richtiger ber Accufativ ber Perfon, (eine verfürzte Berbinbung, welche ber lateinischen Conftruction bes Accusative mit bem Infinitiv abnlich ift; vergl. bei laffen Unmert. 1.) 3. B. Er hat mich tommen beißen, ober beffer: ge: beißen (vergl. S. 492) (b. i. er hat befohlen, baff ich tommen follte). 3ch bieß ibn geben, fiten, fteben. Das beißt mid munbern.

Anmerk. Bisweiten kann bei heißen in ber lettern Bebeustung ein boppetter Accusativ eintreten, g. B. Wer heißt Dich solche Sachen vornehmen? — Der Richter hieß ihn ben Gefangenen gut verwahren. In biesem Falle wird zwar ber zweite Accusativ von bem andern Berbum (vornehmen, verwahren) regiert; indessen kindt man boch zur Bermeibung einer Zweibeutigkeit dann besser, wenn man entweber dem Sahe eine andere Wendung giebt, oder die Person bei heißen in den Dativ sehr. 3. B. Wer hat Dir den unschuldigen Anaben scheißen? — Also auch: Wer bieß Dir folde Sachen vernehmen? rc.

Delfen (beistehen, bienlich fein). Dieses Berbum regiert, bem bessern Sprachzebrauch zufolge, immer ben Daztiv der Person, es mag allein stehen, oder mit den Wörztern durch, fort, herab, herunter, hinein ze. verbunden sein, also: Er hilft mir. Kann ich Ihnen helsen? Es ist ihm nicht mehr zu helsen. — So auch Jeman dem zu einem Amte helsen oder verhelsen; einem auf das Pserd, aus dem Wasser, durch den Sumps, von dem Wagen ze. helsen; er half mir (nicht mich) vom Wagen herunter (nämlich steigen, welches hier ausgelassen ist). Delsen Sie'mir (nicht mich) durch den Wald, durch den Sumps, in den Saal ze. (nämlich kommen).

An mert. Diejenigen Schriftfteller und Sprachlebrer, welche in biefen lettern Fallen ben Accusativ vorziehen, scheinen die Ellipse bei hel fen übersehen zu haben, bie doch leicht hins zugedacht werden kann. 3. B. Er half mir von bem Wasegen herunter — soll boch nichts anders heißen, als: Er half mir, von bem Wagen herunter steigen, ober: Er war mir behülstich beim Perabsteigen vom Wagen. Ob er sich selbst dabei auf bem Wagen befand, ober nicht — bies ans bert in ber Rection bes Wortes helfen Nichts. Es ift bers selbe Kall, als wenn ich sage: er half mir suchen, er half mir arbeiten, schreiben ze., b. i. er war mir beim Suschen, Arbeiten, Schreiben einer Sache behülstich.

· Ganz anders verhalt es sich aber, wenn bas Molgewort nicht mit helfen, sondern mit dem Jusinitiv eines andern Zustandswortes in nächster Berbindung steht, welches den Accusativ regiert. 3. B. Er half mich suchen, b. i. er war einem Andern behüsstlich, mich selbst zu suchen. So auch: Helfen Sie mich im Schlitten ziehen, b. i. Wirken Sie mit, dass ich mich schlitten gezogen werdez dagegen: Helfen Sie mir ziehen — heißt: Leisten Sie mir Huste, dass ich Schlitten sie mir Huster siehen Sie mir Huster siehen.

Boren; f. bei finben S. 508.

Mleiben, als Tranfitivum regiert unstreitig ben Accus. Man fagt allgemein richtig: Die Armen kleiben; er kleibet bas arme Kind; Du kleibest Dich nicht genug nach ber Mobe u. f. f. Aber als Neutrum gebrauchen Einige bas Wort kleiben (in der Bedeut. von an stessten, gut lassen) mit dem Dativ; z. B. Der hut kleibet Dir schlecht x., Andere und vielleicht die Meisten mit dem Accusativ. Halt man sich aber an die von jeder Ausnahme freie Regel: Dass jedes active und als solches mit einem Accusativ verbundene Ber

bum, fobalb es neutrale Bebentung annimmt, ben Dativ erforbert? fo haben bie Legtern Un: recht. - Co gut ich fage: 3d betoftnme ben Schnupfen (weil bas Berbum betommen in biefem Case als Mes tiv gebraucht ift); aber: Die Speife befommt mit (nicht mich) aut (weil bas Berbum bier als Neutrum flebt); eben fo verlangt bie Confequeng, gut fagen : Diefer Angug, Rod it. fleibet ihm gut (hingegen: ber Schneiber fleibet ibn gut); bber auch blog: Diefer Unjug fleibet ibm; ber But fleibet Ihnen alletliebst; bie tothe Farbe fleibet Dir febr mobl; blaffen Derfonen fleibet bas Somarge Schlecht ic. Much Seibenft uder gieht aus bem obigen Brunde hiet ben Dativ vot und fagt : Das futge Sagt fleibet Dit gut; fo wie man auch fagt : Der Ropf brennt mir (nicht mich), obgleich man fagt: 3ch brennte bas Dolk ic.

Rosten (nicht in bem Sinne, worden es schmeiten, Etwas
als Probe genießen, bebeutet, und ein regelmäßiges Berbum transitivum ist, sondern in der Bedeutung von —
Rosten verurfachen, theuer sein et., wo es ein
Meutrum ist). Dieses Berdum wird gleichfalls noch
von Einigen gegen alle Analogie mit einem doppelten Accusativ sehlerhaft verdunden; 3. B. Es kostet mich einen Thaler, anstatt: es kostet mie einen Thaler. Schon Luther gebraucht dieses Berdum richtig mit dem Dativ der Person und dem Accusativ der Sache:

"Erfliche ihm feinen erften Sohn." 1. Kon. 16, 54. "Bersuche, ble ihm mehr tofteten." — Wieland. "Dass es mir so wenig Mühe to stete" ic. Derselbe. "Dent einmal, bas to stet mir

Rur ein wenig Schmerg." Goding ?.

"Mein Rapport an ben Köhig koftete mir — ben gangen Reft bes Tages." Fr. Baun. "Ihr to ftet es bas Leben in biefem fcweren Kampf." Jacobi.

"Die Sache koftet mir brei Ahaler." Seibenftider. Wenn übrigens bei to ften nur bie Sache, ohne Person, steht, ober bie Person selbst bie Sache vorstellt, bie auf: ober angewendet wird: so steht sie freilich ganz nathtlich im Accusativ. 3. B. Der Bau kostet vieles Holz. Der Krieg kostete sein Leben. Der Krieg kostete seinen Sohn. Der Sieg hat viele Menschen gekostet ic.

Laffen — (ale Transitivum in ber Bebeut, von a berlaffen)
regiert, wie gewöhnlich ein folches Berbum, ben Acc. ber
Sache und ben Dativ ber Person, also: 3ch laffe

Dir ben but; laff mir bas Tuch! ich laffe Ihnen Ihren Willen ze. Aber ale Reutrum (in ber Bebeutung von beforgen, machen, gestatten, julaf: fen ober veranlaffen, baff Etwas gefchebe) regiert es batb ben Dativ, balb ben Accufativ ber Perfon bei einem Infinitiv, je nachbem man ben Sas auflofen tann mit: Laff ju ober erlaube, baff mir (Etwas gefchehe), ober baff ich (Etwas thue). 3m erften Falle muff benn bei laffen ber Dativ fteben: mir, Dir; Ihnen ic.; im zweiten aber ber Accufativ: mich, Dich, Gie 16.; 1. 33.

er ließ mir fagen, b. h. er ließ ju ober veranlaffte,

daff mir gefagt murbe;

aber: er ließ mich fagen, b. h. er veranlaffte ober machte, baff ich felbft Etwas fagte.

Eben fo: er ließ mir bas Belb auszahlen, b. h. er lief ju ober machte, baff mir bas Belb von einem Anbern ausgezahlt murbe:

aber: er lieg mich bas Gelb ausgahlen, b. h. er machte ober veranstaltete, baff ich bas Belb ausgablen inuffte.

So auch: ich laffe Dir einen überrod machen = ich veranlaffe ober beforge, baff Dir ein Uberrock

gemacht merbe:

aber: ich laffe Dich einen überrod machen ober ich laffe ju, baff Du einen überrod macheft - bies tonnte ich nur zu einem Schneider ober einem Andern fagen, ber einen überrod ju verfertigen im Stanbe ift.

Hiernach wird man auch leicht abnliche Rebensarten beurtheilen und entweder mit baff mir, ober mit baff ich auflosen konnen. In bem erften Kalle ift bas Der: fonwort mir ic. bas 3medwort ober ber perfonliche Bes genftand mit Auslaffung eines Subjects beim Infinis tiv; in dem lettern Falle aber ift bas mich ic. bas Subject felbft im Accuf. mit bem Infinitiv, wobei wieber bas Bredwort ober ber perfonliche Gegenstanb ausgelaffen ift, alfo:

3medwort,

mit Auslassung ver Brief schreiben!
Dier feble an Ver Stelle des — irgend ein Sabject, 3. B. Deinen Bruder. In der Michaig werde es daber anch vollfändig beißen: Lass aber weranstalte, das Dein Bruder mir schreibe, oder, was dem Sinne nach einerlei ift, dass mir (von Deinem Bruder it.) dass sie Genen Bater oder Bruder it. ausgelassen. In wolftandig beissen: Lass ju ober auch vollftändig beissen: Lass ju ober ersaube, dass it, dass mir (von Deinem Bruder it.) einen Bruef schreibe! einerlei ift, daff mir (von Deinem Benber) gefdrieben werbe!

Subject;

## Beifpiele gur übung.

Laff mir bie Beitung vorlefen! Laff mir die Uhr fanfen! 3d lief ihm die Gaibe ergablen.

Raff mich bie Beitung vorlefen? 3ch lief ihn bie Cache ergablen. Dein Bater laft ib nen melben. Wein Baber lafte Sie meinem Bruber alle mog-Er lief feinem Bruber alle mog-lichen Grobbetten fagen u. f. f.

Demnach fagt man auch gang richtig: Er ließ mich (nicht mir) feinen Unwillen empfinden; er lafft m i d (nicht mir) feine Abficht merten; laffen Sie mich both bas feben! ich will es Dich, ibn, Sie ze. feben, fühlen, riechen , miffen ic. laffen. In allen biefen Rebensarten wird bas mich, Dich, ihn, Siest. als Subject mit baff ich, ober Du, er, Sie ober einem andern Romis nativ aufgelöset.

In mert. 1. Sobald ber Accuf. mit bem Infinit, bei bem Berbum laffen einen Doppelfinn verurfacht, muff man bem Gate eine andere Wendung geben. 3. B. Er ließ mich frafen tann heißen : "er machte, baff ich ftrafte" — aber auch: "er machte, baff ich geftraft wurde." Daber fagt man beffer für bas Erfte: Er trug mir auf ober verantaffte mich, (ihn) gu ftrafen; fur bas 3meite aber: Er machte ober befahl, baff ich gestraft murbe. Der man follte in ber lettern Bebeutung nicht ben Infinitiv ber activen, fonbern ber paffiven form fegen, alfo nicht: Er ließ mich ftrafen, fonbern: Er ließ mid geftraft werben. Die Auflösung biefes Gabes: er befahl, haff ich geftraft wurde ober werben follte - beweifet bie Richtigfeit jener Berbinbung, Die auch mit ber latein. fogenannten Conftruction bes Accuf. mit bem Infinitio vollig übereinstimmt und logisch richtig ift. 3war ift biefe Berbins bung mit bem Infinitiv ber paffiven Form bem jegigen Sprachgebrauch entgegen ; foll benn aber biefer Sprachgebrauch, menn er auch noch so schlecht ober ber Logit und gefunden Betnunft suwiber ift, unfre für Regelmäßigfeit fo empfangliche Sprache in ihrem Fortidreiten jum Beffern burchaus gewaltfam bems men ?! (Bergl. S. 422 Rr. 5. , G. 508 Anmert. 1.)

Eben fo zweibeutig ift: Er ließ mich rufen. 3ch laffe ihn suchen. Der Raiser ließ seine Solbaten mordenz er ließ fie plunbern, fengen und brennen. -

2. In allen übrigen Rebensarten mit laffen, wo es eine andere Bedeutung als bie vbige hat; und mo bie genannte . Auflosung mit baff nicht Statt finbet, behalt fowohl bas Berbum laffen, ale auch bas etwa barauf folgenbe Berbum feinen geborigen Cafus. 3. 28. Laffen (überlaffen) Sie mir bas Buch! Ich will es Ihnen la ffen. 3d weiß mich vor Breube nicht zu laffen (bergen). Laff Dich keine nügliche Arbeit verbriegen. (Dier ift Dich von verbriegen regiert; benn man fagt: Es verbrieft mich, Dich zc.). 3ch werbe mich biefe Untersuchung nicht gereuen laffen u: f. f.

Sehren wird gang richtig mit einem Accusativ verbunden, wenn nur ein Casus dabei steht, dieser mag eine Person ober eine Sache vorstellen; 3. B. Ich lehre Dich oder ihn, Sien. Er lehrt die deutsche Sprache, die Mas thematiku. s. f. Denn hier kann ich auch im Passiv mit dem Nominativ sagen: Du oder er wird oder wurde gelehrt (unterkichtet).

Auch fieht ber Accufativ ber Perfon bei lehren, wenn es mit einem Infinitiv verbunden wird; 3. B. Er lehrt mich lefen, foreiben und rechnen. Ich lehre Dich fingen. Der Lanzweister lehrt bie Rimber tangen u. f. f.

Aber gegen alle Analogie und gegen ben beffern Spradigebrauch ift es, wenn man (nad) Art bes Lateis ners doceo to linguam) bei lehren einen.boppels ten Accufativ namlich ber Sache und ber Derfon fest, und bemnach fagt: 3ch lebre Dich bie Sprache: er lebet mich bie Dufit; ba boch Riemand im Daffin fagen wirb: Du wirft bie Sprache von mir gelehrt, ich werbe bie Dufit von ihm gelehrt. Die Derfon muff alfo Tprachrichtiger in folden Kallen in ben Dativ treten; alfo: Ich lebte Dir bie Sprache, bas Reche nen und Schreiben. Er lehrt mir bie Dufit, Im Paffin brift es auch fprachrichtig: Dir wird bie Sprache, mir with bie Mufit gelehrt. - Jebe Rettung, bie ihm bas Gegentheil lehrt (Berber). Sagt. Sterbliche, ben Spharen ihre Bablen und lehrt bem will ben Winde feinen Lauf! (Ramler). - Dies gilt auch, wenn bie Sache burch bie Borter es, etwas, viel z. ausgebrudt wirb. 3. B. Er bat es mit gelehrt. ober er bat mir's gelehrt. Lebre mir biefes! ic.

Liebkofen — Einige verbinden diefes Berbum unrichtig mit bem Dativ; 3. B. Sie liebkofet ihm; er liebkofte ihr. Aber richtiger lässt man bas Berbum liebko fen, wie mich buntt, ben Accufativ regieren, also: Das Kind liebkofet feine Altern; es liebkofet mich, Dich, ihn, Sie 2c. (wie auch Abelung, Hartung, Hahn u. m. a. Sprachlebrer schreiben).

Cohnen — mit bem Dativ ber Person, (ber Accusativ ber Sache mag babei stehen, ober nicht); 3. B. Er lohnte mir bie Muhe; Du haft mir schlecht gelohnt; ich werbe Dir es lohnen. (Bergl. S. 497 Nr. 2.) Aber es lohnt bir (nicht bet) Muhe, weil Muhe nicht bie

Person, sonbern bie Sache vorstellt, und also richtiger im Accus,, als" im Datto kehet. Fehlerhaft sagt man: "Es lohnt sich nicht ber Rühe" — besser: Es lohnet nicht die Mühe. Dagegen hat belohnen sein Folgewort immer im Accus, es sei Person ober Sache dadurch gemeint; also: Er belohnte mich; er belohnte den Fleißic., außer wenn Person und Sache zugleich dabei stehen, wo natürlich die erste im Dativ, die andere im Accus. stehen muss; als: Er besohnte mir den Fleiß. (Bergl. S. 501 Anmert.)

Machen. In Begleitung eines perfonlichen und fachlichen Gegenftanbes regiert biefes Berbum gang regelmäßig ben Dac tiv ber Perfon und ben Accufatio ber Sache; 3. B. Du machft mir Freude; er machte Ihnen vielen Berbruff. Go auch einem Etwas weis machen (ibm Et= was aufheften, vorfdmaten). Das machen Gie einem Rarren weis; ich laffe mir bas nicht weis machen. -Much einem Angft machen, er machte mir Angft. (Bier ift Angft als Substantiv ber fachliche Gegenstand). -Aber ohne fachlichen Begenftand tritt bie Perfon in ben Accufativ; 3. B. Er machte mich angft ober bange. (Sier ift anaft nicht bas Substantin, fonbern bas Abjectiv). Go auch: Er macht mich beforgt, befummert. Die Sache macht Dich, ibn, Gie verbriefs lich , unruhig ic. Das macht Gie gefunder , beffer und weifer. Das macht mich glauben (bas macht, baff ich glaube; vergl. laffen G. 513).

... In ber Bebeutung von vorstellen, spielen sieht bei machen die Person als Object oder sachicher Gegenstand im Accusativ; z. B. Der Schauspieler machte (b. i. stellte vor oder spielte) ben Karl Moor (b. i. die Rolle besselben) in den Raubern gut; Dem. N. machte die Amalie trefflich.

Anmerk. Man fagt auch wohl: fich auf ben Beg mas chen (ft. begeben); ich machte mich auf ben Beg ze. Aber fehlerhaft fagt man hier und da: nach einem Orte machen, anstatt: nach einem Orte eine Reise ober einem Spaziergang machen; z. B. Wir machten gestern nach Sondershausen; wir machen morgen nach dem Brocken; wollen Sie mit machen? — u. bgl. Diese Ausbrücke geboren eben so zum Nachwert der ganz gemeinen Sprache, wie der übersülflige und lächerliche Gebrauch des Bortes thun in den Redensarten: schreiben thun, essen, trinten, schlafen thun, z. B. Er thut gern effen ze. (Bergl. S. 479.)

Nachahmen wird bem richtigen Sprachgebrauch gemäß mit bem Dativ ber Derfon und bem Accuf. ber Gade verbunden, wenn auch biefer Accuf. ber Cache gang ausgelaffen ift. Richt nur bas Bormort nach, bas immer ben Dativ erforbert, fondern auch die Analogie abnlicher Berba, g. B. nadaffen, nadrufen, nachfenbenic., wricht fur ben Dativ ber Derfon (veral. w. o. ); alfo: Bemanbem Etwas nachahmen; ich ahme Dir bas nach; er ahmt feinem Bater Bieles nach. So auch mit Auslaffung ber Sache (bie aus bem Bufammen: hange ber Rebe leicht bingugebacht werben fann): Er ahmt feinem Bater nach, fie ahmt ber Mutter nach. Er ahmt bem Schiller (namlich feine Schreibart) nach. Mit Auslaffung ber Derfon ftebt gwar bie Cache im Accufativ; 3. B. Gie ahmt ibr Beifpiel nad; et abmt ben Gang und bie Geberben Deines Brubers nach; er ahmt bas Bilb nach (b. i. er copiet es, ober bilbet es Aber nicht leicht tritt bier bei guten Schriftfellern bie Perfon in ben Accufativ, außer in bem' Falle, wenn fie zugleich bie Sache mit in fich fafft; ober wenn bie Person jugleich den Gegenstand vorstellt, worauf das Rachahmen ober Nachmachen abgesehen ift; 4. B. Erabmt ben Schiller, ben Rlopftod, nach - murbe beifen: er ahmt biefe Derfonen nach; ihre perfon= liche Eigenthumlichkeit, bie fich im Leben und fonft zeigt, nicht aber bloß ihre fcriftftellerifche Gigen= thumlichkeit; - gr macht es gang fo, wie Schiller ic. in jeder Sinficht. Rachahmen mit bem Accufa: tiv ber Perfon hat alfo ungefaht benfelben Ginn, als wenn man fagt: Der Schauspieler R. machte ober fpielte ben Frang Moor in ben Raubern; D. machte ben Karl Moor - ic. Mab. B. spielte bie Amalie vortrefflich. Je feltener es inbeffen ift, baff Jemanb barauf ausgeht, einen Andern fo gang und völlig nach feiner außern und innern Befchaffen: beit zugleich nach zu ahmen, befto feltener wird man auch in bie Rothwenbigfeit gefeht werben, nachahmen mit bem Accuf. ber Perfon zu verbinden. Es heißt alfo in ber Regel: Er ahmt mir, Dir, ihm, Ihnen, bem Schiller, bem Rlopftod ic. nach, unb nur hochft felten: er ahmt Did, ihn, Sie, ben Schil: ler, ben Rlopftod, ober einen andern originellen Dich= ter nach. (Bergl. Belten 6. 510).

Rachaffen und nachmachen, welches benfelben Begriff wie nach ah men, nur Etwas unebler, als biefes, enthalten,

regieren eben fo ben Dat. ber Perfon und ben Accuf. ber Sache, und nur in bem einen Falle ben Accuf. ber Perfon, wenn biefe zugleich die Sache vorftellt. 3. B. Ein Rarr afft ober macht bem Klugen oft basjenige nach, was gerade am wenigsten Nachahmung verdient. Er afft ihn nach.

Rennen mit bem Dat. ber Perfon und bem Accuf. ber Sache; 3. B. Ich nenne Dir meinen Freund (b. i. ich fage Dir ben Ramen meines Freundes); so auch: Er nannte mir feinen Wohlthater. Hiervon ist wohl zu unterscheiben: Ich nenne Dich meinen Freund (b. i. ich fage, baff Du mein Freund bist); so auch: Er nannte mich seinen Wohlthater. (Bergl. S. 504.)

Stufen. Auch biefes Verbum regiert, wie alle activen Berba, ben Dat. ber Person und ben Acc. ber Sache; also: Rufe mir ben Boten! Ja, ich will Ihnen ben selben rufen. — Ist teine Sache babei, so tritt die Person in den Acc.; also: Rufe mich, wenn es Zeit ist zu kommen! — Ich will Sie rufen; ich rief den Knaben u.f.f.

Wenn aber rufen für gurufen ober nachrufen gebraucht wirb, welches in Gebichten und in ber bohern Schreibart überhaupt oft geschieht: so wird rufen mit bem Dativ verbunden; 3. B.

Er rief mir (wobei boch auch immer eine Sache ober ein Etwas als Object hingu gebacht werben tann).

"Ber ruft bem Deer ber Sterne?" Gellert.

Schmeicheln wirb nur mit bem Dat. richtig verbunden, also: Er schmeichelte mir (nicht mich); Du schmeichelft Dir (nicht Dich) mit einer vergeblichen hoffnung. Dem Rinbe wurde geschmeichelt u. f. f.

"Die lauen gufte fomeideln Dir." Bof.

Erauen (in ber Bebeutung Jemandem Glauben beimeffen)
regiert den Dat.; also: Ich traue Dir (nicht Dich);
er trauet Ihnen nicht; trauen Sie mir nicht? —
Aber in ber Bedeut, von copuliren (ehelich verbinden)
regiert es den Acous.: Der Prediger trauet das Brautpaar; welcher Prediger hat Sie getrauet? —

Bergeben, in ber Bebeut. von verzeihen, regiert eben fo, wie biefes, ganz naturlich nur ben Dat. ber Perfon; ber Accuf. ber Sache mag babei stehen, ober nicht; also: Bergieb mir ben Fehler. Ich vergebe Dir gern. Er vergab Ihnen; (Ihnen wurde vergeben).

Aber in ber Bebeut, von vergiften regiert es ben Acc.; 3. B. Er wollte Sie und mich vergeben (vergiften). (Auch fagt man im Paffiv: ich wurde vergeben). Berfichern; f. oben S. 494. Anmert.

über ben Dativ und Accufativ bei einigen fcmierigen Buftanbewortern (nach S. 505-519).

Ŧ.

Laffen Sie mich aufrichtig fagen, was ich fiber Ihren Buftanb bente! - Laffen Sie mich ja fobalb als möglich fagen, wann ich Ihnen meine Schuld bezahlen follt - Die Beit bauert mich nie au lange, wenn ich in guter Gefellichaft bing nur bauert es mich, wenn ich eines blogen Bergnugens wegen meine Pflicht bernachlifigen muff. - Das Rleib toftet Dir nicht viel, und fleibet Dich boch recht gut. - 3d nenne Dich felbft meinen Freunds aber ich tann Dich nicht alle biejenigen nennen, die mich ale Freunde begegnen. Braue nicht ben Deuchler, ber Dich fcmeichelt und Dir bie Babrs beit nicht feben lafft! - 3ch wunfche, baff Alle, bie von mir beleis bigt ju fein glauben, mir, aber nicht mich vergeben; benn bas Lettere murbe mich bas leben toffen, ohne baff ihnen baburch gebolfen wurbe. - Bunfcheft Du lieber, baff ich Dir, ober baff ich Dich hundert Chaler auszahlen laffe? - Rachbem mich mein Bas ter richtig beutich fprechen und fchreiben gelehrt hatte, ließ er mich auch andere Sprachen und Wiffenschaften lebren. - Baff mich nicht zu lange auf Antwort warten, sondern mich lieber burch einen Anbern fagen, was ich thun foll. — Ich werbe Gie fobalb als möglich wiffen laffen, was zu thun ift. — Uhme Jebem feine guten Gigenichaften nach, wenn Du ibn nicht gang nachahmen tannft ober willft! - Geftern borte ich Dich fingen, und jest werbe ich Dich mit Bergnugen juhoren, wenn Du Etwas vorlefen willft, ob ich Dir gleich nicht lohnen tann. - Er ließ mir lange rathen, welche unerwartete greube er genoffen batte, und machte mir faft glauben, baff feine Freude mich felbft galt. - 3:20 em nicht gu rathen ift, bem ift auch nicht zu belfen," fagte ber Argt bem Rrans Len, ber ihn um Beiftand bitten ließ, ohne feine Borfchriften gu befolgen. (14 Fehler.)

9.

über die Rection aller Gattungen von Zustands: wörtern (nach S. 486 — 505.)

[Die verftedten Kehler finb, wie gewöhnlich, nur unter ben dusgezeichnet gebrudten Wortern gu fuchen, und mit Unwendung ber oben G. 486 zc. angegebenen Bulfe mittel febr leicht zu finben.

Wer einen 3wed erreichen will, ber muff fich auch gern bie Mittel bebienen, bie ihn bagu fuhren. - Ich hoffte, Ihnen - ju meinem Rachbar zu bekommen; aber meine hoffnung bat mich getaufcht. - Es ift mich noch immer, ale ob es mich blof ges traumt hatte, baff Sie mich vor einigen Tagen besuchten. - 36 glaube, Dir einen Dienft gu leiften, wenn ich Dir auf Deine geb ler aufmertfam mache, und Du nimmft mir bies fibel? - Du nimmft mir boch mit, wenn Du Deinen Ontel wieber befuchft? -Bergeben Gie mich, ich hatte mir verfeben, indem ich Ihnen für meinen Bruber bielt! - Ber Gie tennt, muff Ihnen für unfabig ertlaren, Anbern Unrecht gu thun. -Ich gab mir alle Dabe, ihnen bas ju erflaren, aber es gelang mich nicht. -Glauben Sie ja nicht, baff ich mir fiber Sie aufhalte, wenn mich Etwas laderlich ift! - Ge fcmerzt mich, baff Sie mich im Berbachte haben, als wenn ich Ihnen bies Bergnugen nicht gonnte. halten Sie mich nicht auf! - halten Sie mir ja bas Berfprechen, bas Gie mir gegeben haben! - Laff mir ja balb einen Brief von Dir feben, und laff mir wenigstene bie hoffnung, Dich bald wieber gu feben! - Benn Du Dich ju Bette legeft, fo halte Dich immer die Frage vor: Wie hast Du ben heutigen Tag benust? haft Du Dir gebeffert ober verschlimmert? haft Du Urfache, Dich zu freuen, ober Dich gu betrüben? - Bohl bem. ber fich nichts Bofes vorzuwerfen hat und fich ben Schlaf rubig in bie Arme werfen tann! Bebe aber bem, ber fich feine Thorpeiten und gebler fcamen muff! Ihn giebt felten bie Racht bie gefuchte Erquidung, bie ben harmlofen Duben belohnt. (19 Fehler.)

3.

# Einige Fragen zur Wieberholung bes ganzen 10ten Abschnittes.

1) Belder Sprachtheil heißt Berbum (Buffanbswort)? — Warum? — Wohn bient bas Berbum? —

2) Wie vielertel Berba giebt es in hinficht ihrer Bilbung? — Welches find bie wichtigften Bor- und Rachfilben gur Bilbung abgeleiteter Berba, und welche Bebeutung hat eine jebe? —

5) Wie vielerlei Gattungen von Berben giebt es in hinficht ihrer Wirksamkeit? — Was nennt man ein hulfs = Berbum ober bulfsaustanbswort? — Wie viele baben wir? —

4) Was heißt ein transitives ober objectives Berbum?— In weichen zwei haupt: Formen kann bas Transitivum erscheis nen? — Was heißt Activum? — Passist ein Reflexivum? — ein Reciprocum? —

6) Belde Berba beifen Intransitiva, Reutra ober auch fubjective Berba? -

6) Bas find perfönliche und unperfönliche Berba? — Belche Berba nennt man um schreiben be? — Barum? —

7) Bas beißt conjugiren? — Wie viele Conjugationen hat ber Deutsche? — Auf welche Begriffe grundet fich die Conjugation? —

8) Belche Conjugation nennt man befectiv? - (Beispiele!)

y) Belde Conjugation nennt man regel maßig ober umenbend, — ober wie unterscheibet fich bie regelmaßige Cons jugation von ber unregelmäßigen ober ablautenben? — (Beispiele!)

10) Welche Berba nennt man gufammengefeste, echts und

unecht. zusammengesete? - (Beispiele!)

11) Was heißt Mobus? — Wie viel Mobi ober Welfen giebt es? — Wie unterscheiben sie sich von einander? — Was heißt Infinitiv? — Was Conjunctiv? — u. s. s. s. Was verssteht man unter Larticip? — Wie viel Participien haben wir, und wie unterscheiben sie sich im Gebrauche? — Welcher Unterschieb ist zwischen worden und geworden? — Welche Berba nehmen im zweiten Particip die Vorsilbe ge nicht an? — (Beispiele ?)

12) Warum nennt man bas Buft an bewort? auch Zeitwort—
Wie viel Zeiten (Zempora) giebt es, und wie heißen sie?—
Wodusch unterscheibet sich bas Perfectum von dem Impersfectum?— und von dem Futurum?— In welchen Kälsten gebraucht man das Präsens statt des Perfects und

Kuturum6?

15) Bas verfieht man unter Rum erns und Nerfon? — Bos nach muff fich ber Rumerus ber Berba richten? — Bie macht man es, wenn sich ein Berbum auf mehre Subjecte verschiebener Person bezieht? — (Beispiele!)

14) Bogu bient bas Imperfect im Deutschen besonders? - In welchen Kallen gebraucht man ben Conjunctiv? -

(Beifpiele!)

16). Welche Berba verbindet man mit bem Infinitiv? — Bei wels den Berben wird das zweite Particip fehlerhaft gebraucht? — Bogu dient das Bortchen zu vor bem Infinitiv? —

16) Bas heißt Participial . Confruction? - Bann

wird fie gebraucht? -

17) Belde Casus regieren Berba? — (Beispiele von Berben, bie ben Genitiv, ben Dativ und ben Accusativ regieren!)
18) Wie findet man ben rechten Casus eines Bortes, ben bas jebesmalige Berbum regiert? —

19) Bas lafft fich aber bie Berba fagen, welche Perfon unb

Sache gugleich bei fich haben ? -

20) Bas laft fich fagen über bie Berba: beifen, nennen, fchimpfen, fchelten und laffen? -

21) Bei welchen Berben fcheint ber Sprachgebrauch noch gu

idmanten? -

22) Soll ich sagen: er trat mich auf ben Fuß, ober mir auf ben Fuß? — Er stach mich in die hand, ober mir in die hand? — Ich wusch mich bas Gesicht, ober mir bas Gessicht? — Es tostet mir, ober mich einen Ahaler? — Ich versichere Ihnen, ober Sie? — Der hut kleibtt Dich, ober Dir gut? — Er lehrte mich, ober mir die Sprache? — Und warum? — —

## Elfter Abschnitt.

Das Neben = ober Umstandswort (Abverbium) und bessen Gebrauch.

Außer bem, was ichon oben (S. 132) von bem Abverb, besonders über ben Unterschied besselben von dem Abjectiv (S. 335), gesagt worden ift, ist hier nur noch Folgendes zu bemerten?

I. Begriff und Bestimmung ber Debenwörter ober Abverbien.

Alle Wörter, die Nichts von einem hauptworte unmittelbar bestimmen, sondern nur die Art und Beise ausbrücken, wie eine Eigenschaft, eine Beschaffenheit, eine Khätigkeit, oder ein Zustand desselben Statt sindet; die also nie dei einem Hauptworte stehen, wohl aber dei Zustands wortern, dei Adjectiven, oder auch dei andern Wörtern ihrer Art, um die Bedeutung dieser Wörter näher zu bestimmen, heißen Adverbia, Rebens oder Umstandswörter. 3. B. Es ist allerdings ein unleugdarer Ersahrungssah: Der oft betrogene Menschenfreund fällt sehr leicht in den Fehler des Misstrauens gegen Andere, die vielleicht ganz unschuldig sind.

Du bift heute fruh fehr fpat erwacht, ba ich

fcon langft im Garten befchaftigt mar.

Der mabrhaft und gleich formig fefte Mann fann nur ber fein, welcher nach überbachten und jufammenbangenben Grunbfagen banbelt. Garve.

Anmer t. Bird ja zuweilen bas Sauptwort burch ein Abverb bestimmt, fo geschiebt bies nur elliptisch und nach zusälligen außern Umftanben. 3. B. Der Baum bort zc. ft. ber Baum, welcher bort fteht; bas Fenfter oben zc.

Der wesentliche Unterschied bes wahren Abverbs vom Abjectiv ober Eigenschaftsworte ist immer ber, bast jenes niemit bem Subjecte, sondern nur mit dem Pradicate verbunsen werden kann. Das Abverb soll also nur bas Zu-

fällige im Pradicate, ein besondres Merkmal, oder die Art und Weise besselben bezeichnen und daher nur ein Besselimmungswort des Pradicates sein, es mag dieses nun durch das Verbum selbst, oder durch ein Abjectiv ausgedrückt werden. 3. B. Dieser Mensch denkt richtig und gut; dies fer Monsch ist sehr gut. — (Alle diese und jene breiter gedruckten Wörter stohen als Adverdia zur nähern Bestimmung entweder eines Zustandsworts, oder eines Abjectivs.)

Daraus folgt aber auch, baff bergleichen Borter nur ba feben muffen, wo fie nicht schon burch bas Berb ober Abjectiv entbehrlich gemacht werben. — (In allen jenen Beifpielen maren bie Abverbien jur Bezeichnung ber Rebenbinge unentbehrlich; in folgenden Beifpielen murben fie un: nothiger fein , indem bas Abjectiv fo veranbert werben tann. baff 'es ben Musbrud bes Umftanbewortes fcon enthalt); 3. B. fatt eine mehr erfreuliche Rachricht - fagt man beffer ohne Umstanbswort : eine erfreulich ere Nachricht. So auch: ein nicht erwarteter Befuch; - beffer: ein un er: marteter Befuch. - Roch weit unnöthiger und überfluffiger Reben die Adverbia vielleicht und möglich ic. in folgen: bem Sage: "Es tann vielleicht möglich fein, baff er nur blog allein ba war." - Rurger und richtiger: Es tann fein, baff er allein ba mar; obet: vielleicht war er allein' ba. - Bochftens tonnte gur Berftartung bes allein bas Bortchen nur bavor fteben. - Cben fo uber: fluffig ift's, ju fagen: er fing guerft bamit an; er foloß gulest bamit ic.; benn bas Unfangen gefchieht ja nicht zulest und bas Schließen nicht zuerft; fold: lich find biefe Abverbig bei jenen Buftanbewortern gang über: fluffig.

In hinficht ihrer Bilbung und Entstehung

find die Adverbien

1) entweder ursprüngliche und einfache Stammworter,

wie oft, fpat, fruh, bort, balb ic.;

2) ober von andern Redetheilen abgeleitete und mit ihnen, besonders mit Prapositionen gusammengesette Worter; g. B. anfangs, abwärts, burchges bends, binterher, inzwischen, nachmals, überall, voran, zunächst, zuwider, niemals, obschon, wiewohl zc.

So wie alle Abjective als Abverbien in allen Graben gebraucht werben konnen, z. B. (Positiv) schneil laufend, (Comparativ) schneiler laufend, (Superlativ) am schneilsten laufend: so konnen auch einige Abverbien zu Abjectiven gebildet und bann beclinirt, zum Theil auch

comparirt ober gesteigert werben. (S. 348 1c.) 3. 3. frub, fruber, frubest; spat, spater, spatestest; oft, öfter e.; — beute, beutig, ber beutige Rag; jest, jesig; bier, biesig e. (Die lettern brei tonnen ihrer Bebeutung wegen nicht gesteigert werben. Eben so tonnen auch viele andern wegen ihrer Enbbuchstaben weber beclinirt noch gesteigert werben, als zechts, lints, biesseits e.)

## II. Berichiebene Arten von Rebenwörtern.

In hinficht bes Ausbruds ober ber Bebeutung giebt es verschiedene Arten von Abverbien ober Um= ftanbswortern, namlich:

- 1. Rebenworter ber Beit auf bie Frage: wann? 3. B. heute, morgen, übermorgen, geftern, vorges ftern, ehegeftern, fruh, fpat, Abends, Morgens, Mittags, Rachte , jemale, niemale (nicht niemalen), jest, fonft (nicht fonften), nun, ehebem, vorher, nachher, balb, fcon, bereits (nicht: allbereits), fogleich, eben, bereinft ober einft (nicht: einften ober einftens), nachftens, bann und wann ac. [" heuer, b. in biefem Jahre; alleweile, jego, jegund, b. eben jest; hinfuhto, b. hinfort, forthin, ober tunftig; weiland, b. ehemals, ehebem, vor biefem; je zuweilen, untermeilen, überlang, b. jumeilen, biemeilen; bermalen, b. jest, gegenwartig; ebebeffen, b. ehebem, vor biefem; forber= fam ober forberfamft, b. bald, fonell, obne Aufenthalt; fortan, b. funftig; lest, lettens, letthin', lettlich, b. neulich, jungft, vor turgem; nach gerabe, b. allmählich, nach und nach; zu paffe, b. paffenb, gelegen; bamalen, b. bamale; bermaleinft, b. einft; allererft, b. erft; ebenber, b. eber; nunmehro, b. nun ober nunmehr; fpat, b. fpat; porbero, b. vorher; anjego, b. jest].
- 2. Nebenwörter ber Beitbauer auf die Frage: wie lange? z. B. allezeit, stets, immer, immerfort, immerbar, unaushörlich, noch, seit, bis zc., schnell, geschwind, rasch, plöglich, augenblicklich zc. [berweile, einstweilen, mittlerweile, b. unterbessen, unter ober während ber Zeit; haftig, b. eilig; bishero, b. bisher].

<sup>\*)</sup> Die in [ ] eingeklammerten Abverbia find veraltet ober ju gemein, und baber bei guten Schriftftellern, fo wie in ber reinen gebilbeten Sprache, nicht mehr gebrauchlich. Der bas neben ftebenbe beffere Ausbruck ift mit einem b. bezeichnet.

3. Rebenwörter bes Ortes, ober ber Richtung. babin - auf die Frage: wo? wohin? 3. B. bier (nicht allbier), ba, bort, wo, weit, fern, nabe, überall, irgend, nirgend ober nirgenbe, oben , unten, broben, innen, aufen, braugen, huben (biebfeite) im Begenfat von bruben (jens feits), binten, vorn, jenfeits, biesfeits, bafelbft, biefelbft, weg, unterweges (nicht: unterwegens), fort, rechts, links, feitmarts, vorwarts, hierhin, borthin, hierher, borther, baruber, barunter ic. [haußen, b. außerhalb, z. B. bes Saufes ober ber Stadt; babero, b. baber; anbero, b. bisher; borten, b. bort; allerwegen, b. allermarte, allenthalben, überall; einerwärts, einerwegen, b. irgendwo; gang und gebe, b. überall gangbar ober betannt und üblich; allba, b. bafeibft ; allhier, b. hiefelbst; heraußer, b. heraus; herinner, b. herein; furbaff, b. weiter fort, weiter hin].

4. Rebenworter bes Umfanges, ber Bahl und Ordnung - auf die Frage: wie viel? wie oft? wie ftar ?? 3. B. theile, mehrentheile, größtentheile, meis ftens, einzeln, allein, fammtlich, überhaupt, vielfach, mehrfach, manchmal, einmal, zweimal zc., oft, felten, querft, gulest, nachher, wieber, barauf, gugleich zc., [abfon: berlich, b. befonbers; allzumal, allefammt, b. insgefammt ober alle; eitel (3. B. eitel Berbruff), b. lauter ober nichts als (Berbruff); halbmeg (j. B. halbmeg brei), b. halb brei; er hat es halbmeg gemacht, b. balb und halb, einigermaßen; mit einmal, mit eine, b. auf einmal; mutterfeelen ober mutterfelig allein, b. gang allein; mehrmalen, b. mehrmals;

überlei, b. übrig].

Rebenmorter' ber Bergleichung Schatung - auf bie Frage: wie? 3. B. gleichsam, eben, fo wie, gleichwie, beffgleichen, anbers (nicht anberft), besto, lieber, gleichfalls, je - je, je - besto, um fo viel mehr, bochftens, wenigstens, langftens, weit, beiweitem, gleich, ungleich, ebenmäßig ober gleichmäßig x. [juft, jufte-

ment, b. gerade, genau, eben fett].

6. Rebenmorter ber Berftartung - auf bie Frage: wie? 3. B. fehr, fogar, gargu ober allzu, außerft, gang, ganglich, bochft, überaus, unendlich, ungemein, vorguglich, beinabe, faft, taum, nur, gufebene (nicht gufe-benbe), mertlich; [tnapp, b. taum, enge, fparfam; fchier, b. beinabe; genung, gnug, b. genug !.

7. Rebenmorter ber Bejahung ober Bernei: nung, ber Gemutheftimmung, ber Bermuthung, ber Ungewiffheit, ber Art und Beife, ber Frage u. bergl.; g. B. ja, neip, nicht, freilich, allerdings, mahrlich, sicherlich, farmahr, fürlieb (nicht vorlieb) mit Etwas nehmen, b. i. damit zufrieden sein; gewiss (nicht gewisslich), wirklich, wahrscheinlich, vielleicht, etwa, vermuthlich, uns glaublich, unsehlbar, nothwendig, unausbleiblich, unstreitig, unversehens, unvermuthet, gern, allerdings, eben, etwa (nicht etwan), wie, wo, woher, wohin, wann, wie so, warum, wesswegen? — [gelt? b. nicht wahr? — halt, hale ter, b. glaube ich, vermuthlich, vielleicht; platterdings, b. schlechterdings, burchaus; sestiglich, b. sest; wohlmeinentlich, b. wohlmeinend; wannenhero, b. woher?]

### III. Einige Bemertungen unb Regeln aber ben richtigen Gebrauch ber Abrevbin ober Umftanbewörter.

1. Was oben S. 337 ic. über die Bildung ber Absisttive burch Bors und Nachfilben und die darnach sich richtende Bedeutung gesagt ist, das gilt auch von ihnen, wenn sie als Abverdien gebraucht werden. Man hute sich also, die dort genannten und erklärten Endsilben bar, sam, haft, icht, ig, isch, lich u. s. f. zu verwechseln. Es ist

g. B. ein Unterfchied zwifchen einem furchtbar ober fürch terlich bummen Menfchen und einem furchtfam bummen Menfchen; zwifchen einem findlich froben und einem findlich froben und einem findlich froben bergen; zwifchen einer holzicht fcmedenben und einer holzig ober hölzern fcmedenben grucht u. f. f.

2. Es ift eben so fehlerhaft, ben Abverbien ohne Roth ein e ober andere Buchstaben anzuhängen, als ihnen diefelben zu nehmen, wenn sie ihnen zukommen. Man sage
und schreibe also nicht: balbe, ferne, gerne, ofte, späte, zutück i., sondern: bald, fern, gern, oft, späte, zutück i., sober auch nicht: bang, behend, gerad, heut, lang
(ber Zeit nach), nah i., sondern: bange, behende,
gerade, heute, lange, nahe i.. Nur bem Dichter
ist es erlaubt, hiervon abzuweichen. — Eben so unrichtig ist:
barinnen, hierinnen, worinnen, anstatt: barin, hierin,
worin zu sagen, da boch diese Wörter aus in dem, in
welchem ze. zusammengesett sind, und das Wöstchen in
unveränderlich ist. —

Man sage ferner nicht: barzu, barzwischen, worzu, fondern bazu, bazwischen, wozu; wohl aber muss man sagen: baran, baraus, barin, barein, woran, woraus, worunteric., nicht: baan, baausic., weil sonst in der Ausammensehung zwei Bocale zusammen kom-

men und einen übellaut machen wurden. (Wgl. & 329 n.). Doch ift auch barnach und wornach nicht ungewöhnlich. Auch läfft man gewöhnlich in allen Zusammensegungen mit hier bas r stehen, und fagt also ft. hiedurch, hiemit, hievon ze. lieber: hierburch, hiermit, hiervon, hierbei, hierher, hierbin, hiernach, hiernachst, hiernachst, hiernachst, hiernachst, hiernachst, hiernachst, hierneben, hiergwischen u. f.

3. Die Abverbien werden zwar, als solche, nie declinirt, aber boch gesteigert (comparirt). In der Comparation oder Steigerung sind einige Abverdien eben so unregele mäßig und mangelhast, wie viele Abjective (S. 351 k.) 3. B. Man sagt zwar gern, aber nicht so gewöhnlich: gerner, am gernsten, sondern dafür: lieber, am liebsten. Eben so von bald nicht balder, sondern dafür eher, aus eheste, oder ehe stens, auch baldigst. Von minder und mindest oder am mindesten sehlt der Positiv, wosur wenig gebrauchen.

Oft hat im Comparativ öfter (nicht öfterer), im Superlativ am öftesten. Man 'sagt auch statt oft — oftmals und öfters. Das lettere ist von öfter zu unterscheiden, welches als Comparativ nur bei Vergleichungen stehet; z. B. "Weit öfter spricht die Geschichte, als man sie vernimmt, wird öfter vernommen, als verstanden, öfter verstanden, als befolgt." (v. Feuerbach). So auch: "Er besucht mich jest öfter, als sonst." Aber öfters hat denselben Begriff wie oft, b. i. mehr als eine mal, mehrmals; z. B. "Er hat mich dieses Jahr öfters besucht." — Oftmalen und öftermals sind veraltete Kormen von oft und daher zu vermeiden.

Bon ehe ist der Comparativ eher; beibe mussen nicht mit einander verwechselt werden. 3. B. Ehe (nicht eher) er tam, waren schon Alle reisesertig; indessen kam er doch noch eher, als der Wagen da war. Auch den Superlativ am ehest en oder auf 8 eheste (sehr geschwind) muss man nicht mit ehest ens (in sehr kurzer Zeit, sehr bald) verswechseln. 3. B. Shest ens werde ich zu Ihnen kommen, sodald ich nur Zeit dazu gewinne; am ehest en wird dies noch zu Pferde geschehen. — Hier und da verwechselt man auch unrichtig den Comparativ eher mit ehem als oder sonst. 3. B. Er hat mich schon eher (st. schon ehem als) betrogen. — In der Redensart: Wann eher willst Du kommen? steht das eher ganz mußig und überstüssig, und bleibt daher in der bessern Sprache ganz weg.

Anmert. Wenn ein Abverbium ber Steigerung nicht fabig, unb boch biese ber Bebeutung nach moglich ift: bann wirb bie Steigerung mit mehr, weiter zc. umfdrieben; g. B. oben, weiter oben, zu oberstz unten, mehr unten ze.

4. Man bute fich, ein Abverb unrichtig als ein Beiwort (Abject'iv) ju gebrauchen und ju becliniren, ober auch mit einem gleichnamigen Bahlworte zu verwechseln. Das Erftere gefchieht oft fehlerhaft mit ben Ubverbien recht, außerorbentlich, vorzüglich, unbefchreiblich ze. Dan fage alfo nicht: eine außerorbentliche fcone, fonbern: eine auferorbentlich fcone Gegenb; nicht: ein unbeschreibliches folechtes Papier, fonbern: ein unbeschreiblich schlechtes Papier, wenn die Borter außerorbentlich, unbeschreiblich nicht etwa als Abjective bas Substantiv, fonbern als mabre Abverbien nur bas Abjectiv naber bestimmen follen; (vergl. S. 359 ic.):

Auch die Wörter entzwei und zu können wohl als Abverbia gebraucht, nicht aber als Abjective beclinirt werben. Man fagt alfo zwar gang recht: Ferdinands Schube ober Stiefeln find entzwei (eigentlich und urfprunglich: in zwei Theile getheilt); ber Bagen ift zu (eigentlich gu= gemacht, ju gefchloffen ober bebedt). Aber burchaus fprach: widrig und falfch fagt man: Ferdinand geht mit ent= gweien (ft. gerriffnen) Schuhen ic. Wir fuhren in einem guen ober guigen (ft. bebedten) Bagen; und bergl.

Eben fo fehlerhaft werben die Borter viel, wenig, mehr ze. ale Bahlmorter gebraucht, wenn fie boch nur als Abverbia fieben follen. Es ift aber ein großer Unterfchieb, ob ich fchreibe: viele, geltenbe Menfchen, ober: viel geltende Menfchen. Das Erftere heißt namlich: viele Menschen, bie auch Etwas gelten; bas Unbere nimmt gar nicht Rudficht auf ihre Bielheit, fondern nennt nur Den: fchen, bie fehr viel gelten. Das lettere viel erhalt auch als Adverbium bei geltenb im Lefen einen nachbrucklichern Ton, als bort, wo es nur als Zahlwort fteht und auf ben Con nicht mehr Anfpruch machen tann, als bas Bort gelten be. — Uhnliche Beifpiele find: wenig, gefalgenes Bleifc, und: wenig gefalgenes Bleifch; mehr, gebleichte Leinwand, und: mehr gebleichte Lein= Die richtige Beichen = und Tonfetung tann bier wand. allein beim Lefen und Sprechen alle 3meibeutigkeiten vermeiben; befonders wenn beim Schreiben bas ju betonende Bort unterftrichen und in Buchern ausgezeichnet (burch = fcoffen) gebruckt wirb. (Bergl. S. 389 ic.)

5. Bas die Stellung ber Abverbien betrifft, so ift im Allgemeinen zu bemerten, baff fie, wie alle Bestimm-worter, vor bem Borte stehn, auf welches fie bezogen find. Das Rabere f. w. u. in der Lebre von der Wortfolge. — Abweichungen von jenem Gefete führen leicht ju Bweibeutigkeiten. Befonders gilt bies von dem Borte nicht, weldes von bem baburch verneinten Borte niemals entfernt, geschweige in einen anbern Sat gebracht werden barf. So giebt es g. B. einen gang perfchiebenen Ginn, ob ich fage: Er hat biefes oft nicht gethan, ober: er hat biefes nicht oft gethan. Eben fo: Ich habe nicht bie Chre, Sie gu tennen; und - ich habe bie Ehre, Sie nicht ju tennen. - Glaube nicht, daff Alle benten, wie Du! -Glaube, daff nicht Alle benten, wie Du! - Glaube, baff Alle nicht benten, wie Du! -

### Anmert. 1. Ausnahmen von jener Regel find

a) bas Bort genug, welches immer bem Borte, bem es als Bestimmung angehört, nachgeseht wird; 3. B. Er ift flug genug. Ich habe es oft genug erfahren. Dein Bes fuch ift felten genug. Die Unwefenbeit unfres Betters follte Dir Grund genug fein , ju tommen. b) bie abverbialen Beftimmungen bei einem Gub-

fantiv, vergl. S. 622 Anmert. 3. B. Der Beg rechts;

bas Leben jenfeits zc.

- c) eine nur scheinbare Ausnahme, welche alle Abverbien trifft, ift, baff fie, wenn bas Berbum in ben einfachen Beiten, ober ohne Bulfeverbum fieht, in einem Sauptfage bemfelben nach folgen muffen; g. B. Er freut fich febr; aber: Er bat fich febr gefreut. -Du gehft fonell, aber: Du bift fonell gegangen te. Bal. die Lebre von der Wortfolge.
- 2. Dit ben einem Substantiv beigefügten Abverbien verwechsele man nicht einige Abjective ober Eigenschaftswörter in abverbialischer Geftalt, beren Biegungefilbe ber Sprachgebrauch abgefdnitten hat; g. B. gang Deutschlanb, halb grantreich zc. vergl. S. 300.
- 6. Einige Abverbien find ihres genauen Unterschiebes wegen wohl zu merten. Dabin geboren vorzüglich:
  - a) Auf und offen. Bas icon geoffnet ober auf: gemacht worben ift, bas heißt nicht auf, fonbern offen; auf bezeichnet die Eröffnung einer verschloffenen Sache; offen aber bas, woju ber Bu: ober Ausgang nicht mehr gebindert wird, mas also nicht eingeschloffen, nicht verschlof: fen, nicht zugemacht, nicht verflegelt ic. ift. Man fagt baber richtig: Mache bie Thur, bas Fenfter, bas Buch, ben Brief ic. auf! 3ch habe bie Thur, bas Fenfter ic.

auf gemacht ober aufgeschlossen; bie Thur, bas Fenster, bas Buch, ber Brief ic. sind nun o ffe n. So auch: Last bie Thur ober bas Fenster ic. o ffe n! Das Buch liegt o ffe n. Der Brief wurde mir offen (unversiegelt) eingehandigt; ich brauchte ihn also nicht aufzumachen, aufzubrechen ic., ba er schon offen (geöffnet) war. Fehlerhaft ist es aber, zu sagen: Ich war biesen Morgen früh offen (st. auf); was sehr zweideutig ware; auf ist hier allein richtig und auslassungsweise für aufgestanden gebraucht. Eben so: Wir blieben gestern lange auf (b. i. auf den Beinen, munster, außer Bette ic., aber ja nicht offen).

- b) Beilaufig (foviel als nebenbei, gelegentlich, als eine Rebenfache), muff nicht mit ungefahr (jufallig, nicht genau bestimmt, beinahe) verwechselt werden. Es ift also unrichtig, zu fagen: Die Gesellschaft bestand beilausfig (st. ungesahr) aus 100 Personen. Ein Regiment war beilaufig 1500 Mann fart. Aber richtiger ist 3.8.: Er erzählte mir viel von seinen Reisen, beilaufig auch von manchem Freunde, den ich kannte ic.
- c) Dann barf eben so wenig mit benn, als wann mit wenn verwechselt werden. Dann heißt zu der Zeit, auch hernach, und bezieht sich auf die Zukunft, wodurch es sich von damals unterscheibet; das Bindewort benn wird aber gebraucht, wo diese beiden Bedeutungen nicht Statt sinden. Als Abverd sieht es nur etwa zur Berstärkung, der sonders bei Fragen und Ausrufungen, z. B. Willst Du denn ewig zurnen? Wann sieht nur fragend, und heißt: zu welcher Zeit? z. B. Wann werden wir uns wieder sehen? Wissen Sie nicht, wann er geboren ist? In allen andern Källen sieht das Bindewort wenn; z. B. Du wirst es erst dann bereuen, wenn (nicht wann) es zu spät ist. Erst versprichst Du viel, dann (bernach) bältst Du wenig. Einige verwersen wann in allen Källen, außer in dann und wann für bisweilen. —
- d) Da und mo, barein und barin, worein und worin werben gleichfalls oft fehlerhaft mit einander verzwechselt. Da und wo sind eben so verschieben, wie an dies sem Orte und an welchem Orte; das erste ist ein bemonsstratives, das zweite ein relatives Pronomnialabret (vergl. S. 329, Nr. 10). Darein ist aus in benfelben, in dieselbe, in das selbe; darin aber aus in dem selben, in derfelben, in dem selben durch Zusämmenzziehung entstanden. Jenes bezeichnet den Accusativ auf die Frage: wo?

Der richtige Gebrauch biefer verschiebenen Borter grunbet fich auf bie Regel! Enthalten bie Buftanbeworter, mit welchen biefe Abverbien in Berbinbung gefett werben, ben Begriff einer Rube, fo fteht (bestimmend) barin ober (beziehend) worin; enthalten fie aber ben Begriff ber Bewegung, fo muff (bestimmenb) barein ober (beziehenb) wo ze in Reben. 3. B. Ift Dein Bruber in ber Stube ? Rein, er ift nicht barin (in berfelben - nicht: barein). Schreiben Sie fich boch in mein Stammbuch! - Ja ich will mich batein (in basfelbe - alfo nicht: barin) fcreiben. Gben fo ber fchieben ift auch morein und morin. Borein feht für in welchen, in welche, in welches ober was, und bezeichnet ben Accufativ, worin aber für in wels chem, in welcher, in welchem, und bezeichnet ben 3. B. Er hat ein ichones Gartenhaus, worin (in welchem) er ben' gangen Sommer gubringt, und wor. e in (in welches) er mich geftern führte.

e) Die mit her und hin zusammengeseten Abverbien als: heraus und hinaus, herab und hinab, hers auf und hinauf, herein und hinein, herüber und hinüber, herunter und hinunter u. f. f. lassen sich

nach folgender Regel febr leicht unterscheiben:

Der bezeichnet immer eine Unnaberung ober Bes wegung gu bem Standpuntte Deffen, welcher fpricht ober fcreibt, bin aber eine Entfernung von bemfelben. - Demnach fage ich, wenn ich im Saufe bin, ju Jemanbem, ber fich außer bemfelben befins bet, richtig: Rommen Gie boch her ein (ju mir)! Jenet antwortet: Ich fann nicht binein (ju Shnen) tommen, weil die Thur verschloffen ift; tommen Gie boch ju mir heraus! Darauf tann ich ermibern : 3ch werbe binaus kommen u. f. f. Stehe ich ferner oben an einer Treppe und bitte einen unten ftebenben Freund, ju mir ju tommen, fo fage ich richtig: Romm boch berauf (ju mir)! Berlafft er mich, fo begleite ich ihn gur Treppe hinunter, gur Thur binaus, und gehe bann wieder binauf u. f. f. Eben fo fleigt man eine Treppe, einen Thurm, einen Berg hinauf (von feinem gewöhnlichen Standpunkt ab) und wieber binunter (ju bemfelben jurud); man laffe Etwas aus bem Fenfter eines obern Stodwerts binunter ober hin ab fallen, und es fich wieber berauf bringen. Wer es wieber bin auf bringt, tann fagen: 3ch fabe es ber: unter ober berab fallen.

Db man ferner fagen muffe: Laff ben Sund bin aus, ober beraus! er fprang bin ein (in den Bluff), ober

herein; wir fuhren hin ubet ober herüber; Bache ergiesen sich von ben Bergen hinab, ober herab; ich ging aufs Feld hinaus, ober heraus u. f. f., das Alles hangt von bem jedesmaligen Standtpuntte des Rebenden ab. — Ift für den Redenden tein andrer Standpuntt dentbar, so ist es die Erde, der allgemeine Standpuntt für alle Menschen, auf den sich das het und hin beziehen must. Man sagt also: Die Dünste steigen hinauf in die Wolfen. Der Regen fällt herab (auf die Erde). Der uns vorsichtige Anabe, der den Baum hinauf klettert, kann leicht herunter fallen u. bergl.

Man fagt zwat als Ausnahme von jenet Regel: sich zu Jemandem hera b (nicht hinab) lassen, (baber auch bie herablassung); ob es gleich nicht gut klingen wurde, wenn der Redner zu seinen Zuhörern sagen wollte, oder gar — aufrichtig gesprochen — sagen musste: Erniedrigt Euch nicht unter die unvernünftigen Thiere herab! — (weil er sich durch diesen Ausbruck selbst zu biesen Seschöpfen gehörend erklären wurde). Eben so soll sich der Lehrer zu seinen unfähigen Schülern hinab (nicht herab) lassen. — Doch sagt man allgemein: eine Sache zu tief herab seten; ein Buch heraus (nicht binaus) geben; Etwas herbei

fcaffen ic.

f) herum und umber, hinum und umbin unterscheiben sich gleichfalls burch thre Bedeutung. Man fest bas Wort berum, wenn von ber Burudtehr nach bem Orte, von welchem man ausging, die Rebe ift; bagegen bas Bort umber eine Richtung anzeigt, bie man balb bier: balb borthin nimmt, ohne nothwendig auf ben Ort jurudjutommen, von welchem man ausging. - So giebt 1. B. ber Birth einen Teller mit gefchnittenem Braten zc. bei seiner Tischgesellschaft berum (im Rreise). bis fie wieber ju ihm gurud tommt; er reicht fie aber jum zweiten oder dritten Dal nur noch benen umber, die baran Dan= gel baben. Go fragt ber Lehrer nicht immer feine Schuler ber Reihe nach herum, bis er wieder an ben erften tommt, von dem er ausging; fondern er fragt auch oft jur größern Erhaltung ber Aufmertfamteit umber, b. b. außer ber Reihe, balb biefen, balb jenen. Go fegelt ber Schiffer oft um eine Infel berum; ber Raper aber freugt nach Prifen umber, balb bier: balb borthin. Dan geht um eine Stadt herum, wenn man ihre Umgebungen befehen will; aber in berfelben umber, wenn man ihre innern Dertmurbigfeiten, Bebaube, Strafen zc. betrachten will. - Chriftus ift umber (nicht berum) gegangen und bat wohlgethan zc.

Die Ausbrücke hinum und umbin bezeichnen gewissermaßen eine Ablenkung von der geraben Linie, nur mit dem Unterschiede, dass sich diese Linie bei dem hinum erst am Ende, bei dem umbin aber schon beim Ansange krümmt, B. B. Wir gingen die Stadt hinum, d. h. erst durch die Stadt vor das Thor und dann um dieselbe in einer Kreistlinie; aber: Wir gingen die Stadt umbin, d. h. erst um die Krümmung derselben und dann gerade aus nach einem andern Orte hin. — Die uneigentliche Redenkart: nicht um hin können, für; nicht Umgang haben, nicht vermeiben können, Etwas thun müssen, lässt sich auf solche Art leicht erklären.

g) Boran und pormarts. — Das erstere Wort gebraucht man nur, wenn noch Etwas barauf folgt; z. B. Ich ging voran, die Andern folgten mir nach. Dagegen zeigt vorwärts die Richtung einer Bewegung nach vorn an; z. B. Gehe doch vorwärts, b. i. weiter nach

porm gu!

h) Das Fragewort warum? welches nach bem Grunbe ober nach bem fragt, was einen Entfchluff, ober eine Sanblung veranlafft haben fann, barf nicht ba gebraucht werden, wo man blog nach ber Urfache eines Borfalls fragt, wobei tein Entschluff und teine Absicht Statt fant. Go fragt man g. B. richtig: Barum haft Du bas gethan? Barum bift Du nicht getommen? Barum bat fich biefer Menfch bas Leben genommen ? - Aber unrichtig ift's, ju fragen: Barum (ft. woran) ift biefer Menfc geftorben? Barum (ft. woburch ober weffwegen) ift biefer Mann arm geworben? Barum ift bas Saus eingefallen? u. f. f. - In allen folden Fallen, wo an einen Entschluff ober Borfat nicht zu benten ift, fagt man richtiger: woran? moburch? meffmegen? ober aus welcher Urfache? was war bie Urfache, wie ift es getommen, baff ic., ober mas hat ben Tob bes Mannes, ben Ginftury bes Saufes ic. verurfact? -

i) Die Worter wie und als darf man nicht mit einz ander verwechseln; wie wird gebraucht, um zwei Begriffe, die einander ähnlich sind, mit einander zu vergleichen, ift also die Partikel der Ahnlichteit; als dagegen, um dem einen Begriffe einen zweiten als Erklärungs: oder Bestimmungsbegriff hinzuzufügen, ist also die Partikel der Gleich heit oder Selbstheit. 3. B. Sokrates blühte als Jüngling wie eine Rose, lehrte als Mann wie ein Engel, und starb als Greis wie ein Berbrecher. (Seidensfüder). Man fage also nicht: Dieser Jüngling blühte

als eine Rofe, fonbern wie eine Rofe; nicht: Luther war unerschütterlich als ein Fels, fonbern wie ein Fels; nicht: Jenen Menschen hungerte als einen Wolf (benn bas hieße, ihn selbst jum Bolfe machen), fonbern: ihn hungerte wie einen Wolf. (Bergl. S. 355 Nr. 10. unb 490 Nr. 3.)

Anmert. Als Bergleichungswort bat als eigentlich einen bops pelten Sinn; es brudt entweber Ginerleiheit ober Berfchies benbeit aus. B. B. Als Freund tenne ich ihn beffer, als jeber Anbere. Das erfte Bort ift aus bem alten allis all fo (ganglich fo) burch Bufammengiehung entftanben und follte eigentlich mit einem boppelten I gefdrieben werben s bas zweite Bort aber ift mit bem alten alja lat. aliter permanbt und mithin von jenem urfprunglich verschieben, obgleich die Angelfachfen beibe Borter alles fdrieben. Das erfte Bort lafft fich mit wie vertauschen und wurde baus fig für wie gebraucht, g. B. sowohl als auch; bas zweite aber, welches eine Berfchiebenheit ausbrucht und baber bem unbestimmten Bablworte anbers entspricht, barf nie mit wie vertauscht werben. Dan barf alfo j. B. mohl fagen fatt ; fo weiß wie Schnee - fo weiß als Schnee; aber nicht umgekehrt: weißer wie Sonce, ft. weißer ale Schnee. Bergl. Grotefend in ben Frankf. Abhandl. für beutiche Gor. St. 3. G. 579.

7. Fehlerhaft ift die Berdoppelung eines Theiles manscher Abverbien, besonders bes da und wo in darauf, worauf, baran, woran ic. und die Treinung dieser Busammensehungen. (S. 331 Rr. 3.)

Eben so überflussig feit man auch oft ein Abverzbium, wo schon eine Praposition von berselben Bebeutung vorausgeht. 3. 3. 3ch sab aus bem Fenster hinaus. Er tam aus bem hause beraus. Er tlettecte auf ben Baum hinaus. Er flieg über die Mauer hinüber u. s. f. (hier sind die Abverdig hinaus, heraus, hinauf, binüber ganz überflussig, da die vorangehenden Vorwörter schon binlänglich sind).

8. Man bute fich por unrichtig gebrauchten ober übers fluffigen Berneinungen! Sine boppette Berneinung wurde eher bas Gegentheit von bem ausdrucken, was man fagen will. 3. B. Es war Niemand nicht da — würde eher beißen: es war Jemand da; nicht ist also überfluffig und unrichtig. Son so stehen in folgenden Saten die einger klammerten Berneinungswörter überfluffig und unrichtig: Er hat kein Bermögen [nicht] mehr. Er ist niemals [nicht] zu Sause. Er hat Nicht's fnicht davon gehört. Ich kann bas nimmermehr [nicht] glauben. Er kommt nicht, bis ihn [nicht] Jemand ruft. Es war mehr Gesells

fchaft ba, ale ich [nicht] erwartet hatte. Es war fchon fpater, als ich [nicht] glaubte. Er that bas viel leichter, als fein (muff beißen ein) Anberer. - In biefen lettern Gaten will man ja nicht verneinen, fonbern behaupten; folglich fteht

bas Berneinungswort gang unrichtig.

Derfelbe Fehler wird noch öfter begangen nach Bus ft an bewortern, Die ichon eine Berneinung enthalten, als; abschlagen, versagen, verbieten, zweifeln, fürchten, binbern, fich buten, leugnen u. Dan faat alfo unrichtig : Es ift ibm verboten, nicht gu fprechen; tichtiger: Es ift ihm verboten, ju fprechen. - (Denn in bem verboten ftedt icon bas Bebot, nicht ju fpreden). Eben fo: 3d zweifle, baff er nicht tammt. (Das überfluffige nicht murbe felbft einen entgegengefesten Sinn geben). Noch auffallender wird ber Unterschied bes Sinnes burch bas gebrauchte ober weggelaffene Richt in folgenden Säben :

Ich fürchte, baff er kommt (b. i. ich fürchte, er kommt gewiff, fo ungern ich bies auch febe).

36 fürchte, baff er nicht tommt (b. i. ich fürchte,

er tommt nicht, fo gern ich ihn auch febe).

Ich fürchte nicht, daff er tommt (b. f. ich bin ohne Burcht, weil ich nicht glaube, baff er tommt).

So auch: Er leugnet, baff er barum wife (b. i. er fagt, baff er es nicht miffe).

Er leugnet nicht, baff er barum wiffe (b.f. er fagt,

baff er barum miffe).

Er leugnet nicht, baff er nicht barum wiffe (b. b. beutlicher: Er fagt ober geftebt, baff es ibm unbefannt fei). 3d zweifle (b. i. ich glaube nicht), baff ber Rrieg fic balb endiat.

36 gweifte nicht (ich glaube gewiff), baff u. f. f. ift

alfo gang bas Gegentheil von bem Borigen.

- Anmert. 1. So febr übrigens eine boppelte Berneinung als folde ber beutschen Sprache zuwiber ift, fo wirb fie boch auch bisweilen gang richtig gebraucht, um eine Bejahung verftartenb auszubruden. 3. B. Der Rebliche Leugnet felbft feine Bergehungen nicht, (b. i. er betennt fie). Reiner mar, ber um ben Berluft bes eblen Rein barb nicht trauerte (b. i. Jeber trauerte um'ibn).
  - 2. Bei Fragen wieb bas Abverbium nicht, wenn es feine Berneinung bezeichnen foll, gewöhnlich nur gur Berfidrtung ber Frage gebraucht. Der Rebeton muff enticheiben, ob es nothig ift, ober nicht. 3. B. Wollen Sie nicht effen? -Bollen Sie nicht effen? - (In ber erften Frage ift bas Richt tonlos und enthebrlich; in ber zweiten aber unentbebrlich, benn es bat ben Son, und richtet fich nach einer fcon vorangegangenen Ertiarung bes Gefragten, ber nur aus Dof-

lichteit noch einmal, jeboch mit hinfict auf feine Beigerung ober abichlägige Antwort, gefragt wirb). -

Cben fo: Rann ber Bote nicht marten, tomme? - Rann ber Bote nicht warten, fo fertige ibn nur fonell ab ze. Bollen Sie nicht mitgeben ? - Bollen Sie nicht mitgeben? -

Bei Ausrufungen ift biefes tonlofe Richt noch unnothiger ober aberfluffiger und ein blofes Flidwort. 3. B. Bie fcon ift (nicht) bie Eintracht unter Brübern und Schweftern! — Bie ungluctich ift (nicht) ber Menfc ohne Doffe nung! — Beiche angenehmen Tage ichafft uns (nicht) ber Frühling! — Bas Du boch (nicht) Alles verlangft! — Bie fonberbar ift (nicht) Deine Forberung ! u. bergl.

9. Gehr oft werben Abverbien burch gange Rebensar: ten ausgebrudt: Go fagt man g. B. in ber That, ftatt wirtlich; ohne Aufhoren, ft. unaufhörlich. ift ju vermuthen, baff er trant ift, fonft hatte er fcon vor langer Beit gefchrieben, ft. vermuthlich ift er

trant, fonft batte er fcon langft gefdrieben.

# übungsaufgaben

über ben richtigen Bebrauch ber Abverbien nach S. 522 - 536.

[Mit verftedten gehlern, bie wie gewohnlich unter ben ausgegeichnet gebruckten Bortern gu fuchen finb].

Ber niemals Richts versucht, ber weiß nicht, was ex tann. — Es war unangenehm, baff ber Zeller mit Rirfden nur umber ging; mare er orbentlich berum gegangen, fo batten wir auch unfer Theil betommen. — Als ich geftern unter biefem Baume ftanb, fiel eine Birne berunter; ich ftieg berauf unb warf meiner Schwefter einige bin unter. - Romm boch berein! rief mein Bater in der Stube; Dein Ontel will Dich fprechen. 3ch ging fogleich herein, und erhielt von ihm ein rechtes niedlis ches Raftchen, wore in ein magnetisches Spielwert enthalten ift, bas mich icon ofter beichaftigt bat. Gin mehr erfrenliches Ges fcent tonnte er mir nicht machen. - Er unterhielt und lange von bem Rriege, ber in feiner Gegenb furchtbar gewathet bat, und ichloff gule &t barmit, baff er bie Rothwenbigkeit bes Frie-

bens für bas gange Land aus einander fette. -Du haft vielleicht noch Richts nicht bavon gebort, baff geftern bie Rofaten bei uns eingerudt finds ich babe mich abfons berlich über ihre außerorbentlichen fconen Pferbe gefreuet, Die bei aller Rraft und Munterteit boch überaus fanft und gebulbig finb. - Benn Du fie feben willft, fo tomm balbe gu une, eber sie weiter ziehen. Wir haben alleweile 89 Mann mit eben fo viel Pferben auf unferm Dofe liegen ; man tann tnapp bin und ber geben, fo febr ift Alles befest. Bie es jehun-

fertiæ

Roff !

1 3! nd Cá ibme br nich :

hak: ', **ë** \$ É : fer át.

βì

ber in unserm hause aussieht, tannft Du Dir bermeile vorftels len, bis Du ein Augenzeuge barvon sein wirst. Komm also forbersamsts ich zweiste nicht, bass Dir Deine Attern bie Era laubniff bagu geben werben. Sollten fie Dir aber verbieten, nicht auszugeben, fo antworte mir wenigftens! -

Die Ratur erfüllt bas Gemuth mit immer neuer und guneba "mender Bewunderung und Chrfurcht, je öfterer und anhaltender fich bas Rachbenten barmit beschäftigt. Ber follte alfo baran nicht Bergnugen finden! - Mander Menfc lafft auch bie beften Ermahnungen und Lehren gu einem Ohr berein und gum aubern (24 Rebler.) wieber beraus aeben.

## Über ben richtigen Gebrauch folgender Abverbien.

Berein und bin ein. Rommen Sie boch gefälligft ju mir -, fagte mir herr R., als ich feinem Saufe vorbei ging; ich antwors tete, baff ich auf bem Ruckwege zu ihm - tommen wurbe. Deraus und hinaus. Ich hatte taum bas Fenfter geöffnet,

um — auf die Straße zu sehen, so rief mir eia vorübergehender Freund gu: Romm boch -

Derauf und bin auf. Renlich fletterte ich einen boben Dbff. baum - und rief meinen Freunden au, mir au folgen; aber teiner konnte gang zu mir - fommen.

Berunter und bin unter. Wenn Du nicht balb - fommft,

riefen fie, fo geben wir allein ben Berg - nach Saufe.

[Bu größerer übung in bem richtigen Gebrauch biefer Worter laffe ber Lehrer bie Jugenb felbft paffende Beispiele, bes sonders über auf und offen, bann und benn, ba u. wo, barein u. barin, herum u. umber u. f. f. nad 6. 629 - 656, munblich und fcriftlich ausarbeiten].

### Einige gragen jur Mieberholung bes gangen. elften Abichnittes.

1) Bas ift ein Abverbium und wozu bient es?. - Bie unter-Scheibet es fich von bem Abjectiv? -

2) In wie viele Claffen oder Arten tonnen bie Abverbien einges theilt werben? - (Beifpiele von jeber Art!)

5) Konnen die Abverbien auch gefteigert werben , und wie? -4) Belder Unterschied findet fich zwischen beilaufig und un : gefahr? - gwifchen ber und bin, berauf und binauf, berein und hinein? - zwischen auf und offen? gwifden berum und umber? - gwifden wenn unb mann? - u. f. f.

5) Ift es einerlei, ju fagen: Ich habe ihn nicht gefeben, unb: 3ch habe nicht ihn gefeben? - 3ch glaube nicht, baff er tommt, und: 3ch glaube, baff er nicht tommt? - u. f. f.

# 3molfter Abschnitt.

Das Berhaltniff ober Borwort (Praposition) und beffen Gebrauch.

L. Begriff, Bildung und Beftimmung ber Berhaltniffmorter.

Die Worter, von benen hier die Rebe ift, find ihrer urs fprunglichen Natur nach Nebens ober Umstandsworter (2000 verbien), wie wir auch viele von ihnen in dem vorigen Abschnitte kennen gelernt haben; als solche regieren sie auch keinen Casus, sie mogen nun allein stehen, oder mit ans dern Wortern zusammengesett sein. 3. B. Das Spiel ift

aus. Das Licht brennt auf. Ich weiß bies zu gut. — Bas ift minder thatig, als die Gebuld? Aber zur Starte ber Seele gehört fie gewiff mit. (Abbt.) — Bergl. auch bie Zusammenfehungen nebenher, burchaus, berg:

auf, beifteben, unterreben ic.

Soll aber bas Nerhaltniss ober die Beziehung eines Gegenstandes zu einem andern genau angegeben werden, was durch das bloße Decliniren der Haupt: und Fürwörter nur selten gehörig ausgedrückt werden kann: so werden jene Wörter zum Ersat der mangelhaften Declination gebraucht und heißen dann mit Recht Verhältniss worter, die das von ihnen abhängige Substantiv oder Pronomen immer in einem bestimmten Berhältnisse (Casus) zu einem andern Gegenstande ersordern (Veral S. 122 u. 124).

Segenstande erforbern. (Bergi. S. 133 u. 134).
So tonnen 3. B. die Borter hund und haus inverschiedenen Berhaltniffen zu einander gedacht werden: Der hund ift obet liegt außer bem hause, in dem hause, vor bem hause, hinter bem hause, an dem hause; er lauft gegen das haus, burch das haus, von dem hause weg. Eben so verschieden wird das Berhaltniff zwieschen dem Pronomen er und ich durch folgende Berhaltniff worter bestimmt: Er schrieb bei mir, er schrieb anstatt meiner, er schrieb für mich, er schrieb nach mir, vor

mir, an mich 2c.

Anmert. Unftatt er forleb an mid — tann man auch ohne an basseibe sagen: er schrieb mir; so auch: er sagte mir (ft. zu mir); ber herr bes hauses (ft. von bem hause); Schilz ler's Gebichte (ft. Gebichte von Schiller). Diese beiben Berhaltnifffdle, nämlich ber Genitiv und Dativ, find es auch nur, bie in manchen Berbindungen die Berhaltnisswerter zu, von, für entbehrlich machen.

Man nennt die Verhältnisswörter gewöhnlich Prapositionen ober Bormbrter, weil fie im Busams menhange ber Rebe ihren Plat unmittelbar vor bem abbangigen Borte erhalten, auf welches fie Ginfluff haben. Indeffen fteben einige berfelben eben fo wohl hinter, als vor, und manche fogar immer nur binter bem Borte, beffen Berbaltniffe fie bestimmen. Dan fagt g. B. eben fo richtig und noch gewöhnlicher: meines Baters megen, meinetwegen, beinetwegen ic., als wegen meines Baters, megen meiner ic. Go auch; meiner Deinung nad, und: nach meiner Meinung; aller Anftrengung ungeachtet, und; ungeachtet aller Unftrengung. Folgende stehen nie vorn, sondern immer hinten: hal: ber, entgegen, jumiber, gegenüber; j. B. Alters halber; mir entgegen; bem Feinde ju miber; bem Saufe gegenüber; bem Befehle gufolge (boch auch aufolge bes Befehls.)

Ihrem Ursprunge nach find sie entweber:

- 1) Stammworter, als: auf (nicht uff), aus, bei, burch, fur, in, mit, nach, um ic.; ober
- 2) abgeleitete, als: außer (von aus), nachft (von nahe), zwisch en (von zwei), langs (von lang), mittels (von mit, Mittel); ober
- 3) zusammengesette, als: anstatt (v. an u. Statt b.i. Stelle); zuwiber, diesfeit, jenfeit (von dieser und jener Seite), außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb (von außer, inner u. und halbe b. i. Seite); ober
- 4) von andern Redetheilen entlehnte Borter, als: während (bas Particip von währen), unge achtet, fraft, laut, trog, vermögen), zufolge (von zur Folge, z. B. des Befehls, oder von zufolgen dem Befehle; baher man auch Beides fagen kann: zur folge des Befehls und dem Befehle zufolge.)
  - Anmert. 1. Die Prapositionen biesseit und jenfeit find von den Abverbien biesseits und jenfeits wohl zu unterscheiben. Lettere stehen ohne ein Folgewort, erstere nies

g. B. biebleit bes Fluffes, jenfeit bes Fluffes. Ohne Folges wort, bas aber vorber ichon genannt fein muff, heißt es bloß biebleits, jenfeits; z. B. Der Rhein trennt uns; er

mobnt jenfeits, ich biesfeits.

2. Einige Prapositionen find verattet, ale: unangesfeben, ungebindert, unerwbgen, befage; andere gemein ober falfch gebildet, ale mang (für unter ober zwisschen), fatte (für fatt), von wegen (für wegen), benebst (ft. nebst); andere nur ben Dichtern erlaubt, als fonder (ft. ohne), gen (ft. gegen), ob (ft. wegen und Cher).

# II. Rection ber Berhaltniffworter, mit Angabe ihrer verschiebenen Bebentung.

Da bie Bezeichnung ber Abbangigfeit bes einen Subjects von bem andern nur durch die brei Casus; Genitiv,
Dativ und Accusativ möglich ift: so tonnen die Prapositionen auch bloß mit diesen brei Berhaltnissfällen in
Berbindung gebracht werden. Die meisten regieren ober erfordern immer benselben Casus; einige aber auch nach den
Umständen bald biesen, bald jenen Casus. Es giebt demnach Berhaltnisswirter ober Prapasitionen:

1) bie ben Genitiv allein regieren, unter benen nur ein Paar auch mit dem Dativ verbunden werden, als: an ftatt oder ftatt, biesfeit, jenfeit, halb oder halben und halber und die damit zusammengesetzen außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, traft, laut, mittels (mittelst), oder vermittelst, ungeachtet, unweit, vermöge, während, wesgen, (längs, tros, zufolge); Ihrem Ursprunge nach sind sie Hauptwörter, oder Mittelwörter (Participien); daher ihre Berbindung mit dem Genitiv.

2) bie ben Dativ allein regieren, als: aus, außer, bei, binnen, entgegen, gegenüber, mit, nach, nachft, junachft, nebft, fammt, feit, von,

ju, jumiber, (ob).

3) ble ben Accufativ allein regieren, als: burch, für, gegen (gen), ohne (fonber), um, wider;

4) bie balb ben Dativ, bald ben Accusativ regieren, als: an, auf, hinter, in, neben, über, unster, vor und zwischen.

I. Berhaltniffworter mit bem Genitiv.

Sie laffen fich febr leicht in folgenden Dentverfen behalten, bie zu einem Sulfsmittel bes rechten Gebrauchs verfelben bienen tonnen : unweit, mittels, fraft und währenb, Laut, vermöge, ungeachtet, Oberhalb und unterhalb, Innerhalb und außerhalb, Otesfeit, jenfeit, halben, wegen, Statt, auch längs, zufolge, trok Stehen mit dem Genitiv Oder auf die Frage: wessessen, Doch ist dier nicht zu vergessen, Dass bei biesen lettern drei Auch der Dativ richtig sei.

Beifpiele und Bemertungen fiber bie Bebeutung jeber einzelnen Praposition mit bem Genitiv.

Anstatt ober statt brudt eine Stellvertretung aus; 3. B. anstatt meines Bruders komme ich; statt des Fleißes zeigst Du Trägheit; statt meinet gehe Du hin! statt aller Beweise sagte er ic. — Wenn anstatt getrennt wird, betrachtet man es lieber als Substantiv, 3. B., an des Fürsten Statt (ober Stelle); Jemanden an Kindes Statt annehmen u. s. f. Bergl. für.

Diesseit, jenseit (ft. auf bieser, auf. jener Seite), z. B. biese feit ber Brücke, jenseit des Flusses. Dies seit des Grabes sei weise, jenseit des slusses sei glücklich! — Mit Auslassung des Substantivs aber steht es als Adverd so wie allerseits, einerseits, bereits, theils z. mit dem angehängten s, z. B. Diesseits sei weise, jenseits sei glücklich! Bergl. S. 540.

Jen feite schwindet jebe Arauer, Areue wird fich wiebersehn! - v. Salis.

Dalb, halben, halber (von bem veralteten hauptworte halba, bie halbe ober Seite); halb bezeichnet besonders das Bershältniss des Orts in den Zusammensetzungen außerhalb, in nerhalb ic. z. B. der Stadt, des hauses, oberhalb des Gartens, unterhalb desselben; halben und hals der bezeichnet wie wegen einen Bewegungsgrund und wird dem von ihm regierten Worte immer nachgeset; hals den gebraucht man, wenn das Hauptwort mit dem Artikel oder einem andern Bestimmungsworte steht; halber dagegen, wenn der Artikel dem Hauptworte sehlt, z. B. des Sehens halben, der Freundschaft halben; Ehren halber, Fleißes halber; desselben der der halben; wesstäder, der den halben wesstäder, der halben ist veraltet). — Wenn halben mit personlichen Fürwörtern zusammengezogen wird, so verwandeln diese (mehr des Gebrauchs, als des

Wohllauts wegen) bas r in t; 2. B. nicht.meiner halben, beiner halben, fonbern meinethalben, beinethal: ben, feinet:, unfert:, euret:, ibretbalben. Bergl. G. 304.

Rraft und vermoge (vom altb. furimagan, vermogen, ftart fein) bruden bas Berbaltniff ber mirtenben Urfache aus; 3. B. Er muff traft feines Umtes fo handeln; vermoge meines Auftrages, vermoge Ihres Befehls muff ich fo fprechen.

Laut (vom altb. lutan, burch einen Laut barftellen) bezeich= net bas Berhaltniff eines Ertenntniff: ober Beweisgrundes; 1. B. laut bes Briefes, laut biefer Urfunde, laut feis nes Befehles ic.

Mittels (auch mittelft ober vermittelft) bezeichnet bas Berhaltniff eines Mittels, einer wirkenben Urfache ac., g. B. Wir tamen mittels ober vermittelft eines Rabnes ans Ufer; vermittelft Ihrer Bulfe, Ihres Beiftanbes ic. bat er bas ausgerichtet, ic.

Um - willen bezeichnet einen Bewegungsgrund und nimmt immer ein Bort zwifchen fich : um bes Friebens willen, um meinet millen, (veral, halben). Die bei ben perfonlichen Fürwortern dwohnliche Bermandlung best t in t unterbleibt nur bann, wenn bie nabere Bestimmung felb ft babei ftebt; 1. B. um meiner felbft willen.

Ungeachtet (nicht so gewöhnlich ohngeachtet) bezeichnet bas Berhaltniff ber unterlaffenen Rudficht; 3. B. Un geachtet feiner Geschicklichkeit und feines Fleifes überging man ibn. Er war trant, beffen ungeachtet ober beff ungeach: tet (nicht bem ungeach tet) machte er eine Reife. Aller Bemühungen ungeachtet ober: ungeachtet aller Be= mubungen - Beibes ift richtig.

Anmert. Man vermechfele nicht ungeachtet mit unerach. tet (ohnerachtet)! Das Erftere zeigt an, baff auf Etmas gar nicht, bas Lettere nur, baff nicht gehörig barauf geachtet murbe, nicht fo, baff es mit bem Berftanbe auch wirtlich etreicht murbe; ungeachtet fagt alfo mehr und enthalt einen ftarteren Borwurf, als unerachtet, wels ches auch noch außerbem fo viel, als unerwartet, - wider alle Ermartung bebeutet.

Unweit (unfern) bezeichnet die Rabe bes Orts, fo viel wie: nicht fern von ic , g. B. Er wohnt unwelt bes Thores; unweit bes Berges fteht ein Saus ic.

Bahrend (vom altb. waeren, wesen, bauern, bestehen) bez. bas Berhaltniff ber Dauet einet anbern Banblung; 1. B. mabrend bes Rrieges ift Alles theuer; mabrenb beffen (nicht mahrenb bem); mahrenb ber Beit (nicht mahrenb et Beit); mahrenb bes Winters (nicht mah? renbes Winters).

Wegen bez. das Berhaltniss der bewegenden Ursach und Wirzfung, und wird eben sowohl vor:, als nachgeset; z. B. Man schätt ihn wegen seines Fleißes und liebt ihn feiner Augend wegen. So auch: wegen des Umstandes; des Friedens wegen; (ja nicht von wegen des Umstandes oder wegen dem Umstande).

Anmert. Der bekannte Ausbruck von Rechts wegen, ber eine Art von Abverbium ift, macht, wie manche alte ges richtliche Ausbrucke, eine Ausnahme. —

In Berbindung mit Personwörtern wird wegen wie halben gebraucht; 3. B. meinetwegen, beinet., feinet., ihretwegen, unsertwegen. — Gruße ihn von meinetwegen — gehört zur niedrigen Spreche art; richtiger: gruße ihn von mir! —

Oft sindet man auch das um vor wegen, z. B. um meinetwegen, um des Baters wegen, welches aber fehlerhaft ist und nur bei willen stehen darf, als: um meinetwillen, um beinetwillen, um des Baters willen zc.

Folgende Prapositionen stehen eben so wohl beim Dastiv, als beim Genitiv:

Langs, ber Lange nach, in bie Lange ; 3. B. langs bes Weges und langs bem Wege, langs bes Gestades, ober langs bem Gestades. In ber höhern Schreibart steht für langs auch entlang und zwar mit bem Genitiv, ober Accusativ, 3. B. Den Weg entlang zc.

Bir hatten icon ben gangen Zag gejagt Entlang bes Balbgebirgs zc. Schiller.

Anmert. Man barf langs nicht mit langft verwechfein, weig des ber Superlativ von lange ift und auf bie vergans gene Beit gurud weiset; g. B. Eangs bem Ufer bes Rheis nes bin ich schon langft (vor langer Beit) gereifet.

Erot (bedeutet einen Wiberstand, ftarter, als ungeachtet), 3. B. trot aller und allen Gefahren; trot Deines Entschlusses und trot Deinem Entschlusse; trot bes schlechten Wetters und trot bem schlechten Wetter ift er ausgegangen. — Wird es aber als Hauptwort auslassungsweise gebraucht, so wird es stets mit dem Datho verbunden; 3. B. Trot bem (ft. Trot sei dem geboten), der meinen Garten beschädigt!

Bufolge bezeichnet bas Berhaltniff ber Gemagheit und wird bem Genitiv immer von, bem Dativ aber nachgefest; 3. B.

Er that bies zu folge meines Auftrages, ober meinem Auftrage jufolge. Bufolge eines graufamen Befehle, ober einem graufamen Befehle zufolge muste Philipps II. erhabener Prinz Don Carlos sterben. — Perfönlichen Fürwörstern steht zu folge immer nach, z. B. mir, Dir, ihm, uns, Ihnen zu folge.

Anm ert. Weniger gedräuchlich find einige alte Prapositionen 3. B. befage (nach Aussage, Besagung oder Ausweis) bes Berhörs; angesichts (im Angesicht ober vor ben Augen) ber Leute 2c.; inhalts (nach dem Inhalte) ber Berordnung; im mitten (in der Mitte) der Stadt 2c.; behufs (jum Behuf ober Nugen) der Anstalt; unde scha 2 det (ohne Schaben) seines Rechts 2c. sie tommen nur noch dier und da im Kanzleistil, nicht aber in guten Schrifsten vor.

# übungsaufgaben

über bie Berhaltniffworter mit bem Genitiv. \*)

Ich tomme anftatt —. Wir haben — halben Borwürfe bekommen. Unfer Garten liegt außerhalb —. Das haus keht innerhalb —. Oberhalb — fibt ein Bogel; unterhalb — ift ein Rest. Unweit — liegt ein Borf. Laut; — barf Ries mand nach Bögeln schieben. Traft — muste er so handeln. Uns geachtet — tonnte ich boch die Reise nicht machen. Bermöge — solltest Du bas längst eingesehen haben. Mittels ober vers mittelst — kann bas zu Stande kommen. Wegen — konnte ich in der vorigen Racht nicht schlafen. Während — ist gemeiniglich Alles theuer, u. s. f.

2. Berhaltniffworter mit bem Dativ.

Sie laffen fich in folgender Ordnung leicht bem Ges bachtniffe einpragen.

Dativ forbern: nach, gemäß, mit, nächft, nebst, fammt, zu, zuwiber, bei, entgegen, außer, inner, binnen, auß, von, gegenüber.

Die

<sup>\*)</sup> Der Lehrer läfft bier wie auch in folgenben Aufgaben, ben Schiller an bie Stelle bes — ein paffenbes Wort im rechten Cafus feben.

Die meiften berfelben fteben in folgenben Berfen:

Daphnis an bie Quelle.

Rach Dir schmacht' ich, ju Dir eil' ich, Du geliebte Quelle, Dut Aus Dir schöpf' ich, bet Dir ruh' ich, seh bem Spiel ber Wellen jus Mit Dir scher, ich, von Dir lern' ich, helter burch bas Leben wallen, Angetacht von Frühlingsblumen und begrüßt von Rachtigallen.

Beispiele und Bemerkungen über bie Bebeutung jeber einzele nen Praposition mit bem Dativ.

Aus (altb. uzs, uzuh) bezeichnet: 1) bas Berhaltmiff bes Raumes, von bem eine Bewegung anfangt, 3. B. aus ber Schule, aus bem Hause ic. kommen; 2) bas Berhaltniff bes Stoffes, woraus Etwas gemacht ist ober besteht, 3. B. aus reinem Thone gemacht; 3) ben Erkenntniffgrund, 3. B. aus Erfahrung; 4) ben Bewegungsgrund, 3. B. aus Geiz, aus übermuth ic.

Außer (altb. uzsan) bez. eine Ausschließung, und zwar 1) eine örtliche, ein Ausscheiden aus einem bestimmten Raum ober räumlich gedachten Zustande, und kann in diesem Sinne oft mit außerhalb (extra) vertauscht werden; z. B. Er wohnt außer ber Stadt, arbeitet außer dem Hause. Ich war außer mir. Der Kranke ist außer aller Gesahr ze. (vergl. innet.) 2) macht es eine Ausnahme (Erception), oder zeigt an, dass Etwas in irgend einer Gemeinschaft mehrer Personen oder Gegenstände nicht mit begriffen sei, gleich dem bestimmtern ausgenommen (praetor); z. B. Außer mir, Dir, Ihnen ze. seine Niemand.

An mer k. In naherer Berbindung mit gewiffen transitiven Berben erlaubt au per auch einen Accusatio; z. B. Du sehest die Sache au per allen Zweisel, au per allen Streitz obwohl: Die Sache liegt, ist, besindet sich au per allem Zweisel, Streit zc. — Wit dem Genitiv kommt es vor in der bekannten Redensart: "Auper Landes sein", erscheint aber hier nur als eine sehenfate Berwechselung mit dem gleichbebeutenden au per halb.

In seiner zweiten Bebeutung (ausgenommen) tritt es auch als Bindewort auf, und kann als solches natürlich sowohl einen Accusativ, als Genitiv ober Romis nativ hinter sich haben, welcher aber nicht von ihm, sondern von dem Berdum ober dem Berdaltnist des hauptworstes zu den andern Sahgliedern abhängt. (S. w. u. das Bindewort.) Daher kann man sagen: Ich fand Riemanden, außer (ober als) einen Unbekannten. — Ich ersinnere mich, außer meines Rach are, nur weniger

Menfchen in jener Beit. — Es war tein Betannter in ber Gefellicaft, außer (ober al6) Dein Bruber. —

- Bei (altb. pi, bi, be) bez. bas Berhaltniff ber Rahe eines Dinges im Buftanbe ber Ruhe, nie eine Richtung nach einem Biele, und forbert baber alle mal ben Dativ, nie ben Accufativ. Alfo: ersitht, steht, wohnt bei mir, bei Dir, bei ihm, bei Ihnen; ich traf ihn bei meisnem Bruber, bei meiner Schwester. Bei großem Bersmögen ist ber Geizige boch arm. Bei ber ersten Gelegensheit werbe ich Sie besuchen ober zu Ihnen kommen.
  - Anmert. Sobalb ber Begriff einer Bewegung bingu tommt, ober man wohin? fragen tann, barf bei nicht gebraucht werben. In biefem galle fest man richtiger anbere Pras pofitionen, g. B. gu, an, neben. Man fage alfo nicht: Romm bod bei mid, fonbern gu mir; nicht: Er trat bei mir, ober bei mich, fonbern er trat gu mir, ober neben mich; nicht: Ich will mich bei Ihnen ober bei Sie fegen, fonbern ich will mich gu Ihnen, where neben Sie feben; nicht: Gebe bas Effen bei bas Feuer, fonbern an bas Feuer! (Bohl aber tann bas Effen bei bem Beuer fteben; benn bier ift ber Begriff ber Rube, ber fich nie von bei entfernt). Eben fo ift es riche tig gesprochen: Bei ber Arbeit fein unb bleiben; aber nicht bei ber ober bie Arbeit geben, fonbern richtiger: an bie Arbeit ober gu ber Arbeit geben; benn bas Wort geben brudt eben fo, wie tommen, fegen, fellen, eine Richtung, eine Bewegung nach einem Biele aus, bie fich burchaus nicht mit bei vertragt. Dan fagt bemnach auch richtiger: 3ch bin bagu getommen, als babei gefommen.
- Binnen bebeutet foviel, wie innerhalb, bezieht fich aber niemals auf ben Raum, fonbern immer nur auf bie Beit. 3. B. Binnen acht Tagen foll Diefes ober Jenes gefchen.
- Entgegen (altb. inkagan, ingagan und ingegen) und juwider (uuidar; widar). Beibe bezeichnen bas Bershältniff ber Richtung zweier Dinge zu einander, welche Richtung in bem zuwider nur mehr feinbselig und widrig erscheint. Beibe stehen übrigens immer hinter dem Dativ; z. B. Der Osten ist dem Westen, entgegen, aber nicht zuwider; ber Ostwind ist dem Westwinde entgez gen oder entgegengesetz, aber der eine oder andere ist nur alsbann dem Schiffer zuwider, wenn dieser durch die Gewalt besselben gehindert wird, seine Reise fortzussehen. Wir suhren dem Vater entgegen. Er ging dem Tode mit Gelassenheit entgegen. handle nie den guten Sitten zuwider! Die Arznei ist mir zuwi-

ber. Er hat feinem Contracte entgegen ober gus wiber gehandelt u. f. f.

Segenüber (aus gegen — über, altb. gagan — ubar) bez. bie einem Andern entgegen stehende Lage einer Sache ober Person und wird gleichsalls bem Substantivic. allemal nache gesett. 3. B. Mein haus steht bem feinigen gegens über; er stellte sich mir gegenüber (nicht gegen mir über; benn eine solche Arennung bes gegenüber ift sehelethaft). Er wohnt ber Kirche gegenüber u. f. f.

Inner (foviel wie in, binnen ober innerhalb, altb. in, innan, binnan), 3. B. inner bem haufe, inner zwei Monas

ten ic. (Bergl. außer).

Semaß (foviel wie angemeffen, was nach etwas Anberm genau bestimmt ift, mit bemfelben übereinstimmt) tann forwohl vor, als nach bem hauptworte stehen; z. B. Ganz gemäß meinem Borfate ic. ober: Meinem Borfate gemäß; feinen Bersprechungen gemäß; mir, Dir, Ihnen, gemäß ic.

Mit, nebst, sammt (altb. mit, nebenst, samana, samant). Alle drei bezeichnen eine Berbindung, Gesellschaft, Semeinschaft; doch ist mit umfassender und bedeutender, als die beiden andern, indem es von dem Begriff einer blosen Gemeinschaft zu dem bestimmtern und engern eines Mittels oder Wertzeugs z. weitergeht. 3. B. Er vermischt Wein mit Wasser. Ein echter Freund leidet mit Ihnen. Er winkte mir mit der Hand. Ertrage Deine Leiden mit Geduld! Ich stand heute mit Tages Andruch auf. Der Pfeisenkopf ist mit feinem Silber beschlagen. — Nebst und sammt deuten mehr auf Ahnlichteit der mit einander verzundenen Dinge, besonders Personen.

In allen jenen Saten wurde barum weber fammt, noch nebst fur mit gebraucht werden tonnen; wohl aber in folgenden: 3ch nebst (ober fammt) den Meinigen; bie Mutter nebst (ober mit) der Tochter. Die Frau war da fammt (nebst ober mit) ihren brei Kindern. Er berbankt die Stelle Ihnen nebst Ihrem herrn Bater. Er verlor den Ducaten fammt den Thalern, verlaufte den

- Garten nebft bem Saufe.

Anmert. Man barf nicht mitfammte fagen, ba eins genug ifts also nicht: Er ging mit fammt feinen Rinbern fpazieren z zichtigers Dit allen, ober fammt allen feinen Rinbern zc. Eben so fehlerhaft ift an benebft und benebft fatt nebft.

Rach (altb. nah) bezeichnet 1) eine Bewegung ober Richtung nach einem Dete hin, und ift besonders vor Ort: und Lanbernamen gebrauchlich, (nicht vor Perfonen : Ramen, wo 212 fteben muff); 2) uneigentlich bezeichnet es bie Begiebung auf einen Beitpunkt, auf eine Perfon, Regel und Richts fonur, auf eine Ordnung, Burbe u. bergl. 3. B. Dach Weihnachten wird er nach Leipzig reifen, ich fabre nach Caffel. Er ging nach Saufe (nicht ju Saufe); benn: Er geht nach Saufe im Schlafrode, und er geht gu Saufe im Schlafrode - ift bem Ginne nach fehr verfchieben. -Er fragte nach mir, nach meinem Ramen. Er ift ber Rachfte nad Dir, nad Ihnen; ich tomme nad ibm. Er fcbreibt nach einer Borfcbrift. Gie richtet fich nach ben Sprachregeln. Thun Sie bas nach Ihrem Gefallen, nach Ihrer Gewohnheit! Go auch: Dad meiner überzeugung, nach feiner Ratur, wo nach foviel als gemaß bebeutet. In biefem Sinne ber Gemasbeit fann nach auch binter bem Dativ fteben, alfo: Deiner überzeugung nach, bem Unfeben nach. Rach vier 200: den tam er ju mir. Den Mantel nach bem Binbe bangen.

Auch fteht nach, wenn es anzeigt, daff Jemand Etwas sucht, ober Etwas von seinem Plate abgerufen ober geholt werden soll. 3. B. Die Aunst geht nach Brod. Geb boch nach ben Kinbern, (nm fie abzuholen); aber geh boch zu ben Kin-

bern, (um bei ihnen zu bleiben).

Rächst und zunächt (ber Superlativ von nahe) bezeichnet bie größte Rabe eines Gegenstandes bei ober neben einem ans bern hinsichtlich bes Ortes und bes Aanges; z. B. Er saß näch ft ihr, auch ihr zunächst; (benn zunächst steht eben so wohl hinten, als vorn). Rächst Ihnen ist er mir ber Liebste; u. s. f.

Seit (altb. sid, siet, nieberb. sint) bezeichnet eine Beitfolge ober Dauer von einem bestimmten Beitpunkte an, soviel ale: von ber Beit an; z. B. feit bem Tage, feit bem Borfalle, feit einem Jahre, feit einigen Woeden, feitbem ic.

Inmerk. Man barf feit nicht mit vor und nach verwechsfeln. Man kann 3. B. wohl sagen: Er ober sie ist seinem Jahre krank ober kranklich, auch todt; aber nicht:— seit einem Jahre gestorben — (benn sonst musste das Sterben ein ganzes Jahr lang gedauert haben). Es muss also heißen: Er ist vor einem Jahre, vor einem Monate, vor einigen Lagen zc. gestorben, begraben zc. Eben so sagen auch gestorben, begraben zc. Eben so sagen mohl: Rach und seit Oftern bin ich immer gesund gewesen; aber nicht: Seit — sondern nach der Leipziger Schlacht haben sich die Franzosen über den Rhein zurück gezogen. Nach soll hier bloß den Zeitpunkt, nicht aber die Fortbauer bestimmen.

Bon (altb. vona und fona) bez. eine Entfernung, Ableitung, einen Ursprung, Inhalt, Besth ic. in Ansehung eines Ortes ober Dinges im Raume ober in ber Zeit. 3. B. Er kam von Leipzig. Er siel von dem Baume. Ich hörte es von meiner Schwester. Er hat von Dir, von Ihnen, von ihm Bieles gelernt; von dem Morgen bis zum Abend; von dem Tage an; von Jugend auf. Er lebt frei von Sorgen. Er stammt von guter Familie. Er ist von Ihnen gemahnt worden. Er ist ein Mann von großem Ansehn, von vielem Vermögen. Der König von Preußen. Eine Sammlung von verschiedenen Büchern (auch ohne von — verschiedener Bücher). Wir sprachen von Dir, von Ihnen ne. Das Buch handelt von dem siebenjährisgen Kriege. Auch sieht von in nebenwörtlichen Ausbrücken: von neue m, von weite m, von oben, von unten ze.

Anmert. Bon Alters her und von Rechtswegen fieben als Abverbia, und find bie einzigen Ausnahmen, wo von ben Gentitiv nach fich hat. — Bo übrigens der Gebrauch bes bloßen Genitivs hinreicht, ift von überfüffig und fehlerhaft. 3. B. Er hat den Schein (von) der Augend; bas ift bas haus von meinem Better; richtiger: Das haus meines Betters; (vergl. S. 296 Anm. 4.)

Bu (altb. zuo, zo, zi) bezeichnet 1) eine Beziehung auf einen Gegenstand im Raume; 2) ein Ziel und Ende einer Bewegung, einen Ort der Ruhe; 3) einen Zwed und 4) eine Zeit, worin Etwas geschieht. 3. B. Ich ging zu meinem Bruder, um ihm ein Wort zur Ausmunterung, zum Troste zu sagen; ich fand ihn aber nicht zu Hause. Er wohnte damals zu Braunschweig. Gerade zu der Zeit, da die Messe zu Ende ging, und ich weiter reisen wollte, kam er zur glücklichen Stunde von einer kleinen Reise zurück ze.

Außerdem bezeichnet zu auch 5) eine Art und Weise, z. B. zu Pferde, zu Tuße, zu Schiffe ic.; 6) endlich auch das Berhältniss des Werthesic. einer Sache zu einer andern, also im Grunde nur eine besondre Art der Beziehung, welche nach 1) die Grundbedeutung des Wortes ausmacht; z. B. Du verdältst Dich zu ihm, wie ein Zwerg zu einem Riesen. Ich rechne den Louisd'or zu 5 Thalern und den Ducaten zu 2 Thalern und 20 Groschen in Golde.

Un mert. 1. Man barf zu nicht mit bei, vor und nach vers wechseln, also nicht fagen: Ich gehe bei Dir, bei meinem Freunde; sonbern: Ich gehe zu Dir, zu meinem Freunde; ich ließ ihn zu mir kommen und bei mir bleiben; (benn bei brudt volltommne Ruhe, aber zu eine Bewegung, An-

adherung zu einer Person aus). Gben so fehlerhaft fagt man z er fagte vor mich, anstatt: Er sagte zu mir, zu ihm, zu ihr ze., er reifte nach (ft. zu) seinem Bruber, welches nichts Andres sagen wärbe, als: Er reifte hinter seinem Bruber her, also entweber: später als dieser, ober: um benselben aufzusuch en und einzuholen. — (Bergl. nach S. 547, bei 646 und vor).

2. Die Praposition ob (wegen und fiber) fommt in gutem Bortrage, außer bei Dichtern, selten vor. In dem Sinne von fiber und an gebraucht man es noch von tandern; 3. B. Das tand ob ber Ens, Rothenburg ob ber Tauber. Rur bei altern (mittelalterlichen) Schriftkellern findet man es auch in ber Bebeutung von gegen, ungefahre (bei unbestimmten Bahl-Ungaben), 3. B., ,, ob funfzigtausend Dann," aus welcher die Bebeutung bes gleichnamigen Füges wortes entstanden sein mag.

# Ubung saufgabe'n.

I,

Uber bie Berhaltniffmorter mit bem Dativ.

Ich tomme aus — Außer — war Riemand ba. Er war gestern bei —, und fuhr mit — aus, Ehe ich nach — kam, sab ich schon meinen Better, ber — entgegen geritten war. Rach st — hatte Dein Bruber das größte Recht an der Sache. Er war nebst — verreiset. Seit — hatte ich ihn nicht gesehen. Ich trennte mich ungern von —. Möchte er boch bald wieder zu — tommen! Eine lange Arennung ist — zu wider.

9

Aber bie Berhaltniffworter mit bem Genitiv und Dativ, nach

S. 541 — 550.

[Mit verftecten Fehlern ] \*)

Aus bem Pflanzenreiche nimmt ber Menich nicht nur einen großen Sheil feiner Speifen, fonbern er bereitet fich auch aus basfelbe viele geiftigen Getrante, Es liefert uns auferbem auch

<sup>\*)</sup> Der gewandte Lehrer wied diese Fehler nicht blof auffuchen, sondern auch immer den Grund angeben laffen, warum Biefes oder Jenes ein Fehler ift, wobei denn immer die vordin anges gebenen und auswendig gelernten Berse als hulfsmittel anges wandt werden. Der Schüler geht also jeden gelefenen Sah mit hulfe des Lehrers auf folgende Art durch. "Aus dem Pflanzenreiche zu. ist richtig; denn aus ist eine Prapos

Flace zu unfere Rleibung, Holz zu unfern Wohnungen und eine Menge von Arzeneikräuter. — Während bem Kriege blieb manches mit vielem Eifer angefangene Werk unvollendet liegen. — Araft der Geseh wird Ordnung erhalten. — Anstadt des Briefes drachte er mir mändliche Rachricht. — Der Arzt hat ihm, ung sachtet das schöne Wetter, das Ausgehen verboten. — Unser Garten liegt außerhalb der Stadt, jenseit einem kleinen Bache. — Komm doch sobald als möglich dei mich! — Ich werde Dir entgegen kommen, wenn ich meiner Geschäfte halber es möglich machen kann. — Diese Arbeit wird inners da lber es möglich machen kann. — Diese Arbeit wird inners da lb einem Jahre nicht fertig. — Ihres Austrages zusfolge war ich zu der von Ihnen bestimmten Zeit nach R. zu bem herrn B. gereiset, sand aber statt ihm nur seiner Frau zu Dause, welche von die Sache Richts wusste. — Wegen Ihnen mochte ich nicht eher weggehen, die er wieder nach hause kam und ich selbst das Köthige von ihm erhalten hatte. — Er sehte mir zwar manche Gründe entgegen, indessen, indessen war er mich doch in der hauptsache nicht zu wid er. —

Rein Better tam gestern bei mich, und ergählte mir Bieles von bie alten Deutschen. — Er rühmte von ihnen, dass fie mit unerschrockenn Ruthe ben Tob entgegen gegangen waren. She die Schlacht angegangen und nach berselben hatten sie heilige Ariegslieder angestimmt u. s. f. — Bermittelft seines Beiskandes gelang es mir, das tand längs dem Flusse zu ein en Garten umzuschaffen. — In nerhalb der Stadt ist die Lust von wegen der vielen Ausbunftungen der Menschen und der Stoffe, die sie verarbeiten, nicht so rein, wie au perhalb die selbe. — Ich habe mit meinem Bruder sammt seiner Familie schon seit ein Jahr ein kandgut bezogen, welches unweit einem kleinen Städt chen liegt. — Gerade dem Dause gegenüber liegt ein Berg, der nebst einem Walbe die Gegend sehr verschönert. — Oberdalb des Waldes liegt ein kleines Dorf und unterhalb dem seit ein stein sit ein sie ein sit ein stein ein seit ein met des kaldes liegt ein kleines Dorf und unterhalb dem selben ist ein stein satten wettauft.

(24. Fchler,)

Unfer Garten liegt außerhalb - Stabt. Ich tomme aus -. Er wohnt bei -. Statt - Thaler erhielt ich nur 25 Grofchen.

fition, die immer ben Dathv regiert. — Rach welcher Regel 2. — Ober nach welchem Berfe? — "Aus Dir ichopf' ich" 2c. "aus basfelbe" ift unrichtig, muff heißen; aus bem felben aus bem eben angegetzenen Grunde.

<sup>&</sup>quot;au fer bem" ift richtig aus bemfelben Grunde u. f. f. In bem folgenden Sahe heißt est Babrend bem Ariege bies ift falich; benn mahrend regiert als Praposition immer ben Genitiv, "Unweit, mittels, Fraft und mahrend,

<sup>&</sup>quot; Caut, vermöge, ungeachtet ze. Auf folde Art tann auch jebes folgende Beifpiel geprüft werben.

Die Speife if - guwiber. Der Chiffer lentt vermittelf -Steuerruber bas Schiff. Rraft - Imt tann er bies befehlen. Begen — Aufenthalt tam er fo fpat. Er ift ber Größte nach —. Bas foll ich mit — anfangen? Ich wohnte bamals — gegens aber. Der Rrante tann noch nicht außer - Bett fein. Bater nebft - Rinber war bas ber Bruber ging - entgegen. Das Forfterhaus fieht un weit - Balb. Babrenb - ein Sabe find wir nicht bei - unfer Ontel jenfeit - Elbe gemefen. wegen muffte ich geftern gu - baus bleiben. Geit - Bierteljahr habe ich ihn nicht gesprochen. Bufolge - Auftrag muffte er bas thun. Romm bod balb gu -. Er fann Biel ausrichten verm oge fein Gelb. Er ging langs - Fluff bin. Komm boch mit -. Dan fragte nach -, Gr batte beinabe ben Beutel mit - Gelb berloren. Bir fprachen geftern lange von - u. f. f.

## 3. Berhaltniffworter mit bem Accufativ.

Sie find in folgenden Berfen enthalten, die, auswenbig gelernt, als Sulfsmittel und Regel bes rechten Gebrauchs berfelben bienen tonnen:

Bei burch, für, ohne, um, auch fonber, gegen, wiber Schreib ftets ben Acc'fativ und nie ben Dativ nieber!

### Philemon an feinen Kreund.

Durd Did ift bie Belt mir fcon, ohne Did marb' ich fie haffen, Aur Did leb' ich gang allein, um Did will ich gern erblaffen : Segen Dich foll tein Berleumber ungeftraft fich je vergebn, Biber Dich tein geind fich waffnen; ich will Dir jur Seite ftebn.

Beifpiele und Bemertungen über bie Bebeutung jeber einzelnen Prapofition mit bem Accufativ.

Durch (altb. durah, duruh und thuruh) bezeichnet: 1) eine Richt ung langs ben innern Theilen eines Rorpers, g. B. Er ftach bie Rabel burch bas Papier. Er fuhr burch bie Stadt, burd bas Thor; (auch uneigentlich) Jemanbem burch ben Sinn fahren. Er fab burch bas Fenfter; 2) (un: eigentlich) eine Beitbauer, j. B. burch alle Sahrhunberte, burch bas gange Jahr, ober auch bas gange Sahr burd, auch hindurch; 3) eine wirten be Urfache, g. B. Durch ihn bin ich gludlich; burch Sie ethielt ich mein Leben; 4) ein Mittel, 3. B. Durch ben Gebrauch ber Argneimittel marb ber Rrante gefund. Durch fein Gelb verschaffte er fich Gonner und Freunde; 5) eine Bermengung ober Bermifchung, boch nur in Berbinbung mit ein :

anber, 3. B. Er warf alles burch einander. Sie liefet alles burch einander, und wird baher burch ein folches Lefen nicht viel klüger und beffer.

Anmert. Man muff burch von mit (S. 547) woht unters fcheiben. Mit bezeichnet eine nabere und unmittelbare Berbinbung, burch aber eine entferntere; z. B. Ein Miffethater wird burch ben henter mit Striden gebunden, und burch ben Rachrichter mit bem Schwerte hingerichtet.

Für (altb. vora, vurl und faura, faur, auch fora, furi) barf jest burchaus nicht wie es sonst geschah mit vor (s. b.) verwechselt werden. Für bedeutet 1) anstatt ober statt, an der Stelle eines Andern; z. B. Ich will für Dich (anstatt Deiner) bezahlen. Er ging für seinen Bruder in den Krieg. Das ist der Dank für meinen guzten Willen. Hier wächst Unkraut für Waizen. Für seiznen Leichtsinn musste er lange büsea. Der Furchtsame sieht einen Schatten für ein Gespenst an. Für Geld und gute Worte kann man Vieles haben. Das eitle Mädchen hielt jede Schmeichelei für Wahrheit. Er gab mir Wasser für Wein 1c.;

2) eine Zuneigung ober Beziehung auf eines Andern Bortheil ober Nachtheil, Nugen ober Schasben, Bergnügen u. bergl.; z. B. Der Bater forgt für seine Kinder. Er ist sehr für sie eingenommen. Dieses Buch ist zunächst für die Jugend geschrieben. Das Hegen der hirsche und Rehe mag für den Kürsten ein Bortheil sein, für den Landmann ist es oft eine wahre Plage. Das ist ein gutes Mittel für den Magen. Der Krieg mag für hunderte nüglich sein, für Millionen ist er gewiff nachtheilig. Man muss auch für die Zukunft sorgen. Das ist. für Sie bestimmt. Für Sie war das eine Kleinigsteit. Eine zu schwere Last für Dich. Für jeht, für heute, für das Jahr 1815. Borrath für einen Monat ze.;

3) eine nähere Bestimmung und Erklärung einer Sache ober Person, wo das für mit als beinahe gleiche Bedeutung hat; z. B. Für ein Mädchen von 15 Jahren ist sie sehr gesetzt. Er für seine Person. Ich nahm es für (als) Scherz an. Ich will es für genossen ansehen. Nehmen Sie fürlieb! Ich halte ihn für einen ehrlichen Mann, für einen Fremben. In und für sich ist das Tanzen nicht schäblich, es kommt dabei auf Umsstände an. Mancher hielt sonst mit Unrecht das Tanzen für Sünde. Sie gilt für eine Kennerinn. Ich halte die Sache für gewiss. Ich sinde nicht für gut. Er rechnet das Alles für Richts.

- 4) eine Reihe ober Drbnung im Bablen; 3. B. Für bas (ober furs) Erfte, fur bas 3weite; 5) auch oft etwas Gleich mäßiges; 3. B. Mann für Mann (einer so gut wie ber Andere), Stud fur Stud, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Er hat bas Wort für Wort ausswendig gelernt. Etwas Puntt für Puntt burchgehen.
- An mert. 1. Wenn für mit was verbunden wird; z. B. Was für schones Wetter haben wir heute! Bas für Gründe haft Du? so keht es nicht als Berhältnisswort und regiert teinen besondern Casus, indem es eben so wohl beim Rominativ und Dativ 2c., als beim Accusativ fieben tann. 3. B. Was für ein Mann hat nach mir gefragt? Was für einem Manne haft Du Dieses gegeben? Was für eines Mensschen haus mag bieses sein? Bergl. S. 519 2c.
  - 2. Um Zweibeutigkeiten zu vermeiben, feht man in manschen Fallen beffer gegen, wiber und vor, als für, 3. B. Gin Arzeneimittel für bas Fieber tonnte so viel heißen, als zur Beforberung bes Fiebers; man sagt baber lieber: gegen ober wiber bas Fieber. Eben so ein Mittel gegen ober wiber (nicht für) bas Jahnweh; Gift wiber bie Ratten und Maufe zc. Bo, also bem Sinne nach gegen gebraucht werben sollte, steht für fehlerhaft; pergl. vor.
  - 5. 3wischen bem Ausbrudt: "Gelb für bie Baare und: Gelb ftatt ber Waare" ift bei aller Uhnlichkeit bes für mit katt boch ein bebeutenber Unterschieb. Im ersten Falle ift bas Gelb bie Bergeltung ber Waare; im zweiten vertritt bas Gelb bie Stelle ber Waare; man sollte Baare bekommen und erhalt fatt ihrer Gelb.
  - 4. Bermöge ber angegebenen 2ten Bebeutung bes für (zum Beften, zum Ruben ze.) feht man auch in ber 3u- sammen sehung einzelner Wörter richtiger für, als por. 3. B. Fürpitte, Fürsprache, Fürsorge Gottes u. bergt., nicht so richtig: Borbitte, Borsprache zz. Inseles wird in manchen andern Wörtern bieser Unterschied des für und vor nicht gehörig beobachtet, weil sie früher gebild bet sind und schon den allgemeinen Sprachgebrauch für sich hatten, ehe man für und por genau zu unterscheiben ansing. Daher denn die sehlerhaft gebildeten Ausbrücke: Bormund ft. Fürmund, (der seinen Mund zum Besten, d. i. für einen Andern gebrauch); eben so Borsorge ft. Fürsorge, porlied sie für tied ze. Aber zichtig ist Borschut und Borsehung, Borbild, Borsap, Borschung, Borshang, vornehm, vortresslich, nicht fürtressstilch ze. (s. vor).
- Steen und wider (altb. kakan und gagan, gegen; uuidar, widar, wider). Beibe bezeichnen bie Richtung auf einen Gegenstand hin, und tonnen baber in vielen gate len für einander gefeht werden; j. B. wider ober gegen

ben Strom fdwimmen ; wiber ober gegen alle Ermartung u. f. f. Inbeffen finbet boch in ben meiften Rallen folgenber Unterfcbieb Statt. Gegen ift allgemeiner, unb brudt nur jenes Bingetehrtfein aus, welchem entweber gar Beine feinbliche, ober freundliche Abficht, ober eben fowohl biefe als jene jum Grunde liegen tann; miber bingegen fcblieft immer ben Begriff eines feinblichen Entgegenftrebens in fich. Daber find awar alle Dinge, bie wiber einander find (in Sinficht ber Richtung) auch gegen einander; 3. B. 3mei Beere tampfen gegen und mibet einanber; aber nicht umgefehrt find alle Dinge wiber einander, bie gogen einander finb. Go bat man g. B. Buneigung, Liebe, Dochachtung gegen Jemanben, man ift parteiifch gegen ibn; benn man will ihm nicht guwis ber wirten, man will feine Bunfche und Abfichten nicht binbern, fonbern man ift gegen feine ober nach feiner Beite bin geneigt, um feine Bunfche ju beforbern und fic gu feinen Abfichten freundlich ju veteinigen. Dan ift aber wiber Jemanben verfcworen; man tampft feinbfelig mis ber feinen Plan ic., um ihm guwiber gu wirten, feine Bunfche und Abfichten zu vereiteln. (Bergl. auch entges gen und ju miber). Dan fagt baher richtig: Das Saus liegt gegen Dorgen. 3ch tomme gegen Abend. Pflich; ten aegen ben Rachften und gegen uns felbft, Liebe gegen alle Denichen ic. - Dft brudt gegen (nies mals wiber) eine Bergleichung und Bertaufdung aus; 3. B. Baare gegen Gelb; gegen bare Bezahlung. Bas ift Reichthum gegen Beisheit und Tugenb! Bas bift Du gegen ihn? ein Zwerg gegen einen Riefen, Eins gegen bas anbere gehalten. Ich wette Sunbert gegen Eins ic. In allen biefen Fallen mare wider uns paffend und unrichtig. Aber richtig ift: Bas haft Du wiber mich? wiber meinen Freund? Du fundigeft wiber Bott, miber bie Befete, miber Dein Gemiffen ac.

"Anmert. 1. Man verwechsele nicht wiber mit wieder (vergl. S. 186 2c.), welches Lettere ein Abverdium ift und soviel gle wiederum, noch einmal, abermale, zurfict 2c. bedeutetz z. B. Ahuedas nicht wieder! Er fommt wieder, Auch hat das Ahverdium wieder in Jusam mensehung gen gemeiniglich den Kon, dagegen wider nichtz z. B. wieder sprechen, wieder kommen, wieder täuen, fich wieder seben, aber: Widerschen, fich widersehen, widerrathen, widerschen, widersathen, 
bertam), aber er wiberfprach (nicht: er fprach wiber). (Bergl. oben S. 426).

2. Die veraltete Prapolition gen (ft. gegen ober nach) bestimmt die Richtung auf Etwas und tommt außer ber Diche tersprache nur in wenigen Rebensarten und zwar ohne Artikel vor, als: gen himmel, gen Often, gen Beften.

Dhne (altb. inuh, ano, ana, ane) und sonber (altb. sundro) bruden einen Dangel, eine Abmefenbeit und Ausschliefung aus. 3. B. Er tann nicht leben ohne Did, ohne ihn, ohne Sie. Bas ift bas Leben ohne einen Freund! Done 3meifel (nicht: 3meifels ohne, welches eine gang fehlerhafte Berbindung ift). Es verftebt fich ohne dies (auch wohl ohnehin, nur nicht ohnes bem); benn obne regiert immer ben Accufatio, welcher eigentlich nicht sowohl von bem obne, als vielmehr von einem entweber wirflich gefesten, ober auch ausgelaffenen Berbum regiert wird; 3. B. Er ging obne mich (bei fic au haben). Ich weiß bas ohne Dich (au fragen). Sie nabm Abichieb obne Ehranen (ju vergießen). Es waren gebn Berfonen obne bie Rinber (ju rechnen) ic. - Anfatt obne gebraucht man in ber Dichtersprace, befonbers zwifchen Wortern, die fich mit einem Bocal anfangen ober fchließen, auch fonber (nicht fonbern, benn bies ift eine Confunction); z. B. fonder allen Bweifel.

An mert. In Busammensehungen wied ohne fast allemal in un berwandelt, als: ungefähr, und entlich, unentgelts lich, ungeachtet, ungleich, unmaßgeblich, unsmöglich ze.; außer: Ohnmacht, ohnmächtig, ohnes hin, ohnschattig und ohnhosig.

Um (altb. umpi, umbi, umbe, umb) bezeichnet überhaupt einen hohen Grab ber Berührung und Annaherung, besonders I) eine Bewegung ober ein Ruhen in Form eines Kreises; 3. B. um die Kirche, um die Stadt gehen. Rings um mich blühte die Natur; 2) einen Wechsel, 3. B. Das Fieber tommt allemal um den andern Tag. Einer um den Andern; 3) eine Zeit, Zahl, Größe und hinsicht auf Stärte, 3. B. Er tam um zwei Tage zu spät. Dieser Stod ist um zwei Zoll länger, als jener, um die hälfte dider. Es geschah um Neujahr, um Ostern. Des Morgens um 6 Uhr; 4) einen Zwed, Preis ic. (oft soviel als wegen und für), 3. B. dichterisch in den obigen Bersen S. 552: Um Dich will ich gern erblassen. Und sehr gewöhnlich in den Redensarten: sich um eine Sache betüm:

mern, franken, argern zc. Et bat mich um Etwas, Es ist eine schone Sache um ben Fleiß. Ich weiß um bie Sache. Um Gelb spielen. Es ist ihm nur um bie Ehre zu thun zc.; 5) einen Berlust (soviel als von), z. B. um einen Bortheil, ums Leben kommen zc.

Anmerk. Wenn um mit willen verbunden wird, g. B. nm Gottes willen, so regiert es den Genitiv, der dann aber mehr von willen, als von um abhängt, indem jener Ausbrud eigentlich heißen sollte: um den Willen Gottes. So auch: Um Deines Glides willen, um meinetwillen ze. Wit wegen aber darf man nicht um verbinden; also nicht: um meinetwegen ze. (s. 545).

# übung saufgaben.

T.

Uber bie Berhaltniffworter mit bem Accufativ.

Der hund schwamm burch —. Ich will für — bezahlen. Ich habe Richts gegen —. Done — mag ich nicht ausgehen. Mancher Bater bekümmert fich zu wenig um — und handelt dann wiber — u. f.

2.

Uber die Berhaltniffworter, welche ben Genitiv, ober ben Dativ, ober ben Accusativ allein regieren, nach S. 541 — 557.

[Mit verstedten Fehlern, bie mit Anwendung jener Berfe als halfse mittel und Regeln febr leicht gepruft und gefunden werden können]. (Bergl. &, 530. \*)

Die Ginrichtung, baff Gefete und Dbrigkeiten ba finb, burch welche Sicherheit, Rube und Orbnung erhalten werben, ift nothe wendig für ber menschlichen Gefellschaft; wer fich alfo ber Dbrige feit wiberfest ober ihre Befehle entgegen handelt, ift febr ftrafbar. - Beber Menfch ift foulbig, gegen feinen Freunden bie Achtung gu beweifen, bie er fur feine Perfon von fie fetbft verlangt. - Bernunftige Sparfamteit ift fur jebem Menfchen eine nothwendige Augend, benn obne ihr tann auch ber reichfte Mann arm werben. — Der Lufttreis um bie Erbe heißt Atmofphare. - Dan benennt bie Binbe nach bie Beltgegenben, aus welchen fie tommen. - Rach bem Regen Scheint bie Sonne, unb . burch biefer Abmechfelung ber Bitterung gebeiht bas Betreibe fammt bie anbern Fruchte. - Begen ben vielen Regen, ber wahrend biefes gangen Sommers fiel, find manche Fruchte nicht recht reif geworben. - Der Gartner giebt ein Ret um bem Rirfcbaum, bamit bie Bogel von bem felben abgehalten werben. -36 habe ein fünffaches Bermogen, bie Dinge außer mir gu ertennen: mit ben Augen febe ich, vermittelft ben Dhren bore

ich, mit die Bunge schmede ich, burch die Rafe rieche ich und mit allen Newen fühle ich. — Das Gefühl ift bei mir feiner, als bei die meisten Thiere. — Ein boses Gewissen ift vor ben Menfchen bie größte Qual. - Ber von ber Tugend weicht, ber meicht von feinen Glud. (16' Reblet.)

4. Berhaltniffmorter, bie bald ben Dativ, balb ben Accufativ nach Berfcbiebenheit ber Berhaltniffe erforbern.

Folgende Berfe enthalten fie, und bienen, auswendig gelernt, als Regel und Bulfsmittel jum rechten Gebrauche berfelben :

> An, auf, hinter, neben, in, über, unter, por und gwifchen Steben bei bem Acc'fatio, Benn man fragen tann: mobin? Bei bem Dativ ftebn fie fo, Daff man nur tann fragen : wo?

#### Un ben Mond.

Auf Did blidet, auf Dir weilet oft mein Aug' in fuger guft; An Dir baft' ich, an Dich fenb' ich mand Gefühl aus frober Bruft. In Dich febet, in Dir finbet meine Phantafie viel Scenen, Unter bie fie gern fich traumet, unter benen bort bie fconen Beelen, über biefe Erb' erhobet, ab er Grabern manbeln. Bor mid tritt bann, bor mir fteht bann ber Entichluff, recht gut zu hanbeln. Bwifden biefen Strauchen fig' ich, amifden fie flieblt fic Dein Strabl. Reben mich fintt, neben mir rubt fle, bie Freundinn meiner Babl : Dinter mich fill hingefoliden, ftanb fie ladenb binter mir,

Um beim Gebrauch biefer neun Prapositionen nicht gu irien, muff man vor Allem wiffen, baff fie nicht blog in eigentlicher, fonbern auch in uneigentlicher Be-

Und wir reben von ben Sternen, unfern Lieben und von Dir.

beutung fteben tonnen.

1) In eigentlich er Bebeutung fteben fie, wenn fle entweber eine Rube, ein Bleiben und Berweilen, einen Aufenthalt an einem Orte - auf bie Frage mo? ausbruden; ober wenn fle eine Bewegung von einem Drte jum andern, eine Richtung, ein binftreben nach einem Biele - auf Die Frage wohin? - anzeigen. Alsbann richtet fich ber jebesmal erforberliche Cafus bei allen diefen Pravositionen nach ber allgemeinen Regel:

Sie forbern ben Dativ, sobald bas Subject im Stanbe ber Rube gebacht wird; fie forbern aber ben Accus fativ, fobald bas Gubject im Augenblid ber Rebe noch in Bewegung begriffen gebacht wird; ober:

Auf bie Frage: wo? folgt bei biefen Prapositionen ber Dativ; auf die Frage: wohin? ber Accusativ.

## Beispiele:

Mit bem Dativ, auf bie Dit bem Accufativ, auf Frage: mo? Das liegt an ber Mauer, auf bem Zifche, binter bem Barten, in bem Daufe, nes ben Dir, über bem Spiegel, unter bem genfter, vor bem Thore, gwifchen ber Banb und bem Stuble.

3d gebe an bem gluffe. Er ift auf ber Jagb. Er fist binter bem Tifche. 3d bin in ber Stube. Er fas neben mir. Ein Schwert bing über feinem

Daupte. Bas tragft Du unter Deinem

Mantel ? Er fteht vor mir.

Sie faß gwifden mir und meis ner Schwefter.

(In allen biefen Gagen fteht ber Dativ, weil babei nur eine Rube, ein Aufenthalt an einem Orte, ein Bermeis · Ien in einem Buftanbe bentbar ift, unb man nicht wohin? fonbern nur wo? fragen fann).

bie Frage: wohin? 30 lege bas an bie Mauer, auf ben Tifch, binter ben Barten, in bas. Saus, nes ben Dich (bin), aber ben Spiegel, unter bas genfter, vor bas Thor, gwifchen bie Band und ben Stubl. Ich gebe an ben Fluff. Er geht auf bie Jagb. Er feste fich binter ben Tifd.

36 ging in die Stube. Er feste fic neben mich. Das Schwert tam über sein

Daupt.

Stede bas unter Deinen Mantel ! Stelle Dich vor mich!

Sie feste fich zwifden mich und meine Schwefter.

(In allen biefen Gagen bagegen ftebt ber Accufatin, weil bas bei eine Bewegung, eine Uns naherungu. Richtung nach einem Biele, ein Streben babin unvertennbar ift, und man baber auch nicht mo? fonbern nur wobin? fragen tann).

Benn ich g. B. fage: So gebein bie Stube, fo ift bas febr verfchieben von bem Cabe: Ich gebe in ber Stube. — In bem erftern Jalle nabere ich mich ber Stube, ich bin noch nicht ba, die Stube ift vielmehr bas Biel, wos bin ich ftrebe und mich bewege. In bem zweiten galle aber: 3ch gebe in ber Stube — bin ich ichon in bem einges fchloffenen Raume, ben man Stube nennt, und gebe barin ums her, wobei man alfo nicht fragen tann: wohin? weil hier tein Biel ber Bewegung, tein Streben babin, fonbern ein Dortfein, ein Berweilen in bemfelben Raume (wenn gleich mit einiger Bewegung barin) Statt finbet; man tann alfo babei nur bie Frage wor over auch bas Wort irgendwo und irgendwo berum gebranchen. Eben fo: 36 foreibe an bem Sifde (Dativ); benn ber Tisch ift nicht bas Biel, wohin ich firebe. Aber: Ich schreibe an bie Tafel (Accusativ); benn bie Tafel ist bas Biel ber Annäherung; — an ber Tafel würde bioß bie Rähe, bas Dortsein ober ben Ausenthalt aussbrücken, wo ich schreibez bast ich nämlich bei ber Tasel siehe und bort schreibe, ohne gerabe die Tasel selbt voll zu schreiben. Ich benke ober schreibe an Dich, an Sie, an ihn sia nicht an Dir, Ihnen, ihm), benn hier will man kein Dortsein bezeichnenz auch wird man nicht stagen: wo benke ober schreibe ich? sondern man bezeichnet vielmehr bie Annäherung ober Richtung und hinzielung bes Denkens und Schreibens 2c.

[Eben fo tonnen auch die Berfe an ben Mont und alle fibrigen Beifpiele, befonbers mit Gulfe bes Lehrers, gergliebert

und burch gragen aufgelof't und gepruft werben].

Mit ben Fragen wo und wohin reicht man für ben Gebrauch dieser Berhältnisswörter in ben meisten Fällen aus. Jede Richtung oder Bewegung nach einem Ziel erfordert ben Accusativ, jedes Berweilen an einem Orte den Dativ. Und dies gilt nicht bloß von wirklich räumlichen oder sinnlischen Berhältnissen, sondern die Borstellungen von Ort und Richtung werden auch auf das Gebiet des Geistes übergestragen, und bei vielen unsinnlichen Berhältnissen eben so leicht und natürlich angewandt. So wird z. B. in solgenden Sähen der Casus nach eben jener Regel bestimmt: Ich habe Vertrauen auf Dich (ober: in Dich) geseht. Das Gedicht ist an den Mond (gerichtet.) Er thut es unter keiner Bedingung.

2) Aber ber uneigentliche Gebrauch bieser Wörter behnt sich noch weiter aus, und so giebt es viele Fälle, wo auf keine Beise die Borstellung eines Ortes ober eine Richtung zu hulfe genommen und weber mit wo, noch mit wohin gefragt werden kann. hier nun tritt eine besonbere Regel ein: baff namlich die Prapositionen auf und über ben Accusativ, hingegen an, in, unter und vor ben Dativ verlangen. 3. B. Du kannst es mir auf mein

Wort glauben. Ich freue mich über ihn. Er hat Borgüge vor mir. Nur an bem Beifall ber Guten ift mir Etwas gelegen ic. Reben und zwischen werben fast nur in eigentlicher Bebeutung gebraucht, ober boch so, baff bie Fragen wo und woh in anwendbar bleiben. —

Bur Bestätigung und weitern Ausführung ber allgemeinen Regeln folgen nun noch

Beispiele und Bemerkungen fiber bie Bebeutung jebes einzeinen Berhältniffwortes mit bem Dativ und Accusativ. An (altd. ana, an) bezeichnet überhaupt bie Rabe und bie Annaberung eines Dinges, und regiert

1) ben

1) ben Dativ, auf bie Frage wo? ober moran? wenn man bie Rabe einer Gache in Sinficht bes Drtes ober Raumes,' ber Beit ober eines Buffanbes ic, beftimmen will, worin Etwas gefchiehet; 3. B. an einem Orte leben, wohnen, bleiben, verweilen. Das Bilb bangt (wo?) an ber Mand. Er fag an bem Dfen. Frantfurt an der Dber. Das Saus fteht an bem (am) Baffer. Der hund liegt an ber Rette. Ge liegt bloß an Dir. Die Reibe ift an mir. Er ift Lehrer an ber Stadtfchule. 3d bewundere Bieles an ibm. 3d mochte wohl miffen, was an ihm ift (b. i. welchen Werth er hat). In bes Sache Theil nehmen. Sich an bem erften Berichte fatt effen. Er rachte fich an mir. Er bat an mir fchlecht gehandelt. 3ch mag mich nicht an Dir vergreifen. In Ihnen fplegele ich mich. In einer Sache Freube, Bergnugen, Difffallen haben ober bezeigen. Er liegt an einer Rrantheit barnieber. Er farb an ber Auszehrung. Un Deinem Sohne babe ich mabre Freude. 3ch erfannte ihn an ber Stimme. 3ch erfenne bie Blume an bem Beruche, die Speife an bem Geschmade. Go viel an mir ift (fo viel ich vermag) zc. Sich an einer Sache argern. An einer nachricht zweifeln. Der Rummer nagt an feinem Bergen. Das gefchah an einem Sonntage, an einem Wochentage, an einem ichonen Morgen. Bie boch ober wie fpat ift es an ber Beit? Es ift nichts Babres an bem Gerüchte.

2) ben Accufativ - auf die Rrage wohin? ober wo hin an? wenn bas barauf folgende Bort fowohl eine Brperliche Bewegung und Richtung nach einem Biele bin, als auch eine Richtung bes Gemuthe nach bem: felben anzeigt, besonders auch, wenn bas Ende einer Sache (ber Beit nach) in Berbindung mit bem Bortchen bis (bis an) bezeichnet werben foll. 3. B. an bie Arbeit gebeng an ben Ronig Etwas berichten; fich an bas Gericht wenben (mit einer Rlage); fich an einen Stein ftogen; (alfo auch uneigentlich): fich an eine Sache nicht fogen; an bie Thur folagen; an eine Blume riechen. Er bout fein Saus an bas meine. Manches Mabchen hangt fic an einen Dichtemurbigen. Un Did, ibn, Gie werbe . ich benten. Die Reihe tommt an mich, an Dich, an Sie. Schreiben Sie balb an mich! Bler ift ein Brief an Sie (namlich gerichtet, alfo ja nicht an Ihnen). 3ch habe eine Bitte an Sie; ein Anliegen an Dich (namlich gerichtet). 3ch hatte eine Forberung an ibn, an

fie n. Erinnere Dich an Dein Berfprechen! Wenden Sie Sich an mich! Man gewöhnt sich an Alles. Das Waffer ging ihm bis an die Kniee; wir suhren (bis) an das Waffer, Sie tanzten bis an den Morgen. Er ist vom Morgen bis an den Abend sleißig. Der Mensch hat bis an feinen Tod immer Etwas zu wünschen.

Inmertungen.

1. Wie fehr viel barauf ankommt, ben rechten Cafus nach Berschiebenheit bes Sinnes (entweder ben Dativ, ober ben Accusativ) bei an zu sehen, um nicht etwas ganz Anderes zu sagen, als man eigentlich sagen will, beweisen

folgende Beifpiele:

Er flopft an bie Ahur (hier ift die Ahur das Biel des Mopfens); er klopft an der Ahur (ber Ort, ohne dass die Klopfens); er klopft an der Ahur (ber Ort, ohne dass die Ahur der Geht der Mutter an der hand (b. h. kommt ihr zu Hussel); sie geht der Mutter an der hand (b. h. sie wird von der Mutter gesührt). An ihn, an Dich, an Sieze, habe ich Biel verloren (nämlich im Spiele); an ihm, an Dir, an Ihnen ze. habe ich Biel verloren (burch Arennung, Aod und dergl.). Wie gingen an den kluss (als Biel); wir gingen an dem Flusse (als Ort). — Eden so: Er schried an das Kenster, und er schried an dem Kenster. An die sen Tag erinnere ich mich sehaft an meine ehemaligen Freunde (Biel).

2. Es hiebt einige Falle, bei welchen es gleichgültig zu sein scheint, ob man mit an (eben so auch mit in, unter ze.) ben Dat., ober ben Accust. verbindet, weil man dabei eben sowohl wo? als woh in? fragen kann, ober weil das Folgewort eben sowohl ben Drt, als das Biel ber Handlung anzeigt. In solchen Fällen kommt es vorzüglich darauf an, was ber Rebende, dem Jusammenhange nach, eigentlich zu bezeichnen such, ob das Wo (den Ort), oder das Wohin (das Biel) der Handlung. Gemeiniglich ist in solchen Fällen der Accust. vorzugieben, wenn nicht etwa ein Abverdium, wie se st, nie der ze. Rerdum beigesellt wird, welches mehr auf einen Ort der Ruhe, als auf eine Berweg ung nach einem Ziele deutet, und mithin den Dativ erfordert.

3. B. Man kann sich an bas genster (hin) sehen, und an bem Fenster (nieber) sehen. (In bem erstern Falle ging man zum Fenster hin, um sich zu sehen; in bem zweiten Falle war man schon ba, und sehte sich nur bei dem Fenster nieder). Eben so: ein Pferd an die Band, an das haus, an einen Pfahl binden; aber auch an der Want, an dem hause, an einem Pfahle sest binden. Etwas an die Wauer, oder an der Mauer pflanzen ze. (je nachbem man die Mauer mehr als Biel, oder mehr als Ort betrachtet). Das Feuer brannte ihm schon an die Linger, oder an den Fingern. Er halt sich an mich (b. b. er wendet sich an

mich, nimmt seine Zusiucht zu mir); er halt sich an mir (fest, um nicht zu fallen); er halt sich an die rechte Seite bes Weges (hin); er halt sich an der rechten Seite bes Weges (herum). — Doch sagt man richtiger mit dem Accus, als mit dem Dativ: an fein Wort, an sein Bersprechen, an eine Gesellschaft, an de stimmte Stunden zo. sich binden und gebunden sein.

"Bufriedenheit ift nicht an Gelb und Gut gebunden."

"Es ift bas wahre Slüd an keinen Stanb gebunden." Pageborn.

"Die Freundschaft mar ja nie an Beit und Ort gebunben."

5. In folgenden Rebensarten wird das an für in, bei, auf, gegen ze. fehlerhaft gebraucht. 3. B. tucas am (fi. im) dritten Capitel, am (richtigere im) achten Berse. — Wir wolden uns an (x. bei) der Sache nicht aufhalten. — Die Eine wohner sind lutherisch, die an (x. auf) einige Reformirte. — Ich will einen Ahaler an (x. gegen) einen Groschen sehen (wetten). Man hat es ausdrücklich an mich (x. von mir) vers langt. — Er hatte das Glück, in einem guten hause an (x. in) die Kost zu kommen. — Etwas an der Zeit haben, (anstatt: Zeit zu Etwas haben). Alle diese und chnliche dem bessensarten sind vers werfllich, und wenn sie auch das Ansehn Sedensarten sind vers werfllich, und wenn sie auch das Ansehn sonst guter Schriste steller für sich hätten.

Auf (altd. up, uf, ufan, uffen und uffe) bezeichnet vorgüglich ben in ber Bobe befindlichen ober babin tommenben Buftanb eines Dinges mit verfchiebenen Rebenbebeutungen: es regiert 1) ben Dativ allemal auf die Frage wo? wor. auf herum? wenn bas Folgewort ben Ort ober ben Gegenftand anzeigt, auf welchem Etwas gefchieht, bemertt wird n. bergl. 3. B. Er lebt (mo?) auf bem Lande; er arbeitet auf bem gelbe; wohnt auf bem Schloffe; fteht auf bem Berge. Der but liegt auf bem Schrante. Er geht (mo herum?) auf ber Strafe. Auf ber Strafe ift Larm. 3ft fur mich tein Brief auf ber Poft? - Zuf ber Schule, auf ber Reife, auf ber Jagb ze. fein; auf bem Baffer, auf bem Rahne, auf bem Schlitten fahren; auf einem Inftrumente fpielen; auf ber Beige, auf bem Clavier, auf ber Guitarre fpielen; auf ber Flote blafen; auf ben Banben tragen; auf ben Beinen fein; auf feinem Ropfe, auf feiner Meinung bestehen ober beharren; auf bem Sprunge fteben; auf frifcher That ic. Das beruhet auf mir, Dit, Ihnen; auf mir rubet bie gange Laft; auf feiner But fein; Etwas auf bem Bergen haben; auf beiben Augen blinb, auf beiden Dhren taub fein. Er ift auf meiner Seite (balt

564

meine Parthei). Auf ber einen Seite lodt bie Begierbe,

auf ber andern verbietet bie Bernunft.

2) ben Accufatio - auf bie Frage wohin? mobin= auf? wenn man überhaupt eine Richtung und Beme: gung fowohl in bie Bobe, als nach ber Dberflache eines Rorpers und nach jebem anbern Orte und Gegenffande (bin) Aus biefer eigentlichen Bebeutung fließen bann mehre uneigentliche, um bas Biel einer handlung, einen Endzwedt, eine Urfache, Beit, Dauer, Folge und Drbnung, ein Berhaltniff, die Art und Beife zc. anzubeuten. 3. B. Er zieht (mobin?) auf bas Land; er geht auf bas Selb; er ging auf bie Schule und von ba auf bie Univerfitat. Das Gebicht ift auf feines Papier gebrudt. Er Eletterte auf ben Baum; er fleigt auf ben Thurm, auf bie Leiter, auf ben Berg; auf bie Erbe, auf bie Rafe fallen; auf ben Ropf fchlagen, merfen, treffen; auf ben guß treten; auf ben Tifch fegen; Etwas auf bie Seite bringen; auf einen los geben; fich auf bie Beine machen; Jemanden auf bie Probe ftellen; auf freien Rug ftellen (befreien); einen auf bie Finger flopfen; auf einen rechnen, bauen (fich ganglich auf ihn verlaffen); auf einen ober auf ben Damen eines Anbern borgen ; auf einen ichelten, gurnen, fticheln ic. 3ch fab, borte, bachte, achtete nicht auf bas, was er fagte; ich mertte auf feine Dienen; auf alle Kalle gefafft fein und fich gefafft machen; eine Rebe auf einen wichtigen Borfall halten; auf feine Renntniffe, auf feine Gefchicklichfeit ftoly fein; auf gutet Glud, auf Treu und Glauben hanbeln; aufs Gerathewohl Etwas unternehmen; fich auf eine Sache, auf bas Spiel zc. verfteben; auf eine Sache Bergicht thun. Die Witterung hat Gin: fluff auf ben menfchlichen Korper. Die Schupblattern bas ben Ginfluff auf bie Bevollerung. Gin Baum fallt nicht auf einen Dieb. Auf ben Wint bereit fteben. Auf Deine Berantwortung, auf Dein Geheif will ich es thun. Das tommt auf Dich, ouf Sie, auf mich an. Bebicht ift auf Dich, auf Sie gemacht. 3ch werbe auf Dich, auf Sie zc. hoffen, warten, feben, achten zc. balt viel auf mich. Er ift bofe auf mich. Er folgt auf mich. Es tommt auf Dich an. Das zielt auf mich, ift auf mich angeseben, gemungt. Ich berufe mich auf Gie. 36 tann mich auf ben Ramen nicht befinnen. Es bezieht fich auf ben Umftanb. Er bat mich auf eine Suppe, auf ein Butterbrob, auf eine Saffe Caffee. Semanden auf ben Dittag, auf ben Abend jum Effen bitten. Auf ben Abend werde ich Sie besuchen; auf ben Donnerstag, auf

ben Montag wieber tommen. Er ftellte fich auf ben beftimmten Zag ein, auf bie Minute. Er weiß es auf ein Saar (gang genau). Es geht auf brei, es ift brei Biertel auf brei. Bwolf geben auf ein Dutenb, fechzig auf ein Auf bas Schod; pier Biertel gehn auf ein Ganzes. Effen barf man fich teine beftige Bewegung machen, Die tranten auf Deine Gefundheit; ich verfichere es auf meine Ehre. Auf biefe Art ober auf biefe Weife geht es beffer ; auf alle Falle. Auf biefen guß tann er nicht langer leben; er hat uns auf bas (ober aufs) befte bewirthet. war aufe prachtigfte gelleibet. Etwas auf Abfchlag beanblen; auf ben Dieb, auf ben Stich fechten; ein Glas bis auf bie Salfte anfullen, bis auf bie Reige austrin: ten ; Etwas bis auf ben letten Beller bezahlen; Jemanben bis auf ben Tob argern; bis aufs Bieberfeben; bis auf weitern Befehl Etwas thun.

Anmerk. 1. Die Berwechselung bes Dativs und Accusativs bei der Präposition auf must forgfättig vermieben werben, well fonst die lächerlichsten Fehler und Zweidentigkeiten entsstehen. Die Wahl des Dativs ober des Accusativs hangt des sonders dei einigen Berben bloß von der Berschiedenheit des Sinnes al. 3. B. Wie lächerlich, wenn Iemand sagt: Er kam auf einer Suppe, auf eine Butterbrode zc. zu mir (ankatt auf eine Suppe, auf ein Butterbrode zc. zu mir (ankatt auf eine Suppe, auf ein Butterbrode benn diese sind ja nicht der Ort, sondern das Fiel, der Iwe Ceines Kommens). Ich habe ihn auf einer (st. auf eine) Kasse Casses gebeten. Eben so fehlerhaft ist: Ich war recht böse auf Ihnen; ich konnte mich auf Ihnen nicht besind nen; er deruft sich auf mirz er hat einen Wechsel auf mir (st./auf mich) gezogen zi. — In allen diesen Källen soll ja das Folgewort nicht den Ort, wo die handelnde Persson sich bestindet, sondern vielmehr das diel anzeigen, wos hin ihre Handlung gerichtet ist; folglich must nicht der Dastiv, sondern der Accusativ stehen. —

Gben so verandert sich im Folgenden die Rection des Auf nach Berschiedenheit des Sinnes: Ein haus auf den Sand, Berg zc. bauen (wohin?); ein haus auf dem Sande, Berge dauen (wo?). Er spielte Das Stück (wo?) auf dem Claviere, auf der Flöte, auf der Seige; aber der Kelderr spielte den Krieg (wohin?) auf das feste Land. Der Aasschenfpielter spielte das Geld in meine Aasche. Bringt das Getreibe auf den Wagen (Biel), (d. h. legt es hinauf); bringt das Getreibe auf dem Wagen (Drt) nach der Stadt! Er brachte das Korn (wohin? — Biel) auf den Boben, auf die Rammer 20.; er brachte das Korn (wo und auf welche Art?) auf der Schulter, auf dem Pferde, auf dem Wagen 20. Er siel (wohin?) auf die Erde; er siel (wo?) auf der Erde. Die Raupe kriecht (wohin?) auf den Baume.

Schen Sie Sich (wohin?) auf bad Sopha, auf biefem Stuhl; aber mit nieber: Er fett fich auf biefem Sopha, auf biefem Stuhle nieber. Er befieht auf feinem Meinung, seinem Ropfez abet er befieht, ober beffer: Ew bringt auf bie Erfattung ber Koften, auf feine Forderung, (weil bie Erfattung berfelben noch nicht da ift, sonderung) auf bie der folgt wirb). Er folgt mir (dem Oxte nach) auf jedem Schritte, auf allen Wegen, auf dem Tube nach; aber: Er folgt (der Ordnung nach) auf mich, auf Dich, auf Sie ze.

2. Fehlerhaft und verwersich ift ber Gebrauch bes Bortes auf, ftatt von, bei, far, nach, nach tec. in folgendem Rebensarten: 3. B. Er glaubte bort besser auf (ft. von) seinem handwerke leben zu konnen; Schnüre, auf (ft. bei) beren Anblid man fich wichtiger Begebenheiten erinnert. — Dia mehrmalige Dienstveranderung eines würdigen Mannes beweist so wenig auf (ft. far) feinen Bankelmuth, alsze. — Bann geht die Post auf (ft. nach) Bertin? Ich reise morgen auf Leipzig. — Bu ben feinen Sinnen zählt Sulzer bas Gesicht und auf folches (ft. nach biefem) bas Gehör. —

5. Als Abverbium barf auf nicht mit o ffen verwechfelt werben g f. S. 529.

Hinter (altb. hindar, hinder, hinter) bebeutet: im Ruden eines Dinges und bezeichnet eine größere Entfernung von ihm, als nuch, welches indessen weniger ben Det als die Zeit zu bestimmen pflegt; (im Gegensat bes vor); es regiert

I) ben Datip - auf bie Krage wo? - wenn es bie Debnung und ben Stanbpunkt einer Sache gegen eine vorbere bestimmt. Wirb an bem, was fich binten befinbet, eine Bewegung (obwohl nicht eigentlich eine Richt ung gegen bas Boranftebenbe) mabrgenommen, fo verbindet man bas binter mit ber. 3. B. Wer fiebet (wo?) hinter mir, Dir, Ihnen? Schliefe bie Ebur hinter Dir gu! Der hof ift hinter bem Saufe. Der Bund liegt bin ter bem Dfen. Uneigentliche Rebensarten find : Dinter bem Berge halten (jurudhaltenb fein, beimlich thun). Er bat es hinter ben Dhren (er ift arger, als man vermuthen follte); fich hinter ben Dhren tragen (in Berlegenheit fein); binter ben Ohren noch nicht troden fein (noch jung und unverftanbig fein); binter einer Sache fteden (fich heimlich bamit ju thun machen). 36 will feben, mas hinter ihm ftedt (ich will ihn genauer tennen lernen . Er hat es binter meinem Ruden (b. i. beimlich, unbemerkt) gethan; hinter einer Sache Der fein (fie eifrig betreiben); binter Jemandem ber geben; u. f. f.

2) ben Accusativ — auf die Frage wohin? wenn es eine Richtung nach einem Orte bin anzeigt. 3. B. Er stellte sich (wohin?) hinter mich, Dich, Sie, ihn; ich legte es hinter die Thur. Er sette sich hinter ben Wisch. Uneigentlich: Ich kam hinter ben Betrug; hinzter die Wahrheit (b. t. ich entbedte sie); sich hinter einen steden (burch ihn handeln, ohne dass es Andere vermuthen); sich hinter eine Sache steden (sie heimlich betreiben); einen hinter das Licht führen (ihn betrügen, hintergehen); sich Etwas hinter die Ohren schreiben (es sich merten, um es nicht zu vergessen und es gelegentlich zu ahnden); die Pferde hinter den Wagen spannen (Etwas verlehrt ansangen).

An merk. Rach Berschiebenheit bes Ginnes kann in manchen Redensarten sowohl der Dat., als der Accus. recht sein. 3. B. Er verdarg, verkroch, verstedte sich hinter der Mauer (wenn die Mauer der Ort war, wo er sich schon besand und nur verdarg); aber: Er verdarg, verstedte zc. sich hinter die Mauer (wenn sie das diel war, wohn er sichtetet, um sich zu verbergen). Eben so: Ich sehe hinter mich (Biel); ich sehe hinter mir (Ort) einen Andern stehen. Die Sonne verdirgt sich hinter den Wolken (Ort) — hinter die Wolken (Biel). Er ging, suhr, ritt hinter der Mauer (weg); er ging, suhr, ritt hinter die Mauer (hin).

Reben (altb. nehva ober nehwa) bezeichnet bas Berhaltniff ber Rabe eines Dinges, jur Seite eines anbern (im Ge-

genfag bes vor und hinter); es regiert

1) ben Dativ — auf die Frage wo? — wenn es einen Stand ber Ruhe, ben Aufenthalt an einem Drte anzeigt. Es wird oft mit her verbunden, wenn der zur Seite befindliche Gegenstand in Bewegung gedacht wird. 3. B. Er saß (wo?) neben mir, Dir, Ihnen; er stand und ging neben mir. Das haus neben dem Thore. Er wohnt neben mir. Er lief neben mir her. Er spaziert neben des Wahrheit vorbei zc.

2) ben Accusatio — auf die Frage: wohin? wenn es ein Ziel, eine Bewegung nach der Seite eines Dinzges hin bezeichnet. 3. B. Er stellte sich (wohin?) neben mich, Dich, Sie. Tritt doch neben mich! Er legte sich neben die Wand. Man will den Sohn neben seinen Bater begraben. Sesen Sie Sich doch neben mich!

Anmert. Rach Berschiebenheit bes Sinnes, je nachbem man mehr bas Bo? ober bas Bohin? bezeichnen will, kann bei manchen Berben eben sowohl ber Dativ, als ber Accus, stehen. 3. B. Er sehte sich neben mich (hin); er sehte sich neben mir nieber. (Bei nieber steht neben immer richtig mit bem Dativ). Der Ball siel neben mich; er Beifpfele ffe beibe Cafus.

Bleh aus dem Weltgetsimmel Dich gisktlich in Dich seibst zurück! In Deinem Glauben ist Dein himmel, In Deinem herzen Dein Geschiel. G. M. Arnbt.

#### Anmertungen.

- 1. Bie groß ber Unterschied ber Bebeutung ift, welchen bas Wort in hat, je nachbem es mit bem Dattv, ober bem Accus. eines und besselben Wortes verbunden wirb, fann man aus ber Bergleichung mehrer ber obigen und auch folgenber Beifpiele leicht erfeben; Dan geht g. B. in bie Stube, in bie Ruche, in ben Garten, in bas Bans, in bie Rirche, in bie Romobie zc., wenn man erft babin (als nach einem Biele) geht; aber man geht in ber Stube, in ber Ruche, in bem Garten zc., wenn man barin berum (als in einem Ranme ober Orte) geht. - Man fallt in bas Baffer, wenn man an bem Ufer ftanb und von bemfelben in bas Baffer (binein) fintt; man fallt aber in be m Baffer, wenn man icon in bem Baffer fand und barin gu galle tommt. - Bir festen une in bas Gras (wohin? bas Gras ift bier alfo bas Biel, wohin wir ftrebten, uns gu fegen); aber: Bir fegten uns in bem Grafe nieber (wo? hier ift bas Gras ber Drt, wo wir ichen waren, und une nur ju fegen brauchten.) - Er tam ine Bes brange (wohinein?); aber er tam im Gebrange (wo?) balb um bas leben. - Er lief in bem Garten (Ort) mit mir in bie Wette (Biel ober 3med, Richtung wohin). - Er lebte in ber Stadt (wo?) in ben Zag binein. - Er fagte mir bies im Bertrauen - in & Dbr. - Gie weiß in ibrer tage - fich in Alles gu finben.
- 2. Ob es gleich auch hier einige Fälle geben kann, wo der Dativ eben so richtig, als der Accusativ mit in derzbunden werden kann, indem es dabei auf den Zusammenhang der Rebe und den beabsichtigten Sinn des Rebenden ankommt (vergl. S. 567 Anmerk.): so ist doch in solgenden Redensarten der Accusativ dem Dativ vorzuziehen:

Etwas in wenige Borte zusammenfassen (nicht in wenigen Worten 2c.); Etwas in bie Ecke (hin) ftellen; bes sonders bei Wörtern, bie mit ein zusammengeset sind, als: Bemanden in eine Gesellschaft ein führen; in bie Schule einführen; in bie Schule einführen; in bas haus ein brechen; Etwas in ver; schiedene Abeile, Classen, Ordnungen 2c. ein theisen; in ein Auch Etwas ein wickeln; in die Beitung Etwas ein rücken lassen; sich oder seinen Ramen in ein Buch eins sichen lassen; sich oder seinen Ramen in ein Buch eins sichen sin die Gesellschaft; der eines Andern; die Eins sich ein greisen; daber auch der Eingrist in die Rechte eines Andern; die Eins bie Eins bie Eins sie Einstellschaft; der Ein bruch in das haus; die Einsstie Einstellschaft; der Ein bruch in das haus; die Einstellschaft in die Wathematif 2c., doch sagt-man richtiger: In einer, als in eine Stadt eintressen; der Fürst ist in der Residenz wieder eingetroffen.

5. Man verwechsele in nicht mit nach und gu. Es ift namlich ein großer Unterschied, ob ich nach ober gu ber Airche, ber Schule zie. gehe (b. h. ob ich mich berselben nahere, meine Richtung bahin nehme); ober ob ich in bie Airche zc. gehe (b. h. mich wirklich in bas Innere ber Rirche zc. hinein begebe).

4. Das Bortchen ein, welches aus in entftanben und nur in Busammensehungen als: herein, hinein, barein, einschreiben, Eingang, Einsichten gebräuchlich ift, soll eigentlich nur eine Richt ung nach einem Biele anzeigen. Bo biese nicht Statt sindet, steht auch ein unrichtig, ob es gleich den Sprachgebrauch für sich hat. Die Ausbrücke Sinwohner, Eingeweibe, einländisch, einheismisch ze. (ft. Inwohner, Ingeweibe, inländisch, einheismisch ze. (ft. Inwohner, Ingeweibe, inländisch in einen Drein, sondern (wo?) in einem Orte u. s. f.

Aber (altb. oba, obar, ubar) bezeichnet bas Berbaltniff ber Bobe in Beziehung auf ein barunter befindliches Ding; es

ftebet also bem unter entgegen und regiert:

- 1) ben Datto auf bie Frage mo? ober worfiber? wenn man in eigentlicher ober uneigentlicher Bebeutung ans zeigen will, baff Etwas im Stanbe ber Rube, an einem Drte in ber Bobe, über einem barunter befinblis chen Gegenstande vorhanden fei ober vorgebe. Es unterfcheibet fich von auf, weil es nicht, wie biefes, eine unmittelbare Berührung eines Gegenstanbes, fonbern vielmehr eine Trennung von bemfelben burch einen Bwifchenraum ans 3. B. 3ch ftand auf bem Gife (unmittelbar barauf); aber über bem Gife, über bem Baffer, wenn ich 3. B. auf ber Brude ftand, und alfo burch einen Bwifdens raum von' bem Gife und Baffer getrennt war). Go auch: Der Bogel fcmebte (mo?) uber bem Saufe. Das Gemalbe hangt uber ber Thur, über bem Spiegel. ben Bolten glangt ein heiterer himmel. Das Effen tocht aber bem Beuer. Er fist über mir. Uber ber Stadt fcmebt ein Gewitter. Er wohnt gerabe über mir, über Ihnen ic. Gin Schwert bing uber feinem Saupte. lieat immer über ben Buchern (nicht auf ben Buchern, wenn er nicht etwa darauf schläft). Man sprach über ber (mabren b ber) Mahlzeit bavon. über bem langen Suden ermuden. Er wohnt fiber (beffer: jenfeit) ber Elbe.
- 2) bem Accusativ auf die Frage wohinuber? wenn man bas Biel einer Bewegung ober Richtung über einen Gegenstand hin anzeigen will; oft auch eine Beziehung auf einen Gegenstand, ber als Beranlaffung ober

Das war unter meinet Erwartung, unter aller Rritif. Die Sachen murben unter ihrem Berthe verlauft. Une ter einem Jahre tommt bas nicht zu Stande. Er plambette unter ber Predigt (b. i. mabrend berfelben ). Unter bem Effen ergablte er mir feine letten Abentener. -Er glaubt, unter einem gunftigen Geftien geboren gu fein.

2) ben Accufatio - auf bie Rrage mobin? - mo= binunter? - wenn bas Folgewort bas Biel einer babin gerichteten Bewegung ober handlung anzeigt; 3. B. Bie traten mobin? ober mobinunter? unter ben Baum, unter bas Dach. Er tauchte fich unter bas Baffer. Er feste fic unter mid, Did, Gie. Er feste obet Schrieb feinen Ramen unter ben Brief, unter bie Rechnung. 3d rechne ober gable ihn unter meine Freunde. Der Rrieg gehort unter bie größten Ubel ber Belt. Dies fer junge Denfch gerieth unter fchlechte Leute. Der Boble thatige theilt Geld unter bie Armen. Es ift fcmer, viele Ropfe unter einen but ju bringen (b. i. jur Ginigfeit und Ubereinstimmung ju bringen). Das Thermometer fiel weit unter ben Gefrierpunkt. Das Gerücht verbreitete fich unter bas Bolt. Er erniedrigte fich unter feine Burbe (hinunter). Unter bie Berrichaft eines Unbern gerathen; Jemandem Etwas unter ben fuß geben (b. i. ihm heimlich anrathen ic. ). Etwas unter verschiebene Claffen und Ordnungen bringen, vertheilen zc. Bas ift bas unter fo Biele ? (vertheilt); fich unter bie Bornehmen einbrangen, einschleichen. Zuch unter bie Landleute bat fic ber Lurus eingeschlichen.

Anmerkungen.

- 1. Rad Berichiebenheit bes Sinnes und ber Frage mo? ober mobin? tann unter balb mit bem Dativ, balb mit bem Accuf. bei einem und bemfelben Borte richtig fieben; g. B. Er verbarg, verftedte, vertroch fich (wo?) un. ter ber Laube (Ort); aber (mobin?) unter bie Laube (Biel). Der Burm froch (wo?) unter bem Tifche (berum); (aber wohin?) unter ben Tifch. Er marf vieles Gelb (wie?) unter einem großen Betofe (mann?) unter ber Dablgeit (wohin?) unter bie Armen, un. ter bas Bolt. Er hatte fich vorgenommen, (mo?) unter bem Thore, (wie?) unter ber Borquefegung, baff berfelbe foultig fei, ihm allerlei Bitterfeiten (wohin?) uns ter bie Rafe zu reiben. Bir fehten une (wohin?) unter ben Baum; (wo?) unter bem Baume (nieber).
  - 2. In ber Bebeutung von mabrent wirb unter nur in ben abverbialischen Ausbrücken unterweges, unters beffen ober unterbeff mit bem Genitiv verbunden, (f.

S. 525 [5]). Statt: Etwas unterweges taffen, fagt man beffer: unterlaffen.

5. Man barf unter nicht mit zwisch en verwechseinz unter bezieht sich auf eine Menge, zwischen (von zwei) gewöhnlich nur auf zwet Dinge, in beren Mitte Etwas ente halten ist. 3. B. Ich konnte meinen Bruber lange nicht unter bem großen haufen heraussinden; endlich fand ich ihn zwischen ben beiben herren R. (Bergl. zwisch en).

Bor (altb. faura, faur, fora, furi, vora, vor) barf jest nicht, wie in alten Zeiten, mit für verwechselt werden (f. S. 553). Bor bezeichnet a) einen Standpunkt in Hinficht bes Ortes ober Raumes (im Gegensat von hinter, nach und neben); b) ein Shersein in der Zeit (im Gegensat von nach); c) einen Vorzug in Hinficht der Ehre und Achtung; d) eine wirkende Ursache bes Schmerzes oder der Freude, der außerlichen Achtung, der Furcht, des Abscheues und Ekelsic, wesswegen Etwas geschiehet oder unterlassen wird. Am liebsten gebraucht man es mit dem Nebenbegriffe des Widrigen, was man zu versmeiden sucht. — Es regiert

1) ben Dativ auf die Frage wo? — wenn babei mehr an eine Rube, an einen Aufenthalt bei einem Gegenstande, als an eine Richtung nach demfelben, zu benten ist. In hinsicht ber Zeit kann man auch wann ? fragen. 3. B.

a) Er stand (wo?) vor mir, vor Dir, vor Ihnen. Er wohnt vor bem Thore. Das Buch liegt vor Ihnen. Es schwebt mir vor ben Augen. Die Sache war schon vor bem Richter. Er hielt eine Rede vor einer großen Bersammlung. Er ging vor mir her, vor mir herum.

b) Er tam (wann?) vor Sonnenaufgang, bach war ich schon vor ihm (fruber, ale er) ba. Das geschah vor zehn Jahren; vor Deiner Geburt. Wir waren noch vor bem Regen zu Hause. Ich werbe vor ber bestimmten Zeit

ba fein.

į.

×

Š

1

c) Er hat manche Borzüge vor seinem Bruber. Er bat Bieles vor mir voraus. Du sollst dies vor allen Andbern haben. Vor allen Dingen muss ich Dir sagen ze. Er hat mich vor allen Andern beleidigt. Das Nöthige geht vor dem Rüslichen, das Rüsliche vor dem bloß Angenehmen, oder auch das Röthige geht dem Rüslichen, das Rüsliche dem Ruslichen, das Rüsliche dem Angenehmen vor.

d) Er fürchtete sich vor ihm, vor Dir, vor Ihnen. Er erröthete und verstummte vor bem Richter. Er stand vor ihm auf, nahm ben hut vor ihm ab. Er verbarg sich vor seinem Feinde. Er warnte mich vor ihm, vor Ihnen. Er verstellte sich vor mir. Er zitterte vor der Strafe. Sie erschrickt vor einer Maus, slieht vor einer Spinne, scheuet sich vor einem Frosche. Er sprang vor (aus oder wegen) Freude. Sie konnte vor Etel nicht effen. Er konnte vor dem Lärm nicht schlafen. Der Wogel starb vor Hunger. Ich konnte vor dem Nebel nicht sehen, vor dem Schnee nicht weiter gehen. Er spielte vor langer Weile. Er kann den Wald vor Bäumen nicht sehen. Bor der Gefahr ist mir nicht bange.

2) ben Accusativ — auf die Frage mobin? wenn man ein Biel, eine Richtung nuch bemfelben bin beftimmen will; boch fleht es bann nur in hinsicht bes Dr-

tes, nie ber Beit ic. 3. 23.

Er trat (wohin?) vor mich, vor Dich, vor Sie. Er zog vor das Thor hinaus. Er ftellte sich vor den Spiegel (hin). Er führte mich vor den Eingang des Haus ses. Ich brachte die Sache vor den Richter. Jemanden vor den Kopf stoßen, Jemandem vor die Augen kommen. Die Pferde vor den Wagen spannen. Etwas vor die Säue werfen. Eine Arbeit vor die (besser: zur) Hand nehmen. Vor den Riss treten. Die Hand vor das Sersicht halten. Sieh doch vor Dich (hin)! Du hast nicht Wiel vor Dich gebracht.

## Anmertungen.

1. Man hate fich bor Bermechfelungen bes vor unb far befonders in folgenden Rebensarten. Bor beute (b. b. eber ober früher, als heute) war bies nicht möglichs für beute (b. h. an bem heutigen Lage felbft) war es nicht, möglich. - Gnabe vor Rrcht (b. i. eber, als Recht) ergeben laffens Onabe für Recht (b. i. anftatt bes Rechts) ergeben laffen; Dies Lettere ift richtiger. - Der Canbi. bat prediate por bem Generalfuperintenbenten (b. b. er predigte in feiner Gegenwart); ber Canbibat predigte aber für ben Generalfuper. (b. b. an fatt feiner ober an feiner Stelle). — So auch: Er faufte bies Buch vor mir (b. h. eber, als ich ein antiches faufte); er Taufte es aber für mich (b. h. ju meinem Beften, ober auch an meiner Stelle, fo baff ich es nicht gu taufen brauchte). — 3ch flehe vor bem Pferbe ober ich flehe bas vors aber ich flehe für bas Pferb ober ich flehe bafür, (b. i. ich bin Burge, baff bas Pferb gut ift.) - Dies Bete tere fagt beim Pferbevertauf ber ehrliche Dann gang richtigs jenes aber tonnte auch ein uhehrlicher Bertaufer fagen, unb bei genauer Untersuchung boch Recht behalten, weil er burch feinen Ausbrud nur ben Drt feines Stebens bezeichnet batte. -Der Arge gittert ober ift bange für ben Rranten (b. b. er ift in Dinfict feiner Genefung beforgt, er fürchtet,

baff er nicht wiederhergestellt werbe); er gittert ober ist bange vor dem Kranten murde heißen: er fürchtet, bass der Krante ihm (bem Arzte) Schaben zufügen möchte. — So auch: Ich bin bange für meinen Rachbar, und: Ich bin bange vor meinem Rachbar. Eben sofagt Gellert:

Für Görgen ift mir gar nicht banges Der tommt burch feine Dummhelt fort ?c.

Er fprach vor fich (b. b. nach vorn bin gerichtet) ;

er fprach für fich (ju feinem Beften).

Oft lafft fich Beibes vertheibigen 3 . B. Etwas für (zum Beften) und vor die Saue hin werfen; (das Lehtere mit hinsicht auf ein Biel). So auch: Etwas für bie lange Beile thun (b. h. anstatt, ober in hinsicht berselben); Etwas vor langer Beile thun (b. i. wegen bersselben, aus langer Beile). Ein Mittel für Jahnschmerzen (b. h. in hinsicht berselben); ein Mittel vor Jahnschmerzen (b. i. gegen ober wiber bieselben). Bester ist jeboch alles wal in solchen Fällen, katt vor, lieber wiber ober gegen zu fagen; also: bas hilft wider ober gegen hunger und Durft ze.

Map fagt ferner: Achtung vor einem und für einen haben, indessen ift das für doch vorzuziehen, wenn es nicht sowohl den Begriff der außern, als vielmehr der innern hochachtung und Zuneigung anzeigen soll; z. B. aus wahrer hochachtung für Dich, für Sie zc., die Ebresturcht, die Liebe, die ich für Sie empsinde oder hege. Aber zichtig sagt man: Er hatte eine große Aurcht vor ihm er nahm sich vor ihm in Acht. — (Bergl. für in seinen verschiedenen Bebeutungen S. 653 zc.)

2. Man fagt bemnach auch in Busammensehungen riche tig: voraus, vornehm, vornehmlich, vortreffslich, Borliebe (bie einen Gegenstand bem andern vorzieht), Borsehung, Borsicht, Borurtheil, Borsbild, Borschrift (jum Rach: ober Abschreiben), bas Borgeben, ber Borbehalt, bas Borspiel 2c. (nicht: füraus, fürnehm u. f. f. (Bergl. C. 564 Anmert.)

Bwischen (alt goth. betweonan, frant. tuisc, zuisgene, angels. betwux, betwix, alemann. zuiske, twisken) bebeutet seiner Abstammung nach so viel, als: in der Mitte von 3 weien, und wird auch so am richtigsten gebraucht, im Gegensat bes unter, bas sich auf eine größere Menge von Personen ober Sachen bezieht, (vergl. unter S. 574). Es regiert

einen Stand der Rube an einem Orte, ober auch in einer Beit bezeichnet, wo und wann Etwas ift ober vorgeht. 3. B. Gie fag (wo?) zwischen mir und bem

Fremben. Bwifchen bem Saufe und bem Satten ift bee hof. Potsbam liegt zwischen Berlin und Branbenburg. Es entstand zwischen bem Mann und ber Frau ein Streit; sei Du Richter zwischen ihm und ihr, ober zwischen Beiben! Es ift ein großer Unterschied zwischen bem Dat. und bem Acus, obet zwischen mir und mich zt. Das geschah zwischen Oftern und Pfingsten; zwischen bem gestrigen und heutigen Tage.

2) ben Accusativ — auf bie Frage wohin? — wenn es ein Biel ober eine Richtung nach bemfelben bin anzeigen foll. 3. B. Er feste ben Stuhl (wohin?) zwisichen bie beiben Tische. Er trat zwischen mich und ihn. Er warf ben Ball zwischen bie beiben Haufer. 3ch gerieth zwischen zwei Feuer. Der Groschen siel zwischen biese Bretter zu.

#### Xnmertungen.

- 1. Rach Berfciebenheit bes Sinnes und ber Frage mo? ober wobin? kann auch zwischen (wie neben und hin ster et.) basselbe Folgewort balb im Dativ, balb im Accus. erforbern; z. B. Er bauete ein Haus (wo?) zwischen bem hofe und Garten; (aber wohin?) zwischen ben hof und Garten. Er sette fich (wohin?) zwischen mich und meinen Bruber; aber er sette fich nieber (wo?) zwischen mir und meinem Bruber.
- 2. Die vorbin angegebene eigentliche Bebeutung und Ableitung bes zwischen (von zwei) zeigt sich auch in den
  bamit zusammengesetten Substantiven Zwischenraum,
  Zwischenreich, Zwischenträger, Zwischenspiel,
  Zwischenzeit, Zwist zc. Indessen wird den spiel,
  Zwischen bisweilen in einem erweiterten Sinne, wie unter,
  von mehr als zwei Dingen gebraucht; nur missen biese Dinge den Unterschied, der zwischen ihnen und dem genannten Begenstande ist, noch demerkbar machen lassen. — Es vers
  hält sich damit eben so, wie mit dem Worte zweideutig,
  welches auch für solche Wörter gebraucht wird, die mehr
  als zwei Bedeutungen haben, und — genau genommen —
  breideutig, vierdeutig oder mehr deutig heißen
  sollten. — Demnach ist es dem Sprachgebrauche nicht zuwis
  der, zu sagen: Er soet Unstraut zwischen den Weizens
  ich zerbrach das Glas zwischen den Kingern; das Raupens
  nest siel zwischen die Blätter des Baumes.

## ü bung saufgaben

über die Berhaltniffworter, welche sowohl ben Dativ als Accusativ regieren, nach S. 558 ic.

Ì.

(Statt bes Querftrichs (---) ift jebes Mal ein Dauptwort, wer ein Fürwort in ben richtigen Casus zu sehen, je nachbem bie Frage wo? ober wo hin? gethan werben kann].

Det Splegel bangt an —. Ich sehe mich an —. Ich babe einen Bruß zu bestellen an —. Es sehlt nur noch an —. Das Buch liegt auf —. Er saß auf —. Er sehte sich auf —. Er spielte eine Sonate auf —. Sie stand hinter —. Stelle Dich hinter —. Stelle Dich hinter —. Der Dund vertroch sich binter —. Ich wohnte sonst neben —. Kunstig ziehe ich neben —. Der Baum sieht neben —. Kunstig ziehe ich neben —. Er seite sich neben —. Sie wonte sehen sie heute in —. Ich war gestern in —. Er steckte das Buch in —. Die Wolfe sieht über —. Du hast Nichts zu sagen über —. Wan muss sich nicht aushalten über —. Die Brücke ist über —. Die Reller besindet sich unter —. Der Reisende gerselh unter —. Er vertheilte viel Seld unter —. Der Keisende gerselh unter —. Er fürchtete sich unter —. Wir sprachen uns vor —. Die Pferde sind schon gespannt vor —. Wir sprachen uns vor —. Die Pferde sind schon gespannt vor —. Er brachte seine Klage vor —. Ich konnte nicht schlasen vor —. Das eite Währen steht saft immer vor —. Unser Daus liegt zwisch n —. Ich saft ansangs zwisch en und beste mich darauf zwischen — u. s. s.

ġ.

[Mit berfiedten Sprachfehlern, bie in ben hervorftegenb gebruckten Bortern zu suchen find].

Det wefentlichfte Botzug bes Denfchen vor ben Thieten befeht barin, baff er über ben Gegenftanben, bie ihn um. geben, nachbenten tann. - Der Denfch allein tann in ben beifes ften und in ben talteften ganbern bes Erbbobens leben. Er tann fein ganges Leben unter freiem himmel gubringen, aber fich auch lebenslang unter bie Erbe aufhalten. Zuch fein Angeficht giebt ihm einen Borgug vor bie Thieres auf basfelbe wird feine innere Befchaffenheit gleichfam fichtbar. - Der Denich gewohnt fich febr leicht an einer Sache, an jebes Rlima, an jebe Lebensart. - Es ift unter ben Augen bes Denfchen eine große Berfchiebenheit; einige feben weit in ber Ferne, anbere nur in bie Rage, noch andere gleich gut in die Rabe und in bie Berne, und bies find bie gefundeften. Die Augen bes Menfchen lies gen tief unter bie Stirn, bamit ein Stof an benfelben, ober ein Schlag ihnen nicht fogleich schäblich werbe. — Wenn die Erbe 'in gerabe Linie gwifch en ber Sonne und ben Mond tritt, fo entfieht eine Monbfinfterniff; tommt aber bet Mond in geraber Linie gwifchen unfere Erbe und bie Conne gu fteben, fo erfolgt

eine Sonnen: ober vielmehr eine Erbfinfterniff. — Wenn ein Sas mentorn auch vertehrt auf ober in ber Erbe gefallen ift, so trummt sich boch der Wurzelkeim niederwärts ober in die Tiefe und der Pstanzenkeim in der Höhe. — Der Mensch verpstanzt fremde nüge liche Gewächse auf seinen vaterländischen Boben. — Die Kungiebt die Erbe bis auf einer gewiffen Boben, wab befindet sich auch in die Zwischendume fast aller andern Körper. — Der Schnerschützt die Pstanzen vor zu kartem Frose. — (14 Febter.)

III. Allgemeine Bemertungen über ben Gebrauch ber Prapositionen überhaupt.

r. Man tann und muff oft bes Wohltlangs und ber Rurze wegen Berhaltnisswirter mit andern Wortern zus sammen ziehen ober verschmelzen; nur barf badurch nicht ber beabsichtigte Bohltlang zum Ubelklang, nicht bie Kurze zur Undeutlichkeit werden. Gine solche Busammensziehung und Berschmelzung der Berhaltnissworter geschieht

a) mit bem Dativ und Accusativ bes best immenben Artikels, von bem nur ber Endbuchstabe ohne Apostroph \*) mit der Praposition verbunden wird, so lange es der Bohltang gestattet. 3. B. jur (st. ju ber) Rettung Anderer durch 6 (st. durch bas) Feuer laufen; fürs (st. für bas) Baterland streiten u. s. f. — Bei Substantiven, die als Abverdien gebraucht werden, ist diese Zusammenziehung sogar nothig; z. B. zur Noth, zum Glück ie.; eben so auch bei Superlativen mit an, z. B. am besten, am liebsten ic.

Aber für bas Ohr beleibigend find folgende Zusammenziehungen: wir gingen burch p (ft. burch ben) Balb; er ging ausm (ft. aus bem) Haufe u. bergl. m. Bergl.

**6**. 247.

Auch follte man fich eine folde Busammenziehung nicht erlauben, wenn, bem Busammenhange ber Rebe nach, nicht ber bestimmenbe Artitel bet, bie, bas, sondern der nicht bestimmende ein, eine, ein, oder gar tein Artitel fter hen muss. Also nicht: Sie machten ihn beinahe zum Rarren; (benn ich kann hier nicht bestimmt fagen: zu bem Rar

<sup>\*)</sup> Wer nicht mehr a'm, i'm, vo'm, zu'm zc. ftatt an bem, in bem, von bem, zu dem, sondern ohne Apostvoph am, im, vom, zum zc. schreibt, ber sollte boch auch der Consequenz wegen ans, ins, durchs zc. schreiben, nicht an's, in's, durch's zc.

ren, sonbern nur unbestimmt: zu einem Rarren). Ge auch nicht: er bilbete sich zum Gelehrten, zum Künstler zc., sonbern zu einem Gelehrten zc., nicht: es war vom Golde, vom Silber gemacht, sondern von Golde zc., weil vor einem Stoffnamen kein Artikel stehen kann. Ferner nicht; er sagte mir das im Ernst, im Scherz, im Guten, im Aurzen, im voraus, sondern: in Ernst, in Scherz, in voraus zc., weil diese Ausdeücke bloß als Abverdien stehen, und gar keines Artikels, folglich auch nicht des Endbuchstaben bebliefen.

b) Noch häusiger werden die Berhältnisswörter mit Fürwörtern (Pronomen) zusammengezogen, in welchem Falle denn die anzeigenden Fürwörter, der, die, das, oder berselbe, dieselbe, dasselbe durch da und (vor einem Bocal) dar, und die beziehenden Fürwörter welcher, welche, welches, durch wo und (vor einem Bocal) wor erseht werden. Auf solche Art

find folgende Borter entstanden:

babei fatt bei bemfelben daburch - burch basselbe Dafür - für basfelbe bagegen - gegen basfelbe bamit fatt mit bemfelben banad - nach bemfelben baneben - neben banfelben baran - an { bemfelben basfelbe barauf - auf bemfelben babfelbe barin \*) - in bemfelben barein - in basfelbe barüber - über } bemfelben basfelbe darum - um basfelbe barunter - unter bemfelben bavor - vor { bemfelben basfelbe bawider - wider basselbe baju - ju bemfelben

bag mi fchen-jwifden bemfelb.

mobei - bei welchem woburd - burd meldes wofür - für melches mogegen - gegen welches womit - mit welchem wonad - nad welchem woran - an { welchem welches womenf - auf welchem m us - aus welchem morein - in welches worin - in welchem (nicht worinnen) worüber - über { welchem welches wovon - von welchem wovor - vor } welchem : wogwifden-zwifden welchem Bergl. G. 329 tt.

<sup>&</sup>quot;) Richt barinn ober barinnen, weil bie Prapofition in fo wenig, wie jebe andere Prapofition, eine Berlangerung leibet.

c) And mit ben Abverbien hier, her und hin werden die Berhaltnissworter verbunden. (Das hier beziehe sich auf die nächt vorber genannte Sache anstatt des Pronomens dieser), 3. B. hieran, hieraus, hierin, hierbei, hiermit, hiervon (nicht so gewöhnlich hies bei, hiemit 1c.) So auch: heraus und hinaus, herein und hinein (in wird bei dieser Zusammensehung ein); herunter und hinunter; hernach steht statt nach diesem.

Uber ben wichtigen Unterfchieb bes Ber und hin in biefen Busammenfehungen f. S. 531 n. Uber bie fehlers bafte Arennung folder Busammenfehungen, g. B. hier bab' ich Richts gegen u. ft. hiergegen bab'

ich Richts ic., f. S. 331.
2. Benn mehre auf einander folgende Hauptworter

basselbe Berhaltniffwort vor fich haben, so ift die Bieber bolung besselben nur im nachdruckvollen Bortrage und in folden Kallen, wo nicht gleichartige Dinge jusammengefafft, fonbern bestimmte Unterschiede hervorgehoben werden follen, gewöhnlich und'nothig. Man fagt j. B. ohne Bieberbolung bes Berhaltniffwortes; Durch Gewalt, Lift und icanblice Riebertrachtigfeit beuchlerifder Freunde ift er ungludlich geworben. - Aber mit wieberholtem Berbaltniffworte: Dra thag oras behauptete, es fei gut, nur mit funf Dingen Rrieg gu fuhren : mit ben Rranthelten bes Rorpers, mit ber Unmiffenheit bes Beiftes, mit ben Leibenschaften bes Bergens, mit bem Jufruhr ber Stabte und mit ber Zwietracht ber Familie - Dies geschieht vorzüglich bann, wenn bie verschiebnen Saupt : ober Folgewor ter noch verschiebne Prabicate, ober andre Satbeftimmungen neben fich haben, ober wenn fie burch Binbeworter (burch entweder - ober, weber - noch, theilstheils, sowohl - als auch ic.) verfnunft merben. alfo als zusammengezogene Sate anzusehn find (f. w. u. bie Lebre vom Sage), wo bie Bieberholung ber Berbaltnissworter immer nothwendig ift. 3. B. Dit zwanzig Nahren wird das Bergnügen verschlungen, mit breißig ger toftet, mit vierzig magig genoffen, mit funfzig gefucht, mit fechzig vermifft. - Das gefchab weber burd Lift, nod burd Gemalt; theils mit Gate, theils mit Strenge. Der Trauungstag ift gleichfam bie Pforte, welche für bies fee Leben entweber in Die Beimath bes griebens unb bauslichen Glude, ober in bie Wohnung ber Gleichgültige Beit, ober gar in bas haus bes Jammers führt, in bas lettere freilich mit verbunbenen Augen." (Georg Gefiner.)

3. Bwei Berhaltnisswörter durfen nicht unmittelbar auf einander folgen, sondern mussen durch ein anderes Wort getrennt werden, weil sonst die Deutlickseit, oder wenigstens der Wohllaut darunter leidet. Ran sage also nicht: Für von ihm erhaltene Waaren verlangte er zc., sondern: für die (oder für diese) von ihm erhaltenen zc.; nicht: Er wurde von mit Vorurtheilen behafteten Menschen vertannt, sondern: Er wurde von verschiedenen mit Vorurtheilen behafteten zc. Ober man löse das Particip auf, und sage: Er wurde von Menschen verkannt, die mit Vorurtheilen. behaftet waren zc.

4. Einige zusammengesetten Verhältnisswirter trennen sich gewöhnlich so, bass sie ein ober bas andere Wort in die Mitte nehmen. 3. B. Anstatt, an meines Bruders Statt; auf — zu, er lief auf mich zu. So aucht auf — los, nach — zu, hinter — her, hinter — brein, um — her, unter — weg, unter — durch, über — weg, über — hin, über — her, von — an, von — auf, von — aus, von — her, vor — auf, vor — weg, vor — hin zc.

5. So unrichtig es ist, ein Berhaltnisswort ohne Noth ju gebrauchen, wenn bas Berhaltniss an dem Hauptworte selbst durch die bloge Deckination bezeichnet werden kann: eben so unrichtig ist es auch, das Berhaltnisswort da wegzulassen, wo die Deutlichkeit es ersordert. — Also nicht: Ich habe es an (ober gar vor) meine Schwester gesagt, sondern: Ich habe es meiner Schwester gesagt; nicht: Ich kenne alle Gassen in der Stadt; sondern; Ich kenne alle Gassen in der Stadt; sondern; Ich kenne alle Gassen in der Stadt; sondern; Ich kenne alle Gassen der Stadt; nicht: Das gehört für mich; sondern: Das gehört mir; (vergl. S. 539, Anm.) Aber auch nicht: Er stößt die Wand, wenn es heißen soll: Er stößt an die Wand. Er weicht seiner Psicht, statt: von seiner Psicht ic. Der Dichter aber wählt da, wo kein falscher Nebensinn entsstehen kann, gern den einfachen Casus statt der Präposition,

Die Linde wehet einst auch mir, (für mich, über mir 2c.) Streut ihre Blum' auch mir (auf mich 2c.). Alopstock. Barne nicht, himmlische Sonne! Dir siehn der Bögel Gesänge, Dir der sauselnde Wald, und Dir die dustende Blume! v. Stolberg.

eben fo wie er bem jufammengefetten Berbum bas einfache

Stammwort vorgieht. - 3. B.

Sben fo: Ich bente, hoffe Did, fatt an Did, auf Dichec .-

6. In einer versetten Wortfolge (Inversion) fieht bisweilen nach einem Berhaltnisswort ein Casus, ber ihm

nicht jukommt, aber auch nicht von ihm, fonbern von einem anbern Borte bes Sates regiert wirb. Ran laffe fich baburch nicht irre machen, fonbern verwandle nur ben Get . aus der versetten in die natürliche Wortfolge, um ju erfahren, ob bas barin vortommenbe Berbaltniffwort richtig gebraucht ift! 3. B. Durch meiner Schwester Farbitte gelang es mir zc. ift richtig, benn burch bezieht fich nicht auf Comefter, fonbern auf die Surbitte, und bet Benitiv meiner Comefter wird von gurhitte regiert. Dies zeigt bie natürliche Bortfolge: Es gelang mir burd (bie) Burbitte meiner Schwefter. In Diefer Bertfolge tann ber Artifel bie vor Aurbitte fteben, ober wegbleiben; in jener verfetten Wortfolge aber tann er nicht fteben. - Eben fo verhalt es fich auch mit folgenben Gaben: Dit Ibres Sohnes Rleife und Betragen bin ich febr gufrieden. Muf meines Rachbars Treue tonnte ich mich in bes Leis bens Dagen verlaffen.

7. Sewisse Berhaltnissworter bienen auch als Conjunctionen und boren als solche auf, einen Casus zu regieren, indem nun ein ganzer Sat die Stelle des einzelnen Folgewortes vertritt. So sind z. B. wahrend, ungeachtet, au fer, an statt, ohne, zum Theil allein, zum Theil in Berbindung mit da si, und die beiden lettern nebst der Praposition um insbesondre vor dem Infinitio mit zu, als Conjunctionen in Gebrauch. Der Casus, welcher ihnen dann etwa folgt, hangt also nicht von ihnen, sondern von dem Berbum und andern Berhaltnissen des Sates ab, und man lasse sich durch solche Stellung nicht zu unrechten

Cafus perleiten! - 3. 3. Man muff fich buten, ju viele Cape in einander ju fchieben, wodurch oft Undeutlichfeit entsteht. Bier wird ber Accusativ viele Gabe von foie: ben regiert (auf bie Frage men ober mas?), alfo nicht von gu, melches bier bloß als Abverbium, um bas Ubermas auszudruden (pergl. &, 525 Mr. 6), und bas zweite Ral als Conjunction por bem Infinitip bes Buftanbewortes ftebt (vergl. 6, 480). - Eben fo in folgenden Caben: Er ging meg, ohne mir Etwas ju fagen (ja nicht ohne mich - benn bas Rurwort hangt von fagen ab). Er ließ fich nicht wieder feben, um mir ben Dant ju et: Dein Freund tam felbft, an fatt mir feinen Diener gu fchicen, 3ch fage Ihnen bies, um Ihnen Duth einzuflogen. Er perließ bas Concert, unger achtet basfelbe taum angefangen mar, Er befanb fich im Auslande, mabrent ber Krieg in feinem Bater: lande muthete.

8. Bisweilen werden auch bie Berhaltniffworter vor Abverbien geset, die aber dadurch teine weitere Berandezung erhalten tonnen. 3. B. Er ift auf heute versagt. Er warf es von oben herunter. Es ift weit von hier. Er sah mich von fern. Für jest mag dies genug sein x.

# li b u n g s a u f g a b e n fber alle Berhaltniffmorter burch einander nach €. 540 pc.

#### I.

(Belden Cafus regiert wegen? Antw.: immer ben Genitiv. Belden Cafus mit? Antw.: immer ben Dativ. Belden Safus regiert in? Antw.: balb ben Dativ, balb ben Accufativ. Und fo wird fort gefragt und geantwortet.)

Welchen Sasus regiert burch? — nach? — seit? — für? — während? — unweit? — an? — hinter? — gegen? — bei? — entgegen? — quberhalb? — innerhalb? — nes ben? — gwischen? — wiber? — zwwiber? — mit? — nebt? — biesseit? — swischen? — an? — vormiter? — finater? — jenseit? — balben? — vermittelt? — fonober? — vermöge? — für? — taut? — zufolge? — nach? — que? — länge? — anftatt? — in? — auf? — zu? — u.s. w.

(Bu einer noch großern libung tann man ju allen biefen Berhaltniffwortern in biefem bunten Gemisch Beispiele von bem Schüler
felbft munblich, ober fchriftlich machen laffen; z. B. wegen? —
wegen bes unangenehmen Betters zc.; mit? — mit Dir, mit
Ibnen, mit mir zc.; in? — in ber Schule bin ich jeht; aber
ich ging vorber in bie Schule; burch? — burch Sie, burch
Dich, burch ibn habe ich bas erfahren u. f. f.)

#### 9.

(Eine andere libung in dem nichtigen Gebrauch aller Prapositionen ist: Man fange jeden Sah an, und hore bei der jedes Mal fart mit einem fragenden Lone ausgesprochenen Prapossition auf, um den badurch Gefragten ein passendes Folges wort selbst hinzusehen zu lassen). 3. B.

Wir find jest in —. Ich komme aus —, Er lebt auf —. Der Garten liegt außerhalb —. Sprich Du für —. Er lebt obne —. Er zog von —, neben —. Er führte mich in —, auf —, vor —, zwischen —. Ich sand ben Schliffel an —, bet —, diesseit —, unweit —, auf —, unter —. Das geschah während —, mit —, unter —, in —. Ich sestern an —, für —, wegen —, auf —. Wir gehen nach —, in —, vor —, mit — u. s. f.

(Sber man gebe bem Schfiler Sage, wie folgende, auf, um an bie Stelle bes — bie von ben Prapositionen regierten paffenben Borter zu segen; eine übung, bie zur Befestigung in bem richtigen Gebrauch ber Prapositionen nicht hausig genug angestellt werben tann).

Sch trat vor — Stunde in — Haus, in — Stube, in — Garten. Ich flieg auf — Leiter und sah nach — Tauben. Ich lag auf — Grase; ich sie neben — Laube. Rein Mensch soll auf — Gesundheit troben. — Das urtheil anderer, besonders guter Menschen über — barf mir nicht gleichgültig sein. Ich stellte mich mischien — Thur und — Ofen. Haft Du schon in — Buch ges lesen? Willst Du mit — por — Ahor geben?

Gestern war ich in —, tonnte aber — wegen fast gar Richts seben. Um inbessen nicht gang umsonft ba gewesen zu sein, ftellte ich mich auf —. Derzenige aber, welcher hinter — stand, wollte bieses nicht bulben, und schob mich von — berunter, so bass es beis nabe um — geschehen gewesen ware. Ich fließ mich so sehr an —, bass ich noch beute lahm bin und ungeachtet — nicht zu — kommen kann. Sei baber so gut, mich bei — zu entschulbigen u. s. f.

#### 3.

## (Befonders nach S. 551 und 575 u. f. f.)

Bas beißt: Der Canbibat prebigte por bem Paftor? - aber: far ben Paftor? - Bas beift; 3ch bete vor Ihnen? - aber: far Sie? - Bas heift; 3ch nahm ben hut vor ihm ab? aber: für ibn? - 3ch ftebe bafür? - aber; ich ftebe bas .. por? - 3ch fcame mich por Ihnen? - aber: ich fcame mich für Bie? - Bas beißt: Er nahm für bie Arbeit Richts? aber: er nahm vor ber Arbeit Richts? - 3ch bin bange für meinen Nachbar? - aber: por meinem Rachbar? - Bas beift ferner: Er halt fich über mir auf? - aber: er balt fich Aber mich auf? - Bann brullt ber Lome aber feinen Raub? wann aber fiber feinem Raube? - Wer fcreibt an Dir? wer aber an Dich? - Bann friecht bie Raupe auf ben Baum? wann aber auf bem Baume? - Bann bringt man Etwas auf bem Bagen? und wann auf ben Bagen? - Bann geht man in bem Garten? wann aber in ben Garten? - Belde Tochter geht ber Mutter an bie Band? - welche aber an ber Banb? -Bas heißt: 3ch habe Biel an Dir ober an Ihnen verloren? -Bas beift aber: 3d habe Biel an Did, an Gie verloren? -Billft Du fernet bei mir, ober gu mir, ober nach mir toms men? - Liegt ber Schnee uber, ober auf bem Dache? - Ift bie Brude fiber ober auf bem Baffer? - Giebt es einen Unterfchieb amifchen, ober unter Dir und mir? - Bie unterfcheis bet man ferner neben und bei? - gegen und wider? entgegen und zuwiber? - mit und fammt? - mit und burch? - biesfeit, jenseit und biesfeits, jenfeits?-u.f.f.

(Andere übungen tonnen burch absichtlich mit Fehlern bictirte. Anetboten, Briefe u. bergl. febr leicht angestellt werben.) (Folgende Ergablung tann gur Priffung bienen, ob alle barin portommenben Prapositionen richtig gebraucht finb.)

Sokrates wurde laut aller Gefchichtsnachrichten, fatt aller Belohnungen, ung eachtet feines wohlthätigen Wirtens ober viels mehr eben wegen besselben, vermöge eines Ausspruchs seiner Richter, während bes glangendten Beitpunktes ber Republik, gum Robe verdammt und musite, traft jenes schrecklichen Urtheils, uns weit bes Bersammlungsortes endlich ben Schierlingsbecher trinken, welche Graufamkeit seine Aichter in nerhalb und außerhalb Griechenlandes bef allen Besserssinnten verhallt machte.

Rach allen Beugniffen ber Beitgenoffen trat er mit feiner gewöhnlichen Rube aus feinen täglichen Gefcaften feinen Antlagern entgegen und fprach tury und nachbrudlich gu feinen Richtern von feiner Unicutt, baff er feit feinem Gintritt als Burger nie ben Befeben guwiber gebanbelt und nach ft ben bravften Mannern bes Staats, außer bem öffentlichen Dante, öffentlichen Unterhalt pere bient habe. — Die Richter, burch feine unbiegfame Stanbhaftige feit beleibigt, borten obne alles Gerechtigkeitsgefühl nicht, was ber Beklagte für feine Sache, fonbern nur was feine Beinbe, bie fich wider ihn um fie berdrängten, gegen ihn fagten. Seinem Wunsche gufolge und zufolge feines ausbrücklichen Willens, burfte ibn teiner feiner Freunde weiter vertheibigen, bie langs ber Schranten bier und ba angftlich zwifch en bie Berfammelten traten. In ber größten Belaffenheit ging er gwifch en feinen Beliebten in bas Gefangniff, foloff fich eben fo vertraulich an feine Freundes wie er immer an ihnen gehangen batte, trat unter fie als belebrender und troftenber Freund, wie er immer unter ihnen gewefen war und machte fie aufmertfam auf Alles ihnen Rothige mit bere felben Beiterteit, bie fich immer auf feinem Gefichte gezeigt hatte. Beinenb festen fie fich neben ibns lachelnb fag neben ibnen ber Beife und fprach vor feinem Tobe, beffen Bilb nun immer naber und foredlicher vor fie trat, rubig und zusammenhangend aber viele Gegenftanbe, über benen er sonft so gern verweilte und ging bann, bie Birtung bes Giftbechere fublenb, beiter und gufrieben binter ben bie Butunft verhüllenden Borhang, binter welchem uns allen fich einft manches große Rathfel lofen wirb.

5.

Einige Fragen gur Wieberholung bes zwölften Abschnittes.

1) Bas heißt Berhaltniffwort? — Warum auch Prapo fition? — Wozu bienen bie Prapositionen? — und wann find sie unnothig? —

9) In wie viele Claffen fann man fie in hinficht bes fic nach ihnen richtenben Cafus eintheilen? -

5) Welche Berhaltniffworter regieren ben Genitiv? - Beiche ben Dativ? - Beiche ben Accufativ? - Beiche ben

## 13. Abicon. Das Binde u. Fügewort ober

Genitiv und Dativ? - Beide ben Dativ und Accus fatin? - (Beifpiele!)

4) Bie erfdhrt man, ob ein Berbaltniffwort ben Dativ, ober ben Accufativ erforbert? — (Beifpiele!)

5) Bie unterscheibet fich (bem Ginne nach) bei und gu? - nach und gu? - Bie für und por? - mit und burch? gegen und wider? — Bie in, auf, nach, gu? — feit und vor? — unter und gwischen? — aus und von? - (Beifpiele!)

6) 3ft biesfeit und jenfeit einerlei mit biesfeits unb

jenfeits? - (Beifpiele!)

7) Woraus besteht bas Wort gum und gur, im und ins? -Boraus baburd, barunter, woburch und wornnter? - Ift es einerlei, ob ich fage: baburch ober mo= burch? - barunter ober morunter? bafar ober mofar? zc.

8) Ift es recht gefprocen : Da mach' ich mir Richts braus? -Da geb' ich mich nicht mit ab? - 200 fann ich Ihnen

mit bienen? - Bo foll bas ju belfen? u. bergl.

# 'Dreizehnter Abschnitt.

Das Binbe . und Fügewort ober bie Conjunction und beren Gebrauch.

## L Begriff und Beftimmung ber Conjunctionen.

Hus ben Bortarten, von welchen in ben vorigen Abfchnitten gehandelt worden, lafft fich ein einzelnes Urtheil ober ein Sat vollfandig bilben, indem bie einen bie jum Urtheile zu verbindenden Sauptbegriffe, andre bie an jenen mabrgenommenen untergeordneten Mertmale ausbruden, noch andre endlich jur Bezeichnung besondrer Berbaltniffe bienen, in welche verschiedene Begriffe gegen einander treten tonnen, Aber eben fo wie bie Begriffe innerhalb eines Sages gleich Bliebern eines Korpers in einem beftimmten Bufammenbange ftebn: fo find wieberum bie ganjen Urtheile poer Gate felbft nur größere Glieber in bem Bangen ber Rebe, von benen ein jebes jum anbern ein bestimmtes Gebantenverhaltniff bat, Rur ben Ausbrud dieser Begichungen nun bedarf bie Sprache noch eines befonbern Bortes: ber Conjunction ober bes Binbes wortes (vergl. S. 134), beffen Gefchaft alfo ift, von einem Sage jum andern gleichfam bie Brude ju folagen. und babei augleich bie Art und Beife ober bie logische Form ber Berknupfung beiber Gate anzugeben. In biefem Sinne kann man sie die Pravolitionen oder die Bor= und Berbaltniffworter ber Gage nennen. Bie wefentlich ihr Gebrauch sowohl fur ben außerlichen Busammenhalt ber Rebe, als auch fur bie Deutlichkeit und Beftimmtheit ber Gebantenbeziehungen ift, zeigt folgenbes Beispiel obne Conjunctionen: Mein Freund mar gestern bei mir. Ich babe ibn über bie bewuffte Angelegenheit ge-Es war eine aute Gelegenbeit. Er tonnte fic fprocen. nicht bagu entschließen. Er fagte bas. Ich rebete ihm gu. Er wollte fich noch einmal bedenten. Er mollte mit Ihnen felbft fprechen. Das verfprach er julest. - Bie viel jufammenhangenber und beftimmter werben biefe Gage burch Dazwischentretende Conjunctionen : Dein Freund mar geftern bei mir: und ba mir bies eine aunstige Gelegenheit gab. fo habe ich über bie bewuffte Angelegenheit mit ibm gefprochen. Er fagte gwar, baff er fich nicht bagu entichließen tonne; in beffen, ba ich ihm gurebete, wollte er fich noch einmal barauf bebenten, und verfprach mir gutest. mit

Ihnen selbst zu sprechen. — Je vielfacher und verschiedenartiger die Berhaltnisse sein können, unter welchen die namlichen Urtheile sich verskunfen lassen um so größere Ausmerksamkeit verdient die Wahl und Anwendung der Conjunctionen. Ein Feblgriss in Ansehung dieser Wörter wird vermöge des Wirkungskreises derselben, oder ihres Einstusses auf den Sinn zweier zu verknüpsender Urtheile die Bedeutung beider Sage zugleich entstellen, so richtig auch jeder einzelne in sich selbst ausgedrückt sein mag. Wie verändert sich z. B. der Sinn folgender Sage dei der Beränderung der Conjunctionen: Er

ift trank geworben, weil er gar nicht ausgeht; und: Er ift krank geworben, weffbalb er nicht ausgeht; ober: barum geht er nicht aus. — Er war nicht zu haufe, als ich nach ihm fragte. Er war nicht zu haufe, weil ich nach ihm fragte, — ehe ich nach ihm fragte, — west halb ich nach ihm fragte, — bamit (auf baff) ich nach ihm fragte (ober fragen follte) ze.

In mert. Der Gebrauch ber Binbewörter ift gwar nicht ausfolieglich auf die Gage befchrantt, fonbern viele berfelben tonnen auch bagu bienen, eingelne Begriffe ober Satglieber zu vertnupfen ober unter einem bestimmten logifchen Bethältniff einander gegenstvet zu ftellens indeffen bletst ihre eigentliche und haupt Bestimmung immer, Sage auf einander zu beziehen und zu verbinden. Denn selbst in Källen jener Urt lassen sich die durch Bindewörtet verstnüpften Safglieder wie liberreste vollständiger Sahe der krachten, zu welchen sie auch leicht wieder ergänzt oder bergestellt werden können. Wenn ich z. B. sage! Deim Bruder und Dein Better sind sehr seissige Schüler, so kann dieser Sah als eine Zusammenziehung folgender zweier Sahe angesehen werden! Dein Bruder ist ein sehr steisiger Schüler, und Dein Better ist ein sehr steisiger Schüler. — Then so: Ich bin keiter ist ein sehr sein sarsten, v. a. Entweder bin ich zu hause, oder im Sarsten, so üt autweder bin ich zu hause, oder ich bin im Sarten.

In manchen andern Fällen abet, wo eine Conjunction nur einen einzelnen Wortbegriff steigert oder bestimmt, führt sie nur ierthümlich den Ramen Conjunction, und ist nichte Anders als ein reines Abverd. Es wird nämlich aus dem Folgenden deutlich werden, dass ein großer Theil des Bindewörtet aus Nedenwörtern besteht, welche, jenachdem sie nur auf ein besonderten welchen, dober auf den ganzen Sat oder seinen Hauptinhalt Beziehung haben, das eine Mal reine, wirkliche Adverdien, das andre Mal beinden de Reben wörter oder Bindewörter sind. So ist in den Sazen: Auch mein Bruder wird Dir das bestätigen, und: Mögst Du Dich auch mein er erinnern! das Wort auch michts als ein Abverd; Bindewort ist es dagegen in dem Saze: Ich habe das schon lange gewünscht; auch zweise ich nicht, dass es balb geschen wird 2c.

Was übrigens die ety mologische Korm ber Constantionen anbelangt, so sind dieselben, gleich ben andern Partikeln (ben Umstands und Berhältnisswitern) theils Stammwörter, wie: auch, bann, benn, boch, so, wohl, als, wie, wenn, weil; theils abgeleitete, wie: namlich, ferner, erstens, übrigens, endlich, schließlich, außer, bevor; theils zusammenges setze, wie: vielmehr, gleichwohl, einerseits—andrerseits, obschon, wiewohl. Unter lettern bessinden sich namentlich viele, welche durch Berbindung einer Praposition mit dem hindeutenden Fürwort gebildet sind, als: damit, darum, besthalb, desse wegen, dagegen, dessenden, überdies, zudem.

## II. Berfchiebene Arten bet Conjunctionen.

Reichthum an Conjunctionen ift ein großer Beweis für bie Ausbildung einer Sprache. Die beutsche Sprache hat

beren eine größe Menge und wird dadurch in Stand gesett, die feinsten Beziehungen der Sate auf einander auszus drücken. Rach ihrem sontaktischen Einslusse auf die Sate, oder nach der Wittung, welche sie auf die Wortfolge in dens selben außern, und welche im Deutschen bedeutender ist, als in irgend einer andern Sprache, zerfallen sie in zwei Arten. Sie dienen nämlich entweder zur Beiordnung, oder zur Unterordnung der Sate (s. w. u. die Lehre von der Satsolge), und sind demnach theils bei ord nende Conzinctionen (auch vorzugsweise Bindewörter genannt), theils unter ord nende Conjunctionen voer Fügewörzter. Durch bei ord nende Conjunctionen werden Sate in eine solche Beziehung zu einander gestellt, in welcher sie gleichmäßig durch einander bedingt, oder gleich wichtig nesden einander erscheinen; — durch die unter ord nende nwird ein Sat als unselbständig oder als Theil im Sebtete eines andern diesem ans oder eingefügt.

Bur Beiordnung ist nur überhaupt syntaktische Gleichheit ersorderlich; bemnach können die Bindem dr ter (im engern Sinn) eben so wohl Nebensage mit Nezbensagen, als Hauptsage mit Hauptsagen verknupfen. Sie sind fast alle nur Conjunctional = Adverdien (vergl. bie obige Anmerk.). Ihr Einstuff auf die Wortfolge besichtankt sich darauf, dass sie meistens eine Inversion

berantaffen. Das Rabere barüber f. w. u.

Das Unterordnen hingegen fest nothwendig eine Unselbständigkeit voraus, und jeder untergeordnete Sat ist eben besthalb ein Nebensatz. Demzufolge ist es Regel: bast nach allen Fügewörtern die Wortfolge des Rebensatzes eintritt (f. w. u. die Lehre von der Wortfolge.)

Mit Sinficht auf ihre logische Bebeutung laffen fic

nun bie Conjunctionen in folgende Arten vertheilen :

## 1. Beforbnenbe Conjunctionen ober Binbeworter.

1) Anfügenbe ober anreihende (copulative Conj.), welche mehre Sate ober auch einzelne Satglieder ohne wesentlichen Nebenbegriff mit einander verbinden; als: und, auch, zudem, außerdem, ingleichen, befigleischen, sowohl — als auch (wie auch), nicht nur (nicht bloß, nicht allein) — fondern auch z. B. Er ift dumm und boshaft. Er ift nicht nur unwiffend und dumm, sondern auch boshaft und tüdisch. — Die Freude und ber Schmerz sind vergänglich. Sowohl die

Freude, wie ber Schmer ift verganglich. Richt blog Die Freube, fondern auch ber Schmerz ift verganglich.

2) fortfetenbe (continuative Conj.) und zwar

a) allgemein ober unbestimmt nach ber Beitfolge orbnende: erft, guerft, bann, ferner, weiter, ber: nad, nadher, endlich, gulest, folieflich.

b) bestimmt zählenbe (orbinative Conj.): erftens, ameitens, brittens ic., jum erften, jum gweis ten (anbern); g. B. Die Unterhaltung gefiel mir nicht; benn erften & mar ich übler Laune, gweiten & gog mich ber Gegenstand gang und gar nicht an, und en blich mar ich icon langft gegen ben Berfaffer bes Buches eingenommen.

3) eintheilenbe (partitive Conj.), welche burch Bufammenftellungen zweier ober mehrer Gage ober auch Gagglieber, als ber Theile irgend eines Gangen, biefes Gange ericopfen: theils - theils; jum Theil - jum Theil,

einerfeits - anbrerfeits; g. B. theils fehlte uns

bie Beit, theil's fehlte bie Luft.

4) ausschließenbe Binbeworter, und zwar

a) sich gegenseitig ausschließenbe (bisjunctive Conj.) entweber - ober, welche zwei ober mehre im Allgemeinen mogliche und gulaffige Falle ober Behauptungen in ber Korm einander gegenüber stellen, baff im Besonbern nur eine Statt finben tann, und bie Annahme ber einen bie andre aufheben muff; j. B. Ent. weber ift die Seele unfterblich, ober ber Denfch ift eine Mafchine. Entweber Du gehft mit mir. ober Du bleibft ju Baufe. -

Anmert. Bei Beglaffung bes entweber verliert ober bie ausschließenbe Rraft, und milbert fich oft jum anfügenben,

ober ertlarenben Binbewort. (f. w. u.)

b) schlechthin ausschließenbe (erclusive Conj.), welche alle wie zur Bahl vorgeführten Behauptungen ober Ralle verneinen ober verwerfen: weber - noch. 3ch gebe weber mit Dir, noch bleibe ich att Saufe; fonbern

ich fabre mit R. spazieren.

5) vergleichen be (tomparatine Conf.): fo, alfo, eben fo, auf gleiche Beife, fo auch, nicht ans bers. Es entsprechen ihnen abnliche unterordnende. (f. Augeworter ber Umftandsfage Rr. 3). 3. B. Die Ratur mäßigt bas Licht burch ben Schatten, und eben bie Durch: bringung beiber, lebrt Gothe, wird bie Quelle bet garben. So (eben fo) verfest bas Schickfal Gluck mit Leiben ; nur ihr Bechfel eignet bem Leben; nut ihre Bereinigung macht es foon.

6) entgegensetzenbe (abversative Conj.), burch welche einem Sate überhaupt etwas Andered, insbesonibre etwas Widerstreitenbes jur Seite gestellt wird: fonibern (immer mit vorangehenber Berneinung), aber, allein, boch, jeboch, bennoch, beffenungeachtet, indessen, gleichwohl, vielmehr; z. B. Das Lesen guter Dichter erweckt Berguügen, aber (boch, inibessen) freilich nur bemjenigen, ber fähig ist, in ihre Schönsheiten einzubringen.

7) folgern be (illative ober conclusive Conj.), welche

anfügen:

a) bem Grunde bie Folge: alfo, folglich, mits bin, fonach, bemnach. Sie bienen, Schluffolgen aus Urtheilen zu ziehn. 3. B. A. und B. find jeder fo alt wie ich; alfo ift auch ber Eine fo alt, wie ber Andre.

b) ber Urfache eine Birtung: baber; 3. B. Ce hat

geftern geregnet; daher find bie Wege naff.

o) bem Beweggrunde bie That: barum, beffmes gen, beffhalb, um beffmillen. Die Wege waren nicht troden; beffhalb (barum) blieb ich zu Saufe. --

Anmert. Die unter b) und c) aufgeführten folgernden Bindes wörter gleichen sich in ihrer etymologischen Bilbang (Busammensehung einer Praposition mit einem hindeutewort), wie in der Kähigkeit, nicht nur zurud, sondern auch vors warts zu deuten, indem ber reale, oder moralische Grund, durch weil, damit, um eingeleitet, ihnen auch nacht folgen kann. 3. B. Ich bin barum zu hause geblies ben, meil ich die Wege zu schlecht fand.

8) begrunden be (caufale Conj.), welche ben Grund eines vorangebenden Sages angeben: benn, namlich.

3. B. N. wird niemals Etwas leiften; benn es fehlt ihm ber Ernft und die Liebe jur Thatigfeit. — Die übrigen begrundenden Conjunctionen fuhren ben Grund immer in ber Form eines Nebensages an, find also Fugeworter. —

9) bedingende (conditionale Conj.). Die meisten bers selben find unterordnend (f. w. u.); beivrdnend find nur zwei, welche zugleich den Begriff einer Vernelnung in sich ichließen: denn (was in dieser Bedeutung nur an der Ctelle der Abverdien steht) und fonst. B. B. Ich bleibe zu Hause, Du mufftest mich denn sehr bitten; if. v. a. Ich bleibe nur dann nicht zu Hause, wenn Du mich sehr dits test; oder: Mein Nicht zu Hause, wenn Du mich sehr dits test; oder: Mein Nicht zu Hause zu bause bleiben ist bedingt durch Dein Bitten.) — Ich muss schreiben, sonst wurde ich mitgehn. (f. v. a. Muffte ich nicht schreiben, so könnte ich mitgehn, oder: Das Nicht zu schreiben,

ben = muffen wurde bie Bebingung meines Mitgebns fein. hieraus erhellt jugleich ber wefentliche Unterschied

beiber, wovon w. u. in ben Bemerfungen ic.

(conceffive Coni.): zwar und wohl, welche irgend Etwas als moglich, ober wahr zugestehen, was indessen durch etwas Unbres sogleich beschränkt ober beseitigt wird. Ginem einraumenden Sage solgt also immer ein adversativer. 3. B. 3 war hat er sich gegen mich nicht gut gezeigt, allein

3 war hat er fich gegen mich nicht gut gezeigt, allein fein Charafter im Allgemeinen verbient meine Achtung. — Noch andre concessive Conjunctionen find unterordnend.

(s. w. u.)

2. Unterordnende Conjunctionen ober Füsgewörter, welche einen Nebensatz als unselbständiges Glied im Gebiete eines andern Sates einleiten. Die Rebensatz werden eingetheilt in Substantios oder Gegenstandsfätze, Abjectiv : oder beziehliche, und Abverbial : oder Umsstandssätze. Demzusolge unterscheiden sich auch die Füges wörter in:

A. Fügewörter ber Gegenstanbsfäte. Sierher gehören nur zwei Conjunctionen: baff und ob. Die erstere hat nur grammatische, aber keine logische Bebeutung, b. h. sie bient nur bazu, einen ganzen Sat als Gegenstand ober Biel zc. einer in einem andern Sate entbaltnen Handlung anzusubren, ohne bass sie ben Inhalt beiber in irgend ein besondres Gebankenverhaltniff sette.

3. B. Ich hoffe, baff Du Dein Versprechen halten wirft, f. v. a. Ich hoffe bas halten Deines Bersprechens. — Ich weiß nichts bavon, baff mein Bruber kommen will. —

Anmert. Die Conjunction da ff steht bemnach zu bem Sahe in berselben Beziehung, wie ber Artikel zu seinem Subskantiv, und sie ist auch in der Abat nichts andres, als eben der sachliche Artikel selbst, der in diesem besondern Zweige seiner Wirfamkeit (als Sahartikel) erst seit dem sechzehren Jahrhundert durch eine besondre Schreibung (mit einem ff) ausgezeichnet wurde. Auch in andern Spraschen zeigt sich derselbe Gebrauch des Artikels oder des Kammverwandten Deuteworts vor Gegenständssächen; grieschisch: die Vollzielse Gebrauch des Artikels oder des Kammverwandten Deuteworts vor Gegenständssächen; grieschisch: dies Wort dass in hinsicht auf seine rein grammatische Ratur eine circumscriptive Conexein grammatische Natur eine circumscriptive Conexein grammatische Natur eine circumscriptive Conexein genonnt; allein die Benennung ist schierend, weil jedes andre Fügewort auf dieselbe gleichen Anspruch haben würde, insofern ein jedes dasst angesehn werden kann, die Umschreibung eines einsachen Sprachtheils in einen Sah zu bilden oder einzuleiten. (Bgl. die Lehre vom Sahe.)

Die Conjunction ob fiellt ben Inhalt bes Gegenstandsfates als nur möglich und unbestimmt (problematisch) ober in der Form eines Zweifels dar. 2. B. Es musse Dir nie zweiselhaft sein, ob Du das Angenehme dem Nütlichen, oder dieses jenem vorziehen sollst! — Ich weiß nicht, ob mein Bruder kommt.

B. Rugeworter ber Abjectivfage.

Die Abjectivsage werden größtentheils durch die beziehlichen Furworter: welcher, welche, welche; ber, bie,
bas; wer, was, ober auch durch die aus biesen und einer Praposition gebildeten Busammensetzungen: worin, worauf, wovon, womitic., eingeleitet; die hieher gehörigen wirklichen Conjunctionen aber stehen nur vor den Berkurzungen ber Abjectivsage, den Appositionen ic. (f. die Saglehre.) Es sind

1) erläuternbe (explanative ober beclarative Conj.): als, wie (nämlich, namentlich). 3. B. Mein Freund, als ein rechtschaffner Mann, konnte auf jenen Antrag nicht eingehn. — Ein unschulbiges Bergnugen,

wie bas Ballfpiel, wird Dir gern erlaubt. -

a) beschränken be ober au 8nehmenbe (erceptive Conj.), welche immer nur nach einer Berneinung siehn: als, benn, außer. 3. B. Keiner, als ber Gute, kann für wahrhaft glückselig gehalten werben (f. v. a. keiner, welcher nicht gut ift, kann ic.)

Anmert. In Berbindung von baff und wenn: als baff, außer baff, außer wenn, leiten fie Segenstands und Umftandsfähe in gleichem Sinne ein. 3. B. Ich werbe bestimmt zu Dir tommen, außer wenn (wenn ich nicht) ich burch unabanderliche Umstände abgehalten werde.

C. Firgeworter ber Umftanbsfätze; nämlich:

1) ortbeftimmenbe: wo, woher, wohin ic. Sie entsprechen ben hindeutenden Rebenwörtern: ba, bas ber, bahin ic. und sind dem Stamme nach mit dem beziehlichen Fürworte verwandt, mit welchem sie auch das gemein haben, bass sie sich oft nur auf ein einzelnes Wort beziehen, während die meisten andern Fügewörter der Umsstandsfätze sich an den im Prädicat enthaltnen Hauptgedanzten des Satzes anschließen. — B. B. Wo mir's gut geht, da ist mein Vaterland. —

Rennft Du bas Land, wo bie Citronen blubn? Gothe.

2) zeitbestimmenbe. Rach ber breifachen Gintheis lung ber Beit in Gegenwart, Bergangenheit und Butunft

unterscheiben fle fich in brei Arten. Ramlich ber von ihnen

eingeleitete Nebenfat enthält entweber

a) etwas mit bem Inhalt beffen, bem er untergeorb= net wirb, Gleichzeitiges: als (fobalb als), ba, wie, wann, mahrend, inbem, inbeffen; j. B.

216 wir noch von ihm fprachen, trat er ins Bimmer; ober b) etwas (ber Beit nach) jenem Borangegangnes:

ale, nachbem, feitbem, feit; g. B. Dachbem ich ihn breimal batte rufen laffen, erfchien er endlich ; ober

c) etwas, was ber Handlung bes übergeorbueten Capes nach folgt ober fpater ale biefelbe eintrifft. (confecutive Conj.): ebe, bevor; 3. B. Er pflegt und alls fahrlich einmal in unferm Garten gu befuchen, e be bie 200s fen abgeblüht find. (Das Abblühen ber Rofen ereignet fic

fpater als fein Befuch.)

3) vergleichenbe (comparative Conj.): wie, gleich= wie, sowie, (so-) als. Gie beziehen fich oft auf ein vorangebendes ober nachfolgendes: fo, eben fo ic. (f. bie vergleichenben Binbeworter Dr. 5.); 3. B. Co wie ber Berbftwind bie. Blatter vom Baume weht, fo leicht und fpurlos enbet ein Menfchenleben. - Der Thor lafft fich fo wenig klug machen, als ein Mobr fich weiß mafchen läfft. -

4) folgernbe (illative Conj.), welche eine Birtung ober Kolge ihrem Grunde unterordnend anfügen. hieber gehort: fo baff und bie ben folgernben Binbewortern Mr. 7. entfprechenben relativen: wonad, welchem nad, (woher), weffwegen, weffhalb; g. B. 3ch befand mich nicht gang wohl, fo baff (weffhalb) ich ju Saufe blieb.

5) begründende (causale Conj.): weil, (bieweil, fin te mal,) ba, nun. Gie werben umgefehrt gebraucht, um ben Grund an die Folge, die Ursache an die Wirkung, bie That an ben Beweggrund in grammatischer Unterordnung anzuenupfen, wie bies burch benn und namlich (Binbeworter Rr. 8.) beiordnend geschah; j. B. Der fleißige Schuler ftrebt immer nach Bermehrung feiner Renntniffe, wei iber bie Bortheile tennt, welche fie gewähren. - Dft fteht ihnen im übergeordneten Sate ein barum, beff= megen ic. gegenüber; 3. B. 3ch habe nur barum gefowiegen, weil ich nichts einzumenben hatte.

6) zwedliche (finale Conj.): auf baff, bamit, um ju. Sie fügen einer Sandlung bie Abficht ober ben 3med berfelben unterordnend bei ; j. B. 3ch fage Dir bies, bamit Du Dich banach richten tannft. - Der Bernunftige ftraft nicht, um fich faines Bornes gu entlasben, fondern bamit nicht wieder fehle, wer gefehlt hat. -

- Anmert. Bie bem Beil, so geht auch ihnen zu ftarterer Gervorhebung bes Grundes öfters ein Darum, Deffmegenasvoran. Inbeffen find fie bem Begriffe nach von jenem blog begrundenben Beil eben fo unterschieden, wie fich Grund von Abficht unterfcheibet. Der Bw'ed ober bie Abficht einer hanblung ift auch Grund berfetben, aber er ift mehr als bas, inbem er gugleich Bolge ober Birfung ber Danblung fein foll. Wenn ich g, BB, fage : 3ch gebe. mit Dir, um Dir ben rechten Weg ju zeigen, (ober: bas mit Du ben rechten Weg gebff), fo ift bas Beigen bes Beges eben fowohl bas, was mein Beben veranlafft ober bewirtt, als es wieberum felbft bie beabfichtigte, gie wollte folge besfelben ift und burch basfelbe bewirft werben foll. Demnach fehlt ben begrünbenben (mit waif eingeleiteten) Gagen; um ben Ginn ber zwecklichen gu er reichen, noch bie fubjective Seite ber handlung / bet Begriff bes Bollens ober Gollens, - und fie werden ben ameillichen genabert ober gleich gemacht, wenn man biefes Begriff burch ein Berbum in fie bineintragt; g. 23. 34 gebe mit Dir, weil ich Dir ben rechten Beg zeigen will. (= bamit ich Dir -- geige); ober; weil Du ben techten Beg geben folift (= bamit Du gebeft.) Gen fo in ben vorigen Beispielen :: Der Bernanftige ftraft midt, weil er fich feines Bornes entlaben mill zc. -
- 7) bedingende (conditionale Conf.): wenn, wee fern, (fo), falls, wonicht, wenn anders, außer wenn (vergl. Fügewörter der Abjectivsätze Nr. 2). 3... B. Wenn das Wetter günftig ist, so merbe ich die Reise im acht Tagen antreten. Wofern Du mich begleiten wills, so versaume die Zeit aicht! Nur zwei conditionale Conjunctionen sind beiordnend; s. oben Nr. 9.
- 8) einschränkenbe (restrictive Conj.). Sie sind im Grunde nur eine Unterart der vorigen, indem sie eine bestimmte und engere Weise ber Bedingung, die Einschräntung, ausdrücken: sofern, wiefern, inwiefern, ithe sofern, insofern als, in wieweit. 3. B. 36, werde Dir gern in diesem Geschäft behülslich sein, informeit es meine Zeit erlaubt.
  - 9) einraumenbe (concessive Conj.): ob, ob auch, obgleich, obwohl, obid on (obzwar), wie wohl, wenngleich, wennfchon, ungeachtet. (Bergl. bie unter Rr. 10 genannten Binbewörter.) 3. B. Obgleich bie Zugenb oft vom Unglud heimgesucht wird, so verbreibet sie boch im Unglude nur besto größern Glanz.

Db auch ber Beift fich enblos bobe, Bor Dir ift, Gott, fein Wiffen Dunft.

10) verhaltliche (proportionale Coni.), welche, einanber paarweise gegenüberstehenb, bas Bus ober Abnehmen bes Grabes zweier Begriffe anzeigen: fo - fo, je - je, te- befto, (je mehr - um fo mehr ober befto mehr). 3. B. Je mehr er fich Muhe gab, feinen Endzwed gu erreichen, be fto mehr boten feine geinbe ihre Rraft auf,

ibn baran zu hinbern. - Je langer, je lieber x. -Sie gieben naturlich immer bie in Berhaltniff gefetten ober gesteigerten Begriffe (Beschaffenheits ober Umftanbowdr ter) vor das Subject. —

Uber bie driliche Beziehung ber Confunctionen auf bie Bage, und über ihren Ginfluff auf die Wortstellung in den burch fie eingeleiteten Gagen ift Folgenbes ju bemerten:

Die beiordnenben Bindemorter find faft alle nichts, als binbenb gebrauchte Rebenwörter Com junctional-Abverbien.) Benn fie als wirfliche Reben = ober Umftanbeworter ftebn, fo erscheinen fie vor bem burch fie bestimmten einzelnen Begriffe; 3. B. Dogft Du auch meiner gebenten! und gehören als solche gar nicht hieher. (Bergl. S. 4 Anmert.) Wenn fie aber Binbeworter, also nicht auf einzelne Borte, sondern auf ben gangen

Gebanten bes Sates bezogen find, fo tonnen fie entweber
1) auch bier, ben Umftanbswortern abnlich, zwischen ben anbern Sangliebern, hinter ber Aussage ober bor bem Pradicate, ffehn, wo fie bann in ber Ordnung ber Borte nichts anbern; g. B. 3ch habe ja auch nicht gefagt, baff

bie Sache gang ausgemacht fei; Du tannft mich alfo

keiner Unmahrheit zeihen; pber-

2) fie eroffnen ben Sat und bringen bann in ber Bortfolge besfelben biefelbe Beranderung hervor, welche jebes Umftanbewort und überhaupt jebes andre Bort, wenn es an die Spige des Sages tritt, gleicher Beife bewirft: namlich bas Burudtreten bes Subjectes binter Die Aussage; 3. 28. Auch habe ich nicht gesagt, baff bie Sache ausgemacht fei; alfo fannft Du mich teiner

Unwahrheit geiben. - Erftens mar bas Wetter fcon, gweitens hatte ich feine Befcafte: barum ging . ich fpagieren. - (Bergl. w. u. im 15ten Abiconitt bie Lehre von ben Bauptverfegungen.)

Rur bie Binbeworter benn und allein; unb, ober und fondern find, obwohl in ben beiben erftern ihr adverbialer Ursprung unverkennbar ift, jest als echte Conjunctionen anzusebn, indem sie sich von den übrigen burch folgende Gigenthumlichteiten unterscheiben :

a) baff fie niemals zwischen ben Saggliebern, ober in ber Mitte bes Sages, fonbern immer nur an ber Spise besfelben ftehn tonnen.

b) baff sie in dieser Stellung nicht wie die voranges ftellten Conjunctional = Abverbien eine Inverfion veranlaffen, fonbern gar teinen Ginfluff auf bie Stellung ber Worte zeigen ober bie natürliche Wortfolge nach fich baben.

c) baff fie teine anbre Conjunction, weber eine beiordnende, noch eine unterordnende, unmittels

bar vor fich bulben;

g. B. Frit hat gute Unlagen; allein er ift nicht fleifig (nicht: allein ift er ic.). — Beibe Bruber machen wenig Fortfchritte; benn Sarl hat nur geringe Fabigfeiten, und Frit hat teinen Bleif. Er fchreitet nicht nur nicht vorwarts, fon bern er icheint immer weiter gurudgutommen. -

Anmerk. 1. Wenn bas Gefagte auf und, ober und fonbern nicht in allen gallen anwendbar ju fein fcheint, fo machen biefelben boch, genau genommen, teine Ausnahme bavon. Denn ba, wo fe nur einzelne Sattheile verenüpfen, ba wirb man bie obigen Regeln entweber gar nicht auf fie anwenden burfen, ober, falls man jene Santheile (nach 6. 589 Anmert.) als jufammengezogne Gage betrachten will, ftehn fie mit benfetben burchaus nicht in Wiberfpruch, inbem fie ja bann an ber Spige bes zweiten, ohne Ginfluff auf die Bortfolge, und in teinem galle unmittelbar binter einer Conjunction ftehn, welche bemfetben Sate angehorte.

2. Rut ber immer mehr veraltenbe Cangleiftil lafft auf biefe brei Binbemorter, eben fo wie auf bie Conjuncs tional Abverbien, bie invertirte Bortorbnung folgen, unb foreibt 3. B. Es ift uns von ber Sache Melbung gethan worben, und haben wir bemnachft befchloffen zc. -Er hat fich ber an ihn ergangnen Borlabung nicht nur nicht geftellt, fonbern hat er fich auch erbreiftet ic. -

Roch zwei andre Binbeworter: aber und namlich tonnen zwar auch innerhalb bes Sages ftehn, veranlaffen aber, wenn fie an die Spite besselben gestellt werben, niemals eine Inversion; j. B. 3ch ginge gern mit Euch ins Solg; aber bas Wetter ift boch ju unficher. (ober: das Better ift aber ju unficher.) Dein Bruber bat

noch eine andre Berbinberung: namlich fein Dufitlebrer wird heute tommen (ober: fein Dufitlehrer wird nam lich beute fommen). -

Nach ben Binbewortern boch, jeboch, alfo und in:

beffen ift die natürliche Wortfolge wenigstens eben fo gewöhnlich, als die versetzte; 3. B. Er ist fleißig genug; jedoch
es fehlt ihm an natürlicher Anlage; — jedoch fehlt es
ihm zc., ober: es fehlt ihm jedoch zc. — Aber, nam:
lich, jedoch, indessen ur? also lieben es auch wohl,
unmittelbar hinter das Subject und vor die Aussage zu
treten; 3. B. — Der Bater aber ist damit ungufrieden.

Anmert. Richt felten ericheinen auch anbre Binbemorter an ber Spige eines hauptfages, ohne baff ihnen bie Inverfion folgt. Dies beichrantt fich aber auf folgenbe Kalle:

- 1. wo fie nicht fowohl' auf ben Inhalt bes gangen Sabes ober auf bas Berbum bezüglich find, als vielmehr in mehr nebenwörtliche Beziehung vor bem Subjecte ftehn. Auch Dein Bruber hat es gewünscht. Dies trifft oft bie paarweise gebrauchten Binbewörter: fowohl als auch, nicht nur fonbern auch, entweber ober; weber noch, theils theils; wie auch: namentlich, ingleichen, hingegen. 3. B. Richt nur die Freunde wünschen es, sondern auch die Pflicht gebietet es. —
- 2. In manchen andern Fallen fann die natürliche Wortfolge nach Bindewortern burch Auslassung eines von ihnen einzuleitenden und hinter ihnen leicht zu erganzenden Sabes erklärt werben, wohin auch das im Sprechen bephachtete Innebalten oder Abbrechen der Stimme zu deus ten scheint; z. B. überdies ich fann ja pichts dafür. (ergänze: überdies must Du bebenten 2c.) Bwar (tann ich nicht leugnen) ich wuste um die Sachez aber ich mochte nicht scheinen, als wisse ich darum. In gleichem Sinde erlauben alle fortsehen Bindeworter, wie auch: zu dem, außerdem, in de fien, hingegen, folgelich ze, die natürliche Wortfolge nach sich,

Werben Binbeworter jur Berknupfung zweier Reben fage gebraucht, so außern sie auf die Wortfolge eben so wenig Einfluss, wie wo sie einzelne Begriffe verbinden. Es trifft bies porzugsweise wieder die paarweise gegenüberstehenden. — Denn fügt immer nur einen Haupt sat zu einem andern, und allein führt nur selten einen Nebensat an.

3. B. Es war vorauszusehen, baff entweber seine Freunde sich ber Sache annehmen musten, ober bas Unsternehmen nur mistlingen konnte. (die Rebensatz-Bortfolge hangt pon baff ab; entweber und ober andern Nichts.) — Eben so: Es giebt Seelen, mit benen die Natur ein grausames Spiel getrieben zu haben scheint, indem zwar ein Sinn für Schönes und ein instinetartizges Streben nach voller Erkenntniff in ihnen ift, aber

(nicht fo gut': allein) jenem Eriebe bie Kraft nicht bei: gefellt wurde, fich irgend eine Wahrheit anzueignen, ober aus eignen Mitteln etwas Tuchtiges zu erzeugen.

Bas bie Rugewörter ober bie unterordnenden Conjunetionen betrifft, so ift schon S. 592 von ihnen bemerkt worben, baff hinter allen, mit Ausnahme berer, welche verfürzte Abjectivsage einleiten, die Rebensamortfolge ein= Wenn fruherbin S. 589 bie Conjunctionen treten muff. aberhaupt mit ben Berhaltniffwortern verglichen wurden, fo gilt dies insbesondre ben gugewortern, welche auf bie Wortfolge ihres Sates und oft auch auf die Art und Beile (ben modus) bes Berbums einen eben fo entschiebnen und ahnlichen Einfluff haben, wie bie Prapositionen auf bie Rection ihres Subffantivs. - Darum pflegt auch bei ber Burudfuhrung ber Umftanbefate auf einfache Gprachtheile ber Ginn bes Sates fich am willigsten und treffends ffen in ber Berbindung eines Berbaltniffwortes mit einem Cubftantiv barguftellen, wo bann letteres bas Prabicat ober die Saupthandlung wiebergiebt, und erfteres ber Conjunction entspricht; 3. B. Geinem Berfprechen gemaß fanb

er schon vor Tagesanbruch reisefertig unter bem Thore. Wie er versprochen hatte, so stand er, noch ehe ber Taganbrach, reisefertig unter bem Thore. — Er siel, weil er zu hasig lief, — wegen seiner Hassigkeit im Lausenze. — Ja einige unter ben Fügewörtern sind ursprünglich wirks liche Prapositionen, wie: zu, um, seit, während, außer, ungeachtet; z. B. Ich musste ungeachtet bes schönen Wetters, oder: ungeachtet das Wetter so schön war, zu hause bleiben. — Er arbeitet um das liebe Brod, ober: um das liebe Brod, ober: um das liebe

Anmerk. 1. Ein eigenthümlicher etymologischer Unterschied zwis schen wielen beiordnenden und unterordnenden Conjunctionen kann hier nur kurz angedeutet werden, nämlich die Berswandtschaft der letzern mit dem beziehlichen Pronosmen, oder das charakteristische W herselben, so wie der Busammenhang der Bindewörter mit dem D des hindeustewortes wertes. Man vergleiche z. B. die Worte wann, wen, wie, wo, woher, wosern, wo nicht, wesswegen, wesshalb, wiewohl te. mit den Bindewörtern: dann, denn, daher, dafern, darum, desswegen, besschaft, bemnach, denne, doch, und den übrigen auf G. 691 genannten. (S. auch G. 695.)

2. Die ben hinbeutenben Bindemortern entiprechenben beziehlichen Fügeworter: weffhalb, weffwegen te. wers ben übrigens auch (wie bas fast in allen andern Sprachen geschieht) eben so wie bie beziehlichen Pronomina zugleich als Fragewörter, und zwar sowohl in birecten, als in inbirecten Fragen gebraucht; z. B. Weffwegen haft Du

# 602 13. Abschn. Das Binbe u. Fagewort ober

mir bas gethan? — Weffwegen ich bas gethan habe? (naml. fragst Du mich). — Wo wohnt ber Frembe? — Wo ber Frembe wohnt? 2c.

III. Einige Bemerkungen und Beifpiele aber ben rechten Gebrauch ber Conjunctionen nach ihrer Buchftabenfolge. \*)

(Die barin vortommenben veralteten und ungebrauchlichen Consjunctionen find in [ ] eingeschloffen).

Aber und allein, entgegensetenbe Binbeworter, find in Ansehung bes Sinnes insoweit von einander unter: ichieben, baff allein ben vorhergebenben Sat burch einen Einwand, welchen es beibringt, immer auf bestimmte Beife beschrantt, aber hingegen oft nur etwas Anbres, nicht gerade Biberfprechendes einführt. Beil alfo aber einen weitern und freiern Gebrauch hat, als allein, fo tann es immer fur biefes, hingegen biefes nicht überall fur jenes gefet werben. 3. B. 3d hoffte es; allein ich fand mich getäuscht; ober: aber ich fand mich getäuscht (ober: ich fand mich aber getäuscht.) Uber bie Stellung beiber f. G. 599 2c. - Er ift ein rechtschaffner Mann; allein mas hilft ihm bas? ober: mas hilft ihm aber bas? -In folgenden Beispielen bagegen murbe aber nicht mit allein vertauscht werben tonnen: Ein Bater batte zwei Sohne; ber eine bieß Rarl, ber anbre aber Fris. Gie , batten noch niemals bas vaterliche Saus auf mehre Lage verlaffen. Run muffte aber ber Bater einmal eine Beschäftereife machen, und ic. hier bient bas aber bloß (wie bas griechische de) jur Fortsetung ber Geschichte; atlein murbe viel ju icharf entgegnend eintreten. - Go tann aber auch (bem griechischen alla abnlich) eine ganze Darftellung beginnen, wenn biefe an einen verftedten ober gebachten Gegenfag antnupft; allein tann bies niemals; 2. B. Aber ich bitte Dich, mas machft Du ba! - Aber

Der Lehrer gehe besonders barauf aus, die verschiednen Bedeutungen einer Conjunction in ihren logischen Zusammenhang zu bringen und sie als verschiedne Richtungen eines einzigen meist sinnlichen Grundbegriffes darzustellen, welcher theils auf etymos-logischem Wege, theils durch zurückschreitendes Denken gewonnen wird. — Was hier oft nur angedeutet werden durste, das giedt hert in g's tressiche Abhandlung von den Conjunctionen (in bessen Grundregeln des deutschen Stils) in größerm Umsfange.

mas fehlt Dir benn? - Befonbers bient es in ber Ergablung von einfachem, epischem Lone oft gur Ginführung einer neuen Sandlung ober Scene. (Man vergl. Boff's

Ubers. bes Homer ic.)

Beibe Bindeworter ju verbinden: allein aber, ober aber allein, ift ein wibriger überfluff. Alfo nicht: Er ift ein rechtschaffner Dann; allein aber mas hilft ihm bas? — Allein fieht auch oft für nur, besonders in Berbindung mit nicht: nicht allein — sondern and. Doch burf es feine 3weibeutigfeit verurfachen; j. B. nicht: Ich habe ihn allein ein wenig gescholten, aber nicht gefchimpft; beffer: nur ober blog; weil man es miffvers

fiehen tonnte: "ohne Gegenwart eines Anbern." — Ub er und fon bern. Beibe find entgegensegent; boch mit folgenbem Unterschiebe: fonbern wird gebraucht, wenn ber zweite Sat ben erftern ober einen einzelnen Begriff in demfelben wiberlegt ober aufhebt, um ibn gegen ben richtigen, fatthaftern ic. ju vertaufchen; es ift alfo berichtigenb und forbert immer eine Berneinung vor fich; aber ftellt, feinem vorbin angegebenen Begriffe nach, bem vorangehenden Sate überhaupt nur etwas Unbres, Beiteres zur Seite, und folgt eben sowohl auf bejahende, als auf verneinende Gate. — Es ift baber ein Unterschieb, wenn man fagt: Ich leugne es nicht, fonbern ich zweifle nur baran; und: Ich leugne es nicht, aber ich zweifle boch baran. - Er befiehlt es nicht, fondern er wunscht es; und: Er befiehlt es (gwar) nicht, aber er municht es. - Durch fonbern wird oft nur ein Ausbrud corrigirt, auch wohl verstärft und gesteigert; 3. B. Cs ift nicht warm, fonbern glubend beiß. — Bergl. noch: Dicht ber Tob ift fürchterlich, fonbern unfre Borftellung von ihm. - Befcheibenheit gefällt überall; aber Alles emport fich gegen ben Stolz. -

f Allbieweil und allfolglich find veraltet: beffer:

weil und folglich.]

218, ba, in bem. Diese mit einander zwar verwandsten, aber boch nicht gleichbebeutenden gugeworter werden oft mit einander verwechselt und muffen daber neben einander betrachtet werben. Alle brei bezeichnen eine Gleichs zeitigkeit zweier Sandlungen ober Buftande; ihr Unterschied ift aber ber:

Als enthalt nichts weiter, als jenen reinen Begriff bes Gleichzeitigen, und bezieht fich am liebsten auf bie Bergangenheit; g. B. 218 ich vor ber Thur fant, (in bers felben Beit) ging bein Bruber vorbei. 216 ich ihn befuchte,

fand ich ibn trant ich Für bie gegenwärtige Zeit gebraucht man wenigstens eben so baufig wie; 3. B. Bie er mich nun kommen steht, stürzt er auf mich zu ic. — Sobald sich aber in die Gleichzeitigkeit die Borstellung von Grund oder Ursache hineinmischt, so darf nicht als stehen, sondern das zugleich begründende Da, welches den Beweis führt, dass Etwas ist; 3. B. Da ich ihn fah, erinnerte ich mich seines Bersprechens. — Da er krank war, konnte ich ihn überdie Angelegenheit nicht sprechen. Da mich dieser Mann einmal betrogen hatte, so konnte er wohl schließen, dass ich ihn nicht leicht trauen würde. — In den beiden letzten Gägen geht in dem Da der Zeitbegriff über ben des Grundes ganz verloren.

Indem ist zeitbestimmend mit dem Nebenbegriff bes Grundes. Wo die Beziehung auf die Zeit in ihm porsherrscht, da unterscheidet es sich von als durch die aus seiner etymologischen Bildung hervorgehende Eigenheit, die Handlung des übergcordneten Sates zeitlich zu umsassen und einzuschließen; z. B. Indem wir so auf und nieder wandelten (innerhalb dieser Zeit), trat ein fremder Mann zu und ic. — Tritt das Ursächliche mehr in ihm hetvor, so wird es dem Da ähnlich, wird aber meist gebraucht, Nebenhandlungen oder nähere Umstände einzusühren; z. B. Ich muss sie noch um etwas Geld ditten, indem ich mit dem empfangenen nicht reiche. — Da er zu mir tam, so erinnerte ich mich, indem er vom Gelbe sprach, auch meiner Schuld an ihn. (Gleichzeitigkeit und Ursache).

Beil (f. biefes w. u.) hat zwar auch feinem Urs fprunge nach eine Beziehung auf bie Beit, barf aber jest in Profa nie zeitbestimmenb, fanbern nur begrunbend (gleichfam als Untwort auf die Frage : warum?) gebraucht werben. Alfo nicht: Es regnete, weil (fatt; als, ba) ich ausgehn wollte. - Das Berhattniff biefer vier gugeworter findet fich in folgendem Beispiele deutlich ausgebrudt: "Die Berbrecher find fehr hart bestraft morben, (Beweit) ba fie nicht allein gerabert, fonbern vorher auch noch mit glubenben Bangen gezwicht worben find. Gie find beff= megen febr hart bestraft worden, (Urfache, marum?) weil ffe nicht allein geftohlen, fonbern auch gemorbet hatten. (Beit, wann?) 216 fie hingerichtet werben follten, ent= fprang einer, (Umfanb) inbem er bem Scharfrichter bas Schwert entwand und fich mit bemfelben einen Bea babnte." Seidenftuder .-Muger feinem Gebrauch als Beitpartitel bat als noch

folgende Bebeutungen. Es ftebt i) ertlarent, ober

beifvielsweife anführenb, vor verfürzten Abjectivfagen; 3. B. Die hausthiere, als: Pferbe, Rinder, Schafe find bem Menschen febr nublich. (vergl. namlich). Dft leitet es in abnlichem Sinne invertirte Sauptfage ein, und fann bier meistens mit baff ober als ob ic. vertauscht merben; 3. B. Gin bon ber einen Partei ausgesprengtes Gerucht, als nabere fich ber feinbliche Felbherr, beunruhigte uns febr. - Es fcbien uns, als fei nun Alles verloren. 2) ber :' gleichend bem Grabe nach, mabrend wie fich mehr auf bie Beich affen beit ober Art und Weife eines Dinges bezieht. Darum fteht als nach Comparativen (G. 355) 3. B. Rarl ift fleißiger als Frit; - Alexander mar großer als Rapoleon, aber auch meiftens bei ber Gleichftellung von Eigenschaften in Ansehung ihres Grabes; j. B. Rarl ift fo fleißig, als talentvoll. - Alexander mar fo (eben fo) groß, als gut; hingegen bei ber Gleichstellung von Personen in Unsehung einer Eigenschaft, wo also ber Begriff ber Uhnlichteit hineinspielt, fteht wie; 3. B. Rarl ift fo fleißig, wie Ernft, und fo talentvoll, wie Abolph. - (vergl. wie). In Berbindung mit geits lichen ic. Rebenwortern erfordert es immer ein vorangeben-- bes fo, ober wird lieber mit wie vertauscht; 3. B. fo bald als (auch: fobald), fo lange als (ober: wie lange), fo oft als (fo oft, ober: wie oft). 3m Mittels alter burfte man fagen: "Sie blieben ba, als lange (nach Art bes lateinischen quamdiu) es die Beit verhans gete. - Romm ju mir, als oft es Dir gefallt. - Als balb er fann, warb ihm bie Sache angezeigt." -Bet vorangebendem gu wird als mit baff verbunden, und glebt bem eingeleiteten Sabe einen verneinenden Sinn: 3. B. Er ift ju tlug, ale baff er noch an Gefpenfter glauben follte. 3) ausschließenb nach einer Berneis nung, im Sinne von außer (nisi); z. B. Man barf teis nen, als ben Tugenbhaften fur gludfelig halten (vetgl. **©**. 595).

Anmert. Statt so im Rachsabe, (als Abklürzung von alfo) gebraucht es nur noch ber altfrantische Kanzleistil; z. B. Da wir bes Supplitanten Bitte Gebör gegeben, als bes sehlen wir hiermit, (als wollen wir 2c.). — Unrichtig ober überstüffig steht es ferner in folgenden Fällen: Er ift sak so alt, als wie ich. (Iebe solche Brebindung finnvers wandter Conjunctionen gebort nur ber nachläfigen, gemeix nen Bolkssprache an; (siehe alle in aber, bam it bafi 2c.) — Das war mir ein willtommner Besuch, als worauf ich mich schon lange gefreut hatte. — Defigleichen als Flickwort vor manchen Abverdien, insbesonder denen ber

Beit; vergl. seine extiaxen be Bebeutung Rr. 1); 3. B. Wir haben als heute schones Wetter; — obgleich die Umftandswörter alsbalb und alsbann solchem Gesbrauch ihren Ursprung verbanten mögen.

Alfo (all so = ganz so) ift 1) vergleichenb für: eben so, auf bieselbe Weise, und grabbestimmenb für so sehr; z. B. Wie ber Fluff seine Wellen an Dir vorübers führt, also geht die Zeit mit ihren Stunden und Tagen hin. — Also hat Gott die Welt geliebt, dass er z. Gewohnlicher ist in beiben Källen das einsache so; 2) fols

gernb, f. baber.
Aufbaff ift feltner im Gebrauch, als bas gleichbe-

beutende bamit. (vergl. baff.)

Auch ist i) verbindend mit dem Rebenbegriffe ber Bermehrung oder Steigerung; z. B. Mein Bater hat mir eine Uhr geschenkt; auch hat er mir eine Kette dazu verssprochen. — Er ist ein gelehrter, aber auch ein gefährlischer Mann. — Er hat nicht allein sein Geld, sondern auch seine Ehre verloren; 2) einräumend oder zugesbend, besonders in Berbindung mit wenn oder in einem invertirten Hauptsahe; z. B. Wenn ich auch Alles verlöre, oder: Berlöre ich auch Alles, so ic. — Es geschehe auch,

was ba wolle.

Außer, s. v. a. außgenommen, ist bedingt außschließend, und bestimmt, als Conjunction und nicht als Verhältnisswort gebraucht, (S. 545 und 601) nicht ben Casus bes solgenden Wortes, welches sich vielmehr nach dem Verbum oder nach seinem spriaktischen Verhältniss zu den Satzliedern überhaupt richtet; z. B. Ich habe Niemanden außer ihn gesehn. Es war Niemand da, außer (als) er. — In Verbindung mit dass (s. bieses): Er

ift gefund, außer (nur) baff er noch etwas huftet. — Bevor und ehe führen eine Sandlung ein, welche ber übergeordneten nachfolgt, ober nachgefolgt ist, ober nachfolgen wird. Bevor enthält nichts, als ben reinen Begriff einer nahe ober unmittelbar vorangehenden Zeit; in ahe geht ber Sinn des Früherthuns nicht felten in den bes Lieberthuns ober Lieberwollens über; 3. B. Bevor er

bie Stadt verließ, nahm er noch Abschied von allen Freunben. — Ehe ich mir bas gefallen lasse, will ich lieber auf jeden etwaigen Bortheil verzichten. (Bergl. bas griechiz sche Roiv, prius für potius, vot und für n.)

Anmert. Man laffe fich nicht irren, baff beibe Conjunctionen ben Ginn eines Fruher ober Borber haben, und boch ben von ihnen eingeleiteten Sag als nach folgenb ober

ber Zeit nach später bezeichnen. Sie tragen nämlich gleichsam jenen ihren Begriff als abverbial in den andern ober übergeordneten Sat hinein, indem ehe so viel besagt als: eher (früher) als, — und bevor s.v.a. vor dem, daff. Demnach heißt der Sat: Ich lese, ehe (bevor) ich mich schlafen lege; s.v.a. Ich lese eher (früher, vorber), als ich mich schlafen lege zc. — Even so: Denke (erft), ehe Du schreibel sch. E. d. Erft denke, dann schreibel ober: Dein Schreiben folge auf Dein Denken. — Eben so verhält es sich mit nachdem, sett dem, auch wohl mit damit.

### Da, f. als und weil. -

Daher, barum, beffhalb, beffwegen, um beffmillen; alfo, folglich, bemnach, mithin find alle folgernb (vergl. S. 593), aber mit folgenbem wich.

tigen Unterschiebe:

Die funf erftern bezeichnen bas Bervorgeben einer Birtung aus ihrer Urfache (reale Rolge), besonders aber einer felbftbeftimmten Sandlung ober That aus ibren Beweggrunden ober Motiven, (moralifche Rolge). Die feineren Unterschiede unter ihnen felbft laffen fich aus bem Sinne ber fur ihre Busammenfegung gemahlten Dras positionen leicht entwideln. - 3. B. Der Schnee ift auf ben Gebirgen gefchmolgen; baber (aus biefer Urfache ober Quelle her) find bie Fluffe angefchwollen. - Es ges . fiel ihm nicht mehr unter ben Menfchen; baber ober beff: megen jog er fich in bie Ginfamfeit gurud. (Seine Un: aufriebenheit mit ben Menichen war ber Urfprung, ober ber bewegende Grund feines Burudgiebens.) Es ift" fcones Better; barum gehe ich fpagieren, (um bes fconen Bet: ters willen, um basfelbe ju genießen.) Er ift ju leichts finnig; beffhalb tann ich gar nicht mit ihm zufrieben fein; b. i. biefe Seite (Salbe) an ihm im Auge habenb. fann ich nicht gufrieben fein. (Bergl. auch bie Beifpiele **©**. 593).

Also, folglich, mithin, bemnach beziehen sich bagegen mehr auf die subjective Verrichtung des Urtheisens, und ziehen logische Schlussfolgen; z. B. Die Bäume erfrieren; also ist es talt. — Du bist kleiner, als ich; also bin ich größer, als Du. — Das Messer schneibet nicht, folglich ist es stumpf, (= baraus ziehe ich die Folge: es ist stumpf). Wenn zwei Erscheinungen, welche sich vielleicht in der Wirklichkeit wie Ursache und Birkung verhalten, oder im Verhaltniss eines wechselseitigen Bedingtseins stehn, in die Vorstellung und in das Ge-

biet ber Resterion aufgenommen werben: so kann ber Berfand eben sowohl die Birtung als Folge ausstellen, als er auch die Freiheit hat, umgekehrt die Ursache als eine logische Folge aus ihrer Wirkung herzuleiten. So z. B. in den obigen Beispielen. Demnach lassen sich benn auch manche durch also oder folglich verbundne Sate um = kehren, was mit solchen Saten, die im Verhältniss eines realen und moralischen Grundes zu einander stehn, niemals der Fall ist. — 3. B. Ich bin größer, als Du; also bist

Du kleiner, als ich. — Es ist kalt; alfo (was hier bem baber gleich kommt) erfrieren bie Baume. Das Meffer ift flumpf; alfo (baber) schnei er es nicht. — Wgl. noch folgende Beispiele: Er ergahlte mir dies als Augenzeuge mit allen Nesbenumffänden; ich bin baber (Wirtung) geneigt zu glausben, baff die Sache sich so verhalt, und werbe also (Folge)

Alles thun muffen, was in meinen Kraften fteht, folg= lich (mithin) auch bies. Hier wird ber Busammenhang zwischen meinem Glauben und Thun weder real, noch moralisch ober bem Willen angehörig, aufgefafft, sondern in bas Gebiet bes Berstandes übertragen, ober es wird damit gleichsam an bas Urtheil appellirt.) — Der Knabe

hat weber Bater, noch Mutter mehr; er ist alfo eine Baife. Der Faule will nicht arbeiten; folglich muss er, ba er arm ist, betteln. — Mein haus ist mir abgebrannt; ich bin alfo ohne Obbach (unmittelbare logische Folge.) Mein haus ist mir abgebrannt; baher (ober barum) muss ich mich anderswo einmiethen. (f. v. a. Dies bewirkt, ober bas

bestimmt, bewegt mich, n.) — Demnach (ober fonach) und mithin tommen auf versichiednen Wegen zu bemielben Biel: eine Folge zu bezeichenen; indem ersteres von dem Begriff ber Gemagheit auszgeht (bemgemaß, demzufolge), letteres aber befagt: das bie eine Sache die andre mit sich bringt; z. B. Dein

Bruder kommt heute Abend nicht; mithin find wir allein. Ich weiß, baff euch Blehrung die liebste Unterhaltung ift; bem nach habe ich ihn gebeten, mir Muller's Schweizerges schichte zu schieden.

[Dahero, bannenhero, berohalben und beros

wegen find veraltete Formen fur baher ic.]

Damit giebt ben 3wed ober die Absicht einer hands lung an; vergl. S. 597 Unmert. — Bemerkenswerth ift fibrigens die bemonstrative Form (bas hindeutende D) bei biefem Rugewort (f. S. 601).

Dann ift fortfegend und zeitbestimmend; B. Erft arbeitet bann fpiele! - Buwcilen eröffnet es nach wenn im Vorbersage ben Rachsag anftatt fo; g. B.

Benn

Wenn bas ift, bann (in bem Falle, unter ber Bebingung) haft Du Recht. Ubrigens barf es eben so wenig mit benn, als wann mit wenn verwechselt werden, obwohl es ursprunglich basselbe Wort ift. Siebe ben n.

Darum, f. baher.

Dass ist gleichsam ber Satartikel ober das Fügewort, wets ches einen ganzen Sat wie einen Gegenstand, oder subsstantivisch einführt. (s. weiter oben.). Es kann benselben unter allen Casus Werhaltnissen mit dem überges ordneten Sate verbinden; z. B.

M. Daff Du trant bift, ift die Folge jener Reise zc. fatt:

Dein Rrantfein (Subject) ift zc.

G. Die Madricht, daff Du trant bift, (ff. Deines Rrants feins, von Deiner Rrantheit) hat mich fehr betrubt.

Man kann sich übrigens auch hier ben Gegenstands: sat als erklarenben Beisat zu bem Subjecte, also als einen Nominativ, benken.

D. Der Grund liegt barin, baff Du frant bift, (in Dele'

nem Kranksein.)

A. Ich habe gestern erfahren, baff Du trant bift, (Dein Krantfein).

Buweilen eröffnet es Sate, beren Inhalt als Wunsch, Drohung zc. ausgesprochen wird, mit Weglassung bestauptsates, bessen Berbum ben Wunsch ober bie Orsehung andeuten sollte; z. B. Dass Du mir nur Wort hältst! (Ich rathe Dir, dass zc.). Dass es Dir immer recht wohl geben möge! (nämlich: Ich wünsch e Dir, dass z.).

Anmerk. 1. Denkt man sich dass als den in sich selbst bedeutungslosen Artikel der Sähe, so erklärt sich daraus sehr
leicht die Erscheinung, dass es an manche Prapositionen,
nämlich an statt, anstatt, ohne, außer, auf,
troß (ober troß dem), mährend, ungeachtet,
(um), und eben so an manche Abverdien, wie: indes,
sen, unterdessen, inzwischen, wie: indes,
insoweit, so, nurze, angehängt, denselben confunca
tionale Kraft verleiht, ober sie in wirkliche Fügewörter
verwandett. Das Verhältnisswort kann hier ohne Weitres,
vor den Artikel des Substantivs ahes, wie sonst worden
Artikel des Substantivs treten, und man sagt ober sagte
z. B. Statt das wir soleien, sürz statt unsres Spies
lens. — Wir gefällt Alles an dem Landgute, außer
das se so weit von der Stadt entsernt ist, fürz außer
der Entsernung desselben 26. Ich ging hin, auf das fich
fändez gleichsame Ich ging auf das Finden los (auf den
Bweck hin). Ich habe Dir den Brief gebracht, um das

# 010 13. Abidn. Das Binder u. Fagewort ober

Du ihn lesen könneks f. v. a. um bes Lesens willen ec. In einigen biefer Fälle, bei: während, ungeachtet ift die Präposition allmählich selbft zum Figewort geworden, und kann das Dass entbebern; andre find jeht ganz außer Gebrauch, wie um dass; auch für auf dass seher Gewöhnlicher da mit ober das blose Dass; — allein dies beweift nicht gegen die oben angegebene Kraft und Bedeuntung des Dass. —

- 2. Auch ba, wo es mit umftanbewörtern verfnupft wirb, welche bann als Beftimmungen, bie bem übergeorbe neten Sate angehören, zu betrachten find, haben fich jeme meiftens felbft ju Bugewortern fortgebilbet, und brauden bie Begleitung bes Daff nicht mehr; g. B. inbem, feitbem, nachbem, inbeff, unterbeff, falls, ebe, bevor, bis. Dan fagt alfo eben fo gern: Inbeffen wir unfre Briefe fcbrieben, ging ber Bote im Bimmer auf unb ab, ale: Inbeff baff wir — fcbries ben zc. und es ift jest fogar unrichtig, - ju fagen : Falls baff Du tommft, für falle Du tommft; inbem baff bies geschah, fatt: inbem bies geschah; nachbem (feitbem) baff ich bas erfahren habe 2c. fatt nachs bem, ober feit ich bas erfahren babe. Che unterfcheis bet fich ohnehin burch feine form von bem finngleichen Ib. verb: ebers auch bevor ift im Deutschen echtes gages wort a und bas entsprechenbe Abverb (was zwar im engs tifchen before lautet) heißt gu vor, vorher ic. -Berbinbung mit fo wirb baff balb grabbeftimmenb, balb folgernd, jenachbem bas Go por einen einzelnen Begriff bes porangebenben Sabes tritt ober unmittelbar vor bem baff fteht; 3. B. Es regnete fo fart, baff alle Schweine rein und alle Menfchen bredig wurben. (Lichtenberg.) -Er ift unpafflich, fo baff er bie Behrftunbe nicht halten Zann. .
- 5. Durch bie Ahnlichteit biefer Bebraucheweife bes Daff hat fich benn aber auch bie Boltsfprache bin und wieber verleiten laffen, basfelbe an echte und unbeftreitbare & fis gewörter anzuhängen, wo es burchaus wirkungslos und fterend fein muff. Die Berbindungen: "weil baff bie Sache nach Bunfc ausgefallen ift, wofern baff, wenn baff bie Sache gelingt; ebe baff (bevor baff) Du tommft, (f. vorher); Du wirft feben, wie baff ich alles Mogliche versucht und Dir mande Opfer gebracht habe, ba mit baff ich nur meine Pflicht erfüllte ze.", find bemnach burche aus verwerflich, und bie lettere macht fich besfelben geblers foulbig, wie bie oben S. 606 gerügten Bufammenftels lungen: allein aber, als wie zc. fibrigens mag ans fänglich bem Damit ber conjunctionale Begleiter eben fo nothwendig gewesen fein, als ben Bortern nach em-, inbem, feit bem, bie fich burch ihr hindeutenbes D als ure fprüngliche Rebens ober bochfens Binbeworter (beis ordnende Conj.) verrathen,

4. Wie nun bas rein grammatilde Daff burch fein Bufammentreten mit bebeutungsvollen Abverbien und Prapo-Etionen verfchiebenartige Logifche Bebeutungen gewinnt, fo tann es auch für fich allein zu bestimmterem (inbivis buellerm) Ginne fortgebn, und im Busammenhange ber Gebanken ein andres und größeres Umt übernehmen, als ihm fpractich zutommt. So wird benn bas bloge Daff nicht felten im Binne von wenn, weil, bamit (auf baff), fo baff zc. gebraucht. Inebefonbre gefchieht bies vom Dichter, ber überhaupt in ber Darftellung eine gewiffe Allgemeinheit liebt und ben Gebanten mehr zeigt, als in bie Banbe liefert, um bem Befer in bem beftimmtern Auffaffen bes Dargebotnen noch ein Geschäft und eine Freiheit ilbrig zu laffen. Wie er alfo bas einfache Berb bem gu-fammengefesten, ben einfachen Cafus ber Praposition meift porzieht und g. B. lieber fagt: Frob bes Genuffes, frob bes herrlichen Ausgangs, als: Froh fiber ben Genuff, wegen bes herrlichen Ausgangs, fo fagt er auch; Bir fagen beifammen, frob, baff Alles fich fo berrlich enbete,fatt: weil Alles fich enbete zc., ober er giebt ben Grund ber Freude nur als ben Gegenstand berfelben. gleichen: Es donnerte, baff (fatt: fo baff) bie Berge bebten. — 3ch table Dich nur (barum), ba ff (ftatt: bamit) Du weiser werbeft. — Rur muffen blebei, 3mets beutigfeiten verhütet werben. - Dan fage g. B. nicht : Sie murben gelobt, baff fie fcamroth murben; ba man bier nicht ertennt, ob baff ben Grund ober eine Folge angeben, b. i. fatt: barum, weil, ober ftatt: fo fehr, baff fteben foll. — Eben fo nicht: 3ch table nur, baff, Du Dich anberft 2c.

Demnach ist folgernd wie alfo; sunter baber. Es barf aber nicht als Fügewort gebraucht, und noch weniger mit nach dem verwechselt werden; wie das mitunter im Cangleiftil geschieht.

Denn ist etymologisch von bann nicht unterschieben, wird aber jest durch seine Bedeutung von jenem scharf gesons bert und bezieht sich niemals mehr auf die Zeit, sondern ist i) causal ober begründend, und mit weil gleichbedeutend, nur dass es beiordnet und immer einen Hauptsat in natürlicher Wortfolge anfängt; z. B. Er ist nicht gesund; benn er lebt nicht ordentlich und mäßig; 2) vergleich end und beschränkend nach einem Comparativ und einer Verneinung, älter, ungewöhnlicher und gewählter, als als; auch wohl, um ein boppeltes als zu vermeiden; vergl.: Wer ist mächtiger, denn Gott? — Reiner ist größer, denn der Herr. — Ehe denn (eher als) die Berge wurden, bist Du, Gott ze. (Luther.) — Er war größer, als Staatsmann, benn

### 612 13. Abion. Das Binbe- u. Fügewort ober

als Belb. - 3) verneint bebingenb (f. oben). 3. B. Er war in ber Gefellichaft; ich muffte benn einen Unbern mit ihm verwechfelt haben; = nur bann war er nicht in ber Gefellichaft, wenn ich einen Unbern für ihn angesehn habe. - 3ch verzeihe ihm; er muffte benn, feinen Fehler leugnen; b. i. nur bann, in bem Falle verzeihe ich nicht, wenn er leugnet; oder: ich verzeibe nur bann, wenn er nicht leugnet. (Die Regation lafft fich in ben erften, ober in ben zweiten Gas bineintragen.) - Diefem Denn ift bas ebenfalls verneint bedingenbe Sonft in einer Sinficht gerade entgegengefest, und alfo wohl von ihm ju unterscheiben; g. B. 3ch verzeihe ihm; er mochte fonft wohl noch gar feinen Fehler leugnen. Sonft ftellt bas Richt : Berzeihen als Beranlaffung ober Bebingung bes Leugnens, benn bas gegen als hervorgebracht ober bebingt burch bas Leugs nen bar; fonft heißt: im entgegengefetten Ralle; benn: ausgenommen ben gall, baff ic. - 4) Buweilen ftebt es als bloß verftartent nach einem Go, auch wohl im Sinne von alfo, oft auch als bloges Flidwort in Fragefähen an ber Stelle ber Abverbien; 3. B. Bas willft Du benn? Wo haft Du benn Deinen Berftand? (namlich : bann, wenn Du fo Etwas fagen ober thun fannft.) Go bleibt es benn babei. Go hab' ich benn

nicht recht gefehen.

Den noch, boch, jeboch, beffen ungeachtet (nicht bemungeachtet), indeffen und gleichwohl find alle 1) entgegensetzend, unterscheiben sich aber von allein, aber und hingegen in Ansehung ihrer Besbeutung baburch, dast sie ben eingeleiteten Sat mit dem voranstehenden in eine weit engere, oft wechselseitige Beziehung bringen, indem sie zwei scheindar unverträgsliche und widerstreitende Behauptungen mit einander verseinigen, — in Ansehung ihrer grammatischen Wirksamsteit aber baburch, dass sie (mit Ausnahme von je doch und inde sie n) jenen ersten Satz eben sowohl untergesordnet, als beigeordnet bei sich haben können. Es stehen ihnen demnach meist die ein räumenden Conjunctionen: zwar, auch, obgleich, wiewohl, obschon zc. gegenüber; z. B. Das Wetter ist zwar einledend; in :

beffen mir fehlt die Luft. — Dbgleich ich weiß, baff Du es gut mit mir meinft, fo tann ich Dir boch nicht fols gen. — Ich habe Dich fo oft gebeten; bennoch (befsen ungeachtet) haft Du niemals meinen Bunfch er-

füllen wollen.

Deffenungeachtet bezieht sich nach seiner Bufammensehung auf einen solchen Sat, ber völlig gewiss und ausgemacht ist, wogegen boch und bennoch sich auch auf einen nur angenommenen und varausgesetzten beziehen kann. 3. B. Es sei übrigens hiermit, wie es wolle, so musses boch ober bennoch (nicht bessen: ungeachtet) babei bleiben, (Eberharb). — Berlän: gerte sich auch Bein Leben nach Beinem Wunsche, und sähest Du auch Jahrhunderte: so wird ber Tod doch ewig Dir, wie allen Menschen, bevorstehen. (Bobe). — (In bem lettern Beispiele durfte aus bem obigen Grunde nicht bessen ungeachtet stehn).

Dennoch (aus dann auch, b. i. selbst bann, selbst bei Annahme bes Shengesagten) ist von engerem und bestimmterem Gebrauche, als boch; letteres kann fast überall an die Stelle von dennoch treten, nicht aber umgekehrt. Dennoch kommt im Sinne den durch ihre Busammensehung deutlichern, aber für den Gesbrauch unbequemern Dessenungeachtet und nichts dest we niger gleich. Einen ganz verschiednen Sinn geben die Sähe: Er hat mich betrogen, und doch din ich sein Freund (= obwohl ich sein Freund bin), und: Er hat mich betrogen, und bennoch bin ich sein Freund. (b, i. nicht soest oweniger bin ich sein Freund).

So geht bas Doch noch in verschiebne andre Bedeutungen über, ohne jedoch seine ursprüngliche entgegenseine Kraft gan; zu verlieren. Es wird a) bedingenb gebraucht; 3. B. Ich will es Dir sagen, doch mufft Du mir versprechen ic., und 3) folgernb, jeboch nur um eine verftedte Schlufffolge ju bezeichnen; 1. B. Auf biefe Art weiß man both, woran man ift; 4) oft auch blog jur Berflartung einer Bejahung und Bernelnung, einer Bitte, Rlage u. bergl.; j. B. Ja boch! Rein boch! Laff mich boch in Rube! Go hore boch! D baff ich boch einmal Dich wieber fabe! Gine fo lange Arennung ift boch gar ju traurig! 5) Endlich bient es jur auch bejahenben Beantwortung einer verneinend ausgebrudten Frage. 3. B. Gie find gestern nicht im Concerte gewefen? - Doch! ich war ba. - Aber unrichtig fagt man in manchen Gegenben boch fur bas bloge ja ober allerbings. 3. B. Das Wetter ift heute fcon! -Doch! - Bollen Sie mit mir geben? - Doch, u. bgl. Jeboch ift im Sinne nicht von boch verschieben; in

seinem grammatischen Gebrauche aber tommt es mit in :

beffen überein. Es leibet namlich

a) keine besordnenden Conjunctionen vor sich; 3. B.
Ich liebe ihn sehr; jedoch (indessen) ich kann ihm nicht helsen; ober: ich kann ihm jedoch nicht helsen; allein nicht: aber (und) ich kann ihm jedoch nicht helsen;

b) es lafft keinen Nebensag vor fich treten; also nicht: So febr (obgleich) ich ihn liebe, so kann ich ihm jeboch (indessen) nicht helfen. (hier konnte nur boch

ober bennoch ftebn.)

c) Hingegen liebt es, einen Rebensat unmittelhar hinter sich zu stellen, und veriert sich sogar nicht selten in diesen binein; z. B. Ich hülfe gern; jedoch, so sehr ich ihn liebe, — ich kann nicht helsen; oder: Ich hülfe gern. So sehr (obgleich) ich ihn jedoch (indessen) liebe, ich kann nicht helsen. (Diese lettre Stellung könnte auf doch nicht annehmen.) Eben so: Wir warteten lange Dich; weil Du jedoch nicht kamst, so singen wir an. — Gleich wohl entgegnetund beschränkt; z. B. Die Sesuiten möchten gern für strenge Sittenlehrer angesehen sein; gleich wohl erlauben sie Vieles, was dem wahren Sittengesete entgegen ist.

Deffwegen, besichalb; s. baber. Die ihnen entspreschenben beziehlichen Conj. wesswegen, wesshalb-find auch Frageworter. 3. B. Wesshalb hast Du bas gesthan? Weil ich barum gebeten murbe. — Der Dichter gebraucht zuweilen, (wie man ber statt welcher, bas fern und so fern für wofern gebraucht), auch bie

Demonstrativformen beziehlich; z. B.

Denn unfre Gibe find ber Lipp' entraufcht, Geboren ben Gewalten außer uns,

Deff halb tein Lenten bilft, tein Fruberwiffen.

Defto, s. je. — [Dieweil, s. weil.] — Doch, s. bennoch. [Einfolglich; besser: folglich.] — Ehe; s. bevor. Entweder — oder (s. S. 592) sett mehre Falle, oder Theile eines Ganzen so einander gegenüber, dass der eine den andern ausschließt; z. B. Entweder Du, oder er. Alle lebenden Geschöpfe find entweder vernünstig, oder unvernünstig zc. Schließen sich noch mehre Saze der Art an, so wird das Oder immer wiederholt; z. B. Die Präpositionen regieren entweder den Genitiv, oder den Dativ und Accusativ.

Falls (von Fall, wie theils von Theil gebildet) ift be:

bingend, und bedeutet so viel wie im Fall, haff, ober wenn; 3. B. Falls er sterben sollte, so er. Bgl. baff. Ferner und weiter sind fortsetzend; 3. B. Ferner (ober weiter) sprach er ic.

Folglich ift bestimmter, als alfo, indem es am frengsten

aus Grunden die Schlufffolge zieht; f. baber.

Gleichwie, f. wie.

Dernach und nachber find fortsetend, und bezeichnen ein unmittelbar Nachfolgendes, wahrend nachmals zwei Begebenheiten ober handlungen verbindet, die durch einen bazwischen liegenden Beitraum getrennt sein tonnen. Bgl. Erft will ich arbeiten, und bernach zu Dir tommen;

mit: und nachmals ju Dir tommen. -

Singegen und bagegen sind entgegen segend, und fieben eben sowohl zu Anfang, als auch nach einigen Worten eines Sages; z. B. Bescheibenheit macht beliebt; dagegen (ober hingegen) Stolz verhafft. — Dabingegen ift eine unnute und fehlerhafte Berlangerung. — [Immagen ift veraltet, besser: ba, indem, weil.]

Smmittelft, beffer: indeff ober in zwischen:]

Indem, s. als und indess.

Inbeff ober inbeffen (auch unterbeffen) ift wie in bem 1) zeitbeftim menb und zwar fawohl Binbewort, als gugewort; z. B. Sie fprachen mit einanber; inbeff

(unterdeffen) ging ich hin und her. In beff manscher Arme in Thranen schwimmt, schwelgt mancher Reiche in Überflust. — Unnothig ist zu sagen: in best baff; (s. baff). In bem wird nicht gern beiordnend ober adperbial gebraucht. — Bon ber Bedeutung bes gleichzeitigen Nebeneinanderbestehens geht in besten 2) in bie einer einschränkenden Entgegensehung und Milberung bes Borbergehenden über, wie bennoch und boch; s. biese.

3. B. Ihr Berluft ift febr groß, inbeffen ober inbeff ift er noch nicht unerfestich. Sie war traurig, inbeffen

ließ fie fich boch troften.

Ingleichen (befigleichen) ift fortsetenb, und bes beutet: auf gleiche Art, gleicher Beise, wie auch; 3. B. Bas sollte ihn von ber Berbindung abhalten, ba er ihre Liebe, ingleichen ber Altern Ginwilligung hatte?

In fo fern, ober fo fern, in wie fern, auch inwies weit machen eine einschränkenbe Bebingung, ober tragen in ben Begriff bes Benn noch ben eines Grabes binein; 3. B. Die Laster haben nur in fo fern Gewalt über ben Menschen, als er fich unter ben Abel feines

Befens erniedrigt; b. i. sie haben nur bann über ihn Gewalt, wenn er sich erniedrigt, und zwar gerade bis auf den selben Grad, bis auf welchen er sich erniedrigt.

Soll aber bie Borftellung ausgebruckt werben, baff biefer Grad einem Wechfel, einem Bus ober Abnehe men unterworfen ift, so wählt man je nachbem; z. B.

Die Leibenschaften find verzehrend ober wohlthatig, je

nach bem man fie beherricht. -

Je — je; je — besto; je — um so geben ben Grab ober die Größe eines Begriffes nach dem Grade eines and ern an und sagen aus, dass die Beränderung des einen zugleich die Beränderung des andern ist. Die Gleichmäßigkeit des Berhältnisses wird durch de fto und um so am bestimmtesten ausgedrückt; je — je bezeichenet mehr nur ein beider seitiges, nicht gerade immer ein gleiches Wachsen und Fallen der verbundnen Bezgriffe. Überdies ist de sto nachdrücklicher und steht darum gern nach längern ober mehren Sägen. Vergl. Der Unzterricht wird mir je länger, je lieher. Je länger hier,

terricht wird mir je langer, je lieber. Je langer hier, je spaker bort. — Je größer unfre Freuden sind, de sto mehr empsinden wir ihre Bergänglichkeit. — Je mehr man weiß, desto mehr siebe man ein, wie wenig man weiß, desto mehr sieht man ein, wie wenig man weiß, "Je umfassender, tief eingreisender, erhadener ein Gebot ist; je mehr es sich auf die innerste Ratur des Menschen und ihre Verbesserung, auf Verstand und Wilslen, Lugend und Erkenntniss bezieht: desto weniger kann vor der Befolgung seine innere Süte von dem Menschen eingesehen werden; desto unfähiger ist seine Vernunst, es zu billigen; desto mehr dedarf es Ansehen und Glauben." (Jacobi.) — Auch kann der Sak mit desto vorangestellt werden; z. B. "Ein Kunstwert ist de sto schöner, je vollkommner es ist." (Sulzer), "Der Wensch kann desto tiefer fallen, je höher er gestiegen ist."

Außerbem fieht be ft o auch allein per Comparativen, wo man es gewöhnlich, aber ganz überfluffig, mit um verbindet; g. B. Sei aufrichtig, bamit ich Dir best o gewisser glauben kann (nicht; um best o gewisser ic.). Das ist mir best o ober um fo lieber, (nicht aber: um best o lieber). — Fur um fo wird zuweilen auch um fo viel gebraucht; g. B. Er ist arm; um fo viel mehr hat er Ursache, sich einzuschränken,

Je nach bem fagt nichts Unbres, als je, nur baff es ben proportionirten Begriff nicht unmittelbar hinter fich und nicht nothwendig im Comparativ erfordert, und fein Defto im übergeordneten Sage verlangt; 3. B. Du erbaltft Lob, je nachbem Du fleißig bift, ober: je nach: bem Du mehr ober minber fleißig bift. — Oft fintt es zum blogen wie ober fo wie herab; Sie tonnen es thun ober laffen, je nachbem es Ihnen gut buntt; je nachbem es bie Umstände erfordern. — (Bergl. in fofern.)

Reboch, f. bennoch, [jeben noch ift verwerflich.]
Raum ist im Grunde nur Abverbium (S. 525), als welches es bald: mit Muhe, mit Anstrengung, bald: fo eben heißt. Es verdient aber wegen seines Einslusses auf ben Sat hier angeführt zu werden. Es kann nämlich, wenn es in jener lettern oder zeitlichen Bedeutung einen Hauptsat eröffnet, entweder einen mit als eingeleiteten Nebensat, oder einen mit so beginnenden Rachsat nach sich haben; z. B.

Raum maren bie Letten in ficherem Port,

So rollte bas lette Betrummer fort. (ober: als bas lette — fortrollte.)

(Burger.)

Raum haben wir einen Wunsch erreicht: fo machen wir Unschläge auf neue Bergnfigungen. (Gonnenfels). Raum war er von ber Reise zurud gekommen, als er schon zu mir kam. —

Mithin ift folgernd; (bie Busammensehung bedeutet: mit bie sem Grunde; benn bin ift ein altes Deutes wort, wie in ohne bin, bingegen, bin wieder ic.) -

f. baher.

Rachbem und seitbem (feit.) Beibe leiten eine hands lung ober Begebenheit ein, welche einer andern vor ansgegangen ift. Ihr Unterschied ist aber ber: Rachsbem sagt bloß, hast zwei verschiedne handlungen in zwei verschiednen Beitpunkten nach einander Statt gefunden haben; z. B. Nachbem ich meine Arbeiten gemacht hatte, ging ich zu ihm. Seitbem stellt die erstere handlung als den Anfangspunkt eines ganzen Beitraumes dar, in welchen die zweite hinein fällt; z. B. Seitbem Du in das neue haus gezogen bist, bist Du erst einmal bei mir gewesen; d. i. in den ganzen Zeitraum von Deinem Ausziehen an bis jest fällt nur ein einziger Besuch von Dir.

Rachdem fiellt alfo zwei vereinzelt et e Beitpunkte auf, feitdem einen ganzen Beitverfluff, auf welchen die beiden Handlungen ober Bustande bezogen find. Diefe können nun entweder nur einzelne Punkte oder Momente in der fortlaufenden Beitlinie bilben (wie in dem obigen Beispiel, wo das Ausziehen und

das Besuchen einzelne, vollendete Handlungen sind,) oder als dauernde Zustände dieselbe ganz erfüllen; z. Beeit Du dort wohnst, ist mein Bruder trank. Hier sind das Wohnen und das Kranksein währende Zustände, deren jeder den bezeichneten Zeitraum ganz einnimmt. Darum haben denn auch beide Verba das Tempus der währenden Gegenwart, welches in einem mit nach dem eingeleiteten Sate niemals stehn kann. Man vergl. noch folgende Beispiele: Seit Hans das große Loos gewonnen hat, ist mit ihm gar kein Auskommen mehr. (hier entzhält der erste Sat einen Moment, der zweite etwas Fortbauerndes, bessen Ausgangspunkt eben jener Moment war.) Seit Du die Schule regelmäßiger besuchst, hast Du Fortschritte gemacht. (hier mischt sich der Begriff der Wirkung in den des zeitlichen Zusammendangs.)

Auch als kann mitunter etwas Borangegangenes anführen; inbessen behalt es seine eigentliche Bebeutung (Berknupfung gleichzeitiger handlungen) auch hier in so weit bei, als es bas Ende ber erstern mit bem Anfang ber zweiten handlung gleich zeit ig sett, ober ein unmittelbares Auseinandersolgen beider bezeichnet, was bei nach em nicht nothwendig Statt finebet. Bergl. 3. B. Als (sobald) er bas gesagt hatte,

stand er auf; mit: Rachdem wir viel hin und her gerebet hatten, trennten wir und. — Die Bedeutung dieser drei Fügewörter wird aus folgendem Beispiel noch mehr erhellen: "Ich wohnte auf der Universität mit Wilthelm zusammen. Nachdem wir manche frohe Stunde mit einander verlebt hatten, trennte und das Schicksal. Er ging nach Italien. Seit er bort ist, habe ich Richts mehr von ihm erfahren." So sprach mein Freund, und als er geendet hatte, da ward angeklopft, und Wilhelm trat herein. —

Anmert. 1. Die Berbinbungen: nachbem baff, feitbem baff find jest überfüffig, obwohl fie bie Durchgangeformen für bas urfprünglich abverbiale Rachbem und Seits bem gewesen sein mögen. (vergt. bevor und baff.)
2. Man verwechsele nachbem weber mit bemnach, noch mit nachber! (s. biese.)

Nachher und nach mals, f. hernach. Rämlich (von Namen, also whne h, nicht nehmlich) als, wie und namentlich sind erläuternd, boch

als, wie und namentlich find erlauternb, boch mit folgendem Unterschiede: Als fügt zum Allgemeinen ein Besondres als ein Beispiel; bestgleichen wie, welches daneben die Borftellung ber Ahnlichteit burch:

bliden läst; beibe, ohne bas Allgemeine burch das Bessondre zu erschöpfen; namlich stellt burch Aufführung alles Besondren bieses bem Allgemeinen gleich; namentlich zeichnet nur Einzelnes auß; z. B. Einige Schüler machen mir sehr viel Freude; als A., B. und C. (es können noch mehre sein.) — wie A., B. und C. (wenn noch mehre sein.) — wie A., B. und C. (wenn noch mehre sind, so gleichen fie diesen dreien); — nämlich A., B. und C. (bas unbestimmte einige wird durch drei Namen genau bestimmt, und alle ilbrigen werden ausgeschlossen.); — namentlich A., B. und C. (brei verdienen vor den Andern genannt zu werden.) Nämlich und namentlich können auch einen vollständigen Hauptsatz eröffnen, die andern sühren nur verkurzte Abjectivsätz oder einzelne Worte ein. (Bergl. S. w. a.).

Richt allein, (ober nicht nur), mit gegenüberstehenbem sondern auch ist aureihend mit dem Nebenbegriff einer Berstärkung, welche dem lettern Begriffe zu Theil wird; z. B. "Es sehlt ihr nicht nur an Lebensart, sondern auch an allen weiblichen Kenntnissen." — Richt sozwohl — als (ober stärker: als vielmehr) ist berichztigend, oft auch verstärkend; z. B. Dieser Bauer ist nicht sowohl dumm, als ungebildet. — Er ist nicht sowohl bläbe, als vielmehr plump. —

Noch ift schlechthin ausschließenb, boch nur nach einem vorausgegangenen Richt ober Weber; 2. B. Ich will Dich nicht verlassen, noch versaumen; weber Du, noch er ic. Man muss weber zu viel hoffen, noch zu viel fürchten. Noch auch ist ein übersluss; 3. B. nicht: Ich traue weber ihm, noch auch Dir; sondern: noch Dir. So auch in längern Sähen: Weber ber Plat, den wir erworben, noch die Ehre, die wir errungen, noch die Gewalt, die wir an uns gebracht, noch die Kenntnisse, die wir eingesammelt haben, sind so ganz in unserer Macht, dass wir sie gegen die unzähligen Ursachen der Zerstörung schüben können.

In unmittelbaren Gegenfagen aber wechfelt weber mit noch ab; 3. B. Weber im himmel, noch auf ber Erbe, weber in ber Rabe, noch in ber Ferne, weber in ber Gegenwart, noch in ber Zutunft, weber in ber Geiftere, noch in ber Körperwelt ift Etwas, bas bie menschliche Bernunft nicht zu erklaten, zu erforschen unb

ju entrathfeln ftrebte.

# 620 13. Abichn. Das Binbe- u. Fügewort ober

Anmert. Der Gebrauch bes noch nach anbern Regationen (als weber und nicht), nach ohne ober fonber, tein ac. ift nicht nachzuahmen; 3. B. nicht:

Bir muffen beim giebn fonber geft, noch Schmaus.

Dier burfte es bloß und heißen, indem bie Praposition fich auf zwei in gewöhnlicher Art verbundne Begriffe bezieht. — Statt weber — noch auf beiben Seiten noch zu gebrauchen, (wie bas lateinische neque — neque, bas französische ni — ni) steht nur bem Bichter zu. (verglauch weber.); 3. B.

Roch Krantheit fannten fie, noch Furcht, noch Rlage. — X. 28. Schlegel.

Die Sonne zielt mit glübenben Geschoffen; Roch Thau, noch Regen bat ben Staub getrantet. Der f.

- Run weist eigentlich nur auf bas gegenwärtig Geschehende bin, spielt aber von hier aus bald in den Begriff der entgegensehenden und solgernden, bald in den der begründens den Conjunctionen hinüber. Im erstern Falle ist es Bindes wort, im lettern Fügewort; 3. B. Wir wohnten lange bei einander. Nun begab es sich ie. (= es begab sich aber; s. dieses.) Du hast mir das versprochen; nun musst Du Wort halten (Du musst also.) Ich habe ihn immer geliebt; nun (ba) ich aber sehe, dass er meine Liebe misstandet, hat sie ein Ende.
- Rur ift eigentlich Abverbium, und steht als solches so nahe als möglich bei bem Worte, worauf die Einschränkung sich bezieht; z. B. Es kostet nur einen Thaler. Rur durch ausdauernden Fleiß überwindet man hindernisse. Als Conjunction ist es entweder entgegnendes und einschränkendes Bindewort; z. B. Ich wünschte es wohl. Nur kann ich's nicht; oder es ist in Berbindung mit dass Füges wort und macht eine einschränkende Bedingung oder einen Borbehalt; z. B. Wie Sie besehlen, nur dass ich nicht misserstanden werde z.
  - Anmert. Man verwechfele nicht ohne Borficht nur mit allein (f. S. 693). Anftatt nur — man ober mant zu fagen, ist pobelhaft; z. B. Das können Sie man thun zc. K. bas können Sie nur thun.
- Db nebst bas, bas Fügewort ber Gegenstandssäte, leitet meist indirecte Fragen ober solche Sage ein, in benen ber Gedanke die Form eines Zweifels, einer bloßen Mog- lichkeit hat. Darum fordert es oft ben Conjunctiv bes Zustandswortes; z. B. Ich wuste nicht, ob es Dir lied fein wurde.

Anmert. Db ift bemnach bem Ginne bes nur mehr abverbigien Benn nahe verwandt (englisch: if), und ward im Ditztelalter für jenes gebraucht; g. B. "Sie bat die Franen, ihr auch zu vergeben, ob (= wenn, falls) sie Etwas gethan hatte, das sie follte vermieden haben."

In Berbindung mit ben Umftanbewortern gleich, wohl, auch, icon und zwar wird bas Db einraumend ober jugebend, welche Bedeutung fich gang naturlich aus feiner bedinglichen Ratur und bem Ginne jener Borter ergiebt. Die Fugeworter: obgleich, ob mobl, ob aud, obicon und obzwar, nebft wiewohl, entsprechen namlich im Allgemeinen ben leichter verftandlichen: wenn gleich, wenn icon, wenn auch, wenn zwar. Jene erftern pflegen (mit Ausnahme von ob auch) in Ginem Borte geschrieben ju merden, ungeachtet wenigstens obgleich nicht felten ein Pronomen ober ein andres kleines Wort zwischen seine Theile aufs nimmt; s. B. Db ich gleich gesagt habe ic. Db mich gleich Diemand ic.; Die lettern mit wenn gebilbeten, erscheinen bagegen meift als zwei Borter. - Confequenz mare hierin ju munichen. — Geht der burch biefe guges worter eingeleitete Sat voran, fo fteht ihm in ber Regel ein abversativer Nachsat mit boch ober bennoch gegenüber; a. B. Dbgleich ber Lebrer im Gangen gufrieben war, fo war bod manches Einzelne gu tabeln. 3ch weiß et, obwohl Reiner von Euch mich bavon benachrichtigt bat. .-

Dbicon und obzwar find weniger im Gebrauch;

ob auch ift bichterisch; f. w. o.

Dber ift, wenn ihm entweber vorangeht, (fiehe biefes) entgegensebend und ausschließend. Steht es allein, so wird ber Begriff bes ftrengen Unterschiedes oft gemils bert, so baff ober nur bas Geschaft einer anreihenden, auch wohl erlauternden Conjunction übernimmt; 3. B.

Nicht Jeber kann herr sein ober Anbern befehlen. — Das Substantiv ober hauptwort ie. Im erstern Falle, wo es unterscheibet, pflegt man ihm ein Komma voranzustellen, im lettern nicht. — Ober aber ift ein lästiger übersiuff; 3. B. nicht: Er ist entweder hier, ober aber bort.

Seit, feitbem, f. nachbem.

[Sintemal ift veraltet, fur weil.]

So ift ursprunglich ein binbeutenbes (bemonftratives) Bort, welches eine Gleichstellung bem Grabe, ober ber Art und Weise nach bezeichnet. Die Berftartung fei-

nes Begriffes burch all = gang bilbet bas Bort alfo (f. biefes.) So theilt bemnach auch bie Bebeutungen jenes Binbewortes; und ift 1) vergleichend, vor einzelnen Begriffen, ober einem gangen Urtheile; g. B. Er ift fo gut, wie Du. Manches Infect ift fo tlein, baff man es taum fichet. - Der Berbftwind weht bie Blatter vom Baume. Go vergeht ein Menfchenleben. 2) nabert es fich bem Ginn einer Folge; 3. B. Er ift fleifig; fo (auf biefe Beife, - folglich) wird er Et: was lernen. Go ift es benn beschloffen. Go ift benn Alles umfonft! ic. 3) bient es, Nachfage, b. i. folde Sauptfage einzuleiten, benen ihr abhangiger Umftanbsfat vorausgestellt worden ift. Much biefes Gefcaft ift nur eine eigenthumliche Art ber Folgerung, und bas Co wieberholt gleichsam noch einmal bas Borangebenbe und fast es zusammen: "Wenn bas fo ift, bei biefem Ums fanbe ic." 3. B. Wenn man verftanbig werben will, fo muff man fich Dube geben. Weil Du Deine Arbeit au fluchtig gemacht haft, fo mufft Du fie felbft verbeffern ober eine beffere machen. - Je langer ber Borberfat tft, besto nothiger wird bas Co. Nach furgern Rebens fagen tann es wegbleiben; j. B. Da er nicht tam, (fo) ließ ich ihn rufen.

Die nun bie meiften Sinbeuteworter auch begieb: lich gebraucht werden konnen (f. beffhalb ic.), so bient auch so als ein Fügewort, im Sinne von wie: 1) bei Bergleichungen im Grabe ber Gleichheit; 3. B. Go gelehrt er ift, fo anmagend ift er auch (= eben fo, wie). Bei Comparativen ftebt je (f. diefes); 2) ein= raumend und einschrantend, g. B. Co gem ich ihnen belfen wollte, fo unmöglich ift es mir. Go viel ich weiß, und fo weit ich ibn tenne, ift er ein guter Dann. (Auch in Fallen biefer Art liegt ber Begriff bes Grabes jum Grunde); 3) bedingend für wenn; 3. B. "Berr, fo Du willft, kannft Du mich wohl reis nigen." — "Go er fpricht, fo gefchieht's; fo er ge-beut, fo fteht's ba." Doch ift biefer Gebrauch alt unb felten. Bgl. bamit fofern für wofern, wenn. -Sofern, f. in fo fern und wofern.

[Sonach, gewöhnlicher: bemnach.]

Sonbern ift i) entgegensetenb mit vorangebenber Berneinung (f. aber), g. B. Richt Du, fondern Dein Bruder; 2) anfugend mit bem Begriff ber großern Bichtigkeit, in Berbindung mit auch, wenn nicht

allein, nicht nur vorher geht; 3. B. Er ift nicht nur unfähig, sonbern auch nachläffig. —

Sonft, f. benn.

Sowohl mit gegenüberstehendem als ober als auch ist verbindend, und bezeichnet, dass bas Eine eben so gut ober mit gleichem Rechte Statt findet, als das Andre; z. B. Sowohl die Salze, als die Erdarten sind Minestalien. — Wer sowohl das Gute, das ihm das Schickal giebt, dankbar geniest, als auch das Bose zu seisnem Besten benutt, ist weise zu nennen.

Theils — theils, jum Theil — zum Theil verbins ben Theile und meiftens fammtliche Theile eines Ganzen; z. B. Theils fein Fleiß, theils feine Geschicklichteit, theils fein autes Betragen fiberhaupt gewan-

nen ihm Achtung und Liebe.

Um (bie Praposition) brudt in Berbindung mit bem ju bes Infinitive (um - ju) 1) einen 3wed, eine Absicht aus. Es wandelt also bie Berturzungen ber Gegenstandefage (benn ale folche konnen bie Infinitive mit zu mehrentheils angesehn werben, f. w. u.) eben fo in Umftandefage um, wie bies burch auf (ehemals auch burch um) bei ben volltommnen, mit baff beginnenben Begenstandssätzen geschieht. (vgl. bass S. 609 und was von den Pravositionen gesagt worden); 3. B. 36 will in die Buchhandlung gehn, um mir eine Landtarte ju taufen; 2) fteht es nach Grabbestimmungen, nach gu febr, ju groß, fur: ale baff; j. B. Er ift ju ebel, umfich ju rachen; b. i. Er ift jur Rache, fur bie Rache ju ebel; ober: ju ebel, ale baff er fich rachen tonnte. -Rehlerhaft aber ist ber Sat: "Es wurde für unsern Bwed ju weit fuhren, um in eine betaillirte Rritit einaugehn." (Denn ber verfürzte Substantivfas fchlieft fic nicht an gu weit, fonbern ift nur bie bestimmtere Musbeutung bes ankundigenden es.) - Wie man aber ftatt auf baff ober bamit oft bas bloße baff gebraucht, fo genügt auch nicht felten bas bloge Bu fur um - ju; 3. B. Er ift ausgegangen, bie fremben Thiere gu febn. Mur barf teine 3meibeutigfeit baburch entstehen; 3. 23. nicht: Wir bachten gar nicht baran, uns ben Genuff nicht gu verberben, (wenn ber lettere Sat zwedlich fein foll.)

Und verbindet sowohl einzelne Borter, als ganze Sage mit einander; boch wird es, wo mehre Begriffe aufgezählt werden, gewöhnlich nur einmal und zwar vor bem letzten Worte ober Sage gebraucht. 3. B. "Die Lapplander

### 624 13. Abschn. Das Binde u. Figewort ober

gebrauchen von bem Rennthiere das Fell, das Fleisch, die Anochen, das Geweihe, die Sedarme, die Blase und die Sehnen." — Sind aber die aufgezählten Worter einander paarweise entgegengesett: so werden sie immer je zwei und zwei mit und verbunden; z. B. "Freiheit und Stlaverei, Augend und Laster, Fleis und Arägheit, Frieden und Arieg lassen ein Bolt empor steigen und sinken." Bur Verstärtung des Ausdrucks dient in der höhern und dichterischen Schreibart eben sowohl die völlige Weglassung oder Verschweigung dieser Bindewdrwörter (Afndeton), als die Haufung und Setzung derselben vor jedes Wort (Polysyndeton); z. B. Er kam, sah, siegte. Drauf erhebt er sich wieder, und ist noch, und benkt noch, und stucket, bass er noch ist k.

Anmer ?. 1. Rur in wenigen gang besondern Fällen, namentlich in der raschern, bewegtern Darstellung, kann und (für das gewöhnliche so) einen Rachsad eröffnen; g. B. Kaum traten wir aus der Thur, — und im Augenblick fürzte das brennende Gebäude zusammen. — Irdisches betrachtet, und man könnte sagen, er sei groß gestochent. Robert.

Rur einer That bebarf's, gewichtig, ichwer, Sehr gut von Inhalt, ober auch fehr bos — Unb Sanger grußen nach viel hundert Jahren Im Liebe noch ben Ort, wo fie geschah.

Londae

- 2. Übrigens sei man webet im Sprechen, noch im Schreiben zu freigebig mit bem Und. Es ift bie Art ber Rinder und Ungebildeten, Sabe butch und lose zu versenüpfen und an einander zu hangen, wo doch bestimmtere Gebankenbeziehungen da find. Rinder erzählen z. B. Ich ging spazieren, und da sah ich einen Schmetterling, und da wollte ich ihn haschen, und da kam ein anderer Junge und sing ihn weg; und da sagte ich ze. Behlers haft sieht ferner das Und in solgenden Sagten: Sei doch so gutig, und sage mir; anstatt: mir zu sagen. Daben Sie nur die Gute, und gehen Sie voraus! katt: Daben Sie nur die Gute, vorauszugehen ze.
  - 5. In romantifden Gebichten, in welchem oft ber Lindliche Zon ber Ergablung herricht, barf fich ber Dichter bfter, als fonft, biefes Binbewortes bebienen, felbft gur Einführung gang neuer Gebanten. Doch tann er auch leicht barin zu viel thun. Schiller giebt hierin ein fehr verführerisches Beispiel, befonders in feinen Romangen: der Laucher und bie Burgichaft. B. B.

Und bie Mitter, die Anappen um ihn her Bernehmen's und schweigen fill, Seben hinad in das wilbe Meer, Und Keiner ben Becher gewinnen will. Und der König zum brittenmal wieber fragett Ift Keiner, der fich hinunter waget? u. f. f.

- Ungeachtet (nicht ohngeachtet, noch weniger ohnserachtet und unerachtet) fieht als Conjunction (vgl. oben) einräumend ober zugebend für obegleich; z. B. Er that es, ungeachtet ich es ihm versboten hatte. (Als Praposition f. S. 542.) Der Ausbruck unangesehen für ungeachtet ift veraltet.
- Bielmehr ist entgegensetzend, im Sinne von sondern, mit dem es auch mitunter verbunden wird, (fondern vielmehr) und fordert im vorangehenden Sate eine Berneinung; 3. B. Ich tann nicht fagen, baff er mir in irgend Etwas entgegen gewesen ware; vielmehr bante ich ihm manche Gefälligteit ic.
- Während bezeichnet die Gleichzeitigkeit eines daus ernben Buftandes mit einem andern. 3. B. "Baberend er fich hier aufhielt, starb fein Bater." Es ift überfluffig, zu mahrend noch dass zu setzen; also nicht: Während dass er sich hier ic. (Bergl. baff).
- Beber ift schlechthin ausschließend mit nachfolgendem noch. Nur ber Dichter barf, wie er noch noch verbindet, auch weber weber einander gegenüber stellen; 3. B. Sie retter weber hoffnung, weber furcht.
- Die Urbebeutung biefes Wortes Bei L (welches den Stamm ber Borter vermeilen, die Beile ic. bars ftellt) ift wie die von wahrend: Gleichzeitigkeit und Diefes finntiche Berhaltniff ift aber icon langft Dauer. gur Bezeichnung ber Caufalitat gewählt, und baruber ber urfprungliche Ginn faft vergeffen worden. Jest alfo ift weil bas eigentliche und nachbrudlichfte begrunbenbe gugewort, welches vorzuglich ben Beweggrund einer Sandlung einleitet, ober ben Beweis führt, marum Etwas ift. (Bergl. ba). Die Antwort auf bie Fragen weffhalb? warum? weffwegen? wird immer mit weil, niemals mit ba gegeben. (G. beffhalb). -Bergl.: Du tannft Richts lernen, weil Du nicht recht guborft. - Barum bift Du nicht ind Schauspiel gegangen ? - Beil ich meine Arbeiten noch nicht been: bigt hatte.

# 626 13. Abidn. Das Binde u. Fügewort ober

\*Anmerk. 1. Obgleich man in Profa weil niemals für während, und noch weniger für als gebrauchen und nicht fas
gen barf: Weil ich im Fenster stand, sing es an zu regenen (was an die Schlussolge: baculus stat in angulo,
ergo pluit, erinnern würde), so bleibt es doch dem Dichter underwehrt, die alte Bedeutung wieder hervorzuziehn
und zu sagen:

Rüchlein, gabm wie bie Mutter, bas Perlhuhn, picten ber Jungfrau

Brod aus ber Dand, well ferne ber trofige Dahn mit ben Weibern

Darrte bes Burfs. - Boff.

- 2. Die weil wurde ehemals eben so wie weil im Ginne von: die Beit das (bie Beile, baff) ober so lange als gebraucht; z. B. "Ich will ben herrn preisen, dies weil (so lange) ich lebez" späterhin auch begrändend, wie weilzz. B.Sintemal und alldie weil wir beschlofen haben 26. Zeht ift es in beiden Bebeutungen veraltet.
- Benn und mann find verschiebne Formen eines und bes felben Bortes, burch welche theils bie im Begriffe bes felben, theils die im grammatifchen Gebrauche allmablich bervorgetretnen Unterschiede feftgehalten werben follen. Bann ift fragendes Abverb, fowohl im urfprunglichen zeitlichen, als auch im bebinglichen Ginne; 1. B. Bann geht in biefem Monat bie Sonne unter? -Bann (unter welchen Bebingungen) wird ein Abjectiv groß gefdrieben? - Deffgleichen in inbirecten ober begiehlichen gragefagen, boch bier nur in feiner geitlis chen Bebeutung; 3. B. Ich weiß nicht, wann (ju wele der Beit) bie Conne untergeht. Sage mir, mann Du tommen willft! - Benn ift echtes gagewort, und wird niemals zeitbeftimment gebraucht, fonbern 1) bes bingenb; 3. B. Sage mir's, wenn Du tommen willft! Wenn bie Sonne jest fcon untergeht, fo muffen wie freilich aufbrechen. Wenn Du Gebulb haft, fo wird fich Alles finben. - 2) einraumenb in Berbinbung mit aud, fon, gleich, mit folgendem fo - boch; (f. obgleich); 3. 28. Wenn er auch ben Streit nicht ange fangen bat, fo hat er ibn boch unterhalten. 3) vergleis dend mit als; 3. 28. Er ftellte fic, als wenn (als ob) er Richts bavon wuffte. Es blitte, baff es nicht anders war, als wenn ber gange himmel in glammen ftanbe.
- Bie ift 1) vergleichend, und verlangt gegenüber ein so. Rur wo ein einzelner Begriff mittelst einer Ahnlichteit naber bestimmt wird, tann bieses entbehrt werden; 3. B. weiß wie Milch und roth wie Blut. Seid

klug wie die Schlangen und ohne Kalfch wie die Kauben! — Sonst aber: Wie der Ansang, so das Ende. Wie gewonnen, so zerronnen. Er hat eben so geendigt, wie er ansing. — 2) Auch zu Ausrufungen wird wie gebraucht; z. B. Wie groß ist des Allmäche'gen Gite! (Gellett.) Hier kann der Dichter auch wie so verbinden; z. B.

Huhu, wie kommt ber Bind fo talt Schon über bie Stoppel gelaufen! Bie farbet sich fo gelb der Walb Und wie versammeln sich fo bald Die Schwalben jum Abzug in Haufen!

Soding t.
3) zeitbestimmenb für als ober fobalb als, wenn bas Verbum im Prafens steht; z. B. Wie er mich sieht, stürzt er auf mich zu zc.

Biewohl, f. obgleich.

ir :

Wo ift 1) ortbestimmenb; z. B. Kennst Du bas Land, wo bie Citronen blühn? 2) bedingenb für wenn wird es jetzt seltner als sonst gebraucht; z. B. Bo Du Dich so Etwas untersteht, so sollst Du es bereuen. Doch bei einer verneis nenden Bedingung, die einer bejahenden als ihr Gegenstheil entgegengestellt wird, ist es allgemein, wo nicht, (sin minus) zu sagen; z. B. Wenn Du mir helsen willst, so sollsin katte zu marben sichen

allein fertig zu werden suchen. — Wofern (nicht so gut: da fern) ist aus dem vorigen bedingenden wo gedildet, und suhrt eine entscheidende Bedingung ein, von deren Erfullung allein das Wirklichwerden der im Hauptsatz enthaltnen Handlung abhangt; z. B. Ich will Dir das Buch leihen, wofern Du mir

versprichst, es zu schonen. Wohl ift einraumendes Bindewort, wie zwar, wird aber

an ber Spige bes Sates minder haufig gebraucht; z. B. Die Geschichte, bie Du erzählst, ist wohl wahr; aber Du thust boch wohl, sie zu verschweigen. —

Bobl bort man bie Brandung, wohl tehrt fie jurud, Es rauschen die Baffer auf und nieder, —

(Doch) ben Jungling bringt feines wieber.

Shiller.

Bwar (nicht zwars) zusammengezogen aus zuwahr, ift, wie bas vorige, einraumendes Bindewort, und ersheischt, wie jenes, eine adversative Conjunction: boch aber ic. im gegenüberstehenden Cabe; z. B. 3mar ift er noch jung; aber er hat auch noch Biel zu lernen.

### 628 13. Abschn. Das Binde u. Fügewort ober

Ich tenne ihn gwar noch nicht genau; boch icheint er mir Bertrauen zu verbienen. (In wohl bient ber Begriff gut, in gwar ber Begriff mahr zur Befraftigung und bemnachft zum Ginraumen einer Aussage.)

# Mbungsanfgaben

Aber ben richtigen Gebrauch ber Conjunctionen nach S. 588 — 628.

ī.

[Mit verfiedten gehlern, bie in ben ausgezeichnet gebructen Bortern gu fuchen finb.]

Man muff erft arbeiten, bann rubens erft fden, benn erne ten, erft benten, bann reben. — Bie ich neulich in Magbeburg war, fo fab ich weit weniger Schiffe, als fonft. - 3ch boffte, meinen Freund gu Baufe angutreffen; aber allein ich fant mich getaufot. - Der Beg war febr folecht; babero tonnte ich nicht früher, als wie beute von meiner Reife jurud tommen. - Gei immer aufrichtig und mahrhaft, auf baff man Dir befto gewiffer glauben tann; benn je aufrichtiger und mahrbafter ber Menfc ift, je mehr findet er Glauben bei Anbern. - Derjenige ift weife, ber nicht nur allein bas Gute, bas ihm ber himmel giebt, bantbar. genieft, aber auch bas Bofe gu feinem Beften benutt. - Benn Du fleifig bift, fo wirft Du Etwas lernen; benn obne Rleif tann man teine Fortfdritte maden. - Benn wirft Du Dein Berfprechen erfüllen, unb gu mir tommen, um mir bei ber Anordnung meiner Raturalien gu belfen? - Deine Sammlung ift jest gwars großer, wie bor einem Jahre, aber boch noch lange nicht fo groß, als bie Deinige. — Go Du Bort baltft, wird mir Dein Befuch um befto angenehmer fein, je langer ich ihm fcon entgegen gefeben habe. — Ich tonnte ben Befuch meines Betters nicht recht geniefen, weil er gerabe ju ber Beit tam, wie ich trant war. -Dein Bater verfprach ben Arbeitern einen Grofden mehr an ihrem Tagelohne, um baff fie befto fleißiger fein follten; allein aber fle arbeiteten beffen ungeachtet nicht viel beffer.

(19 Fehler.)

Benn bas Buderlefen feinen eigentlichen 3wed erreichen, ben Betftand auftlaren, ben Geschmad bilben, bas berg verebeln, Rraft und Stoff jum Denten, Danbeln und Genießen geben, o der, was eben soviel heißt, wann es uns weifer, beffer und frober machen soll: fo ift es nicht genug, Schriften jeber Art zu burche blättern ober aber zu verschlingens nicht genug, gleich Bagaduns ben ober herunschweifern, in der Bücherweit berum zu wandern, ober immer in einem Meere frember Gebanten zu schwimmen, in.

Deff bie Quelle ber eigenen in uns felbft vertrodnet; fonbern wir muffen mit Bahl und Ordnung, mit Muße und Selbstickligkeit lefen, und keines ber wenigen, aber guten Bucher, die wir lefen, eher aus der hand legen, als bis baff wir uns über die haupts gedanten bes Berfaffers befriedigende Rechenschaft zu geben im Stande find.

Wer an Freundich aft glaubt, muff nothwendig auch an Augend, an ein Bermogen ber Gottlichkeit im Menschen glauben. Wer an ein societ Bermogen ober aber an Augend nicht glaubt, kann auch unmöglich an wahre, eigentliche Freundschaft glaubens benn beibe gründen sich auf eine und biefelbe Anlage zu uneigennnübiger, freier, unmittelbarer und barum unveranderlicher Liebe.

Ein Freund ift die Krone bes menschlichen Lebens. Jünglingel Freundschaft ift tofflicher, benn Frauenliebe. Die Liebe ift der Schatten am Morgen; mit jedem Augenblicke wird er kleiner; Freundschaft aber ber Schatten am Abend, er macht, bis die Sonne bes Lebens finkt. (4 Fehler.)

[Bu größerer übung laffe ber Lehrer feine Schiller abnliche Sate Aber bie Conjunctionen, befonbers aber bie gugemorter, felbft

. exfinden und nieberfcreiben.]

#### ٥.

# Einige Fragen gur Dieberholung bes breigehn: ' ten Abichnittes.

1) Bas ift eine Conjunction? — Bogu bient fie?

2) Wie unterscheiben sich die Conjunctionen in Ansehung thres Einflusses auf den Sat und die Wortfolge? — Was ift ein Bindewort? — Was ein Fügewort? — Wet welcher Wortgattung hat das Bindewort die größte Berwandischaft? — Welche Wortart hat eine dem Fügewort Conliche Bestimmung? —

5) Bas für Berfchiebenheiten geigen fich zwischen beiben Arten in

etymologifder hinfict? -

4) Bas ift von der Stellung der Bindewörter zu bemerten? — Bas ift Regel? — Belche machen eine Ausnahme? —

5) In welche Arten gerfallen bie Fligew brter? -.

6) Beiche Conjunctionen find an recht enb? — Beiche ent ges gen fetenb? — Beiche folgernb? — Beiche begruns benb? — Beiche einraumenb? — u. f. f. — Für welche Gebankenverbaltniffe giebt es eben sowohl beiordnenbe, als unterordnenbe Conjunctionen? —

7) Boburch zeichnet fich baff por allen fibrigen Conjunctionen

aus? -

8) Wie find alfo, baber und beffwegen unterschieben? Wie ba und weil? — als und wie? — als und nach: bom? — benn und bann? — wenn und wann? — aber und fonbern? — feitbem und nachbem? — boch und bennoch? — (Beifpiele zu allen Fragen muff ter Schiller felbft erfinden.)

# Bierzehnter Abschnitt.

Die Interjection ober ber Empfindungslaut und beffen Gebraud.

I. Begriff, Bestimmung und Berfchiebenbeit ber Empfindungslaute.

Da ber sinnliche Mensch weit eher buntle Gefühle und Empfindungen, als beutliche Borftellungen und Begriffe empfangt, fo verschafft er fich auch eber Ausbrude fur jene, als für diefe. Es waren baber biefe in borbare Laute und Zone fich gleichsam entlabenben Musbrude bes Gefühls von Freude ober Schmerz, von Furcht ober Bermunberung ic. bie frubesten Unfange ber Sprache und gewissermaßen bem Inhalte nach vollftanbige, obgleich bem Rorper nach febr abgefürzte und unvollftanbige Gate, aus benen fpaterbin vollkommnere Worter jur Bezeichnung flarer und beutlicher Borftellungen gebilbet murben. Go entstand 3. B. aus ab! und ach! - achzen; aus juch! - jauchzen u. f. f.

Man nennt biefe lauten Ausbruche ober Ausbrucke bes innern und außern Gefühls richtiger Empfindung slaute ober Empfindungsworter, als Interjectionen ober 3mischenworter, weil sie nicht immer zwischen andere Borter gefchoben, fonbern eben fo mobl balb al. Tein, balb am Unfange, balb am Ende eines Rebefages turg jebesmal be fteben, wo fie gur Berftartung bes Ausbrucks einer Empfindung bienen follen.

So mannichfaltig bie Empfindungen bes Menschen find, fo mannichfaltig tonnen auch bie Musbrude bafur fein. Doch laffen fie fich alle in zwei Sauptarten theilen, namlich 1) in Interjectionen, welche die inn ern Empfindungen und Be muthebewegungen ausbruden, und 2) in Interjectionen, welche bloß bie außere Empfindung ober ben außern Einbruck einer Sache burch Rachahmung eines Tones ober Schalles finnlich bezeichnen.

1. Bu ben erstern gehoren bie Empfindungsworter ber Breube und ber angenehmen Uberrafdung; ab! ba! o! ei! he! auch einer lebhaften und larmenden Frende: beifa! juch! juchhe! — des Schmerzes, Kummers oder Mitleids: o weh! ach! oh! au! leis ber! — der Furcht, des Etels und Abscheues: huhu huhu! brr! fi! pfui! — der Verwundes rung und des Erstaunens: ah! hoho! ei! hm! pot! pottausend! — des erhaltenen Aufchlusses: haha! hm! — des Zurufs: heh! holla! st! oder sch! pst! — des Lachens: haha! hibi! u. dgl. m.

9. Bu ber zweiten Art von Interjectionen geboren Ausbrude, die allerlei Naturtone nachahmen, z. B. bauz, barbauz! fiel's herunter; hufch! war er weg; knacht brach's entzwei; paff! puff! ging das Gewehr los; plumps! fiel er ins Waffer; ritich! riff es entzwei; zifch! fauf'te die Rugel durch die Luft u. dergl.

Anmert. Die Ausruswörter brav! ober bravo! fort! frisch! auf! halt! marich! Gottlob! Glüdauf! Glüdzu! Wohl (Ihnen)! heil (Dir)! Webe (mir)! wohlan! find zwar teine eigentlichen Empfindungs. wörter, da sie einen klaren Begriff ausbrüden; inbessen werben sie boch als solche gebraucht, und in der Rede, gleich jenen, gewöhnlich eingeschaltet.

### II. Gebrauch ber Empfinbung flaute.

Alle in ben vorigen Abschnitten abgehandelten Bortersclassen bestimmen entweder andere, oder werden von diesen bestimmt. Alle sind Ausdrucke unserer Gedanken, und unsterstützen sich wechselsweise zur hervorbringung einer vollskommnen Rede. Die eigentlichen Empsindungslaute aber sind, als bloße Ausdrucke dunkler Empsindungen, keinem Sprachgesehe unterworfen, b. h. sie konnen weder ein Wort regieren, noch von einem andern Worte regiert werden, und konnen daher bei jedem Casus stehen. 3. B. Ach oder o, der Thor! D, des Thoren! D, dem Thoren (3. B.

tann es nicht ichaben)! D, ben Thoren!

Die Berschiebenheit des Casus des beigefügten Wortes hat ihren Grund nicht in dem Empfindungsworte, sondern in einem Zustandsworte, das entweder ausdrücklich dabei sieht, oder doch leicht hinzugedacht werden kann. — Die uneigentlichen Interjectionen Wohl! Heil! Wehe! zc. werden zwar immer nur mit dem Dativ verbunden; aber bieser ist gleichfalls nicht von ihnen, sondern von dem ausgezlassenn Berdum sein abhängig; 3. B. Wohl (sei) Die!

Deil (fei) Dir ic. -

Nur ber bei o, und ach, sehr gewöhnliche Semittv, 3. B. o, des Thoren! ach, des Wonnetage! steht in unserer Sprache (wie im Lateinischen ber Accusativ) nach biesen Interjectionen häufig ganz absolut, ohne von einem Berbum ober irgend einem hinzuzubenkenben Worte abzushangen, und ift als Eigenthumlichkeit ber beutschen Sprache

angufeben.

Ubrigens bebient fich ber Denfc ber eigentlichen Empfinbungeworter nach feinem jebesmaligen Gefühl und nach ber Gewohnheit feines Aufenthaltsortes, ber Gebildete weit weniger, als ber Ungebilbete ober gemeine Dann, bei bem man auch bie Auche ic. mit bagu rechnen fann, als: ber Donner und bas Better! (nämlich foll bineinfchlagen); alle Bagel! ei verflucht! pot Rrautfalat! fap= perlot! ei ber Rutut! und was bes bummen Beuges mehr ift. - Der Gebifdete enthalt fich folder Ausbrucke, Die unter ber Burbe ber eblern Spracht, besonbers im Schreis ben find. Bochftens werben fie, als robe Rinder ber Ratur, nur in nie brigkomischen Darftellungen bes bandelnben roben Raturmenschen gebulbet. Denn je unansgebilbeter bie Sprache eines Menschen, ober eines Bolts ift, befto reicher ift fie an Empfindungswortern; je ausgebilbeter und volltommner aber dieselbe wird, besto mehr verlieren fie sich aus ibr, weil fie unnothig werben und enbern Ansbruden beuts licher Begriffe und Borftellungen Plat machen.

So entbehrlich aber auch bie meiften Interfectionen, besonders ber zweiten Art find: so febr konnen doch die eblern der erften Art, recht gebraucht, zur Belebung und Berftartung des Ausbrucks bienen, wie folgende Beis

spiele beweisen:

Den uns umschließenben Girfel beglüden, Birten, fo viel als ein Jeber vermag; D! bas erfüll t mit füßem Entzülfen, D! bas entwolfet ben bufterften Rag!

von Balik

### Der Emportommling.

A. So manchen eblen Mann sah ich im Staube liegen, Und Rull ward schier aus Richts zum großen Matador. Du tennst ibn ja 3 wodurch ift er so hoch gestiegen?

28. Weft egen ? - Dm! - Gr tro ch emper.

# Der hauptmann und ber Bauen

Der Bauer.

Derr Dauptmann, ach! was macht mein armer Sobn? Ran ichrieb mir jüngft, er fei in einer Schlacht geblieben.

### 15. Abichn. Die Lehre vom Sage.

#### Der Sauptmann.

Et, Freund! Das hat ein Lügner Guch gefchrieben; Er blieb nicht, benn er lief bavon. Pfeffel.

### Einige Fragen jur Bieberholung bes vierzehn: ten Abschnittes.

- 2) Bas verfteht man unter Interjection? Boburd uns terfcheibet fie fich von anbern Bortern? -
- 2) Bogu bebient man fich ber Interjectionen ? -
- 5) Wie theilt man fie ein? 4) Können fie auch einen Cafus regieren? — Dber wovon hangt ber neben ihnen flehenbe Cafus ab? — (Beispiele find auch hier von bem Schäler zu geben.)

# Funfzehnter Abichnitt.

# Die Lehre vom Sage.

Sebe für fich verftanbliche Außerung, welche von Seiten ihres Inhaltes, als eine Bertnupfung verschiebner Borftel: tungen, ein Urtheil (im weiteften Ginne biefes Bortes) genannt wird, beißt in hinficht auf ihre fprachliche Korm. ober infofern fie ein aus mehren Bortern gebilbetes Gans ges ift, ein Rebefat ober Sat. Jebe Außerung untersicheibet fich im Allgemeinen in zwei Theile: in ihren Ge= genftanb ober basjenige, worauf fie fich bezieht, und in bie eigentliche Außerung (im engern Ginne), ober bas von dem Gegenstand Antgefagte. Diefe beiben find also auch die nothwendigen ober wesentlichen Bestandtheile jebes Sages. Sie werben als folche mit einem fremben Namen bas Subject und bas Pradicat genannt. So ift in bem Sage: Die Rofe blubt, die Rofe bas Subject ober ber Begenftanb ber Außerung, blut bas von ihm Ausgesagte ober Prabicat. Cben fo : Der Bogel fingt. Der Wind meht. Der Bater fchreibt.

Bei ber allgemeinen Betrachtung ber Wortarten (G. 127 — 130) ift gezeigt worben, welche Borter einen Subjectbegriff, und welche einen Prabicatbegriff enthalten, und zur Darftellung beiber Satglieber geeignet find.

Das Pradicat ist in benmeisten Fallen ein Bufan des wort, welches sich vermöge seiner großen Beugungssähigkeit bem Subjecte eng anschließt und durch Formveranderungen sowohl die in jenem enthaltnen Berhältnisse (ber Bahl, Person 1c.) mit bezeichnet, als auch noch andre Bestimmungen, welche dem von ihm selbst (bem Berbum) bezeichneten Bustande eigenthämlich sind (die Berhältnisse der Zeit, Art und Beise) ausbruckt. — Bird aber als Pradicat ein Beiwort, oder Haupt wort gebraucht, so verlangt dieses, um dem Subjecte unter der Form eines Urtheils beigelegt werden zu können und mit demselben einen selbständigen Sah zu bilden, noch ein Bindemittel oder eine Copula, zu welcher das Berbum sein oder werden dient. (Bergl. S. 129). 3. B. Der Mensch ist sterblich. Die Rose ist eine Blume. Die Blätter werden gelb.

An merk. In biefen Fällen, wo bas Mittel bes Auslagens ober bie Auslage (Copula) neben bem eigentlichen Ausgessagten und von bemselben getrennt erscheint, erhält lehteres auch wohl statt ber Benennung Prädicat ben engeren Ramen Attribut (Beigelegtes), nach welcher Ramensbung also ein Sas entweder Subject und Prädicat, ober Subject, Copula und Attribut als Hauptspeile enthalten müsse. — Doch ist die Bebeutung und der Gebrauch des Ramens Attribut schwankend. Bergl. S. 150 Anm. L.

Diese nothwendigen Theile jedes Sates machen aber nur das Gerippe oder Gestell besselben aus. Ein Sat, welcher, wie die bisherigen Beispiele, nur diese enthalt, wird ein nachter Sat genannt. Bur Angabe weiterer Berhältnisse von größerer oder geringerer Bichtigkeit werden nun noch andre Wörter nothig. Bunachst erfordert das Prabicat, wenn es durch ein zielendes (objectives) Berbum ausgedrückt worden ist, noch einen Gegenstand, auf welchen die in ihm liegende Thatigkeit gerichtet ist, das Object oder Zielwort, und oft auch noch eine Person oder Sache, für welche senes Object bestimmt ist, das Terminativ oder Zweckwort. 3. B. Der Mensch liebt das Leben. Der

Bater schenkte bem Sohne bas Buch. Sott hat ber Erbe ihre Bahn angewiesen. Bergl. bas Berbum S. 484. Auch solche Sage kann man noch nadt ober rein nennen. \*)

<sup>\*)</sup> überhaupt giebt es im Gebiete ber Sahlehre faft nirgenbe icharfe, fefte Grenglinien. In teinem Feibe ift unter ben

Nun wird oft noch eine Bedingung, die Zeit, ber Ort ber Handlung ober irgend ein weiterer Um ft and, ber sich an dieselbe anknupft, bald burch Abverdien, bald burch sogenannte Abjecte (Berbindungen von Substantiven ober substantivisch gebrauchten Wörtern mit Berhaltnisswörtern) angegeben. 3. B. Die Sonne scheint wieder, oder: Die

Sonne scheint nach bem Gewitter. — Er ist lange frant, ober: er ist seiner Rudtehr trant. — Der Wind sauft burch ben Walb (ober: bort.) — Ich habe meinem Brusber bas Buch bei bem Buchbinber (ober: hierselbst) ges

tauft ic. Bergl. auch die Beifp. G. 484. -

Durch solche Abjecte wird die in einem Sate enthaltne Handlung in mannichsache Berhältnisse oder Beziehungen zu andern Dingen gestellt und gleichsam die Sphäre oder der Umfang berselben angegehen. Sie schließen sich eben so, wie das Object und Terminativ, an das Prädicat oder Bersum, den eigentlichen Mittelpunkt des Sates, sind aber nicht als Bestimmungen des Verbums insbesondre, sondern als Sate fin mungen anzusehn, welche zur Vervollsständigung des auszudrückenden Gedankens dienen.

Es tann aber ferner jeber einzelne Sattheil, fowohl bie beiben wesentlichen (Gubject und Pradicat), als die eben ermahnten Sat=Bestimmungen, fur fich felbft noch genauer und icharfer bezeichnet werben. So wird bem Subjecte ober irgend einem andern im Sate vorkommenden Sauptworte oft ein Beiwort (Eigenschaftswort ober Bahlwort), auch wohl noch ein (unfelbständig gebrauchtes) Kurwort beigefügt; an bem Buftanbeworte und Eigenschaftsworte kann noch die Art und Weise jenes Buftandes, ober ber Grad biefer Eigenschaft burch ein Abverb ausgebrudt und biefes felbft wieder in neuer Unterordnung burch ein zweites verftartt werden. Alle folche Borte, welche fich bestimmend (mobisicirend) an ben Inhalt eines andern eins gelnen Wortes anschließen, nicht aber bem gangen Sage angehoren, ober bie in ihm ausgesprochne Sandlung erweis tern, heißen Rebenbestimmungen. Go g. 23. in ben

Sprachlehrern so große Berschiebenheit in ber Wahl und Ausbehnung ber Namen, als hier. Jum Theil liegt bies in bem kaum begonnenen und nicht so bald zu vollendenden Andau bieses Feldes, zum Theil in der eigenthamtlichen Art des Gesgenstandes selbst. Die Sprachformen theilen die Beweglichkeit der Gebanken, deren Ausdruck sie sind, und spielen so schnell und leicht in einander über, wie jene.

Saten: Auch ber elenbefte Menfch liebt fein trauriges Leben. — Ein gefundes, forgfältig gepflegtes Kind fchlaft gewöhnlich fehr ruhig und fanft.

Anmert. Es ift wichtig, bie Rebenbeftimmungen von ben Satbeffimmungen wohl zu unterfcheiben. Ginige Sprachlebrer geben ben lettern ben Ramen ber Grgan : sungen, mabrent fie jene vorzugeweife ober ausschlieflich Beffimmungen nennen. - Befonbert ift ber Unterfcied zwischen benjenigen Abverbien, welche nach Art ber Abjecte einen bem Prabicatbegriffe felbft fremben ober aufertichen Umftanb bemfelben binjufegen, und benen, welche ben innern Begriff bes Berbums angebn, wohl ins Auge zu faffen. Die Abjecte und bie Abverbe im erftern galle haben ein Berhaltniff gu bem Prabicat als Cabgliebe; fie fugen ihm erweiternb ober ergangenb etwas aufer feinem Begriffe Liegenbes bingus bingegen bie The verbe als Rebenbestimmungen bestimmen bas Berbum als foldes. - Go ift in bem gulest genannten Beispiele : "Ein Rind fcflaft gewöhnlich rubig und fanft", bas Abverb gewöhnlich eine Sabbeftimmung; bie Abverbe ruhig und fanft aber find Rebenbestimmungen. Eben fo wat in bem obigen Beispiele: Die Sonne fcheint wieber (ober: nach bem Gewitter) bas Bort wie ber eine Gabbestimmung, welche nicht unmittelbar aus bem Begriffe fch eint hervorging ober bas Buftanbswort als foldes bebingtes anbers, aber mare es in bem Beispiele: Die Sonne fcheint bell, wo bas Abverb ausschlieflich bem Berbum als eine Rebenbeftimmung angebort. Bergl. bie Base: 3d habe bas Buch hierfelbft getauft; unb: 3ch habe es thener getauft. Der Bint fauf't bort (im Balbe), unb: ex fauf't beftig. Gr ift fcon lange trant, unb : Er ift gefahrlich frant. - Die Rebenbestimmung giebt ein Bite zc. an, bie Satbeftimmung einen außerlichern Amftanb, ein Bo, Bann, Boburd zc. Indeffen find aud bier bie Unterfchiebe nicht immer von Bebeutung. Oft tann man and ben Abverbien ber Art und Beife, ober ben Rebenbes fimmungen bie gorm von Abjecten geben; 3. B. Der Binb brauf't mit großer Deftigfeit zc. 2c. -

Solche Sate, wie bie vorbin angeführten, in welchen mehre Bestimmungen enthalten, besonders aber die einzelnen Sattheile mit Rebenbestimmungen versehen find, tann man ausgebildete, erweiterte, ober (im Gegensate zu ben nadten) betleibete Sate nennen.

Anmerk. Man glaube aber nicht etwa, daff ein Sat gerabe badurch vorzüglich werbe, wenn alle feine Abeile mit recht vielen Acbenbestimmungen behaftet find. Bu viel Schmud ist überlabung, welche ber Einheit bes Sates und bem beutlichen, schönen Berhältnist seiner Slieber Abbruch thut. Besonders kann man im Gebrauche ber Eigenschaftswörter

leicht zu viel thun (vergl. S. 375); und es ware eine hellsame tibung für die Schüler mittlerer und höherer Clagen, wenn sie mitunter einen Aussah obne alle Abjective zu machen versuchten. Die Schwächlichkeit mancher bequemen Mobeschriftsteller giebt fich besonders von dieser Seite kund. Man vergleiche z. B. folgende Sabe, in deren erstem 7, in dem andern gar 7 Paare von Abjectiven hinter eine ander laufen:

"Mamillius ift ein feltsames, gartes, von ben Frauen ein wenig verhatscheltes, geiftreiches, frantliches, ichones Rinb." — Frang Dorn.

"In Shakespeare's Wintermährchen ift Alles so tief und wunderbar, so farbig und tonvoll, so spannend und interessant, so menschiich und offen, so natürlich und wahr, so populär und leicht, dass man in der That nur des Gemüthes bedars, um schon einer großen Freude daran theile haftig zu werben." — Der s. Eben so: St. helena ist in der That der traurigste, einsamste, wildeste, unzugänglichste, am leichtesten zu vertheidigende, am schwersten anzugreisende, ungeselligste, langweiligste, unfruchtbarste, ärmste, theuerste, und vor Allem der für den Ived, wozu man ihn ertoren, geeignetste Ort van der Welt.

Alle die dieber angeführten Bestimmungen und Erweiterungen überschreiten noch nicht die Schranken Eines Sahes. — Soll nun aber irgend ein Glied des Sahes noch bedeutender hervortreten, so kann es selbst zur Form eines Sahes erhoben werden, welcher sein eignes Subject und Pradicat hat, aber immer in einem abhängigen Verhältnisse zu jenem ersten Sahe steht. Der grammatisch selbständige Sah heißt dann der Haupt sah; der ihm untergeordnete wird Neben sah ober Bestimmungs fah genannt. So können z. B. die vorhin S. 636 angesührten erweiterten Sahe leicht in solgende Sahverbindungen verswandelt werden; Ein gesundes Kind, das mit Liebe und

Sorgfalt gepflegt ift, schlaft gewöhnlich, auch wo es geräuschvoll sein sollte, rubig und fanft. — Auch ber Mensch, welchen die Hand bes Schickals schwer getroffen hat, pflegt sein trauriges Leben zu lieben. — Eben so konnen aus ben einfachen Sagen: "Dein Bruber hat gegen mein Berbot bem geschwäßigen Nachbar ben bebenklichen Zustand unstes kranten Freundes offenbart. Dieser hat Alles mögelicht schnell in der Stadt verbreitet." ze. leicht folgende Sagvereine gebildet werden.: Dein Bruder hat, obgleich ich es ihm streng verboten hatte, dem alten Nachbar, der keine Reuigkeit, geschweige eine schlimme, für sich behalten kann, im tiessten Bertrauen entdeck, dass unser kranker

Freund nicht lange mehr leben werde. Und ber Rachdar hat es, so schnell er konnte, an alle Bekannte, b. h. an Alle, unter dem Siegel der Verschwiegenheit weiter erzählte. — hier ist an die Stelle des Adjectes gegen mein Verbot der Rebensah: obgleich ich . . . hatte eingetrezten; das Eigenschaftswort geschwähig ist durch den Satz der keine Neuigkeit . . . behalten kann, und das Subsstantiv den bedenklichen Zustand durch die Worte: dass er . . . leben werde umschrieben worden. Und im zweiten Satz ist das Adverd möglichst mit den Nebensahe so. . . konnte vertauscht.

Rebensage sind also für Umschreibungen eines dem Hauptsage angehörigen Sprachtheils zu halten und muffen von so verschiedner Art sein, wie die Sattheile selbst, deren Stelle sie zu vertreten scheinen. — Das Pradicat selbst, der Kern des Sages, erleidet keine Umschreibung, weil mit ihm der Sat selbst sich auslösen wurde; hingegen alle die Bestimmungen, welche sich um dasselbe herumstellen,

find fabig, bie Form eines Sages angunehmen.

1. Ein Gubstantiv, mag es als Subject ober Obsject, ober in irhend einem andern Berhältnisse im Sate stehn, kann oft in die Form eines Nebensates eingekleidet werden, welcher von ihm den Namen eines Substantivssates ober Gegenstands ab es erhalt. So kann in dem Sate: "Sein Fleiß macht mir Freude", statt des Subsjectes der Gegenstandssat: Dass er sleißig ist eintreten. Defigl.: Ich subse sate es dassin gestellt ein, ob der Fremde

tommen wirb; f. v. a. Wir laffen bie Antunft bes Fremben bahin gestellt sein. — Doch werden durch Gegenstandssate dieser Art nicht Personennamen und Namen sinnlicher Dinge umschrieben, sondern meistens Ereignisse, Bustande 2C., also besonders Substantive, die von Berben gebildet sind, substantiv gebrauchte Infinitive 2C. Rgl. S. 594.

2. Tebe Umftanbsbeftimmung, jedes Abject ober Abverb, welches einen Grund, 3wed, ober Ort und Beit ber im Pradicate ausgedrückten handlung enthalt, lafft fich in einem Umftanbs= ober Abverbialfate darftellen. Bur Angabe des Gedankenverhaltniffes, in welchem derfelbe zu ber handlung bes hauptsates steht, bienen die S. 595 ic. ausgezählten Fügewörter; z. B. Du wirft wegen Deines

Fleifes gelobt = Du wirft gelobt, weil Du fleifig bift. — Er hat ungeachtet feiner guten Anlagen bei feiner großen Unaufmertfamteit wenig Fortfchritte gemacht = Er hat, obs gleich es ihm nicht an Anlagen fehlt, nur wenig Fortfcritte gemacht, ba er nicht auch aufmertfam ift. Bergl. noch S. 600.

3. Endlich können auch Nebenbestimmungen zu Nebenschen erhoben werden, welche sich von den Rebenssäten ber beiben vorigen Arten durch dasselbe Kennzeichen unterscheiben mussen wodurch die Rebenbestimmungen von den eigentlichen Bestimmungen des Sates verschieden sind. Sie ergänzen nämlich nicht den ganzen Gedanken und schließen sich nicht an die Haupthandlung an, sondern des Sates, meistens ein Substantiv. Bon dieser ihrer Beziehung auf ein besondres Wort, welche gewöhnlich versmittelst des beziehlichen Fürwortes geschieht, haben sie den Namen der beziehlichen oder relativen Neben säte genannt, weil sie werden aber auch Abjectivs säte genannt, weil sie meistens den Begriff eines Abjectivs (als der gewöhnlichssien Nebenbestimmung) umschreiben.

į

3. B. Die Schüler, welche fleißig find, machen Fortschritte; statt: die fleißigen Schüler ic. Sben so in den obigen Beispielen (S. 637.) Ein gefundes Kind, das mit Liebe und Sorgfalt gepflegt iff, schläft ruhig ic. Auch der Mensch, welchen die Hand des Schickfals schwer getroffen hat, pflegt sein Leben zu lieben. — Erbarmt euch des Armen, der sich selbst nicht helfen kann! (s. v. a. des hülflosen Armen.)

Anmert. 1. 3mar bienen nicht nur Abjective, fonbern auch Abverbien als Rebenbestimmungen, und es murben bems nach auch folde Abverbfage, welche nur ein einzelnes Bort bes Sages bestimmen, unter biefe britte Art ber Rebenfage, bie beziehlichen, zu rechnen fein. \*) Inbeffen pflegt man, um nicht zu trennen, mas nabe verwandt ift und leicht in einander fibergebt, auch biefe begiehlichen Abverbfage, welche burch bie Conjunctionen: als, wie, fo, je, mo zc. eingeleitet werben, unter ben Abverbial ober Umftanbefagen mit zu begreifen, fo baff bie britte Art ber Rebenfage faft nur bie mit welcher, wer zc. gebilbeten eigentlichen Abjectivfate behalt. Sate jener Art find g. B. Er lief fo fchnell als er tonnte. f. v. a. Er lief möglichft fcnell. (hier wirb nur ber Begriff fcnett burch einen Abverbfat bestimmt.) Se als ter ber Wein ift, besto mehr Kraft hat er. - Fris ift jest fo (in foldem Grabe) empfinblic, wie er fonft nie gewesen ift. zc. Bergt. bie ortbestimmenben Fügeworter. (**©.** 595).

2. Um fich ben Unterfchieb eines beziehlichen Rebenfages, welcher nur auf einen Theil bes hauptfages gebt,

<sup>\*)</sup> Bgl, Egler's Sprach. Erörtexungen S. 64 und 79.

pon ben Rebenfagen ber anbern Art (ben Gegenftanbe- unb Umftandefaben) recht beutlich ju machen, vergl. man g. 28. folgende Beifpiele : 3ch table (es), baff Du bie Arbeit gemacht baft. 3d table Did, weil Du bie Arbeit gemacht Ich table bie Arbeit, welche Du gemacht haft. -Im erftern galle erfcheint bas Dachen ber Arbeit als Gegenftanb bet Zabels, im zweiten als Grund bes Zabels (Beibes tommt bier faft überein); im britten wirb nicht bas Machen ber Arbeit fiberhaupt, fonbern nur bie gemachte Arbeit insbesonbre, ober irgenb Etwas an berfelben getabelt. - Dft ift ber Unterfchieb ber Bebeutung amifchen ben brei Rebenfabarten gering und unmertich; j. B. in ben Gaben: Ber freut fich nicht, baff ber Frabling wiebertehrt? f. v. a. Ber freut fich nicht ber Biebertebr bes grublinge! Ber freut fich nicht, menn ber Frabling miebertebrt! f. v. a. . . . . bei ber Biebers febr bes grublings? Ber freut fich nicht bes grublings, welcher wiebertehrt! f. v. a. . . . . bes wieberteh. renben Frühlinget

5. Man miffverftehe bie Bergleichung ber Rebenfabe mit ben Bestimmungen eines einfachen Sages und bie Gintheilung jener nach biefen nicht! Es ift weber bie Meinung, baff ein jeber Rebenfat, wie er in einem befondern Falle porliegt, eben fo gut in ein einzelnes Bort vermanbelt werben tonne, noch baff umgetehrt jeder einzelne Cattheil fich ohne Beitres zu einem Sage machen laffe, ber nichts mehr und nichts weniger fage, als jener Sattheil. Der Binn bes Obigen ift nur ber: baff bie Rebenfage, ba fie nichts Unbres als Beftimmungen ihres hauptfates finb, ju biefem in bem namlichen Berhaltniffe ftebn und in biefelben Arten gerfallen muffen, in welche bie Biftimmungen in ihrer einfachften form, ale einzelne Borte, fich unterscheiben. Demnach find bie Rebenfage nach ben ihnen entfprechenben Bestimmungewörtern benannt, und eben fo jene in biefe umgewandelt worden, um die eigenthumliche Stellung und Beziehung ber Rebenfage ju ihrem Dauptfage flar ju machen. Daff aber eine folche Umwand. lung nicht in jebem galle volltommen und mit Ericopfung aller Beftimmungen gefchehen tann, ift naturlich und wird burch bie vorigen Beifpiele felbft beftatigt -. Eben biefer größere Reichthum an Bestimmungen, welchen ein Rebenfat nicht fo leicht in bie Form bes einzelnen Bortes mit hinubernehmen tann, ift bas, mas ihn gur Burbe eines Sa ges berechtigt. Und von ber anbern Seite wurbe bas, was fich in Ginem Worte vollftanbig und leicht ausbruden liefe, für einen Rebenfat ju wenig Stoff ent halten und benselben leer und weitschweifig erscheinen laffen. Bergl. barum auch bie Beifp. G. 637. - In jebem beftimmten galle alfo, ober bei einem gegebnen Bebanteninhalt, wird immer nur Gine gorm bie rechte und jebe andere bie minder paffende fein. - Bei einer allgemeinen Betrachtung ber Sage aber tann es nur barum zu thun

fein, daff ber Sauptbegriff eines Rebenfages aufgefafft, und nicht fowohl ber Inhalt als bie eigenthumliche Form besfelben durch die Bergleichung mit einem Bestimmungsworte jum Bewuftfein gebracht werbe.

Bur überficht ber Saharten tann noch folgende Busammenstellung bienen:

Sauptfat: Rarl ift fleißig.

Rebenfate:

1) Gegenstands: ober

Substantivsat: baff er fleißig ift. v. a. fein Reißigsein ob er fleißig ift. (in irgend einem Kalle.)

2) Umftands = ober

Abverbialsat: indem, weil, ba, obgleich, er fleißig ift: f. v. a. wenn ic. fleißig, im Fleiße, burch Fleiß, ungeachtet bes Fleis

3) beziehlicher ober Abjectivsat: Rarl, welcher fleißig ift; f. v. a. ber fleißige Rarl it.

### L. Abtheilung.

## Bon ber Bortfolge.

Da das Sprechen überhaupt ein äußerlich werdendes Denken und jeder Redesat der treue Abdruck eines Urtheils ist: so konnte es scheinen, dass auch die Ordnung der einzelnen Wörter innerhalb eines Sates von der Folge abbängig sein musse, in welcher der Verstand die zur Bildung eines Urtheils gehörigen Vorstellungen verbindet. Wenn wir in jedem Urtheile einen Gegenstand aufführen, um von demselben irgend Etwas auszusagen, (S. 633) so musse seir Gegenstand von uns eher gedacht werden, als dasjenige. was wir ihm beilegen wollen; und wenn wiederum dies Beigelegte (sei es Eigenschaft, oder Zustand zc.) an sich selbst genauer bestimmt werden soll, so kann auch seine Bezstimmung, sein näheres Merkmal in unster Seele nur später auftreten, als die Eigenschaft, von welcher das Merks

mal getragen wirb, ober an welcher es erscheint. Immer also fteht bas zu Bestimmende eber vor der Seele, als bie Bestimmung. - Benn nun biefe Folge unfrer Borftellungen die ausschliefliche Norm fur die Ordnung ber Borter ware, fo muffte in allen gallen bas beft immen be Bort bemjenigen folgen, beffen Bestimmung es ift, und es wurden bemaufolge in einer jeden Sprache die Glieder eines jeben Sates auf eine und biefelbe Beife geordnet wer ben. - Allein bas gleichformige Berfahren unfres Dent vermögens bei Bildung der Urtheile kann nicht das alleinige, unumgangliche Gefet fur die Sprachdarftellung fein, ba biefe für fich ihre eignen Rechte bat, und fich felbft noch andre, mehr außerliche und aus ber Form hervorgehende Bwede fest, benen jene ursprungliche Wortfolge vielleicht aufgeopfert werben tonnte. Und fo zeigt es fich in ber Shat, baff bie Wortfolge fowohl in ben verschiebnen Spraden nach ihrer Eigenthumlichkeit fich unterscheibet, als fie auch in verschiednen Gagen einer und berfelben Sprache wesentlich verandert wird, wo eine feinere Abschattung bes Gebantens ober die Beziehung besselben auf besondre Ib fichten bes Sprechenben bies erheischt.

Anmert. Gerabe in ber Bortorbnung, welche eine Sprache bo folgt, brudt fich bie geiftige Gigenthumlichteit berfelben ober bas, was ber Genius ber Sprache genannt wirb, am beuts lichften aus. In einer ihrer gangen Anlage nach verftanbigen Sprache, welche nur einfache Darlegung ber Gebanten für ben Bebarf ber Gefellichaft auf bem turgeften Bege fucht treffen wir meiftens bie vorbin beschriebne to gifche ober confiruirende Bortfolge an, bie man auch bie genes tifche nennen tonnte. Go in ber frangofifchen und großens theils auch in ber englischen Sprache. Wo bingegen Sinn lichteit ober bas Wohlgefallen an Reichthum und Mannichfal tigkeit ber Sprachformen überwiegt, wie in ber Debriebl ber morgenlanbischen Sprachen, besonbers im Sanfkrit, ba wird mit den Worten auch in Ansehung ihrer Folge beliebiger geschaltet. In ben Sprachen ber erftern Art icheinen bie eins gelnen Sagglieber bes feften Banbes gu ermangeln, burch well ches fie in bie außere Ginheit ober in bas Bange eines Sabel gusammengefafft werben mufften; Alles vereinzelt fich und fallt aus einanber; — in biefen, ben mehr finnlichen Spraf chen, tritt an bie Stelle ber Bortorbnung eine vollige Unordnung ober Berwirrung, worin beinabe ber Sebanten felbft verloren geht. - Die schone Mitte halten, wie faft fiberal, . Die claffifden Sprachen bes Aterthums, bie griechifde unb lateinifche. Dier fceinen Form und Inhalt am volltommen ften übereinzuftimmen. Die Wortordnung hat bie größte Breibeit, die jeboch nicht in Willfür ausartet, weil fie nie auf Roften ber Bestimmtheit und Deutlichteit, fonbern im

mer nur, um biefe gu beforbern unb gu erhöhen, ausgefibt wirb. -

Die beutsche Sprache zeichnet sich unter alten und neuen Sprachen burch eine sehr eigenthumliche, stetige Wortordnung aus. Obwohl sie namlich unter ben Handen bes Redners und Dichters eine große Gelenkigkeit annimmt und auch in der Nachbildung mancher kuhnen Wendung der griechischen und lateinischen Schriftsteller nicht unglucklich ist: so bleiben doch immer, und am deutlichsten do, wo sie ganz ihrer eignen Weise solgt, gewisse seize Geset stehn, welche einerseits als Schranken erscheinen konnen, auf der andern Seite aber ein neues Zeugniss für die planmäßige Bestimmtheit ihres Baues sind. — Die deutsche Wortordnung hat nämlich im Allgemeinen den Zweck:

1) bas Zerstückeln ober Zerfallen bes Sates in seine einzelnen Theile zu verhüten, und den Sat als ein absgerundetes, in sich geschlossenes Ganzes erscheisnen zu lassen. Dies erreicht sie dadurch, das sie, wo nur möglich, das (von der Aussage getrennte) Prädicat ober Attribut an das Ende drängt, die weitern Bestimmungen aber in der Mitte ausstellt, so das dieselben von Copula und Prädicat, oder (in Nebensäten) von Subject und Prädicat umschlossen und zusammengehalten werden; z. B. Obs

gleich ich Deinem Bruber bas Plaubern ftreng unter: fagt hatte, fo hat er boch bem alten gefchwäßigen Rache

bar unfer Geheimniff mitgetheilt.

2) giebt fie die grammatische Burbe ber Gate an, indem fie (wie schon eben angedeutet wurde) die Hauptund Nebensate durch verschiedne Stellung der wesentlichen Satglieder von einander unterscheidet. Bergl. das obige Beilviel. —

Auf biesen beiben Eigenheiten beruht bas Charakteristis sche ber beutschen Wortfolge, ober basjenige, wodurch sie

fich, ben anbern Sprachen gegenüber, auszeichnet. -

Wird dieselbe nun für sich genauer betrachtet, so muss man in ihr in Ansehung der Unterschiede zwischen dem, was das Sprachgeset im Allgemeinen erheischt, und den individuellen Abweichungen, welche durch rhetorische ic. Bwecke herbei geführt werden, eine doppelte Weise der Wortzordnung oder zwei Hauptarten der Wortsolge unterscheiden. Die Wortsolge ist nämlich entweder

1. die naturliche ober gewöhnliche, b. i. diejenige, welche die beutsche Sprache zusolge ihrer Eigenthumlichkeit in einfach erzählenden ober anzeigenden

Sagen erfordert; ober fie ift

s. eine verfette Bortfolge ober Inversion, b. h. eine solche, welche von jener vorigen und gewöhnliden wegen einer besondern Abficht bes Rebenden ober Schreibenden abweicht.

Diese Unterscheidung bezieht sich vorzugsweise nur auf die Stellung ober das briliche Berhältniff der wefentlisch en Sagglieder (des Subjects, der Aussage und des Ausgesagten). Die Sag und Neben : Be ft immungen richten sich nach einem eignen Gesete, von welchem weiter unten.

- Anmerk. 1. hiebei muff noch bemerkt werben, baff es zwar für andre 3wede passenber sein kann, nur Subject und Pradicat als haupttheile des Sabes anzunehmen, dass es aber bei Betrachtung der Wortfolge zweitmäßiger ift, die Aussage von dem Ausgesagten zu trennen, und demnach brei haupt Sabglieder (nach S. 634 und S. 130 Anm. 2.) sestzustellen. Benn nun Prädicat und Copula in Einem Berbum begriffen sind, so kommt dieses immer da zu stehn, wo die Aussssage age ober Copula ihren Plat haben würde.
  - 2. Alles, was im Folgenben von bem ortlichen Berbalt: nife ber Aussage und bes Ausgesagten vortommt, beschräntt fich nicht bloß auf die Falle, wo ein Berwort, ober ein haupt: wort vermittelft bes Berbums fein einem Gubjecte beigelest wird, sondern es findet eben so wohl Anwendung
  - a) auf bie mit haben, fein und werben gusammen, gesetten Zeitsormen ber Berba (bas Perfect, Plusquamperfet und Futurum; bas Passivum ze.), wo also bas hallswort als Copula, bas bavon getrennte Zustanbswort als Pradicat angusehn ist; g. B. Ich habe ihn gelobt. Dein Bruder wird ihn loben. Der Schiller wurde vom Lehrer gelobt.
  - b) Auch die Berba laffen, burfen, können, mögen, muffen, wollen zt. (vergl. S. 478) stehen zu den Insinitiven, mit welchen zusammen sie erft einen wolftandigen Sinn geben, in derselben örtlichen (topischen) Beziebung wie die Aussage zum Aussgrlagten; 3. B. Ich lasse ihn rusen; wie: Ich habe ihn gerufen. Weil er feinem Bruber nicht gehorchen wollte ze. in derselben Folge, wie in dem Sage: Weil er seinem Bruber nicht gehorsam war, so ze.
    - c) basselbe gilt enblich auch von bem Prafens und Imperfectum trennbar susammengesehrer Bustandemorter, mo nämlich bas Berbum immer ben ber Copula gebührenben Plat, und bas von ihm getrennte Berhältnisswort die Stelle bes Pradicats einnimmt; z. B. Ich rufe meinen Bruber ab. Er geht nicht mit. Du stehst mir bei 2c. Bergl. G. 425.

#### I. Die natürliche Bortfolge. \*)

Es ift icon vorbin als eine Eigenheit ber beutschen Sprache angesubrt werben, baff bie haupt: Satglieber in einem Hauptsate anbers, als in einem Rebensate geordnet werben. Demnach find in ber natürlichen Wortfolge unsterschieben:

1) bie Bortfolge bes Sauptfates; 2) bie Bortfolge bes Rebenfates.

Rach ber naturlichen Bortfolge geht im Sauptfate

a) bas Subject poraus; ibm folgt

b) die Copula, und

c) bas Pravicat tritt ganz ans Ende bes Sates.

3. B. Der Mensch ift sterblich. Die Rose ift roth. Das Rind hat geschlafen. Der Bater hatte gearbeitet, —

Im Rebensate bagegen folgt

a) dem Subjecte

b) das Pradicat, und enblich

o) die Copula unmittelbar hinter bem Prabicate, ben Sat schließend. 3. B. Weil der Mensch sterblich ist, so 2c. — Die Rose, welche roth ist 2c. — Sobald das Kind geschlafen hat 2c. — Obgleich der Vater gearbeitet hatte, so 2c. —

An diese Saupttheile des Sages werden nun alle Beft immungen nach dem allgemeinen Gesetze angereiht: da ff
bas Bestimmende dem Bestimmten vorangeht.
Dies trifft eben sowohl die Sathestimmungen, als die Rebenbestimmungen. Also Object, Terminativ, Abjecte, Abverbien stellen sich vor das Pradicat, und zwar im Sauptsate zwischen Copula und Pradicat, im Nebensate zwischen
Gubject und Pradicat. 3. B. Ich habe meinem Bruder

bies Buch an feinem Geburtstage gefchentt. Er ift geftern Abend mit feinem Freunde bei mir gemefen. Wahre Grofe foll nie Furcht erregen. (Schiller.) Nur bann werben im hauptfage die Bestimmungen hinter bas Pradicat

treten, wenn dieses mit der Aussage in eins verschmolzen ist; (nach S. 644, Anmerk. 1.) Also: Er war gestern Abend

<sup>\*)</sup> hierunter wird also nicht die logische ober mit den Rectionsgesehen genau übereinstimmende Worterdnung verstanden,
(S. 642) welche, da sie nur von der nothwendigen und sich
überall gleich bleidenden Folge unfrer Borkellungen ausgeht,
schlechthin die natürliche heißen könnte, — sondern die der
de ut schen Sprache natürliche oder gewöhnliche, welche
da beobachtet wird, wo keine bestimmten rednerischen Zwecke
obwalten.

mit seinem Freunde bei mir; ober: er besuchte mich ze. — Desigl.: Ich schreibe einen Brief. Abaten bestimmen unsern Werth ze. Aber: Ich habe einen Brief geschrieben. Abaten sollen unsern Werth bestimmen. Bergl. Das Kind hat ruhig geschlasen. Ich höre, dass Kind ruhig geschlasen hat. — Das Kind schläft ruhig. Ich sehe, dass Kind tubig schläft.

Eben fo, wenn Substantive burch Beiworter aller Art, ober wenn Rebenbestimmungen burch Nebenbestimmungen genauer bezeichnet werben. 3. B. Der fleißige, arbeitfame
Mann. Unfer lieber August hat ungewöhnlich

lange gefchlafen. Frit tam balb nach amolf Uhr ac.

Diese für alle Bestimmungen geltende Regel steht mit ber Ordnung, in welcher die einzelnen Vorstellungen sich bei Bildung eines Urtheils an einander reihen, in offendarem Widerspruch (vergl. S. 641); allein die Sprache erreicht durch die Befolgung derselben den Vortheil, dass die Ausmerksamkeit des Horers oder Lesers immer gespannt erhalten und gesteigert wird, indem ein jedes Bestimmwort in seiner Beziehung auf etwas Andres, das uns noch nicht genannt worden ist, immer über sich hinaus weist.

Aumerit. Gine Ausnahme von ber Regel machen jeboch bie alverbialen Bufabe, welche ein Subftantiv beftimmen. Diefe fol gen namlich eben fo wie bie Genitive bem Subftantiv nach, welchem fie angehören, g. B. Der himmel bort oben; bie Feuersbrunft von gestern zc., eben fo wie: ber herr bes hauses zc. Bergl. S. 629 Anmert. — Doch Bonnen wieberum Genitive vorangeftellt werben, wenn man ben Artitel weglafft; g. B. bes Daufes herr; bes Sabres erfte Stunde (vergl. S. 292). — So treten auch bie von Abjectiven abhangenben Genttive, Dative und Accusative ber hauptregel gemäß biefen vorang g. B. ber Thranen werth, des Rechtes tunbig, bes Lebens frob, bem Spiele ergeben, ber Budt entwachfen, meiner Pflicht getren ze., eine Meile weit, einen Ropf großer zc., wie fie vorantreten würben, wenn bas Abjectiv als Prabicat im Sage ftanbe. — Sobalb fich bingegen ein hauptwort burch ein Berbaltniff. wort ober bie Conjunction wie zc. mit bem Beiworte pers bindet, so pflegt bieses voranzugehn; 3. B. weiß wie Milch, rein wie Gold, angenehm für Dich, hellsam für ben Kranken; (boch auch bichterisch: wie Milch so weiß, wie Gold so rein). Auch einige unter ben Berhaltniswors tern: halber, entgegen 2c. (vergl. 6. 659) ftellen fic hinter bas von ihnen abhängige Hauptwort; bie Mehrzahl derselben aber gebt, ber Regel gemäß, voran. -

Benn nun mehre Bestimmungen vor ein Bort gestellt werben, welche nicht sich selbst unter einander bestimmen

ober einander untergeordnet sind, sondern, als einander beige ord net, sich gemeinschaftlich auf jenes Wort, (sei basselbe nun das Pradicat, oder eine Satz oder Rebendestimmung) beziehen: so richtet sich ihre Folge unter einander nach folgenden brei Punkten:

1) nach ihrer größern, ober geringern grammatischen

Burbe;

15

ŗ

.

2) nach dem Grade ihrer Bedeutsamkeit, oder der Schärfe, mit welcher sie im jedesmaligen Falle das Bort

bestimmen;

3) nach ihrer schwächern, ober stärkern Betomung, welche oft von ihrer grammatischen Bichtigkeit ober von ber Wichtigkeit, die sie in dem besondern Falle haben, ab-hängig, oft aber auch bloß materiell (b. i. durch den Equt-

gehalt ber Buchftaben bedingt) ift.

Die Regel ist namlich: Die grammatisch wichtigern, die enger und schärfer bestimmenden, so wie die volltonensbern Bestimmungen folgen nach dem Grade ihrer Bichtigkeit und Betonung den allgemeinern und schwächer bezeichnenden nach. Das vordere Bestimmwort schließt die ihm nachfolgenden gleichsam in sich ein; es ist weiter, umfassender, aber eben darum minder genau in der Bestimmung eines Gegenstandes. Dem gemäß eilt auch der Ton schweller über die ersten Bestimmungen weg und mit wachzender Stärke auf das bestimmte Wort zu.

Mus diesem allgemeinen Gesetze leiten fich bie Regeln

für alle besondern galle ber.

Man vergleiche folgende Beispiele, wo mehre Resbenbenbe finmungen vor einem Hauptworte aufgestellt sind: Diese seine brei noch ganz neuen und schönen Häuser sind in dem letten so verheerenden Kriege in Asche gelegt worden. — Der gestern mit seinem Bruder von Wien zurücksetehrte Gesandte hat unser neu gedautes, schönes Schauspielhaus besucht. — Das erstere Beispiel zeigt, dass dem Eigenschaftsworte das Zahlwort, diesem das besitzanzeigende Personwort vorangehn und vor diesem das hindeutende Pronomen stehen musst. Die Grunde für diese Ordnung, so wie für die Folge der Bestimmungen in dem zweiten Beispiele, können aus dem obigen Gesetze leicht entwickelt werden.

In vielen Fallen kann burch Bernachläffigung ber zweisten Regel: "baff basjenige Bestimmwort, welches die größte einschließende Beite hat ober am allgemeinsten bestimmt, vorangehen, bas specieller bezeichnende und nothwendigere bagegen folgen, b. i. bem bestimmten Worte naber steben

muff," ein ganz andrer und verkehrter Sinn hervorgebracht werden. So ist z. B. eine große Berschiedenheit des Sin: nes zwischen: das ist der dritte bose Kag, und: das if der dritte bose Kag, und: das if der bose bose bose bet bose beitet Kag. So auch: Wir haben jett den ersten schon mai, und: Wir haben jett den schon ersten Mai. — Einen zwar verschiedenartigen, doch ähnlichen Kall s. auf S. 392 ic.

über bie Ordnung ber Satbeffimmungen (Ergan

aungen) merte man Folgenbes :

Das Dbject ober Bielwort tritt als bie nothweb bigfte und bem Berbum am engsten verbundne Bestimmung zurud, bor das Pradicat, welches den Sat schlieft. Ist dieses mit der Copula in eins verschmolzen, so sieht das Object ganz am Ende.

Das Terminativ ober Zwedwort geht bem Objett

poran.

Die Stelle der Abverbialbestimmungen wechselt. Oft stehen sie zwischen Terminativ und Object, oft unmittelbar hinter der Aussage. Als Rebenbestimmungen (vergl. S. 636 Anm.) gehören sie dicht vor das Verbum. Eben du hin können aber auch Adverdialbestimmungen von größerm Umsang und Nachdruck, die Abjecte ic., (der ersten und britten Regel gemäß) treten. Im Ganzen ist der Ort der selben gleichgültig. Nur dann ist er es nicht, wenn aus der verschiednen Stellung eine verschiedne Cinschließungsweite hervorginge und dadurch der Sinn verändert werden könnte.

Beispiele: Mein Bruber bat feinem Freunde eine Land fchaft gezeichnet. Er hat lange an ber Lanbichaft gezeichnet. 3d fchreibe meinem Dheim einen Brief. 3d habe meinem Dheim gestern einen Brief geschrieben; ober: 3ch habe geftern meinem Dheim einen Brief gefchrieben. Der Batet hat feinem Sohne bies Buch jur Aufmunterung gefdentt. Er hat fich gestern auf bem Spaziergange veriert. habe oft mit ihm gefprochen. 3ch babe icon vor einem Jahre biefe Pflange in Gottingen gefehn; ich habe biefe Pffange fcon vor einem Jahre in G. gefebn; ober: ich habe fcon vor einem Sabre in Gottingen Diefe Pflange gefebn. Sier hat die verschiedne Stellung teinen Ginfluff auf ben Sinn. Bohl aber in ben Sagen: Er bat beständig am britten Tage bes Monats Rafenbluten; unb: Er bat an britten Tage bes Monats beftanbig Rafenbluten. - & hat auf mein Anrathen geftern bie Reife unternommen, und: Er hat gestern auf mein Anrathen bie Reise unter nommen. — Im erstern Falle, wo bas Abverb gestern von bem Boranfiehenden mit umichloffen wird und file.

teren Kon hat, habe ich nicht nur das Reisen angerathen, sondern auch ben Kag ber Reise angegeben; im lettern blog das Reisen überhaupt. —

Dan hute sich vor Bermechfelungen bes Abjectivs mit bem Abverb, und ber Bertauschung ibrer Plage, welche oft sogar Berschiedenheit bes Sinnes bewirken kann. 3. B.

Er findet ben Weg muhfam, und: Er findet muhfam ben Weg. Er hat feinen Freund glücklich gefunden, und: Er hat glücklich feinen Freund gefunden. Wegen der Unbiegs samkeit bes Abjectivs als Befchaffenheitswortes ift eine solche Berwechselung leicht möglich. Ins Lateinische überstragen, wird der Sat sogleich seine Zweibeutigkeit verlies

ren. (Bergl. auch G. 374).

Unter allen Abverbien verlangt die Negation in Anssehung ihrer Stellung die meiste Genauigkeit und Borsicht. (Bergl. S. 529). Sie muss immer unmittelbar vor dem Worte siehen, welches sie verneint. Nur die höhere und dichterische Schreibart weicht hievon zuweilen ab und sagt z. B. "Du nicht —, Gott hat mich geschlagen!" — Gilt die Berneinung dem ganzen Sahe, so steht das Nicht am besten vor dem Pradicat; nicht so gut (wenn mehre Bestimmungen im Sahe sind) gleich hinter der Aussage; denn obwohl in dieser Stellung seine Beziehung auf sammtliche Sahbestimmungen am deutlichsten hervortreten wurde, so könnte hier das Nicht boch oft das nächstsolgende einzelne Wort mit besonderm Nachdrucke hervorheben und dadurch den Schein gewinnen, dass es nur dieses verneine. Vergl. 3. B. die Sähe: Er hat meinen Bruder nicht gegrüßt; und:

Er hat nicht meinen Bruber gegrüßt, — sonbern ic. — Ich habe lange Zeit nicht Clavier gespielt; und: Ich habe nicht lange Zeit Clavier gespielt. — Er hat biefes oft nicht gethan; und: Er hat biefes nicht oft gethan. — Ich sprach ihn ben gangen Nag nicht; und: Ich sprach

ibn nicht ben gangen Zag. -

Billfürlicher ift bie Stellung ber Negation in Frages faben; 3. B. Warum haft Du nicht heute Nachmittag (-)

Deinen Gaft (-) auf ben Ball geführt? -

Fehlerhaft aber steht fie in folgender Satverbindung: Ehomasius scheint barin richtig geurtheilt zu haben, baff es auf die analytische, oder synthetische Methode nicht, sondern darauf ankomme, dass man vom Leichteren zum Schwereren fortgebe. — Luden.

Besondre Rudficht erfordern noch die Derfonmots ter ober Pronomina. Sie richten fich vorzüglich nach ber britten Regel. Ihrer schwachen Betonung wegen besommen sie fast nie die Stelle, welche bas Substantiv einnehmen wurde, sondern treten vor die übrigen Bestimmungen. Also nicht: Ich habe Deinem Bruder ihn zum Ruster aufgestellt, sondern: Ich habe ihn Deinem Bruder zum Ruster aufgestellt. — Mein Better zeichnet feinem Freunde diese Landschaft; aber: Mein Better zeichnet sie (ober: bie 6) seinem Freunde. — Ich habe ihn gestern gesehn.

Auch wenn mehre Pronomina zusammenkommen, so hangt ihre Ordnung unter einander meistens von ihre größern ober geringern Volltonigkeit, zum Theil aber auch von ihrer syntaktischen Bedeutsamkeit ab; z. B. Er hat es mir gesagt; aber: Er hat mir dieses gesagt. (Hier solgt das Object, weil es volltonender ist.) — Vergl. noch: Ich habe dem Oheim meine Schwester entgegen geführt. Ich habe sie ihm entgegen geführt. — Sage dies Niemandem! Sage ihm dies! — Hier ist Geld; gieb es dem Bürdigsten! Aber: Gieb dem Bürdigsten das Geld! —

Anmert. Man tann fich biefe Stellung ber Pronomina auf eine boppelte Beile verfinnlichen. Ginerfeite übt bas Ber bum ober bie Musfage vermoge feines Mon : ibergewicht gleichsam eine Anziehungetraft auf bas fcwachere gurwort aus, woburch biefes genothigt wirb, bem Berbum entgegen gu racten und fich ihm nach Art einer enclicica eng ante foliegen. (Er hat es meinem Bruber gefagt. Ich babe ibn geftern gefebn.) Anbrerfeite treiben bie vollednenbern Bestimmungen, welche fich nach bem Grunbfat ber beut fchen Wortfolge bie hintern Plage queignen, bas tonloft Bort nach vorn, — Beibe Erflärungsarten Abrigens aus einem Angieben bes Boranftebenben, ober einen Bor wartsftoßen bes Rachfolgenben - geben von bem Ginfluffe bes Accents aus. - Berlegungen biefer Regel, bie fic vielleicht in fubbeutschen Munbarten baufiger finden, als in ben nördlichen, beleidigen immer bas Zongefühl unb et fceinen meiftens gefucht (pretios); g. B. 3ch felbft tonnte geftern ihn nicht begleiten und muffte befibalb an meinen Better ibn verweifen. - Gben fo in folgenben Gaben von Sal. Geffner: "War' er ba, biefen Krang matb' ich ums haupt ihm winden." — Oft werden wir bie Bunber bes herrn ihn en ergablen, gur Augend und grommigfeit fie ermahnen, in ihren Freuben mit ihnen uns freuen, in ihrer Trauer fie troften." - Bergl. noch wei ter unten.

Alle bisherigen Bemerkungen über die naturliche Bortfolge der Sag und Nebenbestimmungen finden eben so wohl in Hauptsähen, als in Nebensähen ihre Anwendung-Bei den lehtern ift nur Eine Ausnahme zu bemerken: Alle beziehlichen oder Abjectivsähe weichen von biese natürlichen Wortordnung nur insofern ab, als das beziehliche Fürzwort im mer voraustreten muss, wenn es auch etwas Anderes als das Subject, z. B. das Object, oder das Termiznativ ic. enthält. 3. B. Der Mann, welchem' Du das Buch gegeben hast ic. — Der Thurm, den Du besteigen willst ic. Das Verbrechen, desse ner sich schuldig gemacht hat, verdient den Tod.

#### IL Die verfette Bortfolge ober Inversion.

Eine jebe Abweichung von ber natürlichen Wortfolge, beren Gesehe im Dbigen angegeben worben find, heißt eine Inversion ober Berfetung. Der 3med berfelben ift einerseits: auf ein einzelnes Bort, welchem ber Berftanb ober bas Gemuth einen befondern Borgug geben will, burch ungewöhnliche Stellung besfelben bie Aufmertfamteit mehr binzuleiten und ihm größeren Nachdruck zu verschaffen, als ihm an feinem eigentlichen Plage gufallen murbe, - ans brerfeits überhaupt die Abwechselung innerhalb eines Sabes ju beforbern und ben Bobliflang (Rhythmus ober Rumes rus) zu erhohen. — In beiden Fallen ift ber 3wed ein außerer, rednerischer, und bringt in bem Sinne bes Sabes ober in ber grammatischen Beziehung ber Worte teine Beranberung hervor. Um wichtigften find bie Inverfionen ber erften Art, welche bie Auszeichnung einzelner Begriffe bezweden. Gine folche Muszeichnung ift oft willfurlich, ober fie ericeint als ein rednerisches Bulfomittel, beffen Unwenbung, obwohl nicht gleichgultig, boch nicht unumganglich nothig ift, fonbern bem Belieben bes Schreibenben überlaffen bleibt, 3. B. Seinen Bruber fah er nicht, fatt: Er fah feinen Bruber nicht; - in andern gallen bingegen ift ber Gebrauch berfelben fogar we fentlich und burch ben Sprachgeift geboten. Fur gewiffe Rebeweisen namlich ift eine Inverfion als charafteristisch gewählt und für immer festgeset, fo baff hier eine Unterlaffung berfelben eine Berletung bes Sprachgebiauchs fein wurde. Go ift g. B. folchen Gagen, beren Inhalt in ber Form einer Frage, eines Befehles ober Wunsches ausgebrudt ift, eine bestimmte Inversion eigenthumlich, burch welche bas bie Frage, ben Bunfch ic. enthaltenbe Berbum an ben Unfang bes Cates berausgehoben wird; 3. B. Sab er feinen Bruber nicht? - In Sinficht bes Gebrauches muffen alfo bie Berfetungen in nothwenbige und willfürliche unterschieben werben.

In Ansehung ber Sutglieber, welche bie Bersebung erfeiben, findet eine zweite Unterscheidung ber Inverfionen

Statt. Sie find namlich entweber haupt = Inverfie: nen, wenn fie bie Sauptglieder eines Sabes, ober Re: ben : Inversionen, wenn fie nur die Beftimmungen betreffen. - Das Burudfuhren eines invertirten Cabel auf die naturliche Wortordnung nennt man mit einem frem ben Ramen: conftruiren. -

A. Saupt : Berfegungen.

Unter ben 3 Sauptgliebern eines Sates ift außer ber oben beschriebenen naturlichen Bortfolge bes Dame fages, namlich:

Subject, Copula, Pradicat; 2. B. Die Sonne ift gefunten; ber Bater bat (ben Cohn)

lich.

noch eine fünffache Berfchiebenheit ber verfetten

Bortfolge moglich, namlich: . I. Covula, Subject, Prabicat : 1. B. Ift bie Sonne gefunten? -

hat ber Bater (ben Gobn) lieb; ober: (ben Cobn) bat der Water lieb.

2. Prabicat, Copula, Subject :

Gefunten ift die Sonne. -Lieb bat ber Bater (ben Sobn).

3. Subject, Prabicat, Copula:

Die Sonne gefunten ift. -(Wenn) ber Bater (bes Sohn) lieb hat. x.

4. Copula, Pradicat, Subject:

Ift gefunden bie Sonne k. (Es) hat (ben Gobn) lieb ber Bater.

5. Pradicat, Subject, Copula:

Sefunten bie Conne ift. -(Co) lieb ber Bater (ben

Gobn) hat. ic. -Unter biefen ift bie britte golge ben Rebenfagen eigenthumlich (vergl. G. 645) und als Inversion bes Daupts fabes nur bem Dichter in gewiffen Dichtungsarten er laubt. - Die erfte und zweite find bie üblichften und bebeutenbsten Sauptversehungen. Das Gemeinschaftliche in beiben ift, baff bas Subject bicht hinter ber Copula ju fteben tommt. Die erftere ift bie Bortfolge ber fragen ben u. a. Gage; fie wird aber auch burch bie Stellung irgenb eines Bortes por bas Subject veranlafft; 3. B. Den Cohn hat ber Bater lieb; - bie zweite ift berfelben nabe ver wandt, indem bier bas Pradicat jenes vorangestellte Bort Rachft biefen beiden tommt nur noch bie vierte, welche bas Subject ans Enbe bes Sages rudt, unter gewiffen Bebingungen im Dauptfage por. Die funfte aber,

bas gerade Biberfpiel ber erften Ordnung ober ber fart:

ften Inverfion, gebort nur gewiffen Rebenfagen an.

1. Durch bie erfte und bedeutenofte Saupts inversion wird bas Subject hinter die Auslage jurudgesftellt. Sie kann nur in einem Hauptsate Statt finden. Es lassen fich zwei Arten berselben unterscheiben:

1) wo bie Aussage selbst ben Sat eröffnet, 3. B.

Bat ber Bater ben Gohn lieb;

2) wo irgend eine einzelne Satbestimmung, welche bervorgehoben werden soll, an den Anfang bes Sates tritt, und eben dadurch die Aussage vor das Subject zieht; z. B. Den Sohn hat der Bater lieb.

Der Gebrauch ber ersteren Art ift fast immer ein nothe wenbiger, ber ber letteren meistens willfurlich. -

1) Die erstere ist namlich immer gebrauchlich in fragen ben, befehlen ben, bittenben und wünzschenben Saten. Dier soll auf die Handlung ober den Bustand, welcher durch das Berbum bezeichnet wird, ein vorzüglicher Nachdruck fallen. Man verlangt die Bestätzgung eines Geschehenen, einer Ausfage; man fordert, dass Etwas gethan werden solle 1c., darum rückt die Ausssage, oder — falls sie mit dem Pradicat in ein Berbum verschmolzen ist — dieses Pradicat an die Spitze des Sates und nimmt das Subject hinter sich; 3. B.

Frage: Saben Sie meinen Bunfch erfüllt? Berben Sie meinen Bunfch erfüllen?

Befehl: Erfüllen Sie nun meinen Wunsch!

Bitte: D, erfüllen Sie boch meinen Bunfc!

Bunfch: Ach, erfulten Sie boch meinen Bunfch! Satten Sie boch meinen Bunfch erfult!

So auch: Kennst Du ben Fremben? Liebe (Du) Deinen Rächsten, wie Dich selbst! Seid (ihr) gutes Muthes! (Bei biesen Imperativen ber zweiten Person ist das Subject entbehrlich.) — Thun Sie, was Sie konnen! — hatte ich boch Deinem Rathe Gehör gegeben!

Anmerk. 1. Wo nicht nach ber handlung fiberhaupt, sonbern nach einem besondern Umstande in berselben zc. gefragt wird, da stellt sich nicht die Aussage, sondern jener durch ein Fragewort: was, woran, wobei zc. bezeichnete Umstand an die Spise des Sabes und vor die Aussage (nach der zweiten Art dieser Inversion); 4. B. Was hat er Dir gethan? Wem habe ich das gesagt? Woran denkst Ou jeht roen? In welchem Garten bist Du gewesen? — Fragt man nun nach dem Subjecte einer Handlung, so kann in hiesem Falle die Wortkellung von der natürlichen gar nicht unterschieden sein; 3. B. Wer hat das gethan? —

Ber hat mich verftanben? - Ber tennt ben Fremban?

Bas ift hier geschehn? —

2. Bon diesen bixerten Fragen unterscheiben sich ferner noch bie in bixerten ober mittelbaren, in welchen
wer, was zc. beziehliches, nicht aber fragendes Fürwort
ist und barum auch die beziehliche ober die Wortfolge der Redenfäge nach sich hat. Auf die oben stehenden Fragen
kann man nämlich, wenn man sie nicht deutlich verstanden hat, mit folgenden neuen Fragen antworten: Was er mit gethan hat? Wem ich das gesagt habe? Woran ich jest bente? In welchem Garten ich gewesen din? zc. Hier geben nämlich die Worte: Du fragst mich, was zc. voran, oder können als vorangehend gedacht werden.

3. Man merte hiebet auf die eigenthümliche hebung bes Lones, auf den Wechsel von Sobe und Liefe, womit die Stimme eine Frage, einen Bunfch et. begleitet. Imsbessonder achte man auf den Unterschied des Lones bei uns mittelbaren und mittelbaren Fragen, und wiederum der benen, welche dem Fartum oder der handlung als solchen, und benen, welche irgend einem einzelnen Umkande bersels

ben gelten.

Dieselbe Inversion findet auch bann Statt, wenn bebingende, einraumende Umstandssate, welche ber Regel nach mit wenn, ob, obgleich zc. eingeleitet werden solls ten, mit Weglassung dieser Fügewörter, die lebhaftere Form ber Frage, des Befehls zc. erhalten; z. B. Will er nicht,

so ist's sein eigner Schaben. — Erfährt er es gleich, — was thut's? — Sei er auch noch so geschiett —, was bilft's, wenn er nicht gut ist? —

Billft Du genau erfahren, mas fich giemt,

So frage nur bei eblen Frauen an. Gothe.

Konnte ein Mensch je eine einzige handlung thun, bei ber er völlig wie ein Thier bachte: so ift er auch burchaus tein Mensch mehr, gar teiner menschlichen handlung mehr fahig. War er einen einzigen Augenblick ohne Bernunft: so sehe ich nicht, wie er je in seinem Leben mit Vernunft benten könne.

Anmert. Am gewöhnlichften ift biefe Berfehung bann, wenn ber Umftanbefat feinem hauptfate vorangeht; feltner und von geringerer Wirtung, wenn er innerhalb besfelben fieht, ober ihm nachfolgt; 3. B. Ich ginge gern mit Dir, erlaubte es nur meine Zeit.

Barften, bie noch lachen tonnen,

Sehn fie Bauern nacht und arm ze., (fatt: wenn fie febn ze.)

Bavater.

Außer in diesen Fragesaten und ben ihnen verwandten tann die Aussage allein nicht an den Anfang bes Sates

gebracht werben. Soll sie bennoch ben Sag eröffnen, so kann sie bas nur in Begleitung bes unbestimmten es thun, burch welches bas Subject wenigstens angekundigt und einste weilen vertreten wird; (Bergl, S. 308 und 409) & B.

Es tann ber Frommfte nicht in Frieden bleiben,

Wenn es bem bofen Rachbar nicht gefällt.

Shiller.

Es will ber Feind, - es barf ber Freund nicht ichonen. Gothe.

Anmerk. Ohne bas Wörtchen es ben Sat mit ber Ausfage anzufangen, ift wohl nur bem Dichter in leichtern und scherzhaften Liebern erlaubt; z. B. Sab ein Knab' ein Röslein stehn.

G & the

Bar einft ein Riefe Goliath.

Bürger.

Die Ausbehnung aber, welche manche neuesten Dichter felt Tied jener Inversion gegeben haben, ist ein Riffbrauch und verbient Tabel; wie 3. B. in ben Bellen:

Seht ber Fluff murmelnb burch bie Klufte, Sucht die Ferne nach eigner Melobie, Unermübet fprechend fpat und früh: Wehn vom Berge schon Septemberlufte.

2) Die zweite Art jener Hauptversetzung ist die: wenn irgend eine Bestimmung des Sates (sei es Object, Termisnativ oder ein Abject u. dergl.), welche besonders hervorges hoben werden soll, an den Ansang des Sates tritt und dann die Aussage vor das Subject zieht. — Die Nebens bestimmungen, welche sich etwa an das zu versetzende Wortschließen, begleiten dasselbe, ohne ihr ortliches Verhältniss zu ihm zu andern. Ein Substantiv, welches von einer Praposition abhangt, kann also nur zugleich mit dieser verssetzt werden u. s. f.

B. B. Im Anfang fouf Gott himmel und Erbe. — Dhne Widerstand lafft sich teine Kraft, und ohne hinderniffe teine Tugend benten. — Dem hochsten must Du trauen. —

Ihm tont ber Bogel Loblied fruh und fpat. -

Den Menschen macht fein Willen groß und flein.

Im engen Kreis verenget fich ber Sinn; Es machf't ber Menfch mit feinen größern 3weden.

Nur aus ber Kräfte schön vereintem Streben Erhebt sich wirkend erst bas mahre Leben. Der f. Da nun eine solche Boranstellung einer Satbestimmung jedesmal bas Zurücktreten bes Subjectes hinter bie Ausfage bewirft und also die Hauptglieber in die ber Frage eigenthumliche Ordnung bringt: so tann es in wirklichen Fragesagen nicht erlaubt sein, irgend ein einzelnes Wort auf jene Weise hervorzuheben und es vor die Ausfage zu seten, weil dadurch die Frage selbst in Schatten gestellt werden wurde. Man darf also nicht sagen: Schon gestern habe ich Dir's nicht gesagt? statt: habe ich Dir's nicht schon gestern gesagt? Aus gleichem Grunde ist solgender Sat tadelnswerth:

Auch felbst bei uns, bei benen freilich bie Bermunft oft bie Empsindung aus ihrem Amt fetet, — tom: men nicht noch oft die höchsten Donner ber Beredfamteit, bie mächtigsten Schläge ber Dichttunft jener Sprache ber Ratur durch Nachahmung nabe? herber.

An merk. Oft entschulbigt inbessen, zumal im rednerischem Bortrage, die Länge bes vorangestellten Satzliedes, hinter weldem ber Sprechende die Stimme ein wenig anzuhalten,
und der Schreibende als Jeichen der Pause einen Querstrich zu sehen psiegt, eine solche Inversion in Fragesähen, —
oft kann man sich auch durch das persönliche Fürwort beis
fen, welches das hervorgehobne Wort an seiner rechtmäßis
gen Stelle wiederholt oder erseht. 3. B. Diese schwäßis
gen Stelle wiederholt oder erseht. 3. B. Diese schwach,
reizenden Fluxen, werd' ich sie jemals wiedersehn? — Jenem braven Ranne, dem Retter meines Lebens, werd' ich
ihm würdig genug danken können? — Das arme Menschwebers, wie ängklich kämpst es oft mit Pflicht und
Leidenschaft! —

In einigen Fällen ift biefe burch Boranftellung irgend eines Saggliedes verursachte Inversion nothwenbig ober

Regel:

a) Alle Conjunctional = Abverbien, b. h. alle beiordnenden Bindeworter, mit Ausnahme von: und, ober, sondern, aber, allein, benn, nämlich, und meistens auch sowohl — als auch, nicht nur — sondern auch, bringen, wenn sie an der Spite des Hauptsates stehn, in demselben diese Inversion hervor. Beral. S.

3. B. 3 war lafft fich ber Geift felbst nicht mit Ausgen sehn und mit Handen greifen; boch giebt er sich in zahllosen Außerungen ben Sinnen kund. In bessen wird er freilich auch hier nur bem Geiste wahrhaft erkennbar und verständlich werben; benn alle Sprache verlangt ein gleiche artiges verwandtes Organ, um ste aufzunehmen, und für ben geistlosen Sinn ist von ben Erscheinungen bes Geistes nur ber Schein ober nur eben bas vorhanden, was sinnlich baran ist. Darum barf es nicht befremben, wenn so

mander Sinn ben Geist auch ba nicht finden tann, wo er boch in sinnliche Form gekleidet ist; vielmehr wird bies eben so lange. und eben so nothwendig Statt finden, als 3. B. die Nase nicht taugt, Farben zu unterscheiden und

Die Bunge, ben Schall mahrzunehmen. -

b) Wenn ein Umstandssat vor seinen Hauptsat gestellt wird, wo dann der letztere, meistens mit so begins nend, Rach at heißt, da tritt im Rachsate dieselbe Inwerssion und aus denselben Gründen ein, wie in den vorigen Fällen. Denn da der Umstandssat nichts Andres, als eine in Satzerm dargestellte Bestimmung des Hauptsates ist, so wird seine Voranstellung die nämliche Wirkung auf den Hauptsat haben, welche die Inversion eines einsachen Abs verds in demselben hervordringt. Also: Wenn es Zeit ist, werde ich erscheinen; eben so wie: Zur rechten Zeit werde ich erscheinen. — Obgleich wir Dich so oft einger laden haben, so bist Du doch nicht ein einziges Mal gestommen. — Während ich an dem Bilde zeichnete, bas mir mein Bruder aus Salis Gedichten vor ze.

c) Auch in Hauptschen, welche zwischen die von ihnen abhangenden einge schaltet werden, sindet dieselbe Insversion aus demselben Grunde Statt. 3. B. "Schütt mich nur vor meinen Freunden!" — war has Wort eines alten Beisen und könnte das Wort manches neuen sein, — "vor meinen Feinden will ich mich schon selbst bewahren." — Ich werde, sagte er, morgen bei Dir fein. —

2. Die zweite Hauptin ver sion (f. S. 652) ift, wie bereits gesagt worden, von der vorigen nicht wesentlich unterschieden, indem hier das Pradicat das auszuzeichnende Wort ift, welches durch sein Borantveten das Juruckweichen des Subjectes hinter die Copula bewirkt. 3. B. Groß ift der held im Kampse fürs Vaterland. — Dein Anter auf der Lebenbreise sei Borsicht, Dein Führer Psicht! Lang ist der Weg, falsch ist die Welle, fern ist das Ziel. — Schaben tann Jeder, aber nüben kann nur der Weise und Gute. (Vergl. S. 644, Anm. 2, b)).

Abtreiben wollen wir verhassten Zwang; Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Bon unsern Batern, wollen wir bewahren. Schiller.

Umfturgen wolltet ihr bie Republit, Aufwerfen euch jum herren von Benedig, Bergiefen Burgerblut, ber Eblen Blut. Errungen, fruh errungen bat et feine Palme. Der treue Streiter. Rofegartem.

3. Die britte Bauptinverfion ift bie, welche bie Glieber bes hauptsates gerade fo, wie in einem Rebenfabe, aufftellt. Diefe Ordnung tommt nur felten, Dichtern und gwar in freiern Iprischen Gebichten vor, sonders in ber Romanze und Ballade, beren Sprache ber alterthumlichen Ungebundenheit naber treten barf. im Mittelalter fagte man 3. 23. auch in Profa: 3, Rurnewal verwilligte bagu; benn et feines herrn Bitte und Gebot nie verachtete. - Alfo nun ihrer Reiner weder effen noch trinfen mochte ic." Den Grund bieser Stellung (wenn fie einen hat) tann man entweber in einer Bermechfelung ber beiordnenden Conjunctionen mit den unterordnenden fuchen (benn ftatt: weil; alfo fur: fo baffic.), ober in einem Beftreben, auch ba, wo Ein Berbum Ausfage und Ausgesagtes begreift, (benn fast nur in biesem Falle tritt jene Inversion ein) die Theile des Sauptsates in eine Einheit jufammen ju fchliegen (Bgl. S. 643, 1).) Demnach fagt ber romantische Dichter:

> Und Reiner ben Becher gewinnen will. Shiller. Und ber Sanger rafd in bie Saiten fallt Und beginnet fie machtig ju fchlagen. Detf. Und ber Bater ernft vor bie Blume tritt Und befchaut fie mit finnigen Bliden. Raupad. Reine Freuben übrig find. Tied. 3m Flieberftrauch ein Finte faß B. Maller. Und fana.

- 4. Die vierte Bauptinverfion findet nur felten, und zwar bann Statt, wenn bas Subject, fur welches ber erfte Plat im Sage, als fein gewöhnlicher, teine besondere Auszeichnung fein tann, zu ftarterer hervorhebung an bas En be bes Sages tritt, und an seiner rechtmäßigen Stelle meift burch bas Furwort es vertreten wird. 3. B. Es ift verfdmunben meine hoffnung. - Es wird in biefer Schrift geleugnet: 1) bie Birtlichteit, 2) überhaupt bie Möglichkeit jener Sache. -
- 5. Die lette ober funfte Berfegung tann in Dauptfaben nicht Statt finden. Doch ift fie gewöhnlich in einigen Rebenfagen, namlich in benjenigen, wo vermittelft ber Conjunctionen fo, je, befto, wie bas abjec tivifche Prabicat an ben Anfang bes Sages gezogen wird.

B. B. Co lieb ber Bater Dich bat; - st. Je fleifiger ber

Schuler ift, befto ichnellere Fortichritte macht er. .

Anbre Sauptinverfionen find in Debenfagen nicht gebrauchlich. Es wird in ihnen, minbestens in Profe, im mer bie ibnen eigenthumliche Wortstellung von Rr. 3 ftreng Mur ein besondrer Fall tann als Ausnahme beobachtet. aufgeführt werden, in welchem ber Rebenfag gang bie Bortftellung bes Sauptfages erhalt, und ber infofern bas gerade Biberfpiel zu ber britten hauptinverfion bes haupte fanes (Nr. 3) bilbet, wo biefer wie ein Rebenfan geordnet murbe. Diefer Rall bezieht fich namlich auf alle zusammengefesten Beitformen ber G. 422 aufgegablten Berba: follen, tone nen, burfen, muffen, wollen ic., wenn biefelben mit einem ober mehren Infinitiven verbunden merben, mo fich bann in ber vergangnen Beit auch wohl bas Particip burch eine Art von Anziehung felbst in einen Infinitiv verwanbelt. (Er hat es thun tonnen; ftatt: gefonnt.) Sier nun wird auch in Rebenfagen bie Musfage (habe, hat, hatte, wirb, werben ic.) bem Drabicat und ben baran gebangten Infinitiven' immer vorangeftellt, wie in einem Dauptfage. Man fagt alfo g. B. Beil ich Dir niche

habe arbeiten helfen dur fen (aber gedurft), ftatt: weil ich Dir nicht arbeiten helfen gedurft habe. — Da ich Dir die Sache habe verfertigen helfen wollen ic. — Defigleichen: Ich sehe nicht, wie aus dem Geschrei der Ratur je eine Sprache geworden wäre, und wundre mich, das der Scharssinn eines Rousseau sie einen Augenblick baraus habe können werden lassen. Aber weil aus Schällen der Empfindung nimmermehr eine menschliche Sprache wird, — folgt daraus, dass sie nirgend anders woher hat werden konnen? (herber.) Im erstern Sate sind noch außerdem die vom Pradicat abhangenden Instinitive demeselben nachgestellt worden: habe konnen werden lassen, statt: habe werden lassen können. Es herrscht also

bier beinabe bie vollige Conftructionsordnung.

An merk. 1. Früher psiegte man auch wohl in den zusammenge sebten Beiten andrer Berba nach derselben Analogie zu versschen zuschen ?. B. Wenn Du erst einmal wirft unter fremde Menschen kommen zc. Teht aber vermelbet man in Prosa immer diese construirende Folge, durch welche gerade der eigenthümliche Borzug der deutschen Appik ausgehoben wird (vergl. S. 643, 2)), und erlaubt sie höchstens dem Dicketer, wenn er daburch etwa übelklang verhindert oder einen Reim gewinnt; z. B.

Beforge nicht, mein Buch, baff Dich, wie Dorat's Cobn

Die Belt einft werbe Elgen ftra fen.

Bwar bif auch Du vielleicht ber Motten Speise fcom, Wenn ich bei Warmern werbe schlafen; Boch wenn Du (möcht' ich wahr boch prophezein!) Gin weit'res Biel, als ich, Dir fannft erftrebem, So soll gewiss mein ganzes Leben Rein Borwurf Dir bei Deinen Freunden sein. Göding t.

2. Sanz verwersich ift es, in Fällen jener Art ben vom Prabicat regierten Infinitiv vor bie Copula, ober biese zwischen Infinitiv und Prabicat zu fiellen. Im Mittelalter war diese Stellung gewöhnlich. Man ordnete: "Diewell ich mich bessen habe massen; — ber es gethan soll haben; — bas Geschäft, bas Dir anbefohlen ist worden;" 2c. und hin und wieder bei neuern Dichtern: "wann ich gestorben werde sein 2c." (Rückert). Allein biese Stellung widerspricht allen Wortfolge-Geseten (S. 645, 2) und S. 645).

### B. Reben : Berfegungen.

Bierunter werben alle Abweichungen von ber naturli: den Ordnung ber Bestimmungen begriffen, burch welche in ber Folge ber wefentlichen Sattheile Richts geanbert wird. Diese Abweichungen konnen entweber bas ortliche Berhaltniff eines bestimmenben Bortes gu feinem bestimm: ten betreffen, ober die Stellung verschiedner Bestimmungen unter einander. Sie find faft alle willfurlich, theils nur ber bichterischen Sprache angeborig und theils von so geringer Wirtung, baff man fie taum bemertt. Beral. was oben S. 648 über die wandelbare Rolge ber Satbeftimmun= gen gesagt worben ift. Belchem von zweien burch bie Inumgestellten Begriffen bie Inverfion eigentlich gelte, - ob bemjenigen, welcher nachfolgt, flatt vorangugehn, ober bem, welcher vorangeht, ftatt ju folgen, bas entscheibet ber rhetorische ober Bort- Uccent, ber auf eines von beiben fällt.

Die wichtigsten folder Neben : Inversionen find folgende:

1. Bo ein Beiwort (Eigenschaftswort, Zahlwort, Particip) mit Biederholung des Artikels hinter sein Substantiv tritt. Gewöhnlich ist diese Stellung da, wo ein Beiwort sich als Zunamen mit einem Eigennamen verbindet: Friedrich der Große; Karl der Zwölste. (Vergl. S. 371 und 391). Außer diesem Fall ist sie bloß dichterisch und gehört namentlich den Nachbildungen griechischer und lateinischer Dichtwerke, (vorzugsweise dem epischen Herameter) an. 3. B.

Alle, fle traten vom Bagen jur Erbe und hörten bie Rebe,

Die nun hettor begann, ber gottliche. Boff nach Somer.

Wie weit er auch fochet und blidet, Und die Stimme, die zu fende, schidet, Da flöst tein Nachen vom fichern Strand ze.

Ich foll hier verschmachtenb verberben Und der Freund mir, ber liebende, fterben! Schiller.

De fimmten Borte folgt, fatt ihm voranzus gehn. — Bei bem Worte genug ift biefe Stellung Regel (f. S. 529). 3. B.

Du bift noch jung genug, baff gute Bucht

Dich eines bestern Wegs belehren kann. Gothe. Eben so sindet sie bei den adverbialen Bestimmungen eines Substantivs Statt, worüber S. 646 Anmerk. nachzussehn ist. Bei manchen andern Adverdien aber ist sie willskurlich; z. B. Sokrates vorzüglich (ober: vorzüglich Sokrates) hat die Mäßigung empfohlen. — In Mäldern zumal (statt: zumal in Mäldern) wird diese Pstanze häusig

Mir auch war ein Leben aufgegangen se. Diebse.
Der Bader foll bie Thaler febn;

Dem ber vermuthlich hat das Geld Ins Brod gebaden. Gleim.

Der Zeind nicht, seine eigne Thorheit hat ihn besiegt.

3. Wenn eine Sathe stimmung, bas Object ic. ans Ende bes Sates, also in Hauptsaten hinter das Pradicat, in Nebensäten hinter die Copula gestellt wird. 3. B. Ich habe Dir bezahlt meine Schuld. Weil ich Dir bezahlt habe meine Schuld ic. Durch diese Inversion wird indessen dem Sate die eigenthumliche Rundung benommen (siehe S. 643, 1)); darum ist ein oftmaliger Gebrauch derselben nicht vortheilhaft. Am rechten Orte aber, 3. B. wo sie einen Begriff and Ende bringt, welchen der folgende Sat wieder ausnimmt, kann sie von guter Wirkung sein. So ist sie, 3. B. in dem weiter unten angesührten Musser von Engel Nr. 7. mehrmals mit Glud angewandt. — hieher ist auch der Kall zu rechnen, wenn das Subject in Frages sätzen oder ähnlich invertirten Hauptsätzen, wo es der Reagel nach zwar hinter das Berdum, aber doch nicht hinter

alle Bestimmungen tritt, ganz and Ende best Sabes geruckt wird. 3. B. Woher wiffen es benn aber auch Sie, baff eine Mutter meht für ihren Sohn thut, als sie für ihr eignes Leben thun murbe? Leffing.

Aber die gange Racht burdfrei f'te bie Stadt wie ein

Sturmwind .

In bem Gewog' aufbraufenb bes vielfach tobenben Kampfes, Schmarmenb voll Trunkenheit in reinem Blute, Empo. Thier ich nach Trupbiobor.

4. Eine sehr fühne und ausschließlich bichterische Bersehung ift die, welche ein hauptwort von seinem abhängigen Genitiv burch ein bazwischen gedrangtes Bort (Berbum, Furwort ic.) trennt. Go in bem lettern Beispiele:

"In bem Gewog aufbraufend bes Rampfes. - Cben fo:

Er schlägt die Lafeln auf ber emigen Gefete.

Ballen

Bergeffen gang muffe' ich ben einen Sohn, Benn ich ber Rabe mich bes anbern freute.

Lafft biefe Sallen felbft, bie euch geboren, Den Schauplat werben eures Dechfelmords. Schiller.

Und es borte bie Frage, Die freundliche, gern in bem,

hermann bes herrlichen Baums, an bem Orte, ber ihm fo lieb war, Gothe.

5. Uhnlich ift bie bichterische Trennung zweier gleichs artiger, burch und verbundner Begriffe mittels eines ihnen gemeinschaftlich zufommenden Wortes. 3. B.

Den Felbheren fing' ich und bie frommen Baffen. Gries nach Laffe.

Beuge Perfephone mir's und bie fcongefchleierte Deo. -

In einigen Fällen ist eine Inversion gewöhnlich, burch welche kein besondrer thetorischer Rachbruck beabsichtigt und bervorgebracht wird. — In Sahen, welche die erste Hauptinversion (S. 653) erlitten haben, pflegt bas Object vor bas Subject zu treten:

a) wenn jenes ein tonloses Pronomen, bieses aber ein Substantiv ist. 3. B. heute hat mich Dein Freund besucht. Bor allen Dingen melbet Dir mein Bruber, baff ze. hat Dir mein Bater bavon ergablt? Bgl, S. 650

Tumert.

b) bei manchen bilblichen, aber gangbaren Rebentarten, wo bas Subject wefentlich ben Begriff bes Berbums erganzt und fich eng baran schließt, so baff eine Absonder rung besselben vom Pradicate ben Sinn ftoren ober boch das Bildliche bes Ausdrucks zu fart und unpaffend hervorheben murbe. - Go fagt man: Beftern bat ben alten Mann ber Solag gerührt; nicht fo gut: Beftern bat ber Schlag ben alten Dann gerührt. mochte bem Lehrer bie Gebulb reifen; beffer als: Bei nabe mochte bie Gobuld bem Lebrer reiffen. - Dar über ift nun ben Arbeitern Beit und guft vergangen;

nicht fo gern: barüber ift benn Beit unb Luft ben Ar-

beitern bergangen. -

So fehr übrigens auch bie Inverstonen bem freien Beiste und ber Bilbungsfühigkeit unfrer Sprache gemaß find, fo bat boch ihr Gebrauch feine Grenzen, beren unverftandige Uberschreitung nichts weniger, als Verstarfung ber Aufmerkfamkeit und Beforberung ber Lebhaftigkeit, fonbern vielmehr Berbunflung und Berwirrung bes Ginnes hervorbringt. - Im engften find jene Grengen fur bie Profa. Im rednerischen Vortrage, wo die Sprache funftlerisch behandelt fein will, in profaifchen Dichtwerken ic. haben bie Inversionen ihre rechtmäßige Stelle. In ber einfachen Ergablung hingegen und in verftanbiger Darftellung wiffenschaftlicher Gegenstände treten fie nur felten ein, ba, mo es um Bervorhebung einzelner Begriffe gu thun ift, ober wo bie Empfindung fich einmal einmischt. Wie bei Ber- fcmabung faft aller außeren Runftmittel die größte Bestimmtheit und Leichtigkeit ber Darftellung erreicht werben tann, bafur ift Leffing's Stil Beweis und nachahmungswer: thes Beispiel. — Bie abgeschmadt bagegen bie Rebe burch awedlofe Berfetungen wird, lehrt bie in manchen neuesten fogenannten schonen Schriften herrschende Schreibmanier. Albern und lacherlich find g. B. Wortstellungen, wie biefe: Meine Feber ergreife ich, um eine Nachricht Ihnen ju mel

ben, welche von der Poft, ber Berliner, beute wir er:

bielten zc. -Dass die bichterische Sprache die häufigsten und tuhnften Inversionen barbietet, geht schon aus bem Bishe rigen hervor. Sie bezweckt Wohllaut und freie Mannichfaltigfeit ber Form. Doch wird auch hier wieder ber Bebrauch ber Berfetungen burch bie Dichtgattung be-Im erzählenden Gedicht, im geiftlichen und in jebem Liebe, bas eine allgemeinere, ober boch rubigere Empfindung ausspricht, ift er nicht vorherrschend, wie bie Ge-

bicte von Gellert u. abnl., und wieber bie von Claubius, Rovalis, Uhland zeigen; mit bem Grabe ber Leiben-Schaftlichkeit aber ober bes Affects machft die Freiheit bet Bortfolge, die in der Dbe, homne ic. am entfeffeltften erscheint. Wie mit bem Inhalt; fo balt bie Sprachbarftellung nafürlich auch Schritt mit ber rhythmischen Korm. welche felbst burch jenen bedingt wird. — Gine gang befondre Freiheit wird mit Recht ben überfet ungen auslandischer (griechischer, romischer ic.) Dichtwerke jugestanden, beffgleichen ben Nachbildungen frember (neugriechischer, ferbischer ic.) Bolkblie ber, in benen es eben vorzugsweise barauf abgesehn sein kann, bas Eigenthumliche in ber Bes griffs und Wortverbindung eines andern Volkes anzubeus Much bie Romangen und Ballaben ze., welche meift einen mittelalterlichen Gegenstand ober boch einen im Sinne bes Mittelalters empfundnen behandeln, fpiegeln bie Art bes Stoffes in seiner Form ab, und eignen sich von ber alterthumlichen Regellosigfeit so viel zu, als ber heutige Standpunkt ber Sprache vertragt. Das Besonbere bierin bleibt bem Sprachgefühl bes Dichters überlaffen. Beifviele von tabelnswerthen, zwed = und finnlofen Bortfugungen f. w. u. in ben Ubungsaufgaben R. 4.

Außer dieser beständigen Rudsicht auf den Geist ber Sprache hat man bei allen Inversionen, in Gedichten, wie in Prosa, noch besonders darauf zu achten, dass sie keine Dunkelheit ober 3 weibe utigkeit veranlassen. Diese kann z. B. durch eine Bersetzung des Objectes an die Spite bes Sates leicht entstehn, wenn jenes sich nicht durch die Endung als Accusativ zu erkennen giebt. Man sage z. B. nicht: Die Tugend end verleumdet das Laster; nicht: Die

Franzosen, welche die Preußen und Ruffen geschlagen baben, (wenn welche das Object und die Preußen zc. Subject des Nebensages sein soll.) — Dasselbe gilt von den Versetzungen der Abverdia, welche in ihrer verschiednen Stellung und Betonung oft eine ganz verschiedne Beziehung erhalten können. S. S. 648 und die Beispiele, mit denen nich verglichen werden können: Sokrates hat vorstge-

lich die Mäßigung empfohlen. — Vorzüglich hat Sokrates die Mößigung empfohlen. (In der letzern Stellung kann das Abverd eben so wohl auf Sokrates, als auf die Mäßigung bezogen werden. — Desigleichen: Lass mich beute nur ungestört!

Wird Schweigen boch fo fcredlich oft bestraft, Wie nimmermehr ein unbebachtfam Wort! Raupach.

# II. Bon ber Berbinbung u. Folge ber Cabe, 665

#### II. Abtheilung.

# Won ber Berbindung und Folge ber Gage.

Benn die vorige Abtheilung biefes Abschnittes bie Bilbung eines ein fachen Sates jum Gegenftand hatte und bon ber Ordnung handelte, in welcher die einzelnen Borte als bie Glieber bes Sates fich ju bemfelben als ihrem ors ganischen Gangen gusammenftellen: fo lehrt biefe zweite Abtheilung bie Gefete tennen, nach welchen wieberum gange Gage gur Darftellung eines mehrfach bestimmten und reichhaltigern Bebantens, wie auch einer gufammenhangen. ben Gebankenfolge in einander gefügt und an einander ge-

Inupft werben.

Ein einfacher Sat kann nur ein ein faches Urtheil ausbruden. 3mar fann er burch Ginfugung bestimmenber Borter genauer bezeichnet und erweitert werben (G. 634 1C.); allein diese Art ber Erweiterung genugt nur, fo lange bie Rebengebanken nur noch als Nebenvorftellungen, andeus tungeweife und gleichsam feimartig in bem Urtheile enthalten find. Sobald aber biefelben fich mehr entwideln, fich mit einem größern Reichthume von Merkmalen ober Nebenbestimmungen erfullen und fich felbft in der Form von Urs theilen aus einander legen : fo machen fie auch Anspruch barauf, felbst Gate ju werben; es werben alfo bann fenem ersten ober Sauptsate an ber Stelle ber Bestimmungs worter Bestimmungs : ober Meben fate einverleibt. (Bgl. S. 637). 3. B. Der Bater, Der feinem guten Sohne fo gern eine Freude bereitet, ichentte bemfelben, ba feine Leh: rer feither mit feinem Gleiß und Betragen fehr gufrieben gemefen maren, geftern biefes nubliche Buch. - In einem auf folche Urt entstehenden größeren Saggangen find bann Die Nebensate eben so wesentliche Theile ober Glieber, wie es im einfachen Sate bie Bestimmungeworter waren; fie verhalten fich ju bem Gangen, wie 3weige ju ihrem Baume, und ju bem Sauptfage insbesonbre, wie 3meige gu bem Stamme, auf welchem fie ruben. Ein folches großeres Ganges von Gaben beißt wieber ein Sat, aber ein gu: fammengefetter Sag, richtiger aber ein Sagvers ein (auch Satgefüge, Gefate ic.)

Aber nicht nur gur Darftellung eines einzigen, nach verschiednen Richtungen bin ausgeführten und burch Beftimmungen bereicherten Gebantens muffen mehre Sabe verbunden werden, sondern basselbe geschieht ferner, wenn bie Rebe von einem Gebanten ober Urtheil - au einem anbern bamit verwandten, übergeht ober weiterfdreitet. Auch biefe Art bes logischen Busammenhangs tann außerlich burch eine besondre Art ber Busammenstellung und Berfnupfung ber Gate bargeftellt werben, 3. 28, Erft haft Du mir fo feft verfprochen, mich ju befuchen, - und nun brichft Du Dein Bort, - Geine Borfate find wohl rein und gut; aber er wenbet nachher nicht feine gange Rraft an, um fie auszuführen. - 3ch tonnte Richts ba= gegen baben, theils, weil fie ihre Arbeiten fertig batten, theils, weil bas Wetter fo gut war, theils, weil fie von einigen Freunden jum Spagiergang aufgeforbert wurben. - Ein solches Berhaltniff zweier Urtheile ober Sabe gleicht bann (um in bem erft angebeuteten Bilbe gu bleiben) entweder bem zweier nachbarlichen Baume, beren Berbindung vielleicht nur in einer außeren Berührung ber Burgeln ober Bipfel befteht, ober bem zweier Rebenzweige auf einem und bemfelben Stamme (wie in bem lettern

Beifpiele.)

Dem awiefachen Berhaltniff alfo, in welchem zwei Urtheile gegen einander ftehn tonnen, entspricht eine boppette Art grammatischer Sagverhindung: bie unterordnenbe (subordinirende) und bie beiorbnende (coordinirende.) Bergl. S. 591. Die Unterordnung ift jene erftere Art ber Berfnupfung, welche bas Berhaltniff einer Beftimmung ober eines abbangigen Mebengeban: tens ju seinem Hauptgebanten außerlich bar: ftellen foll. Der untergeordnete Sat ift immer ein grammatifch unfelbftanbiger, ein Meben fag, und nur ein Theil im Gebiete bes ubergeordneten ober feines Rectionssates. - Die Beiordnung hingegen ift biejenige Berknupfung, welche an ein Urtheil ein weiteres, entweber innerlich, ober blog burch gleiche Beziehung beiber auf ein brittes Urtheil bamit verwandtes, anhangt, ober beibe in ein folches Berbaltniff bringt, in welchem fie entweber als felb ftanbig, ober boch gleichmäßig abhangig und in gleicher Burbe neben einander ftebn bleiben.

Unterordnen laffen sich, wie gesagt, nur Rebensfage, weil die Unterordnung grammatische Unselbstansbigkeit voraussett; ber übergeordnete Sat aber braucht nicht immer ein Sauptsat zu sein, sondern kann auch ein Rebensat sein, b. h. er kann selbst wieder eine bloße Bestimmung für einen dritten Sat enthalten, so dasser nach der einen Seite hin als ein untergeordneter, nach der andern als ein übergeordneter erscheint. Bergl. Er lernt

Nichts, weil er nicht fleisig ift. — Er hatte mit ger geschrieben, baff seine Geschäfte balb beendigt sein würzben. — Ich erwartete meinen Freund in diesen Tagen, weil er mir vor einigen Wochen geschrieben hatte, baff seine Geschäfte bald beendigt sein würden. — hier ist also der lettere Sat der Bestimmungssat eines Bestimmungssates, und kann baber ein untergeord neter des weiten Grades genannt werden. So lässt sich nun auch eine Unterordnung im britten und in einem noch höhern Grade benken; wie sie sich z. B. in solgendem Satvereine sindet; Ich ermartete ihn in diesen Kagen, da er mir geschrieben hatte, dass er mich besuchen wolle, sobald das Wetter nur irgend erlaube, dergleichen

Bufreifen gu machen,

Bur Betordnung bagegen ift immer fintattisch gleiche Burbe erforberlich; es laffen sich also Hauptstäte mit Hauptsäten, und Nebensäte mit Nebensäten in eine beiordnende Verbindung bringen. 3. B. Der Bruder schreibt und die Schwester strickt. — Er lernt Nichts; benn er ist nicht sleifig. Ich lasse es nicht an Ermahnungen sehlen; aber er folgt nicht. — Während ber Bruder schrieb und die Schwester strickte, zeichnete ich eine Landschaft. — Ich erwartete ihn um so gewisser, da' bas Wetter so günstig war und ba ich wusste, das ihn seine Geschäfte halb auf langere Zeit fesseln wurden. —

Was nun bas Berhaltniff ber Darstellung zu bem Darzustellenben, ober bie Stellung betrifft, welche bie außere Sprachform gegen ben Inhalt und die logische Form ber Ursheile behauptet, so ist barüber im Allgemeinen Folgenbes

au bemerten:

1. Die erfte Bebingung aller grammatischen Berztnupfung ber Sate liegt immer in einer Bermanbtsschaft ihres Inhaltes. Wo die Gedanken in kein Berhaltniss eingehen konnen, da ist auch keine außere Berzbindung ber Sate, weber eine beiordnende, noch eine unzterordnende möglich. Die Berknupfung solcher Sate, die dem Inhalte nach gar Nichts mit einander gemein haben, giebt, wenn sie auch grammatisch richtig ausgeführt wird, nur ein widersinniges ober unsinniges Ganzes. 3. B.

Damburg ist eine sehr lebhafte Stadt, und die Baume schlagen schon wieder aus. — Er lernt Nichts, weil der Blit leicht einschlagen kann, weil die Schafe Wolle tragen und weil das Getreibe jett gar zu wohlfeil ist. — Er hat bas große Loos gewonnen, obgleich Rom nicht an Einem Tage erbaut worden ist. — Gleichwie der Lowe ein grime

miges Thier ift, also follen wir auch in einem neuem Leben mandeln. - Diefer junge Menfc wurde weit gefunber fein, wenn Sofrates nicht ben Giftbecher getrunten batte. - Dein Better ift febr unwiffend, obgleich Der von Guerife die Luftpumpe erfunden bat.

- Anmert. Dier tann jeber einzelne Gat für fic etwas Babres enthalten; allein ber Inhalt berfelben ift fich gegenfeitig fremb (beterogen). Da alfo bie innere Beziehung fehlt. fo bringt bie außere ober bie Bufammenftellung und Ber Inapfung berfelben einen abnlichen Birrmarr bervor, als wenn Jemand aus Gliebern, welche verschiebenartigen Ge-Schopfen entnommen find, einen neuen Rorper gufammen feben wollte. (G. Horat, de art., poet, ju Infange.)
- 2. Benn aber ber Inhalt zweier Urtheile überhaupt eine Beziehung berfelben auf einander und bemaufolge eine grammatifche Berknupfung ber Gabe erlaubt, fo tommt es ferner auf bie Art und Beife biefer Begiebung, ober auf bas logische Berhaltniff an, unter welchem man fich bie Urtheile vereinigt bentt. — Diefes erfcheint awar, gegen ben Sachinhalt ber Sate gehalten, als bloß formell (logische Form); aber fur bie Sprach = Darftellung wird es felbst ein wesentlicher Theil bes Inbaltes (materiell), indem mit ber Berfchiebenheit bes logischen Berhaltniffes ber gange Gebanten eine verschiedne Geftalt gewinnt. Fur ben Ausbrud biefer logifchen Berbalt: niffe nun bienen bie Conjunctionen. Bon ber richtie gen Bahl berfelben hangt also bie richtige, mit ben 3weden bes Rebenben übereinstimmenbe Stellung bes gangen Ge bantens ab; ein unpaffendes und ichielenbes Binde = ober Fügewort verzerrt bagegen ben gangen Gebanten, und vers eitelt die Absicht ber Mittheilung. Bergl. S. 589 und ble bortigen Beispiele. Eben so laffen fich auch folgende Sate unter fehr verschiebenen logischen Berhaltniffen verbinden:

Diefer Mann ift arm, - er ift nicht fleißig. - Die Poft wird balb abgehn; - ich bleibe noch einen Augenblick. -Er ift febr anmagenb, - er befitt wenig Reuntniffe. -Die bat mich febr getrantt; - ich bin fein Freund ze. Die beiden lettern Gage tonnen 3. B. auf folgende Art ver-Enupft werben: D. bat mich febr gefrantt, und ich bie bod fein Freund, ober: obwohl, ung eachtet ich fein Freund bin. — R. hat mich febr gefrantt; bennoch, (deffenungeachtet) bin (und bleibe) ich fein Freund. -D. hat mich (burch biefe handlung) gefrantt, ba (info. fern) ich fein Freund bin (namlich: fur einen Anbern ware fle vielleicht nicht frantend gemefen.) Ich bin fein Freund; alfo hat er mich (burch jene feine Handlung) gestränkt. — Weber hat er mich gekränkt, noch bin ich sein Freund (b. i. es sindet zwischen uns gar kein skindisches ober freundliches Verhältniss Statt, oder wir sind einzander vollkommen gleichgültig.) u. s. w. — Aber seltsam (paradox) wären die Verbindungen: Wenn (weil z.) N. mich gekränkt hat, so bin ich sein Freund; oder: N. hat mich gekränkt; folglich bin ich sein Freund. Denn hier wurde N. als ein Mensch erscheinen, der seine Freundschaft durch Kränkungen zu beweisen pflegte. —

Das Gebanten verhaltniff alfo, welches zwischen zwei Urtheilen Statt findet, und fur welches bie Conjunction gleichsam ber bestimmte Anzeiger (Erponent) ift, muff in ber Rebe immer beutlich zu erkennen fein. Inbessen bat bie Darftellung bier immer noch eine gemiffe greiheit, weil die Borftellung felbft immer einige Freiheit behalt. Manche logischen Berbaltniffe namlich find einander fo abnlich ober liegen so nahe bei einander, das bas eine leicht in bas andre übergehn ober für basfelbe gebraucht werben tann. Wenn zwei Thatsachen mit einander in Berbindung ftehn, fo tann die Borftellung diefe ihre Berbindung oft auf mehr, als eine Beife ober unter verschiebnen Formen auffaffen, ohne baff baburch ber eigentliche Ginn ober bas Eigenthumliche biefer Berbindung entstellt murbe, ober verloren ginge. Bir tonnen uns ben Bufammenhang ber beis den Thatsachen enger, ober loser, bestimmter, ober unbeftimmter benten. Bir tonnen 3. B., wenn fie fich wie Urfache und Birtung verhalten, flatt biefes beftimm= teren Berhaltniffes bloß bas ber zeitlichen Aufeinan= berfolge, des Borber und Nachher bei ihnen bemertlich machen; ober, wenn eine Sache burch eine anbre bes fch ra nit wird, an bie Stelle bes besonderen Berhaltniffes ber Einschränfung das umfassendere ber Bebingung segen, pon welchem jenes nur eine Art ift (f. bie Conj. wenn, infofern zc. G. 597); eben fo tonnen wir Etwas, was bie Urfache ober ber Grund einer Empfindung ift, uns als ben Gegen ftant ober ben Inhalt berfelben vorftellen ic. (vergl. S. 640). Wenn nun auf folche Urt manche logischen Berhaltniffe einander vertreten konnen, fo laffen fich auch ihre fprachlichen Ausbrude, bie Conjunctionen, bin und wieber obne Rachtheil fur ben Ginn bes Sangen mit einander verwechseln oder fur einander gebrauchen. Go fteht & B. ba, wo bie Bestimmtheit bes Berbaltniffes ein Daber, Alfo zc. forberte, oft blog ein zeitbestimmenbes Run. Darauf zc. B. B. Cs bat gefcneit;

nun if Alles weiß: - fatt immiemeit, wieferm z. ftebt bas allgemeinere Benn; - ftatt weil nicht felten Daff; J. B. Traurig, baff er fo balb wieber fcheiben follte. trat et ju uns; - fatt baff juweilen wenn; j. 28. Es wundett mich gar nicht, wenn er frant ift; - fatt bes vergleichenben Bie bas einfach vertnupfenbe Unb; 1. 2. Die Blume verbluht und ber Denfch friebt sc. und fo in mehten andern gallen, wo bie Bermechfelung bes Berbalts niffes bem Gebanten nichts weniger, als Abbruch thut. -

Dft, wenn bas logische Berbaltniff ber Gate fich fcon aus bem Inhalte betfelben ergiebt, wetben fie gang obne Conjunctionen von bestimmtem logischen Ges halt an einander geftellt, und es bleibt bem Borer ober Befer überlaffen, felbft bie Beftimmtheit bes Berbaltniffes bineinzutragen, boer bas nur Angebeutete auszubeuten. hier bleibt bie Sprachbarstellung gleichsam um einen Schritt binter bem Gebanten gurud, und baburch wirb bet Bers ftand des Lefers felbitthatig erhalten.

Mlfo, wenn Cape einandet beigeordnet werben follen, fo tann bies oft ohne Bermittlung eines Binbewot:

tes, oft nur mit einem Und gefchebn; 2. 23.

Die Leibenfchaft fliebt. Die Liebe muff bleiben; -Die Blume verbtubt; Die Frucht muff treibett.

Shiller. Dir gefiel bie Unterhaltung nicht, und ich ging. -

Dber, wenn bie unterordnenbe Berbinbung bem Berhaltniffe ber beiben Gate beffer entspricht, fo tann fie oft blog mittels eines baff ober welcher ic. gefchebn, alfo burch folche Botter, die rein grammatischer Ratur find und

gar tein fpetifisches logisches Berhaltniff, ober nur bas Mil gemeine eines Accidens jur Substang (logische Abhangigteit überhaupt) ausbruden. 3. B. Dein Bruber, wel: cher babei gewesen ift, wird Dir Alles ergablen tonnen;

f. v. a. Dein Beuber wirb, ba er babei gemefen ift. 1c. -Er hat feinen Dheim, ber ihm fo viele Boblthaten erwies fen bat, auf eine fcanbliche Weife hintergangen; ftatt bes bestimmteren: obgleich ibm biefer ic., ber: ba ibm boch biefer . . . erwiefen hat. - Ich ging ibm entgegen, baff (bamit) ich ibn zuerft begrußte. Dier bruckt fich bie Beweglichkeit ober ber Wechsel ber Berbaltniffe in ber Conjunction felbft aus, welche icon ben beftimmtern Sinn eines bamit, auf baff angenommen bat. -Betgl. bieruber S. 611 Unmert. 4.

Durch die Freiheit, gewisse logische Berhältnisse mit einander zu vertauschen, für das eigentliche ein andres verswandtes zu wählen, das besondre in ein allgemeineres aufzulösen zc., gewinnt die Darstellung an Reiz und Leben. Indessen ist Unzweideutigkeit und Klarheit immer eine Hauptrücksicht dabei. — Zwischen welchen lozgischen Verdältnissen aber ein solcher übergang Statt sindet, und welche Conjunctionen wechseln können, das lehrt im Allgemeinen der Verstand und das Sprachgesühl, insbesons dre aber eine genauere Betrachtung der Conjunctionen in Hinsicht ihrer Sinn-Unterschiede, (wozu der 13te Abschnitt

Unleitung giebt.)

3. Wenn man, bon ben befondern Urten ober von ber Bestimmtheit der logischen Berhaltniffe absehend, Dies felben im Allgemeinen betrachtet, fo zeigt fich als letter Unterschied berfelben ber Unterschied ber logischen Abhans gigteit und Unabhangigfeit. Muf eine biefer beiben logischen Formen lafft sich jedes bestimmte Berhaltniff aus rudführen; ein jedes ift entweder ein Berhaltniff der Abbangigfeit, ober ber Unabhangigfeit. Unabhangig ift bas logifche Berbaltniff zweier Urtheile, wenn biefelben fich, wie die Theile eines Gangen, unter einander verhalten : abhangig ift es, wenn bas eine Urtheil um bes anbern willen ba ift ober fich auf basfelbe fo bezieht, wie eine Beftimmung auf bas Bestimmte. Logisch unabhangig find 3. B. folgende Urtheile: 3d gehe, und Du bleibft. - Ent weber er befucht mich heute, ober er tommt gar nicht. -Der Beift ift willig, aber bas Fleifch ift fcmach. — Bos gifch abhangig ift bas Berhaltniff in folgenben: 3ch bin nicht getommen, weil ich nicht tonnte. - Cobalb ich wies ber gefund bin, will ich Dich besuchen. - 3ch habe faft vergeffen, wie Du aussiehft ic.

Diesem allgemeinsten Unterschiede ber logischen Form entspricht nun, wie bereits S. 666 angedeutet worden ist, grammatisch der Unterschied der Beiordnung und Unsterordnung. Demnach musste jedes Untheil, welches zu einem andern in der Form der Abhängigkeit steht, oder ihm logisch untergeordnet ist, demselben auch grammatisch untergeordnet oder in einem Nebensate ausgedrückt werden; hingegen jedes logische Verhältniss zweier Urtheile in der Form der Unabhängigkeit ware durch eine Ausgednung derzselben darzustellen. Allein auch hier hat die Sprach-Darzstellung die Freiheit, von dem sormellen Zusammenhange des Darzustellenden abzuweichen; sie kann auch diese allges meine Korm der Verhältnisse überschreiten, wie sie sich

von ber Beftimmtheit ber Berbaltniffe entfernen burfte; benn obwohl fie im Gangen ein Abbild bes Inhalts in feis ner logischen Anordnung sein foll, so ift fie boch tein un-freies ober volltommen übereinftimmenbes, gleichsam mathematifch bedenbes (congruentes) Abbild besfelben. Bon ber einen Seite find jene Formen ber Abbangigfeit und Unab-bangigfeit bei ben logischen Berhaltniffen felbft nicht immer fo feft bestimmt und entschieden, baff nicht bas eine leicht in bas andre übergebn tonnte (wie bas besonders bei ab = verfativen Gagen ber gall ift); auf ber anbern Seite aber richtet fich auch ba, wo bei einem Berbaltniffe biefe Form als fest gegeben ift, die Sathbildung nicht ausschließe lich banach, weil fie neben ben Forberungen ber Logif auch bie ber Rhetorit zu erfullen fucht. Es tann namlich ein Gebanten, ber von Seiten feines logischen Berbaltniffes gegen ben Sauptgebanten von geringer Bebeus tung ift, ober nur in einem entfernten Bufammenbange mit bemfelben fieht, gleichwohl gur Erreichung ber befonbern Bwede ber Dittheilung Biel beitragen, ober für bie Abficht bes Rebenben, b. i. rhetorifch, große Bich: tigfeit baben, und verlangt bann auch eine außere, grammatische Hervorhebung. Wenn ich z. 28. sage: 3d fonnte ibm feine Bitte unmöglich abichlagen; er bat gar ju rub: rend und ergreifend; fo ift bem logischen Bufammenbange nach ber lettere Sat vom erften abhangig; er ift nur um feinetwillen ba, ift eine Bestimmung besfelben und muffte alfo, wenn bie Darftellung nur bas logifche Berhaltniff ausbruden wollte, ihm als ein caufaler Rebenfat untergeordnet werben: 36 tonnte ibm, be (indem, weil) er gar ju rubrend fprach, feine Bitte unmöglich abfclagen. Allein in Bezug auf bie Birfung, welche ber Rebenbe hervorbringen will (mag es nun insbesondre bie fein, Mitleid fur jenen Bittenben ju erres gen, ober fich felbft gegen einen gemachten Bormurf gu vertheidigen) ift er von großer Bebeutung, ober feine xhetorifche Burbe ift febr groß. Demnach ift er auch grammatifch als ein Sauptfas bem andern beigeorbs net worben. Eben fo in folgenden Saben: Die Ausficht war fo fcon, wir maren fo ermubet; - barum febten wir uns nieber. hier ift ber lettere Sat ber hauptgebanten ber Mittheilung, die vorangebenben find nur feine logifchen Bebingungen; aber ihr Inhalt hat hier fur bie Darftellung ein foldes Gewicht, baff fie bem logifch iber: geordneten Sate grammatifch beigeordnet worben find. Im ftartften murben fie aber bervoetreten, wenn jener

Folgesat ihnen sogar untergeordnet wurde: Die' Aussicht war so schon, und wir waren so ermudet, baff wir uns nieberseten mufften. —

Anmert. Die Art ber grammatifchen Berbinbung wirb alfo nicht allein von ber logifden Bidtigteit ber Ur. theile, fonbern auch bon ber rhetorifden Bifrbe berfelben bestimmt, ober bie Babl ber Sagart für ein jebes Urtheil hat einen zweifachen Berth bes Urtheils au berudfichtigen: benjenigen, welchen ihm feine nabere ober entferntere Stellung gu bem logifden hauptgebanten anweist, und benjenigen, melder aus bem Eins fluff feines Inhaltes auf bie nachfte und befondere Ab . . fict ber Rebe bervorgeht. Die Erreichung biefes bops pelten Bieles ber Darftellung wird nun febr baburch beforbert, baff gumeilen, wie icon bas oben 6.595 zc. gegebne Berzeichniff ber Conjunctionen zeigt, für ben Ausbruck eines und besfelben logifchen Berhaltniffes fowohl eine beis ordnende Conjunction (Binbewort), als eine uns terorbnenbe (Fügewort) vorhanden ift; vergl. benn und weil; zwar und obgleich; baber und fo baff; beffhalb und weffhalb; infofern und wiefernsund baff manche andre eben fowohl beiordnend, als unter ordnend gebraucht werben tonnen, wie ba, feitbem, indeff, unterbeff, fo, nun. - Diefe Berfchiedenbeit bes grammatifchen Ginfluffes anbert alfo weber in bem Se halt bes logifden Berhaltniffes, noch in ber allgemeinen Form besfelben irgenb Etwas (benn bie Cage bleiben. auch beigeordnet, immer noch logisch abhangig); fonbern fle unterftust nur bie rbetorifden Berbaltniffe berfels ben. Bergl. noch folgenbe Beispiele: "Der Dann ift gwar boch er hat guft gu arbeiten. - Benn ber Mann auch arm ift, fo bat er boch Luft zu arbeiten. -Er mufite, ba er trant mar, ju Daufe bleiben. Er war frant und mufite (baber) gu Daufe bleiben; ober: banum muffte er zu Saufe bleiben. Er war frant, fo baff er zu Saufe bleiben muffte. - Er ift nachläffig und unorbentlich und verliert (baber) oft feine Sachen. habe ich ihm ichon ofters vorgestellt; aber er achtet wenig barauf, und wird alfo mohl erft fpat burch Schaben tlug werben." - Diefe Sage find einanber beigeorbret; allein fie fteben faft alle in einer logifchen Abbangigteit gegen einane. ber, so baff also grammatische Unterordnung ihre eigents liche und entsprechenbfte Berbinbungsweife mare. Die beis ben erftern haben bas Berhaltniff ber Caufalitat, welches ein logisch abhängiges ift, indem entweber die Ursache als eine Bestimmung der durch sie hervorgebrachten Thatsache erscheint, ober umgekehrt die Wirkung als abhängig ober als 'eine ber felbstänbigen Urfache angehörige Bestimmung angefehn werben taun: "Da er nachläffig ift, fo verliert er oft feine Sachen; ober: Er ift nachlaffig, fo baff (woburch, baber) er oft feine Sachen verliert." - Diefe Thate

fache aber (bas Berlieren ber Sachen) mit ihrem Grumbe (ber Rachlaffigfeit). ift wieberum bem folgenben Cage Logifch untergeordnets benn fie ift ber Gegenkand ober ber Inhalt ber Borftellungen, bie ich bem R. mache. Auf biefe logische Abhangigfeit weif't auch bas hinbentewort bas bin, welches biefen britten Gas eröffnet. Denn ein jebes hinbentenbe Fürwort, welches einen gangen Sat vers gegenwärtigt (reprafentirt), bezeichnet benfelben immer als logifc abhangig (Gegenstanb) bon bem anbern Cage, wels dem bas gurwort angebort. Beftimmter marbe es alfo beißen : "3d habe bem R. fcon oft vorgehalten, baff er nachlaffig ift, woburch er (ober: und baber) feine Sachen berlieren." - Diegu bilben nun bie beiben folgenben Cabe ben zweiten Theil ober Gegenfah. Ihr Berhaltniff unter einander felbft ift wieber ein abhangiges; fie verhalten fic wie Brund und Folge: "Er achtet nicht barauf; alfo wirb er erft burch Schaben flug werben."- Inbeffen erlaubt bier ber gange Bufammenhang ber Cage nicht; bies abbangige Berhaltniff burch eine grammatifche Unterordnung bargus ftellen und ju fcreiben: "Da er nicht barauf achtet, fo wird et ze. werben."- Denn ber erftere, ben Grund enthals tenbe Sab bilbet eben ben Wegenfab ju bem vorigen los gifchen hauptfate (ich habe ihm vorgeftellt) und tann als folder jenem nur beigeorbnet werben, alfo auch nur ein Dauptfat fein. - Der gange Satverein wurbe bemgufolge, wenn bie grammatifche Berbinbung mit ber logifchen Form bet Berbaltniffe möglichft übereinftimmen follte, etwa biefe Beftalt betommen: "Ich habe es bem R. oft vorgehals ten, baff er, ba er nachläffig und unorbentlich ift, oft feine Sachen verliert; allein er achtet wenig barauf, und wird alfo mohl erft fpat burch Schaben tling werben." -In gleicher Dinficht vergl. man bie &. 589 angeführten Bast. -

Nach biesen allgemeinen Bemerkungen über bas Besen ber Satverbindung und das Berhaltniss verselben zu
dem Inhalte und bessen logischen Verhaltnissen konnen nun
die beiordnende und die unterordnende Berbindung insbesondre betrachtet werden, und zwar jene zuerst,
weil sie, odwohl dem Begriffe nach spater, (insofern sie
eben nach S. 666 das Beiterschreiten der Rede von
einem Urtheil zu einem andern versinnlicht), sich doch in
ihrer Anwendung als die einsachere und leichtere zeigt und
barum auch geschichtlich eher auftritt, als der Gebrauch
unterordnender Verbindung, welcher immer schon eine
größere Überschauung des Gedankens und eine sichete Herrschaft des Verstandes über die Sprachsorm voraussest.

- 11. Bon bet Berbindung u. Folge der Gage. 675
- I. Bon ber befordnenben (coordinirenden) Berbin. bung ber Sage.

Die grammatische Beiorbnung ift eine Ber! bindung zweier ober mehrer fontattifc gleicher Sane (zweier Sauptfage, ober zweier Rebenfage), melde bem Inhalte nach nicht in, fonbern außer unb neben einander liegend gedacht werden. Ihrer ursprunglichen und eigentlichen Bestimmung nach brudt fie eine logifche Beiordnung ber Urtheile aus, b. i. ein Berhaltniff in ber Form ber Unabhangigfeit, wo bie Urtheile wie Theile eines Ganzen ober wie Arten eines Sattungsbegriffs auftreten. 3mifchen logisch beigeordneten . Urtheilen findet gleichsam eine Berich wifterung ober eine Genoffenschaft, b. i. eine folche Berbindung Statt, bie in einer gleichen Beziehung auf etwas Unbres und zwar etwas Allgemeineres, unter welchem jene zusammengefafft werben tonnen, beruht. Dem gemaß ift auch ben beigeordneten Gagen immer eine Gemeinichaftlich teit ober ein gleichmäßiges Berhaltniff zu einem anbern Sate von weiterem Inhalt eigenthumlich. Diefer allgemeinere Sat ober Gebanten, ber eigentliche Grund und Bermittler ihrer Berfnupfung, fieht entweber außer ihnen und ihnen gegenüber als ein fur fich bestehender Sat, an welchen jene fich anschließen, - ober er ift nichts Unbres, als die Busammenfaffung ber beigeordneten Gate felbft und ift gleichsam die Summe ihres beiberseitigen Inhaltes. Bergl. in biefer Binficht folgende Beispiele:

Wir saßen alle beisammen: ich las, mein altester Bruber schrieb, meine Schwestern strickten und habten und
mein jüngster Bruder blatterte in seinem Bilberbuche. —
Her sind die einzelnen Sahe Theile des allgemeinern
Begriffes, der aus ihrer Zusammensassung hervorgeht
oder die Summe derselben ist: "Wir waren auf mannichsache Weise beschäftigt." Zugleich ist aber auch dieser allgemeinere Begriff den besonderen Sahen außerlich gegenüber gestellt worden: "Wir saßen alle beisammen;" und
wenn er hier nicht so bestimmt und erschöpfend ausgedruckt worden, als er es sein konnte, so ist er der Erganzung und bestimmteren Ausstührung durch die solgenben Sahe um so mehr bedürftig. Diese also liesern eine
Erdrterung des ersten Sahes und konnten bestimmter
durch nam lich eingeleitet werden. — Eben so:

Dreifach ist ber Schritt ber Zeit : Bogernb kommt die Bukunft hergezogen, Pfeilschnell ist bas Jeht entstogen, Ewig kill steht die Bergangenheit. Schiller.

Auch hier wird, wie im vorigen Beispiele, ber erstere Sat durch die folgenden in seine Theile zerlegt; lettere sind einander beigevrdnet; sie alle zusammen aber sind dem erstern logisch, obwohl nicht grammatisch, untergevorden. — Ferner: Er kann nur geringe Fortschritte machen, weil er die Schule unregelmäßig besucht, weil er den Lehrgegenständen nicht die gehörige Ausmerksamkeit widmet und weil er zu Pause durch Berstrenungen und Störungen aller Art verdindert wird, seine Ausgaden sorgsältig auszuarbeiten. — Der den letzen Sägen gemeinschaftsliche Begriff ist: "Ursachen seiner geringen Fortschritte;" sie sind dem Hauptsate, in welchem die zu begründende Ehatsache ausgesprochen ist, logisch und grammatisch untergeordnet, sich selbst beigeordnet.

Musterhaft sind folgende beiordnenden Satvereine: Der Frühling war in seiner völligen herrlichkeit erschienen; ein frühzeitiges Gewitter, das den ganzen Tag gedrobet hatte, ging stürmisch an den Bergen nieder; der Regen zog nach dem Lande; die Sanne trat wieder in ihrem Glanze hervor, und auf dem grauen Grunde erschien der herrliche Bogen.

Was beunruhigt die Menfchen, als das fie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden können, dass der Genuff sich ihnen unter den handen wegstiehlt, dass dewünschte zu spät kommt, und dass alles Erreichte und Erlangte auf ihr herz nicht die Wirkung thut, welche die Begierde uns in der Ferne ahnen lässt? — Gothe.

Anmerk. Häufig findet man die belordnende Berbindung bei Beschreibungen oder Schilderungen. Hier bilden die eins gelnen Sahe die besondern Büge des Gemäldes. So in dem erstern Beispiele von Göthe. Bergl. viele ähnliche Stellen bei hirschfeld, Rean Paul, Matthisse Stellen bei hirschfeld, Rean Paul, Matthisse, Saliszc. So auch in folgenden Beispielen:

Der Mond ift aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen Am himmel, hell und klar; Der Wald fieht schwarz und schweiget, und aus ben Wiesen steiget Der weiße Rebel wunderbar.

Clanbine.

Kingsum grinen ble heden, Ringsum blüben bie Baume, Ringsum zwitschern bie Vögel, Ringsum fummet bas Bienenvolt. Deerben tlingeln im Thale, Lämmer blosen am Bache, Und bie Flote bes hirten Beckt ben schlummernden Abendhain.

Die golge ber beigeordneten Sate ift oft gleichgultig, ober willfurlich; oft aber burch ben Stoff felbft bestimmt. -Bo bie Art und Beife ber Berinupfung ber. Sage entweder schon aus ihrem Inhalte felbst hervorgeht, ober von geringer Bebeutung ift, ba tonnen fie ohne Da-zwischenkunft von Binbewortern neben einander gestellt werben, vergl. S. 670; anbernfalls aber beburfen fie ber Bermittlung burch Conjunctionen. Siezu bienen benn bie S. 591 ic. aufgeführten. Die erften & Arten ber Binbes worter, namlich bie anfügenben, fortfegenben, eintheilenben, ausschließenben, vergleichenben und entgegensetenben find zugleich logisch beiorbnenb. Die übrigen aber, als bie folgernben, begrundenben, bedingenben und einraumenben Binbeworter bezeichnen ein Berhaltniff logischer Abhangigfeit. Auch fcon bie Entgegensehung burch aber neigt (mehr als bie burch fonbern) jur Form ber Abhangigteit. - Bergl. Die oben S. 592 ic. gegebnen Beispiele, und folgende:

"Denn eb' ich noch einmal erfuhr, Bas Dichtkunft fei, — wer bie homere Der Borzeit wären, — ob Ratur, Ob Kunft bes Dichters Lehrbuch wäre, — Ob Golb sein Lohn fei, ober Ehre? Kam ich bem Reim schon auf bie Spur."

Söding t.

"Aapfer ift ber Eswenfleger, Kapfer ift ber Weltbezwinger, Kapfrer, wer sich felbst bezwang." Derber.

"Erft hat er Schulden gemacht; bann ift er aus bem tanbe gestohn, und jest ift er ein kandfreicher. — Mein Bruber ift verreif't; meine Schwester aber ift zu hause gesblieben. — Er ift nicht sleifig; barum lernt er Richts. — Er lernt Richts, ben n er ift nicht sleifig." — Dier sind beibe Stellungen möglich; b. h. sowohl ber urschliche, als ber folgernde Sag tann ber erste sein; aber mit bem Plage verändert sich die rhetorische Warbe ber einzelnen Sage, und eine jebe Stellung erforbert ein andres Bindewort. — Ferner:

"Der fahrt burchs leben leicht auf leichter Barte, —
Der läfit die Wimpel bunt und fiattlich fliegen 3
Der will bis in ben Wond erobernd flegen, —
Der forgt, wie er fein klein Gebiet vermarke;
Der pflegt fich üppig mit des Landes Marke, —
Der muff im Wetter nacht und hungrig liegen;
Doch Alle gleich gewiegt in gleichen Wiegen
Der großen Nutier, Schwache fo wie Starke."

A. B. Schlegel.

(Die verschiebnen Sate schildern bier die verschiebnen Lexbensbestrebungen und Buftande ber Menschen; dabei find sie sich in Ausebung des Inhaltes paarweise als Contraste gegenzäher gestellt (der Eine — der Andere); am Ende aber werz ben sie alle in Ginem Beisate zusammen gefast: die Einzelz wie ge treiben es so ober so, dah Alle als gleich gez wiegt 26., d. i. Alle Giner Raturnothwendigkeit unters worfen.) —

3. Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, fich mit bem zu bes schäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nühlich baucht; — aber bas eigentliche Studium ber

Menfcheit ift ber Menfc." & othe.

(hier ift bie Beiordnung eine Entgegenfegung, und ber erfie hauptfat kann als logisch abhängig angefebn werben: "Wenn auch bem Ginzelnen die Freiheit bleibt zc., so ift boch zc." Der erfte hauptfat hat aber noch einen Insmitton Rebensat (s. w. u.) all Theil in seinem Gebiete, und die sem find wieder 5 Rebensate untergeordnet (also im zweiten Grabe), welche einander selbst ohne vermittelnde Bindeworster beigeordnet sind).

Die Beiordnung ift eine Gleichstellung ber Gate permoge einer ihnen gemeinfamen Beziehung auf etwas Inbres und verlangt als folche, wie bereits gefagt worden ift, immer fontattifche Gleichheit berfelben. Dan bute fich bemnach, wo Reben fate beigeordnet werden follen, ben lettern als einen hauptfat folgen ju laffen, ober aus ber Mebenfat : Wortfolge in bie bes Sauptfates überzugehn. Es ift dies eine besondre Art eines ftiliftischen Reblers, welchen man bas Fallen aus ber Conftruction nennt. Diefer Fehler tann faft in allen Sprachen began: gen werben und wird in allen begangen, ja man hat ihn unter bem Ramen Un atoluth wohl gar zu einer Rebefigur ober zu einem rhetorischen Runftftud flempeln mollen; - allein er ift nichts bestoweniger ein Rebler bes Stils, welcher gewöhnlich burch Bergefflichkeit ober Mangel an Aufmerksamkeit auf Die vorber eingeleiteten grammatischen Beziehungen ber Sabe entsteht. Diefer Nachlaffigfeit. machen fich g. B. folgende Sagvereine fculbig: Er tann nur geringe Fottschritte machen, weil er bie Schule nur

unwegelmäßig bafuchts fernes widmet er ben Lehrs funden nicht die gehörige Aufmerkfamkeit, und enblich wird er zu hause durch Zerstreuungen und Störungen aller Art verbin bert, seine Aufgaben forgfältig zu arbeiten. — Ich schäße es sehr an meinem Freunde, baff er, wenn er ein Geschäft doch nur halb ober mangelhaft ausssuhren könnte, dasselbe gar nicht übernimmt; aber, wenn er es einmal übernommen hat, so widmet er demsselben seine ganze Thätigkeit. —

Anmert. Um jene Berfcwifterung ober bie Gleichmäßigkeit in ben beigeordneten Saben noch bentlicher hervortreten zu laffen, liebt man es, bieselben auch in andern Sinschen, in dem Berbottniff und ber Pronung ihrer Bestandtheile, ber einzelnen Worte, möglichk abnlich und gleichartig zu machen. Man psiegt also im Allgemeinen ben einen Sab nicht zu invertiren, wenn in bem andern bie natürliche Wortslege herrscht, und umgekehrt. So würde z. B. folgende Anordnung ber G. 676 angeführten Berfe nicht gut sein ist

"Dreifach ift ber Schritt ber Belt: Die Butunft tommt zögernb bergezogen, Das Jeht ift pfeilichnell entflogen, Ewig fill ftebt bie Bergangenbeit."

Denn ba bie in ben verschiebnen Schen fich entsprechenben Borftellungen fich nicht auch außerlich bem Orte nach entssprechen, so wird die Auffassung berfelben als zugleich vers wandter und unterschiedner Begriffe erschwert. — In Sasspecinen von größerm Umfange hingegen, ober wenn bie befordnende Berbindungsform lange fortgeführt wird, da beiordnende Berbindungsform lange fortgeführt wird, da beingegebe eine übertretung bieses Geseges phetorisch nothwendig, ober durch die Rückscht auf die Mannichfaltigfeit der Form gefordert werden. Bergl. in dieser Pinsicht die bisherigen Beispiele.

Es ift naturlich und auch schon S. 59r bemerkt worzben, baff bie Bindeworter als die Berknupfer beigeordneter Sage überhaupt, eben spwohl Nebensage
als Hauptsage an einander knupsen konnen. Rur zwei
von ihnen machen eine Ausnahme hievon: benn und
allein (S. 600). Denn leitet immer nur einen Haupt;
sag ein, kann also nur zwei Hauptsage beigednend verzbinden; und allein wird wenichtens nicht so gern zur Berknupfung von Nebensagen gebraucht. Demnach sind
folgende Berbindungen unerlaubt:

"Ich folge nun Bernftorf in Die Stille bes bauelichen Lebens, wo ein Menich ben andern nur burch innern Werth übertrifft, wo tein Glang ber Durbe mehr blenbet, wie-

wohl auch biefe nur einen Augenblid taufcht; benn eine Staatsmann tann auf feinem hohen Stanbort feine Sitzten, feine Schwachheiten nicht lange verbergen."

Sturz.

"Da liegen fie, ben ew'gen Schlaf zu folafen, (jene Fürften,) . . . . . . .

Die (welche) Sunde nur und Pferb' und frembe Dienen Mit Gnabe lohnten, und Genie

Und Weisheit barben liefen; benn bas Burnen Der Geifter forecte fie." Soubart.

Anmert. In beiben Beifpielen ift ber Sat; welcher begranbet werben foll, ein Rebenfat : "Die Genie und Beisheit barben ließen," und im erftern gar ein untergeordneter bes gweiten Grabes: "wiewohl auch biefe nur einen Augenblick taufcht;" alfo tonnte bie Begrunbung nicht burch benn gefdebn, fonbern batte nur eine unterordnenbe burch weil ba, ober in bem fein barfen. Wenn nun baburch im erften Belfpiele ber begrunbenbe Gat ein untergeorbneter bes britten Brabes geworben fein wurde, (eine Abftufung, bie nicht immer gern gefehn wirb, f. w. u.), fo batte bas Sange etwa fo geftellt werben tonnen : "Ich folge nun Berns ftorf in die Stille bes bauslichen Lebens. Dier übertrifft ein Menfc ben anbern nur burch innern Berth, bier blenbet tein Glang ber Burbe, bie ohnehin auch bort nur einen Augenblict taufcht, ba ber Staatsmann auf feinem boben Stanbort feine Schwachheiten nicht lange verbergen fann." - Entichulbigen liefen fich bie obigen Berbinbungen nur etwa baburd, wenn man fich ben Begranbungs-fat als parenthetifc, gleichfam bei Geite gefprocen, bachte (f. bie Parenthefe.) Streng grammatifc aber tann benn nur, ale eine Begranbung bes porangebenben Daupts fabes ericheinen : "Ich folge nun Bernftorf zc. -; benn zc." und: "Da liegen fie zc. -; benn zc."

Bon Sagen, bie einander beigeordnet find, tann ber eine ober der andre, ober es kann ein jeder derselben burch eingeflochtne und angehängte Rebensage genauer bestimmt sein; oder mit andern Worten: es konnen eben so wohl zu sam menge sette Sage (Gesage) als einsache Sage beiordnend verbunden werden. Vergl. die Beisp. auf S. 676 und 678 "Dem Einzelnen bleibe die Freibeit ic." — hiebei muss nun immer darauf gesehn werden, dass grammatische Verhältniss der Sage beutlich und unzweiselhaft ist und bass sich nicht erst am Ende eines Sages, sondern gleich bei seinem Anfange zeigt, ob derfelbe ein beigeordneter, oder ein untergeordneter, und, wenn Letteres, ob er-bem ersten oder bem solgenden Sage ange:

ı!

borig ift. Wenn ich 3. B. sage: Du glaubteft, baff mein Bruber fein Unglück selbst verschuldet habe, und baff Du Recht hattest, hat und leiber die Zeit gesehrt; — so ist dies undeutlich, indem es scheint, als ob die beiden mit dass eingeleiteten Rebensage einander beigeordnet und gemeinschaftlich auf den Hauptsag "Du glaubtest?" bezogen seien, da doch der letztere "und dass Du Recht hattest?" von dem zweiten Hauptsage "die Zeit hat und gelehrt" abhangt, also mit dem ihm zunächst vorangehenden in gar keiner Verbindung steht. — Eben so in folgendem Sage: "Im ist eine niedliche keine Stadt, in der viele Wolle verarbeitet wird, die eine hübsche Kirche hat, die sich senseit des Dets sehr vortheilhaft darstellt."

Bwar kann burch die Interpunction mancheUndeuts lichkeit gehoben werden; allein Klarheit und Bestimmtheit sind an und für sich wesentliche Erfordernisse jeder Satzfolge, und die Aufgabe der Beichensetung ist nicht, die im Satdau begangnen Fehler wieder gut zu machen und die Mangel desselben zu vertuschen, sondern richtige und tazdellose Satverbindungen zu begleiten und außerlich abzugrenzen.

## Bufammenziehung ber Gage.

Die Semeinschaftlichteit ober bie Gleichmäßigkeit ber Beziehung, worin nach bem Bisberigen ber Charafter beigeordneter Sage besteht, ftrebt babin, zu einer volligen Einheit zu werben und führt nicht felten zu wirklicher Bera fch melaung berfelben in Ginen Gat. Benn namlich eine und biefelbe Bestimmung (ober mehre Bestimmungen) in jebem ber beigeordneten Gate vortommt: fo laffen fic biefe Gabe in einen einzigen verschmelgen, welcher jene gemeinschaftliche Bestimmung nur einmal, und bas, was in ben Gagen Besonberes ober Berschiebenes war, unter berfelben gufammengefafft enthalt. Diefes Berfahren nennt man Bufammenziehung ber Gage und ben aus folder Bereinigung hervorgebenben San einen gufam= mengezogenen. Urtheile, welche als zusammen ein logifches Banges bilbend gebacht werben mufften (f. S. 675), werben also baburch auch fprachlich, außerlich als ein Ganges bingestellt; und wenn sie nach außen bin gleichmäßig bezogen waren, fo zeigt fich jest biefe gemeinsame, gleiche Beziehung um so beutlicher, ohne baff boch barüber ber Unterschied ober bie Besonderheit ber Urtheile verloren ginge, indem jest die verschiednen Begriffe, welche eben

bie Berfdiebenbeit ber Gate begrunbeten, naber und un: mittelbar an einander gerudt werben. Diefe Bufammengiebung findet naturlich eben fo mobl bei Rebenfaten . als

bei Dauptfaten Statt.

Go, wenn mehre Urthelle bas namliche Gubiect baben, laffen fie fich in Einen Gat vereinigen: Die Sonne erleuchtet, Die Sonne erwarmt und Die Sonne belebt : = Die Conne erleuchtet, erwarmt und belebt, -Sich babe ibn biefen Morgen gesprochen und (ich) gebe fest wieder ju ibm, (ich) werbe aber erft morgen mit ibm ausreifen. - Und wenn umgefehrt perschiebnen Gubjecten bas namliche Prabicat jufommt: Die Sonne leuchtet, ber Mond leuchtet und die Sterne leuchten: = Die Sonne, ber Mond und bie Sterne leuchten. - Ferner wo Subject und Copula in ben Gaben gleich ift; Bir baben guerft gelefen, bann (haben wir) gefchrieben, barauf (haben wir) gerechnet und julest (haben wir) gezeichnet. - Julius Cafar mar groß in Befahren, (et war) tubn in Entwurfen und (er war) fcnell im ban= bein, - Dber, mp ben beigeordneten Gagen Gub: jeet und Prabicat gemeinschaftlich, bie ubrigen Beflimmungen aber verschieben find: Diefer Bufall bat fowohl mich und meine Rinder, als auch meine Bermandte betroffen. - Der Denich vergifft leicht über Ranbne Leiben, aber (er vergifft) felten genoffene Freuden, weil bie Erinnerung an jene unangenehm (ift), (bingegen bie Erinnerung) an biefe angenehm ift. - Dem Bubllofen find bie Biffenfchaften, welche er be: fist, ein tobter Schat, bem Gefühlvollen (find die Biffenschaften , melde er befigt ,) eine Quelle geiner Freuden, feelerhebenber Regungen, ebler Gebanten, melde ibn bilben, (melde) fein Berg erweitern und (melde) alfo in Emigleit fortwirten. (v. Stolberg.) Bergl. noch bie Beispiele unter ben Binbemortern noch und unb. -

In ben meiften biefer Falle murbe bie vollstänbige, nicht gusammengezogne Form weitschweifig, übelklingend und barum ungewöhnlich fein. Die einzelnen verbundnen Begriffe tonnen übrigens, eben wie die gangen beigeproneten Cape, als beren Uberrefte wir fie betrachten, entweber gar fein Bindewort, oder ein jedes ber S, 592 u. f. aufgegabl-ten Bindeworter zwischen fich haben: und, theils theils, famobl - als auch, weber - noch, bod, bennoch, baber, aber ic. it. Dies zeigen icon bie porigen Beispiele. Rur bie Binbemorter benn und allein, welche mehr als eine grammatifche Eigenthumlichkeit mit einander theilen (f. S. 598 und 600) erlauben, ers fteres niemals und letteres felten, dem durch fie eingeführsten Sate, in eine Busammenziehung einzugehn.

Anmert. Folgen mehre gufammengeborigen Begriffe, feien es Subjecte, Prabicate ober Bestimmungen, als Refte volls ftanbiger Gabe auf einander: fo ift es, wo nicht bestimms tere logifche Berhaltniffe gwifchen ihnen obwalten, Regel ober gewöhnlich, nur bie beiben lettern burch und gu verbinben, die vorangehenden aber, so viel ihrer auch fein mogen, unverbunden neben einander aufzuftellen. "Die Lapplanber gebrauchen von bem Rennthiere bas Rell, bas Fleifc, bie Knochen, bas Geweihe, bie Gebarme, bie Blafe und bie Sehnen." (Bergt. auch S. 576.) Diefes Berfabren nennt man fon betifc (verbunben). - Edfft man aber gwifchen allen Gliebern bas Binbewort weg, fo ift Die Bufammenftellung af yn betifch (unverbunben). 3. 25. "Ce war in ber ewig bentwürbigen Schlacht bei Leipzig Alles auf has Spiel gefeht; mas für Beberricher ber Bols ter und für bie Bolter felbft Werth haben tann: Rubm. Derricaft, Breibeit, Chre, Bobiftanb."-

Er rufte mit lechzenber Bunge : "mich burfiet!"
Ruft's, trant, burfiete, bebte, warb bleicher, blutete,
rufte:

"Bater, in Deine Ganbe hefehl' ich meine Geele."
Rlop fod,

Und endlich, wenn bas Berbindungswart zwischen affen Gliebern wiederholt wirb, so heißt die Berbindung palys fundetisch (vielverbunden). 3, B. 4,Ihm fei Chre und Dank und Ruhm und Preis! "

"Und es wallet und fiebet und braufet und zifcht.

Bie wenn Baffer mit Feuer fich menget."

Shiller.

Drauf erhebt er fich wieber unb ift noch unb bentt noch unb fluchet, Daff er noch ift unb fpriget mit bleichen, ferbenben Daffen

Dimmelan Blut,"

Riophod.

(G. w. u. das Komma in der Lehre von der Zeichensehung,)
Beide Perbindungsweisen, das Alppbeton (die Weglassung der Bindewörter) und das Polyspndeton (die Bieldeit derselben) find Rede – ober Sahfiguren, d. h. Abweichungen von dem üblichen zum Bedufe irgend eines rhetorischen Zweides. Beide geben aus einem ledhaften Antheil des Gemüthes an dem darzustellenden Gegenzen Antheil des Gemüthes an dem darzustellenden Gegenzen befriger Wirtung, indem bis anzustübrenden Abeile gleichsam Schlag auf Schlag folgen. Das Polyspndeston bingegen giebt das Pild einer Kule, aus welcher sich

ein Einzelnes nach bem andern, jedes mit dem andern in engem Jusammenhang, hervordrängt, so das das Gemüth nicht des Ganzen Meister werden, d. i. es überschauen und gehörig ordnen tann. In diesem Sinne als Ausbruck eines übervollen und vielsach bewegten Gemüthet liedt Je an Paul das Polyspnoeton. Wie es hingegen von Ansängern gebraucht wird, ist es gewöhnlich ein Fehler. (s. S. 624). Übergens beschränkt sich die Anwendung dieser Figuren nicht auf zus heschränkt sich die Anwendung dieser Figuren nicht auf zus fambegen Beiordnung Statts namentlich tann das Polyspadeton bei nicht zusammengezognen Sähen aft von noch größerrer Wirtung sein. — Bergl. S. 677. —

1. Bei Busammenziehungen kommt es nun vor Allem barauf an, baff basjenige Bort, welches als zweien beigeordneten Sagen gemeinschaftlich angesehn wird und welches also die Busammenziehung berfelben bedingt, auch wirklich nach Bebeutung und Form ein Gemeinschaftliches sei, b. h. baff es in den verschiednen Sagen

1) sowohl in bemfelben Sinne gebraucht fei, als auch 2) jedem berfelben in der nämlichen grammati fchen Form angehöre und zu beiden in gleichem Casus und Rumerus, in gleicher Person und gleichem Geschlecht (jenachdem es Hauptwort ober Bustandswort ic. ift) construirt werden tonne. In dieser hinscht sind z. B. folgende Bussammenziehungen mehr ober minder fehlerhaft:

2) "Unfere Wasserfahrt unterblieb, weil sie ihm zu viel Kosten und ich mir zu wenig baraus machte." (hier steht bas Wort mach en in zwei ganz verschiedenartigen Bedeutungen und Berhältnissen.) — "Er wird, wie ich bemerkt habe, jest sleißiger, also auch Etwas lernen. — Du kannst immer noch ein Stünden hier bleiben, da es noch gar nicht spät und Dein Bater gewiss noch nicht zurüczelehrt ist." (hier sind die Wöster wird und ist das erste Mal als Berba von des stünmerer attributiver Bedeutung, das lette Mal als blose hülfsverda gebraucht). —

2) "Der Erbpring felbft fconte fich nicht; er murbe abermals permundet und ein Pferd unterm Leibe erfchoffen."

Die Busammenziehung würde nur bann richtig fein, wenn man nach und bie Worte ,,er wurde" mieberholen tonnte. Da aber nicht ber Erbpring, sondern fein Pferd erschoffen worden ift, also bie Worte ,,es wurde ihm" ergangt wers ben sollen, so ift fie falich.) —

"Die gemeinen Solbaten überließen fic dem Sefciaft bes Planderns, bas felbft bie Befehlshaber zwar nicht burch Beifall auf munterten, boch gleichgaltig zu faben." (Aufmuntern erforbert ben Accufatio ber Perfon, gufeben aber ben Dativ. Es muffte also wenigkens ans feben heißen, ober: bem felbft bie Befehlshaber gwar nicht Beifall und Aufmunterung werben ließen, aber boch gleiche gultig jufaben.) —

"Benieße weise bas leben, bas Du nur einmal lebft und so fonell enteilt! "

(hier muff bas wieberholt werben, weil es für ben erftern Sat Object, für ben zweiten Subject fein foll.) -

"Berlaffen hab' ich Felb und Auen, Die eine tiefe Racht bebeckt, Mit ahnungsvollem, heil'gem Grauen In uns die beffre Seele weckt."

(Diese Sahverbindung zeigt, daff auch die größten Schrifts fteller von Fehlern beschlichen werden können. "Die" in dem Sage " die eine tiese Racht bebeckt" bezieht fich als Accusativ des Plurals auf Feld und Aufen und soll zugleich als Rominativ im Singular weibl. Geschlechts an das in eben biesem Sage vortommende Wort Racht angeschlossen, das Subject des jenem untergeordneten Rebensages sein!) —

"Der Morber wirb von ber Polizei ins Prifon gefchleppt, Berhor angestellt und verurtheilt." (ftatt: es wirb Berhor angestellt und er wirb verurtheilt.) — Puftuch en. "Immer wirft Du ein Freund uns fein und nimmer

> (wirb) ber heimath Und ber vielen Gemacher Dich zarte Sehnsucht ergreifen." B. Thierich.

Folgende zwei Sahvereine enthalten eine fehlerhafte 3usammenziehung zweier Rebensahe, welche zwar ein gemeinschaftliches Subject und in dem lettern Beispiele auch
eine gemeinschaftliche Copula, aber keinen gleichen lechten gleichen lebenschaftliche Copula, aber keinen gleichen los hungsworte haben, vermittelft dessen der keines beichensat mit dem Hauptsahe verknüpft ift. Höbe man die Beziehung zu dem Hauptsahe auf und wandelte die Rebensahe in Hauptsahe um, so konnten sie allerdings zusammengezogen werden. Als Nedensahen aber ist ihnen eine gleiche Beziehung zu dem übergeordneten Sahe, also ein gleichmäßiger Antheil an demjenigen Worte, welches diese Beziehung macht, die erste und unertafliche Bedingung eines engern Jusammenziehens.

"Eine Darftellung herakleitischer Lehre kann nur auf ben Beugniffen bes Platon und Aristoteles beruhen, und bas richtigke Berfahren scheint zu sein, baff man, lebiglich von bies sen ausgehend, bie übrigen Bruchstude, welche ganz volleständig gesammett zu haben wir uns nicht ansmaßen wollen, sondern gewiff noch manche Nachs lese für einen sollern Bearbeiter übrig laffen, in bem Braße für echt anerkenne und benude, als sie mit jenen zus sammenhaugen."

"All, ber berücktigte Pascha von Janina ober Albanien, — auf bessen Racht, Rühnheit, Lift und Reich thus mer die Griechen tein geringes Bertrauen gessest und wenigstens gehofft hatten, dass er ein stattes türkliches heer im Rordwesten bes tandes deschaftigen würde, — dieser früherhin so surchbare Ali entspruch dem Erwartungen, welche man von ihm gehegt hatte, gar nicht. "— (Es müsse heißen: und von dem sie wenigstens gehosst, hatten ze. 5 aber ja nicht: und von ihm wenigstens gehosst betten.)

2. Siernachft ift es vorzüglich wichtig, buff in einem aufammengezognen Sate, jumal wenn berfelbe viele Be flimmungen enthalt, alles Das, was gemein fchaftlich ift und bie Busammenziehung veranlafft, von bem Befonbern ober Busammengezognen leicht, unterfcieben und jebes für bas, mas es ift, erkannt werben tonne. Dies wirb burch bie Wortftellung ober burch eine topifche Abicheidung bes Befondern von bem Gemeinichaft: lichen bewirkt. Es muff namlich bas Befonbere nicht burch etwas Gemeinschaftliches getrennt, fonbern immer bicht gufammengehalten werben; bas Gemeinschaftliche voer Bufammenziebenbe aber tann jenem entweber vorausgebn, ober nachfolgen, ober auch es in feine Mitte nehmen und um: foliegen. Bergl. Befieb boch einmal unfern Garten und unfer neues foones Gartenbaus! (Diet geht bas Gemeinschaftliche voran.) - Die Lehrer und Die Schuler baben geftern unfern Garten gefebn. (Dier folgt bas Gemeinschaftliche nach.) - Geftern baben bie Lebrer und bie Schuler unfern Garten befebn. (Bier nimmt es bas Befonbre zwischen fich auf.) - Er er gablte, baff bie Lehrer geftern, bie Schuler beute ben Garten befehen hatten. - Dier gebort bas Umfiandswort geftern nicht mehr ju bem Gemeinschaftlis den, fonbern jum erften Theile bes Befonbern, ba ibm im zweiten Theile bas Abverb be ute entgegensteht; und eben fo tann auch biefes Abverb beute nicht bem Gemeinschaftlichen beigegablt werben, weil es burch bas ent fprechende geftern bem Befondern jugewiefen wirb. Bare die Beit, wann die Lebrer den Garten befehn baben, gar nicht angegeben, und follte nur bie Besuchsgeit bet Schuler beftimmt werben, fo burfte es nicht beigen: Er ergablte, baff bie Lebrer und auch bie Sou: Ier beute ben Gatten befehn batten, (benn bier tonnte bas Bort heute nur fut gemeinschaftlich gehalten und auf beibe bezogen werben); fonbern bie Orbnung muffte fein: Er ergabite, baff bie Lebrer und beute auch bie

Sch filer ben Sarten besehn hatten; benn nur so giebt sich bas Wort heute als ein Besondres vom zweiten Theile zu erkennen. — Auch folgende Ordnungen waren tadelnswerth: Er erzählte, bass gestern die Lehrer und die Schüler heute den Sarten besehn hatten; oder: dass bei Lehrer gestern und heute die Schüler den Sarten bessehn hatten; denn hier erfahrt man erst am Ende, wie weit das Gemeinschaftliche reicht, und wo das Besondre anfängt; die Interpunction aber wurde nur eine schlechte Ausbulfe sein (S. 681).

Wenn endlich die Ordnung bes obigen Sages biefe ware: Die Lehrer und die Schüler haben gestern und heute unsern Garten besehn; so wurde sich nicht mehr bas Einzelne auf bas Einzelne, sondern Beides ausammen auf

Beibes begiebn.

Anmerk. 1. Auf solche Art kann mannichsaltig gefehlt werben, und man kann sich leicht an selbsterfundnen fehlerhaften Beispielen diese Lehre weiter entwickeln. Bergl. noch : "Er behauptete, dass Bewegung und weiter Richts eine gute Eur sei im mit: "Er behauptete, dass Bewegung eine gute Eur und weiter Richts sei," und: "Er behauptete, dass Bewegung eine gute Eur sei, und weiter Richts" (nämlich : und er behauptete weiter Richts). — Im Allgemeinen wird man Fehler vermeiben, wenn man immer vor möge lichen Iweldeutigkeiten auf der Dut ift, das Besondre nahe beisammen halt und die Theile besselben möglichst entspreschend wählt und kellt.

2. Ausnahmen macht, wie fiberall, ber Bichter, ber guweilen, wo namlich teine Duntelheit zu befürchten ift, bie Theile bes Besonderen durch ein Gemeinschaftliches von einander scheibet; z. B.

"Etwas fürchten und hoffen und forgen Muff ber Mensch für ben tommenben Morgen, Daff er die Schwere des Daseins ertrage Und das ermüdende Gleichmaß der Tage." Schiller.

— — — "Begeistetung

Wirb mich erfüllen, baff bie Thale Dallen mein Lieb und bie Belfengange."
Stolberg.

Bergl. Die Rebeninversionen S. 662, 5. -

3. In ben bisherigen Beispielen war bas Gemeins schaftliche, welches die Busammenziehung zweier beiges ordneten Sage veranlasste, immer ein einfacher Sagstheil. Da aber befanntlich Sagtheile zur Form von Sagen erhoben und Worte burch Sage vertreten werden tonnen, so kann nun auch ein gemeinschaftlicher Sag

ber Grund ber Busanmenziehung zweier andern werben. Benn ich g. B. fage: Daff er feine Abreife verzogerte, mar Ihnen lieb, uns aber unangenehm, so ist dieser Satz eine Busammenziehung folgender Satze: Daff er feine Abreife

verzögerte, war Ihnen lieb; daff er seine Abreise verzögerte, war uns unangenehm. Hier ist Subject und Copula gemeinschaftlich; benn bie Berbindung fagt nichts Unbres aus, ale: Die Bergogerung feiner Abreife mar Ihnen lieb, uns aber unangenehm. - Aus biefem Gefichtspuntte fann eine jebe Beiordnung, Die auf gleichmafis ger Beziehung gegen einen andern Sag beruht, als eine Busammenziehung angesehn werben. Denn'selbft eine Ber-Binbung wie folgende: Daff er feine Abreife verzogerte, bat Sie gefreut, tonnte uns aber nicht angenehm fein; innerhalb ber beigeordneten Gabe felbft nichts Gemeinfames ju finden ift, hat boch immer noch ben Charafter ber Busammenziehung, indem ja ber vorangebende Rebenfat für bas gemeinschaftliche Subject beiber gehalten merben muff.

Das eben Gesagte gilt nicht blog von Sauptsagen, benen ein Rebenfat gemeinschaftlich ift, sonbern tonnte auch auf bie Nebenfate ausgebehnt werben, welche gemeinschaft: lich auf einen Sauptfat bezogen find. 3m erftern Falle war der Rebenfat ber gufammengiebende Theil: im zweiten find die Rebenfabe bie jufammengezognen Eheile. 3. B. Du mufft une vertennen, weil Du Deinen Fteunden Richts, Deinen Feinden Alles glaubft, - entftan: ben aus ber Berbindung ber zwei Urtheile: Du mufft uns

vertennen, weil Du Deinen Freunden Richts glaubft, und Du mufft uns verfennen, weil Du Deinen Reinden MUes glaubft. Eben fo: Der Menfch ift nicht baju beftimmt, einzelne fittliche Sandlungen ju verrichten, fonbern (er ift bagu bestimmt,) ein fittliches Befen gu fein. Richt Eu: genben, fonbern bie Tugend ift feine Borfdrift, und Dus gend ift nichte Unbres, ale eine Reigung jur Pflicht. (Schiller.) Der zweite Sat enthalt übrigens einen Febler gegen G. 684, und wurde richtiger beißen : Richt Tugenden find feine Borfdrift, fondern bie Tugend ift

In Betreff bes gemeinschaftlichen Sages ift hier wieder basfelbe ju beobachten, was vorhin (S. 684) über ben gemeinschaftlichen Sattheil bemerkt murbe. Jenet Sat muff namlich wirklich ein gemeinschaftlicher fein; also

1) bie beigeordneten Gate muffen beibe bem In: halte nach ein gleiches Berbaltniff zu jenem Sate haben; — sindet dies nicht Statt, so durfen sie nicht enger zusammengezogen werden, wenn auch in ihnen selbst viele gemeinschaftlichen Bestimmungen sein sollten.

3. B. In der Satverbindung: "Weil er mehre Berdres den begangen hatte, wurde er ins Gefängniss gesett, und erst gestern wurde er wieder frei gelassen," ist der zweite Dauptsat "und erst gestern wurde er wieder frei gelassen," nicht dem vorangehenden Hauptsate insbesondre in der Beise beigeordnet, dass er das Verhältniss desselben zu dem begründenden Nebensate theilte; sondern er steht jenen beid en zu sam men beigeordnet gegenüber und macht einen Fortschritt der Darstellung. Daher konnte man jene Sate auch nicht zusammenziehen und sagen: Weil er mehre Verbrechen begangen hatte, ward er ins Gefängniss gesett und gestern wieder freigelassen. Denn das hieße, seine Verbrechen zum Grunde feiner gestrigen Entlassung aus dem Gefängnisse

Dieher gehoren auch Fälle wie: Er leugnete, baff er an ber Sache Theil gehabt, vielmehr immer davon abgerathen habe. Dergleichen kommen auch in alten Sprachen vor, namentlich im Lateinischen, wo man dann den Schüler gewöhnlich aus dem Begriff bes Leugnens den des Sagens oder Behauptens, also aus der Verneinung die Bejahung herausnehmen beißt. — Richtiger ist es, die Negation in den ersten Nebensak, wohin sie gehort, zu verweisen und zu sagen: Er behauptete, dass er nicht an der Sache Theil gehabt, sondern vielmehr davon abgesrathen babe. —

2) Wenn ber zusammenziehende Satz seinem Inhalte nach in einem gleichen Berhaltnisse zu den beigeordneten Satzen stehen kann und darf, so musst diese Beziehung auch grammatisch oder syntaktisch mogziehung auch grammatisch oder sprintaktisch mogziehung auch grammatisch oder sprintaktisch mogziehung auch grammatisch oder sprintaktisch mogziehung auch grammatisch mogziehung auch basse werbeiten der Substantivsatzeinmal als Subject und dann wieder als Object genommen,
also derselbe Fehler, der S. 685 in dem Satz zenommen,
also derselbe Fehler, der S. 685 in dem Satz zenommen,
also derselbe Fehler, der S. 685 in dem Satz zenommen,
also derselbe Fehler, der S. 685 in dem Satz
weise das Leben, das Du nur einmal lebst und so schnieße
netigt zerügt wurde. Dessischen: Dass die persönlighen Fürwörter im Englischen auch relativ gebraucht werz
ben, haben sie mit dem Deutschen gemein und ist ganz
ihrem Wesen angemessen.

4. Man halte immer baran fest, baff bie Busammens ziehung aus zweien Saten Einen macht, baff bie

machen.

:

<sup>44</sup> 

Beziehung nach außen, wenn eine folche bie Bermittlerinn ber Bufammenziehung war, fich über alle Sheile bes ju fammengezognen Gages erftredt und bis ans Enbe besfelben festgehalten werben muff, baff alfo im MIgemeinen auch der nachfolgende Sat, ber fich einem qu= fammengezogenen anschließt, ein Berhaltniff zu bem Sangen besfelben haben wirb. Ift biefer nachfte Sag ein grammatifch beigeordneter, fo muff er immer an bas Gange bes jufammengezognen Sages anfnupfen; ift er ein untergeordneter, fo fann er fich auch nur an etwas Befonbres, an einen einzelnen Sprachtheil bestimment ober ergangend anschließen. 3. 23. Mein Rteund erhielt einen vortheilhaften Ruf nach England. Es fdien ihm wunschenswerth, benfelben anzunehmen, aber eben fo febr, in feinem bisherigen Berhaltniff ju bleiben; baber tam er ju mir. - Sier tnupft ber mit baber eingeleitete beigeordnete Sat an das Sanze bes vorangebenben an; ber Freund tam namlich ju mir, weil ibm Beibes wunschenswerth schien, b. i. weil er un schluffig war. — Ein untergeordneter Sat aber, ben ich baran bange, tann fich eben fo wohl nur auf ben letten Theil bes jufammengezognen Sages, als auf bas Bange besfelben beziehn. 3. B. Es fcbien ibm wunfchenswerth, benfelben anzunehmen, aber eben fo febr, in feinem bisberigen Berbaltniffe gu bleiben, ba (inbem) er bis jest alle Urfache hatte, jufrieben ju fein. Sier beabge fich ber untergeordnete Gat nur auf bas Befon= bre, Bettgenannte, namlich bas Bleiben. Siefe aber biefer Cat: "ba bie Beranberung und bas Bebarren in einem gewohnten Buftanbe fur ibn gleich viel Angenehmes hatten;" so enthielte biefer Sat bie Begrundung beis ber Theile und schloffe fich an bas ihnen Gemeinschaft: liche: "es ichien ibm munichenswerth." Die Beziehung auf etwas Besondres lafft fich übrigens burch bie Stellung noch beutlicher machen: ..... aber eben fo febr, in feinen bisherigen Berhaltniffen, mit welchen er nicht anbers, ale jufrieben fein tonnte, ju beharren. - Bergl. noch: Unfer Getreibe muff gemabet und bann eingefahren merben, fobalb bas Better gunftiger iff. Soll bier ber abs bangige Sat nur eine Bebingung bes Ginfahrens ents halten, fo heißt es beffer : Unfer Getreibe muff gemabet und, fobalb nur bas Wetter gunftiger ift, eingefahren werben. - 2018 hochft fehlerhaft vergleiche man noch folgenbes Saggefuge: Friedrich wies barauf allen übrigen gefan: genen Generalen bie Citabelle jum Aufenthalt an, mogu

sich einige febr ungern bequemten, ja Einer mit Gewalt gezwungen werben musste, sein gutes Logis in ber Stadt mit einem Festungszimmer zu vertauschen. (Archensbold.) hier ist bem lettern ber beigeordneten oder unter bem Worte wozu zusammengezognen Nebensate noch eine zweite Beziehung zu einem folgenden Sate gegeben, ber dem Inhalte nach jenem wozu ganz gleichkommt, so dass in dieser boppelten Beziehung nach vorn und nach hinten die beigeordneten Sate gleichsam aus einander gezogen werden.

- ;

1:

۲

;

Anmerk. In manchen Fällen kann auch ein untergest bneter Sat mit seinem übergeordneten zusammens gezogen werden. Doch ist dies nur dei vergleichens den Rebensägen gewöhnlich, seltner bei den verhaltlischen, den bed bedingen den neht den ihnen verwandten einraumenden, und den begründenden, bei den übrigen niemals und auch dei den genannten meistens nur da, wo des Gemeinschaftlichen so viel ist, dass der in seinen übergeordneten hineingezogne Rebensat sast wie eine einsache Sabbestimmung in demselben erscheint und der Form eines Abjectes (s. 635) nahe kommt, welches stat der Präposition eine Conjunction nehst einem Folgeworte enthält. Bergl. folgende Beispiele, in denen das zu Ergänzende durch Klammern angedeutet wird:

"Das tugendhafte herz wird, wie ber Körper (mehr durch Arbeit, als burch gute Rahrung gefund und fart wirb), mehr durch Arbeit, als burch gute Rahrung gefund und fart." Jean Paul.

Die Wenge ber Bestimmungen, welche ber Rebenfat mit bem hauptsate theilt, lässt benfelben zu einer Art von Abject zusammenschmelzen, bas so viel fagt als: nach Art bes Körpers zc.

"Entweber große Menichen, ober große Bwede muff ein Menich vor fich haben; fonft vergeben feine Rrafte, wie bem Magnet bie feinigen (vergebn), wenn er lange nicht nach ben rechten Welteden gelegen." Der f.

Dier ift bem in ben Dauptfat binubergezognen Rebens fate noch ein anbrer bebingenber untergeorbnet. —

"Bütten und Lager find, wie (fie) bie fruheften (Freifidtten bes Berbienfies finb), fo auch bie lehten Freis fidten bes Berbienftes." — 3. v. Miller.

Die Platina ift, weil (fie) feltener (als bas Silber ift), auch toftbarer als bas Silber. — Er war noch nicht entschieden, ob er seine Reise zu Wasser ober lieber zu Lande machen sollte, und, wenn (er sie) zu Lande (machen sollte), ob es vorzüglicher sei, eigne Pferde, obet Postpferde zu nehmen. — Dieser Mann ift, o bwohl (er) arm und gedrackt (ift), doch keiner Unredlichkeit fähig. —

Begiehung nach außen, wenn eine folche bie Bermittlerinn ber Bufammenziehung war, fich über alle Sheile bes ju fammengezognen Gages erftredt und bis ans Enbe besfelben festgehalten werben muff, baff alfo im MUgemeinen auch ber nachfolgende Sat, ber fich einem que fammengezogenen anschließt, ein Berhaltniff zu bem Gangen besfelben haben wirb. Ift biefer nachfte Sag ein grammatifch beigeordneter, fo muff er immer an bas Sange bes jusammengezognen Sages anknupfen; ist er ein untergeordneter, so kann er fich auch nur an etwas Besondres, an einen einzelnen Sprach: theil bestimment ober ergangent anschließen. 3. 28. Mein Rteund erhielt einen vortheilhaften Ruf nach England. fchien ihm wunfchenswerth, benfelben angunehmen, aber eben fo febr, in feinem bisberigen Berbaltniff ju bleiben ; baber tam er gu mir. - Sier fnupft ber mit baber eingeleitete beigeordnete Sat an bas Bange bes porangehenden an; ber Freund tam namlich gu mir, weil ibm Bei bes munichenswerth ichien, b. i. weil er unschluffig mar. — Ein untergeordneter Sat aber, ben ich baran bange, tann fich eben fo mohl nur auf ben letten Theil bes zusammengezognen Sates, als auf bas Bange besfelben beziehn. 3. B. Es ichien ibm wunschenswerth, benfelben anzunehmen, aber eben fo febr, in feinem bisherigen Berhaltniffe ju bleiben, ba (inbem) er bis jest alle Urfache hatte, jufrieben ju fein. Sier beabge fich ber untergeordnete Gat nur auf bas Befon= bre, Bettgenannte, namlich bas Bleiben. Siefe aber biefer Sag: "ba bie Beranberung und bas Bebarren in einem gewohnten Buftanbe fur ibn gleich viel Ungenehmes hatten;" fo enthielte biefer Sat bie Begrundung beis ber Theile und schloffe sich an bas ihnen Gemeinschaft= liche: "es ichien ibm munichenswerth." Die Begiehung auf etwas Besondres lafft fich übrigens burch bie Stellung noch beutlicher machen: ..... aber eben fo febr, in feinen bisherigen Berhaltniffen, mit welchen er nicht anders, als zufrieben fein tonnte, ju beharren. - Bergl. noch: Unfer Getreibe muff gemabet und bann eingefahren merben, fobalb bas Better gunftiger ift. Goll bier ber abbangige Say nur eine Bebingung bes Ginfahrens ent: halten, fo beift es beffer: Unfer Getreibe muff gemabet und, fobalb nur bas Wetter gunftiger ift, eingefahren merben. - 2018 bochft feblerhaft vergleiche man noch folgen: bes Sangefuge: Friedrich wies barauf allen übrigen gefan: genen Generalen bie Citabelle jum Aufenthalt an, mogu

sich einige sehr ungern bequemten, ja Einer mit Sewalt gezwungen werben musste, sein gutes Logis in der Stadt mit einem Festungszimmer zu vertauschen. (Archensbolk.) hier ist dem lettern der beigeordneten oder unter dem Worte wozu zusammengezognen Nebensage noch eine zweite Beziehung zu einem folgenden Sate gegeben, der dem Inhalte nach jenem wozu ganz gleichsommt, so dass in dieser doppelten Beziehung nach vorn und nach hinten die beigeordneten Sate gleichsam aus einander gezogen werden.

Anmerk. In manchen fällen kann auch ein untergeord neter Sah mit seinem übergeord neten zusammens gezogen werben. Doch ist dies nur bei vergleichens den Rebensäßen gewöhnlich, seltner bei ben verhaltlischen, ben bedingen den nehst ben ihnen verwandten einraumenden, und ben be gründenden, bei ben übrigen niemals und auch bei ben eben genannten meistens nur da, wo des Gemeinschaftlichen so viel ist, dass der in seinen übergeordneten hineingezogne Rebensah sah wie eine einsache Sahbestimmung in dem selchen und ber Korm eines Abjectes (s. 6.55) nahe kommt, welches statt der Präposition eine Conjunction nehst einem Kolgesworte enthält. Bergl. solgende Beispelele, in denen das zu Ergänzende durch Alammern angebeutet wird:

"Das tugenbhafte Berg wird, wie ber Körper (mehr burch Arbeit, als burch gute Rahrung gefund und fart wirb), mehr burch Arbeit, als burch gute Rahrung gefund und fart." Jean Paul.

Die Menge ber Bestimmungen, welche ber Rebenfat mit bem hauptsate theilt, lafft benfelben zu einer Art von Abject zusammenschmelzen, bas so viel fagt als: nach Art bes Körpers zc.

"Entweber große Menfchen, ober große Bwede muff ein Menfch vor fich haben; fonft vergeben feine Rrafte, wie bem Magnet bie feinigen (vergebn), wenn er lange nicht nach ben rechten Belteden gelegen." Der f.

Dier ift bem in ben Dauptfat binubergezognen Rebens fate noch ein anbrer bebingenber untergeorbnet. -

"hütten und Lager find, wie (fie) bie fruheften (Freifiatten bes Berbienftes finb), fo auch bie letten Freis fatten bes Berbienftes." — 3. v. Müller.

Die Platina ift, weil (fie) feltener (als bas Silber ift), auch koftbarer als bas Silber. — Er war noch nicht entschieden, ob er seine Reise zu Wasser oder lieber zu Lande machen sollte, und, wenn (er sie) zu Lande (machen sollte), ob es vorzüglicher sei, eigne Pferde, odet Postpferde zu nehmen. — Dieser Mann ift, ob wohl (er) arm und gedräckt (ift), doch keiner Unredlichkeit fähig. —

Unerlaubt aber ift bie Busammengiehung jebes anbern Rebenfages mit einem fibergeordneten bermittelft eines eingelnen gemeinschaftlichen Bortes, bes Gubjectes, ber Gopula 26. 3 3. 28.

"Aber bie Gottinn verwarf bie Gewaltthat. Go febr

and inpor pail, Barnt' um bes Ginen willen jest allen Achivern Athene."

Thier Co.

"Es ift Mar, baff wir burd bie Auffindung biefer Bilber, bie alle von Rupfer gearbeitet, wieber um einen Schritt weiter getommen finb." Bufding. "Thomafins hat in feiner Anleitung gur gottlichen Rechtegelahrtheit nur bas Berbienft, Pufenborf erlantert

und verbreitet, ohne baburch bie Biffenfchaft weiter gebracht ju haben."

Durch schidliche Busammenziehungen gewinnt bie Rebe an Rurge und Gebrangtheit. In ben meiften bet bisberigen Beispiele mar eine Busammenziehung bas Gewohnlidere. Doch find fie nicht immer burchaus nothwendig, wo fie moglich find, fondern oftere unterbleiben fie gang, ober werben wenigstens nicht in bem Umfange, wie fie tonnten, angewandt, um bes Rachbruds, ober ber Deutlichkeit, ober bes Boblklangs willen. Bergl.:

Entweder er geht, ober er bleibt. - Gie hat Unrecht, aber er hat auch Unrecht. — Cafar fcbrieb aus Afien : 3ch tam, ich fab, ich flegte. — Der Menfch ift burch feinen Billen febend, aber auch burch feinen Billen blind; er ift burch feinen Willen frei und burch feinen Willen ein Sclav; ift burch feinen Billen redlich und burch feinen Billen ein Sourte. Destalozzi.

So tann auch bei jusammenziehbaren ober überhaupt bei beigeordneten Rebenfagen bas gugewort, bes Rachdrud's wegen wieberholt werben; j. B. Du mufft uns verfennen, weil Du Deinen Freunden Richts, weil Du Deinen Feinden Alles glaubft. Und ber Deutliche teit wegen hatte bies geschehn muffen in bem Sate: Sobalb die Sonner bes Theaters faben, baff bie Abberiten Feuer gefafft und Schaufpiele für fie gum Bedürfniff geworden, ermangelten fie nicht, bem Bolte vorftellen ju laffen, daff bem Ararium neue Ginnahmequellen geöffnet werben mufften. Bielanb.

IL. Bon ber unterorbnenben Berbinbung bet Gage. Die Unterordnung ist nach bem Obigen (S. 666) biejenige Berbindung zweier Sate, welche ben einen Sat

als eine bem anbern angehörige Bestimmung, Ergänzung, überhaupt als ein en Theil in dem Gebiete desselben erscheinen lässt, oder welche die Aussage des einen Satesals in der des andern enthalten darstellt. Der untergeordnete Sat ist ein unselbständiger, er ist um des übergeordneten willen da und wird von diesem getragen, wie ein Zweig von dem Stamme oder dem größeren Zweige, auf welchem er ruht. Er ist nothwendigerweise ein Rebensat, der übergeordnete bingegen kann bald ein Hauptsat, bald selbst nur ein Nebensat sein. Bergl. S. 637 ic. und S. 666

Die Unterordnung ift, wie bemertt, ber gramma. tifche Ausbrud bes logifchen Berhaltniffes einer Abhangigfeit ber Urtheile, und mit biefer ihrer eigentlichen Bestimmung ober Bebeutung trifft ihr Bebrauch genau (und genauer, als bies mit ber Beiordnung ber Fall war) jufammen, insofern namlich zwar nicht jedes logisch abhangige Urtheil ein grammatisch untergeordneter Sat ju fein braucht, aber ein jeber grammatifch uns tergeordnete Sat immer ein logisch abhangiges Urtheil ents balten muff. Rur bann also tann ein Sat einem anbern untergeordnet werben, wenn fein Inhalt als eine Befimmung in und an bem Inhalte bes anbern angesehn werben tann, jener aber, ber übergeordnete, bet wefentlichere, ber Sauptgebanten ber Mittheilung ift. Terhaft bingegen ift es, wenn man einen Sauptgebanten ber Mittheilung, ein Urtheil, welches bie Saupthandlung felbft ober einen wesentlichen Fortschritt berfelben enthalt, in einen Nebenfat bringt und ihn fo einem unwefentlicheren Rebengebanken in grammatischer Unterordnung anfügt. -So find 3. B. in folgenden Satvereinen alle Unterordnun: gen falfch: 3ch muffte mir in biefer fchwierigen Lage nicht gu

,

helsen, wesschalb ich ben Rath verständiger und erfahrner Leute einzuholen beschloss. Ich wandte mich also zuerst an meinen Freund N., weicher aber statt guten Rathes nur Tabel und Borwürse für mich hatte, in dem er mein ganzes Unglück für eine natürliche Folge und Strase meines Leichtsinns erklärte. Ich ließ mich indessen nicht abschrecken und wiederholte meine Bitte um Rath und Susse, wosdurch ich ihn aber ganz unwillig machte, in dem er zusleht sogar aller Theilnahme an meinen Ungelegenheiten für immer entsagte. — Die türlische Flotte machte eine Landung auf Samos, die aber unglücklich aussiel. Die Vriechen schlugen zu Lande und zur See die Ottomannen, welche vier Kriegsschiffe und viele Transportschiffe verlo-

ren. — hier hatte ein jeder untergeordnete Sas entweber grammatisch beigeordnet oder sogar übergeordnet werben sollen, da er sich dem Inhalte nach schon an und für
sich selbst, noch beutlicher aber aus dem Nachsolgenden als
besonders wichtig und wesentlich zu erkennen giebt. Die Einfügung eines Aber oder Doch in den relativen Sas,
wie sie in den Beispielen einige Male vorsommt, hebt die Fehlerhaftigkeit der Unterordnung nicht auf, sondern weis't nur
noch bestimmter auf jenen unleidlichen Widerspruch des sogischen und grammatischen Berhaltnisses hin, der durch
keine außere Zusammenstellung oder Bereinigung der beiden
widersprechenden Berhaltnisse ausgeglichen werden kann. —

Eben so fehlerhaft wurde folgende Satverbindung sein: Er beging mehre Berbrechen, west alb er ins Sefangnist geworfen wurde, und erst gestern erhielt er seine Freiheit wieder. Denn hier macht der durch we fihalb eingeleiztete Sat eine wesentliche Fortsetzung der Erzählung und ist ein so unentbehrliches Mittelglied für die beiben ihn umzgebenden, dass diese ohne ihn gar nicht verbunden werden könnten. So wird die falsche Unterordnung auch der Grund eines Fehlers gegen die Beiordnung; benn wenn man nicht beiordnen kann: Er beging mehre Berbrechen und erst gestern erbielt er seine Freiheit wieder, so wird dies um nichts mehr möglich oder erlaubt durch das Dazwischentreten eines Resensatzes, der in dem grammatischen Verhältnisse der beizgeordneten Satz Nichts verändern kann. Wohl aber hätte es heißen können: Er wurde ins Gefängniss geworfen, weil er

mehre Verbrechen begangen hatte, und erst gestern erhielt er die Freiheit wieder; benn bier giebt ber Nebensat nicht eine Folge ober einen zeitlichen Fortschritt ber Handlung an, sondern einen vorangegangnen Grund, durch dessen Weglassung keine Lude in der Darstellung entstehen warde:

Er murbe ins Gefangniff geworfen, - und erft gestern erhielt er feine Freiheit wieber.

Anmerk. Rur bie zeitbeftimmenben Sage mit als (seltner bie mit währenb, inbem 2c.) machen von dem Dbigen zuweilen eine merkwürdige Ausnahme. Es wird nämlich, wo zwei handlungen ober Thatsachen in einem zeitlichen Berhältnisse zu einander stehn, nicht selten die haupt hat sache in einen burch als eingeführten Rebensag gebracht, die Rebenhandlung aber in einem haupt sahe, meistens mit den Wörtern kaum, eben, noch nicht 2c. dargestellt und zenem übergeordnet. 3. 8. "Ich hatte eben das Buch bei Seite gelegt, als der Nann hereintrat, um es abzuholen. — haller war noch nicht neun Jahr alt, als er das alte Testament in der

Utsprache las und es fibersette. — Kaum war ich in das Thor der Stadt eingetreten, als mir meine Freunde schon bewilltommnend entgegen kamen." — Bielleicht thut man aber auch hier, wenn die Rebenhandlung nicht etwa einen vorzäglichen reteorischen Rachbruck verdient, besser, se als Rebensat und die Hauptbandlung als Hauptsat ausgustellen, also zu sagen: "Als ich eben das Buch bei Seite legte, trat der Mann herein, um es abzuholen. — Als Haller noch nicht neun Jahr alt war, las er das alte Lestament in der Ursprache. — "Als ich kaum — — ober auch: Kaum war ich in das Thor der Stadt eingetreten, so kamen mir schon meine Freunde bewillsomms nend entgegen." — Bergl. S. 586.

## Stellung ber untergeorbneten Gage.

Der untergeordnete oder Rebensat scheint, da er eine in Sahform auseinandergelegte oder entfaltete Bestimmung ift (S. 638), im Allgemeinen in seinem übergeordneten Sahe die nämliche Stelle einnehmen zu mussen, welche dem entsprechenden einsachen Bestimmungs worte nach den Regeln der Wortsolge zusommt. Diese Stellung kann die natürlich e genannt werden. Ihr zusolge wurde also

1) der Substantiv = oder Gegenstandssatzals Subjectsatz voran treten mussen; 3. B. Dass er sleißig ist, macht mir Freude; — als Umschreibung des Dbjectes (Zielwortes) und des Terminativs (Zwedwortes) vor dem Pradicate stehn; — als Stellvertreter eines Genitivs hinter dem von ihm bestimmten Worte; 3. B. Die

überzeugung, daff er fleißig ift, hat fur mich einen großen

Werth.

1

1

.

1

Έ

ļ

1:

i:

1 3 ...

ŗ

2) ber Abverbial: ober Umftandsfag wurde fich zwischen Aussage und Ausgesagtes ftellen; z. B. 3ch habe ihn, so sehr ich es wünschte, seit langer Zeit nicht sprechen können, ober: 3ch habe ihn seit langer Zeit, so sehr ich es auch wünschte, nicht sprechen können. — Er wird, weil er sleißig ist, von seinen Lehrern gelobt; — wenn aber der Adverbsat als Stellvertreter einer Nebenbestimmung auf ein einzelnes Wort bezogen ist, wurde er vor dieses, und eben so

3) ber Abjectivsan, wie bas Abjectiv, vor bas be-

ftimmte Bort treten muffen. -

Allein unter biefen naturlichen Stellungen find biejenigen, welche burch Beispiele belegt worden find, wenigftens nicht gerade die gewohnlichen, und die, bei benen dies nicht geschehn ift, gar nicht ober nur unter großen Beschränkungen möglich. Denn wenn auch bie Rebenfage nach ihrer Bestimmung und ihrem fontattischen Berbaltniffe gegen ben Sauptfat mit einfachen Sprachtheilen verglichen werben tonnen und verglichen worben finb, fo erftrect fich boch diese übereinstimmung nicht über alles Andre, Diefelben weiter betrifft. Die Rebenfabe find boch immer teine Borte, fondern Sage, machen alfo vermoge ihrer eigenthumlichen grammatischen Burbe und ihres außern Umfanges auch auf eigenthumliche topifche Gefete Anforud, und unterwerfen fich andern Regeln, als benen ber 28 orts folge. Darum tann als Allgemeines und Gewohnliches gelten, baff bie Beftimmungsfate nicht wie bie Be fimmungeworte vorangehn, fondern nachfolgen, baff fie alfo als Umschreibungen ber Sagbeftimmungen ober bem Gangen bes Sages angehörig, bem vollendeten übergeordneten Sabe folgen, - als Umschreibun: gen einer Debenbeftimmung aber, ober auf einen eingelnen Sprachtheil bezogen, bintier biefem Sprachtheil aufgeftellt werben. Bergl. 3ch erwar: tete ibn, weil er mir gefchrieben hatte, baff feine Bes fchafte balb beenbigt fein wurben. - In jenem neuen Daufe, in welchem ich eine Beitlang wohnte, habe ich ben Mann, ben Du befchreibft, ofters gefebn und geforomen.

Anmert. Ein Zwisch en sat ift ein Rebensat, ber in natürlscher Stellung die Glieber seines übergeordneten Sates trennt. Dievon ist ein parenthetischer oder Sat, der wie ein gelegentlicher Einfall, eine beiläusige Bemerkung zwischen die Glieber eines andern Sates eingeschoben wird, ohne mit ihnen anders als innerlich, durch Berwandtschaft des Inhalts, verknüpft zu sein. Insgemein soll die Parenstvese durch Unterbrechung des Ganges der Rede die Lebens digkeit derselben erhöhen, sie ist also als eine Redessigur zu betrachten. Sie muss, da sie selbständig daskeht, ims mer ein Hauptsat, seines nun ein vollständiger, oder ellipstischer (f. w. u.) sein. Oft sindet man einen Bocativ der einen andern Ausruf auf solche Weise parenthetisch gestellt. Beisp.:

"Seht eilten fie - Freube beflügelte bie gufe - uns ter bie Baume und gu ben fruchtreichen Gelanbern."

3. In China lag beim Sternenlichte

Ein Jungling — Dant fei ber Gefcichte Bar feinen Ramen — hollen zc." Pfeffel. Deffgleichen in folgenbem Sabverein, wo bas Beben bes Menfchen mit bem Rudwartsfchreiten bes fpinnenben Geilere verglichen wieb: "So wanbeln — es rollen bie Beiten ihr Rab — Die Menschien bes Lebens betretenen Pfab; Unenblichfeit spinnen sie Alle! Schnell öffnet sich hinter ben Sichern bas Grab; Bie ftarzen — es reißen die Faben — hinab, Und Dunkel umgiebt sie Kaben.

v. hale m. ,, Wie in ben Luften ber Sturmwind fauf't, — Man weiß nicht, von wannen er tommt und brauf't, — Wie ber Quell aus verborgenen Tiefen, Go bes Sangere Lieb aus bem Innern schalt."

Schiller. ,Doch eine, gefteh' ich, wunbert mich an Dir."

Souqué. (hier ift ber eingeschaltete Sas eigentlich ber logische hauptfas, bem ber einschließende als Gegenflandsfas unstergeordnet hatte folgen sollen: Ich gestehe, da ff mich Eins an Dir wundert. So pflegt man auch, wo Personen resbend eingeschott werden, das fagte ich, sagte er 26. in die angeführten Worte selbst einzuschalten.)

Es ift unglaublich, weichen Berbruff biefer Menich (indem er auf R. zeigte) mir gemacht hat. — hier ift ber parenthetische Sah ein elliptischer; benn fein hauptsah ift weggelaffen: fo sprach er, indem'er auf R. zeigte. —

3m Befonderen find folgende bie gewöhnlichen

Stellungen ber untergeordneten ober Rebenfate :

1) bie Substantinfate werben, als Subjects fate, bem übergeordneten Sate entweber vorangestellt, ober sie folgen ihm auch, nicht weniger hausig, nach und werden bann an ber ihnen gebuhrenben Stelle burch bas unbessimmte es einstweilen vertreten. (vergl. S. 655). 3. B.

Daff er bas Gute will, ift außer 3weifel, aber leiber ift es eben so gewiff, baff geistige Beschränktheit ihn vertehrte Mittel zu guten 3weden ergreifen und Schwäche bes Willens ihn auch ergriffne rechte Mittel nicht burchführen läfft. — Es ift taum glaublich, baff er so handeln tonnte. Es ift gut, baff Du beute getommen bift. —

Als Object fate folgen sie bem Rectionssate nach; 1. B. Ich habe gestern erfahren, baff Dein Bruber wieder jurudgesehrt ist. — Wo aber ber Inhalt eines Substantivsates erst in ein allgemeines bas, barin, barüber, baraus zusammengefasst wird, und nun der Substantivssat selbst diesem andeutenden Worte als die bestimmte Ausbeutung folgt, dessgleichen wo Substantivsate als erklarens be Genitivsate einem Hauptworte zugesellt sind, (S. 609), ba können sie sich unmittelbar an jenes Wort ansschließen, und sie muffen es, wenn ihre Beziehung irgend

unbeutlich werben tonnte. 3. B. Er bat mich barfiber baff ich ibm bie Sache nicht fruber mitgetheilt habe , ernft lich getabelt; ober: Er hat mich baruber ernftlich geta belt, baff ich . . . . . babe. — 3ch babe itm biefen feinen Mehler, baff er jebe unfculbige Sanblutng - miffbeutet, foon ofter gerügt. - 3ch habe baraus, baff Du nicht fdriebft, gefchloffen, baff nichts Befonbres, alfo auch nichts Bofes, ju fchreiben war. - Dier burfte und tonnte ber ertlarenbe Gubftantivfat nicht bon bem Daraus getrennt werben, weil er fonft ju einem Dbjecte

bes Berbums gefchloffen werben wurde.

2) bie Abverbialfage fteben, wenn fie auf ben Sauptinhalt bes Sages gehn, gewöhnlich aufer bem Bort-gebiete besselben, als hinterfage, — feltner als 3 mi: fchenfage, weil fie als folche ben Bufammenbang ber Sagglieber oft ftorend unterbrechen und biefelben au weit aus einander ruden murben. Gind fie Bwifchenfage, fo ift ihre Stellung unter ben verschiebnen Bestimmungen bes Sages insoweit gleichgultig, als nur nicht eine Berfchic benheit ber Begiehung ober ein verschiedner Umfang ihres Wirtungefreises baraus bervorgeht. - 3. B. Sie waren im Garten befchaftigt, mabrent ich fdrieb. Sie waren, wahrend ich fchrieb, im Garten beschäftigt. - Er hat mir, weil ich ihn barum bat, geftern bas Gelb gegeben, und: Er hat mir gestern, weil ich ihn barum bat, bas Gelb gegeben. (Bergl. S. 648). — Bestimmen fie nur einen einzelnen Sprachtheil, fo treten fie moglichft nabe hinter benfelben; bestimmen fie einen Rebenfat, fo werden fie am beften in biefen eingeschloffen, um nicht falfcblich mit bemfelben zugleich auf ben hauptsat bezogen werben ju tonnen. Bergl. 3ch überzeugte mich, baff er mir, obgleich ich ihn liebte, fcaben wollte; unzweideutis ger, ale: 3ch überzeugte mich, baff er mir ichaben wollte, phaleich ich ihn liebte.

3) bie Abjectivfage treten, als bie eigentlichen Bertreter ber Mebenbestimmungen (S. 639), binter bas bestimmte Bort, wohin die einfachen Abjective nur, wenn ein fo großes Gewicht auf fie gelegt wirb, baff fie fast ber Burbe von Abjectivfagen nabe tommen, burch eine poetische Inversion gebracht werben tonnen (G. 661); j. B.

Der Freund, welcher Dich fo innig liebt, - wie: Der Freund, ber liebenbe. Bergl. Die Beispiele G. 639. Und awar pflegen fie fich unmittelbar hinter bas beftimmte Wort zu stellen, ober fich boch nicht fo weit von bemselben zu entfernen, baff ihre Beziehung fcwerfallig ober gar

zweibeutig werben konnte. — Unbeholfen und zweibeutig find 3. B. folgende Berknupfungen:

"Ich habe ben Dann vor mehren Sahren in Berlin ges febn, von welchem Du fprichft. - Er fchilberte mir feis nen Rachbar als feinen mabren Freund, ben ich richt Tenne. - 3ch habe geftern meinen greund bei meinem Brus ber angetroffen, welch en ich lange nicht gefehn hatte." (Diefe Satfolge ware fehlerhaft, wenn welchen fich auf bas ents ferntere greund beziehen follte. Bergl. auch 6, 526 zc.) -"Beibnachtsgefchente für Rinber, welche in allen gus ten Buchhandlungen zu haben find. - Im vorigen Monat ift bie Fregatte la Blonbe, welche bie Leichen bes Konigs und ber Koniginn ber Sanbwich Inseln, bie befanntlich im Sommer 1824 gu London ftarben, nach ihrem Baterlande brachte, in den hafen von Portsmouth wieder eingelaufen." (Ginb bie Leichen geftorben, ober bie Canbwich- Infein? Beibe Borte haben auf bas Relativum bie gleich großen Anfpruch, erfleres ale Subject bes fibergeorbneten Sages, letteres als nachftftebenbes ober Schluffwort in bemfelben; ben geringften ober gar teinen Unfpruch haben aber, als von jenen beiben umfcbloffen, ber Ronig und bie Roniginn, benen es gehören foll.) Defigl.:

"Rütterchen nahm ihm ben but, unb fiellte ben Stod in ben Bintel

Samme bem türtischen Robre, bem ftattlichen, welsche Ges gebracht ichien gar ben Papa, beff Sobe mit ftaunendem Blide fie abmaß." Bof.

Wer wird hier bas beziehliche beff nicht eher von bem Papa, als von bem türkischen Rohre verstehn? — Golochen Miffbeutungen beugt man burch eine geschickte Stellung vor. —

Bo aber Zweibeutigkeiten nicht zu befürchten find und auch die Wortfolge durch eine Entfernung bes beziehlichen Farwortes von feinem bezognen Worte nicht schwer und unbehulflich wird, da kann ber Abjectivsat bem ganzen übergeordneten Sate nachfolgen, in welchem er nur einen einzelnen Sprachtheil bestimmt; z. B.

Der Blid allein begreift bas wilbe Toben, Der es beschaut aus filler Lufte Boben. -

Müllner.

Raphael malte Teller, ehe er zu bem Ruhme flieg, ben ihm Niemanb ftreitig machen tann. Sippel.

Ja nicht felten kann bas unmittelbare Anschließen eines Abjectivsates an bas angezogne Bort, wie überhaupt bie naturliche Stellung irgend eines Nebensates als 3mischensat, sogar Sabel verbienen, wenn namlich baburch wenige Worte voer gar nur ein einzelnes Bort von

dem übergeordneten Sate abgeriffen werben wurde, um ben Schluss bes Sanzen zu bilden. Je langer ber Zwischensatz, je unbedeutender und schwachtorender das abgetrennte Wort, je enger und naher das spntaftische Berhältniss desselben zu den übrigen Gliedern seines Sates ist: besto auffallender, übelklingender und storender wird eine solche Stellung. — Wie wirig wurde z. B. bas

lettgenannte Beispiel sauten, wenn die Anordnung biese ware: Raphael malte Teller, ebe er zu bem Ruhme, ben ihm Niemand streitig machen kann, stieg; — ober gar mit natürlicher Stellung des Abverdialsates: Raphael malte, ehe er zu bem Ruhme, den ihm Niemand streitig machen kann, stieg, Teller. — Desigleichen: Heit und freundlich ging die Sonne an jenem Morgen, da wir unsere Fußreise antraten, auf. — Ich rief meisnen Bruder von dem Spiele, das schon einige Stunden gedauert hatte und noch länger dauern sollte, ab. — Der Konig saß das Ross, das, einen solchen Helben zu tragen stolz, nicht mübe von dem langen Fluge war, daselbst ein wenig auszuruben, ab. — Gleim.

Das Nachklappen ber Praposition macht hier eine fast possierliche Wirkung, indem dieselbe sich wie ein versgessenes ober verlornes Schaf von der heerde als auch zu dem übrigen gehörig anmeldet. Dies zu vermeiden, mache man entweder den Zwischensatzum hintersatzum die meinen Bruder von dem Spiele ab, das schonkt.— oder man gebe dem einsamen Worte noch einige Worte zur Gesellschaft, so dass die beiden umschließenden Theile des überzeordneten Sates an Wortgehalt und Gewicht gleicher und den Zwischensatzu tragen fähiger werden; z. B. Die Sonne ging an jenem Morgen, an welchem wir unste Aufreise antraten, heiter und freundlich auf. —

Als ein Beifpiel einer regelmäßigen, bestimmten und unzweibeutigen Stellung untergeordneter Sabe vergleiche

man folgenden Sagverein:

Dem verständigen, besonnenen Manne ist nicht sedes Sut, nach welchem er jest strebt, ober das er jest eben erbält, bloß besswegen das begehrungswürdigste; — ihm ist nicht jede Lust und Freude, die er jest geniest, bloß darum, weil er sie jest geniest, die reinste und böchste, — nicht jedes übel, worunter er eben jest leidet, bloß darum, weil es ihn gegenwärtig drückt, das schwerste, — nicht jedes Laster, wovon er etwa spricht, das schädlichste und verderblichste, — nicht jede Lugend, wovon eben die Rede ist, die schönste und wichtigste zc.

Bollitofer.

So wie aber einzelne Borte, eines ftarteren Nachbrucks ober ber Wohlbewegung halber, ihren naturlichen Platz mit einem andern vertauschen, so kann bies auch ben Saten geschehen. Die Abweichungen von ber gewöhnlischen Ordnung ber Nebensage sind Sate-Inversionen.

Die bebeutenbste berseiben ift die, wo ein Gegensft and 8: ober ein Umstandsfat, ber der Regel nach als hintersat ober auch als 3wischensat stehen muste, als Borbersat vor seinen haupt sat gezstellt wird. Diese Stellung entspricht ber ersten Bortinversion, S. 655, welche einen Sattheil an die Spite des Sates bringt. Dieselbe Birkung, wie dort der Sattheil, bringt auch hier der Nebensat hervor, indem er im Saupt sate die Aussage vor das Subject zieht; z. B. Daff ich das

Belb empfangen babe, beich ein ige ich biemit, - wie: Den Empfang bes Gelbes beicheinige ich biemit. -Beil er ju fchnell lief, fiel er bin; - wie: Begen feiner Gilfertigfeit fiel er bin. (G. 657) - Diefe Stellung giebt bem Rebenfage ein fo großes rhetorifches Gewicht, baff er bem nachfolgenben Sauptfage barin faft gleich wird und gu ihm fteht wie ein erfter Theil jum zweiten Theile. Borjugeweise gilt bies von bem Abverbialfage, beffen größere rhetorische Burbe fich leicht aus bem bestimmteren (concreten) Gehalt feines logischen Berhaltniffes ertlart. Darum wird auch ihm borgugsweise ber Ramen Bors ber fat gegeben, und fein folgender Sauptfat, ber, wenn ber Umftandefat ein vergleichen ber, begrundenber, bedingenber ober einraumenber war, gewöhnlich burch fo eingeführt wirb; heißt Rach fat. (Bergl. noch S. 622). 3. B. Wenn Du ihn befuchft, (fo) wirb er fic freuen. - Beil ohne Tugend feine mabre Gludfeligfeit möglich ift, fo muff ber Bofe fur ungludfelig gehalten werben. - Sier fteben bie beiben Gage bem logischen und rhetorischen Werthe nach fast gleich, wie wenn fie beigeordnet lauteten: Done Tugend ift feine mabre Gludfeligfeit möglich; alfo muff ber Bofe fur ungludfelig gehalten wer-

ben. — Noch beutlicher wird man dies empfinden, wenn man die gewöhnliche Stellung bes Umstandssages bagegen halt: Der Bose muff für unglückselig gehalten werden, weil ohne Tugend keine mabre Glückseligkeit möglich ist.

Die Bemerkung, welche oben S. 656 bei bem einfaschen invertirten Sage gemacht worben, ift auch auf die gegenwärtige Satinversion anzuwenben: baff namlich ein fragenber, ober befehlenber hauptfag nicht füglich als Nachsag aufgestellt werben barf,

.....

weil die nämliche Wortfolge, welche eine Frage bekundet, einem jeden andern Sate in der Stellung als Nachsatz ju Theil wird, also hier das unterscheidende Merkmal ber Frage aushdren wurde, ein solches zu sein. Überhaupt ift es schon an und für sich das Natürlichere, mit der Frage selbst einzuschreiten. Also nicht: Wenn Du ih bestachst, wied aus Schonen Windereiten.

wird er fich freuen? — sondern: Bird er sich freuen, wenn Du ihn besuchst? — Rur bann, wenn die Frage ober ber Aubruf anderweitig beutlich find, und burch eigenthumsliche Partifeln als solche bezeichnet werden, kann eine folche

Stellung tabellos fein. So in folgenben Gaben:

Wenn die bürgerliche Welt und die Profa der Bielwifferei uns lange mit Fadheit umbuffert hielten, und nun auf einmal ein Ton der Kunst wie ferne Frühlingsmelodie aus dem Lande der Freiheit naher und naher wehend tont: o wie schwillt (da) die siebende Seele zu neuem Leben auf!

Batte fie's bis jest verfcwiegen, Dallner.

(Der Sinn ift: Sie hat es fruber felbft nicht gewufft, fonbern es erft jest erfahren und barum erft jest gefagt.)

Wenn niemals Gefahr bei bem Rechthanbeln ware, wer wurde (bann) jemals Unrecht thun? -

Anmert. Buweilen wird nach bedingenden, einraus menden u. ahnl. Borderfagen ber Rachfag in unversetzt, natürlicher Wortfolge gefunden. Doch ift dies nicht in der gewöhnlichen Profa der Fall, sondern es ist eine dichterische Sahfigur, die, wie die meisten Abweichungen von der Regel, aus einer größern innern Bewegung hervorgeht und das Gemüth als von dem Gegenstande erfüllt und ergriffen bekundet. Der Sang der Rede wird gedemmt und die Stimme halt nach dem Bordersde eine Weile ein. Bergl. einen ahnlichen Fall auf S. 600. 3. 3.

"D wie froh bin ich! Und wenn ich auch alle Schafe ber Welt befaße, — ich konnte (boch) nicht froher fein!"
Genet.

"Benn ibr's nicht fühlt, - ibr werbet's nicht erjagen!" Goth e.

Damit vermandt ift bie Ginfuhrung eines Rachfabes burch unb, wovon icon S. 624 bie Rebe gewefen; j. B.

nebe mit ber gangen Belt in Frieben, -Unb Du öffneft Dir bas beffre Cein!"

Man muff fich immer gegenwärtig halten, baff bie bichterifche, hohere Darftellung fich von bem Gewöhnlichen und üblichen ofters entfernen kann und muff, weil sie viele ihrer eigenthümlichsten Schönheiten eben nur burch Abweichung von ber Regel gewinnt. Die Regel ift bas Allgemeine der Sprache, sie sagt aus', was bas Ges wöhnliche ift; aber sie kann als ein verständiges Geseh nur so lange und insofern die Darstellung regieren, als der Berstand und nichts Andres dieselbe regiert. Befond re, individuellere Zweice, zumal die der Empsindung, lassen sich nicht mit allgemeinen oder gewöhnlichen Mitteln erreichen; und doch ist es in mancher Art geistiger Außerungen gerade das Besondre, was reizt und belebt. Darum liegt nicht sellen in den Ausnahmen von der Regel, und in sogenannten Freiheiten das Borzägliche ein zelner Fälle. In der Grammatit aber kann nur die Regel verssolgt und dabei hin und wieder ein Seitenweg nur angebeutet werden, auf welchem die Darstellung des Dichters aleichsam ins Freie zu kommen versucht.

Borberfagen von ber Art ber eben in Rebe flehenden wird, wie bereits S. 654 angebeutet murbe, zuweilen bie Geftalt eines hauptsages mit ber Bortfolge ber Frage, ober bes Befehls gegeben. Das logische Berhaltniff zwischen Borberfat und Nachfat, welches bier im Allgemeinen barin besteht: baff bas Segen bes einen auch ein Segen bes anbern ift, wird lebendiger aufgefafft und gewiffermagen bialogifch bargeftellt. Man fragt gleichsam nach bem Sein ber einen Handlung und lafft auf bie gebachte bejahende Beantwortung biefer Frage bie anbre handlung folgen: Bift Du bes Lobes murbig? - fo erhaleft Du (auch) Lob. -Dber man fordert gur Berwirklichung bes Erfteren auf (Imperativ), und verheißt ober verspricht bann bas Anbre: Sei bes Lobes wurdig! - fo wirst Du Lob erhalten. - Das Rennzeichen bes Rachsages, fo, pflegt babei besonders nothig ju fein, weil es verbutet, ben Rachsag fur einen zweiten beigeordneten Borbersat anzusehn. - In Diesem Sinne vergleiche man folgende Gate:

Giebt Gott Dir Freude, fo brauche berfelben; — foidt er Dir Trubfal ju, (fo) erforid nicht, vergage nicht! M. Luther.

Du bift herr in Deiner Belt; - Daft Du Alles.

Mahlmann.

Rur heute, heute la ff Dich nicht fangen, — So bist Du hundertmal entgangen.

Deffgleichen bas ichon vorbin angeführte: Lebe mit ber gangen Welt in Frieden, Und Du öffnest Dir bas beffre Sein. — Berbinbet man mit ber Annahme bes erstern Sages bie Borftellung: e.s ift aber nicht fo; - fo ftehn bie Berba beiber Sage im Conjunctiv, 3. 28.

Satteft Du meinem Rathe Gebor gegeben, - fo

wardeft Du fest nicht in Roth fein. -

Safe bei foldem Dable ber Lanblichteit felber ber Raifer,

Unter bem Schatten ber Baum', in fo traulicher lie ber Gefellichaft .

Und er fehnte fich etel ju höflingstand und bes Dunblochs

Mifchungen beim: fo verbient' er, an Beib und Seele ju bungern.

(Man merke hier auf die Fortsetzung des Bordersates in unversetzer Bortsolge, welche als ein Anakoluth angesehn werden kann, aber kein ungewöhnliches Anakoluth ist.)

Anmer ?. Minder paffend und gebrauchlich ift blefe frageatinliche Bilbung eines Abverbialfates ba, wo berfelbe nicht als Borberfat ftebt; (vergl. S. 654.) 3. B.

Meinem Schmerz wart' ich erliegen, Schafft' ich nicht bem herzen Luft. Gotter.

Bleibft, Erinnrung, Du and Ende Meines Lebens mir getreu, D so fterb' ich reich, unb fanbe Mich ber Lob auf einer Streu. v. Salis.

Einen Abjectivfat nach Art bes einfachen Abjectivs bem, mas er bestimmt, voranzustellen, ift eine bloß bichterische Kreiheit; z. B.

> Die Du so bang ben Abenbgruß Auf mich herunter wehest, Bur Bolle schwebst und mit bem Fuß Auf Tobtenhügeln stebest, D Linde! manche Thrane hat Den Boden hier benehet w. —

Den ber Sterne Wirbel loben, Den bes Straphs Hymne preift, Diefes Glas dem guten Seift Uberm Sternenzelt bort oben!

Shiller.

Die Boranftellung eines mit wer, was zc. eingeleite ten Abjectivsages tann aber nicht mit zu biefer Inversion gerech:

gerechnet werben, ba jene Relativen mit ber beziehlichen Kraft bie hinde utende in sich vereinen, also ber bestirmmte Begriff ihnen nicht nachfolgt, sondern im mer in ihnen selbst enthalten ist. — Auch wenn das in ihnen versborgene hindeutewort der Deutlichkeit oder des Nachdrucks wegen noch einmal aufgegriffen und besonders gesetzt wird, bleibt das Verbältniss dasselbe. — 3. 23.

Wer gut ift, findet Gutes 3m Leben und im Tob.

20 o f.

f. v. a. Der, welcher gut ift ic. Wer nicht für mich ift, ber ift wiber mich. Was schöne Seelen schon empfunben, Wuff trefflich und volltommen fein.

. Soiller.

Zabelnswerth find folgende Stellungen eines unterge-

ordneten Sages:

1) wenn berfelbe zwisch en Subject und Copula feines übergeordneten Sages tritt; z. B. Er, nach: bem er das gehört hatte, be scholoffic. — Die Natur, es sei als Wirtung, ober wirtende Kraft, bleibt allezeit die erste unmittelbare Offenbarung Gottes an einem Jeden unter uns.

2) wenn berfelbe, einem anbern Rebenfage unterges orbnet, sich zwischen bas Fügewort und bas Subsject besselben stellt; z. B. Ich schrieb ihm, baff, ba ich ihm Nachrichten von höchster Wichtigkeit mitzutheilen babe,

er fobalb als möglich felbst zu mir tommen folle.

3) wenn berfelbe fogar vor bas Beziehungs, ober gugewort feines übergeordneten Rebenfates, also ganz aus bem Bereiche besselben heraustritt. 3. B.

Mur ber ift Freund, tehrt Dir bas Glud ben Ruden, Der feuriger Dich wirb an feinen Bufen bruden.

Die Fehlerhaftigkeit bieser Stellung liegt am Tage; ba burch dieselbe ber Umstandssat, welcher bem Abjectivsateangehort, dem Sauptsate jugewiesen wird. Es sollte heißen: Rur der ift Freund, der, wenn Dir das Gluck ben Ruden kehrt, Dich..... brucken wird.

## Berturgung ber Rebenfage.

Bie burch bie Busammenziehung (f. ob. S. 681) bas eigenthumliche Berhaltniff beigeordneter Sage erft vollfommen ausgesprochen und bas, was ber Begriff jenes Berhaltniffes enthielt und verlangte, gleichsam sprachlich

polliogen wurde : eben fo tann unter gewiffen Bebingungen burch ein abnliches grammatifdes Berfahren ber Charat: ter bes untergeordneten Sages auf bas Beftimm: tefte bargeftellt, und ber in ber vollständigen Unterordnung mehr innerlich bleibenbe Begriff biefer Berbindungsweife außerlich ober formlich gefent werben. Diefes gramme-tifche Berfahren ift bie Berturgung. Bie alfo bie Busammenziehung bas Seten ber Beziehungegemeinschaft bei geordneter Gabe, fo ift bie Berturgung bas Geben ber Unfelbftanbigfeit eines untergeordneten Sates. Sie befteht in einer engern Berfcmelgung bes untergeordneten Sages in feinen übergeordneten mittels Beglaffung berjenigen Theile bes erfteren, die fur ben In: balt und fein Berftanbniff entbehrlicher, aber fur bie Gas form als folche wefentlich find und eben bei ber Erbebung ber einfachen Bestimmung in bie Form eines Sages ber felben zugesellt werben mufften. Der Rebenfat ver: liert im Allgemeinen bas Gubject, bas einleitende Beziehungs- ober Fügewort und die Ausfage als basjenige Bort, welches ben Act bes Urtheilens macht, also bie Form bes Sages begrunbete, - und behalt nebft ben anderweitigen Bestimmungen nur bas Prabicat, als feinen eigentlichen Kern und Grundbegriff, in einer folchen grammatischen Gestalt, die ber befonbern Art bes Rebenfates bie entsprechenofte ober berfelben angepafft ift. Das Prabicat eines Substantivsages wird jum Infinitiv, b. i. nimmt diejenige Form an, burch welche ber Berbalbegriff ich bem Substantiv annahert; - bas Prabicat bes 20: verb = und Abjectivsabes ericeint bald als reines Beichaf= fenheitswort, auch als Sauptwort, balb als Particip, alfo in ber Attributiv : Korm bes Berbums. - 3. B. Der Argt erlaubte bem Rranten nicht, bas Bimmer gu verlaffen; verfürzt aus: baff er bas Bimmer verließe. - Er= mubet von ber Reife, fchlief ich fogleich ein; = Da ich von ber Reife ermubet mar, fo folief ich fogleich ein. -Meines Rachbars jungfte Tochter, ber Liebling ber gan: gen Familie, ift geftern geftorben; = welche ber Lieb: ling ber gangen Familie mar ic. -

Durch eine solche Berkurzung wird ber Nebensat bem einfachen Sattheile, bessen Bertreter er ift, wieder entge: gengesuhrt, aber er tritt boch nicht völlig in benselben zurud; benn er unterscheidet sich von demselben immer noch durch die gram matische Beschaffenheit bes Prasbicatbegriffes, zuweilen durch größern Reichthum an Nebenbestimmungen, vor allem aber durch seine

topische Übereinstimmung mit ben Sagen, wie auch daburch, dass er hinsichtlich ber Zeichensegung fast immer als ein Sag behandelt wird. Der verkurzte Sag ist also ein Mittleres, eine Zwischenstufe zwischen dem einfachen Bestimmungsworte und dem vollständigen Bestimmungssage, jenem durch den Mangel der formlich nothwendigen Sagbestandtheile, diesem durch grammatische Würde und Stellung verwandt.

Die innere Bebeutung ber Berturzung ift, wie gestagt: vollkommenste Darstellung ber Unfelbstäns big keit bes Bestimmungssates; — ber besondere Zweckund Rugen derselben aber ist Kurze und Gedrängts heit ber Rebe, und oft (durch den Berlust des Fügeworztes) eine die Freiheit und Lebendigkeit der Rebe besordernde Unde stimmtheit des Gedankenverhältnisses (vergl. S. 670 und 671); — die außere Bedingung aber, unter welcher sie überhaupt möglich wird, ist, wie bei der Zusammenziehung, eine engere Beziehung des unstergeordneten Sates auf den übergeordneten, die aus gesmeinschaftlichem Besitze eines Sprachtheils, hier im Besondern des Subjectes hervorgeht. —

1. Die Verkürzung von Substantivsäten ges schieht so, bas bas Fügewort bas und bas Subject weggelassen und bie Copula, ober, wenn bas Pradicat ein Verbum ist, dieses selbst in den Infinitiv mit zu verwandelt wird. Stellt der verkürzte Substantivsat das Subject des Hauptsates dar, so geht er, wie der unverztürzte (f. S. 697) entweder diesem voraus, oder er folgt ihm und wird an der Subjectsielle durch es angekündigt. Im erstern Falle, als Nominativ, kann der Insinitiv oft das Wort zu entbehren, dessen Bestimmung hier überhaupt nur diese zu sein scheint: in ein Verhältnissall (casus obliquus) anzudeuten. Vergl. folgende Beispiele:

Es ift ein feliges Befchaft,

Es ift bas fconfte Loos auf Erben ,

Der Schufgeift eines Bolts gu werben,

Der Gottheit Chenbilb gu fein.

Bielanb.

Es ift fch wer, über die Absichten eines Menschen aus seinen Sandlungen zu urtheilen, und hart, schlimme Absichten zu argwöhnen, bloß weil eine Sandlung eben so leicht aus einem bosen, als einem guten Beweggrunde hetgeflossen sein konnte; aber einen Jeben, beffen Bor-

ftellungbart nicht bie unfrige ift, blof barum für einen folimmen Mann gu halten, ift bumm. Derf.

Eine ichone Menschenseele finden, It Sewinn; — ein schonerer Sewinn ift, Sie erhalten, — und der schonst' und schwerfte, Sie, die schon verloren war, ju retten. Derber.

Die befte Art, auf feiner hut gu fein, ift, nie Umrecht gu thun. Deftaloggi.

Tugenbhaft fein und es nicht wiffen, nicht an ausgeubte eble Thaten benten bis an bie Schwelle bes emigen Lebens und bemuthig fein, bas ift Tugenb,

Lavater.

Sdiller.

Wenn der verfürzte Substantivsat als Dbject gu

bem hauptsage construirt wirb, so ift es

1) unerlassliche Bedingung, dass sein Subject dem übergeord neten Sabe nicht fremd sei, sondern auch in diesem entweder als Subject stehe, oder wenigstens als Object, Terminativ z. in ihm entweder wirklich vordanden sei, oder doch leicht ergänzt werden könne (Bergl. S. 479). Dies begründet den wesentlichen Unterschied zwischen dieser Berkutzung und dem lateinischen Accusativus cum infinitivo, in welcher Construction das Subject für den Instinitivo nicht aus dem Borigen ergänzt wird, sondern als ein Accusativ denselben immer begleiten muss, gleichviel, od es auch im Rectionssatz vorsomme, oder nicht. — 3. B. Er versprach, heute Abend wieder zu kome men, — dass er heute Abend wieder sommen wolle.

men, = vall er beute avend wieder commen woue. -

ich Dein Sohn beife. -

Ja ber verdient, betrogen fich gu febn, Der Berg gefucht bei bem Gebantenlofen.

Er bat mich, mit ihm ju gehn = baff ich mit ihm gehn mochte. — Der Argt verbot bem Aranten, bas Bimmer ju verlaffen. — Der Felbherr gab Befehl, bie Brude abzubrechen; naml.: er befahl feinen Sol:

b a ten, bass sie bie Brude abbrechen sollten; — also bas zu erganzenbe Subject bes verkurzten Sages ist auch bem Dauptsage nicht fremb. — Fehlerhaft aber ist:

Schon ift hier auch die Erd' und verbienet es, meine Luife,

Drauf geboren ju fein und vergnügt burch bas le: ben ju manbeln. Bof.

Denn bas allgemeine man ober wir, welches als Subject bes Subftantivsages, angesehn werben muff: (baff man brauf geboren ist und wandelt, ober: baff wir . . . find und wandeln ic.) lafft fich auf keine Beise in ben hauptsag ,,sie verdient es" hineinbenken. — Eben so:

Wer hat wohl je von irgend einem Monarchen in einem so turzen Zeitraum so viel auf einander gehäuftes Kriegsunglud erfahren, ohne ganz zu unterliegen?

Archenbols.

Denn hier kann nur construirt werben: Wer hat.... erfahren, ohne dass er unterlegen hätte; — aber nicht: wer hat von einem Monarchen.... erfahren, phne dass dieser (ber Monarch) unterlegen hätte? —

Als fehlerhafte, undeutsche Nachahmungen bes lateinischen Accusativs mit bem Infinitiv vergleiche man folgende Sauverfurzungen:

Warum tonnte biefe Stelle nicht eben in ben Jugenbgebichten bes Martial gestanben haben, von benen wir gar Richts übrig zu fein glauben? Leffing.

Der Sat: "Wir glauben, baff Nichts von ihnen fibrig ist," kann nicht verändert werden in: "Wir glauben, Nichts von ihnen übrig zu fein," weil das Subject des Objectfages, Nichts, im Hauptfate nicht vorkommt. Wohl aber könnte man sagen: "Wir glauben, Nichts von ihnen übrig zu haben; aus: Wir glauben, daff wir... haben." Demnach hatte es heißen können: von benen wir gar Nichts übrig zu haben glauben; oder auch: von benen uns gar Nichts übrig zu fein scheint, — (wo. der verskürzte Substantivsat als Subject steht), — oder endlich bloß: von denen wir Nichts übrig glauben, — Defigl.;

Ich fab ein Mabchen, welches ich gang recht bie Tochter vom haufe zu fein erachtete. — Mufaus. Dein Bermalter melbete mirr er habe bem gemeinen

Beffen gemager gu fein erachtet, Die fur Die Luftteife begehrte Belbfumme jum Aufbau bes verfallnen Daufes zu verwenden. Derfelbe.

Rach deutscher Art wurde bies nur aufgelof't were ben konnen; Er habe erachtet, baff er (felbft) gemäßer sein wurde ie. Es durfte also nur bas einfache Abjectiv stehen: Er babe es für zweitmäßiger gehalten, zu verswenden. Der lettere verkurzte Gubstantipsas, ber vorzhin als Subject in bem erstern verkurzten Sats galt, ift hier unmittelbares Object zu habe (es) gehalten.

Aber nicht überall, wofern nur bie Gubjeete über-

einstimmen, ift bie Berfurgung eines Objectfages zulaffig

sondern es fommt

2) auch auf ben Begriff bes ben Dbjectfa regierenden Berbums an. Der Objectfat erleide namlich im Allgemeinen bann teine Werturgung wenn er nur als Gegenstand einer Borftellung, eine Wiffens, Sagens ic. erscheint ober wenn bas ibn regierente Berbum ein rein intellectuelles ift; neigt aber bie Borftellung zur Empfindung, geht fie in eine Ehatigteit bes Billens ober bes Begehrungsverm bgens uber, gefellt sich ju ihr Etwas von Bunfch, Absicht, Borfat ic., tonnen bie Buftanbsworter wollen, follen ic. in ben Gegenstandefat bineingetragen werben: fo ift eine Berfurzung moglich und gewohnlich. Demnach findet feine Berfurgung Statt nach ben Berben: feben, bem erten, mahrnehmen, miffen, fagen, melben ic., wohl aber (bei Ubereinstimmung ber Gubjecte) nach: glauben, hoffen, wunschen, begehren, bitten, verlangen, jufagen, versprechen, verheißen, geloben, beabfichtigen, gebenten, fich bemuben, fich be: ftreben ic. - Gang burchgreifent ift freilich biefe Regel nicht, und es ist hier vielleicht einer ber Falle, wo ber Sprachgebrauch sich als eigensinniger Tyrann zeigt und mehr nach Bufalligfeiten ober nach Laune, als nach Grundfagen verfahrt. Um fo nothiger ift es aber, auf benfelben ju achten. - Manche Berba, wie die vier gulett genann: ten, erheischen immer, manche, in einem gewiffen Sinne gebraucht, unmittelbar einen Infinitiv mit gu, ber bann auch kaum als verkurzter Sat gelten kann, ba der voll-ftandige Substantivsat gar nicht an seine Stelle gesett werben konnte und auch die Interpunction ben Infinitiv nicht von bem Berbum abzuscheiben pflegt. -

Beispiele: Man kann nicht sagen: Er sah, wuffte, bemerkte, sagteic., größer zu sein, als sein Bater; für: dass er größer war oder sei, als sein Bater; — aber wohl: er glaubte, wünschte, hoffteic., größer zu sein oder zu werden, als sein Bater. Doch ist es nicht unerlaubt zu sagen: Er behauptete, größer zu seinic. — Nicht: Er sagte, schrieb mir, mich im Garten gesehn zu haben; — und doch: Er behauptete, versicherte, mich im Garten gesehn zu haben. — Ich vergaß, meinen Freund von der Sache in Kenntniss zu sehen; — aber: Ich vergaß, dass in Kenntniss zu sehen; burfte nicht dass, im zweiten nicht der Inssitit mit zu

ftehn. Das Erftere beißt: 3d unterließ bas in Renntniff

feten; zc. bas Dbject ift alfo ber Gegenstand einer (unterbliebnen) Sandlung; - im zweiten bingegen ift ber Objectsat blog Gegenstand eines Wiffens. - Er weiß zu leben heißt nicht: er weiß, baff er lebt (eriftirt), sondern: er weiß, wie man leben muff, er befiet bie Runft und Sahigteit ju leben. — Er muff te Allen gefällig gu fein = Er verftand fich barauf, er Connte es machen, baff er Allen gefällig war. Etwas gang Anbres mare: Er wuffte, baff er Allen gefällig war. Dort ift bas Object ein Biel bes Billens, 3wed; -

hier bloß Biel bes Berftanbes (ber Intelligenz.) -

Die Berba werden und wollen, wo fie mehr umschreibend, ale bedeutsam find, bleiben bei ber Berfurjung meiftens weg. 3. B. Er verfprach, gelobte, fch wor ic., feinen ungludlichen Freund niemals gu verlaffen; für: baff er . . . . . niemals verlaffen wolle ober werbe. - Singegen tonnte es nur beigen : Er verficherte, feinen unglücklichen Freund niemals ver= laffen gu wollen; - er verficherte, morgen abreifen gu wollen, nicht: morgen abzureifen zc. - Denn ber Gegenstand eines Berficherns tann gunachft nur ber Billen fein; hingegen bas Berfprechen, Gelos ben ic. ift schon an und fur fich eine Willensversiche= rung; barum wird als Object bes Berfprechens unmittelbar bie That ober Sandlung felbft angegeben. -

Daff bie Berbindung ber Praposition um mit bem Bu bes Infinitive biefes in ein zwedliches gugewort, und ben Gegenftanbefat in einen Umfianbe fat umman: belt; — baff ferner auch bas blofe Bu ben bestimmtern Sinn bes Um gu (wie Daff ben bes Muf baff, Damit S. 611) annehmen fann, und mas hiebei zu verhuten ift, barüber f. um (G. 623). Gleichheit ber Subjecte ift übrigens auch hier unerlassliche Bebingung. 3. B.

Nicht: Der Kelbherr schmeichelte bem Chraeiz und ber Sabfucht feiner Rrieger mit ben glanzenbften Soffnungen, um ein unbedingtes Bertrauen auf ihn ju faffen (= bamit fie faffen follten); fonbern: um fich . . . . gu ver-

schaffen. Gben so nicht:

Sieh, ob die Sinarof' am Morgenstrable fich aufschloff, Belde geheim Du erzogft, bem Papa zu pran: gen am Fenfter. - Bof.

2. Die Berfurzungen ber Abjectiv: unb ber Abverbialfate find einander formlich eben fo gleich, ternben Einbrud." — Bu ben Sahvertürjungen tonne indest folde Participien nicht wohl gerechnet werden, d fie teine Eigenthümlichkeit berfelben theilen. Wegen be Beugungsfähigteit kann ihr Gebrauch zuweilen welltomm ner sein, als ber ber Berkurzungen; boch vertragen finicht viele Beftimmungen, und machen, wo diese ver handen sind, die Darstellung schwer und unbeholfen. 3. B.

"Rup luftwandelten jene, von langeren Schatten begleitet. über bes Borne burch Riefel zum See abfließenbes Bachlein hin zu bem buftenben hügel " Bo B.
"Auch Dein Bater machte fich ftart und bie liebenbe Mutter,

Als uns weit in die Fremd' Abziehenden lange fe nachsahn." Derf.

"Go haufig erneuerte und jedesmal von größerem Berluft an Officieren und braven Leuten gefolgte Berfuckt tonnten die diesem beständigen Ruftofte zusehendem und fatt burch Erstürmung ber Bresche die Gefahr zu hemmen, sich lieber gedulbig im Graben schlachten laffenden Andern zu teinem Orquslosgehn bewegen."

"Er vergeffe nie, baff er fich mit bem Berlufte unferer Achtung ber gangen Strenge ber jeden Festungsbefehlehaber, ber, wenn zwei halbe Monde genommen und ber haupt wall burchbrochen ift, einen Plat übergiebt, zum Tobe

perurtheilenben Rriegegefebe blofftellt."

[Aus bem Tagebuch ber Belagerungen in Spanien im Jahr 1811 u. 1812]

Da bie Beiwörter und Mittelwörter als Berkurzungen ber Abjectiv fate nicht, wie es in ben alten Sprachen geschieht und ehebem auch im Deutsschen geschehen konnte, die Concretions : und Casuszeichen annehmen, so ist es eine sehr naturliche, durch die Deutslichkeit gebotne Regel: dass man dieselben keinem ansbern Worte des Sates, als dem im Rominativ stehenden Subjecte, gesellen muss. — Wo aber der Grund dieser Beschränkung wegfällt, da fällt auch die Beschränkung weg.

1) Die Appositionen, welche vermöge ihrer Beugungsfähigkeit verschiedene Casus beutlich bezeichnen konnen, bur fen sich auch auf ein jedes Hauptwort bes übergeordneten Sates beziehen. (Bgl. S. 291 u. 491). 3. B.

hingegoffen auf Thau, blid ich ben Abenbftern,

Deinen Liebling, o Ruh! blid ich ben Mond binan. Solty.

2) Ein Gleiches gilt von ben mit Concretionszeichen und mit bem Artikel versebenen Eigenschafts = und Mittels wortern, welche burch eine Nebeninversion (f. S. 660) hinter ihr Substantiv gestellt worden sind; (benn es hindert Nichts, sich auch diesen meist poetischen Gebrauch als

Berfürzung eines Abjectivfates ju beuten). 3. B.

3) Endlich kann selbst da, wo ber verkurzte Sat etwa nur aus einem einzelnen nicht concrescirten Beiworte besteht, welches sich (wie in: ein Madden schon und munderbar z.) so unmittelbar seinem bestimmten Rorte anschwiegt baff eine andre und foliche Beziehung

Morte vellegt, weiches sich (wie in: ein Madgen schön und munderbar ic.) so unmittelbar seinem bestimmten Worte anschmiegt, dass eine andre und falsche Beziehung gar nicht möglich wird, die Verbindung desselben mit einem andern Substantiv, als dem Subsecte, ohne Ladel sein. 3. B.

Mit Wiefenblumen, weiß und roth, Will ich, beglangt vom Abenbroth, Die blante Cither fronen. 56lty.

Außer biesen Fällen aber, also überall, wo ber Mangel ber Casuszeichen ben verkurzten Saß als einen Nomisnativ erscheinen lässt, wo die Beziehung auf das Subject grammatisch am nächsten liegt und der Abjectivsah nach Gehalt und Stellung füglich auf den Hauptinhalt des Sahes bezogen oder als Adverdialsah zum Prädicate construirt wers den könnte, da ist die Beziehung desselben auf ein andres Substantiv, als das Subject unerlaubt und zwar in dem Grade, wie berselbe durch Reichthum der Bestimmungen an Umsana und Gewicht zunimmt. — Beral.

an Umfang und Gewicht zunimmt. — Bergl.:

Menalkas trieb bie Kuhe brullenb burch ben Hain.
(= als brullenbe, ober, wie man noch im Mittelalter fagen burfte: brullenbe.) — Singenb (= und Singens

ben) entschwand uns bie Racht.

Enblich trägt bas Geschick ihn schlafen ban Ithala's Rufte. Schiller.

Dachtigen Senteltopf, halbvoll der erlefenen Erbebern. Bos.

Ber war ber Tragenbe? Und wer war halbvoll von Erdbeeren? Die beiden verfürzten Sage konnen hier auf eine sechsfach verschiedene Weise unter die 3 der Bestimmung fahigen Borte vertheilt werden. — Eben so wie berwartig ist folgende Verknupfung:

Aber gestügt von ber Sand bes Junglinges, traten bie

Uber ben mankenben Bord auf ben Sanb voll Riefel und Muscheln,

Wellig geftriemt von ber Fluth und um hupft von gehügeltem Seefchaum.

XI o ₽.

Sehbren die Participien bem Gubjecte Altern, ober bem Worte Sand, ober bem nachfistehenben Gubstantiv Dasch ein? Ersteres ware allein das grammatisch Richtige; das Zweite aber foll verstanden werden. —

Wohlan, fo laffen wir in Frieden Die bunten Blumen alle fiehn, Inbeff, ju Krangen uns befchieben,' Wir Laufenbichonchen pflucen gehn.

Jacobi.

Entfernt von Dir, mit Roth und harm erfüllt, Ergögt mich noch Dein liebevolles Bilb,

MIringer perbefferte:

Mich, fern von Dir, mit Roth und harm erfüllt, Ergobet noch Dein liebevolles Bilb.

Roch fehlerhafter ift die Beziehung eines Participiel sates auf ein verschwiegnes und nur aus dem Busammenhange zu erganzendes Substantiv des übergeordneten Sages. 3. B. Diese Dichtung ift aus Deutschland nach Frankreich gewandert, von dem französischen Dichter begierig aufgefasst und, bes Geschmadt feines Publicums gewiff, zu einem Drama verarbeitet worden. (Es hatte wenigstens wiederholt werden muffen: und von ihm, ..., gewiff ic.) —

In die Berichanzungen eingetreten, werben perifchiebent Rlagen laut. — Liberius Nero fei reif an Jahren; — aber den alten, der Glaudischen Familie angehornen Stolz nie verläugnend, wurden viele bis jest unsterbruckte Augerungen der Graufamteit hervorbrechen.

v. Sade nach Tacitus. -

Es ist hier noch eine Art verfürzter Abjectiv : und Abverbialfage zu erwähnen, welche, obwohl in den Entstehungsgründen vielleicht nicht von der vorigen verschieden,
boch der Form nach als eigenthümlich erscheint. In gewissen Fällen nämlich wird das gewöhnliche Versahren der Verfürzung auch auf solche beziehlichen und Umstandssähe
angewendet, in welchen das Hulfsverbum haben die Aussage bildet (vergl. S. 644), dann aber auch, vermöge
einer noch weitern Ausdehnung der Regel, sogar auf diejenigen, in denen jenes Berdum seine bestimmtere objecztive Bedeutung, (als sinnverwandt mit halten, besiten, tragen u. ahnl.) behauptet. Wird nun diesen
Sahen ihr Fügewort, ihr Subject und jenes für eine bloße
Copula gerechnete Verbum haben genommen: so bleibt
von ihnen im ersteren Falle ein mit dem Dbject ic. verfebenes Mittelwort ber vollenbeten Sanb. Iung, im zweiten Richts, als bas Dbject bes ausge-Taffenen Berbums haben nebft beffen ubrigen Beft i mm ungen. Beibe überbleibfel, jenes Particip wie Diefer Accufativ, konnen nun nicht unmittelbar, wie bie vorbin betrachteten Participien, fondern erft durch Bermittelung bes Particips habend, als Attribute zu ihrem Subjecte confiruirt werden; (vergl. für ben erften Fall bie G. 419 getabelten Berbindungen: der gefchamte Knabe ic.); und eben bies ift es, was fie von ben vorigen Sagverturgungen unterscheibet. - 3. B. Dies gefagt, ging er bavon: verfurat aus: Rachbem er bies gefagt hatte ac. Der regelrechte Participialfat murbe beißen : Dies gefagt habend, geht er bavon; benn fo erft ift eine enge Berbinbung besselben mit bem Gubjecte moglich. — Er trat ber ein, ben Sut auf bem Ropfe, ben Stod in ber Sand (namlich: habend, tragend, ober: indem er batte). Man pflegt folche allein ftebenben Accusative abs folute Accusative zu nennen; - baff sie aber nicht eigentlich unabhangig find, ergiebt fich aus ber Rothwendigfeit ber Erganjung. - Bergl. noch:

So folgen wir bem Menfchenfreund, Den Blid getehrt nach Bien. Gleim.

ţ

Betet Dit, Gott, bas Untlie umballt, am ewigen Throne. Rlopftod.

Sie (bie Schatten) führet, boch ben Flügel, Begeifte rung ber. Derf.

Ginft magt, bie Bagical' in ber gehob'nen banb, Gott Gidt unb Augenb gegen einanber gleich. Derf.

Bu Dionps, bem Aprannen, folich Moros, ben Dolch im Gewanbe. Schiller.

Aprannen herrschten weit und breit In unserm Baterland, Das Dern voll Stolz und Grausamfeit, Und Mord in ihrer hand. Lavater.

und fo taumle ich bedingfligt, himmel und Erbe und ihre mebenben Rrafte um mich her. Sothe.

Rach alter guter Beise fich' ich bier "Am Bege, nur bas himmelezelt mein Dach. Fouqué.

(Das lette Belfpiel wird noch fühner burch bie hingufügung bes Pronomens mein. Gewöhnlicher mare: bas himmelezelt zum Dach, als Dach. --) Anmerk. 1. Am zweikmäßigften stellt man in bem betben ebe angebeuteten Berkürzungsformen einen sinnlich wahrnehn baren und gleichsam dem Leser unmittelbar vor die Auga gesührten Inhalt dar. Die erstere, das Mittelwort eine zielenden Berdums nehst bessen den enthaltend, verkurlicht meistens eine rasch erfolgende oder exsolgte Dandlunzi die lestere dient vorzäglich dem Dichter zur Andeutung eines besondern Zuges oder Merkmals an etwas Erscheiner dem. — Bergl. die gegednen Beispiele. — Gleichgültige abstractere zc. Dandlungen, die dem Sinne ferner siem, in solchen verkürzten Sagen aufzuzählen und auszuspinnen, widerspricht dem Charatter derselben. Bergl. in diese Beziedung solgende Säße:

"Auguft, ben Trium virtitel abgelegt, mifich als Conful bezeigenb, ben Golbaten burch Schestungen, bas Bolt burch Getreibe, Alle burch ben Rigber Ruhe angelockt, erhob fich allmählich." (Der Imhalt, eine Aufzählung allmählich vorgegangner Denklungen, ftraft bie Sprachform Eugen.) — "Ihren Eifer gelobt unb nur Baffen unb Pferbe zum Ariege angenommen, half Germanicus bem Golbaten mit eignem Gelbe."

Rictlefs nach Sacitus.

"Sechs Gulben Reichsgelb und eben so viel Empfet: lungsbriefe in ber Tasche, — Muth aus Bewufftfein, ich leifte Etwas, im herzen, — auch, wie ich glaubte, Menschenkenntnist vollauf aus Knigge's Umgang mit Menschen im Kopfe — wie hatte ich zweifeln können? 20."

Rochlis.

2. Da biese Berkürzungen kein unmittelbares Anschließen an bas Subject gestatten und badurch die Gleichbeit der Subjecte des haupt: und Rebensases in den hins tergrund tritt: so werden sie zuweilen, zumal da, wo ke passiv isch umschrieben werden können, den lateinschen ablativis absolutis chnlich; (z. B. Dies gesagt — Als dies gesagt worden war). Indessen darf diese Abntichkeit nicht zu Bernachlässigung jener Gleichheit der Subjecte verleiten. Die Grenzen, die an welche die neuesten überseher des Lascitus im Wetteiser mit der Kürze des Kömers diese und die Sah: Berkürzungen überhaupt gesührt haben, liegen inseit der Grenzen des deutschen Sprachgeistes. 3. B., Pompejus dei Sicilien vernichtet, Lepidus verlassen, Anstonius ermordet, blieb Gäsar der julianischen Partei einziges haupt."

v. hade nach Lacitus.

Die Unbestimmtheit bes Gebankenverhalt: niffes, welche burch Weglassung bes Fügewortes entsieht und die dem Leser daher entspringende Freiheit, sich selbst dasselbe zu erganzen, kann, wie bemerkt (S. 707) unter die rednerischen Zwede einer Berkurzung gehoren. So lafft fich ein und berfelbe verfurzte Abverbialfat oftere beliebig burch bie Fügeworter wenn, ba, inbem, weil zc. auflofen. 3. B. Der Gat: Ginmal betrogen, wirft Du vorfichtiger werben, tann fo viel fagen ale: Wenn Du einmal betrogen bift; ba, weil ic. Du . . . betrogen bift, fo wirft Du . . . . werben. Doch barf biefe Unbestimmts beit auf teine in bem besondern Kalle unzulässigen und finnentstellenden Erganzungen hinleiten. Solchen Bermech: felungen, wie fie besonders zwischen ben Berturgungen zeitbestimmender, begrundender und einraumender Rebenfage möglich find, vorzubeugen, wird zuweilen bem verfurzten Abverbialfage bas Fügewort gelaffen. Go fagt man 3. 23. lieber: Der Mann, obwohl arm und gebrudt, tonnte boch ju teiner Unredlichfeit verführt merben, alb: Der Mann, arm und gebrudt, fonnte . . . . nicht verführt werden, mo bem Erganger faft zu viel zu= gemuthet werben wurde. 218 eine Bufammengiehung bes untergeordneten Sages mit dem übergeordneten tann man biefes Beifpiel nicht anfehn, ba ber Sauptfat nicht ' bie zu erganzenden Theile bes Nebensages barbietet. Siebe **©**. 691.

:3

17.

ŕ.:

1

9

Unmert. Bon ben verturzten Gagen find bie elliptischen Sate mohl gu unterfcheiben. Die Berturgung nimmt bem Rebenfate gewiffe grammatifch ober formlich wefentliche, aber für ben Sinn entbehrliche Theile weg; bie Ellipfe hingegen ift bie Auslaffung eines ober mehrer Begriffe, bie fowohl zur Bollftandigfeit bes Sages, als besonbere bes Gebantens nothwendig ergangt werben muffen. Das übrigbleibenbe muff von ber Art fein, baff bas Seho lenbe unichwer baraus ergangt werben fann, aber auch bie Stimmung bes Rebenben und ber Zon ber Rebe von ber Art, baff eine folche Beglaffung mefentlicher Sattheile natürlich wirb. Go murbe ber Gat: "Daff Cafar ermors bet ift!" teine für fich verftanbliche Glipfe fein, außer etwa im Munbe bes Untonius;- - wohl aber ift es ber Sat: "Daff mir heute bie Sonne fo fcwarz aufging!" (Borag). - In ber lebhaftern Rebe und in ber lebenbigen Rebe überhaupt ober ber gesprochnen Sprache, wo icon ber begleitenbe Zon und bie Geberbe ergangen belfen, finb Ellipfen nicht felten. Darum finbet man fie auch gewöhns lich in Sprichwortern zc. - Bergl.

> Dem Berbienfte feine Rronen, Untergang ber Lugenbrut!

Shiller.

Rur unverzagt! Biel beffer ift Beneibet, als bedauert.

Bwar trantet Dohn und falice Lift, Wenn Freund und Bruber fic vergifft; Doch — wie bas berg auch trauert — Bof.

Bwar, wenn ich recht Es überlege, Die Felfenwege Sinb hetzlich ichlecht.

Sodingt.

(Es fehlt hier ber ganze Hauptsatz "so mus ich fagen" ober bergl. —) Eben so: Dass Ihr mir nicht zu spat kommt! (= Ich rathe Euch, bass ihr mir nicht zu, spat kommt!) (Bergl. S. 609). — Ehre verloren, Alles versloren. — Ende gut, Alles gut. — Jung gewohnt, alt gethan. — Morgen, ober in acht Agen — nur kommen Sis! — Ein Bint don Ihnen und es soll geschehn! — Richts weiter! Ich habe genug! — Guten Abend! — Will-kommen! — Eben so die Ausschiefen auf Briefen : An ben herrn Doctor Müller in Bremen 2c.

Bum Schluff ber Lehte bon ber Unterordnung muff noch bestimmter gewarnt werben vor einem gehler, auf welchen icon oben (S. 667 und 680) im Borubergebn bingewiesen wurde, namlich bor einer lange fortgefetten Unterordnung in immer bobern Graben ober Da jeber untergeordnete Gat von feinem übers Stufen. geordneten als unselbständige Bestimmung getragen wird und ihm an Bebeutfamteit und Burbe nachftebt: , fo nimmt mit bem Grabe ber Unterordnung auch ber Grab ber Unwesentlichkeit zu, und es muff alfo eine immer wieberholte und gesteigerte Unterordnung ein immer tieferes Derabfinken zu grammatischer, logischer und rhetorischer Unbebeutenheit zur Folge haben. Bu-gleich fallt es aber auch bem Berstande schwer und schwe rer, ben Bufammenhang ber Gage ju überschauen und bie verschiednen Abstufungen ihres Berbaltniffes festzuhalten; er verliert über bem Letteren bas Erftere und am Enbe ben Sauptgebanten felbst, alfo über ben vielen in einander gepfropften 3meigen ben Stamm, von welchem fie ausgingen. - Je gleichartiger die Beife ber Bertnupfung und je lofer bas Berhaltniff ber vertnupften Gate ift, besto widriger wird eine folche Abstufung. Namentlich trifft bice bie baufige Un= und Ginfugung ber beziehlichen ober Abjectivfage, welche ihrer Natur nach nicht in bem Rerne des Gedankens, bem Pradicate, murgeln und fic baber nur ju leicht als ein bequemes Gefaß fur gelegents liche Einfälle, ober folche Nebenbemerkungen ic., Die gang

aus bem Kreise bes barzustellenben Gebankens berausschreis

ten, barzubieten pflegen.

Die Birfung einer folden gesteigerten Unterordnung ober ber mifffallige Einbrud, welchen biefelbe auf Berstand und Gebor macht, gestaltet sich nach ber verschiednen Stels Tung, welche ber untergeordnete Sat gegen feinen überges

ordneten haben fann, verschieben.

Werben bie untergeordneten Gage als 3mifchen: fate inner bem Gebiete ber übergeordneten aufges ftellt, so wird (nach bem, was bereits S. 698 über biese Stellung bemerkt worden) eine bas Verstandniss erschwerende und bas Gefühl beleidigende Berftudelung ober Berichneibung ber Gate bie Folge fein. Gie fteden einer im andern, wie Schachteln ober Zwiebelhaute (nach einem ben griechischen Rhetoren geläufigen Bilbe), und Daburch geschieht es, baff nach ben einzeln aufgezählten, für fich unverständlichen Anfangsgliebern verschiebener Gate eben so viele von ihrem Bugehörigen abgeschnittene Ends glieber hinter einander auftreten. Bergl.:

> "Gin haupterforberniff eines gultigen Contractes ift, baff ben Contrabenten teine gefehlichen Borfchriften, welche fie in ber Befugniff, Contracte gu foliegen, einschranten, entgegensteben." .

> "Der, ber ben, ber ben ben 18ten biefes Monats bien gefehten Barnungspfahl, baff Riemand bier Etwas ins Baffer werfen folle, felbft ins Baffer geworfen bat, anzeigt, ers balt gehn Thaler Belohnung."

"Das Berfahren, burch welches bie Englander jest Des tallfaben, bie, weil fle nicht hygrometrifch finb, immer ben Borgug vor ben anbern verbienen, gieben, welche viel feiner find, als bie feinften Spinnfaben, befteht in Folgenbem." -

"Roch täglich feben wir ben Bang, welchen bie Musbils bung bes Menichengeiftes und bemnacht auch ber Sprache, bie für ben Gebanten bie Stoffwelt ift, mo er, um fortgus leben, einen Beib angieht, in ber Gefchichte genommen bat, in bem Leben bes Gingelnen fich wieberholen."

Mis Beifpiele einer tabelnswerthen Uberlabung mit Beftimmungen überhaupt, mit 3wischen= fagen, Parenthefen ic., welche, meift burch ein vertehrtes Bestreben, moglichft Biel in Gin Saggefuge binein gur brangen und mit Ginem Male Mles zu fagen, veranlafft, ber Leichtigfeit und Uberschaulichfeit ber Gabe Abbruch thun, fann man hiebei noch folgende Sagvereine vergleichen:

"Bie ich fie (bie Mara) übrigens fand? Als Frau ich tann es nicht bestimmter anbeuten, als - ba namlich, ben und gu foreiben lieben! - In ben folgenben Gagver binbungen bingegen ift bie fortgefeste Abftufung mehr ein gehler ber Rachläffigfeit, welcher burch Berwandlung eines und bes andern Rebenfates in ben Sprachtheil, ben er um

fdreibt, leicht zu vermeiben gewefen mare:

"Alles Bofe, welches Philipp II. gegen bie Rouiginn Elifabeth von England, befchloff, war Rache, bie er bafür nahm, baff fie feine protestantifchen Unterthanen gegen ibm in Sout genommen und fich an bie Spite einer Religionspartei geftellt hatte, bie er ju vertilgen ftrebte." Schille L

"Unendliche Geligfeit ift mein, ihn mit unermubeten Lippen gu preifen, ber ben ewig mit unaussprechlichem Glade . lohnt, ber bas liebte, was fcon unb gut ift. - " Gegner.

"Borb Elgin's Begleiter waren bie erfte Ariebfeber, ibn babin ju vermögen, feinen Ginfluff und fein Belb babin 30 verwenben, bie toftbaren athenifden Dentmaler burch Beg fcaffung ju retten." Dirt

#### III. Bon ben Verioben.

In bem Bisherigen find bie Gefete ber Satverbinbung entwidelt ober die bauptfachlichften Sprachregeln aufgestellt worden, welche bei ben verschiebenartigen Bertnupfungen mehrer Sabe gur Darftellung umfaffenber und mehrfach beftimmter Gebanten mehr ober minber nothwendig au beobachten find. Der Bwed jener Regeln und ber Erfolg ihrer Anwendung ift junachft: grammatifche Richtigfeit, Berftanblichfeit und 3medmagigteit ber Rebe; b. i. jene Regeln follen Unweifung geben, wie bie Darftellung binfichtlich ber Berbindung ber Gate bem Beifte ber Sprache, bem barguftellenben In: balte und bem 3mede bes Rebenben entipres dend und gemaß ju machen fei. Dies find bie wefentlichen Anforderungen, welche ber Berftand an eine jebe Darftellung macht, und fie muffen vor Allem befriedigt werben. Sind biefelben aber erfullt, find bie Gate fo ges ordnet und verbunden worden, daff Das, mas in ihnen bargeftellt werden foll, nicht nur richtig und unentstellt in ihnen enthalten ift, fonbern auch leicht und beutlich barin erscheint, baff also nicht nur bas Berfteben moglich, fonbern auch bas Diffverfteben unmöglich gemacht wirb, und ber Inhalt in und aus feiner Form nicht nur gefunden werben tann, fonbern fich auch burch biefelbe wie von felbft und unmittelbar bem Lefer bingiebt: fo tritt nun auch ber Sinn ober bas Gefühl mit feinen Anfpruchen bervor und verlangt nach ber Richtigfeit und 3medmägigfeit Schonheit ber Rebe. Man tonn namlich nun auch bie Form fur fich ins Auge faffen und babin ftreben,

biefelbe auf eine folche Beife zu bilben, baff auch ber Em-

pfindung und bem Gebor genug gethan wirb.

Diemit geschieht aber schon ber erfte Schritt in ein anbres Gebiet, ber Ubergang aus ber Sprachlehre in bas angrenzende Gebiet ber Rebetunft (ber hoberen Styliftit und Rhetorit). Worauf es also bei einer solchen schon en ober tunftmäßigen Bilbung ber Satform antomme, bas tann bier nicht ausführlich bargethan werben. fen muff, man fich im Allgemeinen bie Forberungen ber Schonheit gegen bie ber Deutlichkeit und 3wedmäßigkeit nicht in bem Berhaltniff eines abgesonberten fur fich Beftebens ober fich jene als gang neue und frembartige Rudfichten benten, bie nun auf einmal bingutamen; — vielmehr Schließt fich bas Gine als befreundet und verwandt bem Andern an und geht theilweise unmittelbar baraus hervor, indem eine verftanbige Ordnung und bestimmte Werknupfung ber Gebanten und Gate in ben meiften Fallen auch eine ber Empfindung gefällige, wohllautende Form unwillfurlich nach sich zieht. Deffhalb durfte auch schon im Obigen Bieles, mas wenigstens eben fo febr zur Schonheit, als gur Bredmäßigfeit ber Sagverbindung gehorte, ermahnt mera ben, wie 3. 28. bie tabelnswerthe Berichneidung ber Sage burch 3wischensage, Die fortgefette Abstufung und Die Ginfcachtelung untergeordneter Sate und mehres Uhnliche.

Bon Seiten ber Form ift es besonbers wichtig, baff ber Satverein ober ber ausammengesette Sat, in welchem, ein Gebanken nach seinen verschiebnen Richtungen und Be-, ziehungen ausgeführt wirb, fich außerlich als ein in fich gefchloffenes, abgerundetes Sagganges barftelle, und baff feine einzelnen Theile nicht in einem lofen, mechas nischen Zusammenhang, fonbern als echte Glieber eines Organismus in einer fo innigen und festen Berbindung unter einander felbft und mit bem hauptgebanten fteben, baff man tein Glied herausreißen konnte, ohne ben Bufammenhang ber übrigen ju ftoren und bas Bange ju verftummeln. Jene Begiehung ber einzelnen Glieber unter einan: ber felbft und gegen ben Sauptgebanten tann aber ferner noch anschaulicher gemacht werben theils burch eine verhaltniffmaßige gange ber Glieber, ober baburch, baff ber außere Umfang berfelben fowohl mit ihrer grammatifchen, logischen und rhetorischen Bebeutsamfeit. auch mit bem Umfang ber übrigen Glieber in gefälliger übereinstimmung fleht, — theils burch eine ebenmaßige, entsprechenbe Stellung ber einzelnen Sage. — Am lebenbigften aber tritt bie Bufammengeborigfeit ber Gabe

hervor und am engsten wird ihre Berbindung burch ben hinzusommenden Lon oder Accent, b. i. daburch, daff die Stimme bei dem einen Sate steigen oder ihn zur Sesbung (Arsis) machen, bei dem andern sinken oder ihn zur Sentung (Abesis) machen kann. So erst wird es auch für das Gehör gesett und ausgesprochen, dass die date ein Berhältniss mit einander haben sollen, und so wird die Bereinigung derselben zu einem Satzanzen auf eine ähnliche Beise vollendet, wie durch den Silbenaccent die Ahelie des Bortes in eine seste Loneinheit verdunz den werden. Dieser gemessene Wechsel von hebungs und Senkungssähen nun dewirkt das, was man Rhythmus in seinem weitesten Sinne ist nichts Andres, als eben das Berhältniss, von der Empsindung ausgesasst und auf ihre Weise dargestellt, mit den ihr zu Gebote stehenden sinnlichen Witteln zur Anschauung gebracht.

Ein folder Satverein, welcher bie eben angebeuteten bober ren Forberungen ber Rebekunst befriedigt ober zu befriedigen sucht, bessen ebenmäßig geformte und geordnete Glieder als rhothmische hebungen und Senkungen auf einander bezogen find, heißt eine Periode (ein Period) ober ein Glies

berfat.

Anmert. Man bente alfo bei bem Borte Periode nicht gunachft an irgend eine besondre, eigenthumliche Gattung grammatifcher Sagverbinbung, fonbern einen funft. maßig geglieberten Sabverein überhaupt ober einen jeben gufammengefehten Gas, infofern er als Ergengniff ober als Wegenstanb ber Rebetunft angefehn wirb. Der eigentliche ober Bortfinn bes Ramens Der ipbe: herumgang, umlauf ic. barf um fo weniger auf ir: genb eine bestimmte grammatifche Sabform führen, ba bie Ertlarung wie die Anwendung bes Ramens bei ben Ras mengebern felbft eine jebe folche eingeschrantte Deutung wis berlegt. Bie bie Runftausbrucke ber Alten in biefem Telbe und bie Umfdreibungen, welche fie felbft von benfelben geben, überhaupt mehr bie Geele, als ben Leib, mehr 3med und Erfolg, als außere Geftaltung im Muge haben: fo fceint auch ber Ramen Periode nur im Allgemeinen auf ein mobigeordnetes, abgerunbetes Sagganges hinmeifen gu follen, in welchem ein Bebanten nach feinem größern Ums fange fo ausgeführt wirb, daff bie bestimmenden ober Res bengebanten fich um ben hauptgebanten wie um einen Mittelpunkt fammeln. - Diefes Bilb murbe in ber über: febung Runbfat am entsprechenbften wiebergegeben merben; burch bas Bort Slieberfas aber wird bas innige (organifde) und rhothmifd verfinnlichte Berbaltniff

ber vericiebenen Sage, ale ber Theile ber Periobe, beffer und beutlicher bezeichnet.

Se mehr indessen ein Sagverein bie vorbin namhaft gemachten Eigenschaften befitt, je geschlossener und in fich gehaltener er ericheint, je bestimmter und fuhlbarer ber Wechsel ber Bebungen und Genkungen in ihm ift: befto großern Unfpruch hat er auf ben Ramen einer Deriode. Gin Sauptsat mit einem nachgestellten Nebensate wird jenen Ramen am wenigsten verbienen, weil biefe Berbindung fich als die loseste und zufälligste darstellt, am wenigsten Runs bung und Schluss und bas unkräftigste rhothmische Bers baltniff giebt. Bon ber langer fortgeführten, abgestuften Unterordnung, an welcher man immer eine Rothwendigkeit bes Abschliegens vermifft und beren rhythmisches Berhalte. niff ein immer gefteigertes herunterfallen ift, gilt bies in noth boberm Grade. Grofferes Recht auf ben Ramen Derlobe bat bingegen ber beiordnenbe Gagverein, und zwar in um fo boberem Grade, je beftimmter und enger bas Gebankenverhaltniff ber beigeordneten Gage ift, je wefentlicher und nothwendiger alfo ber eine fur ben anbern ift und je unmittelbarer er auf benfelben binuberfubrt. Gang porzuglich aber wird bemjenigen Sagvereine, welcher aus einem invertirten Rebenfat und folgenbem Dauptfate gebilbet ift, jene Benennung gutommen muffen; benn bier ift bie engfte, nothwendigfte Beziehung ber beiben Theile auf einander, ber erstere ift schon burch bie Inversion bem lettern an Burbe und Nachbruck faft gleich geworben, und fo treten nun auch Bebung und Gentung auf bas beutlichste und entschiebenfte einander gegen= Bei bem Umftanbsfage ift bies (f. S. 701). am meiften ber Kall; boch ift auch ber Gubftantivfas und felbft ber Ubjectivfat nicht ausgeschloffen.

Ein invertirter Averbialsat führt, wie bereits oben (S. 701) bemerkt worden, den Namen Barbersat, und sein Hauptsat heißt Nachsat. So mussen nun aber auch die Theile einer jeden andern Periode heißen, in welcher die hebung einen einmaligen Gegen sat gegen die Sentung bildet; benn jenem Abverbialsate ist eben auch nur, insosern er der gewöhnlichste und passichte erste Theil der Periode ist, jener Namen zu Theil geworzen. Seine jede Periode also, welche einen einzigen Gegensat von Sedung und Sentung in sich darstellt, untersicheite in sich einen Bordersat (protasis, antecedens) und einen Nachsat (apodosis, eonsequens), auch wohl, wenn beide Hauptstelleselbst Satverbindungen sin sind, ein

Borbergesate und ein Rachgesate. Alles, was zur Hebung ober zum Borbersate gehort, wird von dem fleigenden, anwachsenden Zone, Alles, was den zweiten Haupttheil oder den Rachsat bildet, von dem sinkenden, abnehmenden Zone begleitet. Die Hebung, wie die Senkung, kann übrigens durch beigeordnete Sate gleichmäßig wiedersholt werden, so dass mehre für sich gehaltne Hebungen unehren beisammen gehaltnen Senkungen gemeinschaftlich entsprechen. Ein jeder Sat, welcher eine solche einzelne Hebung oder Senkung der Periode bildet, heißt ein Slied derselben. Zusammengezogne und unter Einer Sonzigunction aufgeführte Sate aber können meist nur für ein einziges Glied gelten.

Demnach ift eine Beriobe minbeffens zweigliebrig, wenn ber erfte und ber zweite Saupttheil nur eine einzige Bebung und eine einzige Gentung enthalten; fie ift breis gliebrig, wenn ber Borberfat zwei Bebungen und ber bintere eine Sentung, ober umgetehrt ber erftere eine De bung und ber lettere zwei Sentungen in fich begreift; viergliedrig, wenn jeber haupttheil zwei Blieber, ober ber eine brei und ber anbre nur ein einziges befafft. Allgemeinen burfen inbeffen Bebung und Gentung an Babl und Umfang ber Glieber nicht zu ungleich sein, weil ihnen baburch bas Eben maß, eine wefentliche Bebingung , bes Rhythmus, verloren gehn wurde. - Go giebt es nun auch funf: und fechsgliebrige Perioben, boch wenis ger haufig, weil bei vielen Gliebern bas Auffaffen ihres logifchen und rhothmischen Berbaltniffes und bas Busammenfaffen bes Mannichfaltigen gur Ginbeit fcwieriger und mubfamer wirb. -

Was das logische Berhältniss zwischen Borbers und Nachsat betriff, so wird die ganze Periode, wenn die Berknüpfung beider Theile die unterordnende ift, nach dem Fügeworte des invertirten Rebensates benannt, — wenn dieselbe aber die beiordnende ift, nach dem dem Rachsat einleitenden Bindeworte. In dieser hinsicht unterscheidet man also vergleichende, bedingende, begrüns dende, einräumendeze, entgegensetende, folzgende ze. Gliedersäte.

So kann 3. B. bie einraumende Satverbindung: ,,Dbgleich Jebermann von Freundschaft spricht, so kennen und üben fie boch nur fehr Wenige." auf folgende Art in einer viergliedrigen einraumenden Periode ausgeführt werben:

"So viel man auch in unfern Tagen von Freunbschaft als einer allgemein befannten Sache fpricht; fo viel man über: all bes Ruffens und ber Umarmungen fieht, ber Freund: fchafts = und Liebes = Berficherungen hort, fcreibt, lief't unb auswendig lernt: fo glaube ich bod, baff unter taufenb Menfchen taum Giner gu finben ift, ber mit bem Borte Freund ben echten, ber Bebeutung biefes Ramens gang entsprechenben Begriff verbinbet; unter Millionen taum Einer, ber ben Gefeben mabrer Freundschaft in jedem Salle gemäß fich mit Ernft bestrebt."

#### Beifriele mufterbafter Perioben.'

Bweigliebrige entgegenfegenbe Periobe.

Die Welt ift fo leer, wenn man nur Berge, Fluffe unb Stabte barin bentt; - aber hier und ba Jemanben gu wiffen , ber mit uns übereinstimmt, mit bem wir auch still: fcmeigend fortleben, bas macht uns biefes Erbenrund gu einem bewohnten Garten.

Bothe.

Bweigliebrige vergleichenbe Periobe.

Bie wenn von ungefahr unter ber Buruftung ein Seuerwert in Brand gerath, und bie tunftlich gebohrten und gefullten Bulfen, bie, nach einem gewiffen Plane georbnet und abgebrannt, prachtig abmechfelnbe Feuerbilber in bie Luft zeichnen follten, nunmehr unordentlich burch einanber gifchen und faufen : - fo gingen auch jest in feinem Bufen Glud und hoffnung, Bolluft und Freude, Birtliches und Betraumtes auf einmal icheiternb burch einanber.

Derf.

Bweigliebrige bedinglide Periobe.

Wenn gewöhnliche Menfchen, burch gemeine Berlegenheit bes Lages ju einem leibenfcaftlich angftlichen Betragen auf: geregt, uns ein mitleibiges Lacheln abnothigen : fo betrachten wir bagegen mit Ehrfurcht ein Gemuth, in welchem bie Saat eines großen Schidfals ausgefaet worben, bas bie Entwickelung biefer Empfangniff abwarten muff und weber bas Gute, noch bas Bofe, weber bas Gludliche, noch bas Ungludliche, was baraus entspringen foll, beschleunigen barf und fann. Derf.

Dreigliebrige vergleidenbe Periobe.

Bie es ben Menfchen eber gelungen ift, von ben Gefeben bes Beltbaues Etwas ju verfteben, als bie Gefebe

ber Witterung einzusehn; — wie fie besser gelernt haben, Finsternisse an Sonne und Mond, als Regen und Wind in unster Atmosphäre vorauszusagen: — so haben fie auch aber den Gang ber großen politischen Angelegenheiten und die Erfolge von Staatshandlungen in Absicht des Schicklais der Böller beutlichere Begriffe, als über den Lauf und den Erfolg der Familien: und personlichen Begebenheiten.

Garve,

Biergliebrige (belorbnenb) einraumenbe Periobe.

Bwar tunn und foll ber Dichter und ber bilbende Tunfler, um und würdige Göttergestalten zu zeigen, die Mem
schen, die er zu Mobellen zu nehmen genöthigt ist, von
allen der Einzelheit anklebenden Mängeln befreien; — er
kann und soll sie in ihrer reinsten Schönheit benken und
sie größer, ebler und krastwoller barstellen, als vielleicht
jemals ein wirklicher Mensch gewesen ist; — er kann die
Bluthe der Jugend mit der Reise des vollendeten Alters in
ihren Formen vereinigen, kann sie mit Ambrosia nähren,
in ätherischen Schimmer kleiden, durch himmlische Wohlgetüche und durch einen leichtern, als menschlichen Sang als
Wesen höherer Art sich ankündigen lassen: — aber
dennoch werden seine Götter, sobald er sie erscheinen lässt,
zu dem, was sie in seiner eignen Einbildung sein muß
sen, — zu Mensche n,

Wieland.

Biergliebrige bebingenbe Periobe.

Unsterblicher homer! Wenn es Dir vergonnt ift, aus einem andern Einstum, als Du hier es ahnetest, auf Dein Geschlecht hienieden herabzublicken; — wenn Du die Bolter von Asiens Gesilben bis zu den hercynischen Balbern zu dem Quell wallfahrten siehst, den Dein Bunderstad hervorsströmen ließ; — wenn es Dir vergonnt ist, die ganze Saat bes Großen, des Eblen, des herrlichen zu überschauen, das Deine Lieder bervorriesen: — Unsterblicher! — wo auch Dein hoher Schatten jeht weilt — bedarf er mehr zu seiner Seligkeit?!

Seeren,

Sanfgliebrige bebingenbe Periobe.

Riemand glaube, die ersten Einbrucke ber Jugend verwinben zu tonnen! — Ift er in einer loblichen Freiheit, umgeben von schönen und ehlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen aufgewachsen; — haben ihm feine Meister bas gelehrt, was er zuerst wissen musste, um bas librige leichter zu begreifen; — hat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht; — wurden seine ersten handlun: gen so geleitet, bass er bas Gute tünftig leichter und beque: mer vollbringen kann, ohne sich iegend Etwas abgewöhnen zu müssen: — so wird dieser Mensch ein reineres, vollskommneres und glücklicheres Leben führen, als ein Anderer, ber seine ersten Jugendträfte im Widerstand und im Irrthum zugeseht hat.

Göthe.

## Sedsgliebrige beziehliche Periobe.

Wer nur Denjenigen groß nennt, ber in einem unge: wohnlichen Grabe Alles ift, mas er foll; - wer aus ber Angabl großer Monarchen Jeben ausftößt, beffen Regierung nicht burd ihn felbft, fonbern nur burch bas gludliche, ein= trachtige Genie vortrefflicher Diener glangte, und ber nur weife genug mar, fich leiten ju laffen, ba er felbft batte leiten follen; - wer mit unverwandtem Blid auf ben eins gigen wurbigen 3med eines Ronigs feine, auch nicht bie glangenbften Thaten bewundert, fobalb fie jenem Bwed entgegenlaufen; - wer bas einfeitige Talent eines Rriegers von bem mannichfaltigen, fo viel anbere Talente in fich fchliegenben, eines Monarchen unterscheibet: - ber wird bie großen Ronige, groß im echten Sinne bes Wortes, burch gange Sahrhunderte und unter gangen Rationen bergebens fuchen; - er wirb, fcon eh' er fucht, ihrer nur außerft menige ju finben hoffen,

Engel.

Die bisher angeführten Perioden kommen darin aberzein, dass in ihnen die Hebungen zusammengenommen einen einzigen Gegen sie Senkungen bilben, dass abganze in seiner Mitte einen höchsten Punkt zeigt, zu welchem hinauf und von welchem ab die Tonbewegung gleichmäßig geht. Da sich hier nun das Berhältnist der Hebung und Senkung am einsachsten und bestimmtesten darstellt, so haben viele Sprachlehrer und Redekünstler die Benennung Periode auf diese Gattung der Satvereine einzgeschränkt. Dass sie aber nur eine Gattung der Periode ist und dass rhythmische Verhältniss der Glieber in Einem Satverein noch ein mannichsach andres sein kann, auch noch viele anders gestaltete Perioden möglich sind, ist sur sich selbst und aus dem Bisherigen klar. Eine genauere Betrachtung der Periode und eine vollständige Auszählung

ihrer verschiebnen grammatischen Formen ift jeboch bie Aufgabe ber Rhetorit und insbefondre ber Rhythmit als besjenigen Theiles berfelben, als beffen rechtmäßiges Gigen

thum bie Periode angesehn werben muff.

Man vergleiche noch folgenden sechsgliedrigen Satver ein, welcher bas Berhaltniff ber bebung und Sentung breimal enthalt, und, obwohl er als eine Busammenfick lung breier zweigliebriger Perioben angesehn werben tonnte, nichts bestoweniger ein einziges logisches und rhythmisches Sanges ausmacht: -

Je mehr nun ber Menfch Erfahrungen fammelt, ber fchiebne Dinge von verschiebnen Seiten tennen ju lernen, befto reicher wird feine Sprache; - je ofter er biefe Erfahrungen wieberholt, befta fefter und gelaufiger wird feine Sprache; - je mehr er unterfcheibet und unter ein anber orbnet, befto georbneter wird feine Sprace.

Derber.

Der Rhythmus einer vollfommenen Periode beschränt fich indeffen nicht auf bie tonische Beziehung ber eigentlichen Glieber ober ber größten Theile berfelben, fonbem er burchbringt ihren gangen Bau und berricht burch alle Abstufungen ber Sprachformen bis ju ihren fleinften Spei-Ien binab, ben Bortern und Gilben. Benn gunachft, wie bereits vorbin angebeutet wurde und burch bie gegebnen Beispiele beftatigt wirb, ben einzelnen Gliebern untergeort: nete Gage an : ober eingefügt werben : fo fteben biefe gu ihrem übergeordneten Gliebe wieber in bem Berbaltniffe einer Sentung jur Bebung. Siebei tann bemertt werben, baff eine verichiebenartige Aufftellung ber untergeordneten Sake und ein baraus hervorgehender Bechfel ber rhothmifchen Berhaltniffe oft von gefälliger Birtung ift, mab rend burch ein ftreng beobachtetes Ebenmaß und eine gleich: maßige Bieberholung besfelben Berhaltniffes bas rhothmifche Geftell ber Periode auf eine mifffallige Beije bervortritt. Belche schone, schwebenbe Bewegung bat 3. B. bie erste entgegensegenbe Periode von Gothe, und wie wider: wartig wurde fie lauten, wenn fie fo umgewandelt wurde:

"Wenn man nur Berge, Fluffe und Stabte in ber Belt bentt, fo ift fie leer; - aber bier und ba Jemand ju miffen, ber mit une übereinftimmt zc., bas macht une bies Erbenrund zu einem bewohnten Barten." - Derfelbe angenehme Wechsel bes Zonverhaltniffes herrscht in folgenber Periobe von Schiller:

Che noch die Babrheit ihr siegendes Licht in die Tiefen ber Bergen fenbet, fangt bie Dichtungsfraft ibre Strablen

auf; - und bie Gipfel ber Menfcheit werben glangen, wenn noch feuchte Racht in ben Thalern liegt. hier bie Sagordnung im zweiten Gliede biefelbe, wie im erften, murbe alfo bas rhythmifche Berhaltniff, welches zwischen ben Gagen bes erften Gliebes Statt finbet, im zweiten gleichmäßig wiederholt: ", und wenn noch feuchte Racht in ben Thälern liegt, werden die Gipfel ber Menfch-heit glanzen," so ware es um die Anmuth ber Sonbes

wegung geschehn. -

Aber ferner: Derfelbe Rhythmus, ber bie logische und grammatifche Beziehung ber Gate verfinnlicht, binbet auch die einzelnen Worte als Glieber bes Sages in eine Einheit zusammen, indem das Subject des Sages immer als Arfis, und das Pradicat als Thefis bezeichnet wird; — und endlich diese Sagglieder selbst, die wesentlichen wie die Bestimmungen, werben burch gefällig wechselnbe Berhalt-niffe ihrer langen und furzen, betonten und unbetonten Silben kleinere rhythmische Gange. - So ordnet fich immer ein Converhalfniff bem anbern unter; was nach oben bin einfaches Glieb eines Berhaltniffes mar, unterscheibet nach unten bin fich felbft in fleinere verhaltliche Ginheiten, ober ein jedes Glied ift ein in fich Gegliebertes.

Der Rhothmus, insofern er bie Gilben gum Bort und bie Borte in ben Sat einigt, ober ber Rhythmus inners halb bes einzelnen Sages wird im Befondern Rumes rus genannt. Zuf die Betrachtung besselben haben bie alten Rhetoren besondern Bleiß gewendet; man findet bei ihnen ganze Perioden ihrer großen Redner nach dem prosobischen Werthe ber einzelnen Gilben bezeichnet. -Allgemeinen ift jeboch ber Rumerus nicht fo bestimmten Befeben unterworfen, als es ber Rhythmus ber eben baber .fo genannten gebundenen Rebe ift; und wenn bort (im Berfe) Ebenmag und Biebertehr gleicher Berhaltniffe geforbert wird, alfo die Einheit, als die eine Seite bes Rhythmus, bas Hauptaugenmert ift, so erscheint hier ber Bechsel ober bie Dannichfaltigkeit, als bie andre Seite besselben, vorwaltenb. -

Eben biefer Bechfel, biefe Mannichfaltigkeit gilt auch als hauptgefet ber fortlaufenben Darftellung. Bu viele und unmittelbar auf einander folgende Perioden spannen bie Faffungefraft bes Borers ober Lefere ab und Wohlgetroffne Abwechfelung furger Gage mit ausgeführtern Sagvereinen macht ben gefälligften Ginbrud auf Berftand und Empfindung. Uberhaupt aber hangt bie Beife ber Darftellung immer von der Art des Gegenftanbes ab, von der Stimmung des Rebenden und von der Standpunkt ober dem Fassungsvermögen dessen, für welche sie zunächst bestimmt ist. Das Rähere darüber lehrt in Rhetorik.

# Ubung saufgaben.

Ì.

[In folgenden einfachen Saten find die nothwendigsten Bestandiele eines Sates, namlich Subject, Copula und Pradical ath gusuchen; bann die neben einander gesetzten einfachen Sik burch passende Conjunctionen zu verbinden.]

Ich barf Richts fürchten. — Ich habe Richts verbrochen. Du lebst nicht mäßig. — Du wirst trank. Der Schüler ift stelßig. — Er lernt Etwas. Er widerset sich. — Er muss folgen. Der Baum ist erfroren. — Ich will ben Baum umhaues. Die Freundschaft ist ein köftliches Gut. — Sie würzt die Freie bes Lebens.

Iebermann fpricht von Freundschaft. — Benige tennen mit fiben fie.

Die Purpurfarbe ift bie toftbarfte. - Der Purpur mar to mals nur eine Bierbe ber Konige und anbrer angesebenen Manner.

Brutus hatte bie Romer von einem befpotifchen Ronige bo

freiet. — Er wurde aus Dankfparkeit zum Conful ernannt. Der griechische Philosoph Plato fand ben Diogenes. Diogenes las gerade Kräuter vor seinem Fasse zu einer Mahlzeit. Der Philosoph Plato trat zum Diogenes. Plato sagte ihm: Du wätief

feine Rrauter lefen, Diogenes! Du hatteft bem Dionys Deine Inb wartung machen follen.

Plato war einft über einen seiner Sklaven sehr aufgebracht. Er wollte ibn züchtigen. Man kann im Borne zu weit geben. Er bachte baran. Er lies einen Unbern rufen. Er sprach: Erzeige mit ben Gefallen, biesen Sklaven zu bestrafen. Ich bin im Born.

Q.

[Folgende Sase aus ber verfetten Bortfolge in bie natütliche umguanbern.]

Einem Freunde muff man nicht gleich Etwas abel nehmen. Sebn Dag follte man durch eine gute handlung bezeichnen. Der Armulb braucht fich ber nicht ju fchamen, ber fie nicht verfchulbet hat.

Dem thatigen und rechtschaffenen Manne bleibt im unglad bet

Aroft eines guten Gewiffens. Mafferige Dunfte, bie aus ber Erbe fteigen und in ber unter Luft ichweben, nennt man Rebel. In bas grave Alterthum verliert fich bie Erfindung bes Glafes. Die Luftpumpe hat Otto von Guerite, ein Burgermeifter in

Magbeburg , erfunben.

Das Einimpfen ber natürlichen Blattern hat in Europa guerft ein griechischer Argt aus Conftantinopel, Ramens Emanuel Eimonus; bas Einimpfen ber Ruhpocken ober Schubblattern aber ein englanbischer Argt, Dr. Jenner, befannt gemacht.

3.

[Bolgenbe Sauptsage find 1) burch bie Worter wenn, weil, baff, wer, was, warum zc. zu Rebensagen zu mas den und 2) aus ber natürlichen Wortfolge in die vers sette (fragenbe, befehlenbe) zu bringen. Bei ber Frage kann man, wo es passend ift, die Wortchen wohl und nicht einschieben.]

Der Fleißige fucht feine Beit nütlich anzuwenben.

Ein Rluger macht fich auch geringe Leute nicht zu Feinben. Ein Menschenfreund bemutt fich, seine Mitmenschen gut und gludlich zu machen.

Der Chelmuthige racht fich nicht wegen empfangener Beleibigungen. Der Dantbare gleicht einem gutem Acter; er giebt mehr gu. rud, ale er empfangen bat.

Der Beife bentt oft baran, baff er fterben unb Mles, mas er

bier bat, perlaffen muff.

Ein guter Confunftier bort zwanzig Inftrumente zugleich und unterscheibet ben Con eines jeben und jebe Rote, bie gespielt wirb.

Man finbet Menichen, welche bie garben burche Gefühl unters . fcheiben tonnen.

4.

Mit manderlei gehlern gegen bie Conftruction.

[Die Fehler gegen bie Wortfolge muffen mit Angabe ber Granhe verbeffert werben. —]

Wilft Du auf Erben ruhig und zufrieden leben, so schließe nicht au viele Freundschaften! Richt alle Menschen sind gut und zuverläffig; nicht alle guten Menschen find in den Jahren und Berbältniffen, dass sie sich schlieben, für Dich zur Freundschaft. Wer Dein Freund soll sein und bleiben, must Dir gleich sein an Jahren und Berhältnissen, an Kenntnissen und an Güte des herzens. Wer Freundschaften schließt, ohne Rücksicht zu nehmen auf den Kopf und das herz seines Freundes, der hat es zuzuschreiben sich selbst, wenn er nicht glicklich wird in der Freundschaft, und wenn er sich sieht sehr oft hintergangen.

Suche nie zu erregen eine beffere Meinung von Dir, als Du verbienft; Du könntest sonst sehr leicht kommen in den Fall, dass Du erregtest Erwartungen, die Du nicht könntest befriedigen. Bersprich baher nie mehr auch, als Du kannst halten; tausche Riemanden burch den außern Schein, der doch verschwinden muff am Ende! Sei natur-

lich und unbefangen in Deinem ganzen Betragen, und barauf versu, baff mehr werth ift ber Belfall Deines Gewissens, als bes großen haufens Lobpreifungen. — Wer fich bloß will einschmeicheln bei Andern, wird doch entbeckt zuleht. Je mehr et anmaßend ist mit seinen Kenntnissen vor Undern, desto leichter man hinter seine Thicken tommt; je weniger er macht Unsprüche, desto welliger wird man widersahren lassen Gerechtigkeit seinen wahren Berdienkens je beschienken; je beschienken wahren Berdienkens je beschienken wert wird man ihn auszeichnen. Wer aber erregen will Aussehn mehr wird man ihn auszeichnen. Wer aber erregen will Aussehn mit seinen geringen Kenntnissen, leicht beschämt und gedemüthigt wird.

Suche Dich immer zweitmäßig zu beschäftigen und halte fest ber Gebanken, baff nur ber Thatige und Arbeitsame nahren barf bie hoffnung, balb hervorgezogen und angestellt zu werben im barger lichen Leben! Mit Achtung gegen ihn wird man ihm anvertraum gern wichtigere und größere Geschäfte, sobalb man, dass er benseis ben gewachsen if, wahrnimmt. Rie wird sich aber selbst hervordräugen ber rechtschaffene Mann, sondern es zuhig abwarten, bis man anerkennt sein ftilles Berbienst. — Sind Stolz und Eitelkeit selbst dem verdienstvollen Manne gefährlich und nachtheilig, wie vielmehr

fie dies dem Jünglinge und Madchen fein werben!

#### Der Reubeutiche +)

Mit bem prosaischen Seschwäß Was wollt Ihr, bem gemeinen? Bon mir nur an nehm' ich Geset' Und sonst von Anbern keinem.

Was, ob Ihr burch Auforität Auch Euren Sas vertheibigt, Schiert mich, hat die Majorität Sa kets genarrentheibigt.

If bei bet Tehtwelt gleich mein Styl Geworben noch nicht Mobe, . Erreichen gang gewiff mein Biel Werb' ich nach meinem Lobe,

Denn endlich boch in biefer Welt, Die alte, wie bie junge, Bebweb' Autorität gerfällt, Auch bie ber Abelunge.

Stiegler.

#### 5

[Folgenbe foleppenben und weitfomeifigen Gage find burch Berwandlung ber Abjectiv-Cage in Participien, burch Bertargungen zc. gefälliger gu machen.]

Der Monarch, welcher gefürchtet wirb, ift nicht immer auch ber geliebte.

Die

<sup>\*)</sup> Bur übung können biese Berse abgeschrieben, und bie einzelnen Wörter so bezissert ober geordnet werben, wie es bie natürliche Wortsolge verlangt.

Die hoffnung, welche ihn tröffete, erhielt Em bas Leben. Da ber Furchtsame vor jebem Schatten gittert, fo lebt er in emiger Angit.

Der Denfc, welcher ber herr ber fichtbaren Schopfung if.

muff ben unfichtbaren herrn ber Ratur nicht vergeffen.

Da er gu ichwach war, um zu widerfteben, fo gab er nach. Da er noch zu jung ift, fo hat er nicht Erfahrung genug.

Richts ift fo entgattenb, als ber Anblick ber Ratur, welche im Brublinge wieber auflebt und Alles verjangt.

Indem ber rechtschaffene Mann in feine Sugend gehalt ift,

Kann er ber Berleumbung trogen.

Derjenige, welcher bem Tobe entronnen und wieber genefen ift,

hangt mit neuer Liebe am Leben.

Rachbem ich meinen 3wed erreicht hatte, begab ich mich auf bie Radreife, welche ich fehnlich gewänscht hatte.

6

#### Rur Beabtere.

'[Aus folgenben Sagen zweis und mehrgliedrige Perioden zu bilben.]

Unmäßiger Freubengenuff macht nicht nur balb überfatt unb

Rumpf, sondern auch vor ber Beit alt, flech und hinfallig.

Richt in ben Girteln ber fogenannten großen Belt, fonbern aur im Schofe ber Ratur unb ber Freundschaft tann man mabre haft froh und frohlich fein.

Benn bas Befen uns mabrhaft nutlich werben foll, fo muffen wir auf bas marum, was und wie wir lefen, forgfältig achten.

7.

Bur Anwendung und Bieberholung aller Regeln und Bemerkungen über bie Lehre vom Sahe zergliebere man noch folgenbe musterhaften Beispiele mannichfaltig verbundener Sahe und Perioden.

#### Blid ins Univerfum, von 3. 3. Engel.

Richt bie Grenzen unfrer Sinne find auch die Erenzen des Weltalls, obgleich aus undenklichen Fernen ein heer von Sonnen ju uns berüberschimmert. Roch viele Tausende leuchten, unserm Blide undemerkdar, im endlosen Ather, und jede Sonne, wie jede sie undereisende Erde, ift mit empfindenden Wesen, ift mit bendenden Besen, ift mit denkenden Wesen, ift mit denkenden Geelen bevölkert. Wo nur Bahnen möglich waren, da vollen Weltbere, und wo nur Wessen sich glücklich fühlen konnten, da wallen Wesen. Nicht eine Spanne blieb in der ganzen Unermesslichkeit des Unendlichen, wo der sparsame Schöpfer nicht Leben hinschuf, oder dienstaren Stoff für das Leben 3 und durch diese ganze zahllose Mannichsaltigkeit von Wesen hindurch berricht die zum Keinsten Itom (Sonnenstäubchen) herab unverbrüchliche Drdnung Songe Gese simmen Alles von himmel zu himmel und von Songe Gese simmen und von Erde zu Erde in entzückende harmonie. Unergründlich ist für den unsterdlichen Wesseleit aller

Emigleiten ber Stol gur Betrachtung, und unerschöpflich ber Quel feiner Seligteiten.

Bwar biefe Geligkeiten fast ein Geift nicht, ber, noch gefeste an einen tragen Gefahrten, in seiner Arbeit nicht weiter kane, als ber Gefahrte mit ausbauert, und sich ichon jum Staube zuruch geriffen fühlt, wenn er kaum ansing, sich zu erheben. Er kann Er nicht fassen nach ihrer gaugen göttlichen fülle; aber er kennt fe nach ihrer Ratur, ihrem Befen.

Denn welche Freube schafft nicht schon in biefem irbifchen Leben bie Weisheit! Welche Wonne fühlt nicht schon in biefen fterblica Bliebern ein Geift, wenn es nun anfängt, in ber ungewise Dammerung seiner Begriffe zu tagen, und sich immer weiter und weiter ber holbe Schimmer verbreitet, bis endlich bas volle tick ber Erkenntniss aufgebet, bas bem entgücken Auge Gegenden zeigt

von unenblicher Schönheit! — Erinnere Dich, ber Du in die Geheimnisse Sottes zu scharm und ben Plan seiner Schöffung zu enthülen bemüht bist, erinnen Dich, als ber erste kühne Sebanken in Dir aufflieg, und sich freudzauße Kräfte Deiner Seele hinzubrängten, ihn zu soffen, zu bitten, zu ordnen; erinnere Dich, als nun Alles in herrlicher Übererinstismung vollendet stand, mit welcher trunkenen Liebe Du noch einmal das schöne Werk Deiner Seele überschautest, und Deine Apnlichfeit mit dem Unendlichen schiebt, dem Du nachbenken konntest! — D sa, auch schon hienieden ist die Weisheit an himmilichen Freuden reich; und wäre sie es nicht, warum sahen wir aus ihrem Schose se ruhig allen Eitelkeiten der Welt zu? —

#### Bob ber Sprache, v. 3. 3. v. Derber.

Rur bie Sprache hat ben Denfchen menfolich gemacht, inben fle bie ungeheure Fluth feiner Affecten in Damme einschloff und ibr burch Worte vernünftige Dentmale feste. Richt bie Leier Amphion's hat Stabte errichtet, teine Bauberruthe hat Buften in Garten ber manbelt: bie Sprache hat es gethan, fie, bie große Gefellerinn ber Menfchen; burch fie vereinigten fie fich bewilltommnenb einander und foloffen ben Bund ber Liebe. Gefege fliftete fle und verband Ses folechter; nur burch fie warb eine Geschichte ber Menfcheit in berabgeerbten Formen bes Bergens und ber Seele moglich. Red jest feb' ich bie Belben Domer's unb fiftle Offian's Rlagen, obgleich bie Schatten ber Canger unb ihrer Belben fcon lange ber Erbe Gin bewegter Sauch bes Munbes bat fie unfterblich entfloben finb. gemacht und bringt ihre Geftalten vor mich; bie Stimme ber Berftorbenen ift in meinem Dhr; ich bore ihre tangft verftummten Gebanten. Bas je ber Geift bes Denfchen ausfann, was bie Beifen ber Borgeit bachten, tommt, wenn es mir bie Borfebung vergonnt bat, allein burch bie Sprache zu mir. Durch fie ift meine bentenbe Seele an die Seele des exften und vielleicht bes letten bentenben Menschen geknüpft; turg, Sprache ift ber Charatter unfrer Bernunft, burd welchen fie allein Geftalt gewinnt und fich fortpflangt.

## Stud und Grofe bes Dichters, v. 3. 93. v. Githe. .

Sieh bie Menfchen an, wie fie nach Glud und Bergnugen tennen! Ihre Buniche, ihre Dabe, ihr Golb jagen raftios, und wonach? Rach bem, was ber Dichter von ber Ratur erhalten bat, nach bem Genuffe ber Belt, nach bem' Ditgefühl feiner felbft in Anbern, nach einem harmonischen Bufammenfein mit vielen, oft unvereinbaren Dingen. Bas beunruhigt bie Menichen, als baff fie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden konnen, daff ber Senuff fich ihnen unter den handen wegftiebit, daff bas Gewunichte zu fpat kommt, und dass alles Erreichte und Erlangte auf ihr berz nicht die Wir-Bung thut, welche bie Begierbe uns in ber Ferne ahnen laft! -Gleichsam wie einen Gott bat bas Schicksal ben Dichter über bas Alles hindber gefest. Er fieht bas Gewirre ber Leibenschaften, gas millen und Reiche fich zwedlos bewegen; er fieht bie unauflöslichen Rathfel ber Diffverftanbniffe, benen oft nur ein einfilbiges Bort gur Entwidelung fehlt, unfäglich verberbliche Bermirrungen verurfachen. Er fühlt bas Traurige und bas Freudige jedes Menschenschicklals mit. Wenn ber Weltmenfch in einer abzehrenben Melancholie fiber großen Berluft feine Sage binichleicht, ober in ausgelaffener Freude feinem Schidfale entgegengebt: fo fcveitet bie empfangliche, leichte bewegliche Seele bes Dichters, wie bie manbelnbe Conne, von Ract gu Sag fort, und mit leifen übergangen ftimmt feine Darfe au Freude und Leib. Gingeboren auf bem Grunbe feines Bergens macht bie fcone Blume ber Beiebeit hervor, und wenn bie Anbern mas denb traumen und von ungeheuern Borftellungen aus allen ihren Sinnen geangftigt werben: fo lebt er ben Traum bes Lebens als ein Bachenber, und bas Settenste, was geschieht, ist ihm zugleich Bergangenheit und Butunft. Und so ist ber Dichter zugleich Lehrer, Bahrfager, Freund ber Götter und ber Menfchen.

#### Fragen gur Bieberholung bes funfgebnten Abichnittes.

1) Bas ift ein Sat? Bie verhalt fich Sat zu Urtheil? — 2) Belde nothwendigen Theile enthalt berfelbe? - Belde Borter tonnen Prabicate fein? - Bie unterfcheibet man Prabicat und Attribut? - Bas ift ein nadtes Cas? (Beispiele!)

5) Beldes find bie hauptfacilidften Beftimmungen? -Bie untericheiben fich Catheftimmungen und Reben. beftimmungen? - Bas verfieht man unter einem aus-

gebilbeten Sage? — (Beispiele!) 4) Bie unterscheiben fich bie Sage felbft nach Bebeutung und Borm? — In welche Arten theilt man bie Rebenfahe? — Borauf granbet fich biefe Gintheilung? - Belches außere Rennzeichen hat jebe befonbre Rebenfat - Art? - (Beifpiele!)

5) Wie ordnet die Borffellung die einzelnen Beftandtheile eines Sabes? - Bie verhalt fich bagu im Allgemeinen bie in ben Sprachen beobactete Bortfolge? - Bie insbesonbre bie Wortfolge ber beutiden Sprache ? und worin befieht bit Gigenthumliche berfelben ? —

- 6) Was ift natürliche Wortfolge? was versete? Bie werben in ber natürlichen Wortfolge die Daupttheile auswirtlich Wie bie Bestimmungswörter? Wonach richtet sie bie Folge ber lettern unter einander selbst? Was ist bei ber Stellung ber Regation zu beobachten? Was bei ben Pronomen? —
- 7) Wie unterscheiben fich die Inverfionen mach ihrem Co brauch? — Wie nach ben betreffenden Sattheilen? — Worsel gründet fich die der Frage, dem Befehl zc. eigenthümlich Worterdnung? — Welches find die wirksamsten haupt, un Rebenversetzungen? — Bewirken alle Bersequngen eine rie merische Auszelchnung? — Beispiele von solchen, durch water nur übelklang, ober zweibentigkeit vermieden werden soll -
- 8) Wie vielfach ift bie Berbinbung mehrer Gabe? -Woraus gehn bie beiben Arten ber Sahverbinbung hervor? -Wie werben fle auf die beiben Arten ber Sahe angewendet?
- 9) Was ift die erfte Bedingung für eine Berbindung von Saben?— Wie wird das logische Berbältnist derselben bezeichnet? Iw wieweit darf die Darstellung desselben ungenau sein? Bid ches ist das Berbältnist der logischen Unabhängigkeit und Idhängigkeit der Urtheile gegen die befordnende und unteroldnende Sahverbindung? Woraus bestimmt sich die Ball der Sahart für ein jedes Urtheil?
- 10) Bas ift ber Charafter ber Beiorbnung? Bas if im Beiordnung sprachlich ersorberlich? — Borauf hat man is achten, wenn ber eine ober ber andre beigeordnete Sat noch mit einem andern Sate in Berbindung steht? —
- A1) Was ift Busammenziehung? Wann sindet sie Statt? Welchen Iwed hat sie für den Inhalt und für die Form? Was bedeutet und was dewirket das Aspubet on und das Polysyndeton? Was ist don dem gemeinschaftlicken oder zusammenziehenden Sprachtheile zu demerken? Bas von der Stellung der zusammengezognen Abeile? Wie wenn man an einen zusammengezognen Sah einen andern Sah ankänste? Ann auch zwischen einem Abergeordneten und untergeordneten Sahe eine Allammenziehung Statt sinden? und unter welchen Beschräntungen? Wann psiegt eine mögliche Jusammenziehung zu unterbleiben? —

12) Was ift die Bebeutung ber grammatischen Unterord nung? — Welches Berbaltniss muß ber Inhalt eines untergeordneten Sates zu dem seines übergeordneten haben? — Welche Gabet tung der Rebensate ftellt zuweilen miffbrauchlich einen logie schen hauptsat dar? —

15) Sleicht die Stellung ber Beftimmungsfabe ber ber Bestimmungswörter? — Welcher Unterschied findet hier Statt? — Welche Sahordnung heißt die natürliche? wede ift für die verschiednen Rebensaharten die gewöhnliche? — Was ift ein 3 wischensah? was hingegen eine Parenthele?

Bas ift bei ber Aufftellung ber Abjectivsche hinsichtlich ber Buttidelt und bes Mahtelanes en beabachten?

Deutlichkeit und bes Wohlklanges zu beobachten?

34) Was find Sas. Inver fionen? Welche ift die wichtigfte? — Welcher Sas wird Bor ber fas, und weicher Rach fas genannt? — Darf eine Frage in den Rachfas gebracht werden? — Wie konnen gewiffe umftandbfase umgestaltet werden? und welche konnen es? — Welche Stellungen unterges ordneter Sase find tadelnswerth? —

26) Mas heißt eine Berturgung? — Bas ift ihr logifcher und grammatifcher 3wed? — Unter welchen Bebingungen ift fie möglich?

16) Bie geschieht bie Berturgung von Substantivsat von Boburch unterscheibet sich ein verturzter Substantivsat von dem lateinischen Accusativ mit dem Infinitiv? — Wie bes schrauch berselben burch ben Begriff bes regierenden Berbums? —

17) Wie werben Abjectivs und Abverbsähe verklitzt?—
Was macht den Unterschied beider? — Was ist beim Gestraucht der einverleibten Mittelwörter zu beachten? — Wie entsteht eine Apposition? — Was hat dieselbe im Gestrauche vor den Beiwörtern und Mittelwörtern voraus? — Welche Nebenart verkürzter Abverbsähe giebt es noch? Wie ist sie den gewöhnlichen verwandt? wie von ihnen unterschieden? — In welchem Sinne wird sie am liebsten gebraucht?— Was unterschiebt sie von den absoluten Ablativen der lateisnischen — Wie unterschiebt sie die Ellipse von dem verstürzten Sahe?

18) Bor welchen Fehlern muff man fich bei ber unterordnenben Satverbindung huten? — Was ift Einfchachtelung? was heißt abgeftufte Unterordnung?

19) Bas heißt eine Pexiobe? — Welche Eigenschaften finb berafelben wesentlich? — Welche grammatischen Sahverbindungen führen jene Eigenschaften am leichteften herbei und find am gewöhnlichken Perioden? — Was wird durch die Ausbrücke Debung und Sentung bezeichnet? — Was ist ein Glied der Pexiode? — Wonach wird bieselbe hinsichtlich des logisschen Verbältnisses benannt? — 2c.

# Sechzehnter, Abschnitt.

# Bon ber Zeichensehung ober Interpanction.

#### I. Begriffsbestimmung und Bichtigfeit berfelben-

Die Interpunctions = ober Unterscheibungszeis chen (auch Satzeichen) haben ben 3med, bas fatlehr liche (funtattifche) Berhaltniff ber verbunbenen Gate gegen einander und ihre Grengen, welche im mundlichen Bortragt burch langeres, ober furgeres Anhalten ber Stimme ange beutet werben, auch fur bas Auge zu bezeichnen. Diete Beichen find von boppelter Urt. Die meiften namlich fob len bloß bie Gate gegen einander abgrengen und bas trem nen, was ben Begriffen nach getrennt ift; einige aber ber binben mit biefem Geschäfte noch ein anberes: fie geben namlich ben Zon an, in welchem ein Sat ober ein Bort gesprochen werden foll. Die erftern find baber Sattheile zeichen im engern Ginn: bas Komma (,), bas Ges mitolon (;), bas Rolon (:), ber Schluffpuntt (.) unb ber Gebankenftrich (-); bie anbern tann man Sat' tonzeichen nennen: bas Fragezeichen (?) und bas Ausrufzeichen (!).

Hieran schließen sich bann noch einige andere Beiden, beren man sich beim Schreiben bebient, um manche ofen vorkommenden Berhaltnisse kurzer und bequemer anzubenten.

Alle Schreib: ober Scheibezeichen bienen zur Berftandlichkeit bes Bortrages und verdienen die größte Aufmerklams Leit nicht bloß im Schreiben, sondern auch im Lesen. \*)

<sup>\*)</sup> Es ift Nichts gewöhnlicher, aber auch Nichts widersinniger, als ben Schuler mit. ber Zeichen sein ung für das Schreiben bekannt zu machen, und boch beim Lesen so wenig daranf zu achten oder achten zu lassen, als wenn gar kein Zeichen vorhanden ware. — Die Ersahrung aber deweiset est tiglich, das wer im Lesen kein Komma, kein Kolon, keinen Punkt, kein Fragezeichen ze. gehörig zu beobachten weiß, es auch sicher nicht im Schreiben gehörig gebrauchen wir, und wenn er auch zehnmal die Regeln darüber gehört ober gelesen pal.

Dbgleich ber Gebrauch ber Schreib : ober Scheibezeichen fich eben fo, wie bie gange Rechtschreibung, auf bas allgemeine Schreibgefes grunbet: Schreib, wie Du richtig fprichft! - fo tannte boch bas Alterthum gar teine Interpunction. Dan trennte bie Borter nicht einmal burch einen Zwischenraum von einander, wodurch bas Lefen und Berfteben febr erfcwert murbe. - In ber Folge feste man au einiger Erleichterung bes Lefens nach jebem Worte einen Puntt, beffen man fich (noch ju ben Beiten ber Apostel) auf breierlei Art, nämlich balb oberhalb ber Beile, balb auf ber Mitte, balb unterhalb berfelben bebiente. Der erfte galt fo viel, als unfer Schluffpuntt; ber zweite fo viel, als unfer Rolon; ber britte fo viel, als unfer Romma. Spaterbin - erft ju Rarls bes Grofen Beiten - murben in Deutschland, vorzüglich burd Daul Barnfried und Alenin (f. S. 15 ec.), andere Unterscheibungszeichen eingeführt und allgemeiner verbreitet. Daburch hat bas rich: tigere Lefen und Berfteben feber Schrift, befonbers auch bas gute Declamiren eines Gebichts zc. eben fo gewonnen, wie bie Dufit burch bie Beichen bes Tactes und ber Paufen.

Wie fehr ber richtige Sinn ber Worte von bem' rechten Gehrauche ber Unterscheidungszeichen abhangt und wie wichtig also berselbe ift, bas zeigen am besten einige Beispiele, worin man einweber bie nothigen Zeichen gang auslässt,

ober fie mit einander verwechselt und unrichtig fest.

3. B. a) Dhne alle Unterscheibungszeichen:

Bur Arbeit nicht gum Dagiggang find wir bestimmt auf Erben. -

Ich bitte gatigft Plat zu nehmen. — So auch: Ich habe bas Gelb nicht aber ben Brief er-

halten. — Daff ich biefe Summe von Ihnen geborgt habe gestehe ich nicht ohne Ursache forbern Sie die Bezahlung. —

Diefe Sage werben ohne Beichen fehr fchwer und vielleicht gang vertehrt gelefen werben; aber noch vertehrter

<sup>\*)</sup> Freilich fühlen wir nur zu oft, baff jene Beichen für bie Declamation noch lange nicht binreichen, indem wir theils oft Paufen im Reden da machen muffen, wo keines jener Beichen anwends bar ift, theils auch den schnellern oder langsamern Sang der Rede, die Berffärkung oder Schwächung der Stimme, das Steigen oder Fallen des Tones zc. burch keines derselben ganz deutlich bezeichnen konnen. — Es wäre baher eine bestimmte Accentuation mit zweckmößig und allgemein eingeführten Beichen eben sonöthig und nüglich, wie dies die vollständigere Bezeichnung in der Mufit ift.

b) mit fehlerhaften unb am unrecten Dete ftebenben Beiden:

8. B. Bus Arbeit nicht, zum Müfiggang find wir 22. Ich bitte gutigft, Plat zu nehmen. Daff ich biefe Summe von Ihnen geborgt habe, gefiehe ich nicht; ohne Ursache forbern Sie bie Bezahlung. -

Diefer verkehrte Sinn verschwindet burch bas Schreiben

o) mit ben gehörigen Unterfcheibung szeichen: Bur Arbeit, nicht gum Miffiggang finb wir beftimmt auf Erben. — 3ch bitte, gutigft Plat zu nehmen. —

In ben beiben lettern obigen Sahen: "Ich habe bas Gelb u. s. f. entsteht ein ganz verschiedener Sinn, je nachdem sich bas Richt auf das Borhergehende, ober auf das Folgende bezieht, d. i. je nachdem ich mir das ausgelassene Zeichen nach dem Richt, oder vor demselben denke oder wirklich sehe. Sehe ich z. B. das Komma vor das Richt, also hinter Geld, so beist est dass komma vor das Richt, also hinter Geld, so beist est dass somma aber hinter nicht, so babe ich das Geld nicht erhalten, wohl aber den Brief. — Eben so berrscht auch in dem letztern Sahe ein ganz anderer Sinn, wenn ich schreibe: "dass die die biese Summe von Ihnen geborgt habe, gestehe ich nicht; ohne Ursache fordern Sie die Bezahlung." — Ober wenn ich schreibe: "dass ich diese Summe von Ihnen geborgt habe, gestehe ich; nicht ohne Ursache sotzen Sie die Bezahlung."

Eben fo tonnen auch folgenbe Sate ohne Beiden nicht

geborig verftanben merben :

Ich habe bie Ehre nicht ihn gu kennen. — Er will fie aber nun burchaus nicht. — Der Sohn verließ ben Bater sein Bater sagte er beburfe seiner nicht mehr.

# II. Ramen, Geftalt und Gebrauch ber berichiebenen Beiden. Die Sattheilzeichen.

1, Das Komma ober der Beistrich (,) ist für das Lesen und Reden das Zeichen der kürzesten Rube ober Pause, indem die Stimme bei ihm zwar anhalten, aber nie sinken, sondern steigen muss, um den genauen Zusammenhang der beiden Sage bemerklich zu machen. Dieses Zeichen trennt demnach

1) einzelne bei und untergeordnete Sage, fie migen ihre naturliche Stelle einnehmen, ober invertirt fein, und steht baber auch por ben meisten Conjunctionen, besonders vor als, ba, bamit, baff, weil, wenn, wie it.

wenn fle ben folgenden Sat mit bem vorhergehenden ge-

B. B. Es ift beffer, Etwas spat, als gar nicht zu lernen. Ich ging fort, ba er nicht kam. Rein Mensch kann sich, wenn er auch noch so reich und mächtig ist, vor allen Unsfällen des Lebens sichern. — "Ins Innre der Natur," sigt von Haller, "dringt kein erschaffner Seist." — Wer ist der Mann, den (oder welchen) Sie gestern führten? — Er ist der Bruder meines Freundes in N., welcher (oder der) Ihnen hoffentlich bekannt ist. — Lebe, wie Du, wenn Du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben! — Unsere Augend, die in der Fertigkeit in guten Handlungen, zu deren Ausübung wir verpstichtet sind, besteht, soll rein und bleibend sein.

2) Bei jufammengezogenen Gaten werben bie nicht gemeinsamen Theile, wenn fie nicht burch bie Binbeworter und und ober verbunden find, burch Kom-

mata aus einander gehalten.

3. B. Weisheit, Lugend, Frommigkeit und Gebuld belohe men burch fich felbst. — Friedrich der Große war ein weiser, vorsichtiger, muthiger, entschlossener und fich felbst beherrschender König. — Das Feuer leuchtet, warmt, schweizt und zerflort.

Der Mann muff binaus Ins feinbliche Beben , Duff wirten und ftreben Und pflangen und ichaffen Erliften , ertaffen , Ruff wetten und magen, Das Glud zu erjagen. -Da ftromet berbei bie unenblide Gabe, Es füllt fich ber Speicher mit toftlicher Dabe, Die Raume machfen, es behnt fich bas Daus. . Und brinnen maltet Die guchtige Bausfrau, Die Mutter ber Rinber, Und herrschet weise 3m bauslichen Rreife Und tehret bie Mabchen Und wehret ben Anaben Und reget obn' Enbe Die fleifigen Banbe Und mehrt ben Gewinn Mit orbnepbem Ginn Und füllet mit Schaben bie buftenben Caben und breht um die fcnurrenbe Spindel ben gaben und fammelt im reinlich geglatteten Schrein Die fdimmernbe Bolle, ben fcneeichten Bein

und füget gum Guten ben Glang und ben Schimmer und ruhet nimmer. Und ber Bater mit frobem Blid Bon bes haufes weitschauendem Giebel übergablet fein blubend Glud u. f. f.

In allen ben Fällen, wo bas Und bem vorausgehenden. Subjecte nur ein neues Pradicat hinzufügt, sindet tein Komma, ober ein anderes Zeichen Statt, wohl aber ba, wo das Und (wie in dem obigen Beispiele zweimal bei dem breiter gedruckten Und geschehen ist) ein neues Subject mit seinem Pradicate, ober einen vollständigen neuen Sat an den vorigen knupft. So auch in folgenden Saten:

3d werbe morgen abreifen, und 3br follt mir in einigen

Tagen nachfommen.

Es flieft, fich immer gleich, Der Freude Quell, und bie Ratur Ift unerschöpflich reich. Gramer

Auch bas Ober erhält kein (,) vor sich, wenn es blof erklarend ober erläuternb ist; 3. B. Physik ober Ratulehre. — Der Frühling bes Lebens ober bie Kindheit.

Wir empfinben ober fühlen zc.

Ist es aber entgegensehend, wo gewöhnlich entweber vorhergeht: so muss auch jedes Mal bas Komma vor demfelben stehen, die Gegensahe mögen nun eine Zusammenziehung erlitten haben, oder nicht. 3. B. Eine Spartanerinn übergab einst ihrem Sohne einen Schild und sagte zu ihm: Entweber mit, oder auf diesem! Denn die Spartaner hielten es für eine Ehre, entweder mit dem Schilde aus der Schlacht zurückzutehren, oder tobt auf demselben zur

Grabftatte getragen ju werben.
3) Eben fo unterscheibet bas Romma verfürste

Sate, eingeschobene Anreben, Bocative u. von ben Saten, welchen biefe angehoren.

3. B. Otto von Guerike, ein Magbeburger, hat 1654 bie Luftpumpe erfunden. — Hier, mein Freund, haft Du meine Hand barauf! — Ich halte es für Pflicht, Dir bas zu fagen (anstatt: baff ich Dir bas fage). — Es ist besser, beneibet, als bedauert zu werben.

In vielen Fällen aber, wo ein Infinitiv mit zu wefentlich zum Begriffe bes Verbums gehort und sich ohne weitere Nebenbestimmungen bemselben eng anschließt, also auch
gar nicht als ein verfürzter Substantiv=Satz, sonbern als
ein bloßes vom Verbum gemachtes Hauptwort anzusehen ift
(S. 710), wird es auch nicht burch ein Komma abgetrennt.

3. B. Er hat Richts zu thun. — Ich muniche wegzuges ben. — Suche zu fein, was Du wunscheft zu scheinen. —

Er weiß zu leben; er hofft zu gefallen; er scheint zu fürchten.

4) Auch einzelne beigeordnete Bestimmungswörter, welche sich gleichmäßig auf ein Hauptwort beziehen und durch Und verbunden werden könnten, werden durch ein (,) unterschieden. Bor dem Bindeworte und bleibt jedoch das Komma weg (vergl. Nr. 2)). Wenn aber das lette Bestimmungswort mit dem ihm folgenden Substantiv zu ein em Begriffe verschmolzen ist, und das erste diesen ganzen versbundenen Begriff bestimmt: so kann eben so wenig ein Komma, als das Bindewort und zwischen die beiden Abziective treten.

3. B. Ein großer, gelehrter Mann — heißt so viel, als ein Mann, welcher groß und gelehet ist. Dogegen ein großer gelehrter Mann — ist ein großer Gelehrter. Eben so verschieben sind: neue, hollandische heringe (b. i. neue und zwar hollandische, teine schwebischen ober banischenze.) und: neue hollandische Geringe (b. i. teine alten holland. h.) Bergl. weiter oben ben Abschn.

vom Abjectiv S. 359 Unmert.

Anmerk. Man hate sich vor bem Aberstüffigen Gebrauch ober vielmehr Misstrauch bes (;). 3. B. Wer sich, in dürftigen Umftanben, von ber Pracht ber Reichen, nicht zu eitlen Wänschen, verleten läst, ber wird, auch im Glüde, burch eigne Nacht unb Größe nicht aufgeblasen werben. — (hier sind alle (,) bis auf das fünfte hinter läst, welsches ben Borbersat von dem Nachsate scheibet, völlig überstüffig.) \*)

2. Das Semikolon ober ber Strich punkt (;) wird überhaupt ba gebraucht, wo ein Punkt zu viel und ein Komma zu wenig sein wurde; bespnders:

Um mehre beig eord neten Sage, wenn bieselben von einiger gange find, also auch bie einzelnen Glieber in einer

Periode zu unterscheiben.

3. B. Reiche und Arme leben neben einander; jene haben baburch Gelegenheit, biefen Gutes ju thun; biefe erwerben burch ihrer Sanbe Arbeit fo viel, als zur Befriedigung ihrer Beburfniffe nothig ift. — Unglaubig ift ber, welcher

<sup>\*)</sup> Mehre Beispiele für biefes, wie auch für bie folgenben Beiden, giebt bie Lehre vom Sage in bem vorhergehenden Abichnitte gur Genüge; baber fie hier gur Ersparung bes Raumes wege bleiben tonnten.

bet hinveldenben gultigen Grunden und Beugniffen bennoch nicht glaubt; fe ich tglaubig, wer ohne zureichende Grunde und Beugniffe zu glauben gewohnt ift; aberglaubig, ber Dinge für mahr balt, die nicht mahr fein tonnen. — So auch:

Der Thauwind kam vom Mittagsmeer Und schnod durch Weischland trüb und seuchts Die Wolfen slogen vor ihm her; Wei wenn der Wolf die heerte schuchts Er seste die Felber, zerbrach den Forfis Tuf Seeen und Strömen das Grundeis borfi.

Am hochgebirge fcmolg ber Schner; Der Sturz von taufend Waffern fcoll; Das Wiefenthal begrub ein See; Des Landes heerstrom wuchs und schwoll; hoch rollten die Wogen entlang ihr Gleit Und vollten gewaltige Felfen Eis u. f. f.

Barger

S, die Beispiele mehrgliedriger Perioden im vorigen Ibschn. S. 730 ic.

Borguglich bann wird zwischen beigeordneten Gagen bas (;)
nbthig, wenn ber zweite eine Ursache, Erflarung, einen Segensat,
eine Folgerung, Einschränfung u. b. g. enthalt, also vor ben Conjunctionen: benn, aber, allein, baber, also, bages
gen, vielmehr, indeffen, bennoch, nur, fonft zc.

- 8. B. Er war aber ben Berluft feines Freundes, mit bem er brüberlich lebte, beinahe untröftlich; benn er verlor mit ihm faft Alles. Es ift fuß, sich zu rachen; aber noch weit sußer ift es, zu verzeihen. Ich gestehe es, ich ware gern mitgereif't; alle in Geschäfte geben bem Bergnugen vor. —
- Anmert. Außer ber Ednge beigearbneter Sate hat auch ber größere, ober geringere Unterschieb, ber in Absicht bes Gebantens, ber Ausbrucksweise (ob sie fragend, besehlend, ober erzählend ze. sind) und ber Wortfolge zwischen ihnen Statt sindet, Einfluss auf die Interpunction. Te mehr bie beigeordneten Sate in dieser hindit von einander abweichen, besto gewichtiger siehn sie einander gegenüber und erfordern eine farfere Interpunction, ein Semisolon. Sage mit gleichen Subjecten ze., welche man sogar zusammenziehen konnte, werden nur durch ein Komma getrennt.
- 3. Das Rolon ober ber Doppelpunkt (:), wobei bie Stimme zwar ruht, aber nicht gefentt werben barf, wird gefett:
- 1) Um in einer Periode ben Borbersat vom Racht sates ber fich mit so anfängt, ju scheiben, wenn beibe aus

mehren Gliebern ober überhaupt aus langern mit einanber

perbundenen Gagen befteben.

3. B. Da unfere Rrafte burch Arbeit und Bewegung, bes
fonders wenn diese austrengend find, täglich erschöpft werben; auch die Rahrung allein nicht zureicht, sie zu ersehen;
so muss die Ruhe vollenden, was die Rahrung unvollkommen lässt.

Anmerk. Sind aber die Sage kurz, so gebraucht man nur ein Komma zwischen Borders und Rachsas. 3. W. Wenn Du mich liebst, so zeige es durch die That! — Ob ex gleich nicht reich ist, so lebt er doch zufrieden.

2) Wenn man feine eignen, ober eines Andern Borte gerabezu und wortlich anfuhrt, fieht gleichfalls ein (:).

3. B. von Stolberg fagt: "Wer immer ladeln tann, ber ift gewiff ein Schalt." — Das Sprichwart fagt: Der

Apfel fallt nicht weit vom Stamme.

Wenn man aber bergleichen Worte nicht geradezu und wörtlich, sondern nur erzählend anführt, oder auch die gewöhnliche Anfündigung: er sagte, schrieb, dachte ic. in die Mitte berselben einschiebt, so wird bloß ein Komma gesest; z. B. "Wer immer lächeln kann," sagt von Stolberg, "der ift gewiss ein Schalt." — "Glaube mir, Jüngling!" sagt Richardson, "Dein Geist verrath sich durch Deinen Anzug."—

3) Wenn man überhaupt Etwas ankundigt, worauf man die Aufmerksamkeit richten will, besonders nach ben

Bortern: als, namlich, Folgenbes it.

3. Beantwortung ber Frage: Marum fo viele Kinder fo unachtsam find. — Die Ursachen können fein: 1) weil x.; 2) weil x. — Weisheit ist: zu ben besten Zweden die besten Mittel wählen. — Um die deutsche Sprache haben sich folgende Manner besonders verdient ger macht: Abelung, Sennat, Morit, Campe, Eberhard, Grimm, Herling, Beder x.

Anmert. Mehre Beispiele für ben richtigen Gebrauch biefes Beichens, so wie auch ber folgenben, findet man faft auf allen Geiten bieses Buches, g. B. G. 211 2c. 224 2c.

4. Das Punktum ober ber Schlusspunkt (.) wird zu Ende eines vollständigen Sages und einer Periode geset, wobei man zugleich zum hörbaren Beichen eines völlig beendigten Gedankens die Stimme sinken und ruben lässt. Man rubet bei diesem Zeichen am längsten und fängt ben folgenden Sat mit erhöheter Stimme an.

Ein elliptischer Gat, Der mit bem folgenden nicht grammatisch jusammenhangt, verlangt ebenfalls ein Dunt-

tum, auch wenn er nur aus einem einzigen Borte beib ben follte, 3. B. in Lintworten auf eine Frage, ober in iberschriften ic.

3. B. Belder Menich ift gang volltommen ? - Rieman. Co auch: Borrebe. Erfter Abichnitt. Ammertung.

An mert. 1. Einige feben sogar nach einem Sabe einen Schlift punkt, wenn auch ber folgende Sab mit und anfängt, wo güglich wenn das Und nicht sowohl bindet, als vielmet einen gewissen Rachbruck ober übergang gum folgenden Sak anzeigt. 3. B. Arbeitsamkeit verschafft Wohlkand und Bequemlichkeit, zerftreut die Sorgen, verwahrt vor lange Weile, mach den Körper gesund und fark, ben Gest bet ter und froh, die Ruhe sit und angenehm. Und benneh schen viele Menschen die Arbeit, wie ihre ärgste gas dinn 2e.

Indessen sucht man lieber in solden Kallen ben Putt mit einem Semitolon ober Komma zu vertauschen, obn bas oft ganz müßige, besonders von Dichtern abt blost Klickwort gebrauchte Unb ganz wegzulassen. (J. w. o. in Conjunction unb). — Bei einem längern Sabrem (Periode) must man ben Umfang aller Theile gehörig im nen, um die Stelle des Schluspunktes zu bestimmen.

- 2. Seht man von einem Hauptgebanken zu einem ab bern nicht wesentlich bazu gehörigen über: so wird ber of fiere nicht bloß mit einem Punkt geschiossen, sondern is wird auch ein Absas gemacht, und der Anfang det soll genden Sages wird burch Einrückung seiner ersten zeite angedeutet. In Gedichten wird jede neue Stroppe durch einen größern Leeren Naum von der vordergehenden abzessont, und die erste Berszeile derselben gleichfalls eines eingerückt.
  - 5. Man verwechsele nicht ben Schluffpuntt mit ben Puntt als Abfürgungszeichen. f. Rr. 20.

5. Der Gebankenstrich (-) ift bas Beichen ber langften Pause im Lesen. Er fteht gewöhnlich

J) hinter bem Schlusspunkt am Ende eines Sakel mit welchem eine größere Gedankenreihe geschlossen wird; auch wohl, um ben Leser auf die vorstehenden Worte recht ausmerksam zu machen und ihn zum weitern Nachdenken bar über, zu Folgerungen u. dergl. zu reizen. So tritt er auch

2) zwischen mehre vollständigen Gage, welche man, ohne dass fie bem Gebanken nach einander abnita waren, als Beispiele einer Regel zc. auf einander folgen lafft.

Fast alle in biesem Buche mehrfach angeführten Beis spiele für eine Regel und befonders bie Ubungsausgaben

tonnen auch in biefer Sinfict Beispiele fein.

3) Wenn man vorsätlich, ober im Affect mitten in ber Rebe abbricht und bas Ausgelaffene ben Lefer felbft

bingubenten lafft.

3. B. Sei ohne Freund — wie viel verliert Dein Leiben! — Mir ist bange, baff — boch ich will kein Unsglücks: Prophet sein. — D, ich Unglückliche! — Ja, wenn er nicht selbst — ber Treulose! — 2c.

4) Wenn man bie Erwartung bes Lefers auf bas

Rolgende erregen und fpannen will.

3. B. Des Menschen hochstes Biel ift — Mensch zu sein. Alle Menschen sind zufrieden im — Grabe. Der Student D. hat brei Jahr in Jena und Göttingen — gegessen, getrunken und — gut verdauet. S. auch S. 107.

5) Bei einem Gespräche, wo die sprechenden Person nen schon befannt find, und man nicht immer: er antwor-

tete, fagte, erwiderte u. b. gl. wiederholen will.

3. B. Werden Sie mitreisen? fragte er. Nein, antwortete ich. — Bas halt Sie ab? — Meine Geschäfte. — Konznen Sie bieselben nicht aufschieben, oder einem Andern übertragen? — Diesmal nicht zc. S. auch S. 123.

6) Oft auch statt bes Einschlusszeichens (f. biefes) vor und nach einem eingeschalteten Sate, wenn man bens selben besonders bemerkbar machen will.

-3. B. Gott wird nicht burch Opfer - ber Allgenugsame

bedarf ihrer nicht - befriedigt.

Die beiben Sattonzeichen (das Frages und Aussrufungszeichen) können die Wärbe ober Zeitdauer eines Punkts, Kolons, Semikolons und eines bloßen Komma haben, je nachdem der Sat, welchen sie schließen, im Zussammenhange der Rede ein Punktum, Kolon 2c. erfordern wurde, wenn er nicht fragend, ober mit dem Ausdrucke bes Gefühls gedacht ware.

6. Das Fragezeichen (?) steht bloß nach einer ausbrucklich biftimmten Frage, worauf eine Antwort erwartet wird ober erfolgen kann, und verlangt die Erhebung der Stimme beim Lesen. Gewöhnlich schließt es einen ganzen Sat und macht also dann eine eben so lange Pause, wie der Schlisspunkt.

3. B. Was hat Frankreich burch bie Siege feines Gewaltherrschers gewonnen? Den haff aller europäischen Nationen. Bas burch seine Nieberlagen? Die Schande. Was haben ihm Beibe gekostet? Millionen seiner blühendsten Jung-

linge und feinen Boblftanb u. f. f.

So auch bei folgenden Fragen: Ber 液 ba? — bd Du mich verftanben ?

In einer Sagverbindung aber, wo bie Frage nur in Pauptfat enthalten ift, und bie biefem untergeordnetm Rebenfage ibm nachfolgen, ohne eigentlich mit in ber froge begriffen zu fein, pflegt man bas Fragezeichen erft an bai Enbe bes Sangen zu ftellen.

B. B. Wer ift ber Mann, ben Sie geftern führten? -"Jungling," fagte ber Bramine, "wie vermagft Du meine Sinn zu tennen, ba Du mich heute jum erften Dale fir beft ? - Und warum fpotteft Du bes Bleinen Dienftes, ba ich ber Ratur ju leiften gebente?" (Krummader.)

Wird die Frage nicht ausbrucklich, fondern nur eicht lungsweise angeführt, wo auch selbst in der lebenden Rick ber Zon nicht eigentlich fragend ift: fo bleibt bas Fraggit den füglich weg.

3. B. Er fragte mich, was er antworten follte. - Il Diogenes gefragt wurde, was er am bellen Tage mit ba Laterne fuche, antwortete er: Denfchen. S. auch S. 169. Mamert. Bei langen Fragefühen würbe es, befonbers für ber, ber öffentliche Cefevortrage gu balten bat, febr gwedmöfig

fein, biefes Sastonzeichen nicht blos ans Enbe, fonbert auch vor ben Anfang bes Sates ju feten , bamit ber lefe fogleich ertenne, was er als Frage vorzutragen bat, weil biefe in vielen gallen beim Anfang bes Sates nicht gleich gu ertennen ift. Bergi. ben allg. Anzeiger ber Deutifes bon 1824. Rum. 226.

7. Das Ausrufungszeichen (!) bezeichnet über baupt, baff ein Sat ober Bort im Tone ber Leibenfchaft ober des Gefühls zu fprechen fei. Es fteht baber befonders:

1) Nach Empfindungslauten ober Interjectionen, als: ach! o! leiber! webe! pfui! zc. - Erftredt fic aber ber Zon ber Empfindung auf ben gangen Sat, fo m halt biefer bas (!) am Enbe und ber Empfindungslaut blog ein (,).

8. B. Ich, welch ein Schmerg! rief er. - D, wie gern wollt' ich es vergeffen! Da, welch ein Schidfal! -

Bergl. S. 168 1c.

2) Rach jedem anbern Ausrufe, ber eine Bewunde rung, einen Bunfch, eine Bitte, ober einen Befehl (alfo nach jebem Imperativ), ober eine lebhafte Anrebe enthalt. 3. B. Wie groß ift bes Allmacht'gen Gute! — Bie ver ganglich ift boch Alles! — Wie flüchtig ift boch bie Beil! muff ich oft ausrufen. — Es lebe bie Eintracht! — Ge niefe und entbehre! - Arbeitet, hoffet und bulbet! -

Rach

Rach Anreden in Briefen zc. kann eben so gut ein (,) als ein (!) stehen, besonders wenn die Anrede im Zusams menhange vortommt.

Freundinn!

Wenn Sie, werthefte Freundinn, bas erhaltene Buch gelefen haben : fo u. f. f.

An merk. a) Man hate fich, ein (?) katt eines (!) zu gebrauschen in Sahen, die einer Frage zwar ähnlich find, aber keine wirkliche Antwort verlangen. 3. B. Was hak Du gethan! — Wie wird Die's gehen! — Wann wirk Du doch endlich Dich besfern! — So auch: Wie groß ift dies ser Sarten! (wenn es ein bloker Ausruf der Bewunderung ik) 3 aber: Wie groß ift bieser Sarten? — (wenn es eine wirkliche Frage nach dem Flächen-Inhalt besselben ik).

b) Der Gebrauch beiber Beiden hinter einander (!? ober ?! -- ), ober die Berdoppelung bes einen, ober des ans bern (!! -- ??) ift nur in fehr wenigen fällen, mo viel Ginn in wenig Borten enthalten ift, gebrauchlich und

erlaubt.

3. B. Wie sauer läst sich's boch Mancher werben, Richts zu thun!! — Wie wenig Wochen braucht nicht oft ber ungezogene herr Sohn, um bas von seinem kargen Bater in so vielen Jahren zusammen gescharrte große Bermögen zu verkleinern!? — Wer wägt wohl ein Goldfück auf einer Wollwage?! — Kann auch ein Thor den Weisenschlich auf einer Wollwage?! — Kann auch ein Thor den Weisenschlich auf einer Borteinigung der Politik mit der Moral?! — O Garve, Garve! was dachtest Du, da Du so fremdartige Dinge, den Geper mit der Taube, paaren wolltest?? — "Das Aragen der Wassen," sagt Johannes von Müller, "soll für den jungen Studirenden keine eigentliche Unterdrechung zu denselben sein"!!!

Eine Menge anderer, Beit und Raum ersparender Beischen, welche in den einzelnen Wissenschaften herkommlich geworden sind, muffen hier übergangen werden. Man merke nur noch folgende, welche in jeder Art des schriftlichen Bortrags ofter vorkommen und theils noch eine syntaktische (sage lehrliche), theils eine mehr stylistische Bedeutung haben.

8. Die Parenthefe ober bas Ginfdluffzeichen, auch Rlammern genannt, () ober [], fcheibet

1) einen Schaltsat (f. biesen S. 696) von ben Sliesbern bes andern Sates ab. Ginen solchen eingeschobenen Sat muss man auch im Lesen burch einen veranberten beradgeffimmten und schwächern Mon bemerkbar machen.

3. B. Ich wünsche (finden Sie ben Wunsch nicht natürlich?) Ihr Zutrauen zu erwerben. — Die Zeit der Jugend (sie ist ja die schönste Zeit im menschlichen Leben) gebt schnell vorüber. — Es ist unglaublich, welchen Berdruff dieser Mensch (indem er auf N. zeigte) mir gemacht hat.— Wenn ich auch glauben darf, dass Sie mein Freund sind (boch warum sollte ich das nicht, da ich so viele Beweis davon habe?): so zweiste ich auch nicht, dass u. s. w.

2) Oft bebient man fich auch ber Klammern, un eine erklarende Apposition, eine überfetzung eines Wortes u.

biefem Worte beigufügen.

3. B. Die Philosophie (die Biffenschaft, die uns den Renschen nach dem, was er ift, und was er werden kann und soll, kennen lehrt) ist für jeden gebildeten Menschen unent behrlich. — Eben so: Ich halte es für Pflicht, Dir das zu sagen (anstatt: dass ich Dir sage). — So sind auch in den obigen Sahen die Interpunctions: Zeichen selbst, in Parenthesen geschlossen, hinter ihre Namen gesest worden.

9. Das Beichen ber abgebrochen en Rebe (:::)
ober (...), auch (---) wird gebraucht, wenn man
einen Gebanken nicht vollendet, sondern in der Mitte besich ben abbricht, oder durch Andere darin gestört wird.

B. B. Barte, marte! ich will Dich : :: "Auf einen groben Rlot " ... bas Sprichwort fiel mit ein;

36 aber fcamte mich, ein grober Reil ju fein.

Ein franker Bater tief ben Sohn; Bor, sprach er; um Dich zu verforgen, Sab' ich einst einen Schat verborgen; Er liegt = = hier ftarb ber Bater schon.

10. Das Berftartungs ober Rachbrudejeischen ift im Schreiben ein Strich unter bem Borte und im Drud eine Auszeichnung burch breitere, ober größere Buchftaben. Diefes Beichen foll bas Lefen und Erfennen, besonbers auch ber Eigennamen erleichtern und über haupt die Ausmerksamkeit auf solche ausgezeichneten und baher ftarker zu betonenben Worter lenken.

3. B. Ce giebt einen Frieden in uns, wenn Alles aufet uns tobt. — Dehre Beifpiele finben fic faft auf allen

Seiten Diefes Buches.

Buchftaben zur Bezeichnung bes Berhaltniffes ber einzelnen Begriffe und Sage. als Theile eines geordneten Ganzen. In einem folden Plan ober Entwurf (Disposition)

werben bie untergeordneten (suborbinirten) Begriffe unter bie boberen burch Ginruden ber Beilen, und gleich geordnete (coordinirte) Begriffe burch gleiches. Derausruden ober Borfteben ber Beilen bemerkbar gemacht, fo baff bas innere Berbaltniff ber Begriffe gegen einander barnach leicht überfeben werben fann.

Kolgender Bor : ober Abriff mag bies im Allgemeinen

zeigen.

### Steme ober Bauptfag.

I. Erfter Theil.

1. Erfter Untertbeil.

- a) Erfter Unteruntertheil.
- b) Zweiter Unteruntertheil.

2. Bweiter Untertbeil.

- a) Erfter Unteruntertheil.
- b) 3meiter Unteruntertbeil.
- c) Dritter Unteruntertheil.

II. 3weiter Theil.

1. Erffer Untertbeil.

u. f. f.

# Beifpiel ber Anordnung und Eintheilung folgenbes Hauptfahre: Wahrer Fleiß belohnt sich felbst.

[Da blof ein Subject - mabrer Aleis - portommt: fo tann auch bie Gintheilung nur in zwei haupttheile gerfallen. 3m erften muff bas Subject, im zweiten bas Prabicat naber aus einander gefest werben.]

### L Befchaffenbeit (Charafter) bes mabren Fleifes. (Erfter Saupttheil.)

I. Er ift zwedmäßig; (Erfter Untertheil.)

a) benn er ift fich bes 3wectes ber Dif- | (Unteruntertheile, fenschaften felbft bewufft;

bie bem Untertheile fubordinirt, fic

b) er ift fic bes Breces ber Wiffenfcafs ( felbft aber coors ten für bas wirkliche Leben bewufft. binirt find.)

9. Er ift nicht medanifch; - (3weiter Untertheil.)

a) benn er ift nicht bloges Gebachtniffwert ;)

(Unteruntertbeile.) b) er ift Sache ber Uberzeugung und bee eignen Rachbentens.

3. Er ift uneigennübig ;

a) er lernt nicht, um baburch ju glangen ober ju gewinnen,

b) fondern ber Biffenschaft felbft wegen.

4. Er ift ausbauernb :

a) er lafft fich burch teine Sowierigfeit abfdreden;

b) er glaubt niemals, icon am Biele zu fteben.

- II. Darlegung, baff und wie ein folder Fleiß fich felbft belobne.
  - 1. Er beforbert bie Bollenbung Detjenigen, ber ihn beficht;
    a) benn er gewährt bie möglichst höchste Ausbildung aller |
    Anlagen:

b) und bas richtigfte Rraftgefühl.

2. Er begrunbet unfern Einfluff auf bie bargerliche Gefellichaft;

a) er verschafft uns bie Achtung Anberer,

b) er giebt uns Ginfluff auf bie Angelegenheiten Anbewe.

3. Er gemabrt bie reinften geiftigen Freuben;

- a) weil feine Freuden von teinem aufern Bufalle ab-
- b) weil fie bie gefammten geiftigen Rrafte befriedigen.

4. Er bereitet vor auf eine funftige bobere Thatigfeit;

a) weil hienieben nicht bie Grenze unfrer Thatigfeit fein tann,

b) weil wir bort ba fortschreiten sollen, wo wir hier im Lobe stehen bleiben.

[Um schwerften ift die Anlegung eines folden Planes ober Reges für eine gange Wiffenschaft, um eine vollftändige verfinnlichende iberficht über bieselbe zu geben. Bergl. die Inhaltsanzeige bieses Buches.]

- 12. Das Beichen bes Abschnittes ober Parasgraphen (§) unterscheibet beim wissenschaftlichen Bortrage bie Hauptabschnitte im Gebankengange und erleichtert, mit Biffern bezeichnet, bas Aufsinden eines Sages, auf welchen zurückgewiesen wird. 3. B. s. s. 34. 1c.
- 13. Das Anmerkungszeichen, ein Sternchen ober Kreuz \*) †), bisweilen auch eine Biffer ober ein Buchftab 1), a), weiset auf die Bemerkungen, Erklarungen, Bulate 2c. hin, die man, mit dem selben Beichen versehen, unter den Tert sett, um den Jusammenhang der Rebe nicht zu sehr zu unterbrechen. Beispiele sinden sich in diesem Buche hinlanglich.
- 14. Das Binbes, ober Theilungszeichen (s) wird als Binbezeichen bei zusammengeseiten Bottern, z. B. breis, viers und mehrfach; das Kartens, Burfels und Schachspiel ic. als Theilungszeichen aber beim Abbrechen eines Wortes am Ende einer Zeile gebraucht. Bergl. S. 227 und 231.

An mert. In lateinischer Schrift wird bas Bindes und Abeilungszeichen burch einen einsachen Strich bezeichnet, z. B. Sonnen - und Mondfinsternisse, Ober-Postamt zc.

15. Das Anführungszeich en ("" ober "") wird gebraucht, wenn man die unveränderten Worte eines Ansbern in seine eignen einschiebt, um sie von diesen sichtbar zu unterscheiden. Man setzt dieses Zeichen entweder zu Ansfang der fremden Worte und vor jede Zeile, so lange die Ansührung dauert, dis zum letzten Worte, das gleichfalls hinten damit versehen wird; oder man setzt es nur einmal vor das Ansangswort und hinter das Schlusswort des anzestührten Satzes und zwar jedesmal vorn unterhalb der Zeile und hinten oberhalb derselben.

3. B. Er o negt fagt: "Das herz macht unfern Berth, nicht Purpur ober Rronen." — Der: "bas herz", fagt Eronegt, "macht unfern Berth, nicht Purpur ober Rronen."

(S. auch S. 107. 122 — 124.

Ì

16. Der Apoftroph, Oberfirich ober bas Aus. laffungszeichen (') wird gefest:

1) wenn ein e ober i bes Wohlflangs, ober bei Dich-

tern bes Beremages wegen ausgelaffen wird.

3. B. 3ch fterb' und la ff' Euch meinen Segen. — Wie groß ift bes Allmacht'gen Gute! — Er nahm's, gab's, fprach's.

2) Rottig ift ber Apostroph besonders in solchen Busammenziehungen, welche leicht ohne benfelben unrichtig ausgesprochen werben konnten.

3. B. 3hr laf't, reif't, er fpeif't ze. (nicht laft, reift,

fpeift). Bergl. S. 216.

3) Auch bei Eigennamen im Genitiv, und in ben von Eigennamen hergeleiteten Abjectiven, um ben wahren Ramen im Nominativ besto sicherer zu unterscheiben.

3. B. Cicero's Werte, Gothe's Schriften, Die Sahn'fche

hofbuchhandlung ic. Bergl. . 287 ic.

Anmerk. Unnothig wird ber Apostroph ba gebraucht, wo mehre Buchstaben wegfallen, z. B. bei Zusammenziehung des Artikels mit einer Praposition, als an's, auf's, bei'm ze. wosstrman besser schen so mie am, vom, zu m ze. — überhaupt hate man sich vor dem Misstrauch dieses Zeichens, selbst in der vertraulichen Sprache. Man schrebe also z. B. nicht: hab's manchmal g'dacht, dass's den Narr'n in der Welt oft mehr g'lingt, als den Cheibten.

17. Das Ergangungszeichen (ic. etc.) bebeutet fo viel, als u. f. w. und fo weiter.

18. Das Fort weisungs zeichen (f. ff.) wird ge seit, wenn man bei einem angesubrten Buche anzeigen will, baff die angesubrte. Stelle noch auf der nächtsolgenden Seite (f.), ober auf mehren Seiten (ff.) fortgeht; oder auch, wenn man Begebenheiten aus der Geschichte anführt, die entweder noch ins folgende Jahr, ober in einige der folgenden Jahre hinüberreichen.

3. B. Der flebenjabrige Krieg 1756 ff. Der breifigjabrige

Rrieg 1618 ff.

19. Die Trennungspunkte, puncta diaoresoos ("), welche anzeigen, baff zwei auf einander folgende Bocale im Lesen nicht wie ein Doppellaut zusammengezogen, sondern von einander getrenut ausgesprochen werben sollen.

3. B. a troftatifche Mafchine, Atronautit, Phat:

thon, Birgil's Aneis.

90. Das Abfürzungszeichen, ein Punkt (.), welcher nicht bloß hinter abgefürzten Bortern (Abbreviaturen), fondern auch bei Biffern, wenn fie eine eigne Bahl anzeigen, gebraucht wird.

B. B. f. d. 4. Abschn., S. 99 sc. Mrs. 3. Bergl. S. 235.

- al. Das Bieberholungszeichen (:,:) findet fich am meiften in Gesangbuchern und zeigt an, baff eine Berszeile zweimal gefungen werben soll.
- 22. Das Gleichheitszeichen (=) wird nicht nur in ber Mathematik, sondern auch in andern Schriften gebraucht, um die Gleichheit der Bedeutung mehrer Wörter oder Sage zu bezeichnen; z. B. Frühlingsanfang = Anfang des Frühlings, reuen = gereuen. Dass Du trank bist, betrübt mich = Deine Krankheit betrübt mich w. S. auch die Lehre vom Sage z. B. S. 682. 708. 711. 715 n. m.a.

# übungsaufgaben über S. 745-758.

I.

(Ohne Interpunctions : Beiden , jeboch mit Anbeutung ihrer Stelle burch gerabe Striche.)

þ

ľ

ŗ

### Europäische Complimente.

Mus bem Schreiben eines Inbianets an feinen Ronig.

### Mein Ronig

Auf Deinen Befehl habe ich England | ben Sie unserer machetigsten Rachbarn | betreten | Du verlangst eine kurze Schilberung bieser gepriesenn Ration von mir | ich will sie Dir geben | so sehr dauch mit bem englandischen Bolte und mit seinen Sitten unzufrieden bin | Die Menschen hier find ftolz und übermützig | Sie mennen und grob | weil wir so reden | wie wir es meinen | Sich selbst halten sie für gesittet | weil sie so viele Lügen | als Borte | torechen

Sobald ich hier aus kand getreten war | kam ein vornehmer Mann zu mir | ber von dem Oberheren der Insel abgeschickt war | mich zu empfangen | Er sagte | das ihm mein Ungluck | von einem Sturme betroffen worden zu sein | tief zu Perzen ginge | Er legte dabei die eine Pand aufs herz | ergriff mich mit der andern und des zeigte nochmals seinen tiesen Kummer über meinen Unsall | Es that mir sehr Leid | daff er sich meinetwegen beängstigte | aber in demsels den Augendicke versah ich es und stotperte über einen Baumsturz | der im Wege-lag | Da kehrte sich mein mitseidiger herr zu einem Andern und sing an | laut zu lachen | Ich hörte nebendei | dass er von Ungeschicklichkeit sprach |

Balb varauf machte ich bie Bekanntschaft eines Mannes | ber mir zu verstehen gab | er würde sich sehr freuen | mir einige Dienste zu erweisen | und er erbote sich zu Allem | was in seinem Bermögen ftanbe | Ich bat ihn barauf | mir Etwas von meinem Gepäck zu tragen | aber anstatt mir | laut seines Bersprechens | zu bienen | lachte er mir ins Gesicht und befahl seinem Bebienten | mir beim

Wegicaffen meiner Dabfeligfeiten behülftich gu fein |

Ich bezog in bem schönften Abeile ber Stadt eine Wohnung | Meine Fenfter gingen auf einen Plat | ber vom Morgen bis auf ben Abend von Menschen besett war | Ich hörte Richts | als Flucken | Abend von Menschen besett war | Ich hörte Richts | als Flucken | Abend von Menschen | Ich Richts | als Stoßen | Schlagen und Balegen | und war ber Streett zu Ende | fo grüßte man doch die Flucker und Schläger von allen Seiten | Raum war ich 7 ober 8 Zage in meinem Quartier | da trat mein Wirth zu mir und sprach mit einem sehr freundlichen Gesichte | Mein herr | sehen Sie mein Haus für Ihr eignes an | und bedienen Sie Sich desselben nach Gutoünken | wie es Ihnen gesällt | Diefer Erlaubniss zusolge | ließ ich gleich am nächsten Tage eine Wand in meinem Immer niederreißen | weil mir dasselbe zu klein war | und ich freiere Luft schöfen wollte | Aber kaum demerkte dies mein Wirth | so kam er zornig zu mir und

lief mid bart'an | baff ich mid unterfiante | fein Bimmer gu ber

berben | ich follte fogleich bas Dans verlaffen !

Ich geborchte | Der Mann | zu bem ich zog | war noch postlicher | als ber erfie | Mein ganzes haus und Alles | was Sie hier feben | spruch er | steht zu Ihren Diensten | Ich freute mich henzelich über biefes Anerbieten und pacte: gleich einen von ben schönen Spiegen ein | bern mehre an ben Wanben bingen | um ihn Dir zu schieden | Aber ach | als er bas sab | warb er noch zorniger | als ber Erste und bachte gar | mich ins Sefunguis zu schieden | benn er glaubte | is bactte bie Abstat gehabt | ihn zu bestehlen |

Richt lange barauf warb ich von einem fehr vornehmen Mant zu Zische gebeten | Rach bem Effen sagte ber herr zu mir | wem mir irgend Etwas beliebte | so möchte ich nur befehlen | es fei Met zu meinen Dienften bereit | Es ftand auf einem Bareau eine sein feft Toftbare Uhr | Ich bat ihn | baff er mir biese während ber Beit meines biefigen Aufenthalts vergönnen möchte | aber man gab mir keint

Intwort und rebete feitbem tein Bort mehr mit mir

Ich ward jum König gerufen | Ungablige Manner in fchinen Rleibern budten fich vor ihm und nannten ihn hulbreich | gittig und gnabig, | hinter feinem Raden fprachen aber Biele manches Bofe

pon ibm i

Es sind narrische Leute | bie Bewohner biefer Insel | Wenn Du fie hören sontent | so möchtent Du nicht anders glauben | als das sie Kule Augte waren | benn bas Erfte | was sie täglich fragen | fit | Wie besinden Sie Sich | Am lächerlichsten ift eine Gewohnbeit | die fie besinhen Sie Sich | Am lächerlichsten ist eine Gewohnbeit | die fie best nicht aben | Sie füllen ein Glas mit Wein | heben es in die höhe nich sagen | sie tränken bies auf meine Gesundheit | Gleichwohl nöttigten sie mich balb barauf | soviel zu trinken | dass ich trank werden wärde | wenn ich ihren Röthigungen Gehör gabe | Sie trinken sogar auf Deine Gesundheit | Ich habe aber Ursach | diese eher von Deiner guten Leibesbeschaffenheit | als von ihren Wünschen zu erwarten | Ich bin bieser Menschen ganz überdrüßlig | und wünsche Richtsselhnlicher als bald zu Dir | mein König | zurüczukehren | und Dir alle Thorheiten der Europäer zu erzählen u. s. s.

Q.

[Ohne Interpunctions, Beiden, und ohne Andeutung ber Stellen, wo fie ftehen muffen.]

Der Grönlander ift ein aumer Menich Fleisch ist er nicht aber Fische Früchte fehlen ihm zwei Monate sieht er die Sonne nicht so muss er im Finstern liegen ehe er das Tageslicht wieder sieht haben wir schon schoe Nage durch Rorblichter wird ihm geholfen.

> Es schrieb ein Manu an eine Wand Bebn Finger hab' ich an jeder hand Fünf und zwanzig an Sanden und Füßen Wers richtig lesen will wird Zeichen seben muffen.

#### Die Traube.

Mit einer wunderschönen Traube
Kam einft ein armer Bauersmann
Am Hofe seines Kürsten an
Bot sie ihm dar und sprach Erlaube
Dass ich Dir bringe was ich kann
Biel ist es nicht Die Wahrheit zu gestehen
Rahm ich die Araube nur zum Borwand Dich zu sehen
Und Dir gehört sie ja von Rechteswegen zu
So seiten ist die Krucht als Könige wie Du

Ein Lob bas so natürlich fleket
Roch mehr bas volle herz aus bem es sich ergießet
Entzückt ben Fürsten Liebevoll Dankt er für das Geschent und prächtig im Erwibern
Bestehlt er gleich bass man bem Biebern
Bwei bundert Ahaler reichen soll
Der Bauer kehrt die hände voll
Zurück erzählt ben Borfall seinen Brübern
Die melden ihn dem Pfarr und der dem Ebelmann
Der Junker hört ihn lüstern an
Wass bricht er aus so viel für eine Traube
Der König ist ein braver Mann
Run sollt ibr sehn wie ich ihn schraube

Aus seinem Stall wählt er bas schönfte Ross
Sett sich barauf und reitet vor bas Schloss
Bom Fenster sieht ber Fürst ihn traben
Und lobet laut das eble Pferb Hältst Du es herr der Ehre werth In Deinem Marstall es zu haben Gebiete so gehört es Dir Zu hoher Enabe halt' ichs mir

Der König Freund ich bante Dir Allein womit kann ich die Gabe Dir vergelten ha meine Araube holt fie mir Sieh welche Frucht in ihrer Art so felten Wie biefer Gaul in seiner Rimm sie Dir von Ricolay.

3.

# Einige Fragen gur Wieberholung bes 16ten Abschnittes.

1) Bas heift Interpunction? — Bogu bient fie? —

49) 3ft es gleichgulitig, welches von ben verschiebenen Schreibegeiden jedesmal gebraucht wirb? -

5) Bogu bient bas Komma? — Bogu ber Puntt? —

4) Wann fest man ein Semifolon? — Wann ein Rolon? — Wann ein Fragezeichen? — Wann ein Ausrufzeichen? —

5) Bogu nugt bas Beiden ber Parenthefe ober bas Eins foluffgeichen? - Bogu ber Gebantenftrich? -

6) Giebt es noch anbere Schreibezeichen? - Bie heifen und wanu bienen fie? - u. f. f.

# Siebzehnter Abschnitt.

# Bon ber Berslehre ober Metrit.

Die Sprache bient nicht allein zu Mittheilung und Austausch von Gebanken und Empfindungen im gefelligen Leben, so wie zur Darlegung bestimmter Erkenntnisse in den Wissenschaften; sie ist auch das Material oder Darstellungs: mittel für die Poesse ober Dichtkunft.

Die Sprace bes Umgangs und ber Biffenschaften nennt man Prosa. Das Hauptgeset ber Prosa, wenn sie ihren Bwed ber Mittheilung ober Belehrung vollfommen erreichen soll, ist Richtigkeit und Deutlichkeit in Ausbruck, Anordnung und Berbindung der Worte nach

ben Gefeben bes Dentens,

Die Poesie bagegen hat, wie jede Kunst, bie Schonsteit jum hauptgesete. Schönheit aber wird nur erreicht burch ilbereinstimmung bes Inhaltes mit der Form. Die Form ber Poesie (die Sprache) muss baher auch schon, b. h. tunstmäßig gebildet sein, um dem Inhalte zu entsprechen. Diese kunstmäßige Regelung ber Sprache wird am vollstänzbigsen erreicht durch den Rhythmus (auch Rumerus

ober Berstact genannt).

Unter Rhythmus versteht man überhaupt jebe nach einem gewissen Beitmaß abgemessene Bewegung, ober bie Darstellung des Zeitslusses durch geregelte sinnliche Zeichen. Der Rhythmus ist daher nicht an die Sprache gebunden, sondern kann auch durch bloße Bewegungen (z. B. im Zanzen, Marschiren) für das Gesicht, oder durch bloße Zone zen, Marschiren) für das Gesicht, oder durch bloße Zone zu. B. in dem Geläute einer Glode, dem Schalle des Dresschens, Ruderns, Schmiedens, dem Acctgange der Musik ic.) für das Gesch, ja im Pulsschlage selbst für das Geschlus wahrnehmbar werden.

In ber Sprache besteht ber Rhythmus in einem eben maßigen Berhaltniffe ber Sprach-Elemente (Silben) nach ihrer Ausbehnung in ber Beit

(Beitbauer) und nach bem Grabe ihres Zones, woburch ber körperliche Theil ber Sprache geregelt und ihr Wohllaut erhöbet wird,

Es ist nämlich nur bie torperliche, materielle Seite ber Sprache, welche bei ihrer rhythmischen Regelung in Betracht tommt; nicht ihr geistiger Gehalt, vermöge bessen sie Ausbruck bes Gebantens ist. Jenem bloß sinnlichen Elemente nach erscheint nun die Sprache als eine Aufzein anderfalge gegliederter (articulirter) Laute (Silben), welche einerseits durch das Maß ihrer Zeits dauer (Dehnung, ober Schärfung), anderseits durch ben Grad ihrer Betonung von einander verschieden sind. Diese beiden materiellen Eigenschaften der Silbenlaute sind indessen scharfung der Stundlage sier ist nur zu zeigen, inwiesern sie als Grundlage für die thythmische Gestaltung der Sprache bienen.

Da ber Rhythmus an bestimmte Regeln gebunden ift, so neunt man die poetische Rede ober Schreibart die gebundene, die prosaische dagegen die unges bundene Rede ober Schreibart.

Bwar verlangt man mit Recht auch von seber guten Prosa, wenigstens im höheren und rednerischen Styl, Bohllaut und Ebenmaß in der Stellung und Anordnung der Wörter und Sage und im Periodendau, welches man den or a torisschen Rhythmus nennt (vgl. oben S. 724 1c.). Hiervon unterscheidet sich aber der postische Rhythmus burch seine freng geregelte Bewegung nach bestimmten Gesetzen.

lmert. 1. Richt alle Sprachen vermachten, burch wahren Shothmus ihrem poetischen Stot vollenbete Schonbeit gu geben. Go faben g. B. bie Debraer in ihren Dichtungen nur auf einen rebnerischen Bobitlang und auf ben Paralletismus ber Ibeen, wolcher in ber Wieberholung aleicher, ober abnlicher Gebanten mit veranbertem Ausbruck befteht. 3. B. Co er fpricht, fo geschieht es; fo er gesteut, fo fteht es ba. (Davib.) — Die norbischen Belter Europa's begnügten fich gum Theil mit ber Militteras tion, vermöge welcher Worter mit gleichen Unfangebuch, faben an bie Spife, ober auch an anbere Stellen ber Beilen gefest murben. - Inbere Bolfer, wie bie Stalianer und Krangofen, bebienen fich, ba bie Ratur ihrer Sprachen nur einen unvolltommenen Sthythmus gulafft, bes Gleich . Elangs ober Reimes am Enbe ber Berfe. - Die beutsche Sprache vereinigt mit echtem Rhpthmus ges wohnlich noch ben Reim, ja bisweilen felbft bie Allitte. ration., 3. B.

Wonne weht von Ahal und Sagel, Weht von Flur und Wiesenplan, Weht vom glatten Wasserspiegel, Wonne weht mit weichem Flügel Des Plloten Wange an.

Birger.

Lisple, Laute, lisple linbe, Wie burch Laub die Abendwinde; Wede mit bem Spiel ber Aone Weine Sufe, meine Schone Bon bem leifen Schlummer auf!

Den Grund, warum man fich in ben verfchiebenen Spraden berichtebener Mittel jur funftmäßigen Geftattung ber poetifchen Rebe bebient, barf man nicht in einer wellbatib den Babl ber Dichter fuchen. Er liegt vielmehr in ben eigenthumlichen Geprage ber Sprachen felbft, beren Bar bung wieberum unmittelbar aus bem Bolls : Charafter bes vorgeht. Der Dicter abt nur Dasjenige aus, was bie Ro tur feiner Sprache als nothwenbig forbert, und bat mur is fo fern Unfeben, als er biefer gemäß verfahrt. Die bent fde Sprace bat, wie bas beutiche Bolt, ben Charatter ber Allfeitigfeit (Universalität), bas Streben und bie gabigfeit, bie Eigenthumlichteiten anberer Boller fich angueignen und fich in bie verschiebenartigften Formen gu Daber hat fie jugleich, wie ble griechische und lateinifde Sprache, in benen bas Plaftifche, forpertich Bib benbe, vorwaltet, echten poetifchen Rhythmus, beffen Grunde lage eine regelmäßige Beitmeffung ber Gilben ift ; und gugleich, wie bie neueren Sprachen, ben mehr melobifden Reim, ben bie Alten nicht fannten, ober verfcmabten.

2. Durch die Einkleibung bes Dichtungsftoffes in ein rhythmisches Sprachgewand wird zugleich leichtere Xuffas sung und Behaltung besselben bewirtt, da ebenmäßig geregelte Formen bem Gebächtusse fich leichter einprägen, als regellose. Doch barf man diese leichtere Auffassung nicht als den Entstehungs Scund ober als den Zweck bes Rhythmus betrachten, was sie nur später werden bann, wenn man wissenschaftliche, ihrem Wesen nach prosaische Gegenstände in metrischer Form darftellt.

Die Anwendung bes Rhythmus auf die Sprache, als ben Stoff besfelben, sett nothwendig einen gewissen Zeitz verhalt ber Silben nach Länge und Kürze voraus, welchen man Quantität ober Zeitmas nennt. Dieses Silben=Zeitmaß wird in den verschiedenen Sprachen nach verschiedenen Gesehen bestimmt.

Der Rhythmus erfordert aber nicht bloß einen regels mäßigen Bechsel verschiebener Zeittheile (Langen und Amzen), sondern auch eine verschiedene Betonung biefer Zeitstheile (rhythmisch en Accent), wodurch bieselben, wie

verbunden werden. Den betonten Brittheil nennt man die Arfis oder rhythmische Debung und bezeichnet ihn, wie den Silbenton durch ('); den tonlosen nennt man die Thesis oder rhythmische Sentung und lässt ihn unsbezeichnet. — Dieser rhythmische Accent stimmt im Deutsschen meistens mit dem gewöhnlichen Silbenton (siehe S. 117) überein.

Ì

ţ

ſ

Anmert.' 1. Den gefentten Theil nennt man auch wohl, wenn er ber Arfis gleichsam vorbereitend vorausgeht (j. B. L.), bie Anatrufis ober ben Borfchlag, mogegen benn ber Ramen ber Thefis im engeren Sinne ber nachtonenben Gentung verbleibt, bie als verhallenbe Rachwirtung ber Arfis ericeint (a. B. begrusen, Gefange). Benn lange und turge Beittheile mit einander verbunden find, fo tommen bie erfteren am natürlichften in ber Debung, bie letteren in ber Sentung ju fteben, g. B. . . . . こし上し、こ上し、ober in Gilben ausgebrückt unerbort, unerhörte, erfdredlich ze. Dennoch barf man bie Debung nicht mit ber gange, bie Genfung nicht mit ber Rarge verwechfeln. Es tann namlich eine gange auch in ber Gentung fteben (g. B. Bollmonb, lob fingen), und umgefehrt eine Rurge, ober auch zwei Rurgen ftatt einer Lange, in ber Debung, fo baff g. B. ber Dattplus (\_\_ \_ \_ ) ben Rhythmus bes Anapaft ( - - 1) erhalt, und alfo

bezeichnet wirb. Dies Lettere ift wenigstens in ber griechischen und romischen Rhythmit häusig ber Fall; ber beutschen Sprace widerstreitet es aus Gründen, die in ber besonderen Eigenthämlichteit unserer Sprace liegen. Im Deutschen bestimmt namlich ber Silben = Accent das Beitmaß; jede Kürze ist in ber Sprace unaccentuirt, und es widerstrebt baber unserem Gefühl, eine solche im Rhyths mus zu accentuiren, wie z. B. in solgendem anapästischen Berse:

Unerhort foredliche Branbungen bebt boch bes Dridnes Gewalt;

wiewohl man in echten Rachbilbungen alter Beremaße fich an bergleichen gewöhnen muff. — Weniger frembartig, ja eine Schönbeit in manchen Berearten ift es, wenn eine in ber Sprache tonfentige tange bie rhythmische hebung, und bagegen bie tonbebige Lange bie rhythmische Sentung erhalt, wie g. B. in folgenbem herameter:

Bie Rordfturm wuthvoll hertobt aus froftigem Eispol. und Bobllaut, an Kraft und Schönheit, obgleich bie in nerifche Profa nicht veremäßig, fondern nur verti

abnlich fein barf. Bgl. 6. 733.

Die Merrik enthält und betrachtet als ihre Deite 1) ben Inbegriff ber Regeln zur richtigen Bestimmung bei Beitmaßes (ber Länge und Kurze) ber Silben, welchen ma ble Prosobie ober Silbenmessung nennt; 9) bi Glieber eines Berses (Bersfüße); 3) ben Werb selbt und bie Bersarten; und 4) ben Reim.

### I. Profobie ober Lehre vom Gilbenmafe.

Unter bem Worte Prosobie, welches seiner Insemensehung nach gleiche Bebeutung mit dem lateinische Accountus (Antonung) hat, verstanden die Griechen westprünglich den Silben ton (s. S. 117). Späterhin abn unterschied man beide Worter von einander, indem mat für den Tonverhalt der Silben die Benennung Accent beibehielt, durch das Wort Prosodie aber den Zeitvershalt derselben bezeichnete, und diese Benennung auch ar die Lehre von dem Zeitmaße der Silben ausbehut, in welcher lehteren Bedeutung das Wort Prosodie hier se

braucht wird.

Die Quantitat, b. i. das Zeitmaß (die Länge obn Kürze) der Silben, beruhte in der griechischen und lateinsschen Sprache bloß auf ihrem Lautgehalt. Ein lange Bocal, oder ein Diphthong macht eine Silbe der Quantitat nach lang; ein turzer Bocal macht sie turz, wenn nicht auf denselben zwei, oder mehre Consonanten folgen, welche einer Silbe, die einen turzen Bocal enthält, lange Zeit dauer geben. Eine solche Silbe heißt durch Position (d. i. durch Annahme, Sahung) lang, dagegen eine Silbe, die einen gedehnten Bocal enthält, eine Naturlänge ist. Auf die größere, oder geringere Bedeutsamkeit der Silben wird dei der Bestimmung der Quantität eben so wenig gesehen, als auf den Silben-Accent, der in jenen Sprachen eben so gut auf eine kurze, als auf eine lange Silbe sallen kann und daher mit dem Metrum in mannichsachen Bideristreit geräth. — Diese Bestimmung der Zeitdauer geht als von einer körperlichen Abwägung der Buchstaben laute, als Bestandtheile der Silben, aus.

In den neueren Sprachen, außer der beutschen, bat ber überwiegende Accent fast jede Spur von mahren Quantitat verwischt, so daff in ihnen nicht von Silben's maß, sondern nur von Silbenton die Rede sein kann; wesshalb man sie auch accentuirende Sprachen genannt

hat. Auf welche Silben in ihnen ber Accent fällt, dieshangt eben so wenig, wie bei den alteren Sprachen, von der Bedeutung ab, sondern einzig und allein von dem Sprachgebrauche.

Die beutsche Sprache sieht zwischen ben alten und ben übrigen neueren Sprachen in der Mitte. Sie hat sowohl Accent, als Quantität; aber sie unterscheibet sich baburch von den alten Sprachen, dass der Accent in der Regel mit der Länge zusammentrisst, und das Beitmaß der Silben nicht durch körperliches Abwägen der Laute, sondern durch die größere, oder geringere Bedeutz samteit der Silben bestimmt wird. Alles Hauptzsächliche wird durch lange Silben, alles Rezden samteit der Gilben der Beilden, alles Rezden fächliche durch kurze Silben bezeichnet. — Man kann daher mit Recht die deutsche Silbenmessung eine geistige nennen, da sie nur auf der inneren Bedeuztung beruht.

Anmert. Der Sauptunterfcieb ber alten Sprachen und ber beutschen in hinfict auf bie Prosobie liegt barin, baff bas Silbenmas in jenen ein mabres Beit maß, wobei man blof auf bie langere ober turgere Dauer einer Gilbe in ber Aussprache fieht, bas Gilbenmaß ber beutschen Sprache bagegen ein Zonmaß ift, wobei es nicht auf bie naturliche Beitbauer (Debnung, ober Scharfung) ber Silbenlaute, fonbern auf Betonung ber Gilben, mithin, ba biefe ben Burgellaut trifft, auf bie Bebeutfamteit berfels ben antommt. — Daber giebt es auch in ber beutiden, nicht aber in biefem Ginne in ber griechischen und lateinis fcen Prosodie mittelzeitige (zwischen Lange und Kurze fcwantenbe) Silben, welche burd bie umgebenben Silben in hinficht bes Zones balb gehoben unb baburch ju Bangen, bald nieber gebruckt und baburch zu Rurgen werben s fo baff bier eine Silben : Pofition Statt finbet, bie fich von ber alten Buch fiaben : Pofition wefentlich unterfchieb zwifchen Quantitat und Accent tritt im Griedifden und Lateinifden, wo beibe unabhangig neben einander befteben, auffallenber bervor, und unabhangig von biefen beiben mit einanber ftreis tenden Glementen, ber Quantitat und bem Gilbens ton, ift noch ber rhythmifche Accent (Arfis und Thes fis, f. ob. S. 765). - 3m Deutschen hangen biefe brei nothwendigen Gigenschaften ber rhythmischen Sprache weit mehr von einander ab. Doch unterfcheiben fich auch bier Silbenmas und Silbenton noch beutlich genug von einander, ba es wenigftens Edngen giebt, bie unacs

centuirt ober tieftonig find (3. B. Grof muth, f. unsten), wenn gleich bas umgetehrte, namlich accentuirte

Rargen (wie pater, Loyog), uns nothwendig fehlen muff, ba jede accentuirte Silbe fcon beswegen amgleich eine gange ift. Daff auch der rhythm ische Accent von dem Silben-Accent unterschieden werden und zweilen mit demselben fireiten fann, zeigen die oben (a. a. D.) gegebenen Beispiele. —

Dben (G. 117 ic.), wo von dem Silben = Accent die Rede war, ift schon bemerkt worden, dass der Hauptton in jedem Worte auf die Stammfilde fällt. Rach der Bedeutsamteit der Silben richtet sich also die Betonung und nach dieser, der Hauptsache nach, die Quantität, so dass jede Silbe eines mehresilbigen Wortes, welche den Hauptton hat, zugleich der Quantität nach lang sein muss.

Anmerk. 1. hieraus barf man aber nicht schließen, baff um
gekehrt jebe Gilbe, die den hauptton nicht hat,
kurz sein musse. In zusammengeschen Wörtern, z. B.
Großmuth, Kinderspiel hat, wie in jedem noch se
langen Worte, nur eine Gilbe, nämlich die Stammale
des Bestimmungswortes, hier also Groß und die Side
Kind in Kinder den hauptton. Dennoch haben die
Grundwörter muth und spiel volle känge, wenn dieselbe
gleich wegen des gesenkten Rebentones etwas verbunkt

(ft. ———), un ma fgeblich (ft. ————) u. bergi.

2. Man verwechsele ben Silben: Accent, auf wetschem bie Quantität beruht, nicht mit bem Wort: und Rebe: Accent. (S. S. 120 u. 121), welche beibe ganz von der jedesmal auszudrückenden Borstellung abhangen, und daher dem Silbenton wohl mannichsaltig erheben, oder sinden lassen (wie denn überhaupt durch diese oratorischen Accente Licht und Schatten in die Rede kommt), aber dens selben nie verändern, also auch auf die Quantität keinen Einstulf haben können. So bleibt z. B. in dem Berse

Du tonnteft so mit mir verfahren ? bas Silbenmas unverändert, obgleich, je nachdem bie ausgubrückende Empfindung sich andert, balb bas erfte, balb das britte, balb bas fünfte Wort ben Wortton erhält.— 5. Das Silbenmaß richtet sign Deutschen, wie

gefagt, nicht nach ber Lange, ober Kurge (Dehnung, ober Scharfung) ber Buchstabenlaute, fonbern nur nach ber Bebeutfamteit ber Silben. Man wird baber Ber

ter, ober Stammfilben, bie einen geschärften Bocal ents balten, g. B. satt, offen, Schutt, Mitte, nicht beffhalb ihrer Quantität nach für kürzer halten, als solche, beren Bocal lang ober gebehnt ift, z. B. Saat, Ofen, Blut, Miethe.

Mie Silben unserer Sprache find entweder kang (langzeitig), oder kurz (kurzeitig), oder mittelzeitig (zwischen Länge und Kurze schwankend). Das Beichen der Länge ift ein —, bas Beichen der Kurze ein - und bas

Beichen ber Mittelzeitigkeit . .

Silben und Wörter, die ihrer Natur nach nie anders, als lang, oder nie anders, als turz sein können, nennen wir Urlangen und Urkurzen. Bon Natur mittelzeitige Silben und Wörter nennen wir, wenn sie durch ihre Stelle lang werden: Afterlängen; wenn sie kurz werden: Afterkürzen.

Die Kurze wird als eine Beit betrachtet, die Länge als zwei Zeiten, fo dass also zwei Kurzen an Dauer

einer gange gleich finb; g. B. Wonnegefang, innig geliebt.

Die Mittelzeiten erhalten im Berfe jedesmat ihre bestimmte Geltung als Langen, ober als Kurzen. Ihrem prosobischen Berthe nach halten sie zum Theil wirklich die Mitte zwischen Lange und Kurze, und heisen bann schwes bende Mittelzeiten; theils nabern sie sich mehr der Lange (saumende ober schwere), ober ber Kurze (flüchtige ober leichte Mittelzeiten).

Grundregeln ber beutschen Prosodie mit hinficht auf ben Silbenton find folgende:

1. Alle hochtonigen Silben sind lang, als Urlangen.

2. Alle tonlosen Silben sind kurz, als

Urfürgen.

3. Die nebentonigen Silben sind theils nothwendig lang, theils mittelzeitig.

Hiernach lässt sich bei einsachen mehrsilbigen Wörtern bas Raß der Silben leicht erkennen. Namentlich ergiebt sich baraus folgende Regel:

In allen einfach zöweisilbigen Wörtern ift immer eine

Silbe lang, die andere furz, z.B. leben, ohne, über, ober, genug. Es giebt kein zweisilbiges Wort, bas aus zwei kurzen Silben besteht, weil in jedem zweisilbigen Worte nothwendig eine Silbe ben Accent

haben muff, und baburch nach ber Grundregel ber beuifcha

Profobie gur Lange wirb.

Ein solches Wort als zwei kurze Silben zu lefen ehr im Veremaß zu gebrauchen, ift also ein großer Fehler geza bie Prosodie, zu welchem man am leichtesten verleitet weben kann, wenn ein zweistlbiges Bort, in der Zusammer fegung ober Zusammenstellung mit einem anderen, von w

fem übertont wirb; g. B. überfeben, wiberfeben, einer &m

und einem Manne; er ober fie; ohne Dich zc.

Eben so wenig giebt es einfach zweifilbige Bie ter mit zwei gangen; wohl aber zusammengesett, weil jebes Stammwort in ber Busammenfetzung bie in zufommenbe lange Beitbauer behalten muss, wenn es aus Grundwort ben Neben ton erhalt. (S. oben S. 119)

## g. B. Weltmeer, Rirchhof, Rriegswuth.

Anmert. hier macht nur bie bobe ober Tiefe bes Sones in Rlange ber einzelnen Stammwörter einen Unterschieb. Di Bestimmungswort hat tonbebige, bas Grunbwort tonfentig Langes alfo: Rornfelb, Bollmond, aufftieg. 10 gefehrt ift es g. B. in: ftieg auf, tomm ber, fall an, wo bas Beftimmungswort nachfiebt. hat bas Grundwort tonbebige Lange, wie in frohlodi lobfingt, vollenben, vietleicht, Sabrhunbert, Caboft, Rorbweft, Offinbien, Leibeigen u. f. a. - Man bute fich, bie tonfentige Lange für eine Rarge gu halten! (G. G. 770, Anmert. 1). In mehrfach ill fammengefetten Bortern finben fich auch mehre betonten Silben, jeboch immer fo, buff ber michtigfte Beftimmunges begriff ben bauptton erhalt, und bie fibrigen Betonum gen nach ber Bebeutfamteit ber Silben fic abftufens & B. Raufmanns . foon , Birnbaum : bolk, gaftnacht : fpiel, Birnbaum : bluthe, Rriegs : fcauplas, Rriegs : heetfrafen, Bolls : freubenfeft , Cobes : anblick , Mittags : mablgeit, Brandverficerunge : Anftalt, Dber : Poftamt u. bergl. Die ftartere, ober fcmachere Betonung ber Stammfiben in biefen und ahnlichen Bortern bat jeboch auf bie Quantitet berfelben natürlich teinen Ginfluff.

Fur die einfilbigen Worter aber, fo wie fur alle Gib ben, welche eines Rebentones fabig find, bedurfen wir mit Tabere Bestimmungen, bie in folgenben Regeln enthalten

I. Bang ober zweizeitig als Urlängen find im Mugemeinen alle Stammfilben und von folden gebildete

Grundsilben, insbesonbere:

A) Alle einfilbigen Stammwörter, welche Sauptbegriffe bezeichnen, also Substantive: Mann, Frau, Kinb, Tag; Abjective und Abverbia: hoch, tief, lang, hell; und Berba in allen einsibigen Formen, z. B. stehn, geht, ging, fällt, stanb, (mit Ausnahme ber Hulfsverba; s. unten.)

9) Alle boch: ober nebentonigen Stammfilben in mehrfilbigen Wortern, seien sie einfach, zusammengeset, ober abgeleitet, z. B. Wohlthat, beligelb, bort: bin, Rirchhofsmauer, besingen, entsagen, ermuthigen, lieben, liebreich, betieben,

Unmert. 1. Ausgenommen hiervon ift lebenbig ft. lebenbig, und fremde Wörter, wie Abvocat, Mufit, Religion, Justig, Abtissinn 2c. (Bergl. S 118); auch manche Wörster aus beutschem Stamme, aber mit fremdartiger Endung; g. B. Kompan, wie Altan; Schwabron, wie Person; Solbat, Staket, Blumist, Morast, Glasur, Stellage; besonders die deutschen Wörter mit der fremden Endung iren, z. B. halbiren, buchstadiren, hausiren, schattiren, wie studiren, marschiren u. a.

2. Auch in zusammengeseten Partiteln has
ben in der Regel nicht beibe Stammsilben beharrliche
Länge. Das Bestimmwort ift hier gewöhnlich das lette
Glieb, welches baber auch hochtonig und lang, bagegen
bas erste gewöhnlich turz ift. Dies ift ber Kall in allen
mit da und wo zusammengeseten Abverbien; z. B. dafür,
baraus, barum, woburch, wostür, warum ze.
(in welchen jedoch zuweilen bei besonderem Rachbruch ums
gesehrt die erste Silbe betont und die zweite verfürzt wird:
bafür, barum, warum ze.); ferner auch in hervor,
vorber, hinfort, forthin, zuvor, abgleich,
burchaus, voraus; auch in: seidein, bergan, bergab,

jahraus, jahrein, wo jeboch bas erfte unbetonte Glieb ni telzeitig, und eber lang, als turz ift. — Rurz ift et bas erfte Glieb in folgenden Partitein: an ftatt, au baff, indem, um sonft, zuerft, zu mal, zulehl bereinst u. v. a., auch in einmal (b. i. einft), wi zu unterschehen von einmal (im Gegensat von per ober mehrmal).

3) Alle mit Berben trennbar vereinigten (me baber hochtonigen) Prapositionen ober Abverbit wenn ste nämlich einsilbig find, als: ab, an, auf, au bei, bar, burch, ein, hin, her, fort, losz. (S. 423 x.); 3. B. abbanten, anfangen, aufstehn, hintommen, fortziehen. So auch in ber Arenmu; ziehet fort, steht auf, er fing an x.

Anmert. Solde mit Berben trennbar verbundenen Par tifeln haben immer ben hauptton und baber Langeite feit, wodurch jeboch ber tonfentigen Stammfilbe bet Bo bums ibre Lange nicht geraubt wirb, (alfo nicht: anfal: gen, ich fing an u. bergt.). - Auch anbere mit bien Prapofitionen gufammengefehten Borter, namentlich Gub ftantive und Abjective, folgen in ber Regel jem Betonung, g. B. Ausficht, Rachfchrift, Borfall, Borfebung Abtheilung, Bertunft; beilaufig, abfictlich, guträglich, bertommlich , mitfdulbig , umftanblich zc. jectiva und Abverbia weichen bavon ab, inbem fie bie pot gefehte Partitel turgen und bie Burgelfilbe betonen, 1. B. ausbrudlich, ausführlich, abicheulich, portrefflich, potlich lich , vornehmlich , abhanden , vorhanden , fürlieb , fürmelt, Untrennbare Pati aufrieben', aumeilen u. e. a. titeln bor Berben find immer tonlos und baber fur wie blofe Ableitungefilben (f. unten), g. B. burdfali ren (ber Blig burchfahrt bie Luft), umgeben (in ber Bebeutung von ausweichen), vollenben zc. (Bengl. S. 325 zc.). — Alles biefes gilt jeboch nur von einfilbigen Partiteln. Gin zweifilbiges Berbalinif, obn Umftanbewort hat, wie jebes andere einfache zweiflibig

Wort, eine lange und eine kurze Silbe (3. B. über, unter, hinter, wider, offen 2c.), und dieses Zeitmaß kann durch die Zusammensehung nie verändert werden, möge nun die Präposition, oder das Berbum den Hauptton erhalten. Das trennbare übersehen hat also dieselbe Quantität, wie das untrennbare übersehen (wovon übersehung, übersehdar), nämlich — (nicht übersehen), und der Unterschied liegt bloß in dem veränderten Zone. Dieselbe Wessung haben auch solgende verschieden besonten Betba: hinterbringen und hinterbringen; unterhalzten (daher Unterhaltung) und unterhalten; wieder: holen und wiederholen; eben so widersa, widersa, offenbaren (Offenbarung), unterzwärsigen (unterwärsig) u. f. w.

2. Kurg ober einzeitig als Urfurzen find im Allgemeinen alle Nebenfilben vor, ober nach ber Stamm=

filbe, wenn fie accentlos find, insbesondere:

1) Einige einfilbigen Borter, welche Rebens begriffe ausbrücken, namentlich; ber Artitel ber, bie, bas (nicht aber bie gleichnamigen Pronomen); ber Artitel ein (nicht bas Zahlwort); bie unbestimmten Personwörter es, man; bie Conjunction so im Rachsage und zu vor bem Instinitiv.

Anmert. Der Artitel ber, bie, bas ift in allen feinen Beus gungsformen turg, weil biefe alle einfilbig und bor bem

Substantiv tonlos find (g. B. bes himmels, bem Den-

schen, den Gottern zc.); ber Artitel ein nur in bieser Form, weil alle übrigen zweifilbig find, und mithin eine lange und eine kurze Silbe enthalten muffen. Also nicht

eine grau, fonbern eine graus eben fo eines, einer,

einem, einen, wenn gleich auch bie zweifilbigen Formen biefes Artitels in ber Busammenftellung mit bem Subftantiv als tonlos erscheinen, bagegen bas Jahlwort ein

immer ben Son hat; 3. B. nur eine Fraus aber: eine

Frau, tein Dann.

2) Alle Flerions: ober Beugungsfilben ber Declination, Conjugation und Comparation, 3. B. bes Mannes, bie Kinber, ben Batern; fconeri. lobet, lobete, gelobet, lobenb. Eben fo auch in tonlofen End: und Ableitungsfilbem: den, bie, el, eln, em, en, enb, er, ern, ig, fel, the tel, ter, zig, sig, als: Baumden, Bierbe, Impimmel, tabeln, Athem, golben, Tugenb, Sanger, be gern, areig, Rathfel, Bluthe, Drittel, Mutter, viersis

3) Die Borfilben, beren Bocal ein e ift, als: it, emp, er, ent (nicht aber ant, welches betont und mittalang ift), ge, ver, zer, wie auch die einfilbigen Pam Bein um, burch, voll in untrennbaren Zusammensebn

gen, 3. B. bestehen, empfangen, erretten, entfagen, geine gen, verbieten, Berbot, gerreißen, umfegeln, burchtreun, vollbringen, Bollziehung, Umfchreibung. Rur in entweber ift bie Borfilbe ent mittelgeitig.

Anmert. 1. Die Prapositionen um und burd find aber lauf in trennbaren Busammenfetungen, wo fie ben hauptin

haben; g. B. umreifen, umgeben (baber Unigang), nm ganglich), durchfliegen, burchichten zc.; aber auch unter fen, umgeben (baber unumganglich), durchfliegen, burchtfiffen ze. (Bergl. B. 425 ze.)

2. Gine Busammenziehung von zwei Rürzen bringt Beine gange bervor, also: eblern aus ebleren; beffert aus befferes übere Jahr ft. über bas Jahr.

3. Mittelzeitige Silben und Borter, welche burch ihre Stellung zwischen lange und furze Silben (Sil: ben:Position) ihre Bestimmung balb als Afterlangen, balb als Afterlargen erbalten, sinb:

1) Alle einfilbigen Fürwörter, als: ich, bu, er, fie, wir, ibr, uns, euch, ibn, ibm, fich; ber, bie, bas (ft. berjenige und welcher); wer, was; mein, bein, fein, ihr u.; auch das einfilbige tein. Anmert. Mein, bein, fein als Genitive für meiner,

Deiner zc. find nothwendig lang.

. 2)' Die einsilbigen Formen ber Silfs: Berba, als: bin, bift, ift, sei, war, hat, haft, wird, wirft; auch bie, welche burch ein schwindenbes e einsilbig geworden find, 3. B. hab' erlegt, würd' empfahn.

3) Die einfilbigen Werhaltniffworter, 3.18. an, bei, in, von, zu, burch, für, vor ic., (wenn fie nämlich nicht als Abverbia fiehen; z. B. es tommt bars

auf an, er tragt be i ic., wo fie ftets lang finb).

4) Einige einfilbigen Abverbien, wenn fle nicht zugleich Abjective find, als: wo, nicht, ja, feit, ob, noch, auch, zwar, wohl, bann, wann, eh', jest, feit, bis, oft, je, fehr, nur, hier, bort, wie ec.

5) einfilbige Conjunctionen, 3. 28. als, ba,

baff, benn, und, auch, weil, wenn.

6) Die einfilbigen Interjectionen, 3. 28.

ad, ei, ba, o!

7) Die nebentonigen Enbfilben: bar, haft, eit, beit, icht, ifc, inn, feit, lein, lei, lich, ling, fal, fam, icaft, thum, ung, wunderbar, glaubhaft, Arbeit, Bufriebenheit, bornicht, Freundinn, Beiterfeit, Fraulein, einerlei, gludlich, Jung: ling, Binberniff, Schicfal, arbeitfam, Gefellfchaft, 2(1s Auch Endungen , terthum , Befreiung. bie at, ob, and, end in Beimath, Monat, Rleinob, Beis land, weiland, Elend (furg aber in Tugend, liebend ic,); ferner fach, halb, lings, los, mals, voll, warts in vielfach, beffhalb, oberhalb, rudlings, fcmerglos, ebes mals, tummervoll, rudmarts; welche Silben fich jeboch alle mehr gur Lange neigen, bagegen unter ben obigen icht, ift, lich, ling und ung fast tura find. Anmert. Die Borfilbe un ift vor Substantiven, Abjectiven

und Abverblen betont und mithin lang, 3. B. un finn, unschulbig, ungefebr, ungerecht, unfruchts bar; vor Participien und vor Abjectiven auf bar, lich und fam, wenn sie von Berben abstammen, nebentonig und mittelzeitig: unbelobnt, unerschroden, unstenbar, unmertlich, unbulbsam, unfterblich, unenblich.

Rur wenige Abjective auf bar machen von biefer lete teren Regel eine scheinbare Ausnahme, wie unbantbar, un fichtbar. hier hat (wie in unfruchtbar) bie Silbe

un Mon und Lange, weil man biefe Boleter gundft wen Abjectiven bantbar, fichtbar, nicht von ben Le ben banten, feben ableitet. — Dagegen fagt man gelmäßig un febbar (unabseber), wie unborbar

Die Bor- und Rachfibe all ift gleichfalls mittelate

3. B. allmächtig, fiberall; aber in Allmetially a, alltägig hat fie ben hauptton und if bie nothwendig lang. Eben fo ift die Borfilbe ur, went nicht (wie in Ursprung, urtheilen) hochtonig ift, mittle

tig g. B. urfpränglich, urplöglich.

Die Borfilbe miss ift mittelzeitig, wenn fie mit cies Berbum untrennbar verbunden und baber nebentonig is. B. missallen, misslingen; lang in trennbim Berben, wo sie ben hauptton hat, g. B. misstonism missarten (vergl. S. 427); und in Substantiven we Abjectiven, z. B. bas Missallen, misstranisch.

Die Borfilbe erg ift mittelgeitig in: Erbich Ergichelm; lang in Ergvater, Ergengel u. a.

Die Rachfilbe ei in weiblichen Subftantiven if im mer hochtonig und baber langs g. B, Aanbelei, Spiele rei, Aurkei zc.

Dagegen find in Jusammensehungen bie burch haufger Gebraufch geschwächten Stammwörter boch, wohl, grob viel, voll oft tiefwnig und baber mittelzeitig; suweiln sogar geradezu Turg, z. B. hochablig (aber hochherig), wohlebel, großmächtig; wohlan, wohlauf, vielleicht, viel mehr; vollenden, vollftrecken, vollauf, volltommen.

Bill ift mittelgettig in willfommen; lang in ben hauptwort ber Billfommen und in bewilltommen.

Lange, ober Rurge einer Mittelgeit hangt von ihrer Berbindung mit anbern profobifden Silben ab. hieruber gilt folgende hauptregel:

Will man eine Mittelzeit kurz gebrauchen, so stelle man sie zwischen Silben, benen sie an Werth nachsteht; will man eine Mittelzeit lang gebrauchen, so stelle man sie zwischen Silben, welche ihr an Werthe nachstehen.

Siernach kann alfo: 1) eine Mittelzeit zwischen zwei Urlängen gestellt, turz werben 3. B. hör mich an, fingt im Walb, still und bang, furchtbar brauf't Sturm burche Felb, sparsam lebt, die hietinn flob, bas Schicksal waltet, Wildniss rings 2c.

2) Eine Mittelzeit, zwisch en zwei Urfürzen gestellt, tann nach berselben Regel lang werben.
3. B. eilte burch ben Balb; rebe, wie geschah's? wunder: bare Belt, hinderniffe, Alterthamer, fundigt undewusst, Bufriedenheit begludt, die Sangerinn verstummte, Rechenschaft gegeben, Finsterniss bebedt die Erbe, Frohlichkeit erz quidt, Schmetterlinge zc.

Außerbem merte man noch folgenbe Regeln:

3) 3wischen eine Urlange und eine Urlarze gestellt, konnen die meisten Mittelzeiten turz werden. 3. B. Herrscher ift Gott, wer kun sich erhebt, tomm in den Wald, schwal war die Luft, Jungling vernimm, wunderbar groß, die Sangerinn schwieg, die Leidens schaft slieht, Finsterniss beckt die Erde, Aapferkeit siegt, ein Schmetterling slog, die Hirtinn entstoh, Bildung der Geele, Ubungen, surchtbar erbrauft, Wildnisse rings, Reichthum erwerben.

Anm ext. Die schwerern Mittelgeiten haft, heit, schaft, thum, fal leiben jeboch nicht die Berkürzung, wenn ihnen eine Urlange vorangeht und eine Kürze folgt, die fich als Blertons : Endung anschließt; also nicht: Freundschaften, Wahrheiten, Reichthümer, Schickfale, glaubhafter, sondern : Freundschaften, wahrheiten u. s. u. Ik aber die nachsolgende Kürze keine Flerionsendung, so werden auch jene Silben nach der Regel kurz z. B. Wahrheit entbeden, Reichthum erstreben 2c.

4) Jebe Mittelzeit wird lang, wenm ihr jue Urturgen folgen, ober vorausgeben. 3. B. h. es gebligt, wie bie Berganglichkeit, einsames Gebusch, be hirtinnen entflohn, Freunbschaften ergöten, furchebarer abrauset ber Sturm, Junglinge bebentt, Reichthumer ermar er, Freiheit zu ertampfen z.; zwanzigerlei, Banbigenm wundere Dich, lächele nur u. bergl. m.

5) Geht einer Mittelzeit im Berfe Richtt, voran, fo wirb fie lang vor einer Urkarge. Enry vor einer Urlange. 3. B. Dein Gebicht, fierschrat, unerhört; aus Furcht gestand er, sein Andie

foredt; unglaublich flingt ic.

6) Als Soluffsilbe eines Berfes wirb eine Dittelzeit lang nach einer Rurge, Eury nach einer Länge. 3. B. ethalten hat, o wunderbar! bir Königinn, er wintte mir; gewährt hat, lebe fparfam, fprach bie Fürstinn zc.

#### I.

# li bung saufgaben

gur Bezeichnung ber Langen (-) und Kurzen (-), ober zur Probe, ob man nach bem Zeitmaß richtig (orthometrifch) lefen kann,

Lieber Soit, ber Du Alles, was lebt, mit Freud' und Erguidung Sättigek, hore ben Dank, ben Deine Linder Dir fiammeln! Wir find Staub. D beschirme, wenn's frommt in dem Leben ber Prüfung, Uns por Arübsal und Gram, wie, vor üppigem Stolz und Leichtsan! Sied uns tägliches Brod, und unseres; bis wir, ben eiteln Gorgen entrückt, als Bewährte, zu Deiner herrlichkeit eingehn! Wie in bem Lenze ber Ahau bie welkenben Blumen erquickt:
So belebet Gesang lieblich bas menschliche Herz.

5chau ben blübenben Baum, mit Stamme, mit Aften und Blattern!
Schon ift bas Gange; — warum? — Alle Theile find fcon.
Jegliches Blatt ift ein Baumchen, für fich betrachtet; auch so fet Zeglichen Bers ein Gesang in bem vollenbeten Lieb.
Baggesen.

Gines Marmord Schwere mit großer Sewalt forthebenb, Angestemmt, arbeitet' er start mit hanben und Füßen, Ihn von ber Au aufwälzend zur Berghöh'. Glaubt' er ihn aber Schon auf ben Gipfel zu brehn: ba mit einmal ftürzte bie Last um; Huxtig mit Donnergepolter entrollte ber tücksche Marmor. Bog nach homer.

Reizvoll Kinget bes Ruhms lodenber Silberton In das ichlagende herz, und die Unsterdlichkeit Ift ein großer Gebanken, Ift bes Schweißes ber Eblen werth!

Aber füßer ift noch, schöner und reizenber, In ben Armen bes Freunds wiffen, ein Freund zu sein, So bas toben genießen, Richt unwürdig der Ewigkeit. Alopftock.

9,

Berfe mit Fehlern gegen bie Profobie, welche aufgesucht werben muffen.

Schneiben Sie, toftlicher Freund, aus Berten von Kant ober Sichte Mir ein Kalenberchen gu, Kindern gum Beihnachtegeschent!

Theuer ift mir ber Freund, boch auch ben Beind tann ich nuben, Beigt mir ber Freund, was ich tann, lebrt mich ber Feind, was ich foll.

An bem Eingang ber Bahn liegt bie Unenblichteit offen, Dog mit bem engeften Rreis boret ber Beifefte auf. Der brave Mann bentt an fich felbft gulehts Bertrau auf Gott unb rette ben Bebrangten!

Ber frifd umber fpaht mit gefunden Ginnen, Zuf Gott vertraut und bie gelente Rraft, Der ringt fic leicht aus jeber gabr und Roth.

Rehmt bin bie Belt! rief Bens von feinen Doben Den Menfchen gu, nehmt! fie foll Guer fein 3 Ench fcent'ich fie gum Erb' und ew'gen Leben, Doch theilt Guch brabertich barein!

Bie groß ift bes Allmacht'gen Gate!
Ift ber ein Menich, ben fie nicht rubrt, Der mit verhartetem Gemuthe Den Dant erflictt, ber ihm gebuhrt?

Ich wanderte hinab jum ichon gebog'nen Strands
Rein Luftchen trauseite bes Meeres Spiegelglatte,
Der Seehund sonnte fich auf bem granitnen Bette,
Die Laucher platicherten, es scherzien Mow' und Schwan
Im blauen Decan. (19 Febler.)

# II. Bon ben Berefüßen.

Bersfüße (podes) ober rhip th mifche Zacte nennt man die Glieber, in welche ein Bers vermöge ber darin herrschenden Tonbewegung zerfällt. Die Eintheilung eines Bersmaßes (metrum) in solche Glieber ift nochig, um

Rhythmus ober Berstact besselben zu bestimmen (vgl. 763).

Die Berefuße bestehen entweber aus ungleichen ittheilen: Langen und Rurgen; ober aus gleichen zittheilen: blogen Langen, ober blogen Rurgen.

Diefe Beittheile muffen aber durch ein Sonverhalt : M mit einander verbunden fein. In jedem Berbfufe uff ein Theil bie rhythmifche Debung (Arfis), ein Theil e Gentung (Thefis) haben (vergl. G. 765). ifft am naturlichften die Langen, lettere die Kurgen.

Unmert. Rur von biefer natürlichen Betonung ber Berts fuße tann bei Betrachtung berfelben an fich bie Rebe fein. -Bwar wirb biefes naturliche Zonverhaltniff gumeilen ber-

> anbert (g. B. \_ , , \_ \_); allein folde Beranberungen Bonnen nur an gewiffen Stellen im Gangen eines Berfes vortommen, beffen rhnthmifde Bewegung burch andere nas turlich betonte guge tlar ift. Un fic, außer bem Bufams-menhange bes Bersbaues betrachtet, hangt bie rhythmifche Betonung eines Berefußes nur von ber Ratur und Anords nung feiner Beittbeile ab.

Bebe Busammenftellung ungleicher Beittheile zu einem Bersfuße muff baber entweber im Tone finten, wenn bie Lange vorangeht, und bie Rurge folgt (g. B. foulbig, Frieden); ober fich beben, wenn bie Kurze vorangeht, und bie Lange folgt (z. B. Gewalt, gefund). Die Bersfüße ber erften Art

nennen wir fallende, die ber zweiten fleigende.

Berefuße, bie aus gleichen Beittheilen (g. 23. zwei Langen, ober zwei Rurgen) bestehen, laffen beibe Bewegun:

gen zu: die fallen be g. B. Sochmuth; ober die fteis genbe j. B. lobfingt.

In Berefüßen, bie mehr, als zwei Beittheile enthalten , tonnen beibe rhothmischen Bewegungen vereinigt fein.

Diefe find bann entweder fteigen befallen be (j. B. Gebanten) ober fallen b = fteigen be (j. B. Wandersmann).

Anmert. Je turger bie Beitbauer ber Gentung, befto fcmas der ift ber Zon ber Debungs je langer bie erftere, befto farter ber lettere. Go ift g. B. bie Arfis offenbar fomds der in Belbe, ale in Belbichlacht; in Sturme, als in ft ametens fo auch: traftig, traftiget, traftie gere; Sewalt, bie Gewalt, mit ber Sewalt. Giden ferner bie hebung nach einer Sentung, fcwifer wor berfelben; 3. B. Sewalt, walbig; bie Sewalt, peger; mit ber Gewalt, walbigere.

Man unterscheibet die Berssuse am gewöhnlichen wer Bahl der Beittheile (in der Sprache: Silben), wenen sie bestehen. Es giebt zweis, dreis, viersmehrtheilige (ob. ssilbige) Berssuse. Sie haben griechische Namen und sind in neuerer Beit anch mit Isternamen benannt worden, welche ihr Metram und rhythmische Bewegung aussprechen.

## A. 3weitheilige gufe:

- 1) Spondeus (ber Gleichschritt) Rlopftod; war zeitig, fallend: Weinftod, auffiehn, Balbfirg goldgelb; ober fteigend: fteh auf, fchau bin, gran, lobfingt.
- 9) Trochaus ober Gorens (ber Balger, Sale Dollen): Dreizeitig, fallend: Menfchen, Engelhimmlifc, Stunde, leben, giebt es.
- 3) Jambus (ber Springer, Schleuberer), von Aleit. breizeitig , fleigend : Gebuld , vergungt , empel. umringt , entzudt , Befit , ber Lag.
- 4) Phrhichins (ber Laufer, Tanger) zweigeite fehlt ber beutschen Sprache in einem zweifilbigen Bom (vergl. S. 771); findet sich aber in mehrfilbigen Birtern neben einer Lange, z. B. freund liche, eillenbig Tulgen ben.
- Anmert. Da bem Begriffe eines Bersfufes bas Berbatinf ber hebung und Gentung unter ben einzelnen Beittheilen Refentlich ift, fo muff auch ber Pprrhichtus entweber fab

lend ( ) 3. B. Peloc), ober fteigend ( ) 3. B. x(x(0)) fein. Weil nun ber Silbenton im Deutschen nie ciet Kürze treffen kann, sondern jede Silbe, auf welcher aruht, zur Länge macht, so könnte man daraus schieften dass der Pyrrhichius überhaupt in der deutschen Mein nicht vorkommen könne. Allein 1) kann ja durch nicht vorkommen könne. Allein 1) kann ja durch arhythmischen Kurze gehoben werden (vergl. S. 766 Anmerk. 2.); und 2) giedt es selbst is unserer Silbendetonung, wiewohl keine mit dem Dauptto

versehene, boch schwach betonte Kürzens benn wenn vor ober nach einer hochtonigen Länge mebre turze Sitben fieben, so sinden auch unter biesen noch Abstusungen bes Losnes Statt. Bermöge bieses, freilich untergeordneten, boch durch ben hauptton nicht ganz verdunkelten, Tonverhältznisses stellen z. B. folgende abgetrennte Kürzen fallende Pprehichien dar: hoss nu gen, die Besgeistrung, es besgab sich fiche sowie im Gegentheil folgende für steigende Pprehichien gelten können: manscherlei, heistereit, hulbig ung u. dergl. — Das hier Gesate gilt auch von dem Tribra chy 6 ( ) und dem Proceseus mas ticus ( ) welche Beressise eben so wenig, wie der Pyrrhichies durch ein beutsches Wort (als Wortfase) dargestellt werden können, beswegen aber nicht aus der Babl der Beressise verwiesen werden dürsen.

## B. Dreitheilige Rufe.

... ...

6

- 1) - Dattplus (ber gingerfclag), Dffian; viers geitig, fallend: Konige, machtiger, heiligen, Liebende, Banbiger, bonnerte, Mutterchen.
- 2) Ana paft (ber Auffpringer), ber homer; vierzeit., steigend: ber Berluft, ich emitob, Majestat, bas Geschrei, die Bernunft, es vermag.
- 3) Amphimacer ober Creticus (ber Starts fußer) Sonnenberg; funfzeitig, fallende fteigend: Augenblick, Angeficht, gebet beim, gang entzuck, Baterland, liebevoll, heuchelei.
- 4) --- Amphibrachys ober Stolius (ber Schwachs
  fußer) von Schiller; vierzeitig, fleigend : fallenb:
  Beliebte, erfinden, er eilte, begluden, die Lieber,
  bes Lebens.
- 5) Bacchius (ber Auffturmer) von Stolberg; fünfzeit., fteigenb: Gebirgeland, er eilt fonell, bas Schlachtfelb, empormallt, bevorftebt, bas Schiff fant.
- 6) --- Antibacchius ober Palimbacchius (ber Schwerfall) Blumauer; fünfzeit., fallend: Sturms bepfe's ar. Sprachlebre, te Auft.

winde, laut bonnern, Unfalle, Beerfchaaren, Gu wohner, ausüben.

- 7) --- Moloffus (ber Schwertritt) Rlopftod: 201; fechezeitig, Schaufpielbaus, Sochzeitfeft, mit halle's fort, Ungludegrund, flieg boch auf, land einwarts.
- 8) Eribrachys (ber Schnelläufer) breizeit., fit ber beutschen Sprache in einem breifitbigen Worte, simm fich aber in getheilten Wottern, z. B. freundlichen selligeres, beselligenbe.
- C. Biertheilige Fafe, bie burd mannichfaltige 3 fammensehung ber vorigen fich bilben:
  - I) --- Difponbeus (ber Doppelgleichfdrit)
    Rlopftod. Rlopftod; achtzeit., Geefturmungin, wilb fcmelgt Raubgier, Angstausruf tont.
  - 2) - Choriambus (Choreus und Jambul)
    (ber Aufsprung, Schautler) Offian: Bos; sechesti.
    fallenb: Tigenb: Jubelgesang, wonneberauscht, Intengeklier, flammenber Blib, bobes Berbienst.
  - 3) - Antifpaft (ber Gegenzug) von Rleif: Sollt v; fechezeit., fleigenb : fallenb; Triumph : Lieber, jurudichauen, bas Meer tobte, Gebirgetrauter, bis auffteigen.
  - fpringer) von Sageborn; fechegeit., fleigenb: Gefundheitstrant, bie Freude ftartt, bie Beit vergeft, " fang ein Lieb.
  - 5) - Ditrodaus ober Dichoreus (Doppels Erochaus, Doppelfaller) Rofegarten; fechegeit, fallenb: Rlagestimme, Sonnenstrahlen, schweig und glaube, Bieberfeben, überzeugen, buntelfarbig.
- (bee Rachschläger) Bog: Dff i an; sechezeit., fallenb:

Chrwlirbiger, freundschaftlicher, Rrieg wuthete, beim- tebrete, buntfarbige,

7) - - Jonicus a minori, ber fteigenbe Jonicus, (ber Borfchläger) ber homer: Boff; fechezeit., fteigenb: Meteor: Stein, bie Gebirgeluft, er begann Krieg, ber Berluft fcmerzt, er geftanb's laut.

Bier Spitrite (Dreifchläge) aus drei Längen und einer Kurze bestehend, also siebenzeitig, und nach bem Standorte ber Kurze benannt, nändich:

8) - - erfter Epitrit ober Dreifchlag (Jamb.
und Spond.) von Rleift: Rlopftod; Gebulbpruf:
ftein, ber Bollmonbichein, ber Balbftrom raufcht, ju
Dir ruft laut, o hoer, herr Gott.

9) - - - zweiter Epitrit ober Dreifchlag (Eroch.

und Spond.) Solt, p. Rlopft od; Sonnenaufgang, Meeresabgrund, holbe Tontunft, herr bes Weltalls, fanftes Monblicht, feht ben Feind fliehn.

10) - - - britter Epitrit ober Dreifchlag (Sponb.

und Samb.) Rlopftod: von Kleis Boltefreubens feft, Abfchiebsgefang, Anfang ber Nacht, laut heult ber Sturm, ach, welche Kluft!

11) -- - vierter Epitrit ober Dreifchlag (Sponb. und Troch.) Rlapftod : Solty; Rriegsheerstraßen,

Epheurante, schweigt Seestürme! Blut floß strömenb.

Bier Påonen (Tänzer), aus brei Kurzen und einer Länge bestehend, also funfzeitig, und nach dem Standorte ber Länge benannt, nämlich:

- 12) cerfter Paon ober Aanger: Birgilius; fallend: eiligeres, freundlichere, fattigenber, glangen- beres, blubenbere.
- 13) - 3 weiter Paon ober Tanger: von Alringer; fteigenb. fallenb: Gewaltiger, vertheibigen, bas Sufefte, befeligenb, genehmigen, bewaffnete.
- 14) - britter Daon ober Kanger: Bacharia; fleigend : fallend : Alabafter, ber Befreger, et begab fich, bie Gefahren, zu vergeffen.

15) u. - - vierter Pain ober Länger; fleigent: &

Hgion, ber General, gebenebeit, fluch tigerer Tang.

26) - Proceleus maticus (ber Roller, Doppe läufer), vierzeit., kann im Deutschem nicht burd eit Bort, wohl aber burd zerschnittene Borter gebild werben; 3. B. gultigenes Gelfchid; frem bigeres Gelfti.

herr lichere Gelftalt, freund licherer Belfuch.

Die lateinischen Metriker gablen auch mach fünf: mi fechs silbige Füße von verschiedener Art auf, mit bem wir aber unser Gedachtniss nicht zu beschweren brande, ba sie großentheils nicht mehr sur wirkliche einfache Berfüße gelten können, sondern als Zusammensetzungen wiene, dreis und vierstlitigen Füßen zu betrachten find, a denen mehr als eine Debung nöthig ift. Eine Zusammeskellung verschiedener Zeiten kann aber nur dann für eine Beresuß gelten, wenn darin nur eine Se bung ist denn gerade dies einfache Berdaltniss der Arsis zur Ihribenn gerade dies einfache Berdaltniss der Arsis zur Ihribereinigt die zusammengestellten Zeitheile zu dem Gaust eines Fußes, wie in der Sprache ein Hauptton mehr Silben zu dem Ganzen eines Wortes verbinder.

Die gebräuchlichsten unter ben zweisilbigen Füßen find:
Der Spondeus (Rlopkod), Eroch aus (Höley), Jam:
bus (von Kleist); unter ben breifilbigen: ber Daktylus
(Offian), Anapast (der homer), Amphimacer ober Creticus (Sonnenberg), Amphibrachys (von Schiller);
unter ben viersilbigen: ber Choriambus (Offian: Bosh
bie beiben Jonifer (Bos: Offian und ber homer: Bosh),
und der zweite und britte Paon (von Alxinger und
Bacharia). — Die übrigen kommen in ber beutschen Meini
feltener vor.

Jeber Berefuß (mit Ausnahme bes Porrhichius, Eribraches und Proceleusmaticus) lafft sich, wie obige Beispiele beweisen, durch ein Wort darstellen, oder auch durch mehre, bem Sinn und Tone nach genan verbundene Wörter (z. B. Artikel und Substantis, Pronomen und Berbum), welche zusammen ein Tonwort bilden, wenn sie gleich grammatisch mehre Wörter ausmat

pers. Ein fo bargeffellter Berbfuß wird bann ein Worts uß genannt. Solche Wortfuße find j. B. heiter (Tros haus), Verluft, ber Tag, er fprach (Jamben); Bers hangniff, er fprach es (Amphibrachen); bas Gefühl, er verfant (Anapaften); Jubetfeft, lebe wohl (Evetis

Ler); gludliches Kind, fieh es erwacht (Choriamben). Der Rhythmus aber verlangt nicht, dass jeder Berefuß durch einen Wortfuß vollständig ausgefüllt wird, so dass mit jedem Berefuße zugleich ein Lonwort sich schlösse. Es ist vielmehr ein Erforderniss des Berses, dass von Beit zu Beit ein Wortfuß innerhalb eines Berssußes endet, so dass beide sich gegenseitig durchschneiben, wodurch eine schöne Berschlingung des Rhythmus entsieht; 3. B. die Worte

theu ver | Bater, bruden zwei Trochden burch zwei trochdifche

Wortfuße aus; bie Worte tomm, Gelliebter, finb eben: falls zwei Trochaen, beren erfter aber von bem amphibrachi:

fchen Wortfuse Geliebter bie erfte Silbe an fich reißt und baburch einen kleinen Ginschnitt erhält. — In folgendem Berfe weichen bie Berefüße von ben Wortfüßen ganglich ab;

Eintheilung nach Bersfüßen (Scanbiren.

Scansion):

Liebe, ver | webt in bas | Derg, ver | tilgt nicht bas | fivengfie Ber | panguiffs nach Bort fuß en:

Liebe, | verweht | in bas Derg, | vertilgt nicht | bas firengfie | Berbangniff. Diernach theile man folgende Berfe in Bortfuße ab:

Die Zugend ift fich felber fiets ber größte Bobn.

Gefundheit ift ein großes, nicht bas größte Gut, und bie folgenben:

Manches beschieb seitbem ber Allmächtige, Gutes unb Boses. Auch bas Bose war gut! benn in Boblfahrt lenkt er bes

Dunkelen Gang, und es blubet aus bitterer Burgel bas Deil auf.

Boj.

schon oben (S. 789) bemerkt wurde, nicht aberall ibem ftimmen, sondern muffen fich oft innerhalb berfelben ent gen, wodurch Mannichfaltigkeit in die Einheit ber rhythe schen Bewegung kommt. Reblerhaft ift baber:

Lieblicher toneten fingenbe | Bogelein | laufchenben | Dom. beffer: Borch! | rings tonet | ber Bogel | Gefang | in ben Bo

bern | und Auen. Aber auch unter fich muffen bie Bortfüße man nichfaltig fein; benn burch bie häufige Biebertehr bi felben Bortfußes wird ber Bers einfbrmig. 3. B.

Die Bogel | hupften | froblich , | fangen | manches | Lieb. beffer: Es hupften | frob | bie Bogel , | fangen frob | ibt Lie

So machen auch folgende battylische Berameter eint widrigen Einbruck, weil fie zu viel amphibrachische Bott fuße enthalten:

Munter | ertonen | ber Bogel | Gefange | im bichten | Gebaife

Icho | in Forum | und Circus, | Abeater | und hall wi Ariumphthor 2c. A. B. Schlegel.

Anmert. Aus eben bem Grunde find auch Berfe, die allen ober größtentheils aus ein filbigen Bertern beftichagu tabein, indem baburch ein einformiger und zu fehr im fcnittener Rhothmus entfteht. 3. 28.

Wer ift fo fcon, fo tiug, fo treu, fo fromm, wie Du?

Ber, was er will, auch barf, will felten, was er foll

Dageborn.

Wo ein Wortfuß innerhalb eines Berd, fußes endet, entsteht ein Einschnitt (Incision ober Casur). Biele dieser Einschnitte find unwesentlich und werden kaum vernommen, wenn nicht der Sinn, oder ein Satzeichen nach dem Ende des Tonwortes eine Pause notitig machen. Doch haben die meisten langeren Berse einen Einschnitt (in der Regel um die Mitte des Berses), welchn ihrem Rhythmus wesentlich und unentbehrich ist. Diesen beist vorzugsweise die Casur, oder genauer rhythmische Casur; dagegen man jene unwesentlichen Einschnitte auch po dische (d. Kuß:) Casuren nennt. — Die rhythmissiche Casur ist auch ohne Sinn-Abschnitt bei dem bloßen Ende eines Tonwortes vernehmbar. In solgenden Berseich ist se mit / bezeichnet:

Riar aus Dammerung flieg am golbenen himmel ber Raitag, Liebliche Barm' antunbenb, und leuchtete fanft in bie Benffer,

Daff ihr fceibiger Glang / mit wankenbem Schatten bes Pfirfiche

Stomm an ber Wand und hellte /, bes Alfove grine Sarbinen. Bof.

- In mert. 2. Man nennt bie Cafur mannlich, wenn fle nach ber Lange, weiblich, wenn fle nach ber Kürze fallt.
  Bon ben obigen Berfen haben also zwei bie mannliche, zwei bie weibliche Cafur.
  - Der Unterfchieb gwifden ber mefentlichen Cafur eines Berfes und ben unwefentlichen Incifionen ift für ben Berebau fehr wichtig. Die erftere ift bem volltommnen Rhuthmus bes Berameters (wie auch bes jambifchen Tris meters, bes fapphifchen Berfes u. a. m.), gang materiell betrachtet, unentbehrlich, und wird feinesweges burch ben Sinn ber Borte in ben Bere gebracht, ba man fie ja auch, wenn fe ohne allen Ginnabidnitt blos burch bas Enbe eines Zonwortes bezeichnet wirb, beutlich fühlt ; bas gegen unwesentliche Incifionen nur burch ben Bortfinn ges hoben werben. Die Daupt : Cafur muff um bie Ditte ber genannten langeren Berfe fich finben, um baburch einen Eleinen Rubepuntt bervorzubringen, burch welchen ber Mbnthmus für bas Dhr getheilt wirb, ohne aus: einanben gu fallen. Bielmehr bewirtt bie Berfchlingung, welche burch ben Schluff bes Lonworts innerhalb eines Berefußes entfleht, im Gegentheil eine innigere Bereinigung ber ronthmifden Glieber, indem ber Beres fuß bie Gilbe nach ber Cafur an bas Borbergebenbe, ber Bortfuß an bas Folgende tettet. - Dan vergleiche nur ben Bersa

Dringt mit Gewalt in ben Feinb, / wo ber Corber lohnet und Siegerubm!

mit folgendem cafurlofen:
Dringt mit Gewalt in bie Streitenben! Lorber lohnet
und Siegeruhm!
und man wird fühlen, baff gerabe biefer lettere in zwei
unverbundene Glieder zerfallt.

Endigt ein Wortfuß mit einem Bersfuße zugleich, so entsteht ein Bers-Abschnitt, ber von bem Einschnitte wefentlich verschieden ist. Auch diese Bers-Abschnitte sind größtentheils unwesentlich und werden in diesem Falle nur dann fühlbar, wenn mit ihnen zugleich ein Sinn-Abschnitt eintritt. Doch giebt es auch Bersarten, zu beren Rhythmus ein solcher Bers-Abschnitt (gewöhnlich in der Mitte des Berses) nothwendig gehört, wodurch denn der Bers in zwei Salb verfe (Gemistichien) zerfällt. 3. 23.

fatt - - - u), um bem Monthmus mehr Rraft gu geber Am Schluff ber zweiten Dipobie entfteht gewohnlich ber ein mit bem Auf: Enbe jufammentreffenbes Bort : En: ein Berb: Abid nitt, modurch ber Bert in amei Balfte gerfällt ; j. 25.

- Adufat ein Bienbwert | mir bas Auge? || trubt bes Serthen taufdenbes.

Trugerfülltes | Schattenbilbniff || mir mit falfchem | Baba &

Ginn ?

In gereimten achtfüßigen Berfen, bie auf etc. biefe Beife getheilt find, und beren je zwei vollftandige mi gwei unvollftanbigen abmechfeln, bat pon Rleift gebichte. j. B.

Laufenb Sternenbeere loben II meines Schöpfers Pracht und Stach; Aller himmeletreife Belten | preifen feiner Beisheif Berte; Meere, Berge, Balber, Rlufte, | bie fein Bint herworgebrat. Sind Pofaunen feiner Liebe , | find Pofaunen feiner Racht.

Die gelaffen finkenbe Bewegung bes Trochaus giebt bet . targeren Berfen Diefer Sattung im Allgemeinen ben Charab . ter ber Rube und Magigung; ben langeren ben einer ent betractenben, oft auch ichmermutbigen Stimmung. \*)

2) Rambische ober von Kleift: Berse ( - - ) find febr gebrauchlich und finden fich im Deutschen gwei : bis fechefügig. Der Jambus barf bier und ba (nur nicht in bem letten pollstandigen Fuße bes gangen Berfes) mit bem fleigenben Sponbeus (-+) pertaufcht werben, woburd ber leichte und bupfenbe Gang biefer Berbart traftpoller und gewichtiger wird. Auch ber Unavaft flatt bes Sam:

<sup>\*)</sup> Andere Beispiele von trochdischen Berfen, Die hiermit vergliv den und prufent gelefen werben tonnen, fint in Denfe's und Sidel's Danbbud aller verschiebenen Dichtungserten ic. Magbeburg bei Deinrichshofen g. B.

Beite 29 Rr. 6. Beffen Behmuth tont bie golbne Leper 2.

<sup>- 48 - 10.</sup> Frieblich, nach burchlaufner Bahn zc. — 62 — 1. Bas die Schickung schickt, ertrage 26.

<sup>- 56 - 4.</sup> In bes Oftens fernem ganbe zc.

<sup>- 118 - 2.</sup> herrlich ift's im Grunen tc.

<sup>- 119 - 5.</sup> Um bie finfter : grauen Berge rauchen ac.

<sup>- 151 - 15.</sup> Gine faufe Grille fang 2c. - 168 - 6. Aus ber Schaar ber Gotterfreuben 2c.

<sup>- 274 - 6.</sup> Rofen auf ben Beg geftreut zc.

u. m. c.

us kann zuweilen gute Birkung thun, nicht aber ber drache Pprebichius z. B.

Denn blin ber Diff verftand niffe | Gewalt

Drangt oft | ben Beiften aus | bem rech ten Gleiffe.

Roch fehlerhafter find folgende jambifchen Berfe: So flehet ein Berg Gottes. Ramler.

D fcattig er Parnaff, ihr heilig en Gebufde. Ut. Der Rern ber Tapferft en birgt fich in bem Gebaube. Schiller.

veine Jamben: Es raufcht am fels ber Bach hinab. Bom hohen Felfen flurgt ber Strom ins Thal hinab.

mit Sponbeen: Durch Belegekluft raufcht jahe Bluth.

Lautbraufend fturgt von hoher gelemand ab ber Strom.

Es hupft gu febr von Fuß gu Fuß ber Samb' im Bers, Und gugellos enteilet er als Doppelfuß;

Boll Kraft und An | muth fcwebt ber britt' | Epitritus. Ein solcher Spondeus tann und in ber Sprache tonfentig fein, so baff ber rhythmische Accent, ber ibn tonbebig macht, mit bem Silben Accent ftreitet, g. B.

Boblitang erfreut une, mehr erfreut Bewegung noch.

Funffußige, meiftens reimlofe, jambifche Berfe werz ben ohne Strophenabtheilung im Deutschen gewöhnlich fur ben Dialog bes Trauerspiels angewendet, aber auch häufig (3. B. in den italianischen achtzeiligen Stanzen) gereimt zu Strophen von größerem, oder geringerem Umfang vereinigt. Sie erhalten oft durch eine überschlagende Rurze einen weiblichen Schluff, 3. B.

Lebt mohl, | ihr Ber | ge! ihr | gelieb | ten Arif | ten , 3hr trau | lich ftil | len Thaller, le | bet wohl | 2c. v. Ecluer.

Außerdem find noch zu merten: vierfüßige, ebenfalls häufig mit einem weiblichen Schluff; g. 28. D! wun|bericon | ift Got | tes Er | be,

Und werth, | barauf | pergnagt | gu feim 3 Drum will ich, bis ich Afche werbe, Mich biefer fconen Erbe freun. Sollin.

Auch breifußige, ja fogar zweif & Sige jamit Berfe find im Deutschen nicht ungewöhnlich, 3. 23.

D! beifte holiber Feien, Mit lie|bevolitem Sinn Bom himimet aus erfeiben Bur Menifdentroffterinn 2c. Ich rühlme mir Mein Dörflehen hierz Denn ichön ire Aulen, Als rings | umber Die Blilde fchaulen, Blühn nir gends mehr x. Bünge.

Anmert. Die kargeren, zweis, breis, vierfäßigen Berfett mehr ben lyrischen Gebichten, bie langeren ben bramatier und erzählenden angemessen. — übrigens ist es, sowellt bieser Berbart, als auch in den fibrigen Teinesweges nitzt bass alle Berse einer Stroppe gleiche Anzahl von fich haben. Es wechseln vielmehr oft nach der William Blichters langere mit krygeren ab, als: fünffäßige mit zwessischen, vierfüßige mit dreissischen 20.4 g. B.

Gin Le ben, wie im Pa rabies, Gewährt uns Balter Rhein 2c.

Solty.

Sech & füßige (bei ben Römern Sen are, bei ba Griechen Trimetri genannt) waren die Werfe bes drame tischen Dialogs bei den Alten, welche in denselben statt da Jamben an gewissen Stellen (namlich in dem ersten Fußi jeder Dipodie, s. oben) Spondeen, ja auch Tribrachen, Anapasten und Daktylen (natürlich alle diese Füße in jambischem Rhythmus, d. h. tonhebig) zuließen, und sie gewöhnlich mit einer Casur im dritten oder vierten Fuße der sahen. Man theilt diese Verse dipodisch ab, so dass sweizen Jamben als ein Veröglied zusammengenommen werden; j. B.

Das Recht bes herrichers | fib' ich aus gum legten Dal, Dem Grab zu übergeben biefen theuren Leib zc.

Anmert. Die Griechen behandelten biefen Bert nach dem Shurakter ber verschiedenen poetischen Gattungen, in denen sie ihn gebrauchten, auf verschiedene Weise. — In den besten den Schmäbgedichten bes Archilochos u. a. wurde er gang rein aus lauter Jamben gebildet; in der Arag bie gab man ihm mehr Gewicht und Würde durch schwerden (———), und vermied die, jenen Agenschilmsschen Greiesten wurde er in der Komobie behandelt, wo aburch den häusigen Wechsel der Jamben mit Angelin.

2

t

7

1

3

į.

Η.

Aribrachen, Daktolen, Sponbeen ben mannichfaltigsten Sang erhält. Die verschiebene charatterifische Bewegung bieses Berses in ben genannten Gattungen ift schon bargesstellt in folgenbem Bersgemalbe von A. B. Schlegel:

Bie rafche Pfei le fanbte mich | Architochos, Bermifcht mit frem ben Beilen, boch im reinsten Das, Im Rhythmenwech fel melbenb fei nes Muthes Sturm.

Sm Abpthmenwech jel metbend jet nes Muthes Sturm.
Doch trat und feft auf, Dein Kothurn gang: Aeschilos;
Grofart'gen Rach brud schafften Dop pellangen mir,
Sammt angeschwell ten Borterpomps | Erhöhungen.
Fröhlicheren Feft tang lehrte mich | Aristophanes,
Labyrinthischeren; bie verlarvte Schaar anführend ihm,
Din gautelt' ich zier lich in ber bestülgelten Bufchen Gil.

Sanz verschieben hiervon find die gereimten sechsfüßigen Jamben, welche Alexandriner genannt und besonders von den Franzosen gebraucht werden. \*) Sie zerfallen durch einen Abschnitt, der regelmäßig nach dem dritten Fuße eintritt, in zwei Halften, und es folgen gewohnlich zwei mit weiblicher und zwei mit mannlicher Endung abwechselnd auf einander; z. B.

Die Abendglode ruft || ben müben Aag zu Grabe; Matt blotend kehrt das Bieh || in langsam schwerem Arabe Heim von der Au's es sucht || der Landmann seine Ahür, und überlässtzdie Welt || der Dunkelheit und mir.

Gotter, \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Ramen rührt von einem französischen Dichter Alexander von Paris her, ber im zwölften Jahrhundert in Berbindung mit drei andern Dichtern ein Gedicht der erzählenden Gattung, Alexandre le grand, unter welchem Ramen der französische König Philipp August gemeint sein soll, in solchen Bersen absasste. Zwar war der Alexandriner schon früher erfunden, tam aber durch jenes Gedicht in allgemeinen Sebrauch, worin er sich auch seiten, als Stellvertreter des herdischen Derameters sowohl, als auch des bramatischen Arimeters der Alten, in Frankreich erhalten hat.

<sup>\*\*)</sup> S. Polig's Bruchft. Ab. 1. Rr. 57. Roch andere Beis piele von Alexandrinern f. baf. und in Benfe's und Sidel's hanbuch aller verschiebenen Dichtungsarten:

S. 179, Rr. 1. Des Weisen wahres Glad wird nicht vom Ort entschieden 2c.,

aud S. 213. 215 u. a. m.,

Det Alexandriner geftattet, wie alle jambifden Beine Bertaufdung feiner Rurgen mit Langen, wobmi

Rhythmus mehr Rachbrud ethalt. Go : Ratt blitin ben eben angeführten Berfen; und in folgendem:

Das wilhe Beitmeer tobt, || ber Cichwalb bampft und fplitter.

Anmerk. Der Abschnitt nach bem britten Auße ift ter Casur, ba er nicht innerhalb eines Außes, sonben : Enbe beefelben sich sindet (vergl. S. 79.5 Anm. 2.). 21 burch unterscheibet sich bieser Bers beutlich von ben einer Casur versehenen Arim eter ber Alten, wie burch bie verschiebene Messung, indem dieser bipobile : messen wirt, in dem Alexandriner aber jeder Fuß sie einen Aact ausmacht. Der Unterschied beider Bersund burch folgende Beispiele fühlbar werden:

Arim. Ein weiser Konig || fouget Runft | und Biffenfel.
ober: Es schätt ein weiser König || Runft | und Biffenfel.
Aler. Ein weiser Konig fougt || bie Runft | und Efenschaft.

Dazu kommt noch ber abwechselnb weibliche Schlus wallerandriners, ber beim Arimeter fich nie findet, und in jenem nothwendige Reim.

Acht füßige, bipobisch gemessene jambische Bai (Tetrameter) sinden sich häusig in der dramatische Poesse der Alten, besonders der Romer, sind aber is Deutschen nicht gewöhnlich. \*)

3) Daktylische ober Offian-Berse (— ) findel man zweis bis sechssüßig. An die Stelle bes Daktylie kann mitunter ber sinkende Spondeus gesetzt werden; neuere Dichter erlauben sich auch den Trochaus. Unvermischt sind die Daktylen z. B. in folgenden viersußigen Bersen, wo nur der letzte Fuß abwechselnd in einen Trochaus

u. v. a.

<sup>(\*)</sup> Berfciebene Beilpiele von jambifchen Berfen f. in bem buther genannten handbuche :

S. 19 Rr. 5. Arion war ber Aone Weiffer 2c. — 26 — 5. Bu Branbenburg einst waltet 2c.

<sup>- 52 - 7.</sup> Er ging und fang burd Bath und Thal 26

<sup>- 35 - 2.</sup> Ein Jüngling, ber als Scherenschleifer 26.
- 59 - 4. Was thut ein König nicht, die Grillen 2" Mr.
treiben 2c.

<sup>- 59 - 5.</sup> Sanct Lucas fah ein Araumgefitt ze. - 105 - 1. Lebt mohl, the Berge, ihr geliebten Ariften #

III. Bon dem Werfe und ben Berbarten. 801

ib in eine bloße gange abgefürit ift, weil ber Daftplus m Schluff eines Berfes nicht taugt.

Seht, wie bie | Tage fich | fonnig ver flaren !

Blan ift ber | himmel und | grunenb bas | Land. Rlag' ift ein Miffton im Chore ber Spharen; Tragt benn die Schöpfung ein Trauergewand?

Debet bie Blide, bie trube fich fenten, Debet bie Blide; bes Schonen ift viel! Tugend wird felber ju Freuben uns lenten; Freud' ift ber Weisheit belohnenbes Biel ic. ')

Salis.

Der wichtigste unter allen baktylischen Bersen ift ber veroische herameter (bas eigenthumliche Bersmaß ber Briechen für bas her'oische Epos ober Gelbengebicht). Er ist sech stüßig (baber herameter); ber lette Fuß aber vird aus bem obigen Grunde in einen Troch aus, ober Spondeus abgekurzt. Jeder Daktylus erlaubt in biesem Berse die Bertauschung mit einem sinkenden Spondeus; nur der fünste Fuß bleibt in der Regel ein Daktylus. Die beutschen Dichter haben aus Mangel an Spondeen auch Trochaen siatt der Daktylen zugelassen. Der herameter hat mithin folgende Gestalt:

Mannichfaltiger Bechfel ber Dattylen mit Spondeen und strenge Beobachtung ber wesentlichen Casur ift Sauptgeset für den Bau dieses Berses, dessen Schönheit großenstheils darin liegt, dass er mit der einfachen Gleichartigkeit seines Rhythmus große Mannichfaltigkeit des Metrums perbindet.

Seiner Lange wegen bedarf namlich dieser Bers einer rhythmischen Casur, die in der Regel in den dritten Fuß, entweder nach der Lange (mannliche Casur), oder nach der ersten Kurze fällt (weibliche Casur), und bei welcher es nur auf das Ende eines Lonwortes, nicht auf einen Sinn-Abschnitt ankommt; also entweder:

<sup>\*)</sup> S. Erm unterung von Salfd, in bem vorfin genaunten Sandbuche S. 275, Rr. 8.3 und ein anderes Beispiel in bems felben Buche S. 282, Rr. 15.: Liebliche Blumen, ihr Abchter ber Flux 24.

Denfe's gr. Sprachlebre, 4te Muff.

ber: \_\_\_\_\_

3. 2. Mancherlei Freude verlieh mir / ber Serr und ma

Im abwechselnden Leben, und Dant ihm fagt' ich für Beid Gern nun will ich bas haupt, / bies grauenbe, bin pen Batern

Legen ins Grab; benn glüdlich, / getrennt auch, blent wie Tochter et. Be-

Der Mangel einer solchen Saupt: Casur in der Min bes Berses kann nur durch zwei mannliche erseht wo ben, beren eine in den zweiten, die andre in den vielt ten Juß fällt:

Angst des Erdulders! Weit hallt's nach, / voll Entsehens nach / in die Risk Gehenna's. Asopstod.

Alle anderen Incisionen und Berd : Abschnitte konnt. besonders wenn mit dem Ende des Tonwortes zugleich eine Sinnpause eintritt, am rechten Orte gefühlt werden und Eindruck machen; sie sind aber dem Rhythmus des Onte meters nicht wesentlich und reichen nicht hin, ihn gut fi machen, wenn die rhythmische Daupt : Casur fehlt.

Dies ift z. B. in folgenden Berfen der Fall, welche baher burch bas Busammentreffen des Wort: Endes mit ben Ende des britten Sufes in zwei unverbundene Theile zer

fallen.

Drobend erscholl ber geflügelte | Donnergesang in ber Beerschaal. Rühmt und preif't, glüdselige | Mitgenoffen ber Wonne! Rlopfod.

Schöngemeffne Bewegungen | forbert ber Bers bes Apollo. Ift aber ber herameter richtig gemeffen und mit seiner wer sentlichen Casur versehen, so kann, wie gesagt, eine passendangebrachte, zumal burch ein Sabzeichen fühlbar gemachte Incisson innerhalb eines Berssusses, ober auch ein Abschnitt am Schluss desselben einen schonen, balb kräftigen, balb fanften Einbruck machen; z. B.

Sieh, / und mit einmal ragten empor / bie Grauelgefallen Fürchterlich. | Dreimal huben geballt fich ble brauenden faufet Dreimal fanten fie. | Racht entquoll und unendliches Duniel. Graunvoll rauschte ber Sturm; Beus bonnerte; | bumpfet Gebrung ficholl 2c. Bagsife.

Der Abschnitt biefes letteren Berfes nach bem vierten gufe woburch bie beiben letten Sufe (- - - -, ber foge

nannte Versus Adonius) abgefondert werben, wird ber butolifche Abfcnitt (falfchlich auch butolifche Cafur) genannt, weil et vorzüglich haufig in ben bufolifchen, b. f. Sirten : Bebichten (Joplien) ber Alten vortommt, wiewohl man ihn auch im eigentlichen Epos nicht felten finbet, g. B.

Renne ben Dann mir, v Dufe, ben liftigen, | welcher fo vielfact. Sett wie bes mogenben Meers Rluth bonnerte, | bob fich Pofeibon. Rafilos glubt bas Gewerb', und von Thymian buftet ber Donig. Bos.

Gine Gingellange am Enbe eines herameters hat oft große Rraft, j. 28.

- Gebrangt vom Simmel entfant/Radt. Eben fo im Unfange bei einem aus bem vorigen überges henben Gebantenfdluff; 1. B.

– Aber das Licht nun Sant, / und ergoff langhin bem Dceanus rothe Berklarung.

Auch beginnt bie Einzellange nicht ohne Rachbruck ben Bers, wo ber Inhalt die einbringende Rraft ber anapaftischen Bewegung forbert, g. B.

Auf! / in ben Kampf mir gefolgt, wo ber Sieg und Triumph uns erwarten ;

Auf! / beingt ein muthooll! Siegeruhm und Unfterblichfeit winkt uns.

ober wo ein Wort bas Folgenbe an bas Borbergebenbe reibt . 1. 23.

Sprach's, / und eilte voran; ihm folgete Pallas Athene. Drauf / antwortete Beus blaudugige Cochter Athene.

ober bei Ausrufen und Anreben, g. B.

Araun! / Aelemachos finnt auf unseren Word sehr ernstbaft. Freund', / ich flebe bei Beus, bem Olympier, flebe bei Themis.

In folgenden Berfen finden fich mehre fconen Incifionen und Abidnitte neben ber Sauptcafur:

Sieh, / es verweilt beff Tochter ben jammerlich Magenben Frembling. Stete liebtofenb / mit linben und lieblich bezaubernben Reben, Db fie ihm Ithafa bracht' in Bergeffenheit. | Aber Dopffeus Sehnet fich nur, / Raudwolten vom Sand' aufwirbeln gu feben, Wenn gleich fern, / und ben Tob bann munichet er. | Rubret bas herz nicht

Innig Erbarmen Dir enblich, Dlympier? | Dat benn Dbyffeus Richt Dir beilige Gaben gemabrt / an ben Schiffen von Argos, Dorten in Aroja's glur? Bas ergrimmteft Du biefem fo febr,/ Beus !

Bolf nach homer's Dopffee. I. B. 56 - 62.

Der Gebrauch ber Trochaen flatt ber Sponbeen im Berameter muff moglichft eingeschrantt werben. Besonbers umunterbrochen binter einander gebraucht, labmen fie ber Bers, g. 28.

Alle | Boller | Loben | Gottes | herrlichen | Ramen.

Bene | Abrane , | Die aus | nie ver geffendem | Dergen Quillt ze. Riopfied.

Anmert. Man hat neuerlich verfuct, beutsche Derameter 300 | ohne Arociden zu machen. Go lobenewerth aber auch bir fes Beftreben an fich ift, ba allerbings die baufigen In daen eine haupturfache find, marum ber beutfche beram ter felten ben vollen Rlang bes griechifchen exceicht: # tann es bod nur bem großen Beretunftlet, unb aud be fem nicht immer getingen, ohne ber Sprace burch man wöhnliche Bortbitbungen und Stellungen 3mang anguthu Behr richtig macht Grote fenb (in feiner beutfchen Fre fodie G. 113 ff.) auf die große Berschiebenheit beutschr Sponbeen von ben griechischen und lateinischen aufmertfan bie fich meiftens burch blofe Bocals Lange, ober burd 3 sammentreffen von Consonanten in bebeutungsleeren Siba bilben, mabrent ber bentiche Sponbeus immer zwei Begrif an einander reiht, und fo nicht bloß bas Dor erfalt, fen bern zugleich ben Berftanb beschäftigt, und benfelben, wet er ju febr gehauft wirb, gleichfam überfcuttet. - 🖼 Arochaus icheint baber, wenn er anbers als ein uneden Sponbeus gelten tann, bem beutichen herameter gang es gemeffen, jumal ba biefer fonft ber beften Borter unfent Sprache entbehren muffte, und ftatt ber naturlichften Sprach wenbungen gezwungene Wortbilbungen, nichtsfagenbe Silo worter, ftreifende Bezeichnungen, ober gar falfche Bort ftellungen bie Dberhand gewinnen wurben. - Unverwerf lich finb baber: 1) alle Trochaen, beren Rurge aus einet ber Berlangung fabigen Mittelgeit befteht, g. 28. Bahrbeit Doffnung, fittfam, fcambaft, bantbar; 2) bie Arocie beren Rurge entweber burch fraftig ichallenbe Bocale und Diphthongen, ober burch eine Position mit brei und mell Consonanten an Dauer in ber Aussprache gewinnt, 1. B. Roma, Gultan, Drpheus, gitternb, weiland; 5) bie Arte chaen, wo bie Rurge von ber lange getrennt ift unb eine Paufe gestattet, befonbere nach einem Apostroph, ober einem Dauptabichnitt bes Berfes ; g. 23. lob' es, lobt es, fomettt' ibn, fart und groß, ift Gott. Unvermeiblich find 4) bic Trochaen mit einer wirklichen Rurge gwifden gwei noth wendigen Bangen in jufammengefehten Bortern ober Begriffen (g. B. angeftimmt ; Sus an Bus, foweren Athems), und gu entschuldigen überall, wo bas Bort, in ben ander ren gus hinübergreifend, bas Dhr fiber bie Rarge bin weghebt, g. B.

Beuge Perfephone mir's, und bie fong e foleierte Des. Reine Entfoulbigung abet verbienen bie Arochaen aufer ben angeführten gallen, am wenigften, wenn fie zwei = ober gar mehrmal hinter einander auf gleiche Weise wiebertehren. Der gewichtvolle Spondeus bient, schweren Gang,

Anstrengung, Nachbruck und Burbe zu malen.

Der hetameter gestattet bie Vertauschung seiner Dat: tylen mit Spondeen überall, wenn nur wenigstens ein ein: ziger Fuß in seiner zweiten Halfte baktylisch bleibt. Der vorlette Fuß ist zwar, wie schon oben bemerkt, in der Regel ein Daktylus; allein auch dieser darf, besonders bei einer absichtlichen Malerei des Gedankens, mit einem Spondens vertauscht werden, in welchem Falle jedoch der vorherz gehende vierte Fuß nothwendig ein Daktylus sein muss. Einen solchen Bers nennt man einen sponde ischen

Herameter (Spondiacus), 3. B.

Gines Marmors Schwere mit großer Gewalt fort hebend.

Seglichen Drt burchirrte bie Koniginn laut weh klagenb. Spondeische Wortfuse mit anapalitischem, steigendem Rhythemus (— —) find ben fintenden (— —) vorzuziehen, mögen nun jene entweder schon an sich in der Sprache die fleigende Bewegung haben, oder, was besonders von kräftiger Wirzung ist, dieselbe, dem gemeinen Silbenton zuwider, durch ben rhythmischen Accent ethalten (vgl. S. 766 Unm. 2.), z. B.

Auf! bringt ein muth voll, wo Sieg uns wintt in ber Feib-

ift beffer, ale:

Auf! bringt muthvoll ein, wo Siegeruhm wintet ben Streitern!

Borther Ragt Unmuth, borther lobfinget Arlumphton ace ift beffer, als:

Dort Magt Unmuth ber , und barther jauchget Ariumphton.

Als ringsher pechichmars aufflieg graunbrobenbe Sturmnacht. Bos.

Herameter Scherkehr eines und besselben Wortfußes im Herameter schadet seiner Mannichfaltigkeit. Besonders geben ihm mehrmals auf einander folgende amphibrachische Wortfuße einen widrig hupfenden Lact; z. B.

Rauber / verwüften / bie Erbe, / und tragen / bie heiligen Ramen. Flehet, / ihr Ahranen / Erbarmung, / und flehet bas Enbe / bes Etenbe! v. Stolberg. 3wijden/bie Sauten/und Giebei/nun brangen/fich maxmorne Bub:

Es burfen baher nicht mehr, als zwei amphibiade

Anmert. Die beutsche Sprache hat wegen ihrer vielen bur Bor und Rachsilben, ihrer Artitel und anderer toeler Borwörter einen sehr läftigen übersuff an amphibrachite: Bortfüßen, die sich baber überall zubrängen und schwer: vermeiben sind. Die weichtige Schlaftheit bes Amphicaches entfelle aber, wie Boß sehr wahr bemerkt, auch in färklien Gebanten, den gewähltesten Ausbruck und den gemeffensten Rlang, 3. B.

> Shredlich erschollen bie Donner vom jähem Gebirge w Streitern.

besser: Schrecklich erscholl Kriegsbonner vom jahen Gebieg's bas Schlachtsch.

Allein nicht bloß die Häufung amphibrachifcher Butfilfe, sondern überhaupt die mehrmalige Wiederholung aut
und besselben Wortsufes, welcher Art er auch fei, schakt
ber rhythmischen Mannichsaltigkeit des herameters.

Wenig behagen bem Ohre bie Berfe mit gleichem Gehapfes Blüchtige Daktyle aber gefallen noch weniger; barum Sei ber Gesang vieltonig im wechselnben Lang ber Empsindung! Rur ber Anapast barf als Wortfuß breimal wiedertehm, 2. B.

Gile bahin, / wo ber Zob / und bas Grab / und bie Radt!
Dich erwarten!

Co auch ber fleigende Sponbeus (f. b. ob. angef. Beifp.). Daftylifche Wortfuge burfen nur zwei mit einander verbunden werden, z. B.

Burchterlich | rollenbe | Donner || von | Beus zc. aber nicht brei, 3. B.

Burchterlich | bonnerte | Jupiter | her 2c., obgleich hier ber lette Dattylus zu einem Choriambus an wachf't. Eben fo burfen alle anderen Wortfuße im herm meter nie öfter, als zweimal hinter einander fteben.

Der Herameter erforbert als ein in sich vollenbeter Bers einen auch burch die Worte vernehmbar bezeichneten Schlussfall, ber jedoch auch nicht burch Schwerfälligkeit belästigt. Man darf baher nicht willfurlich ben Berk schließen, indem man mit unvollendeten Gliedern von Beile zu Zeile hinüberspringt.

Am wenigsten ift ein trodalider Soluff erlaubt, weun er burd ein traftlofes Bort gebilbet ift, welches, wie Artis Bel , Babkwort , Pronomen ac. genau an ben Anfang bes folgenben Berfes fich anschließt, und baburch bie am Enbe jebes Serametere nothwendig rhythmifche Paufe hindert, 3. 15.

Bie von vielen und großen Beerben, gefonbert an einem Langen Bugel berab, genahrt vom Arfiblinge Lammer Beiben 2c.

Reinesweges forbert feboch ber Schluff bes Berameters nothwendig ein Satzeichen; ber Gebanten tann übergeben, unb. felbft ein Apoftroph ift in biefem Falle am Enbe bes Berfes erlaubt, wenn biefer nur einen fraftigen (fponbeifchen) Mus: gang bat, ober ber folgenbe mit einem fraftigen Bortfuse beginnt, 1. B.

Seho fiarzte das Wellengebirg, und vom Strome gefüllt war' Untergefunten ber Rahn, wenn nicht im entfehlichen Sturg felbft Bare gerplatt bie prallenbe Kluth ac. Baggefen.

Als Mufter icon gebauter Berameter gergliedere man gengu folgenbe Berfe:

Renne ben Dann mir, o Dufe, ben liftigen, welcher fo vielfach Brret' umber, feitbem er bie beilige Eroja verbeeret! Biel Bohnftatt' auch fab er und mancherlei Gitten ber Denfchens Biel in ber Deerfluth litt er bes fcmerglichen Leibe im Gemuthe, Schaffend fich Rettung fethe, Beimtebr auch feinen Gefahrten. Bleichwohl rettet' er nicht fein Bolt, wie begierig er ftrebte ; Denn burch eigenen Frevel erwarben fie Tob und Berberbens

Thoridte, welche bie Beerb' Opperions, bes Erbenbeleuchtere, Schmauseten; barum beraubte ber Gott fie bes Tages ber Rudfunft. Deffen ergable Du uns auch ein Beniges, Tochter Kronion's! Anfang ber Dopffee, fiberf. von Bolf. \*)

Außer bem beroischen Epos, worin der Berameter in feiner bochften Bolltommenbeit erfcheint, gebrauchten bie Alten biefen Bers ohne Unterbrechung burch andere Bersarten auch in ber bibattifchen Doeffe (bem Lebrgebicht) und in bem butolisch en ober hirten : Gebicht (bem 3byll). Nach bem Charafter biefer verschiebenen Gattungen erbalt auch ber Bers burch funftlerische Bebanblung im Allgemeis nen ein verschiedenes Geprage, bas ihm im Einzelnen auch schon in einer und berfelben Gattung, zumal in bem an

<sup>\*)</sup> Indere Beispiele vom beroischen Beremas f. in bem genannten Sanbbuche:

<sup>6. 68,</sup> Rr. 1. S. 70, Rr. 2. S. 76, Rr. 5. S. 175, Rr. 8. 6. 198, Rr. 8. 6. 262, Rr. 5. 6. 549, Rr. 6. 26.

Mannichfaltigfeit bes Inhalts fo reichen berotfchen bei gegeben werben tann.

Wie oft Seefahrt taum vorrüdt, mithvolleres Rubern Fortarbeitet bas Schiff, bann plöblich ber Wog' Abgrinde Sturm aufwählt, und ben Kiel in ben Walkungen ichentibabinreißt:

So tann ernft balb ruhn, balb flüchtiger wieder enteilen, Balb, o wie tahn in bem Schwung! ber Derameter, ims fich felbft gleich,

Db er jum Kampf bes heroifchen Liebt unermubtich fich gider Dber, ber Weisheit voll, Lehrfpruche bem horenben einprist. Dber gefelliger hirten Ibplien lieblich umfluftert.

2. 23. Schlend.

Bu ben baktylischen Bersen gehört auch ber sogename elegische Pentameter. Dieser Bers gerfällt nach seine gewöhnlichen Messung durch einen Bers Abschnitt in pechälsten (hemistichten), beren jede aus un Busen bestellt. Die zwei ganzen Füge sind in jeder Halte Daktylen (——ber halbe Fuß ist eine Länge. Für die Daktylen bes afin hemistichiums können auch Spondeen (oder Arochaen) Braucht, die Daktylen bes letteren mussen aber, genau prommen, rein gehalten werden; (doch sindet man auch in bei beutschen Dichtern nicht selten Spondeen, oder Arochaen) Mit dem Bers: Abschnitte muss ein Tonwort enden und bein Scandiren eine Pause gemacht werden. Der Bau des Partameters liegt in solgender Bezeichnung:

Durch die Pause in der Mitte, wozu noch eine gleiche am Ende des Berses kommt, wird berselbe rhythmild von gleicher Zeitbauer mit dem herameter, und heißt daber mit Unrecht Pentameter (Funftact).

Dieser Bers wird nie allein, sondern nur in Ber bindung mit dem Herameter gebraucht, dem er jum Gefahrten dient, und mit dem vereinigt er die kleinste Stroph, das elegische Dist ich on, bildet; z. B.

3m herameter fleigt bes Springquells fluffige Saule,

Im Pen tameter | brauf | fallt fie me lobifc ber ab.

Berbe | Mann, und Dir | wird || eng bie un enbliche | Bell.

mer zu wandeln allein! tief einft ber herameter Magend; scho tonte zurud: Immer zu wandeln allein! von der Rymphe belehrt, erzeugt' er sich selbst den Gesabrten, zweimal sprechend das Wort; Immer zu wandeln allein.
Gottbold.

ichte bringet bas Leben bem Mann; boch hangen sie selten Roth und lustig am Zweig, wie uns ein Apfel begrüßt. Göthe.

chweres begreift ber Berfiand, es enthallet bem Sinn fich bas Schone; Doch was ethaben und groß, fasst nur ein reines Gemuth. v. Brinkmann.

Beibe ftrahlen; nur bleibt jenes, und biefes vergebt. Saug.

Beinend famft Du gur Belt, von lachelnden Freunden empfangen; Suche von Freunden umweint, lacheln gu tonnen im Tob! \*)

4) Anapaftische Berse finden sich im Deutschen elten rein, meistens mit Jamben untermischt. Eigentlich iber erlaubt ber Anapast nur die Bertauschung mit dem teigenden Spondeus (-4), der ihm an Zeitdauer gleich ift. Folgende Berse sind zwar mit Jamben vermischt, doch so, dass die anapastische Bewegung vorherrscht:

Und es wallet und ffebet und braufet und gifcht, Bie wenn Baffer mit Reuer fich mengt:

Bis jum Simmel fpriget ber bampfenbe Gifcht,

Und Fluth auf Fluth fic ohn' Ende brangt Und will fich nimmer erfchöpfen und leeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebaren.

Shiller. \*\*)

<sup>\*)</sup> Andere Beispiele vom elegischen Beremofe s. in b. handbuches S. 48, Rr. 9. S. 198, Rr. 6. S. 202, Rr. 9. S. 295, Rr. 1. S. 514, Rr. 1.

<sup>\*\*)</sup> S. Schiller's Zaucher S. 16, Rr. 2. Chenbaf. Schiller's Bargichaft: Bu Dionys bem Aprannen ichlich ze. S. 12, Rr. 1.
S. 194, Rr. 4. Ich glaube, baff Sott ift, ein machtiger Beift ze.
— 261, — 2. Er [prach's, und hervor aus ber Lief' und ber Racht ze.

Cang verbunkelt wird aber ber anapaftische Abidwienn man ben Bers burchgangig mit einem Jambus-fangen lafft; 3. B.

Ich will Euch ergablen ein Mahrchen gar fcnurig: Es war mal ein Raifer, ber Raifer war kurrig; Auch war mal ein Abt, ein gar ftattlicher herr; Rur Schabe! sein Schafer war kluger, als er. n. Burger.

Durch biefe Bebanblung entfiehen Imphibraden:

Ich will euch ergablen ein Mahrchen gar fcnurig n. bie man als matt und übelklingend wenigstens nicht ?

langeren Berfen verbindet.

Bom Ortane gerollt, flieg branbenbe gluth, Und ber Abgrund fodumte mit Schlamm boch auf

Belch anmuthvolles Entjuden gewährt In bem Lenze, wenn neu bas Gezweig auffprofit, Frischgranenber Baume balfamischer Duft!

Anmert. Die fibrigen Berefuse, außer Arochaus, Saniel Dattplus und Anapaft werben im Dentiden felm in Bilbung einfacher Berfe angewenbet.

B. Bermischte Bersarten (bie aus ungleichartigen gugen bestehen) werden besonders in der lyrischen (b. i. Gesang :) Poe si e angewendet und dann gewöhnlich zu Strophen verbunden, die in einem Gedichte mehrmalb gleichmäßig wiederkehren.

Bu ben vorzüglichsten und üblichften lyrischen Bersarten ber Alten, beren fich auch beutsche Dichter hausig be bienen, geboren: bie fapphische, bie alcaische und bit

astlepiabifde Stropbe.

1) Die saphische Strophe, von der griechischen Dichterinn Sapho (600 J. vor Thr. Geb.) zuerst gedraucht und nach ihr genannt, ist vierzeilig. Die drei ersten Berse sind einander gleich und enthalten jeder 5 Füße. Ihr Rhythmus ist trochaisch. Nur der dritte Fuß ist immer ein Daktylus, und der zweite Trochaus wird gen mit einem fallenden Spondeus vertauscht, wodurch der Bers an Kraft gewinnt. Auch statt des letzen Trochaus

nn ein Spondeus stehen; benn die lette Silbe in allen ersen der alten Rhythmik ist gleichguttig (anceps). 5. oben Prosodie). Der erste und zweite Fuß, und der itte und vierte werden in der rhythmischen Gliederung eses Verses zu Doppelfüßen verbunden. Eine manneiche Cafur dieser Verse nach der Länge des dritten ußes trägt zur Schönheit derselben wesentlich bei, wird der nicht selten von deutschen Dichtern ganz vernachlässigt, der erst nach der ersten Kurze dieses Fußes (als weibliche läsur) beobachtet. — Der vierte Vers der sapphischen Strophe besteht aus einem Daktylus und einem Aros zus (ober Spondeus) und ist mithin ein herameters lusgang, den man auch den abonischen Vers nennt. — Das Schema dieser Strophe ist also:

8. 1. 2. 3. 4. - - | 1/00 - 0 | 40 8. 4. 400 - 0

## Beifpiele.

Richt zu schamhaft faum', / an bem Sonnenfenster Aufzublühn, jungfräuliches Sina : Röslein! Deines Hochroths harrt / und bes Balfambuftes Unsere Herrinn.

Freies Sinns Aushellung gespaht und Bahrheit Sonder Scheu, ob Wahn und Gewalt durch Machtspruch Geistesstug einzwäng'; und geubt mit reiner Seele, was recht ift!

Das allein schafft heiteren Blick zur Sottheit, Das allein Gleichmuth, wenn im Strom bes Lebens Sanft ber Kahn fortwallt, wenn, gebaumt vom Sturmwind, Lofet bie Brandung.

Das allein auch glättet am truben Ausstuff Durch ben Meerschwall Bahn zu bem stillen Giland, Wo uns Freund', Urväter und Weif' aus allem Bolte begrüßen.

Boß.

Anmert. Dehre beutschen Dichter haben fich in ber Behandlung bes sapphischen Mases manche Freiheiten erlaubt, indem fie nicht nur die Casur gang vernachtässigten, sondern auch ben Dakthlus entweber in die zweite Stelle setten, ober ihn in den drei Bersen einer und berfelben Strophe vom ersten die auf den dritten Fuß fortrücken ließen, g. B.

Einsam grünenber Bibaum, ber am witben Moodgesteine fich trauernb hindeugt, athme Rühlung über den Fremdling! Sommergluthen Gpratte ber Mittag.

Wiege Dich hier auf biefen Rafenblumen, Rieines Grifichen, und girpe Deinem Arauver, Wie bem Schnittermabden und Schnitterjängling Schlummer entgegen !

Durch eine folche freie Behandlung verliert aber, wie na bei Bergleichung mit ben obigen richtig gebauten Bera leicht fühlen wirb, ber fapphische Bers feinen eigentfünden fconen Rhythmus, \*)

2) Die alcaifche ober altaifche Strophe, weit Ursprung und Ramen bem 7 Jahrhunderte vor Chr. Gd. lebenden griechischen Dichter Alcaus verdankt, ift glide falls vierzeilig. Die beiden erften Berfe find m ander gleich, funffußig und mit jambi fchem Rhit mus; ber vierte guß aber ift immer ein Anapaf, und fatt bes erften und britten Jambus liebt bicfa Bers ben fleigenden Spondeus. Die mefentliche Cafu! biefer Berfe fallt in ben britten guß; ihre Bernachläffigung Schabet bem Rhythmus, - Der britte Bers beficht aus vier Jamben mit einer überschlagenden Schlufftunge Much hier fteht, ftatt bes erften und britten Jambus, gern ber Spondeus. - Der vierte Bers enthalt a Datiple und 2 Trochaen. - Die Schlufffilbe aller biefer Berfe if gleichgultig (anceps. S. oben). Auch in der alcaischen Strophe werben, wie in ber fapphischen, burdgångig swei guge gu einem Bersgliede verbunden. Schema ift bemnach:

路. 1 4. 2. セイシー マノインシー しと

28.3. TLU\_|TLU\_|T

9.4 LUULUUILUU

### Beifpiele.

Der, welcher nie freunbschaftliche Banbe brach, Stets feinen Gib hielt, nimmer von Treue wich, Der nur geniest einst feines Lebens Sufeste Frucht, ben Triumph bes Greifes.

Bom Staube Staub! boch wohnt ein Unenblicher Bon hober Abkunft in ben Berwefungen Und benkt Gedanken, baff Entzudung Durch die erschatterte Nerve schauert.

Riopstod.

Wer hemmt ben Flug ber Stunden? Sie rauschen bin, Wie Pseile Gottes. Jeder Secundenschlag Reift uns dem Sterbebette naber, Näher dem eisernen Todesschlase. Hölty.

Roch einmal möcht' ich, eh' in bie Schattenwell Elystums mein feliger Geift sich fentt, Die Flur begrugen, wo ber Ainbheit himmlische Araume mein haupt umschwebten!

Der Strauch ber Beimath, welcher bes Banflings Reft

Mit Rublung bedte, faufelt boch lieblicher, D Freund, als alle Lorbermalber über ber Afche ber Weltbezwinger. u. f. w. Matthiffon. \*)

3) Die abklepia bische Strophe (nach einem griechischen Dichter Abklepia des so genannt) ist ebenfalls
vierzeilig. Jeder der beiden ersten Berse, welche
gleich gebaut sind, besteht aus 2 Choriamben (————),
benen ein Arochaus, oder fallender Spondeus vorangeht,
und ein Jambus folgt. Zwischen den beiden Choriamben
tritt ein Bers-Abschnitt ein. (Dieser Bers heißt der
abklepia dische). Der dritte Bers enthält einen Arochaus (oder Spondeus), einen Daktylus und einen
Arochaus und heißt der pherekratische. — Der vierte

<sup>\*)</sup> Rod ein Paar Beispiele biefer Berbart f. in b. handbuche zc.

S. 251 Rr. 7. Du bift mir immer nab 2c.

— 252 — 6. Er fel mein Freund nicht 2c.

— 265 — 9. Richt laute Rührung, ober 2c.

<sup>- 264 - 10.</sup> Polb ift ber Rofe fcimmernbes et.

Berd entfleht, wenn man bem beitten noch eine Eine: Schlusse beifügt, und beißt ber glytonische Beri. 2. Schema dieser Stropbe ift also:

8. 1. 1. 2. イローハー | イロー | イロ

# Beifpiele.

Schon ift, Mutter Natur, Deiner Erfindung Prach, Auf Die Fluren verftreut; schoner ein froh Geficht, Das ben großen Gebanten Deiner Schöpfung noch einmal bentt.

Saß ift, frohlicher Lenz, Deiner Begeiftrung Sauch, Wenn die Flur Dich gebiert, wenn fich Dein Dbem fakt In der Junglinge Herzen Und die herzen ber Mabchen nießt.

Lieblich wintet ber Wein, wenn er Empfindungen, Beffre, fanftete Luft, wenn er Gebanten wintt, Im fotratifchen Becher, Bon ber thauenden Rof' umtrant:

Wenn er bringt bis ins herz und ju Entschließungen, Die ber Saufer vertennt, jeben Sebanten weckt; Wenn er lehret verachten, Was nicht wurdig des Weisen ift. — u. f. f. \*)

Rlopftod.

Wunderfeliger Mann, welcher ber Stadt entfloh! Jedes Saufeln des Baums, jedes Geräusch des Bachs, Jeder blinkende Kiefel Predigt Tugend und Weisbeit ihm.

<sup>\*)</sup> S. b. handbuch aller verich. Dichtungsarten 2c. S. 247, Kr. 5.

<sup>\*\*)</sup> S. b. Sanbb. aller verfd. Dichtungsarten et. E. 250, Rt. 6.

mal wieberholt wirb, und der Schluffvers wie in dem am gegebenen Schema ber glytonische ift:

Bielen Reblichen fant Jener beweint hinab; Doch beweinter, als Dir, Reinem, Birgilius! Ach! vergebens fo fromm, forberft Du ihn gurud, So von Sottern nicht anvertraut.

Die folgenbe catullifde, ebenfalls bitelifche Strophe ents balt brei giptonifche und einen pheretratifchen Bers.

Auf! teangt | Lotten und Seft potal, Und icheucht Grillen und harm hinwegs Denn nur turg ift bie Spanne Beit,

Die uns | Parzen gemes | fen. Dagegen giebt es auch längere choriambische Berse, bie ben Choriambus breimal wiederholen, z. B. Lass bie | frostige Schrift! | heiter und warm || redet und singt | Ratur. Bas. welcher der größere astleptabische Bers heist.

Außer biefen genannten lyrifchen Berdarten giebt es in er Berdfunst ber Alten noch eine Menge anderer, welche benfalls nicht felten von beutschen Dichtern nachgebildet ind. — Auch lassen sich burch mannichsaltige Berbindung ver Berdfuße noch viele andere bilben, wie dies Alopstock, Bog und andere Dichter wirklich gethan haben.

Inmert. Ginige von beutschen Dichtern neugebildeten Strophen find gum Beispiel die folgenden, beren Das man leicht ents beden wird, und beren mehr ober minder wohlgefällige Form einem gebildeten rhythmischen Gefühl fich von felbft barftellt,

Bleich ben Griechen erklimmt muthvoll ber Schonheit Alte Pfab', und verfucht auch neue muthvoll !

Eurer tühneren Bahnung Spabe ber Regeler nach!

₹.

Boj.

Iebem gewaltigen Geift, voll Kraft und Klarbeit, Schalle ber Becher Geton! Wer göttlich Lieb fang, Steinen Gestalt, Farben gab lebenben Geist, Sternen bie Abn' entrief, ihn feire ber Rlang ? Rlopftod.

Ich bin ein Deutscher! (Stürzet herab, Der Freude Ahranen, baff ich es bin!) Fühlte bie erbliche Augend In den Jahren des Kindes fcon. Rlopflock.

Shin ift folgenbe aus lauter fleigenben Jonitern (- - -) gebilbete Strophe:

Ift es Mitteid, Philometa, baff so bang Aus bem Früchtgain, wo ber Maibuft Dich umwallt, Wie ein Grablieb Dein Gefang mir Durch bie Danimrung sich ergieft? Bos.

Unmöglich tonnen bier alle, ober auch mur bie wir bet alten und ber neugebilbeten lyrifden Formen auf werben. Bei genauer Kenntniff ber profodifchen Regein : man bas Daf jeber vortommenben Strophe unfehlber beden, und bei gebilbetem Dhr und Gefühl fiber ben fir lerifden Werth berfelben entideiben tonnen. niger aber tonnen die ungabligen Stropbenformen ber mu Reim : Poefie, welche meiftens aus ein fachen (trodain jambifden , battplifden , anapaftifden) Berfen gufaum gefest find, bier in Betracht tommen, ba ibre Bie blog von der burch Runftgefühl bestimmeten Billie ! Dichters abhangt, und fie burch verfchiebene Lange ber & nach ber Sufgabl, burch bie Angabl ber gu einer Etmi verbundenen (von 3 bis 19 und mehr Berfen), und bei ben Bechfel ber mannlich und weiblich enbenben Berfe ti ins Unenbliche vervielfaltigen laffen. Auch ift in it Renntniff und Beurtheilung die Befanntschaft' mit ben & fegen bes Reimes nothig; baber einige fefter beftimmit lprifchen Formen biefer Dichtungsart erft am Ende bet b theilung vom Reim betrachtet werben tonnen.

Die Bahl bes jebesmaligen Bersmaßes muff fich gem nach bem Gegenstanbe ber bichterifchen Darftellung richtei benn eine wohlgewählte Berbart trägt zur anschaulicht Darffellung viel bei. Darauf beruht bie Anwendung Mit Schiedener Berbarten in ben hauptgattungen ber Peeffe namlich bem Epos, bem lyrischen und bem bramatifen Sebicht, beren ichon oben Ermahnung gefchab. - 26 auch in einer und berfelben Dichtungs : Gattung tonnen nad ber jebesmaligen Beschaffenbeit bes Stoffes verfchiebent Bersarten gemablt werben. Befonbers bebarf bie lprift Poeffe, ba fie bie verschiebenartigften Empfinbungen foil bert, ber mannichfaltigften Formen ber Darftellung, bie if auch in ber That du Gebote fteben. Es giebt Beremaft, welche froblich, raich und leichtfußig forthupfen; anbere, bie ungestum fortsturmen; andere, die fanft binfoweben, ober langfam und feierlich, gur Wehmuth ftimmend, fortfcreiten u. f. w. - Go bichtet a. 23. Gleim von bet Muchtigfeit ber Beit:

Den flüchtigen Tagen Wehrt teine Gewalt; Die Raber am Bagen Entflichn nicht fo balb. Sleich flammenden Bliften Enteilen fie bin. Drum will ich fie nichen, Bo lang' ich noch bin.

Ramler malt bas Ballen ber Ino im Baffer folgenber magen:

Wo bin ich, o himmel! Ich athme noch Leben? — D Wunber! ich walle Im Meere! mich heben Die Wellen empor!

Schiller beschreibt die Bewegung bes Tanges: Wie, vom Bephyr gewiegt, ber leichte Rauch in die Luft fliest, Wie sich leise ber Kahn schaufelt auf filberner Fluth: Hupft der gelehrige Fuß auf des Tacts melodischer Woge; Sauselndes Silbergeton bebt den atherischen Leib.

Und Göthe die allseitige frobe Regsamkeit im Frühling:
Buntes Gefieder unter des Grünen
Rauschet im Hain, Blübender Araft
Himmlische Lieder Raschen die Bienen
Schallen barein. Summend ben Saft.

Beife Bemegung Bebt in ber Luft, Reizenbe Regung, Schläfernber Duft.

Besonders malerisch in Sprache und Bersbau find einige Ballaben von Schiller, 3. B. ber Laucher, wie die oben angeführte Strophe zeigt:

Und es wallet und fiebet und braufet und gifcht ze.

Und die folgende:
Bohl hört man die Brandung, wohl kehrt fie gurud,
Sie verkandigt der donnernde Schall;
Da bück fich's hinunter mit liebendem Blick;
Es kommen, es kommen die Wasser all';
Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder,
Den Ingling bringt keines wieder.

Und die Bürgschaft, 3. B.

Da gießt unendlicher Regen herab,
Bon den Bergen flürzen die Quellen,
Und die Bäche, die Ströme schwellen.
Und er kommt and User mit wanderndem Cab;
Da reißet die Brüde der Strudel hinab,
und donnernd sprengen die Wogen
Des Gewölbes krachenden Bogen.

und horch! ba fprubelt es filberhell Sang nabe, wie riefelndes Raufchen, und fille halt er, gu laufchen; und fieh, aus bem Felfen gefchwähig, fcnell Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, und freudig bildt er fich nieber und errifchet die brennenden Glieber.

Co auch ber Sanbichub, bas Lieb von ber Blode, und manche anderen Bedichte biefes unfterblichen Dichters,

Denfe's gr. Sprachlehre, 4te Muff. 59

welche man in biefer hinficht aufmertfam lefen wanf. — Auch Burger's Ballaben, g. B. fein Lieb vom brave: Dann, zeichnen fich burch treffliche Malerei aus:

Der Thauwind tam vom Mittagemeer, Und ichnob durch Belichland, trub' und feucht 3 Die Bolten flogen vor ihm ber, Bie wenn der Bolf die heerbe icheucht. Er fegte die Felber, zerbrach den Forft; Auf Seeen und Strömen das Grundeis borft.

Und immer bober schwoll die Fluth, Und immer lauter schnob ber Wind, Und immer tiefer sant der Muth. — O Retter! Retter! tomm geschwind! — Stets Pfeller dei Pfeller zerborft und brach; Laut trachten und flürzten die Bogen nach zc.

Anmert. Diese Beispiele werben auch zeigen, dass ber Anderst nicht allein durch das Beremas malerisch wird; sonderst auch durch die Buchstade nlaute klangnachammen Wörter, woran die deutsche Gyrache zum Bortheil für bie poetische Darstellung einen großen Reichthum hat. Dis kann die gesuchte und übertriebene Anwendung malerisches i Wörter auch in widrige Gpielerei ausarten. So in folgens den Bersen von Brockes:

> Wie hell, wie angenehm, wie schöne, Wie fas, wie lieblich klinget nicht Das lispelnbe Geräusch und rieselnbe Getöne, Das aus der kühlen Fluth mit hohlem Gutgeln bricht, Wenn mit dem murmelnden Geklatsch ihr flusternd Lischen Des leicht bewegten Schlifs gespiete Blätter mischen!

Für ben Wohllaut ber gebundenen Rebe im Allgemeinen ist noch zu bemerken, dass man innerhalb eines Berses, so viel möglich, ben hiatus vermeidet, b. i. das unmittelbare Zusammentressen zweier Bocale am Ende des einen und im Ansang des anderen Wortes, wodurch eine unangenehme Mundsperre entsteht; z. B. sage an; so lange

ich bin; Freude und Frieden; möchte er u. bergl.; bester apostrophirt: sag' an; so lang' ich bin; Freud' und Frieden; möcht' er ic. So auch: 3ch steeb' und lass euch meinen Segen; eh' in die Fremd' er ausgegangen ic.

Anmerk. Freilich lässt sich nicht überall bem hiat durch Apofrophirung ausweichen; und bann muss man entweber bie
ihn bewirkende Busammenstellung ganz vermeiden, oder,
wenn dies nicht angeht, ihn als unvermeidlich ertragen.
Dies ist besonders der Fall, wenn ein Abzectiv vor ein mit
einem Boçale ansangendes hauptwort trittz z. B. die weite Erde, der kühle Abend, das blaue Auge ze. — Erlandte
Apostrophirung eines Wortes, wenn das solgende mit einem Bocal anfangt, bewirft burd bas Bufammenfdleifen ber Borter bei guter Lefung einen angenehmen Rlang; bagegen burch gu baufige Ausftogung ber Bocale, befonbers vor Confonanten, unfehlbar Barte entfteht (vgl. 6.757); 3. 28.

Dacht' ich's boch! Das lebr' ich Dich, mein Freund! Schau, einem Stab foneib'ft Du bie Beiden ein, Sehr zauberftart, - ich fag' Dir all' fie por zc.

(be la Motte Bouque.) welche Berfe auch wegen ber vielen einfilbigen Borter febr bart finb.

Der Bobllaut erforbert ferner eine geborige Abs wech felung ber Bocale und Confonanten. Bes fonders unangenehm ift bie oftere Biebertehr bes fcmade Tichen e, das in allen Alexions: Endungen herrscht und fich baher fo leicht aufbrangt; 3. B.

und aller freien Danner Bergen folagen, Und alle gute foone Geelen flagen

Shiller. Theilnehmenb Deines Ruhmes Kall.

Noch widriger ist die Häufung rauber und schwer zu sprechenber Confonanten ; j. B.

Dich gum Dienft bes Sonneng otts gu tronen, Dielt' ich nicht ben eignen Rrang gu werth. Bürger.

Bur eilends fprang fage man baber lieber: hurtig fprang, für jest ftrebt - nun ftrebt; für

Best beift's: Thaten ! Richts nutt jest bie geber mehr!

beffer :

Iebo beißt es: Thaten thun! Richts mebr nutt bie Reber nun.

Wie fehr die poetische Sprache burch ben Bechfel verfciebes ner Bocale und Confonanten an Bobiflang gewinnt, zeigen 3. B. folgenbe Berfe von Bog:

gar Gefet und Orbnung fügfam Strebt ber frante Beift nach Babrbeit, Und bie Reb' in holber Rlarbeit Sallet bieafam Apollons Ball.

Balb vereint fic Rraft unb Schone, Balb mit Bobllant Boblbewegung ; Bebem Schwung und jeber Regung Rolat ber Tone . Gemeiner gall.

#### IV. Bon bem Reime.

Der Reim ober Gleichklang ber Enbfilden zweier, ober mehrer Berdzeilen war der alten Poesse der Griechen und Romer fremd. Er findet sich am frühesten im Orient, mementlich bei den Arabern. Doch braucht man desshalb rriet anzunehmen, dass er von dorther in die europäischen Suruchen eingeführt ift, welche ihn auch aus sich selbst bervert bringen konnten und in Ermangelung eines bestimmeren Gilbenmaßes ihn als Mittel zur kunstmäßigen Bildung der poetischen Rebe anwendeten. (Bergl, S. 764).

Anmert. Die Berbreitung bes Reims unter allem gebilderen Boltern Eurapa's geschah vorzäglich durch die Provenga-bichter des Mittelalters (s. Cinleit. S. 25). — Übrigensist allerdings der Reim in der Ratur der deutschen Spracke selbst gegründet, und kann daher wohl, wie Grotesen die (Prosodie S. 165) vermnthet, ein beimsches Sewcichs sein, das nicht erst aus der Fremde eingesührt zu werden brander. Wenigstens trifft man den Reim bei den Deutschen schon in den frühesten Beiten, und die Reigung des Bolts zum Reime zeigt sich in vielen sprichwörtlichen Redensarten und Wortverdindungen, z. B. Borgen macht Sorgenz Chstand Weehstund mitgegangen, mitgehangenz heute roth, morzw todtz ohne Saft und Araft, mit Lug und Arug, in Cass und Braus, mit Sac und Pac, mit Sut und Blut, mit Ruth und Ahat, schlecht und recht, schalten und weiten u. dergl.

So lange die Deutschen, fast ganz wie die übrigen europäischen Boller, in ihren Bersen die Silben mehr zählten, als maßen, war ihnen der Reim unentbehrlich. Us man aber später, vorzüglich durch Klopstock, aufmerksam wurde, dass bie deutsche Sprache einer festen Silbenmessung nicht bloß fähig sei, sondern dieselbe ihrer Rastur nach fordere; als man ansing, die Berdarten der Alten in deutscher Sprache nachzubilden: da sühlte man, dass der Reim der deutschen Poesie entbehrlich sei, und verwarf ihn mit Recht in allen Nachdildungen griechischer und römischer Berdmaße. Mit eben so vielem Rechte aber behielt man ihn in einsacheren leichten Berdarten, besonders der lytisschen oder gesangmäßigen Gattung bei, wo er, gut angewendet, sur das Ohr und Gesühl von großer Wirkung ist.

Die unvollfommenfte Art bes Gleichklanges ift bie Allitteration (vergl. oben S. 763), bie in ber Wieber febr gleicher ober boch gleichlautenber Confonanten, als Anfangsbuchstaben mehrer Worter innerhalb ber Berfe, besteht.

Altnorbifde und altbeutiche Dichter bebienten fich biefet

confonantischen Gleichtlanges. - Auch zeigt fich noch in unsezer Sprache die Reigung zur Allitteration in manchen sprichtwörtlichen Ausbrücken, z. B. mit Schimpf und Schande, in Wind und Wetter, mit Mann und Maus, über Stock und Stein, sammt und sonders, gang und gebe, frank und frei, Gelb und Gut, Rube und Rask u. dgl. m. In späterer Zeit aber kam die Allitteration in der deutschen Poeste ganz außer Gebrauch.

Mehr Wirfung thut die Affonang, welche in ber it bereinstimmung ber Bocale in mehren Wörtern besteht, z. B. roth, Mond, hoch; horchet, Gottes, hohe, Donner, rollen; Singfang, Klingklang ic.

Bie faufeln, ach! fo linbe Bir in ben Blathen, Und linbern beiße Liebe In fühlen Duften!

Allein auch dieser vocalische Gleichklang ift mehr ben Spraschen des füblichen Europa's, in denen die Bocallaute übers wiegen und voller tonen, als unseren mehr consonantischen Sprache angemessen, die fast in allen weiblichen Endsilben das schwache e hat. — Wir beschränken uns daher hier auf die vollkommenste Art des Gleichklanges: die Confosnanz oder den Reim.

Der Reim entsteht, wenn zwei, ober mehre Borter von ihrem letten accentuirten Silbenlaute an vollig gleichlauten. 3. B. Reim, Leim, Keim; reimen, leimen, teimen; reimenbe, leimenbe, teimenbe.

Man unterscheibet mannliche und weibliche Reime. Der mannliche Reim erstreckt sich nur über eine bestonte Schluss silbe mehrer Worter z. B. Macht, Racht, Pracht, gebacht, Unbebacht; Flur, Natur; Rosenhain, Purpurschein u. bgl. m. — Der weibliche Reim erstreckt sich über zwei Silben, von benen die erste hochtonig, die lette tonlos ist. '3. B. Leben, streben, gegeben, erheben, niederschweben; Ruhme, heiligthume; schweigen, erz zeigen ic.

Anmert. 1. Dreifilbige baktylische Reime, wo ber bestonten Silbe noch zwei tonlose folgen, z. B. Giegenbe, Kriegenbes faltete, veraltetes gleitenbe, schreitenbes weichlicher, reichlicher, nennt man gleitenbe Reime. Diese sind jedoch mit Recht wenig im Gebrauch, ba sie zum Schluss eines vollständigen Bersses (wie der Daktylus überhaupt) nicht taugen, und etwa nur am Ende kurzer Berss stehen können, die eigentlich als Glieder größerer Rhythmen zu betrachten sind; z. B.

Mabden entfiegelten, Brüber! bie Blafchen; Auf! bie geflägelten

Freuden gu hafden! u. f. w. Matthiffe. So we bende Reime nennt man folde, in benen probetonte Stammfilben gereimt find, 3. B. Lebrfan: Wehrft anb. Sie find ber bentiden Sprace eben wenig angemeffen.

2. Reiche Reime heißen Worter von verschiebener & bentung, beren Reimfilben einauber volltommen gleich fefo baff auch ber bem erften Reimvocal vorangehende Serrant in beiben ber nämliche ift. 3. B. Wogen (Suit wogen (Berb.); Bunben, überwunben; Rofe
Caroffe 2c.

Ein Saupterforberniff bes Reimes ift feine Reinbeit. über welche bei einer richtigen Aussprache bloß bas Gebit entscheibet, nicht bie Orthographie. Folgende Borter j. & werben gum Theil verschieben geschrieben, find aber gleich Mingend und mithin reine Reime: Gate und Blate, Bleiben und weiben, oft unb hofft, groß unb Det. reifen und preifen, fiech und fowieg, Bilb m fowillt, Sanbe und Enbe, Greis und weiß, Belt, fällt und Belb, Babren und begehren, fannten und fandten, Brob und Roth. — Folgenbe Reim bagegen find nicht rein, ba eine gute Aussprache bie Un: gleichartigfeit ber Bocale und Confonanten in ihnen, ober bie Ungleichheit ber erfteren in Rudficht auf Dehnung und Scharfung bem Gebore mertlich macht: Gute und mude, fleiben und reiten, groß und goff, bod und bod, reifen und weißen, Bert und Berg, ftreichen und eigen, Dagb und Jagt, Rrang und Sans, folg und bes Golbs, tamen und jufammen.

An merk. Es würde gewiff, wenn auch nicht unmöglich, boch sehr schwer sein, ein größeres Gebicht mit volltommen reinnen Reimen zu erzeugen, ohne dieser Reinheit der Form große und durch jene Reinheit nicht ersette Opfer zu drieft den. In der Keinheit nicht ersette Opfer zu drieft bezeichnen, sind gar keine, wenigstens keine re in en Reimwörter, zu andern nur zwei die drei zu sinden. Die Koth wendigkeit, nur ganz reine Reime zu gebrauchen, wärte daher den Dichter in unerträglich engen, jede freie Beweigung unmöglich machenden Schranken halten, und der kofter würde dabei weit mehr verlieren, als gewinnen, da bei der geringen Anzahl der reinen Reimwörter dieselben auch weit öfter, als es ohnehln schon der Kall ist, wiederkenm würden. — Reime also, wie blähn und fliehn, Beute und Weite, füllt und Bilb, führt und ziert,

Breund und Zeinb, maffen und wiffen, faon und ftebn, entgaden und erquiden, Wiefen und ums fliefen erlauben fich auch bie beften Dichter, was febr au entschuldigen ift, ba bie beutsche Sprache überhaupt an Reimen teinen überfluff bat. - überhaupt erträgt man eber eine Bautverschieben beit ber Bocale a unb & eu und ei, o und e, wenn biefelben nur in hinfict auf Debnung und Scharfung übereinftimmen, als eine Abweichung in biefer Dinfict felbft bei gang gleichen Bocas . lens g. B. bie Reime muffen und wiffen, tonnen und brennen find weniger fehlerhaft, als muffen und grufen, tonnen und ftohnen. Rur barf jene Laut-Berichiebenheit nie fo weit geben, baff g. B. 5 mit a ober bem tiefen e gereimt wirb, g. B. mabren und foren, mögen und regen, gebern und tob'ern. - Bei bem verschiebenen Laute bes e tonnen guweilen gwei bem Anfchein nach fich reimenbe Worten bennoch einen unreinen Reim geben, g. B. Cebern unb Febern. - Im unrichs tigften find bie Reime, worin die Consonanten verschieben lauten, g. B. Scheiben und leiten, speifen und reißen, Sag und Dad, lang und Dant, Ganger und Denter, Dold und Bolt u. bergl.; ober gar Confonanten und Bocale gugleich, wie Freuben und leiten, Reufen und preifen, rother unb jeber zc. - Binb aber verfchiebene Confonanten gleichs lautend, so konnen fie unbebenklich in ben Reimwörtern portommen, g. B. rothen und tobten, fanbten und Bannten, taugt unb braucht. Dies ift befonbers haufig am Enbe ber Borter mit b unb t, s unb f (wenn biefes nicht für ff fleht), g und ch, che und deze ber gall, g. 28. Magb und fagt, Brob, tobt und Roth, Eis und heiß, Krug und Tuch ?c. Rur bürfen in folden Bortern bie Bocale in hinficht auf Dehnung und Scharfung nicht verfchieben fein; alfo nicht BBeg und Blech, bachte unb fagte, fas unb gaff, Zob und Roch weniger barf man burch bie falfche Musfprache einzelner Provingen fich verleiten laffen, g unb ? am Enbe ober in ber Mitte zweier Borter gu reimen, g. B. weg und Schred, Berg und Bert, flang und fant, langft und bentft; wie benn überhaupt bie reinfte bochs beutsche Aussprache, nicht aber bie in einzelnen Gegenben gebranchliche, bie Richtichnur für ben Reim fein muff. -Auch bie von Seiten ber Betopung unreinen Reime g. B. er verblid, verberblich; elenb, befeelenb, mein Gott und herr, Unfterblicher, find unbebingt verwerfs lich. Daber ift es auch fehlerhaft, amei getrennte einfilbige Borter mit einem zweifilbigen gu reimen g. B. Geifter, heißt erz Bater, that er. Also nicht:

hier liegt ber Glodengiefer Ein Freund ber Armen hief er; Bei feinem Grabe bet' ich: Gott fei ber Seele gnabig! Rächst ber Reinheit sind Erfordernisse des Reinischeit und Fille der Reimworter beruht, und nicht nur der Bermeidung zu harter Consonanten : Saufungen (z. Z. kandst, sandst), und Zusammenziehungen (wie Garn, Rantiverschuldt, Geduld, dill'ger, Pilger), sondern auch auf andern Seite durch Bermeidung schwächlicher eintenien Reime, besonders solcher auf e und en, und durch Anstaum volltdnender Silben bewirft wird; Reu heit, darin besteht, dass man, statt zu sehr verbrauchter Rein (wie Conne und Wonne, Liebe und Triebe), neue seine aufzusinden sucht; und Harmonie mit dem Inhaltt d. h. die Wahl trästiger, oder lieblicher Reime, je nachten der Inhalt trastvoller, oder sanster Art ist.

Durch Bobltlang und Reuheit ber Reime zeichnen f

3. 23. folgende Berfe aus:

An bes Beetes Umbilchung Brach sie Blumen zum Kranz; Lieblich prangte bie Mischung Kings im farbigen Glanz. "Iwar ben Grazien heilig," Sang sie, "bishet ihr bort; Warum aber so eilig Abgeblüht und verborrt?" Wit tieffinniger Saumniss Plocht das Mähchen den Kranz In der Laube Geheimniss, eieb' und Järtlichfeit ganz.

Bof.

über bie Unwenbung bes Reimes ift gu merten:

1) baff berfelbe in ber Regel nur an ben Enden ber Berfe eintritt. Das tanbelnbe Reimen innerbalb ber Berfe ift (mit feltenen Ausnahmen) verwerslich; 3. B.

Bir nuten burch Sigen und Schwigen nicht viel; Gott leget, Gott beget, Gott traget ans Biel.

Anmert. Rur gum Behuf eines malerifchen Ausbrucks bes Gebantens, besonbers in vollsmäßigen Gebichten, Ballaben u. bergl. find Binnenreime zu gestatten. 3. B.

Arompeten und klingenber, fingenber Schal, Und Bagen und Reiter und brautlicher Schwall, Sie tommen und zeigen und neigen fich all, Ungablige, felige Leute. So ging es und geht es noch beute.

9) Da jeber Wers mit einem ganzen Worte schließen muff (f. S. 794), ber Reim aber bas Schlusswort bes Berfes ift: so durfen nicht einzelne Silben getrennter Wönen ben Reim bilben 3 2. B.

Sans Cachfe war ein Coub: Macher und Poet bagu.

Run mar auch fcon ber Monch hervorgetreten in bas weite Chor.

3) Eine Hauptregel für die Anwendung des Reimes ft ferner: dass ihm nicht das Geringste, weder in der richtig en Bortstellung, wie überhaupt in den Gedanken ind ihrem Ausbrucke, noch in dem prosodisch en Werthe der Silben, aufgeopfert werden darf. Natürlichkeit und Angezwungenheit sind die ersten Bedingungen, wenn der Reim gefallen soll. — Man darf also nie des Neimes wezgen die Construction gegen allen Gebrauch verändern; z. B. nicht:

Sein Bater hieß Melder, Ein Schäfer mar welcher. 2

Linbnet.

Anmerk. In hinsicht bes Versmaßes kommt allerbings ber Reimpoesie eine größere Freiheit zu, als ber nach antiker Weise geregelten rhythmischen Poesie. Dem Reimbichter gilt mehr ber Accent, als die firenge Quantität als Wasbestimmung. Wenn sich aber berselbe auch ersaubt, in jambische Berse nach Willtar Anapasten, in trochäliche Berse Daktylen zu mischen, und umgekehrt: so sollte er sich boch häten, gegen die Grundregelm der Prosodie zu verstoßen, indem er z. B. offendare Urfürzen, die bloß burch einen kleinen überton gehoben sind, zu kängen macht, oder umgekehrt Urlängen zu Kürzen. Dieser Fehler kann durch Richts gerechtsertigt werden, wenn er sich gleich, des sonders in einslibigen Wörtern, die man nach Belieben vertängt, oder verkärzt, auch bei den besten Richten sin.

Ungludliche, blid bin auf bie Roloffen!

Rennft Du bas Bilb auf gartem Grunbe? Und fannft Du ben Arpfiqu mir nennen? Schiller.

Rennft Du bas Land, wo bie Citronen blann? Sthe. welcher Bers für jambifch gilt, aber nach richtiger Profoble eigentlich eboriambifch ift:

Rennft Du bas Banb, | wo bie Citro nen blubn?

4) Es giebt Gebichte, bie nur mannliche Reime enthalten, 3. B. Burger's Bieb vom braven Ranne:

Hoch klingt bat Lieb vom braven Mann ze., Bos's har schaftsbund: Im hut der Freiheit stimmet an ze.; all (besonders die Formen der sudeuropäischen Poesse, planzen, Sonette ze.) haben lauter wei bliche Kase Gewähnlicher aber lässt man im Deutschen mannliche weibliche Reime mit einander abwechseln.

"Anmert. Da bie beutsche Sprache jambisch und trochick benbe Wörter in einem so günftigen Berhaltnisse bestit ihr eine gesällige Abwechselung mannticher und weiblit Reime zu Gebote fieht, während der Italianer und Spirssaft nur weibliche Reime, der Englander fast nur meine hat: so verkennt man den Sparakter unserer Sprache, wann, katt diesen Borzug geltend zu machen, besonder: Rachbildungen, jenen Sprachen stu machen, besonder: Rachbildungen, jenen Sprachen stu machen, besonder: in den Stanzen der italianischen Poesse, oder im Swellanter weibliche Reime gebraucht, die wegen des schwarze e der meisten tonlosen Endungen in unserer Sprache in is so vollkornd und wohltlingend werden können, mit Italianischen. — Soll ja Eines von Beiden sein, soll ju Ann sich, zumal für Gegenstände, die einen krassign lie druck erfordern, noch eher lauter männliche Reime gesta.

5) Sanz gleiche Wörter burfen nicht als Keimt braucht werben, wenn nicht bie Absicht eines besonden Rachbrucks babei ist; z. B.

Doch Feinde fordern felbft, was Gott befchloffen, Erlittnes Kreuz erhöhte nur bas Kreuz; Das Blut ber Martyrer hat es begoffen, Und wie ein Baum erwuchs bas burre Kreuz.

Roms Abler tam raubgierig angeschoffen; Sein blut'ger Schnabel füfft nunmehr bas Kreuj, In bessen Schatten fromme Millionen Vom Aufgang bis zum Niebergange wohnen.

A. 933. Schlegel.

Richts geht über ben Wein, Sagt mein Kellner; allein Er geht über ben Bein.

Hang.

6) In ber eblen Dichtersprache vermeibet man ben Gebrauch frember Worter zu Reimen. Rur in schensten Bersen tann bergleichen gebulbet werben; 3. B.

Er starb post Christum natum, Ich weiß nicht mehr das Datum.

Bürget.

Dem Mibas — eh' er fich's verfah —. Erfchien ein Gott ex machina.

Weiser.

7) Kommen reimlose Berse in den Strophen eines medichtes vor, so mussen biese in jeder Strophe an dersels stelle wiederkehren.

Solde reimlofen Berfe findet man entweder mit ge-

An ber Quelle saß ber Anabe, Blumen wand er sich zum Kranz, Und er sah sie fortgerissen Areiben in ber Wellen Lanz 2e.

::

::

ĭ

:

÷

::

Shiller.

wher als Anfangs: ober Schluffverfe in Strophen, Die eine ungerade Berejahl (3. B. 5 ober 7 Berfe) enthalten. 3. B.

In ber Bater halle rubte Ritter Rubolphs helbenarm, Rubolphs, ben bie Schlacht erfreute, Rubolphs, welchen Frankreich scheute Und ber Saracenen Schwarm. F. E. Gr. v. Stolberg.

Es lebe Franz, ber bravfte Mann
In seinem Kaiserstaate!
Er schaut, wenn's Roth thut, himmelan,
und geht mit Gott zu Rathe,
Und blutet auch bas Baterherz,
So unterdrückt er seinen Schmerz
und thut, was recht und löblich.

(3. 8. Schwarz: Lieb ber Öfterreicher, nachbem Raifer Franz ben Franken ben Krieg erkidrt hatte.)

liber bie Unordnung ber Reimverfe, ober bie Reims fiellung, merte man Folgendes:

Die reimenden Berfe folgen entweder unmittelbar auf einander, und heißen bann, wenn, wie gewöhnlich, zwei und zwei Reimverse zusammengestellt sind: gepaart. Man bezeichnet diese Reimstellung durch aabb. 2. B.

Bas rennt bas Boll? was wölzt sich bort Die langen Sassen brausend fort? Stürzt Rhobus unter Feuers Flam men? Es rottet sich im Sturm zusam men zc.

Shiller.

ober bie Reimverse unterbrechen fich gegenseitig, woburch bie sogenannte Reimverschlingung entfieht, bie von breifacher Art ift! a) wech felnb (ab ab) 3. B.

hoch klingt bas Lieb vom braven Mann, Wie Orgelton und Glodenklang. Ber hobes Muthe fich rahmen kann, Den lohnt nicht Golb, ben lohnt Gefang.

- Bürger.

- b) eingefchloffen (abba), 3. B.
  Batb nest vielleicht ber Morgen buft Rein frühes Grab mit seinen Abranenz Balb schließen fich die bunten Scenen, und Schweigen birgt bes Dulbers Gruft.
- c) verschränkt (ababbaba), was seitener vortemm

Die Anwendung dieser verschiedenen Reimstellungen nicht gleichgultig, sondern richtet sich nach ber Raur: jedesmaligen Berbart. Sepaarte Reime sund befendt långeren Bersen (z. B. den Alexandrinern), verschlusgene kürzeren angemessen. überhaupt darf man die Raunicht zu weit von einander trennen, wenn der Sleichstellus vernehmbar bleiben soll. Daher dursen zwei Reimselluncht leicht durch mehr, als drei sich nicht darauf reiment unterbrochen werden.

Anmert. Strophen, in benen fich mehre Arten ber Reinfelung vereinigen, machen vorzüglich einen fehr gefilles Eindruck. So g. B. Schiller's Bargichaft (S. etc.

> Arion war ber Aone Meifter, Die Sither lebt' in feiner hanb; Damit ergöht er alle Geifter, Und gern empfing ihn jedes Land. Er tehrte golbbe lab en Jeht von Tarents Geftaben Bum fconen Dellas heimge wandt zc. \*)

Ift ein Reimgebicht in Strophen getheilt, so muffen biefe, wie in hinficht ber Berdjahl und Berdlange, fe auch in hinficht ber Reimstellung volltommen gleichstemy und übereinstimmend sein.

Bum Schluss noch wenige Borte über einige, besonders von neuern beutschen Dichtern in unsere Sprache übergetragenen Iprischen Formen ber italianischen Reim=Poese, nämlich: die Terzine, die achtzeilige Stanze und das Sonett. Undere Iprischen Formen der sublichen Sprachen, wie das Madrigal, das Triolet, das Rondeau u., mussen hier übergangen werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. b. Pandbuch aller versch. Dichtungsarten S. 19 2c.

<sup>\*\*)</sup> Beispiele finden fich in bem handbuche aller verschiedenn Dichtungkarten ze. S. 522 u. f.

Die Verzine, die kleinste aller kunstlichen Reimsophen, besteht aus drei fünffüßigen jambischen Bersen, mmt aber nie als einzelne, sondern stets als verkettete trophe vor, so dass jeder in der Mitte zweier gereimten erse verschlossene Bers den Reim für die solgende Strophe stimmt, nach solgendem Schema: aba, dob, odo u. s. w. — as Hauptmuster dieser Bersart hat uns ihr Ersinder, der alianische Dichter Dante, in seiner divina commedia geben. Deutsche Berzinen sindet man dei Friedr. und . B. Schlegel, namentlich in des letzteren Promes, eus, welches Gedicht so beginnt:

D goldne Bett, auf ewig bingeschwunden!
Wie suß bethört es, Deine ferne Spur
In alter Sanger Sprächen zu erkunden!
Da hauchte flets des Frühlings Milbe nur,
Und es gedieb (fo tont' die heil'ge Sage)
Freiwillig alle Füll' im Schof der Flur.
Roch Krantheit kannten sie, noch Furcht, noch Rlages
In führer Rube, brüderlich gesellt,
Berledten sie des gleichen Lebens Lage.
Rie alternd blühte jene frühe Welt u. s. w.

Die Dttava ober achtzeilige Stanze, das gesobnliche Silbenmaß für das romantische Epos der Italianer, ber auch in lyrischen Gedichten gebräuchlich, besteht aus cht fünffüßigen jambischen Versen, worin zwei Reime dreis nal mit einander wechseln, und dann mit zwei gepaarten chließen (ababadoc). Im Italianischen herrscht darin urchaus der weibliche Reim, den man aber im Deutschen und den oben (S. 826 Anm.) angegebenen Gründen besser nit dem mannlichen abwechseln lässt, was auch Gries in einen tressichen übersehungen des Lasso und Ariosto gethan hat. — Diese Strophe hat stolze Rube und einen zortschritt, der sich bald zum Großen und Feierlich: Erhabenen, bald zum Barten und Liedlichen eignet. — Eine Stanze mit lauter weiblichen Reimen ist z. B. folgende:

Wie nächtlich ungeftum bie Wellen wogen, Balb schwellend liebevoll jum Sternentrange, Balb sintend, zu ber Alese hingezogen, Sehnsüchtig fluthend in dem Bechseltange, Bis Morgenroth emporscheint aus den Bogen, Sioch seucht in blumenlichtem Abranenglange: So steigen hier der Dichtkunft hohe Strablen Aus tiefer Sehnsucht Meer und Wonnequalen.

mit abwechfelnd weiblichen und mannlichen: Der Morgen tam 3 es fceuchten feine Aritte Den leifen Schlaf, ber mich gelind' umfing, Daff ich erwacht, and meiner fillen Satte Den Berg hinauf mit frischer Seele ging 3 Ich freute mich bei einem jeben Schritte Der neuen Blume, die voll Aropfen hing 3 Der junge Sag erhob fich mit Entzüden. Und Alles ward erquickt, mich zu erquicken.

Göthe. 9

Amei Reime heif' ich viermal tehren wieber, und ftelle fie getheilt, in gleiche Reihen, Daff hier und bort zwei eingefast von zweien Im Doppeichore schweben auf und nieber.

Dann schlingt bes Gleichlauts Kette burch zwei Glieber Sich freier wechselnb, jegliches von dreien. In solcher Ordnung, solcher Zahl gebeihen Die zarteften und folgesten der Lieber.

Den werb' ich nie mit meinen Beilen franzen, Dem eitle Spielerei mein Wesen bantet Und Eigenfinn bie fünftlichen Gesehe.

Doch, wem in mir geheimer Bauber wintet, Dem leib' ich hobeit, Full' in engen Grengen und beines Ebenmag ber Gogenfage.

Hier finden sich lauter weibliche Reime; allein auch in Sonett ist der Bechsel der weiblichen und mannlichen ant serer Sprache angemessener; 3. B.

<sup>\*) &</sup>amp; auch im Danbbuche ze. &. 75 ze. ein Paar Bruffilt aus ber Cacilie, von E. Schulg.

### Chrifti Geburt.

Mein fufes Rinblein, wufft' ich Dein gu pflegen! Ich bin noch matt; boch ruh' am Bufen warm; Die Racht ift buntel, flein bie hatt' und arm; Sie muften Dich in biefe Rrippe legen.

So fprach Maria; braufen rief's bagegen:
Lafft uns hinein, wir wollen teinen harm!
Uns wies hieher ber Engel froher Schwarm,
Berklindigend den neugebornen Segen.

Das Dach empfungt fie, und ein gottlich Licht, Wie um ihn ber bie frommen hirten treten, Entftrahlt bes heilands tleinem Angesicht.

Sie ftehn, fie schaun, fie jubeln, preisen, beten; Der Jungfrau mutterliche Seel' erfult Sich mit bem Gotte, ben ihr Schof enthult.

X. BB. Schlegel. \*)

Man kann nicht leugnen, baff bas Sonett ein sehr efälliges Ebenmaß hat, und besonders sanste, zärtliche impfindungen sich schön darin aussprechen. Allein der äusige Gebrauch desselben in den neuesten Zeiten durch nbedingte Nachahmer der süblichen Sprachen, welche in erkunstelten Sonetten mit bloß weiblichen Reimen und ezwungenem schleppenden Ausdruck unsere mannliche Sprache erschlassten, dat dieser lyrischen Form manche zeinde zugezogen. — So zeigte sich denn auch dier, was ich so oft bewährt, dass gerade der Borzug der deutschen Sprache, wie des deutschen Bolles, die Rielseitigkeit und Bildsamkeit, wenn sie zu überschäung und blinder Nachzihmung des Fremden und dadurch zum Verkennen des Wesentlich Eigenthümlichen verleitet, nothwendig nachtheisig zurückwirkt; und man kann vor solchem Missbrauch iener herrlichen Eigenschaft nicht genug warnen, wenn unsere Sprache bleiben und, nach so manchen Missbandzlungen, immer mehr werden soll, wie sie der eble Klopzstoch, wom Sesühle ihres hohen Werthes durchbrungen, schilbert:

<sup>\*)</sup> Roch einige Beispiele f. in bem Danbbuche zc. G. 520 u. f.

Un fere Sprach e. (Ein Sinngebicht von Klopko C.)

Daff teine, welche lebt, mit Deutschlands Sprace fid In ben ju tuhnen Wettstreit wage!
Sie ist — bamit ich's turz, mit ihrer Kraft es fage - An mannichfalt'ger Uranlage
Bu immer neuer und boch deutscher Wendung reich;
If, was wir selbst in jenen grauen Jahren,
Da Tacitus uns forschte, waren:
Gesonbert, ungemischt und nur sich selber gleich.

# Fragen zur Wieberholung bes Abfonitts 2013 ber Metrit (von S. 762 bis 832).

- 1) Durch welche wesentlichen Eigenschaften unterscheiben fic Prisi und Poefie ? profaische und poetische Rebe?
- 2) Worin befieht ber Rhythmus, und worin hat er feinen Er fprung?
- 5) Bas verfteht man unter Quantitat ober Beitmas ber Gilben?
- 4) Bas ift ein Metrum, und wie find die Begriffe Metrum und Rhythmus unterschieben?
- 5) Bas ift Poeffe ober Dichttunft, was Poetil ober Dichttunbe, und was Metrit ober Beretunft?
- 6) Beiche Gegenftande werben als Theile ber Metrit betrachtet?

<sup>7)</sup> Bovon hanbelt bie Profobie?

<sup>8)</sup> Bonach wird bas Silbenmaß in ben alten Sprachen befimmt? wonach in ben übrigen neueren, und wonach in ber beitfchen Sprache?

- 9) Belde Silbe ift in jebem mehrfilbigen beutichen Borte lang?
- 10) Bas verfteht man unter mittelzeitigen Gilben ?
- 11) Gfebt es zweifilbige Borter mit zwei Rurgen ? und mit zwei Langen ?
- 22) Wie unterscheiben sich Urlangen und Urlurgen von Afterlangen und Aftertagen?
- 15) Welches Beitmaß haben g. B. folgende Wörter: Sans, Plein, ber, bie, bas, ein, burch, zwei, nicht, Ahur, weil, noch, fliehn, er, mein, man, Mann, zu, ach 2c.? Welches Beitmaß hat jede Silbe in folgenden Wörtern: Saufer, Krächturm, Dachfenfter, Sonntagelleid, durchlesen, bläbend, beschreiben, durchgehen, vorschreiben, furchtbar, übertragen, seltsam, hölzern, vierzig, wahrhaft, Apfelbaum, absagen, Bufriedenheit, Glücfeligteit, ungefahr, Ursache, ursprünglich, Ursprung, umgehen, allgutig 2c.?
- 14) Bovon hangt Lange ober Rurge einer Mittelgeit ab? Regeln gur Bestimmung berfelben.
- 15) Wie entstehen Berefüße, und welches ift ein haupt a Unters fchieb berfeiben ?
- 16) Bie viel zweitheilige, breitheilige, viertheilige Berefuse giebt es, und wie heißen fie? Beifpiele von jedem Berefuse.
- 17) Bas ift ein Bortfuß?
- 18) Bas ift ein Bers, und was eine Strophe, und wonach benennt man beibe?
- 19) Bas verfieht man unter Incifionen und Cafuren? und wie unterfcheiben fich biefelben von Bers : Abfchnitten?
- 20) Bann hat ein Bers ein männliches, und wann ein weibs liches Enbe?
- 21) Bie theilt man bie Berbarten ein?
- 22) Beldes find bie wichtigften einfachen Bersarten ?
- 23) Das herofice Beremaß; woraus besteht es? Wie wird ein Derameter gebaut, und welches find bie Saupt-Erforderniffe zu feiner Bolltommenheit?
- 24) Das elegische Beremaß; wodurch unterschiebet es sich vonbem heroischen? Wie wird ein Pentameter gebaut? Bas nennt man ein Hemistichium, was ein Bistichon?
- 25) Belde Bersarten nennt man vermifchte ?
- 26) Beiches find die üblichften ihrischen Mase ber Alten, und wie werben fie geblibet? (Auswendig gelernte Stroppen jeber Art als Beispiele.)

- 27) Worin besteht ber Reim? Wo und burch welches Beim: ift er entstanden?
- 28) Bas wirb gu einem guten Reim erforbert? Beifpiele = reinen find unreinen Reimen.
- 29) Bas verfieht man unter mannlichen und weiblichen Reim
- 50) Boburch entfieht bie Berfclingung ber Reime ?
- 51) Bor welchen gehlern bat man fich in ber Reimftellung m guglich zu buten ?

# Register

ber

vor anglich ften Gegenftanbe (Buchftaben, Worter und Eigennamen),

## welche in biefer Sprachlehre vorkommen.

[Die Bahlen bezeichnen bie Seite.],

A.

M, a, 98. 169; aa, 99. 181. A, å, 98. 185. Mbbreviaturen, f. Abfärzungen.

Abbreviaturen, s. Abkärzungen. aber, 599. 602; Abhängigkeits: fall, s. Genitiv.

Mbkurgung der Wörker, 254. Abkurgungszeichen, 758. Ablactiv, 158. Ablautung der Wörker 109.

Ableitung derf. 109. Abraham a sancta clara, 65. Abschnittszeichen, s. Paragraph. Abkammung, 85; ihr Einfust

auf Orthographie, 162. Abtheilung der Wörter am Ende

einer Zeile, 227.
Accent, Silbens, Worts und Redes Accent, 117 ze.; rhoths mifcher Acc. 764; Berfchies benheit besfelben vom gemeisnen Silben: Arc., dus.; Unsterschied zwischen Accent und Quantität, 769; mehre Accente in mehrfach zusammens gesetten Wörtern, 770; abs weichende Betonung fremder

frembartiger Enbung, 775. Accufativ, 158; bei Berben auf die Frage: wen oder was? 500 zc.; auch auf die Frage

Borter und deutscher mit

wann? wie lange, wie alt? 2c. 505.

Activum (Berbum), 402; regiert ben Arcusativ ber Sache und ben Dativ ber Person, 496. 600.

Mbelheid (becl.), 286. Abelung, 5. 61. 70.

Aders ba ch, 60. Abject, das Singugefügte im Redefage, 485.

Adjectivum od. Abjectiv, 129. Bon Eigennamen abgeleitete Abject. werden fest mehr, als fonft, flein gefchrieben, 173. Das Abjectiv als Befchaffens beitemort u. ale Cigenicaftes wort, 536 xc. perfcieden von bem Adverbium, baf.; Bils bung bes Abjective, 557. Steis gerung beff. 548 zc. Ginvets leibung (Concretion) beffelben 555 ac. Geichtechtemandlung (Motion) beff. 855; Declinas tion beffelb. 560 2c.; Rection beffelb. 366. Abjective mit dem Genit. 567; mit dem Datio, 569; mit dem Accufat. 570. Adjective mit dem Infinitiv mit au, 570. Das Adjectiv in Berbind. mit einem jufams mengefesten Subfant., 571 1c.; in Begiebung auf mannt. und

meibl. Perfonen , 574. Bers bindung mehrer auf einander folgender Abjective mit und, 375; das Adject als Sub-Rantiv, 376. Adonius versus, 805; in bes fapphifden Stropbe, 810. dverbium, 132. 622; feh-lerhafte Berlangerung deff. gu abverbium, 152. 622; einem Adiect. 360, N. g. 628; verschieb. Arten von Abverb., 524; richtiger Gebr. berfelb. 526 ge.; einfilbige Adverbig, die mitteljeitig find, 777. Aftertutgen und Afterlangen, 771 ; afterreben, 424. Agricola, Johann, 45. Agricola, Rudolph, 57. ab, 181; ab, 183; ai, 99, 185. 194. Ablwardt, 70. abnet (es), 499. abnein, 498. Mlarid, 21. Alberts, 60. Albertus, Laurentings, 45. alberus, 45, Albrecht, Cophie, 69. Alcaus, alcaifce od. alfaifce Strophe, 812. Alcutn, 15. Alerander son Varis, 799 \*); Alexandriner, daf. all, aller, 587; aller diefer 2c., alles diefes 2c. 567; bei dem Allen od. bei allem dent, 357; all (Vors und Nachsilbe), Quantitat berfelben , 778. [alldieweil u. allfolglich], 603. allein, 599. 602. Allemannen, 9; allemannische ober ichmabische Mundart. f. Mundarten. Allitteration, 763. 820. als (nach e. Comparativ), 255; (erklarend), 491. 535. 695 2c. 603. Mio, 599. 606. Alringer, 69. Umberg, 71. 2 m m o n , 70. Amphibraches 786; amphibrachis Aspudeton, 683.

fce Berfe, 810; amphibi: ide Bortfüße im Derand, Amphimacer, 786. Anafrufis, 785. un, 560 æ. Analogie, 83. 112. Anapák, 785 z anapákifác Bei 7**88. 80**9. anceps, syllaba, unbefinn Endulbe eines Beries, 782 and (Endfilbe) if mittely, T. anderer, 586. Undrea, 3. 93., 48. Anfangsbuchftaben, große, m ter Gebr. , 168. Unführungsjeichen , 757. angeben, et geht mich an, 5%. anhangen, ap angehören, ben 20., 498. Angeln, 9. anflagen, 495. antommen; anliegen, 505 %. anmagen (fich) , 498. Anmerfungszeichen , 766. annehmen (fich), 494. Anredefall, f. Bocativ. Maredemorter, f. Borter. anstatt 6%1. ant (Borfilbe), 510. 599; # lang, 776. Untibachius, 785. Unttipaft, 786. Untiftrophe, 790. Mpel, Job. Mug., 767. Apoftroph, 757. Apposition , 291. Nquilega, Paul v., 16. Archaismen, f. Borter. Mrentinus, f. Churnmeper. Ariofto, 829. Ariovift ob. Ebrenvet, &. Arminius od. hermann, & Arndt, E. DR. 69. 70. 75.80. Arfis od. rhothm. Debung, 765. 783. Artifel, 128. 242. Declinatin u. Gebrauch des Artifels, 241 % Mstlepiades, astlepiabila Strophe, 815.. Affonanz (Anklang), 821. Aftier, 9.

, ath (Endfilden), 266. And hegegnen, 498. 506; est begege mittelzeitig, 777. 1, au, 99. 144. 1d), 606. if und offen (Adverb.), 529. auf (Prapof.), 665. uf daff], 606. uffallen , aufftoffen , 498. uge (beclin.), 275. ugment, 421, 18, 545. uebedingen (fich), 498. lustaffungsjeichen, f. Apoftroph. lusrufjeichen, beff. Gebr. 752. lussprache (reine u. richtige), 86 2c. ; ibr Einfluff auf bie Rechtschreibung, 96. 150. ufer, 545. 595. 606. uferhalb, 541. lventinus, 45. **9, 194**; tprer, Jacob, 45.

### B.

B, b, 101 197. Baccius, 785. baden, 464. Baggefen, 69. Band, Bant, 267 16. bar (Endfilbe), 557; ift mittels jeitig, 777. Barbarismen , f. Borter. Barbaroffa, 24. Barden, 10. Bauer (beclin.), 274. Baumann, Nitolaus, 55. bb, 105. 198. be (Borfilbe), 110. bei Abject., 557. bei Berben, 598; ift turi, 776. Bed, 70. Beder, R. S., 71. 128. bedienen, 494. 498. Bedienter, 419. bedroben, 498. bedurfen, 492. befällt (es), 502. befleißigen (fic), begeben (fic), 491. befolgen, 498. befremdet (es), 502.

net, es behagt (mir), 499. Begriffenamen (nomen substantivum abstract.), 262. Debeifen, 498. Dei, 546. beide, 585. beifallen, beifommen, 498. beilaufig verfc. v. beinabe unb ungefahr, 595. 650. Beifat, f. Apposition. Beifrich, f. Apmana. Beiwort, f. Abjectis. beflagen (fich), 494; fich bemadtigen, bemeiftern; baf. heflemmt (es), 502. beliebt (es), bekommt ze., 499. Belgen, 7. Bellin, 3., 64. belobnen, 498. berathschlagen, 461. berauben, 493. berittene - beffer : bepferbete ob. beroffete Reiter, 547. v. Berlepid, Emilie, 69. Bernharbi, M. G., 71. Bertha (declin.), 287. Befchaffenheitswort, f. Abjectiv. bescheiden (fich). 494. beschuldigen , 495. 501. besinnen (fic) , 494. Befigfall, f. Genitin. Beftimmwort, 556; f. auch Abs verbium. Betonung, f. Accent. betrifft (es), 502. beugen , 462; bewegen , 468. bevor) 606. bejahlen, 506. biegen, 452. Bilt, Beatus, 57. Bindemort, f. Confunction. Bindes u. Theilungszeichen, 756. binnen, 616. Blankenburg, 61. blafen, 498. bleiben, 498. Blum, Job. Chriftian, 69. Blumenorden, ber gefronte, 61. Blumauer, Alops., 69. Blumner, 61.

**Bobmor, Joh. Jac.**, 26, 65, 70. den (Enbfilbe), 255. 262. 411; Bobifer, J., 56, 69. if tur, 776. Eheruster, 9. Boner, 35. Gonifacius, 14. Boutermed, Friedr., 70. Bope, 3. M., 275. Brachmann, Luife, 69. Brand, Gebaftian, 54 braten, 464. brauchen, 492. Bredom, 70. Breitinger, 65. Brentane, Cophie, 69. Brodel, 66. Brummer, Johann, 45. Bran, Friederite, 69. Buchbruderfunft, 51. Budner, M., 50. Buchkaben, beren Figur, Das men und richtige Aussprache, 87 2. 3 richt. Gebr. berf., 1772c. Budftabir : Bethobe , 90. bufolifcher Abiconist im Derameter, 805. Bangu, von, 65. Burdard, 21. Barger, Gottfr. Mug., 68. Burgunder, 9. Butfofp, Sam. 54.

E, c, 95. 105. 209. Camerarius, 58. Campe, 70; (becl.), 986, 955. Candidat (becl.), 275. v. Canis, 60. 65. Canter, 280. Cardinalia, 585. Carmen , 280. Casar, 5. Cafelius, Johann, 45. Cafur, 792; mannl. u. melbl. Cifur, 795. Berichiedenheit ber Cafuren v. unmefentl. Inseifionen ze. baf. Cafuren bes Dergmeters, 801 26. Casus, 157. cc; 215. Celten, g. Celtes, Conrad, 57. Cb, d, 102. 207. 269; frangof. Bortern , 221.

v. Chein, Delmine, 70. Chlodwig, 25. Choreus, f. Arochaus. contenti Choriambus, 786; (des Berings, 815. **0**6, 925, Cimbern, 5. 9. Clajus, Johann, 45. 51, 61. Clauberg, J., 55. Claubius, Matthias, 69. 676. Ciodius, 61. d, f, t. Collin, 69. Columbus, 31. Comparation d. Adject., 156.54 Concretion, f. Adjectiv. Em parativ, 349. Composita , f. Borter. Conjugation, 409; regelmans, 420; unregelmäßige, 421.549; Conjugation der Delfsonist, 428 c. Conjug. der unperson. Berba, 446 2c. Conjunction, Binde a. Sig mort, 134. 158. 588; \*\*\* schiedene Arten derselb. 5907 beiordnende Coni. 691. witte pronende Conj. ob. Figemet ter, 594 ec. ihr rechter Ger brauch, 602; einfilbige Em junctionen find mitteljeit., ???. Conjunctiv, 410; Gebr. deff. 475. Conrad III., Conradin, 22. Conrad IV., 24. Confonanten , 88. Berboppelung derfelben, 103. 178. richtiget Gebr. berfelb., 100. 197. Confonang, b. i. Reim im en gern Sinn, 821. Conftruction, 139. Con , Phil. Karl, 69. Copernicus, Nic., 45. Copula, 150. Eramer, 3. A. 66. Eranach, Lucas, d4. Creticus, f. Amphimacet. v. Eronegt, 30p. 8r., 66. cti , 224. in Euspinian, 45.

, b, 101, 199. (Conjunct.), 605. i (an biefem oder bem Orte), 529 ac. 630. 595 x. 605. ibei, 329. 681. ) a ф, Gimon, 60. idurch, dafür, dagegen ic., 551. 581. afern, f. wofern. 1gegen , 615. aber [dabero, dannenhero], 607. Jaktylus, 785; daktylifche Berfe, 800. amit, 257. 529. 596. 608. antfagen , 424. ann und benn. 650. 608. Dante, 829. paran, 257; darauf u. worauf 26.4 529. barbringen, 424. barein, und barin (nicht barinn oder dazinnen), 465. 529. 551. 581. banach, 581. darum . 681. 696. 607. darunter, 681. bas (Artifel), 128. (Pronox men), 512. daff (Conj.), 147. 594. 609 26. Dafppodius, Peter, 43. Dativ ber Dativ, 158. 280. Adjective auf m, 1. B. bequem, labm 2. 564; Unm. 2.; bei Berben auf Die Frage mem? 496 ze. bauchten, mir baucht, 499. 507. bauern, es bauert ob. mabrt, 499, \_ es dauert mich (thut mir leid), 502, 508. bavor, damider, baju, bajmis fden. 581. be (Endfilbe) ift furs, 776. Pectination, 157. Deelin, ber Substantive, 269; Declinat. ber Gatiungenamen, 270; Decl. ber fremben Dauptmon, ter, 276. 279. Decl. folder Morter, die nicht Subfantive find, 282; Deel. der Eigen.

Decl. ber Abjective mit bem bestimmenben Artifel . 360, mit dem nicht bestimmenden Artifel, 560 zc. bestimmte Des clinat. d. Adject. abne Artifel. 565; mit einem perfonlichen Pronom., 365. Dehnungszeichen b, 180. bein, beiner, 504. 509 ac. 776. deinethalben , 304 Delbrad, 79. Demme, 70. demnach, 607. 611. denen , 513. denfen u. gedenten , 492. denn und dann, 550; benn, 595. 611. dennoch, 612. der, die, das (Artifel), 244; ift fur: 77,53, hinweisend. Pros nomen, 515 ic. begiebendes Pronomen, 516. 326; if mittelzeitig, 776. deren , derer , 517. 526. derjenige 2c., 514. 357. Derivativa, f. Borter. [derohalben u. berowegen], 60fl. derfelbe 2c., 514. 323. 557. des, 244; deff od. deffen, 513. 517. Defaga, 71. deffgleichen, 514. 615. deffhalb, defimegen , 219. 607. 614. deffen ungegehtet (nicht demune geachtet), 612. defto, 616. deutsch, ober teutsch? 6; auch Borber. XIII. Dialefre od. Mundarten , 79. dic, dir, 504 zc. -Dichoreus, f. Ditrocaus. Dichtfunde, f. Poctif. Dichttunft, f. Poefie. dienen , 498. biefer 2c., 512. 526. Diefer und jener 2c., 558. dieffeit u. dieffeite, 559. 541. Dijambus, 786. Ditolon, 795. Diltben, 70. 74. Dimeter, 795. Ding, 267. namen, 283 2c.; unbestimmte Dinter, 79.

Diphthongen, 88. Dipobie , bipobifc gemeffene Berfe , 794. Director, Doctorge. (becl.), 280. Difpondeus, 786. Diftidon, elegisches, 791. 808. Ditmar, 20. Ditrochaus, 786. Docen, B. J.; 18. **bod**, 599, 612, Dohm, von, 70. Doppelpunft, f. Rolon. Dorn, 278. · brangen u. bringen, 452. Drasele, 70. beoben, 498. b6, 216; dt, 200. Du, 504 2c. 521 2c. Dunfelberg, E., 67. bunten, mich buntt, 602. 607. burd, 552; Quantitat diefer Prapofit. als Borfibe, 776. burchbrechen, burchfahren, 426. Durer, Albrecht, 44. Durfen, 407. 422. N. 5. durftet (es), 602. **Д**и [ф, 30h. 3ac., 65..

#### €.

C, e, 98. 185; das flumme e, 179; als Nachfilbe, 253; ift turi, 776. Cherhard, 71. 116. Chert, 66. 68. Eccard, J. G. von, 67. ee, 99. 188; eb, 185. Egenolf, 3. 2., 57. Eginhard, 15. ehe, eher, ebeftens zc. 527. 606. ehrbar, ehrlich, ehrsam, 558. Chrenberg, 70. Ehrhard, Elife, 70. ei, 99. 194; als Endfilbe, 254. 262. ei, Quantität daf. 778. Eichhorn, 70. Eigennamen, 251; ihre Rechts fcreib., 163; ihre Decl. mit enthalten (fc), 492. d. Artif., 285 2c.; obne Artif.

284; befonders in Dinfict Benitivs derj., 287. Eigenschaftswort , f. Miectis. eignet (cs), 499ein (Artil.) if Eurs. 775. ein, eine, ein (Artif.), 24L einander, 505. ein und berfelbe, 515. ein und eins (Zablw.), 584. ein (Borfilbe bei Bert.), 43 571. einbilden (fich), 498. einer, 508. einfalten, 498. Einbeit, f. Singular. einiger u. etlicher , 588. Einfcluffeiden, f. Parenthefe. Einschnitt, f. Incifion u. Cafat Cintheilungszeichen . 764. Cingler, f. Artifel. eit (Endfilbe) ift mittelgeit., 777. efelt (e6) , 499. el (Endfilbe) , 253. 261 ; # turi / 776. elegisches Beremaß, 808. eln, 401; ift furt, 776. Elementatmethode im Lefen, 91 x. Elipfis od. Elipfe, 719. Els, 3. D., 5. em (Endfilbe) ift furs, 776. emp (Borfilbe), 510. 399. if turs, 776. empfindbar, empfindlich, ems pfindfam , 558. Empfindungelaut, f. Interjection. en (Ends.), 261. 545. 400; if turi, 776. end (Endfilbe der Barticipien, 546; if turi, 776. vgl. 771. Ende, 276. Engel, 68. 71. 757. Engelbard, Philippine, get. Gatterer, 69. ent (Borfilbe), 110, 599; if furi, 775. entaugern (fich), 494. entbehren , 492; entfahren, ent fallen, entgeben, entfagen K. 498. entgegen, 646; entlang, 645.

Maben , entlaffen, 495. ilaffen, entledigen, entfeken, 493: tfinnen (fic), entfclagen ac., 494. itfpreden, entfpringen, entfles ben, 498. itabrigen (fich), entwohnen, 492, 494. atmachfen, 498. atweder, 614. nemeichen, entwischen, 498. ntimet, 528. epitrit, erfter, zweiter, britter, pierter, 787 ac. Epobe, 791. r (Borfilbe), 510. 598. :r (Endf.), 253. 261. ift furi, 776. er (Pronomen), 309, 521, 776. Erasmus, 38. erbarmen (fich), erinnern, 494. Erganjungejeichen , 757. Erflarungebegriff, f. Appolition. erlofden u. lofden, 452. ermangeln, 492. ern (Endf. der Abject.), 546. (bei Berb.), 401, ift furs, 776. erfaufen u. erfaufen, 452. ericheinen, 498. erichreden, 452. erftaunend u. erftaunlich, 546. erfte u. erftere, 353. ermabnen , 492. ermehren (fich) , 492. ermeichen ob. meichen, 454. eri (Borfilbe) Quantitat berf. 778. es (Pronom.), 3042c. 308. 323. ift furi , 779. Efdenburg, 3. 30ad, 71. et (t) (Endf. ber Partic., 346. etlicher zc. 557. etwas, 390. Etymologie, 83. eu , 195. euch, euer, 504 2c. 358. Euphonie, 83. Em. (Euer) , 506\*) 511. en (Endfilbe), f. ei. Eplert, 70.

₹,

g, f, 101. 205. Fabricius, J. A., 63, fach (Endf) ift mittel leit., 777. Factum, 280. Fall, Joh. Dan., 613. Kall, erfter, zweiter zc., f. Cafus. fallen u. fällen, 452. fallende Sucht, richt. Fallsucht, 547. falls, 597. 614. Ramiliennamen, f. Gefdlechtes namen. Feder, 70. fehlen, 497; es fehlt, 499. Kemininum, 136. ferner, 616. Feuerbach, 70. ff. verschied. v. ff, 105, 295. Richte, 70. finden, 50& Fischart, Ishann, 42. Flemming, Paul, 49. 60. fiden u. fliegen, 452. Flerion, 136. folgen, 498; folglich, 607. 615. folgender , 357. goli, 36. gorfter, . 705. fortichaffen, 424. Fortweifungegeichen, 758. Fouque, 697. 717. fragen, 609. Fragejeichen, Gebr. beff., 761. Frank, Aug., 65. Frant, Sebaft., 43. Franten, 9. Frang, Agnes, 70. Kraueniob, 33. Fremdmorter, f. Borter. freuen (fich), 494. es freuet mid, 502. Frener, Sier., 68. Friedrich I., (Barbaroffa. Friedrich II., Ronig v. Pr., 67. Friederife (declin.), 287. friert (cs), 502. Friefen, 9. Frifch, Joh. Leonh., 69. frob, 421; froblocen, 424.

Frömmichen, Sophie, 70.
Froschmilusler, 45.
frühftücken, 424.
Fägewort, s. Conjunction, fählen, 608.
Fulda, 12. 70.
furchtbar und furchtsam, \$58.
für, 663. 576 2c.; fürlieb (nicht vorlieb), Fürsorge (nicht Barrforge), 684.
Fürwort, s. Pronomen, füße, f. Berssüße.
Futurum, s. Lempus,

#### G.

6, 8, 102, 200, 199, in fran-ibiicon Bortern, 221. Galliciensen, 114. Wallier, 6. Ganfefüßden , f. Anführunge zeicen. gang, gange, 559. Garpe, 61. 70. 750. Gata terer, 70. Ogtfungenamen (nomen substantivum appellativum), 252; Declin. berf., 270 2c. ge (Borf. bei Gubffant.), 110. 262; bei Abject., 537; bei Berb., 398. 421; beim zweis ten Partic., 421; ift furi, 776. gebrauchen, 492. gebricht (es), gebabrt, 499. gebundene Rede, f. poetifcher Stol. Gedanten, 277. Gedantenftrich, beffen Gebrauch, 750 2C. Gedife, 70. 71. Gefallen, 277; gefallen, 497. gegen, 554; gegenüber, 547. Gegenwart, gegenmarte Beit, f. Prafens. geiftig und geiftlich, 542. gelingen, 498. Gellert, 66. gelten, 609. gelaftet (es) , 502. gemaß, 547. gen, 656. Genitiv, 138. bei Eigennamen,

1

287 x.; Gebr. bes Genit. ki Subst. 292 20.3 bei Antrufti: gen, 293; wie u. wenn mu ben Genitin barch Prasen. erfest, 295, ober burch bei Infinitio entbebrlich medi, 296; Gebr. des Cenit. be . Berben auf bie Erage mej fen ? 492 zc. geniegen, 492. Benoffenicaft , bie beutichge finnte, 61. genug, 590; genügen, 498. Genus, 156. 269; Berfchieden beit bes Gefchl. giebt einigen Subftant. eine me ejchtedent Beceut. , 265; Genus del Berben, 404. gerath (e4), 499, Gerbert, als Papft; vefter II., 20. gereicht (es), 499. gereuen ober reuen, mid, 502. Gerbard, Paul, 60. Germanen, 6. Gerftenberg, 69. gefammter, 386. Gefandte (bie), verfcbied. von Gefandtinn, 377. geschehen, es geschiehet ze., 447. Gefchichte, altefte, ber beutid. Cpr., f. Sprache. Gefdlecht, f. Genus. Gefchlechtenamen, ihre Deelle nation, 283 zc. meibliche, 289. Geschlechtswort, f. Artifel. geichweigen, 492. Gefellicaft, die fruchtbrin: gende, od, der gefronte Palmenorden, 60. Gefellicaft der Begninichis fer, 61. Gegner, Cont., 45. Gegner, Sal., 64. 696. 702. getrauen (fich), 498. 610. getröften (fic), 494. gewaltig, gewaltfam, 338. geworden, 408, Anm. 2. 454. gegiemt (es), 499. gg , 105. Girbert, Joh., 64.

den , 497. ichbeitszeichen, 758. ichflang, f. Reim. comie, 596. 615. cim, 66. 661. itende Reime, f. Reim. den, 498. fonifcher Bere, 814. 5 ding f, 69. 660. 677. 720. 1 % the, 42. 67. 661. 662. 576. 685. 702. 715. 729 K. then, 9. 11. ) tter, 69. 70%. ottbold, 809. ottscheb, 61. acismen, 114. ramberg, 69. :ammatifod. Spraciebre,1.79. ammat. Figuren, f. Biguren. rater, 16, 71. auet, grauett, graufet (es), 499. ries, 662. rillparger, 68. rimm, 3., 5. 71. Borber. XIII. of (Adject.) in Busammens fegungen mitteljeitig, 778ofprablen, grofthun, 424. rotefend, 71, 425. 161. 804. 820. ruber, 71. 116. iruwel, 3., 57. irnphius, Andr., 49. 479. bropbius, Chriftian, 49. f, 225. dueing, Chr., 52. banther, 3., 61. 65. Burlitt, 563. Buter Ruthe, 74. Buttonen, f. 3aten. Spanasium, 284.

**D**, b, 103. paben, 407. 429; welche Berba neutra mit haben conjug. merben, 442 2c.; in Berbins bung mit andern Berb., 477. Sablaub, 35. D., 57. Sallaub, 35. baft (Enbf. ber Abject.), 544.; if mittelj., 777.

Dageborn, wa, 664 Dagen, v. b., 25. **Dahn**, 71. 555. s. Dalem, 69. 697. von Daller, 65. 662; Pallbauer, 68. balb, 590; halben, halber, 641; halb (Endf.) if mittels., 777. Daltaus, 58. bandhaben, 424. hangen und hangen, 452. Sanno, Lobgefang auf ihn, 20. Sanftein, 70. Parnisch, 183., 70. harren, 192. Darsborfex', 51. 63. 61. hauchen, 498. Daug, 69. 809. 826. Dauptfall, f. Rominativ. Sauptwort . f. Subfantin. haushalten , 424. Dederic, B. 59. Deeren, 70, 750. Degel, 70. Degewisch, 70. beilbar u. beilfam , 558. Deinrich I., 19. Deinrich V., 24. Deinfins, Ebeod., 5. 71. beifen (befehlen), 422, R. 8; f. auch 510; heifen (genannt merden), 490, (nennen), 504, beit (Nachf.), 266; ift mittels seitig , <u>7</u>77. Deldenbuch, 25. belfen, 422, N. 3. 497. 510. Demifticien od. Dalbvers, 793. im Bentameter, 808. Dente, 70. Sentschel, 59. ber u. bin, 531. 682. berab u. hinab, 652. heraus u. hinaus 20., 651. Derber, 68. 677. 708. 752. 758. herling, 71. vgl. Borb. S. XI. Dermann (Arminius), 7. Dermann, 306., 49. hermunduren, 9. hernach, 616. bernifcher Bere, 801. Deruier, 9. 15.

herum und umber, 532. Det1 . 278. Deriberg, von, 70. Derameter, 795; Daftplifder Derameter, 801; Mannichfale tigfeit ber Bers : und Borte fuße in demf., daf: Eafuren u. Incifionen, daf.; Erochden u. Spondeen im Derameter, 805 :c.; Bermeibung amphie brachischer u. anderer oft wies derholter Bortfufe, 805 2c. 3 vernehmbarer Schlufffall, 806zc. verschiedener Charafter in vers foiedenen poet. Gattungen, 807. Dendenreich, 69. 70. Dennag, 71. Denne, 70. Diatus, Bermeibung besfelben in Berfen, 818. Dides mojogothische Grams matif, 11. bieran, bieraus zc., 582. bierdurch, biermit, biervon 2c., bierin (nicht bierinnen), 582. Dildebrandelied, 16. hinab u herab, 631. hinaus u. heraus, 621. 582. bingegen, 615. binter, 666. binterbringen , 424. 426. hinum u. umbin, 622. Dinpel, 699. body, 424, in Bufammenfen. mitteljeitig, 778. bochdeutsch, was es bedeutet, 40.81. bochfcagen, 424. donich u. bonich, 541. . Pofmannswaldau, v., 61. Solbein, Sans, 44. Dolty, 68. 677. 7132c. Soms burg, 49. boren, 422, N. 5. 608. v. Doumald, 69. Oroswitha, 20. bt, 202. Duber, 61. Duber, Therefe, 69. hubner, M., 67. fehlerhafte indem, 605. indeff, indeffen, Dulfeverba, 407; Begiaffung derfelb., 477 2c.;

die einfilbigett Former ba felben find mittelzeitig, 7%. Dullmann, 70. v. Oumboldt, A. u. 28., 70. Danertod, 72. Mirid 111 Qutten, to. hungert (ed), 502-

3. 3, 1, 98. 186. 3. 1, 102, 2081 in francè ichen Bortern, 211. Jacobi, J. G., 68. 704. 716. Jahn, 71. 78. jáhrig a. jáhrlich, 542. Jacobs, Fr., 70. Jambus, 784. jambifche Berfe, 796. fammert (es), 602. ich u. icht (Endf.) , 907. 54. icht ift mittelzeitig, 776. ich (Bronomen), 504. 521. 3delfamer, Balent., M. le, leb, 186. je - je, je - besto, 698. 616. fedoch, 599, 612, Jeder, jeglicher, 588. Jedermann, 307. 588. Jemand (becl.), 507. le nachdem, 616. Jener 20., 512. 524. jenfeit u. jenfeits, 639 ac. 641. zeru salem, 70. Ifland, 68. ig (Enbf. in Abjectiven), 558. ift turt, 776. igen (Endf. bei Berb.), 401. ib, 186. ibm, ibn, ihnen (Ihnen), 504 %. ihrethalben, 504. ihr, ihrer, 504. 521; Ihr (nicht Ihro) Majeftat, 511. v. 3mbcf, Amalie, 69. [immaßen, immittelf], 615. Imperativ, 410; Gebrauch belfelben, 476 2c. Imperfectum, f. Cempus. in (Praposition), 668 x. Incifion, 792. 802, f. aud Cifur.

599. 612. 615.

catin, 410; Gebr. beff. 474. fen (Endf. bei Berk.), 401. litiv, 411; mit und ohne Kero, 13. , 478; Infinitio, als Sub Rinderling, 16. 54. 71. 21, 481. (Ends.); 261. ichen, 615. (Endf.), 254. 289; ift mits 18., 777. r. 547. rhalb, 541. esammt, 390. o fern, 596. 615. erjection, 126. 156; Berfchies enheit derf., 650; Gebr. derf., 31; einfilbige Interfect. find aittell., 777. terpunction, 742 3c. transitivum pder Neutrum Berbum), 405 2c. 440; res jiert den Dat. der Berfon, 196; feltener den Accuf., 503. version, 652; wenn sie febe lerhaft if, 663. mie fern, in mie meit, 597. nicus a majori, 786; a minori, 787+ n (Endf. in fremben Berb.), 401. 6 (Endf. von Ablect.), 539; ift mittelzeitig, 777. fidor; 13. unfer, Chr., 67. ūten, 7. 9. umel, 279.

**.2**.

, f, 102. 208. , 105. 209. on Raifereberg, Johann Gapler, 85. ànt, 70. tarle bes Großen Berbienfte um bie deutsche Sprache, 14. tarid, Luife, 69. tafiner, 69. Ratten, 9. aum, 617. Reiner, feine, feines, 588. eit (Nachs.), 255; ift mittelzeis tig, 777.

Rindermann, Balth., 57. findisch u. findlich, 541. Mai, f. Elajus. Rlammern, f. Parenthefe. fleiden, 511. von Rleift, 67. 355. Rlingemann, 69. Rlinger, 69. Rlopfod, 66. 71. 353. 685. 717. 813. 832. Anittel, Fr. A., 11. Rod, E. F., 6. Rod, J. T. B., 70. Rolbe, 71. 114. Rolon, Gebr. besfelb., 748 st. Rolon, b. i. Bers, 790. Romma, Gebr. de3f., 744. tonnen, 407. 422, N. 5. Rorner, 69. Rofegarten, 69. 658. foften (theuer fein), 498. 512. v. Rogebue, 68. fraft, 642. Rreuginge, 23. Rrieg auf ber Wartburg, 26. Rrug, 71. 355. u. Borbericht, S. XIII. Rrummacher, 69. Rubn, das. fummert (es), 502. Rurander, 67. Rarjen , furje Gilben überb., 771 2c. 776 2c.; fein zweisilbig. Wort mit imei Rurien, 771. Rattner, 41. is und dis, 223.

**2**, [, 103. 212; II, 215. lachen, 492; es lachert, 502. Land, 267 2c.; landen, 441. Langbein, 69. Längen, lange Silben überh., 771 2c.; tonheb. u. tonfent. Langen, 772, Anmerk. langs, 545.

laffen . 407. 422. 612 24. Latinismen, 114. Laurenberg, J. 28., 61. 62. laut, 642; lauter (eitel), 590. Lauterbad, 4. Lavater, 708. leben, 492; lebendig, 218. 773. ledig u. leer, 539. legen a. liegen, 462. lebren, 422. 515. lei (Endf.), 590. 777. lein (Endf.), 263, 269} ift mittels., 777. Leiter , 264. Leonhard, 21. lernen, 422, M. 3. Lefen , Unterricht darin, bo. Leffing, 49. 68. lente u. lentere, 565. leuchtet (ce) ein 2., 499. tich (Endf.), 542; ift mittelleis tig, 777. **L**icht, 267. Lichtenberg, 69. Lichtmet, 69. liebtofen , 425. 515. liegen, 452. ling (Endf.), 255. 261. if mits telgeitig , 777. Ungs (Endf.), ift mittels., 777. Lipfius, Juftus, 45. Liscov, 65. lobpreifen, lobfingen, 424. Löffler, 70. son Logau, 49. von Loben fein, 61. lohnen, 498. 516. Longobarden, 9. Lorber u. Lorbeere, 278. Lorberg, 71. los (Endf.) if mittelj., 777. lofden u. erlofden, 462. Loffius, St. F., 70. Lu i fe, garfinn von Neuwieb, 60. Lowen, 3. F., 65. Luden, D., 70. Lubwig ber Fromme u. Lubs mig ber Deutsche, 17. Luther's Berdienfte um bie deutsche Sprache, 38. 705. lprifche Poefie, mannichfaltige Bersmaße für biefelbe, 810 ec.

载, m, 105, 214。 Maaler, Jofua, 45. Maag, 71. 116. machen, 516. Madrigal, 828. mahlen a. malen, 460. Mabimann, A., Or 9 703. Mallevlus, Thomas, 57. Mal u. mal, 174. mals (Ends.), if mittely., 77%. man (Pronomen), 508. Mancher, 388. Maneffische Sammiung M Minnelledern, 26. mangeln, 498. mānnist n. mānnlich, 541. mannlich endende Berfe, mans liche Reime, f. Wers u. Reim mannliche Cafur, f. Cafur. mannliches Geschlecht, f. Das culinum. Manio, Job. Rasp. Fr., 69. Mare fcall, Rie., 45. Parejoil, 70. Marius, 8. Markomannen, 9. Masculinum , 156. Mathilde, 21. von Mattbiffon, 69. 812 th DRat, 3. M., 58. Maximilian I., ein eifriger Beforderer ber beutftben Lit teratur, 57. Medicus (declin.), 280. Megerte, Ult. 65. mehr, mehrer, mehre, mehreh 361 ec. 389. Mehrheit , f. Plural. mein, meinet, 304. 509. 77616 meinethalben, 304. Meifterfänger, 29. 149. Mela, 5. Melanchthon, 58. 45. Mellin, 70. ERendelsfobn, 70. Menger, f. gifcart. Metrif, 762; Begriff berfell. 766; Nugen, 767; Chale berfelben, 768.

trum ober Beremag, 766; intersch. von Abythmus, das.; m engern Sinn Beretact, 194; Babl und Charafter vers chiedener Metra 816; males ifche Beremage baf. ichaelis, 71. d, mir, 304 2c. innefänger, 22 26. 154. ff (Borf.), 422. 427. Quans titat derfelb., 778. facten, miffarten, miffbieten, miffbilligen , miffbrauchen, miffdeuten, mifffallen, miffgeben, miffgluden u. d. g. 427. 498. it, 547; mithin, 607. 617. ittels u. mittelff, 642. tittelwort, f. Particip. ittelgeitige Gilben, 769. 771. 776 ic. Regeln gur Beftims mung ber Lange ob. Surge einer Mittelgeit, 778 2c. m, 103. 214. todus ber Berb., 158. 409. Gebr. Derfelb., 474 2c. idgen , 407. 422, Nr. 5. Roloffus, 786. fondsschrift, altgothische, 87. Ronofolon, 795. Ronopodie, monopodisch, ges meffene Berfe, 794. Rothof, E. D., 56. Roris, 71. Rorus, 61. Rofcherofd, 3. M., 60. Rofer, 3. 70. Roso: Gothen, 11. Rosheim, 61. 65. Rotion od. Gefdlechtsanderung der Bottet, 136. 566 at. Ruller, 71. 668. on Raller, 30b., 70. 691. Rullner, 68. 699. 702. Rundarten der beutschen Gpr., 8; allemannifche od. fcmab. Mundart, 22. 79; faffische, nieder, poer platideutsche, 80. 112.

Rurner, Thomas, 55.

Rusaus, 60.

Musicus (deelin.), 280... Mund, E. J., 41. mussen, 407. 422, N. S. Muttersprache, 5. muthmasen, 425.

N.

R, n, 105. 214; das bindende n in jufammengefettett Gubi fantiven, 267. nach, 647; nache, 648. nachaffen , 517. nachahmen, 617. Nachahmungefucht ber Frances fen im 17. Jahrh., 61 20. nacharten, 498. nachdem, 617. Machdrudejeiden, 764. nather, 615. nachmachen, 517. Machfilben, 110. 401. Nach finner's Lehrkunft re. 92, nachft, 548. Mamen, 277. namentlich u. namlich, 596.590. 618. Nannd, 15. Manny (declin.), 2864 Narten foif, 54. Matorp, 70. neben, 667. Rebenfilben find furt, 776. Nebenverfegungen, 660 2c. Mebenwort, f. Adverblum. nebft, 647. Rehmfall, f. Ablativ. Mennfall, f. Nominatit). nennen, 604. 518. Reologismen, f. Borfiet. Neubert, Baler. Wilh., 69. Neuber, 30b., 45. Reufird, 61. 67. Deumart, Georg, 60. 67. Meutrum ober facilides Ges fclecht, 157. Reutrum (Berbum), f. Intrans fitivum. Mibelungen, Lied, 25. Nicolan, 69. nicht (bei fein und Riemanb),

534. (bei Fragen und Ausrufunt gen), 635. nicht'allein u. nicht nur, 618. nichts , 590. von Nicolan, 2. D., 69. niederbeutid, f. Mundarten ac. Miematid (declin.), 507. Riemeper, A. D., 69. 70. niff (Endf.), 266; ift mitteliele tig, '777. nn, 105. 214. noch, 618. Momina tiv , 157. Rotfeir, 19. 20. Rumera lien ob. Bablmort. und beren richt. Gebr., 131. 383 ze. Numerut: od. Babiform, 137. 139. 1265. 416. Numerus (Klang maß), f. Rhpthmus. nun, 596. 620; nur, 620.

#### D.

D, 0, 99. 189 zc. D, 8, 99. 190. ob, 550. 695. 597. 620; **3**6 auch, o bgleich, daf. oberdeutid i, f. Mundarten. oberhalb, 541. Oberftrich, f. Apoftroph. . Object (be im Berb.), 485. objective Buftandemorter, f. Trans fitiva, obliegen, 498. obicon, comobi, 597. 621. ober, 614. 621. Dovafer, 15. Deblenichläger, 68. Delinger, Albert, 45. Derfel, 71. offen u. auf, 529. oft, ofter (nicht ofterer), 527. ohne, 556; dangeachtet, 542. . ph., 189. đh, 190. si, 99. 196. Dlearius, Abam, 50. Dlearius, E., 62. Dlivier, 95. **50, 99, 189.** .

Dpis, Martin, Berbienfie :: die deutsche Sprace, 48 x. Dporinus, Joh., 45. Optativ, 475. Ordinalia, f. Romeralien. Drt, 267. Orthographie, 145 2c. Begriff : Rugen derf., 145; furge Bei ders., 148; allgem. Regi: für dief., 150; Duthogran: fremder Worter und Eigens: men, 157 2c.; besondere A geln u. Bemerkungen über ha Gebr. gr. Anfangsbuchfiaben 168 ze.; über bon richt. Get. einzelner Buchficben, 277-225 Abtheilung, Bufammenfegun: und Abfürjung ber Borter, 227 20, Dftrofrant, 45. Daponen od. Dapaer, 7. Ottava, sc Stanje. Ott fried, 27. 98.

### 90\_

**DD**, 99.

P, p, 101. 197. Palimbacchius, f. Antibaccius. Palmenorden; der geftont, бо. Panger, 61. Paon, erfer bis vierter, 787. Papier . Erfindung, 31. Paracelfus, Theophrakus, Paragraph, 756. Parallelismus ber Ibeen in ber bebraifchen Poefie, 765. Parcival, 25. Parenthefe, 696. 753. Particip, 132. 546. 412. 417. Participial . Confirmetion, ibr Bebr. u. Diffbr., 420 2c. 481. Partifeln, 152. als Borfilben; einfilbig trennbare find lang 774; untrennbare find furb 776. Daffen, 498. Pastivum (Berb.), 402 %. Paftor (declin.), 280. Paul, Jean, f. Rictel. Det

tameter, 795; elegifder Pens Poften . Einführung in Deutide imeter, 808. fectum, f. Tempus. iode oder Beriod (Gliebers ab), 724 ec. Beifp. mufterb. Jerioden , 729 x. :rlet, g. C. G., 556. rfonwort, f. Pronomen. rfon (der Berb.), 139. 416. perfont. u. unperfont. Berba, 408. 446. unperfont. Berba mit dem Dativ der Person, 498; mit d. Accufatio der Person, 602. eftalozzi, 70. 692. 708. eterfen, 66. etri, 71. eutinger, Conr., 45. , 102. 204. ie ffe 1, 69. 696. fefferforn, G. DR., 67. serefratifder Bers, 813. finging, DR., 56. flegen, 462. 492. b, 101. 204. hrafen . Accent , f. Accent. idler, Caroline, 69. lifcon, 71. Hanf, 70. on Plenig, 37. Mural, 137; wie man ben Plur. ber Subfantive bilbet, 266; Plut. der Eigennamen, 285 x. 289. f. a. Rumerus. Bludquamperfectum, f. Tempus. poefie und Profa, poetifcher u. profaifcher Stpl, unterfchies ben, 762. Poetit, 766. Pohl, E. G., 69. Poblmann, 70. Polmann, 31., 85. 95. Volis, 70. Polydarius, Jac., 57. Polpipndeton, 685. Position in ben alten Spracen, , 768. Silben's Position im Deutschen , 769. Positiv, 549. Woselt, 70.

land, 51. pp, 105. 198. Predicat , 127. 129. 485. 654. Praposition, 155. 538. Gebr. einiger Prapositionen fatt bes Blogen Genitivs, 295; Rection ber Prapof. mit Angabe ibret perfc. Bedeutung 540; Pras pof. mit bem Genitiv, 640; Prapof. mit d. Dativ, 643; Prapof. mit d. Accuf., 552; mit d. Dat. u. Accuf., 668; Bemert. uber ben Gebrauch ber Prapof. überhaupt, 580; Bufammengiebung der Brap. mit bem Artifel, 580; mit Pronomen, 581; mit Abvers bien, 582. Biederholung einer und derfelden Prapof. 682. Smei Prapof. durfen nicht une mittelbar auf einander folgen, 685; unnothiger Gebr. einer Praposition, das, einige Prapositionen bienen auch als .Confunctionen, 584; einfile bige Prapofit. find mittelgeit., 777. Prafens, f. Zempus.

Primitiva, f. Wörter. Proceleusmaticus, 788. Professor (decl.), 280. Pronomen, 128. 500; verfc. Arten desf., 502; perfonl. Pronomen, 505; Declination und Gebr. berfelben, 304; reciprofes Pronomen, 505 1 queignende ob. befigangeigenbe Pron., 509; binmeifende od. ortanjeigende Pronom., 512; beftimmende Dr , 514; bes gichliche Pr., 516; fragende Pr., 518. Bemerfungen und Regeln über den richtigen Gebr. fammtlich. Furmorter, 520 zc.; einfilb. Pronom. find mitteli., 776. Profa , 762.

Prateritum , f. Tempus.

Pratorius, 30b., 45. preisgeben, 424.

Pofel, 51.

Profodie, 768; Namen u. Bergriff, bas.; Grundsage und Regeln, 771.
Provincialismen, s. Wörter.
Prolemaus, 5.
Pudor, Ehr., 55.
Punctum, dess. Gebr., 749.
puncta diaeresos, s. Erennungspunkte.
Porrhichius, 784.

#### ົ.

Q, q, 105; qu, 209. Quantität der Silben, 764; in ben alten Sprachen, 768 zc.; in ben neuern das.; im Deuts ichen, 769; unterschieden von Dehnung und Schärfung ber Bocale, 770. Quadernarien oder Quartette im Sonett, 850. von Queinfurt, Cont., 56. quellen, 452. Querftrich, s. Gebankenftich.

#### R.

双, r, 105. 214. Raban, f. Rhaban. Rabener, 66. Racel, Joachim, 51. Radlof, Joh. Gottl. Borbericht G. XII. Gottl., 71. Namler, Karl Bilb., 49. 68. 71. rathichlagen , 424. raunen, 498. Raupach, 68. 657. Rebhuhn, Paul, 45. Recht und recht, 174. rechtfertigen , 424. Rechtschreibung, f. Orthographie. reciprofes Pronomen, 306. Reciprocum (Perbum), 404. f. auch Refferivum. Rection, 139; Rect. des Subs fantive, 290 zc. Rect. des Adjective, 566; Rection ber Berben , 466 2c.

Recter (becl.) , 280. Rebefat, 127. 65.5; Berfchie benheit ber Rebefate, 654.— 641; Jufammengiebung ba Såbe, 681 2c. Redetheile, f. Sprachtheile. Redeton, f. Accent. Reflexiva (Berba), 404. 458; regieren den Accufativ der Perfon und den Genitiv bet Sache, 502; einige auch ben Datin ber Berfott und ben reflexives Pronomen, 306. Regenbogen, 35. Reformation, 51. regierende und regierte Borter, 159 ₹€. Reidard, E. C., 5. Reim, 763; von bem Reime in b. beutichen Poefte, 820:C.; Urfprung und Zweck desfelben, daf.; ber Reim ift in der deutschen Sprache angemeffen, 8213c.; Regeln į.Anwend.desi.daf.; Reinheit und fonftige Erforderniffe, 822 2c.; manus licher und weiblicher Reim, 821; gleitenbe Reime, baf.; fomebende Reime und reiche Reime, das; Reimverschlins gung und beren Arten, 824; Regeln ub. d. Reimftellung, daf. Reinbed, 71. Reinete guche, 53. Reinhard, F. B., 70. Reinhardte, R. D. L., Probe feiner neuen Schreibart, 259. reißen, 445; reiten, 445. v. der Rede, Elife, 69. Reudlin, 30b., 57. reuen, es reuet mich ic., 447. th, 88. Nhaban, 17. 21. Mhodomann, Laur., 43. Rhothmus, 762; oratorifder 11poetischer Rhythmus, 763; unterschieden von Metrum, 766; rhythmische Tacte, 182. Perfolingung des Abpthmus **789**. Ribbed, 70. 71.

rich (Endfilbe), 207. Richter, Jean Paul Friedrich, 69. 257. 691. Rindart, 60. Rift, Joh., 50. Ritter, Steph., 46. Ritter ber Rafelrunde, 25. Roberthin, 60. la Roche, Sophie, 69. Rodigaft, 50. Rollenbagen, Georg, 45. Rondeau, 850. Rofenblut, Sans, 56. Rosmitha, 20. Rotger, Gotth. Geb., 70. Roth, A. E., 67. Roth, G. M., 71. TF , 214. Rudolph v. Habsburg, 29. Rubolphi, Caroline, 69. rufen, 518. Rufefall, f. Bocativ. rubmen (fic), 494. Ruin und Anine, 279.

€, f, s. 104, 215. s, als Berbindungsmittel in jufammengefesten Subfantiben , 257. Sacer, G. 183., 57. Sachsen, 9. Sachsenspiegel, 15. 28. Sachs, Pans, 42. Sad, 70. fal (Endfilbe) 266, ift mittels jeitig, 777. Salfranten, ihre Rechteges mohnheiten leges salicae, 12. von Salis, 69. 704. falgen, 452. Salimann, 70; (Decl. bes Namens), 290. fam (Endf. in Abfectiv.), 857; ift mittelzeltig, 777. Samen, 277. ober Mengenamen Sammel . (nomen substantivum collectivum), 252. fammt, 547.

fammtlich, fammtlicher zc., 889. Sappho, fapphifche Strophe, 810 26. fa fifche ober plattbeutsche, f. Mundart. Sattler, J. R., 45. 64. San ober Rebefan, 127. 655 ic. Saglebre ober Lebre som Sage, 655; verfc: Saharten, 6362c. Berbindung und Folge beiordnende Sage, 668 2c. 3 Berbindung der Gage, 675 2c. Bufammengiebung der Gate, 681 ac.; unterordnende Berb. der Sane, 692 x.; Stellung ber untergeordneten Cape, 695 zc.; Berfarjung ber Des benfage, 706; Bon ben Perio, den , 724 ac. Santheilgeis cen, 7442c. Santonjeichen,761. Satyr und Satire, 279. faugen und säugen, 462. ft, 226. fcanbiren , Scanfion , 789. fc, 104. 220; in frangofischen Bortern ch oder ju. g, 221. Schade, R. B., 555. Schaden', 277. (daffen , 461. fcaft (Endf.), 256; if mittele geitig, 777. fcamen (fic), 494. Schan, 58. Scheibler, 28. g., 70. fceinen , 498. fdelten , fdimpfen , 604. fcen (Endfilbe bei Berben), 401. Coernbert, Cheoboric, 56. €deri, 57. 58. Schild, 267. 90 n Schiller, 68. 555. 657. 661. 662. 670. 676. 685. 687. 697. 704. 708. 715. 719 26. Shilter, J., 18. 57. folafett (es), 502. Shidger, F. G. F., 70. Schlegel, J. €., 66. Schlegel, 28. und Fr., 69. 678. 808. 850.

Coleiermader, 70. foleifen, 455. Schlöger, 70. Schlufffall des Derameters, f. Derameter. fdmedt (et), 499. dmeideln, 518. fdmeljen, 465. schmerzt (es), 502. Somidt, 70. Somitthenner, Borbericht 6. XI. Schmotther, G., 68. Soneuber, 61. Sollmener, 70. fconen, 492. Copenbauer, Johanne, 69. Soottel, J. G., 52. 353. fcrauben , 456. Coreiber, Ml., 41, 69. Soreiber, Chr., 69. Schreibgebrauch (berrichender), fein Einfluff auf die Orthos graphie, 183 zc. Schred ober Schreden, 278. Sordber, 68. Soroth, 70. Sordter, Lob., 57. Soubart, 69. 680. Souli, Otts, 60. 269. Schulz, E., 69. Schulte, E. g., 70. Somabifche Dichter, 22. Somabenspiegel, 28. Somanenorden an ber Elbe, 61. Somars, Chr., 44. fcmeigen, fcmellen, 455. fcwemmen u. fcwimmen, 465. Somieger, Jac., 50. (c)mist (es), 502. Scultetus, A., 60. See (ber u. bie), 281. Seebode, 74. Se., Sr., 511. feben , 422. Nr. 5. 508. Seidenftuder, 3. b. P. 71. 82. 326. 554. fein, feiner, 507. 509 gc. 492. 776. fein , 407. 451 2c. 5 melde Reus tra (Berba) damit conjugirt Sophie (declin.), 286. werben, 442 zc. 498} fein mit Spalding, 70.

bem Genit., 495; mit bem Datis der Perfon, 498. feit, feitbem, 548. 617. fel (Endfilbe) 256. ift turg, 776. felbiger 2., 516. felbfiandig (beffer, als felbf: ftanbig), Gelbffanbigfeit, 259. Gelbftanbemort, f. Arrifel. felig (Endfilbe bei Adjectiven), 546. Cemifolon , 747. Senar, 798. fenten und finten , 455. fegen und figen, 465. Serranus, 45. Seume, 566. Sephold, 92. fic (Pronomen), 506 26. fle (Sie), 504 xc. 521. 776. fieden, 463. Sigambern, 9. Silben, 108. ihre Dehnung und Schärfung, 116. 177. Gus benton, 117. Simplicia, f. Borter. Singular, 157. 266. [. auch Numerus. finten, 465. [fintemal], 621. son Sittemald, Philander, f. Mofderofd. figen , 455; figende Lebensart, richtiger Siglebensart, 547. Stolius, f. Amphibraches. fo, als Pronomen, 518; fo (im Nachfage), 622; if fur, 776. 10 daff, 596. fo fern , 697. 614. folder zc. 314. follen, 407. 422. Sommer, Emilie, 69. [[onad], 622. fonder, 656. fondern, 602. 622. Gonett, 830. 10 - fo, 598. Connenberg, 69. fonft, 625. fo wie, 696. fomobl, 625.

Spaten, 56. Spener, 66. Opervogel, 35. Spittler, 70. Spondeus, 764; in troddiiden Berfen, 795; in jambifchen Berfen, 797; im Derameter, 801. 805. Spondiacus, pondeischer Seras meter, 806. Sporn, 268. 278. (potten, 492. Straf, gr., 70. Sprache, Entfiebung berf. 1 \*). Strichpuntt, f. Semifolon. deutsche Sprache und Bildungegeschichte, 5 2c. Sprachahnlichkeit, 85. 112. Sprachbereicherung, nach mels den Grundfagen und Regeln fie gefcheben barf, 112. Sprachgebrauch, 82 ge. Sprachgeschiecht, f. Genus. Sprachgefellichaften, beutsche, 60. Sprachlehre der Deutschen, 79. Sprachtheile od. Wortgattungen, 125 K. Sprechart, f. Mobus. Sprenger, gr., Borb. XIII. fprengen u. fpringen, 455. ff, β, 104. 217. ft ift verschieden von ft, fft u. ft, 219. son Stabe, 57. Stammfilben u. Stammworter baben lange Beitdauer, 775; Ausnahmen davon, daf. Anm. f. auch Worter. Stangen, 791; achtzeilige Stange od. Ottava, 829. Statt und fatt, 541. flauben u. flieben, 455. freden, daf. Steigerung, f. Comparation. Steinbach, Ebr. E., 58. Steinheil, Deinr., 37. von Steinheil, g. E. P., Stephani, 71. 74. 95. 228. und Borb. S. XIII. fellen u. feben, 453. fterben, 492. Sternden, f. Unmerfungszeichen.

Stidos , b. i. Bers, 790. fict (es), 502. Stiegler , 756. ftieben , 453. Stiefel , 278. Stieglis, 61. von Stieler, C., 56. Stoffnamen, 252. von Stolberg, 68. 687. St 0 (d), 71. Strabo, 5... Berichiedenheit derf., 1 2c.; Strophe, 790; Strophen ber alten und ber neuern lpris fcen Poefie, 810 gc.; einige neugebildete , lprifche Stros phen , 816; Stropbenformen ber neuern Reim & Poefie, daf.; einige Strophenformen ' -ber italianischen Poefte, 829. Studirter, 419. fundig u. findlich, 542. Sturt, 680. fturgen , 406. Stus, 71. Subject, 127. 483. 653. subjectives Berbum, f. Intrans · fitivum. Substantiv, 128; wird groß ges fchrieben , 169 gc. ; verfc. Arten besfelb., 251 gc.; ver-251 7c. ; bers foied. Gefolecht desfelben, 269 ic.; Rumerus oder Babl besfelb., 265. Einige Gubs fantive baben bei gleicher Bes deutung und gleichen Gefchl. eine doppelte Form, 265; ans bere bet gleicher Form, eine versch. Bebeutung, 263; andere haben nach Berfchiedens beit ber Bebeut. einen bops pelten Plur. , 267 tc.; Des clination berf., 269; Decl. ber jufammengefesten Gub. fantive, 275, vergl. 267; Decl. frember Subft., 275. 279: Rection bes Subfant., .290 2c. Erflarung eines Subs fant. burch ein anderes mit einem damifchen ftebenben Adject., 574, Nr. 6.

Sueven, 9. Suinen, baf.
Sulzer, 70.
Superlativ, 349.
Spiben, f. Silben.
Spiburg, Fr., 48.
Spivefter II., 20.
Sponsyme ober finnverwandte Wörter, 115,
Sputar, \$5. 159.

#### Œ.

E, f, 101. 200; t wr i mit einem darauf folgenden Bocal, 105. Cacitus, 5. Cacte, poetifche, f. Berefüße; auch Metrum. tagig u. taglic, 542. Ralander, 57. Rannengefellichaft, die aufriche tige, 61. Eaffo, 829. taufen, 604. Laubmann, Fr., 45. Larnow, Fanny, 69. tel (Endfilbe) ift turz, 776. Teller, 70. Tempus, (Pl.) Tempara, 158. 412 2c.; Gebrauch berfelben, 469 ₹. ten (Endfilbe bei Berb.), 401. ter (Endfilbe) ift furi, 776. Terminativ, 485. Terjett im Conett, 830. Teriine, 829. , Tetrafolon, 795. Cetrameter, 795; trochaifche Ees trameter, baf. ; jambifche Ee. trameter, 809 2c. Eetrafticon, 795. Teut u. Teutonia , 6. Teutonen, 5. 8. von Ceutleben, Casp., 60. teutich, oder deutsch? 6. th, 101. 201. thatig und thatlich, 345. the (Endfilbe) ift furi, 776. Thema, 280. . theils, 625. Theilungezeiden (+), 766.

Ebendist, 6. Thefis oder rhythme. Senfu 765. 785. Cheuerdant, 56. Ebierfc, 555. 662. Thomas a. Rempis, 57. Thomasius, Christian, 63. Ebron, Pl. die Ehrone, 279. Ebuisto ed. Euisto, 7. thum (Endfilbe), 265; if mit telieitig, 777. Ebammel, 69. Thuramaper, 306., 45. thun, 479. Tiebge, 69. 661. Tifelmorter, f. Worter. Liturel, 26. Ein, J. P., 56. Con ber Silben und EBorter, f. Accent. Ronbebung u. Confentung, f. Arlis u. Ebelis; - ber Bert faje , 783. Conwort, 788. tranfen und trinfen, 465. Eranfitiva (Berba), 402. Erapp, 555. trauen, 618. traumt (e4), 499. Ereinfaurmein, Marc., 57. Erennungspunkte, 768. Eribracius, 786. Aritolon, 796. Erimeter, 795. Berfchiedenheit desselben vom Alexandriner, 799. 800. trinten und tranten, 463. Trivlet, 830. Trifticon, 796. Trociaus, 784; trociaifce Berfe, 795. Gebrauch der Erocien im Derameter; 805. tros, 545. Eronbadours ster Dicter der Provence, 25. von Ernmberg, Duge, 35. ts, 225. Eicherning, 49. 64. Auch, 267. tugendhaft u. tugendfam, 546. Eurniere , 19.

in I. Alen friegel (Quiene naterfdreiben, 426. spiegel), 56. isschirner, 70. t, 105. 200. , 105. 224.

u.

l, u, 99. 191. i, ù, 99. 192. iber, 571.

bergeben , 426. berbeben , 494.

liphilas, 12.

**596.** 

und, 625 ec.

zeitig, 777.

Universitaten ,

504.

unter, 573.

unterhalb, 541.

unmeit, 542. ur (Gilbe), 110, Quantität derfeiben, 778. Urfürgen und Urlängen, 771. 779 11, 66.

berführen, 494. iberfesen , 423. 496. iberjeugen, 494. 1h, 191; åh, 192; ut, 99. 196. ım, 556. 625; Quantitat berf. als Borfilbe, 776. Imendung der Borter, 109. ım — willen, 542. 559. im ju (beim Infinitiv), 480. imgeben , 425. 426. umber, umbin ze., 555. Amlaut bei Berb., 597. Umfandemort, f. Aldverbium. m (Gilbe), 110. Quantitat derfelben , 777. unfern, f. unmeit. ung (Endf.), 254; is mittele ungeachtet (nicht unerachtet). 542. 597. 625. ungebundene Rebe, f. profai-Errichtung und Einfluff berfelben, 50. unperfonliche Berba, f. perfont. unregelmäßige Berba, f. Berba. uns, unfer, 504. 310 tc. 358. unfelbftandig, f. felbftandig. unferthalben , unfertwegen zc., unfueven, f. Cimbern. Unterideibungszeiden, 742.

B, V, 101. 204. Bandalen, 9. Bater, J. C., 71. Bater unfer (nach Alphilas überfegung), 12; nach Dtts fried's und Notter's übersezung. 20; aus d. Mitte bes 15ten Jahrb., 27; aus der Mitte des 14fen u. 15ten Jahrh., 52; aus Luther's erfter Ausgabe bes R. R. 1522. . 59. Beit Beber, 56. per (Borfilbe), 110. 598. 421; ift furs, 776. Bengin, 92. Berbum, 129. 595 2. Gilbung Desfelben , 597; verfc. Gats tungen beef. , 401; Borbes griffe gur Conjugation beef., 409; Conjugation Desfelben, 428 gc.; verba auxiliaria, pd. Dalfsverba, 407; v. impersonalia ob. unperfonlice Berba, 408. 446 ; jufammengefente Berba mit trennbaren u. untrennbaren Borfilben, 425 gr.; ibre verico. Betos nung, 774 ; regelmäßige Berba, 454 ze. ; unregelmäßige, 449 zc. ; vollftandiges Bergeichniff berf., 456 zc.; Gebrauch der Werba binfictlich der Perfon und Babl, 467; der berich. Beiten, 469 2c.; in Berbindung mit Dulfewbrtern , 477; in Bers binbung mit bem Infinitis eines andern Berbums, 478; in Berbinbung mit Bartici-pien, 481; in Berbinbung mit Subftantiven, 482; Dalfe.

Berben mit Subfantiven und Pronomen, 485 x.; Berba mit - id murbe, 487 x.; Berba mit - mir wurde, baf.; bas Berbum mit bem Rominatis, 489; mit bem Genitis, 492; - mit dem Datin, 496; - mit bem Accufat., 500 xc.; mit einem Doppelten Accuf. (ber Sache u. ber Berfon), 604; einige fowierige Berba mit d. Dat. u. Accusat., 505 xc. verab, verun (Borfilben), 421. verbrennen, 445. perberben , 445. 455. verbrieft (es), 505. verfehlen, 492. Bergangenheit, f. Prateritum. vergeben, 518; vergeffen, 492. Berbaltnifffall , f. Cafus. Berbaleniffwort, f. Praposition. son Beringen, 20. Berfleinerungswörter 252; manns licher u. meibl. Gigennamen in Dinfict ibres Gefchlechts. 525. verlangt (cd), 505. vermittelft , vermoge , 642. Berneinungen (doppelte find febe lerbaft), 654. Bers, Begriff besfelben, 790; manni. und weibl. endende Berfe, 794; aber den Boble laut ber Berfe im Allgem. Bers : Abichnitt , verfchieben von EMur, 793. 800. Bersarten, einfache, 795; pers mijote, 810. Berslebre, f. Metrif. verschiedener, 557. Berichlingung des Absthmas, f. Rhythmus. Berichingung ber Reime, f. Reim. perfdmenben u. verfdminben, 455. verfeben (fich), 494. Berfegung, f. Inverfion.

mittel jur richt, Berbind, ber Bersfuse, 76a 2c.; ' sombedige, oder tonfentige, 785; gmei theilige, 784; breitheilige, 785; metteilige, 786; mette theilige, 788 c. ; Die gebraud: lichten Berefate, 788. serfichern , 494. Berstung, f. Metrif. Bersma), f. Metrum; ange meffene Babl besfelben, 816. verungladen , 498. vermeifen , 494. permitren, 454. Better , 278. Diel , Dieler , 589. 528. vielmehr u. vielmeniger, 625. Bocale, 87. 98; Berdoppelung berf., 178 &. Bocativ, 158; bei Abjectiven, 56¥. Boigtel, 71. voll, als Borfilbe, Meffung der: felben , 776 zc. vollenden, vollfahren, 424. 426. vollgiefen, volltieben, baf. von, 549. per, 675. voran u. vormāris, 635. vortommen, 498. vornehmen (fic), 498. vorftellen (fich), baf. Borfagen, 3. 6., 59. Borfebung (nicht garfebung), 57**7.** Borfilben, 109. 598. Borft, 30b., 55. portrefflich (nicht fartrefflich), 577. Borvergangenheit, f. Plusquams perfectum. vormárté, 655. Bormort, f. Praposition. Bog, 71. 699. 705, 714 x.

**33.** 

101. 204. Badler, 2, 6. 70.

·811.

Bagen , 277. wägen und wiegen, 454. 28 agner, 702. **983 a b n**, **D**., 58. mahrend, 542. 596. 625, mahrnehmen, 492. mabrt (ed), 499. Baldis, Burfard, 45. Baldram, 20. Balter, E. S., 5. mann und wenn, 630. 626, Barnefried, Paul, 15. mard u. murde, 454. marten, 192. marts (Endfilbe) if mitteljeitig, 777. marum, 535. mas, 317 2c. 318; pergl. 528. mas für, 519. maschen, 454. Bedbriin, Rubolph, 48. 61. meder, 625. megen, 543. weibifch und weiblich, 541. weibliche Subft., wie fie declis nirt werden, 272. weibliches Geschlecht, f. Femis ninum., meiblich enbende Berfe, meibl. Reime, f. Bere und Reim. meibliche Cafur, f. Cafur. meichen, 454. weigern (fic), 494. meil, 596. 604. 625. Weife, Chr., 57. Belfe, E. g., 61. 68. Beifenbrunner Gebet, 16. Beiftuntg, 57. meisfagen , 494. Beiffer, 69. Beiffenthurn, Johanne v., meiter, 615. melder 2c., 516. 518 2c.; vergi. 526 **26.** menden, 454. menig, meniger, 589 2c. menn, 650. 597. 626. menn anders, 697. menn gleich, wenn fcon, 597. met, \$17. 627.

werden, 407. 422. 452, 408 x v. d. Berber, Dietr., 60. Werner, 3., 51. Bernife, 65. meffen , meff , 516. 519. Beftermeier, 70. meffhalb, 614. metterleuchten, 424. 596. wider , 554. widerfahren , 424. 498. miderfieht (es), 499. wie, 529; bei einer Bergleis dung nach dem Pofitio, 555. 491. 553. 595. 596. 626. wieder, 186. 555. wiederholen, 426. Wiederholungsjeichen, 758. wiefern, 597. wiegen und magen, 454. 9Bieland, 42: 66. 692. 707. wiewohl, 697. 627. . Wilhelmine (declin.), 286. Billeram, 20. Bimpfeling, 2. 3., 56. Binfried aus Beffer zc., f. Bonifactus. Bintelmann, 70. Binter, D., 5. Bippel, J. J., 59. wir, 504. 521 xc. 776. Wirtfall, f. Accufativ. Bismayr, J., 71. **300 , 5**29. 530. 595. **627.** mobei, wedurch , 529. 581. mofern, 697. 614. 627. mofür, mogegen, 581. woher, wohin, 695. wohl, 627; wohl (in Busame menfegungen) mitteljeitig, 778. Wohlflang der Sprache, 85. 115. 457. Bobilant der Berfe, f. Berf. von Bolf, Christian, 64. Bolf, Fr. A., 70. 97. 805 x. Bolf, Arnoldine, 70. 23 olfe, 71. 257. mollen, 407. 422. womit, wonach, 529. 581.

125 26.

weniāt, 597. woran, worauf, woraus, bafmerben, 408. 454. mercin u. merin, 550. 581. worin (nicht morinn ober wer. won Bple, Ricolaus, 37innen), meruber, 681. Bort , Dl. Borter und Borte, 267. Bortarten ober Sprachtheile,

Borter, Stamm, ob. Burgel morter (Primitiva), 108. 265; zusammenges, (Composita), 210; eigentliche und uneis gentliche Bedeutung eines 2Bottes, 115; mann Borter groß ober flein geschrieben werden, 168 zc. 175; abgeleitete Bors ter (Derivativa), 109. 265; veraltete Borter (Archaismen), 115; laubicaftlide Worter (Provincialism.), 115; fremde ster ausländifche Worter und Redensarten (Garbarismen), 115; ihre Rechtschreibung, 167 2c.; ihre Gilben Abtheis lung, 229; fprachmibrig ge-

burch Binbezeichen (s), 251; Abfarjung derf. , 254. Borterclaffen , oder Wortgats tung, 125 .c.

bilbete neue Borter (Realps

gismen), 112. 114; Anrede-

und Litelmorter merben groß

geschrieben, 172. 506; Abtheis lung der Wörter am Ende

einer Beile, 227; Bufammens fenung ber Borrer ohne und

Bortfolge , 641 20.; verschiedene Arten ber Bortfolge: Die nas turliche ober gewöhnliche, 645. 645 2c.; die verfente Borte folge (Invertion), 644. 651 26.; gehler berf., 656. 659 se. 661. 665 ec.

Bertfügung, f. Sontap. Bortfuß und beffen Berbaltniff jum Berefuß, 789. 791 2. Wortton, 119. mopon, wover, welu, 681.

Bumpfelingen, Jec., 45. mundert (es), 505. : wardigen , 494. 601. murmt (ef) , 499.

X, r, 105. 995. pc, pf, 294.

IJ.

9, 9, 98. 186. Don Dbe, Albrecht, 57.

8.

8, 1, 8, 105, 224. 8 a d a r i d . 69. Babl, f. Numerus. Zahlwörter, f. Numeralien. Babn, J. E., 12. Zeichensegung, f. Interpanction. Beibler, gi. Beit , f. Tempus. geitig und geitlich , 545. Beitmaß, Britverhalt der Gilben, f. Quantitat. Beitungen, erfte Cput berfelben, 51. Beitwort, f. Berbum. jen (Enbfilbe bei Berb.), 401. ger (Borfilbe), 110. 400; if ' tuti, 776. Berrenner, D. G., 70. Berrenner, E. Chr. G., 70. bon Befen, 65. 61. Beune, 71. iegenbein, 70. Bielfall , f. Accufatis. stemt (es), 499. sig (Endfilbe) ift furs, 776. Bimmermann, E., 70. 74. Simmermann, Chr., 92. Bintgraf, J. 28., 61. , Bollifofer, 61. 70. 700.

1

3 (c) a Efe, 68.

2u (beim Infinitiv), 479 x. ift
furg, 775; ju (als Abners
bium), 528; als Praposition,
549.

2ufallen, justiefen, 498.

2ufolge, 545.

2ugeboren, 498.

2unache, 548.

2uractitelendes Berbum, f. Res
flexivum.

Busammensetung ber Wörter

ohne und durch das Bindes zeichen, s. Wörter.
Zustandswort, s. Werbum.
zustofen, 498.
zuwider, 546.
zwar, 627.
Zweckfau, s. Dativ.
Zweckwort, s. Eerminativ.
zwei (nicht zween u. zwo), 585.
zwischen, 575. 577.
Zwischenwort, s. Interjection.
ii, 225.

# Drudberichtigungen.

Seite VII (bes Borberichte) Beile 20 von oben fatt Gollten lies Collen. 6. 68 B. 4 bon oben fehlt eine Belle mit ben Ramen: Gothe, Schiller, Müllner, Deblenfolager, Raus pad, Grillparger. 70 - 5 von unten fehlt Barnifd. - 156 - 14 v. oben flatt eigenthalmider l. eigentham. lider. — 170 — 10 v. u. ft. 6) sehe b). - 207 - 21 v. o. - Findling L. Fündling. - 416 - 1 v. u. freiche bur d. - - 5 -- fatt bezeichnet lies bezeichnen. - 517 - 25 v. o. ftreiche binter Rlopftod bas (,). - - 94 -- muff binter nach fatt bes (3) ein (,) fleben. - 595 - & v. u. muffen, fatt ber Gleichheitsgeichen, Binbegeis den ( ) fteben. - - 1 v. u. beffgleichen. - 597 - 12 v. o. fatt gehft lies geheft. - 600 - 15 - - nebenwörtliche I. nebenwörtlicher. -601 - 6 - - 692 l. 591, -- - 7 v. u. - 591 l. 590. - 604 - 10 v. o. - ihn l. ihm. - 605 - 15 - - bes (,) muff ein (;) vor aber fieben. - 624 - 7 v. u. - welchem l. welchen. - 650 - 19 -- - einen I. einem. - 666 - 10 - - au Bergl: G. fege 598 zc.

Borgugliche beutsche Sprach = Schriften, welche in ber hahn'schen hof. Buch hand: lung in hannover neu erschienen find:

Benfe's, Dr. J. C. A., theoret.: pratt. beutsche Schul: Grammatif. Gin Ausjug aus dem größern Lehrbuche. Ote verb. Aufl. gt. 8. 16 ggt.

Deffen Leitfaben jum grundlichen Unterricht in ber beutschen Sprace. 4te Aufl. gr. 8.

Deffen turzgefasstes Fremb: Borterbuch ober Sandbuch jum Berfieben und Bermeiben ber in unserer Sprache mehr ober minber gebräuchlichen fremben Ausbrucke, mit Bezeichnung ber Aussprache und Betonung und ber nöthigsten Ertlärung. 4te febr verm. u. verb, Aufl. gr. 8. orb. Drudpapier I ethl. 16 ggr. fein Drudpap. 1 ethl. 20 ggr. Denfe's, A. B. E., turgefasste Berblebre ber beutschen Sprache jum Schul; und hausgebrauch. ate Aufl. gr. 8.

Faltmann's, C. F., (fürftl. Lipp. Raths u. Lehrers in Detmolb) Dethob it ber beutschen Stylubungen. 2te Aufl. gr. 8.

Deffen Bulf 6 bud ber beutschen Stylubungen; für bie Sousler ber mittlern und bobern Claffen bei bem öffentlichen und beim Privat: Unterrichte. gr. 8. - I rtbl. 12 ggr.

Deffen stylistisches Elementarbuch, ober erster Eursus b. Stylübungen, enthalt. eine kurze Anleitung zum guten Styleine große Anzahl Aufgaben zu Erzählungen, Abhandlungen, Briefen u. Geschäftsaufsaben aller Art, nebst Beilagen über Grammatik und Titulaturen u. s., w., für Anfänger im schriftl. Bortrage und zur Selbstbelehrung. gr. 8. 12 ggt. Scherber's, J. C. F., Anfangs gründe zur beutschen Sprachlehre. Rebst übungsbriefen für junge Leute und Linder. Ate Aussage.

Als ein unentbehrliches Sulfsmittel beim Stubium ber beutschen Sprache ift außerbem allgemein anerkannt und als das beste und neuefte Wert biefer Art zu empfehlen:

Heinfius, Dr. Th., (Professor in Berlin) Bollftanbiges Borterbuch ber beutschen Sprache; mit Bezeichnung ber Aussprache u. Betonung füt die Geschäfts: und Lesewelt, 4 Bbe. in groß Lexikonformat. A bis 3. (353 Bog.) Auf einige Zeit besteht noch der Pran.: Preis fürs Sanze auf Druckp. 10 rehl., (wonach der Bog. nur ungefähr 7 Ps. kostet) u. auf Schehp, zu 13½ rehl. Der spätere Ladenpreis wird 15 rehl. betragen.

YB 38889



# M88073

PF3164 144 1827

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



